



Digitized by the Internet Archive in 2016



Archäolog. Wörterbuch. Titelbild.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

#### Illustrirtes

## Krchäologisches Wörterbuch.

Erfte Abtheilung.

21-53.

PROF. JAN VAN DER MEULEN
Department of Art History
Pennsylvania Stat: University
229 Arts II UNIVERSITY PARK
Pa 16802
U. S. A.

#### hauptfächtichfte literarifche Bulfsmittel.

Acta Sanctorum, ed. Henschenius. Venet. 1734 ff. fol. b'Agincourt, Sammlung von Denkmalen der Architektur, Skulptur u. Malerei v. 4.—16. Jahrh. Herausg. v. F. v. Quask. Franks. a. M.

MIt, bie Beiligenbilber. Berlin 1845.

Batissier, L., l'art monumental. Paris, Furne et Compagnie. 1845.

Bernd, die allg. Wappenwiffenschaft. Bonn 1849.

v. Biebenfeld, Ferd., bie Monchs= u. Rlofterfrauen-Orben. 2 Bbe. Weimar 1837.

Bon, Frang, Geich. ber liturgischen Gemanber. 3 Bbe. Bonn 1854-71.

Boutell, C. H., Heraldry. London 1863/64. — English Heraldry. London 1867.

Buder, Bruno, Geich, ber technischen Runfte. Stuttg. 1871. Bunfen, G. v., das Shmbol bes Rreuges. Berlin 1876.

Burdhardt, Jafob, der Cicerone. 3. Aufl. de Caumont, M., Archéologie des écoles primaires. — Abécédaire d'archéologie. — Cours d'antiquités etc. Caen, chez Le Blanc-Hardel.

Crowe u. Cavalcaselle, Gesch. ber ital. Malerei. 6 Bbe.

Lussans, John E., Grammar of Heraldry. London

1866. — Haudbook of Heraldry, London 1869.

Demmin, Aug., die Kriegswaffen. Lpz. 1869. Didron, Histoire de Dieu. Paris 1843.

Ducange, Glossarium ad scriptores med. et inf. latinitatis, c. supplementis Carpenterii. Baris 1840—45. 6 Bbc.

Fairholt, F. W., Costume in England. 2d. ed. Lond. 1860.

Falte, Jakob, die deutsche Trachten= u. Modenwelt. Lp3. 1858.

Fergusson, James, Handbook of Architecture. Londou, John Murray 1859.

Förster, Ernst, Gesch. b. beutschen Kunst. 5 Bbe. — Gesch, der ital. Runst. 4 Bbe. Lpz. 1869—75. — Denkmale der beutschen Kunst. 12 Bbe. 4.

Genouillac, grammaire héraldique. Paris s. a.

Guénébault, dictionn. iconographique des mon. de l'antiquité chrétienne et du moyeu-âge. 2 Voll. Paris 1842-45.

v. Sefner, Otto Titan, Theoretische Beralbit. München 1861. 4.

Helmsdörffer, Kunstihmbolit, christliche, u. Itonographie. 2. Anst. Prag 1870.

Jacobi a Voragine legenda aurea, rec. Th. Graesse. Ed. II. Lps. 1850.

Jahrbuch ber f. f. Central-Commission f. b. Baubenkmale. 4 Bbe. Wien 1857 ff.

Jafob, G., bie Runft im Dienste ber Kirche. 2, Aufl. Landobut 1870.

Jameson, Anna, sacred and legendary art. 3. ed. 2 Voll. Lond. 1857. — Legends of the Madonna. 3. ed. Lond. 1863. — History of the monastic orders. 3. ed. Lond. 1863. — History of our Lord. 2 Voll. Lond. 1864.

Kraus, F. A., die chriftliche Kunft in ihren früheften Unfängen. Leipzig, Seemann 1872.

Kreuser, J., ber christl. Kirchenbau. 2 Bbe. 2. Aust. Regenst. 1861. — Bilbnerbuch. Paderborn 1863.

Augler, Franz, Gesch. ber Baufunft. 5 Bbe. (m. b. Fortsegungen v. Burcharbt u. Lübke.) Stuttg. 1859—1872.

Lacroix, Paul, les arts du moyen-âge. — Les moeurs du moyen-âge. — La vie militaire etc. Paris, Firmin Didot. 1869 ff.

Lot, B., Aunsttopographie ober Statistit ber beutschen Runft. 2 Bbe. Cassel 1862. 63.

Lübfe, B., Gefc. ber Architeftur. 5. Aufl. Lv3. 1875. Maigne d'Arnis, lexicon manuale ad scriptores med. et inf. latinitatis. Paris 1866. Maigne, W., abrégé méthodique de la science des armoiries. Paris 1860.

Mannhardt, Wilh., Die Götter ber beutschen u. norbischen Bölfer. Berl. 1860.

Martigny, M., dictionn. des antiquités chrétiennes. Paris. L. Hachette et Cie. 1865.

Martyrologium Romanum. Antwerp. 1613. fol.

Marthrologium, römisches, herausg. v. Fr. Deinl. 4 Bbe. München 1830.

Menzel, Bolfgang, driftliche Symbolif. 2 Bbe. Regensburg 1854.

Mittheilungen ber k. k. Central-Komm. f. d. Baubenkmale. Wien 1856 ff. 4.

Mothes, Oscar, illustr. Bauleriton. 3. Aust. — Gesch. b. Baufunst u. Bildhauerei Benedigs. Leipzig 1888 sf. — Basilitensorm ber ersten Jahrhunderte. Leipzig. 2. Aust. 1869. — Technological Dictionary. Wiesdaden 1870.

Miller, herm. Alex., Die Mujeen u. Kunstwerfe Deutsch= lands. Leipzig 1857.

Münter, Friedr., Sinnbilber u. Kunftvorstellungen ber alten Chriften. Altona 1825. 4.

Organ f. driftliche Runft. Roln 1856 ff.

Otte, heiner., archäologiiches Wörterbuch. 1. Aust. Op3. 1857. — Handbuch der tirchl Kunst-Archäol. des deutschen Mittelasters. 4. Aust. Op3. 1868. — Gesch. der deutschen Bautunft. 1. Bb. Ly3. 1874.

Parker, John Henry, glossary of terms used in Grecian, Roman, Italiau and Gothic Architecture. Oxf. u. Lond. 1866. — Glossary of terms used in British heraldry. Oxford 1847.

Penguilly l'Haridon, catalogue du Musée d'Artillerie. Paris 1862.

Potthaft, Aug., Wegweiser burch bie Geschichtswerte bes europäischen M.=A. Berl. 1868.

Buttrich, Baubentmale bes Mittelalters in Cachfen. Leipzig 1840-60.

v. Querfurth, tleines Wörterbuch ber herald. Termi= nologie. Nörblingen 1872.

Quicherat, hist. du costume en France. Paris 1875. v. Radonnit, 3., gesammelte Schriften. 1. Bb. Berlin 1852.

v. Saden, Cb., Ratechismus ber Beralbif. 2. Huff.

Schäfer, Gobehard, bas hanbbuch ber Malerei vom Berge Athos. Trier 1855.

Schmid, Andr., der chriftliche Altar. Regensburg 1871. Echnage, Karl, Gefch. der bilbenden Kunfte. 2. Aufl.

Schwend, Konr., bie Mhthol. ber Germanen. Frant-furt a. M. 1851.

Simrod, Karl, Hanbb. ber beutiden Mbthologie. 3. Aufl. Bonn 1869.

Sommerard, Musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny. Paris 1867.

Stodbauer, 3., Aunstgeichichte bes Arcuzes. Schaff= hausen 1870.

Twining, Louisa, symbols and emblems of early and mediaeval christiau art. Loud. 1852. 4.

Viollet-le-Duc, dictionnaire de l'Architecture frauçaise. — Dictionuaire du mobilier frauçais etc. Paris, A. Morel. 1870-75.

Bagner, Bilf., nordifchegerman. Götter u. Selden 2p3. 1874.

Walcott, E. C, sacred archaeology. Lond. 1868.

Weiß, herm., Koftünkunde des Alterthums. Stuttg., Ebner u. Seubert 1860. — Koftünkunde, v. 4. bis 14. Jahrh. Stuttg. 1862. — Desgl., v. 14. Jahrh. bis zur Gegenwart. Stuttgart 1872.

Besselh, J. E., Itonographie Gottes u. der heisigen. Leipzig, L. D. Beigel 1874. — Die Gestalten des Todes und bes Teusels. Leipzig, herm. Bogel 1876.

#### Islustrirtes

# Archäologisches Mörterbuch

### der Kunst

des germanischen Alterthums,

bes

Mittelalters und der Renaissance,

fowie

der mit den bildenden Künsten in Berbindung stehenden Isonographie, Kostümfunde, Waffenkunde, Bankunde, Geräthkunde, Heraldik und Epigraphik.

(Deutsch, frangösisch, englisch und lateinisch.)

Für

Archaologen, Sammler, Aunsthistoriker, Freunde des Alterthums und der Geschichte berausgegeben

von

Dr. Hermann Aleg. Müller in Bremen,

ord. Lehrer am Shmnafium daseibft, Mitglied des Gelehrtenausschuffes bes Germanifchen Nationalmufeums

und

Banrath Dr. Oscar Mothes in Leipzig,

Inhaber ber f. f. öfterr, gr. Gold. Medaille für Kunft und Wiffenichaft, ber gr. Gold. Medaille ber Internationalen Ausstellung zu Mostan 1872, forresp, Ehrenmitglied ber Sociedad scientifica in Murcia, Borfigendem bes Bereins für die Geschichte Leipzigs 2c.

Erste Abtheilung. 21-83.



Mit 750 Textabbilbungen und einem Titelbild in Buntdrud.

Leipzig und Berlin,

Berlagsbuchhandlung von Otto Spamer.

1877.



A. Der Buchftab A kommt auf Juschriften 2e. häufig als Zeichen und Abfürzung vor. Die bemerkenswertheften derfelben find folgende: 1. Auf allen römischen Inschriften: A = 500, auch = Augustus, y = Augusta, AAA, drei Raiser, VVV drei Raiserinnen,  $\overline{A} = 5000$ . AAA.FF. Bezeichnung der drei Münzherren (triumviri) auro, argento, aeri flando, feriundo. - 2. Muf spätrömischen und mittelalterlichen Inschriften A.M., A.A.M., AA.LL.M. für artium liberalium magister, Meifter ber schönen Rünfte, Baumeifter; A.O. ober AO, aw, Anfang und Ende, als Monogramm Chrifti (f. d.). A. b. = aurea bulla, die goldene Bulle. - 3. Bei Zeitangaben auf Baninschriften ze. A. = anno, A. a. C., A. a. C. n., anno ante Christum natum, im Jahr vor Chrifti Geburt. A. M., anno mundi, im Jahre nach Erschaffung der Welt, auch ante meridiem, Vormittags. A. O. C., anno orbis conditi, Jahr nach Erschaffung der Welt. A. O. R., anno orbis redempti, Sahr nach Erlöfung der Belt. A. p. R. c., anno post Romam conditam. A. U. C. oder A. a. u. c. für anno (ab) urbe condita, Jahr nach Gründung Roms. A. p. für anni praesentis, laufenden Jahres, oder anni praeteriti, vergangenen Jahres. A. p. od. A. p. C. n., anno post Christum natum, Jahr nach Chrifti Geburt. A. C., anno Christi, Sahr nach Chriftus. A. D., anno Domini, Jahr des herrn. A. aer. vulg. für anno aerae vulgaris, im Sahre der gewöhnlichen Zeitrechnung. — 4. A oder a in der engl. Heraldit = argent. - 5. A. E. I. O. U., Wahlspruch mehrerer Raiser aus dem Sause Defterreich: Deutungen davon sind Aquila electa justo omnia vincit; Austriae est imperium orbis universi; Austria erit in orbe ultima; Muer Ehren ist Desterreich voll; All Erdreich ift Dester= reich unterthan; auf Denkmälern Raiser Friedrich's III. nach deffen eigener Erflärung:

En Amor Electis Injustis Ordinat Ultor: Sic Fridericus ego rex mea jura rego. Müller: Mothes, Arch. Wörterb. Liebe regiert die Erwählten, den Sündigen walstet ein Rächer,

Mso verwalt' auch ich, Friedrich, als König wein Recht.

Als Wahlipruch jächjischer Fürsten: Allein Evangelium ist ohn' Berluft.

Aaron, 1. eigentlich Aharon, der ältere Brnster des Moses, gilt in der kirchlichen Kunft als Prototyp des Priesterthums; wird dargestellt als Hoherpriester mit Brustschle, Rauchsaß, Buch des Gesetzes und Aaronstab (s. d.). — 2. Ein engslicher Heiliger, war Levite und starb als Märstyrer unter Dioesetian. Er wird als Levite dargestellt und am 1. Juli geseiert.

Aaronstab, m., frz. verge d'A., engl. Aaron's rod, Ruthe ber Erwählung. Der Stab Aaron's, ber in wunderbarer Beise grünt, blüht und Mansbeln trägt (4. Mos. 17, 8), wird im früheren M.-A. als blühender Mandelzweig, später häufig in Gestalt ber gleichnamigen Blume bargestellt. Er ist zunächst Attribut des Aaron (s. d. 1.), dann aber auch Sinnbild des Priesterthums und der Chelosigseit desselben, endlich auch der Jungfräuslichteit Maria. Bergl. Joseph, Maria, Moses.

Anskopf, m., frz. tête de boeuf, de bélier, engl. head of beast, ox-scull, lat. calva sacrificialis, architeftonische Berzierung in Form des Kopfsselets eines Opferthiers. S. Mothes, B.-L.

Abaciscus, m., lat., s. Abatistus.

Abacot, s., engl. (Trcht.), die aus einer Doppelfrone bestehende Staatsmüße der alten englischen Könige.

Abaculus, m., sat. (άβαχίσχος), einzelnes Stückhen eines Mosaikpflasters, Mosaikstift.

Abacus, m., lat., f. Abatus.

Abaddon, oder Avaddon, n., hebräisch; 1. im Talmud die tiefste Stelle der Hölle, der Abgrund der Sünde, wo das Gift der Schlange sließt, die sich mit Eva vermischt hat, und wo alle unreinen Seelen wohnen. hier und da findet

sich das Wort als Bezeichnung des Höllenrachens auf Darstellungen des Weltgerichts; 2. In der Offenb. Joh. 9, 7—11 bezeichnet der Name den Engel der Unterwelt, der zugleich König der Henschen ist und durch das griech. 'Απολλύων, der Verderber, erklärt wird. Darzustellen nach jener Beschreibung Offenb. Joh.

\* Abadio, Abdio, Abadir, m., s. Bethel. abaissé, adj., frz., engl. abased (Her.), er-niedrigt.

Abaissement, m., frz. (Her.), ein entehrendes Beizeichen.

Abakiskus, m., lat. abaeiseus, griech. άβακίσχος, 1. ein Mosaikstift; — 2. ein kleines, an den Abakus angearbeitetes Plättchen; vergl. d. Art. Schuhfteg; s. auch Mothes, B.-L.

Abakus, m., frz. abaque, abaeo, engl. und lat. abacus, griech. ἄβαξ, 1. bei den Griechen und Nömern überhaupt Tasel, besonders Tischplatte, Nechentasel, Spielbret, nach Art unstrer Damensbreter, dann auch ein mit mathematischen Fisguren verziertes Feld in Mosaiffußböden oder Wandbesleidungen; — 2. in der Bauknust die Dechplatte des Kapitäls, welche den Uebergang von diesem zur Last vermittelt; die Gestaltung ist im M.-A. sehr mannichsach. S. Capitäl, sowie in Mothes' B.-L. die Artisel Abasus, ägyptisch, dorisch, gothisch, ionisch, forinthisch, maurisch, romanisch 2c.

Abamurus, m., lat. (Bauk.), die Futtermaner, Stütmaner, der Strebepfeiler.

Abaned ober Abance, m. (Treit.), Brufts gurtel ber judischen und altehriftlichen Priefter.

Abaque, m., frz. 1. Der Abafus; — 2. bie französischen Steinmegen der Jegtzeit nennen abaque ein gothisches Glied in Form eines Plättschens, das mit Nehwerf oder Perstad von der halben Breite des Plättchens belegt ist.

abased, adj., engl., f. abaissé.

Abatement, s., engl. (Her.), das entehrende Beizeichen.

Abat-jour, m., frz., auch abbajour, abajour geschrieben (Bauk.), schräg nach innen herabgehens des Fenster, einsallendes Licht. S. Mothes, B.-L.

Abaton, n., oder Adyton, n., griech. άβα-τον, άδυτον, das Ungangbare, auch άψαυστον, unberührbar, άσέατον, unbetrachtbar, άνάχτορον, föniglich, eig. ungangbares, nicht zu betretendes Kabinet; in griechischen Kirchen der mit Vorshängen verschlossene hohe Chor; in jüdischen Tempeln das Allerheiligste, welches nur die Priesster betreten durften.

Abat-sons, m., frz. (Bank.), das Schallbret, ber Schallaben.

Abattant, m., frz. (Bauf.), der Fallsaden, Klappladen.

Abattoir, m., frz., auch abatis, das Schlachthaus.

Abattue, f., frz. (Bank.), der horizontale Abstand vom Fußpunkt eines Bogens, vom Gewölbeansatz oder Anfänger bis zu einer aus irgend einem Kunkt des Bogens herabgefällten Lothrechten.

Abat-vent, m., frz. (Bank.), der Windladen, auch das Schallbret.

Abat-voix, m., frz. (Bauf.), die Schallbede, ber Ranzelbedel.

Abax, m., lat. = abaeus.

Abbas, m., lat., der Abt, der Mönch; — a— secundarius, der Prior eines Klosters; s. d. Art. Abt.

Abbatia, f., sat., 1. die Abtei; — 2. eigentsich ecelesia abbatialis, die Abteifirche, auch wol die Parochiastirche, Pfarrfirche.

abbatial, adj., frz. u. engl., f. église, ehapelle, chapel.

Abbatiola, f.. lat., Diminut. v. abbatia.

Abbaye, f., frz., engl. abbey, die Abtei. Abbess, engl., Nebtissin, s. d.

Abbey-church, engl., die Abteifirche.

abblassen, abbleichen, 3., 1. im transit. Sinn, frz. dégrader, engl. to soften, = vertreiben; — 2. im intransit. Sinn, frz. se déteindre, passer, se faner; engl. to fade, to lose eolour, blässer werden, die Farbe versieren; s. verschießen.

abblättern, intr. 3., frz. s'effeuiller, s'exfolier; engl. to seale, seale off, to exfoliate, to flake off, sich durch den Einsinß der Witterung in dünnen Blättchen ablösen, von Farbe, But, Stein, Metallen 2c. gebraucht. Die Ursachen, daher auch die Verhinderungsmittel, sind sehr verschieden. S. Mothes, B.D.

Abbot, engl., j. Abt.

Abbrevoir, s., engl., j. abreuvoir.

Abdach, n., frz. toit avaneé, m., appentis, m., engl. lean-to. 1. Niederdentsch für Bordach, Wetterdach ohne Säulen, s. d. betr. Art.; — 2. frz. larmier m. de mur, châperon m.; engl. eoping, eaping, brow, Manerabdechung in Form einer stachen Bedachung mit Platten oder Dachsteinen.

abdachen, trans. Z., 1. ôter la toiture; engl. to unroof. das Dach abnehmen; — 2. frz. ehâperonner; engl. to eope, mit einem Abdach (2) versehen.

Abdahung, f. (Bank.), 1. frz. toiture, f.; engl. roofing; das gesammte Dachsistem eines Gebäudes; —2. A. eines Strebepfeilers, frz. châperon m.; engl. pediment, die obere Bedekung eines gothischen Strebepfeilers durch ein Giebel = oder ein Pult=

dach; — 3. A— einer Maner, — Abdach 2; — 4. überhaupt jede geneigte Fläche; s. Mothes, B.-L. Art. Abdachung I.

Abdite, n., abdömen, n., sat. = Abatou. Abditerium, n., sat., ber Kasten, Resigniens saften.

Abdon und Sennen, St., in den Urfunden des h. Laurentins erwähnt. Sie waren Perser, begruben gefödtete Christen, wurden deshalb unter dem Kaiser Decins in Ketten uach Rom geschleppt und als Vornehme im Trinmphange mit aufgeführt. Da sie sich weigerten, den Götzen zu opfern, wurden sie mit Bleifolben geschlagen, den wisden Thieren vorgeworfen, und als diese sie verschouten, von Gladiatoren niedergestochen. Zwei auf altdristlichen Sarkophagen und Vandunales reien vorsommende Heilige, denen Christus Kränze ausseht und die gemeinschaftlich ein Schwert halsten, sind durch Juschristen als Abdo, Abdon, und als Sennen, Sennes, Sennis, bezeichnet. Ihr Tag ist der 30. Just.

Abdruck, m., frz. empreinte, f., impression, f., épreuve, f., ectype, m.; eugl. print, stamp, copy, impression; fat. exemplar, n., impressura, f., stampus, m. (Blaft.), eine durch Andrücken gegen das Driginal entstandene Ropie. Drudschrift, Sol3= schnitte, Rupferftiche ze. bereitet man zunächft zum Abgeben der Farbe vor und preft dann das mit Waffer oder einer andern jener Borbereitungs= weise entsprechenden Flüssigfeit angeseuchtete Bapier dagegen. Solche Abdrucke ericheinen bann natürlich umgefehrt und heißen deshalb auch Gegendrud, Contre-Drud. Gravirte Metallplatten brudt man ebenso ab, nachdem man die Bravirung mit Drudfarbe eingerieben hat. Um ver= tiefte Arbeiten abzudrucken, eigentlich abzureiben, dient entweder mit Leimwaffer angefenchtetes Bapier ober Staniol; hat man weber Staniol noch Leim zur Berfügung, fo fenchtet man bas Papier an, läßt es fast troden werden, legt es forgfältig auf und reibt dann mit der hand vorsichtig darüber, nachdem man die Sand mit Graphit oder auch nur mit dunklem Staub beftrichen hat. Es wird dann die Schrift ober Darftellung hell bleiben. Erhöhte Juschriften, flache Reliefs tann man ebenfalls in Papier, mit Leimwaffer ange= feuchtet, abdrucken, indem man diefes Papier mit einem Linnenballen andrückt, oder wol auch mit Graphit, Röthel 2c. leicht über die Erhöhungen hinreibt, so daß dieselben fich farben. Das abgehobene Papier, ftatt beffen man auch Staniol nehmen fann, übergießt man dann an der Rückfeite mit Gips, Wachs u. dgl., damit der Reliefabdruck sich später nicht wieder glatt drückt. [-s.] abdunkeln, 3., 1. im transit. Sinne, ins Dunkle vertreiben; — 2. im intransit. Sinne — nachdunkeln.

abecken, trans. 3., frz. écorner, eugl. to break the corners, einen Körper seiner scharsen Ecken beranben; fann durch Abfasen, Abrunden oder Abkehlen geschehen; s. d. betr. Art.

Abel, der jüngere Bruder Kain's (f. d.), ersicheint in der christlichen Kunst bisweisen als Borbist des unschuldig am Krenze geschlachteten Lammes, hat deshalb und mit Bezug auf seinen Hirme trägt (zugleich Auspielung auf Christus, den guten Hirme trägt (zugleich Auspielung auf Christus, den guten Hirme hirten). Der Rauch seines Opferseurs steigt zum Himmel empor, während der Opfersauch Kain's unten bleibt. In den Katakomben erscheint das Opfer Abel's als Symbol des Christenthums im Gegensatz zu dem durch Kain's Opfer dargestellten Heidenthum. Abel's Erschlasgung durch Kain gilt als Prototypus des Bereraths des Indas an Christus und steht in dieser Bedeutung gleich der Ermordung des Abner.

Abendmahl, n., frz. sainte cène, f., sacré banquet, m.; engl. last supper, Lord's supper; lat. coena Domini, coena sacra, f., die Darstellung der Ginsetzung des Abendmahls bei der letten Ofter= lanmis-Mahlzeit Chrifti (nach Matth. 26, Mare. 14, Que. 22), ein Gegenstand, der vermöge seiner hohen Bedeutung für die Grundidee des Chriftenthums schon von der frühesten christlichen Kunft dargestellt worden wäre, wenn eben diese nicht einen vor= wiegend symbolischen Charafter gehabt hätte. Erst allmählich brang sie zur Darftellung der wirtlichen historischen Facta vor. Dazu kommt der geheimnisvolle Gedanke, den man schon früh mit der Einsetzung des Abendmahls verknüpfte, infofern die Enchariftie, d. h. das Saframent bes Abendmahls, bereits im 2. Jahrh. als ein nur von Gläubigen zu empfangendes Geheimniß angesehen wurde. Dies Geheimnig wurde daher von der Kunft zunächst nur sinnbildlich, nur den Eingeweihten verständlich angedentet, und zwar durch die auch in den römischen Ratafomben häufigen Bilder von Fischen und Broten, als Sin= weifung auf die evangelische Erzählung von der wunderbaren Speisung des Volkes und auf die damit in Berbindung gebrachte Speisung im Abendmahle. Go das finnvolle Bild in den f. g. Sakrament-Arnpten der Ratafomben des Calliftus, wo 7 Jünger auf Ruhekissen gelagert sind, vor denen 2 Platten mit dem Fisch und 8 Körbe mit Brot stehen, womit unstreitig die von der alt= driftlichen Zeit in symbolischen Zusammenhang mit dem Abendmahle gebrachte Speisung der 7 Jünger am Gee Tiberias (Joh. 21) gemeint ift.

Un die Stelle der symbolischen Darftellungen dieser Art trat dann allmählich, je mehr sich die Runft der wirklichen Siftorie zuneigt, immer häufiger nicht etwa die Ginsetzung des Abendmahls Abendmahls in zwei verschiedene Momente: entweder man faßt das Abendmahl als eine Bandlung des driftlichen Kultus auf und stellt bann bar, wie Chriftus felber, gleich dem amtirenden

Priefter, Brot und Wein aus= theilt; oder als eine rein historische Begebenheit, wobei bearcif= lidier Weise die zum Judas gesproche= nen Worte .u. der dargereich= te Biffen das Hauptmotiv der Darftel= lung abzuge= pflegen. ben Dic critere Beife, also die bloße Euchari= ftic, ihrem III= ter nach bis ins 9. Jahrh. zurückgehend, geigen befonders häufig byzantinische Mosaiten im Sanktuarium der Kirchen des Drients. Unter den im weft= lichen Europa befindlichen Darstellungen dieser Art ift wol die inter= effanteste die auf den Schulterstücken ber (vielleicht erft im 12. oder 13. Sahrh. ent= standenen) f. g. Raiserdalma= tika in der Sa= friftei der Be= tersfirche, wo

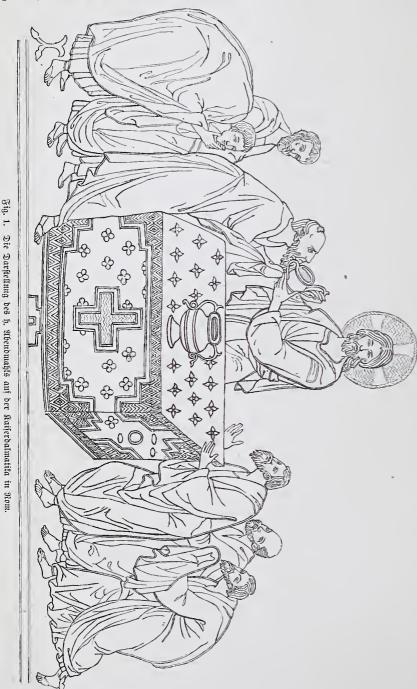

jelbst, sondern die Darftellung der Bermehrung der Fische und Brotc.

Mit dem Aufhören der symbolischen Richtung der Runft aber scheidet sich die Darstellung des

auf dem einen Stude Chriftus, gang wie ein Priefter, neben einem Tische stehend, 6 Jüngern bas Brot, auf bem andern den Relch reicht. (Vergl. Schnaase, Kunstgesch. 2. Aufl. III. Bd.

S. 262 ff., und die bort angegebene Literatur über die Raiserdalmatifa.) Die rein historische Unffassung dagegen, welche natürlich besonders da in Betracht fam, wo es sich nicht um gottesdienstliche Zwede handelte, 3. B. in den Refettorien der Rlöfter (f. unten), findet fich zwar schon vom 6. Jahrh. an (S. Apollinare movo in Ra venna), aber ohne besondere Beziehung auf den Berrath des Indas. Dieje tritt, wie es scheint, erst gegen das Ende des 9. Jahrh., und zwar zunächst in byzantinischen Bilderhandschriften auf, die dann meiftens die Anfündigung des Verraths nach Matth. (26, 25) darftellen. Bom 11. Jahrh. an ift die Darftellung in den Miniaturen giemlich hänfig. Gie zeigen den Tifch in Form eines Halbkreises, vor deffen gerader Seite unr Indas gu fiben pflegt, der von dem Berrn den eingetauchten Biffen empfängt. Dem ähnlich ift die älteste plaftische Darftellung des 21. auf dem aus getriebenen Goldplatten bestehenden Untependinm im Domichat zu Nachen (wol aus dem 10. Jahrh.), wo Chriftus auf erhöhtem Site an der linken Ecke des halbrunden Tisches fitt; Indas, vorn in der Mitte ftehend, empfängt den Biffen und greift, erschrocken über die über ihn fommende Macht bes Satans (Joh. 13, 27), mit ber Linken an ben Bintertopf; ähnlich auch bas Basrelief im Dom zu Lodi aus dem Jahr 1163. Ginen langen Tijch mit Chriftus in der Mitte und Johannes, der sehr ungeschickt mit seinem Kopse vor ber Bruft des herrn liegt, zeigt bereits das Thürrelief von St. Germain des Prés in Paris ans dem Anfange des 11. Jahrh.

Rleinere, obwol im geistigen Inhalt nicht ichwache Darftellungen übergehend, wenden wir uns zu den bedeutendsten unter den bei den tosfanischen Malern des 14. und 15. Sahrh. zahlreichen Beispielen. Das erfte berselben ift in Duceio's berühmter Passion (Dom in Siena), wo die Versammelten um einen länglichen Tisch fiten, vorn zwischen zwei anderen Aposteln Judas, der, mit bem Biffen in der Sand, von Chriftus und Betrus scharf angesehen wird. Geistig bedeutender und dramatisch bewegter als Giotto's Al. in den Fresken der Madonna dell' Arena in Badua ift fein Bild in der Geschichte bes Berrn (Afademie in Florenz). Hier ist Judas, der mittlere der vorn sitenden Apostel, bereits voll= ftändig erkannt; denn er wendet dem Tifche bereits den Rücken, als ob er aufstehen und davoneilen wollte, während Betrus auf ihn hinzeigt. Gang anders das ebenfalls aus dem Anfang des 14. Jahrh. stammende, aber wol mit Unrecht dem Siotto zugeschriebene große Frestobild im ehemaligen Refektorium von S. Croce in Florenz, das älteste Beispiel für diesen später häufig in

bergleichen Ränmen gewählten Begenftand. Sier fist in der Mitte hinter einem langen Tifche der Beiland, fast auf seinem Schofe liegt Johannes; die andern Apostel an beiden Seiten, alle mit Nimbus, nur Indas, eine tleinere Geftalt, ohne Nimbus, sist vorn vor dem Tische und taucht mit der Sand in die Schnffel. Hehnlich in der Romposition, aber bedentender in einzelnen Motiven, ift bas bem Spinello Arctino zugeschriebene Bild (Muj. in Berlin), das den Moment der Un= fündigung des Berraths nach Matthäns fehr deutlich und glüdlich burchgeführt hat. - Ein mahres Meisterwerf ist die Darstellung des Fiefole in seinem Leben Chrifti (Alfad. in Floreng). Mit richtigem Verständniß trennt er in zwei verschiedene Bilder die Unfündigung des Verraths und die Einsetzung des Saframents. In jener folgt er ziemlich getren ber Komposition Duceio's, in diefer aber ift er in gludlichfter Beije felbft= schöpferisch. Chriftus theilt ben gum Theil vor ihm fnicenden, zum Theil noch fitenden Jungern die Softie ans. Judas hinter bem Beilande und neben ihm eine offene Thur, aus der er fich entfernen will; ob aber ohne Genuß des Brotes und Weines oder nach demfelben, bleibt wol zweifel= haft. Letteres, d. h. daß Judas sich durch unwürdigen Benuß felber das Bericht bereitet habe. ist (gegen Joh. 13, 30) wol wahrscheinlicher, da Fiejole in einem anderen Bilde, der durch Christum vollzogenen Eucharistie (Aloster S. Marco in Florenz), unter den vor dem Beilande fnieenden Aposteln den Judas nicht hat fehlen laffen. Weniger feierlich find die in der Anordnung der Apostel neuen Darstellungen von Andrea del Caftagno (ehemal. Kloster Sant' Apollonia in Florenz) und Dom. Ghirlandajo (aus d. J. 1480; Refeftorium von Dgni Canti daselbst). In letterer halt der zur Rechten Chrifti sigende Betrus das Meffer in der einen Sand, deutet mit dem Daumen der anderen Sand auf Christus und blickt drohend nach dem Berräther, der ihn frech an= fieht und zu ihm fpricht. In späteren Darftellungen hält diefer häufig einen Beutel in der Sand oder verbirgt ihn in berjelben, g. B. auf dem Bilde der "Großen Paffion" Albrecht Dürer's, während auf dem in der "Aleinen Baffion" der Apostel mit dem Beutel in der Sand gewiß Matthäus (f. Apostel) ift, da der an feiner Saglichkeit kenntliche Judas hinter dem Heilande fteht, im Begriff fich zu entfernen. In einem dritten Bild Dürer's ift die Eucharistie felber dargestellt, und hier fehlt Judas. In dem Abendmahle des Juftus von Gent, um 1475 (Kirche S. Agata in Urbino), steht ber Berr vor dem Tische und theilt den Aposteln die wirklichen Oblaten aus, Judas mit dem Beutel und seiner

finsteren Miene ist im Begriss sortzugehen. Eigenthumlich in der Aussassissung ist das herrliche Bild von Luca Signorelli (aus dem J. 1512) im Dom zu Cortona, wo die Eucharistie dargestellt ist ohne Tisch, indem Christus durch die bewegte Gruppe der Jünger einherschreitet und Einem derselben das Brot reicht. Der dabei anwesende Judas schiebt es in den Beutel.

Die alle übrigen verdunkelnde, bis auf unsere Beit muftergiltig gebliebene Darftellung bes A. ift im Refektorium von S. Maria delle Grazie gu Mailand das 1499 vollendete, aus unzähligen Nachbildungen befannte Meisterwerf Lionardo da Binei's das seinen leider schon im 16. Jahrh. eingetretenen ruinösen Zustand besonders dem Um= stande verdanft, daß es mit Del auf die Mauer gemalt ift. hier ift das bloße schmerzliche Wort Chrifti: "Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, Einer unter euch wird mich verrathen" das entscheidende Motiv. In der Komposition und der höchst inm= metrischen Anordnung ist der Künstler mehreren seiner Vorgängern ähnlich, außer daß der Ber= rather hier zwischen den übrigen Aposteln sitt, nur kenntlich an dem bestürzt sorschenden Blicke und an der linken Hand, die sich der Schuffel nähert.

Was die von Rafael herrührenden Darftel= lungen des A. betrifft, fo ift das in den Logen des Batikans befindliche Bild keins seiner besten Werke, bietet auch kein eigentlich neues Motiv dar. Das zweite ist eine von Mare Antonio ge= stochene, im Besit der Königin von England befindliche Zeichnung, die, mahrscheinlich zur sarbigen Ausführung in einem Resektorium bestimmt, in der Komposition der des Lionardo ähnlich ist, aber weniger dramatisches Leben und weniger Mannichfaltigfeit in Stellung und Ansdruck der Apostel zeigt. Das dritte, hier vielleicht in Betracht kommende, ist das vor einigen Decennien im Refektorium des ehemaligen Klosters S. Onofrio (jest Aegyptisches Museum) in Florenz ent= deate Freskobild aus dem J. 1505, das wahr= scheinlich von Pinturiechio herrührt; es erinnert fehr an Giotto's Bild in Santa Croce.

Andere Künstler haben seit dem 16. Jahrh. bisweisen ungehörige, zuweisen prosanirende Mostive und Nebensachen hineingebracht, z. B. Tisian, der in seinem Altarbilde in der Kapelle des Eseurial zwei Diener hinzugesügt hat, während ein Hund unter dem Tische liegt und über dem Ganzen der heil. Geist in Gestalt einer Taube schwebt. Ebenso dei Paul Veronese und Tintoretto eine Menge ungehöriger Zuschauer. Was aber die Hinzussügung des heil. Geistes oder schwebender Engelgestalten betrist, so ist dersgleichen nur zulässig in den Darstellungen der Euchariste, dagegen unverträglich mit der Answeienheit des Judas oder überslässiger Zuspelenheit des Judas oder überslässiger Zus

schaner. Alttestamentliche Vorbisber bes A. sind das Mannaregnen in der Büste, die Speisung des Elias und das von Melchisedech dem Araham dargebrachte Brot. — Bergl. Ed. Dobbert, "Die Darstellung des A. in der byzantischen Kunst" in "Jahrbücher f. Kunstwissensch." IV. Jahrg. 4. Hest; herm. Riegel, "Darstellung des A., besonders in der tosean. Kunst," 1869. Anna Jameson, "Sacred and legendary art", 3. ed. I. S. 261 ss.

Das Gleichniß vom großen Abendmahl (Que. 14, 16 ff.) ist wol nur in einigen älteren Miniaturen dargestellt worden, 3. B. im Evansgelistarium Kaiser Heinrich's III., um 1040 (Stadtbibliothef zu Bremen), und aus sehr drastische Beise in dem mit den Schäten der Bibliosthef zu Straßburg zu Grunde gegangenen hortus deliciarum der Aebtissin Herrad von Landssberg aus dem 12. Jahrh. [—r.]

Abendmahlskanne, f., j. Mtargejäße und Beinfanne.

Abendınahlekeldi, m., j. Reldi. Abendınahletifdi, m., j. Altarund Agapentijdi.



Fig. 2. Abeffinische Krone bes Ronigs Jafu.

Abessnische Kunst. Abessinien, Abhjinien, Habesch, ein Theil des alten Aethiopien, wurde schon um die Mitte des 4. Jahrhunderts christlich. Der erste Metropolit wurde Frumentius unter dem Namen Aba Salama, Bater des Friedens. Erst 1836 durch den Missionär Jenberg und dann infolge der englischen Expedition von 1868 sind uns Nachrichten über die abessinische Kunst zugekommen. Bas die Baukunst anlangt, so ist in der Anlage der größeren Kirchen der Centralbau in starrster Konsequenz durchgesührt: die Architektur selbst erscheint in Formen, die an den byzantinischen Stil erinhern, denselben aber

in großer Berwilderung zeigen. Raberes f. in Mothes, B.-L. Wir geben bier nur zwei Broben abeffinischer Kunft: in Fig. 2 die vermuth tich um 1750 gearbeitete Arone des Königs Jasu und in Rig. 3 ein Frestobild, die Darstel lung des Rönigs Salomo, den die Rönige von Abeffinien in Bezug auf die Gage von der Ronigin v. Saba als ihren Ahnherrn betrachten.



Fig. 3. Abeffinifche Malerci. Ronig Calomo. Auch hier zeigen fich unlengbare Unflänge an ben byzantinischen Stil. [-s.]

Abfall, m., 1. = Abdachung 4; 2. frz. déehet, m., engl. waste = Abgang, Abrann, 3. B. bei den Steinen, and Arbeitsspäne genaunt, frg. éeailles, recoupes, f. pl., débris, décombres, éelats m. pl. de pierre; engl. chips, ehippings, shards, rubbish, die Steinfpane, die beim Bearbeiten der Steine abfallen, dah. auch = Arbeitszoll (f. d.).

Abfalltraufe, f., = Dachtraufe.

abfasen, fälschlich auch abfagen geschrieben, tranf. 3., 1. auch abgraten, befanten, abfanten, frg. délarder, écorner, émousser, ehanfreiner; eugl. to bevel, to bevil, to chamfer, to cant off, die recht= winkeligen Ranten eines Steines, Bolges 2c. jo abschneiden oder abhauen, daß eine Fafe, d. h. fchräge Fläche, entsteht. Die Gurigefinge und Abaken romanischen Stils find häufig unten abgesaset, frz. chanfreiné d'en bas, engl. bevelledoff. - 2. Auch zuschärsen, abschmiegen, abschrägen, fra. biseauter, ébiseler, tailler en chanfrein; engl. to slope, to chamfer, an bünnen Gegen= ftanden, wie Glastafeln, Rlingen, Gijenichienen zc. die schmale Rante zu einer Schärfe abarbeiten.

abfludicu, tranj. 3., frz. aligner, enligner, dresserà la ligne; engl. to arrange, auch einfluchten, fluchtrecht machen, in Flucht bringen; f. Flucht.

abformen, trans. 3., srz. mouler, jeter en moule, former; engl. to mould oder to form for the easting (Plaft.). Um eine Konfole, Figur ober bgl. abzuformen, überzieht man sie zunächst mit einem Stoff, der das Anhangen des Formmaterials möglichst verhindert, 3. B. mit Del ober Seife, und brudt ober gießt dann bas weiche oder fluffige Formmaterial dicht an das Driginal an. Rach genfigender Erhartung entfernt man die so erhaltene Form und fann dann in dieser Form Abgüsse sertigen. S. Form und Abguß.

Abgaug, m., 1. Abfall 2. — 2. frz. perte, f., appauvrissement, m.; engl. loss, smelting-waste, der Gewichtsverlust beim Schmelzen der Metalle.

Abgar von Edella, j. Acheropita.

abachancu, adj., frz. eoupé; engl. eouped, coupy (Ser.), nennt man einen Körpertheil im Bappen, der durch glatten Bieb oder Schnitt vom Rörper getrennt ift.

abackappt, adj., frz. ébranché: engl. trunked (ber.), neunt man einen Baumstamm im Wappen, der seiner Aeste und Zweige beraubt ift.

abgekürzt, abgeledigt, adj., franz. alésé, alézé, humetté, aceourei; engl. humetty, eouped (Ser.), heißt ein Beroldsbild, das, an den Enden verfürzt, die Schildrander nicht berührt.



abacustickt, adj., engl. slipped (Ber.), heißen vom Zweige getrennte, aber noch mit ihren Stengeln verfehene Blätter.

abacriffen, adj., frz. arraché, engl. crased (Ber.), heißt im Wappen ein Körpertheil mit daran hangenden Sautfegen.

abaeschnitten, adj., 1. = abgehauen; -2. frz. au pied nourri (Her.), nennt man Pflanzen im Wappen, die über der Wirzel abgeschnitten find.

abacsett, adj., frz. brisé, éclaté, engl. fracted, ramped (Ser.), heißt im Wappen ein Pfahl, Balfen oder Sparren, der in der Mitte durchgeschnitten und mit zwei Eden wieder zusammengesett ist (Fig. 5).



Fig. 5. Abgefett.

abackanden, adj., frz. pamé (Ser.), heißt im Bappen ein Delphin mit offenem Maul; vergl. schmachtend.

abachuft, abactreppt, adj., frz. coupé par degres, engl. recessed, 1. (Bauf.) Go heißt eine

Linie oder Fläche, die, auswärts gehend, rechtwinkelig in Stufen gebrochen ift, g. B. die Schenfel eines Giebels, frz. redents de pignon; engl. corby-steps, corbie-steps. — 2. (Ber.) von der Rechten gur Lin-

fen des Schildes durch eine oder Fig. 6. Abgeftuft. mehrere rechtwinkelig abwärts gehende Stufen getheilt (Fig. 6); vergl. aufgestuft.

abachukt, adj., frz. trongué; engl. truncated, trunked (Ber.), ber Spige beraubt.

abgeftuft, adj., f. abgeftuft. abgewechselt, adj., j. abwechseln. abgewendet, adj., frz. adossé, engl. addorsed, indorsed (Her.), von Figuren gesagt, die, neben einander stehend, mit dem Rücken gegen einander gekehrt sind. S. d. Art. Barbe.

abgießen, trans. 3., frz. mouler, jeter en fonte, fondre; engl. to east, to found, einen Albguß versertigen; vergl. absormen.

abgleichen, trans. 3., 1. stz. affleurer deux surfaces; engl. to make flush, to flush together, einen Gegenstand mit einem anderen in dieselbe Schene oder Flucht bringen, bündig mit demselben machen; — 2. stz. affleurer un mur, araser de niveau; engl. to level, to make level, eine Mauer oben wagerecht machen; s. ausgleichen, Gleiche und Gleichschicht.

Abgleichschicht, f., frz. assise f. d'arases, cours m. d'arasement; engl. ledgment-eourse, = Gleichschicht.

Abgleichstein, m., frz. arase, f., engl. levellingstone, ein Stein zum Ausgleichen. Die Abgleichsteine bilben die Gleichschicht.

Abgleichung, f., srz. affleurement, arasement, m.; engl. levelling, ledgment, die Handlung des Abgleichens, s. d.

abgraten, trans. 3., 1. — absasen, abschrägen; — 2. die Gußnähte an gegossenen, die Kanten an geschniedeten Gegenständen abgraten, frz. ébarber; engl. to durr off, the serape off the durr, sie von dem Grat (s. d.) befreien, glätten.

Abarund, m. (Ston.), f. Abjutor.

Abauß, m., frz. ouvrage m. moulé, jet m. en moule, copie f. en fonte, engl. east, easting, paste, founding (Plaft.), eine burch Eingießen von Gips (f. Gipsabguß) oder einem anderen flüffigen, nachher sich verhärtenden Stoff in die Form erhaltene Nachbildung eines Körpers, insbesondere eines plafti= schen Kunftwerkes. Um eine folche herzustellen, wird zunächst der nachzubildende Rörper abge= sormt, s. d. Artikel Abformen u. Form. Sobald die Form sich verhärtet hat, wird sie, meist in Theilen, vom Körper abgelöst und ift felbst wie= berum fähig, ein Gugmaterial in sich aufzu= nehmen. Bu diesem 3weck wird die Form zunächst ebenfalls mit einem Stoff überzogen, ber, je nach dem Gußmaterial verschieden, das Eindringen deffelben in die Poren der Form ver= hindert. Dann wird das Gugmaterial z. B. durch Bermengung mit Baffer ober durch Schmelzen fluffig gemacht, in die Form eingegoffen und fo lange darin gelassen, bis es sich verhärtet hat. Dann erft wird die Form abgenommen, die, wenn fie aus mehreren Studen zusammengesett ift, an dem Abguß die Spuren dieser Busammensetzung, die f. g. Gugnähte (f. d.), zurückläßt. [-s.]

abhängiges Gewölbe, n., f. Gewölbe.

Abhängling, m., 1. frz. clef f. pendante, clef en pendentif, queue f. de voûte, pendant m. de voûte; engl. pendant key-stone, herabhängende Schlußsteine, wie sie namentlich im spätgothis schen Stil hänsig vorkommen. S. Fig. 7a. —



Fig. 7a. Abhängling. Fig. 7b

2. frz. pendant m. de solivure (ungenau eul m. de lampe), engl. knot, queen, hängender Zapfen, herabhängender Knauf an der Turchfreuzung der Hölzer bei sichtbaren Balkendecken und Tachstühlen. An altchristlichen und romanischen Balkensdecken sind sie flach, rosettenähnlich. In der Gothik werden ihre Formen kecker, bleiben auch in der Frührenaissanee so, s. Fig. 7b. In der späteren Renaissanee gehen sie wieder auf die frühere Form zurück.

Abibus, St., Diakon zu Edessa, wurde unter dem Kaiser Lieinius wegen seines Glaubens gesgeißelt, gesoltert und verbrannt. Sein Tag 15. Nov.

Abilhamentum, n., lat., die gefauunte Bekleisbung bes Körpers.

Abîme, m., frz., 1. der Abgrund; en a-(Her.), verjenkt; - 2. das herz des Schilds.

Abimelech, j. Ijaaf.

abkaffen, trans. 3. (Bank.), ein Strebepfeiler kasst sich ab, ist abgekasst, srz. s'amortit en talus, wenn er mit einer schrägen Fläche nach oben aushört; — 2. frz. se retirer en rampe, engl. to set-off with a slope, schwächer werden und dabei einen schrägen Absat bilben. S. d. Art Kassinims.

abkandeln, trans. 3., frz. eanneler; engl. to channel, to flute (Bauk.), auch ausstuten, ausricseln, s. v. a. kanäsiren, mit Kandeln, Kanäsirungen versehen.

abkanten, trans. 3., 1. auch abkanteln, s. absassen 1. — 2. s. v. a. herunterfanten, s. d. Art. fauten.

abkehlen, trans. 3., 1. s. w. aussehlen. — 2. délarder en ereux, in Form eines eingehenden Viertelfreises abeden, also absasen und dann die Fase in eine Hohlsehle umwandeln.

Abklatich, m., frz. cliché, eugt. dabbing, 1. (Plaft.) schneller, flüchtiger Abdruck. Daber: ab flatiden, frz. clicher, engl. to dab, ichnell und flüch tig abdrücken. Besonderszum schnellen Kopiren von Steinmegarbeiten zc. empfiehlt fich das Abklatichen mit Thou. Man schlägt einen ungefähr genügend großen weichen Thoutlumpen mit folder Araft schnell gegen das Driginal, daß er fich breit briickt, und zieht ihn bann langfam wieder ab. Der so exhaltene Thonabflatsch ist natürlich nie so genan und scharf wie ein Abdrud. - 2. Befon ders werden Abklatsch die Metallabgüffe (Cliches) von Holzschnittplatten, Aupferstichplatten und von gesetzter Schrift genannt. - 3. nennt ber Buch drucker Abklatich den flüchtigen Abdruck, Bürften abdrud, von gesetter Schrift ober gestochenen Platten. [-s.]

abkleiden, traus. Z., 1. (Baut.) frz. eloisonner, engl. to partition, einen Theil eines Raumes von dem andern durch eine Scheidewand absordern. — 2. frz. eacher, durch eine schwache Wand verstellen.

abkraten, trans. 3., eine Maner oder Dede, frz. racler, raper, engl. to scrape off (Bank.), die Leimfarbe oder den Kalkanstrich durch Schaben mit der Krate (s. d.) entsernen.

Abkrenzung, f. (Bimm.), f. d. Art. Andreasfrenz und Band.

Ablanf, m., frz. congé m. d'en haut, cavet m. renversé, apophyge, f.; engs. upper escape, shafferoon, upper congee, reversed concave quarter-round; sat. apothesis, apophygis; griech. ἀπόθεσις, ἀποφυγή, (Bauk.) viertesfreißförmige Versbindungskehle zwischen zwei ganz oder annähernd sothrechten Baugsiedern, von denen daß obere vorspringt, z. B. bei den Säusen daß gewöhnsiche



Verbindungsglied zwischen Schaft und Halsglied. S. a. a. in Fig. 8 u. 9. Vergl. Anlauf.

Ablösning, f., eines Gemäldes von der Band, frz. enlèvement, m., engl. loosening, detaching, s. d. Art. Bandgemälde.

Ablutio, f.. sat., ablution, frz. (f.) u. engl., das Abwaschen, Reinigen (des Kelches); sainte—, die Fußwaschung.

Abuahue vom Kreuz, f., Kreuzabnahme, frz. déposition de la croix, descente de croix; engl. descent from the cross, deposition from the cross, lat. depositio, f., Darftellung der Abnahme des Leichnams Jesu vom Kreuze, stets unter

Mitwirfung des von allen vier Evangeliften erwähnten Jojeph von Arimathia, aber auch des nur von Johannes ermähnten Rifodemus. Dagu fommen als mehr oder weniger thätige Buschauer ber handlung die von Lucas (23, 55) erwähnten Weiber, die, mit Joseph aus Balilaa gefommen, von Marens (15, 47) als Maria Magdalena und Maria Joses bezeichnet werden, ferner gewöhnlich die Mutter des Heilandes und Johannes, mitunter auch noch einige unbenannte Jünger. Die darzustellende Sandlung ift für die Runft infofern eine schwierige, als in dem Berabnehmen eines leblosen, schweren Rörpers und in dem richtigen Salten beffelben sowol für die Lage des Getragenen als für die Stellung der Tragenden die Wesetse der Mechanif leicht verlett werden, daher auch mauche Tehler hierin begangen worden find. Ju den Bildern der byzantinischen Kunftperiode, die befanntlich gern nach einem feststehenden Thous zu verfahren pflegt, steht Joseph gewöhnlich oben auf der Leiter, hat den Leichnam mitten um den Körper gefaßt und läßt ihn herab. Unten steht die heil. Jungfran, nimmt den Leichnam in ihre Arme und füßt sein Antlitz, während Maria Magdalena gewöhnlich seine rechte Hand fußt. Hinter Joseph meistens Johannes, die Linke kuffend. Nikodemus buckt fich und zieht mit einer Zange die Rägel aus den Füßen des Leichnams. Dergleichen Bilder enthalten meiftens große Tehler gegen das Wejet der Schwere, besonders in der Stellung Josephs. Weniger fehlerhaft ist die diesem byzantinischen Inpus im Allgemeinen folgende Komposition Duccio's in seiner "Baffion" (Dom in Siena), wo Johannes, statt die Sand zu fuffen, den Rörper um die Anice gefaßt hat; bedeutend da= gegen ift der Fehler in einem der schönen, aber leider fehr gerftorten Bilder von Ric. di Bietro Gerini im Rapiteljaal von S. Francesco in Pija (aus b. Jahre 1392).

Bevor wir die davon abweichende italienische Darftellungsweise betrachten, ift das für die deutsche Sfulptur wichtige, in den Motiven fo sinnreiche Relief von faft lebensgroßen Figuren an den Cafter= oder Erterfteinen beim Städtchen Horn in Weftfalen anzuführen, das laut Inschrift aus dem J. 1115 herrührt. Das Rreug verbreitert sich am oberen Ende zu einer Tafel und hat an den drei anderen Enden gur Befeftigung der Hände und Kuße fapitälartige Ausladungen, deren untere gum Theil in der Erde fteht, fo daß der Gefreuzigte mit den Fugen die Erde faft berührt. Rifodemus, rechts auf einem fich beugenden Balmftamm stehend und den rechten Urm um den oberen Kreugstamm schlingend, hat den Leichnam fauft zur Erde herabgelassen, wo Joseph von Arimathia ihn auf seine linke Schulter nimmt. Hinter ihm steht Maria (ihr Kops ift leider zersstört), des Sohnes Haupt, von dem die Dornenstrone bereits abgenommen ist, wie zum Kuß ershebend. Hinter der Palme des Nikodemus steht Johannes, bärtig, mit gesenstem Haupt, ein Buch in der Linken, die Rechte klagend erhoben. Oben über den beiden Ausladungen des Kreuzarmes sieht man als nienschliche Halbiguren Sonne und Mond, jene mit Strahsen, diesen mit einem Halbkreise ums Haupt. Beide haben Tücher in den Händen und weinen, um die Versinsterung

zusammen den Grundgedanken der christlichen Religion, die Erlösung von der Macht der Sünde und des Todes, ausdrücken (s. Förster, Gesch. d. deutschen Kunft I. S. 54 sf. und dessen Tenkmase Bd. II., Bisduerei S. 9 sf., und die dort angegebene reiche Literatur über die Egstersteine).

Anders als die oben erwähnte Art der Darstellung ist im 13. und 14. Jahrh. die der Itasliener, bei denen der Gegenstand freisich nicht sehr häusig ist. Sier sinden wir gewöhnlich eine Leiter an jedem der beiden Querarme des immer höher werdenden Arenzes; Joseph von Arimathia



Fig. 10. Rrengabnahme. Relief von den Erterfteinen bei Sorn.

bei der Arenzigung anzuzeigen. Ueber dem linken Arenzarme sieht man Gott Bater, der mit der gesenkten Rechten das Haupt des Sohnes segnet. Auf dem linken Arm hält er dessen Seele in Gestalt eines Kindes, wodurch das Wort Christi verwirklicht ist: "Bater, in deine Hände beschle ich meinen Geist," und in der linken Hand die Arenzessahne, das Siegeszeichen der Kirche. Untershalb dieser ganzen Darstellung sieht man in höchst sinnvoller Weise das erste Elternpaar von einem Drachen umschlungen, so daß beide Darstellungen

steht auf der Leiter rechts vom Heisand, zieht den Nagel aus der Hand und hält den Leichnam untsaßt. Johannes, unten stehend, deutet ihm an, den Nagel herabzureichen. Nifodemus, der an der anderen Seite dasselbe gethan hat, steigt herab, um den Nagel aus den Füßen zu ziehen (denn vom 14. Jahrh. an erscheinen beide Füße über einander nur mit einem Nagel befestigt; s. Kreuzigung Christi). Das nächste hier in Bestracht kommende Werk ist wol die früheste bestannte Arbeit von Niccolo Pisano (um 1233),

bas Relief über einer Thur der Borhalle bes Domes zu Lucca, eine höchst edle, geschickte Romposition, in der die Momente der förperlichen Auftrengung und ber Empfindung der Geele trefflich gum Unsbrud fommen. Die fpateren Rünftler legen um den Leichnam auch wol ein langes leinenes Inch, beffen Enden von den betreffenden Figuren auf der Leiter gehalten werden, während die Franen sich entweder an diesem Beschäft des Berabnehmens betheiligen oder sich ihrem Schmerze überlaffen und in Dhumacht ber= finten. Das find die beiden Momente, die bei diesen Darftellungen, besonders vom 15. Jahr= hundert an, mehr oder weniger gur Beltung fommen. So auch in einer von Mare Antonio geftochenen Zeichung Rafael's, in welcher aber die Lage des Leichnams fast eine unmögliche ift. Dagegen ift in der berühmten Krengabnahme Daniel da Bolterra's (S. Trinità de' Monti in Rom), an deren Erfindung und Komposition freilich Michel Angelo ben größten Antheil haben mag, das Hermternehmen des Leichnams, um welchen die fogar auf vier Leitern Stehenden gleichsam eine Unreola bilden, ebenso schon ausgedrückt, wie die Bewegung diefer Figuren treff= lich motivirt. Vorzüglich ift auch die untere Gruppe um die ohnmächtige Mutter bes Berrn, obgleich fie ichon das Pathos an die Stelle bes Tragischen sest. Bang anders ift in dieser lets= teren Beziehung die Komposition Fiesole's im Leben Chrifti (Alfad. in Florenz), ein Bild ber erhabenften Rinhe und des frommiten Wefühls. Sofeph und Nifodemus ftehen jeder auf einer Leiter und halten den Leichnam am Dberarm. Ein anderer Jünger, der weiter unten auf der Leiter fitt, und ein am Inge derfelben ftebender halten den Unterforper. Johannes, rechts ftehend, mit dem Ausdrucke himmlischen Friedens, erhebt die Sande, um den Leichnam in Empfang zu nehmen. Weiter rechts die trauernden Beiber, barunter die fnicende Mutter des Beilandes. Links noch ein Jünger, der die Dornenfrone und die Rägel in den Sänden halt.

Unter den älteren Meistern der vlämischen Schule kommt hier sast nur Roger v. d. Wende in Betracht, dessen Lieblingsgegenstand die Kreuzsabnahme gewesen zu sein scheint, da das in Madrid besindliche start realistische Bild sich in mehreren Wiederholungen von seiner Hand sindet (Sakristei des Eskurial; Mus. in Berlin). Hier halten Joseph von Arimathia und Nikodemus den Leichnam, während auf der Leiter ein Knecht steht, der in der Rechten die Zange hält und mit der Linken den einen Arm Christi unterstüßt. Zu den Füßen Christi stehen Petrus und die händeringende Magdalena, zu Häupten wird die

in Ohnmacht sinkende Mntter Maria von Joshannes und von einer Fran unterstütt, daneben noch eine andere, hestig weinende Fran. — Besreits anßerhalb der diesem Wörterbuche gesteckten Grenzen liegt das weltbekannte Meisterwerk von Unbens im Dom zu Antwerpen. [—r.]

abuehmender Aloud, j. d. Art. Mond.

Abner's Insammenkunft mit David in Heberon (2. Sam. 3, 20) gilt als Prototyp f. d. Anbetung der Könige (biblia pauperum). — Seine Ermordung (2. Sam. 3, 27) dient neben Abel's Ermordung als Prototyp für den Judaskuß (nach Kreuser). S. anch d. Art. David.

Abominarium, n., lat., eines der Mitnalbücher, welches die Banuformeln enthält; abominatio, abominamentum, lat., eigentlich überhaupt etwas Berabscheungswürdiges, ein Greuel, daher häusig identisch mit Gögenbild gebrancht.

About, m., frz., das Endstück eines Steines, Holzes oder sonstigen Bautheils von dem letten Treffpunkt mit einem andern Berbandstück bis zum Ende; dacher about de poutre s. v. w. Balkenfopf, about de chevron j. v. w. Sparrenfopf.

abouté, adj., abouti, frz., engs. conjoined (Herald.), mit ben Spisen oder Enden gegen einander gefehrt. — S. auch beschlagen.

Aboutissement, m., 1. (von abouter, aboutir) die Abdeckung eines hölzernen Simses oder Dramentsmit Bleiplatten;— 2. (von aboutir, v. intr., sich todtlausen), das Todtlausen eines Simses.

Abput, m., f. d. Art. Bug.

abpulzen, trans. 3., 1. frz. enduire, engl. to plaister, s. w. wußen, mit Abpuh versehen; s. d. Art. Buh und puhen; — 2. frz. regratter, regréer, engl. to smooth, to polish, reinigen. Bei Mauern geschieht das meist durch Abkrahen, bei Statuen, Gemälden w. muß die Behandlungsweise je nach Zustand, Material w. sowie nach der Beschaffenheit des abzusehrenden Ueberzugs oder Schmuzes sorgfältigst gewählt werden.

Abraham, 1. der Stammvater der Juden, in der katholischen Kirche gefeiert am 9. Oktober, galt als das irdische Abbild Gottes, weil er seines eigenen Sohnes nicht verschonte. Er wird dars gestellt als ein kräftiger, ältlicher Mann, zuweilen mit einem sprossenden Stabe als Symbol seiner reichen Nachstommenschaft. In Berbindung mit Meldisedch (1. Moj. 14, 18) erschindung mit Meldisedch (1. Moj. 14, 18) erschindung mit mittelalterlicher Küstung, wie er von demselben Brot und Wein empfängt, was, wie Melchisedch selber als Borbild Christi gilt, das Borbild des vom Herrn eingesetzen Abendmahls ist; so z. Bs in dem Seitenbilde (Pinakothek in München) des jest allgemein dem Thierry Bouts zugeschriebenen Altarwerkes mit dem Mittelbilde des Abendmahls.

Doch kommt auch, 3. B. auf dem Berduner Altar in Alosterneuburg von 1181, die Darftellung vor, wie Abraham dem Melchisedech den Zehnten (Getreide, Moft, Del) giebt nach 1. Mof. 14, 20 u. 5. Mof. 14, 23, als Prototyp ber Darbringung der Gaben durch die drei Könige. Gine zweite, auch fcon in der frühen driftlichen Runft vor= fommende Scene ift der Befuch der drei Männer (Engel) bei A. (1. Mof. 18, 3), die er im Ging. "Herr" anredet, weshalb sie als Borbild der drei Berfonen der Dreieinigkeit gelten, g. B. im Coder Grimani in der St. Mareus-Bibliothef zu Benedig. Es ift eine Landschaft mit einer zeltartigen Hütte, vor deren Thur A. die drei (geflügelten ober ungeflügelten) Engel, die alle drei mit Mim= bus verfeben sind, fnicend empfängt oder mit ihnen am Tifche fitt, mahrend Carah im Sintergrunde in der Thur des Beltes fteht. Um haufigsten erscheint Al. in der Hauptbegebenheit feines Lebens, in der Opferung Isaat's (1. Mof. 22, 2-13), die ihrer vorbildlichen Bedeutung wegen (als Prototyp der Arenzigung) fcon von der ältesten driftlichen Runft dargestellt wurde: Isaat, bie Sande auf dem Ruden freuzweis gebunden, A. mit der linken Sand das Saupt des Sohnes ergreifend, in der Rechten das Opfermeffer; oder auch: Ifaat vor dem Altar fnicend, auf welchem ein Feuer brennt, oder gebunden auf dem Altare liegend, oder sitzend (Relief der Kanzel zu Wechselburg), der Bater das Schwert (Opfermeffer) erhebend, in den Wolfen die gebietende Sand Gottes, im Gebusch der ohne Sorner als Lamm erscheinende Widder. Abraham hält auch wol ein Rauchfaß. Selten ift die vorhergehende Seene dargeftellt, wie Ifaat das Holz zum Altar trägt und Abraham nebenher geht. Wo in srühmittelalterlichen Bildern Ifaat das Solg gum Brandopser trägt, da liegt wegen der vorbild= lichen Bedeutung diefer Handlung das Holz freugweise auf feinen Schultern. Gine fehr figuren= reiche Komposition der Opferung Isaaks von Beccafumi (16. Jahrh.) auf dem figurirten Marmorfußboden des Domes zu Siena, wo vorher= gehende und nachfolgende Seenen damit verbunden find. Selten ift die ihm von Gott befohlene Beschneidung dargestellt, g. B. Mosaik aus dem 12. Jahrh. in der Borhalle von St. Marco in Benedig. Ein ganzer Chklus aus Abrahams Geschichte von Benozzo Gozzoli im Camposanto gu Bifa, um 1470 gemalt, giebt folgende Scenen: 1. Abraham und die Baalspriefter, 2. Abraham und Lot in Aegypten, 3. Abraham's Sieg, Untergang ber Sodomiten, 4. Hagar's Abreife, Begrüßung der Engel durch Abraham und Bewirthung der Engel, 5. Berftörung von Sodom und Flucht Lot's mit feiner Familie, 6. Opferung Jaak's.

Abrahams Schoof, fymbolifche Darftellung bes Paradieses, kommt häusig auf Epitaphien vor, doch auch anderwärts, z. B. besonders bei der Darftellung des reichen Mannes und des armen Lazarus. Abraham thront auf einer Wolfe in Batriarchen= oder Bischosstracht und hat den Berftorbenen im Schoof. - 2. St. Abraham, v. Chidane, lebte im 4. Jahrh. zu Chidane in Syrien als Einsiedler, ift daher als jolcher darzu= stellen. - 3. St. Abraham, von Auvergne, wird als Bekenner genannt von Gregor v. Tours, Sidonius Apollinaris 2e. Er war Anfangs Gin= siedler in Negupten, wo er von den Seiden miß= handelt und von einem Engel aus dem Gefängniß befreit ward. 470 starb er als Abt in der Auvergne. Sein Tag ist der 15. Juni. [-r., -s.]

Abrassata, f., sat., jrz. brassard, m., die Armfchiene.

Abrarasgemme, f., frz. pierre f. d'Abraxas, sat. abraxas, geschnittene Steine von verschiedener Form, auf denen sich neben einer phantastischen Gestalt (nienschlicher Rumps mit Hahnenkopf und Schlungensüßen) das griechische Wort Abraras oder Abrasas inder Abrasas oder Abrasas siene Korasas siene Korasas siene Korasas siene Korasas siene Korasas siene Korasas sienes sienes des Sahl 365 ausdrücken sollen. Es war der Name, den die Basissidier (Sektirer des 11. Jahrh.) dem höchsten Gott beilegten. Die Gemmen sollten wegen dieses Namens 365 wunderbare Eigenschaften haben. Nach der Lehre der Basissidier war Christus nur ein Phantom, hatte nur einen Scheinförper.

Abreuvoir, m., 1. Pferdetränke, Tränktrog; 2. beffer godet, m., Mörtelfurche in den Fugenflächen auf den Stoffingen behauener Baufteine.

Abri, m. (Kriegsb.), f. d. Art. Unterstand.

Abridgment, s., engl., j. reduction.

abrippen, tranj. Z., ein Gewölbe, frz. orner de nervures, engl. to groin, to rib a vaulting; f. unter Gewölbe.

Abriß, m., s. v. w. Kopie, f. d.

Abrivent, m., frz., j. v. w. Abat-vent (f. d.), doch auch Schutzmauer, Bindichirm.

abrunden, traus. 3., 1. strz. gironner, engl. to gironny; abgerundet, strz. gironné, engl. gironned, neunt man Treppenstusen, wenn sie gewendelt und dabei abgerundet sind; s. d. Art. Wendeltreppe. — 2. strz. quarderonner, délarder en quart de rond, engl. to round-off. Die Kanten (von Pseisern, Sintsen, Gewändecken 2c.) wegnehmen und statt derselben eine Rundung anarbeiten.

abrüsten, trans. 3., 1. einen Bau abrüsten, frz. déchaffauder, engs. to take down the scaffolding, das Baugerüst wegnehmen. — 2. Ein

Gewölbe abrüsten, auch ausrüsten genannt, siz. décintrer, deseeller les eintres, engl. to strike the centers, die Lehrbogen heransnehmen. — 3. Man brancht das Wort auch für: vollständig berüsten.

Absalom, Absalon, 1. Der Sohn Davids (f. d. Art. David). Der Tod Absalons, nach 2. Sam. 18, 9 bargestellt, gilt als Prototyp für den Selbstmord des Indas, das tragische Ende des Verräthers. — 2. St. Absalon ans Cäsarcia in Kappadotien, starb den Märthrertod, erhält ein Schwert als Attribut. Sein Tag 2. März.

absatteln, f. abspreizen.

Absaiz, m., f. Manerabjatz, Strebepfeiler, Treppenabjatz, Giebel ze.

Absatherenz, n., frz. eroix f. peronnée, engl. perronnee eross, and Stufenfrenz genannt (Her.), f. im Art. Arenz.

Abschenke, f., f. Scheuftisch.

Abschlag, m., 1. Ausprägung in dünnem Metall, in Blech, s. d. Art. Brakteat, Hohlmunge.

— 2. Durch einen Bretverschlag getreunter Theil eines Zimmers.

abschmiegen, trauf. 3., f. d. Art. abichrägen und Schmiege.

Abschnitt, m., 1. frz. exergue, m., engl. exergue, anf Münzen der durch eine gerade Linie abgegrenzte Kreisabschnitt unterhalb der bildlichen Darstellung. Er enthält meist eine Judvist, und zwar entweder die Benennung der Darstellung oder ein Motto oder anch das Datum, den Namen des Stempelschneiders zc. — 2. (Herald.) s. abgeschnitten. — 3. In der toskanischen Säulensordnung des Seamozzi eine den Triglyphen ähnliche Verzierung im Fries; s. d. Art. Tosskanisch.

Abschräge, f., f. d. Art. Bafferichlag.

abschrägen, trans. Z., siz. biaiser, engl. to slope, to, auch abschmiegen genannt, nicht zu verwechseln mit absasen und absanten. Sprachslich genommen ist allerdings Absasung auch eine Abschrägung, die Baulente aber verstehen unter Absasung, Absantung die Berbrechung einer vorsher rechtwinkeligen Kante in der Urt, daß an beiden die Kante bildenden Flächen gleich viel weggenommen wird, unter Abschrägung aber die Absrbeitung einer ganzen Fläche. Wenn eine Abschrägung an beiden Gewänden oder Laibungen einer Dessung vorgenommen wird, so heißt sie dann Einschrägung oder Ausschrägung.

abschroten, trans. 3., 1. bei den Zimmersenten heißt abschroten, frz. rogner, s. v. w. mit der Schrotsäge abschneiden. — 2. Bei den Schmieden und Schlossern, frz. ébarber, trancher par l'ébarboir, s. v. w. von einer Eisenstange quer abhauen. —

3. Bei den Steinbrechern und Steinmegen f. v. w. mittels Reifen, die in eine zu diesem Behus eingenebetete Rinne eingeseht werden, absprengen. Bgl. d. Art. aufführen und abspihen.

Absconsa, f., lat., esconce, f., frz. eine Blenblaterne ber Mönche.

Ableite, f., 1. frz. bas-côté, m., contre-allée, f., engl. low-side, sat. porticus, latus, im Allgemeinen jeder Seitengang neben einem Hamptraum, niedriges Nebengebände, an einen Hamptban angelehnt, vorzüglich aber j. v. w. Seitenschiff (j. d.). — 2. Frz. pan, m., engl. pane, j. v. w. Dachseite, Dachstäche. — 3. Fälschlich wird anch Abseite für Apsis gebraucht.

Abschen, n., einer Mauer, frz. recoupement, m., retraite, f.; engl. offset, set-off, retreat, lessening, j. v. w. Manerabjat; j. d. Urt. Manerecht.

absehen, tranj. 3., 1. (Manx.), eine Maner absehen, retraire, recouper, engs. to set-off, ihre Stärfe vermindern. Der Absah, der durch das Anssehen eines schwächeren auf einen stärferen Theil entsteht, kann schräg oder rechtwintsig sein; man sagt and: die Waner sett ab, sür: sie wirdschwächer. — 2. (Mas.) eine Fläche mit Linien oder Streisen absehen, Felder mit Linien absehen, sür eintsteilen, einsassen. Eine Farbe sett ab, la eouleur tranehe, sie sticht ab, s. abstechen. — 3. Jutranj. 3., von Simsen, Gebändetheisen, s. v. w. aushören, besonders nach oben, während abbrechen s. v. w. nach der Seite hin aushören heißt.

Absida, f., lat., 1. S. Abside; — 2. für Balsbachin, Reliquienkasten 2c. gebraucht.

Abside, f., frz. abside, f., absis, m.; mönchslat. absida, faliche Schreibweise für Apsis (i. d.).

Absidiale, f. adj., chapelle absidiale, f. Ap-

Absidicula, f., sat., absidiole, f., frz., fleine Apsië, j. d.

Absis, m., frz., s. Abside.

abspreizen, trans. 3., frz. étayer en gueule, étançonner, étrésillonner; engs. to prop a slope, to shore, to stay a slope, durch Spreizen, Steisen oder andre Stüßen eine schräg von oben nach unten brückende Last unterstüßen. — Sollen zwei einander gegenüberbesindsiche Lasten von einander abgespreizt werden, so werden die Spreizen ziemsich wagerecht dazwischen gelegt; das nennt man abspannen; stehen die Spreizen sieh, so sagt man: absteisen; überkreuzen sie sich: abkreuzen; stehen sie ganz sothrecht: absassen oder absangen; wird unter den zu unterstüßenden Theil zunächst ein wagerechtes Stück Holz oder Eisen (ein Sattel) gebracht und dieser unterstüßt, so nennt man das absatteln.

abspreugen, trans. B., über das Abspreugen von Balfen, Dachwerfen, Brücken, Bänden 2e. s. d. Art. Spreugbalfen, Spreugewerk, Spreuge-werksbrücke, Spreugwand.

abspringen, intr. Z., frz. s'épaufrer, engl. to crack off, to fly off. Bon Steinen, vom Png 2c. fönnen Theilsburch Ginflusse ber Witterung, theils durch zu starten Druck 2e. abspringen.

abstechen (Mal.), 1. im intraus. Sinn, frz. contraster, engl. to contrast, eine Farbe sticht gegen eine andere ab, zwei Farben stechen von einander ab, d. h. bilden einen Gegensaß, konstrastiren mit einander. — 2. trans. Z., eine Farbe sticht die andere ab, une coulcur tranche une autre, d. h. besiegt, tödtet dieselbe, wirft stärfer.

absteifen, trans. 3. (Bank.), frz. étayer à plomb, étrésillonner, engs. to prop, to stay, to bear up; f. unter abspreizen. Näheres s. Mothes, B.-L.

Abstersorium, n., lat., das Handtuch, die Serviette.

abstoßen, trans. 3., frz. écorner, délarder un pen, engl. to lighten down, s. v. w. sehr wenig absasen, die scharfe Kante wegnehmen.

abstufen, tranf. 3. (Ser.), f. abgeftuft.

Abt, m., 1. frz. abbé, engl. abbot, lat. abbas. "Abt", abgeleitet vom griech.-shrischen Abbas, Bater, mar in den ersten driftlichen Zeiten eine Nebenbenennung der Presbyter, oder auch jedes alten ehrwürdigen Mönches. Im 5. Jahrhundert begann man diesen Namen auf Rloster= vorsteher anzuwenden und als firchlichen Amtsnamen zu betrachten, und zwar zunächft in Megypten, wo Ginfiedlergruppen sich Borfteber unter biefem Namen mählten. Räher bestimmt wurden ihre Rechte 530 durch Benedift von Nursia und nachher besonders in Nicaa 787 nochmals geregelt. Rangftreitigkeiten mit den Bischöfen führten dahin, daß die Aebte, von den Bischösen unabhängig, direkt unter den Pavit ae= stellt wurden. Landesfürsten bergaben häufig Abeien an Nichtgeistliche (Laienabt, Abbas miles, Abtgraf, abbas comes, Kommandanturabt, abbas in commendam 2c.), die dann die Pfründen genoffen, mährend ein Unterabt, abbas secundarius, Prior oder Defan, das Aloster regierte. — Aebte findet man bei den Benediftinern (insulirte Aebte), Cifterzienfern und Bernhardinern, Trappiften, Pramonftratenfern, Feuillants, Grand= montanern, den Grauen Mönchen von Ballombrosa und einigen Kongregationen der regulirten Chorherren; bei den Dominikanern und Karmelitern heißen sie Proabbates und Coabbates. Bei anbern Orden führten die Rloftervorsteher andre Titel, s. Guardian, Prior, Superior 2e. Für die Beihe eines Abtes verordnete Papft Clemens VIII. die Neberreichung der Ordensregel (Regula), des Stabes und Ringes, der Mitra und Sandidhuhe. Dieje Infignien, mit benen auch die Leiche bes Abtes beerdigt ward, ber man bann noch ein Rrugifix in die Sand gab, dienten dann natürlich auch als Reunzeichen bei Darstellung der Nebte. Meist trugen die Alebte ein goldnes Rreug an goldner Rette auf der Bruft. Die Mitra des Abtes hat meist feine Injuin, mit Ansnahme der Aebte der Benediftiner. Die gefürfteten Aebte in Ginfiedeln, Fulda, St. Ballen, Rempten 2e. führten im Wappen hinter ben Schild geftellt Schwert und Armunstab. Die Abbates milites aber führten über dem Schild außer der Mitra . und zwar links von derselben den ritterlichen Selm mit Rieinod. - 2. Abt hießen im Mittel= alter auch die Senioren weltlicher Körperichaften. So hieß in Benna eine der erften Magiftrats= personen Abbate del popolo, in Maisand sührten diesen Titel die Obermeister der Innungen und die Aeltesten der Kausmannschaft, in Paris unter andern die Oberältesten der Barbiere; ferner er= ichienen Narrenäbte, Abbates cornardorum, fatuorum, Abbots of missale 2e. Bgf. b. Art. Aebtissin. - Gehr viele Beilige find als Mebte darzustellen, z. B. Antonins ze. [-s.]

Abtei, frg. abbaye, f., engl. abbey, lat. abbatia. Diefen Titel führte jedes von einem Abt (j. d.) regierte Aloster. Im engern und eigent= lichen Sinne heißt so der Theil der Alosterbaulichfeiten, welcher dem Abt gur Wohnung dient. Er muß natürlich jo gelegen fein, daß ber Abt mit leichter Dinhe sowol den großen Klosterhof (Rrenggang) als auch die jouftigen Theile bes Rlofters übersehen, auch auf furgem Wege, häufig mittels einer Brude, Abtbrude, in die Rirche gelangen fann. In der Regel, jedoch nicht immer, erscheint die Abtei als abgesondertes, schloßähn= liches Bebäude und enthält anger ben eigentlichen Wohnräumen noch einen Versammlungssaal (Kapitelfaal), ferner die Klosterbibliothek, das Archiv, ein Expeditions= und Raffenzimmer, die Gerichts= gimmer, einen Sprechfaal (Empfangezimmer für Laien), die Bellen für die dem Abt dienenden Brüder und Laienbrüder, einige Gaftzimmer und einen besondern Sof (Abthof) mit fleinem Kreuzgang, endlich aber die Abtfapelle (j. d.). G. über d. Art. Rloiter. [-s.]

Abteikirche, f., frz. église f. abbatiale, engl. abbey-church, Int. ecclesia abbatialis, Kirche einer Abtei, f. d. Art. Klosterfirche.

Abthof, m., cloitre abbatial. m., engl. abbatial oder abbatical cloister, sat. ambitus abbatialis, m., steiner gesonderter Kreuzgang mit Garten zu Benugung des Abtes.

Abtiffin, f., frg. abbesse, engl. abbess, abbatess, fat. abbatissa, die Borfteherin eines Nonuentlofters oder einer Schwesterschaft, wie fie die Schwester des ägnptischen Ginfiedlers Bachomins zuerst um 363 gegründet haben foll. Den Titel Aebtissin führten außer der Borsteherin der Benebittinerinnen die weiblichen Zweige der oben (Art. Abt) genannten Orden und außerdem der Orden von Fontrevrankt und die weltlichen Kanoniffinnen, mahrend sie bei ben anderen Priorin (Priorissa) oder Propftin (Praeposita) oder in ber griech. Rirche Archimandritiffa hießen. wöhnlich wurde eine Honne deffelben Rlofters, die aus legitimer Che entiproffen war, bas 40fte Jahr zurückgelegt und bereits 8 Jahre das Gefübde erfüllt hatte, bon den Chorschwestern in geheimer Abstimmung zur Mebtiffin gewählt. Der Bischof verlieh ihr die Ordination, indem er ihr als Insignien den Stab und das Bruftfreug (peetorale) überreichte. Demnach trägt sie in Abbildungen dies Bruftfreng und den mit dem Schweißtuch (sudarium) versehenen Abtstab. Die Aebtissin führte wie die Aebte entweder das Wappen ihres Mofters oder Stiftes, oder das ihres Beichlechtes, nur mit dem Beizeichen ihrer Burde, oder auch Geschlechtswappen und Rlosterwappen vereinigt. Mis Beizeichen führt die Mebtiffin uur einen Arummstab mit sudarium aufrecht hinter dem Wappenschifd. [-r.]

Abtkapelle, f., frz. chapelle abbatiale, f., engl. abbatial oder abbatical chapel, Kapelle in der Abtei, besonders zur Absegung der Gesübde neuer Ordensmitglieder, auch wol zur Tonsirung diesuend. Sie siegt in der ästeren Zeit, dis etwa um 1200, meist an der Ostseite der Abtei (z. B. Schulpforta) als ganz geschossene Kapelle, hier und da wol auch mit Krypta zum Begraben der Nebte versehen; später sehr oft im Abthose, als nach Osten gerichtete Eredra an dem westsichen Arm des Kreuzganges, so daß sie keine Westsmaner hat. Später fällt sie wol auch ganz weg, und es liegt dann die Tonsirungskapelle im großen Kreuzgang. [—s.]

Abtödtung des Fleisches, lat. mortificatio carnis, findet sich symbolisch dargestellt durch einen Mann, der einen Stein gegen die entblößte Brust drückt.

abtragen, trans. Z., frz. déposer, démaçonner, engl. to take down, ein Gebäude allmählich absbrechen. Näheres s. Wothes, B.-L.

Abtraufe, f., 1. frz. égout, m., dégouttement, m., engl. eaves, lat. stillicidium, n., s. v. w. Dachtrause (s. d.); — 2. frz. gargouille, f., engl. gargoil, auch Schnauze genannt, vorstehender Dachrinnenausguß; s. Wasserspeier.

abtreppen, traus. 3., 1. (Her.) s. abgetreppt. 2. Ueber abgetreppte Giebel s. Nrt. Giebel. — 3. Ueber das Abtreppen der Manern s. d. Art. Berzahnung. Egl. auch Mothes, B.-L.

Abtritt, m., Abort, m., Abwinkel, m., frz. cabinet m. d'aisance, lieu commun, lieux, m. pl., garderobe, f., latrines, f. pl., privé, m., engl. cess, privy, necessary, jakes, office house, fat. latrina, privatum, in dem verdorbenen Latein des Mittelalters auch pervetum, das heimliche Bemach, tommt in Steinmegnefunden unter bem Namen Pervete, Länblein, Sprachhäusel und Urichspühlkämmerlin vor, sonst auch unter ben Ramen Ausgang, Belegenheit und im Nordoften Deutschlands Dangt, fem. Im frühen Mittel= after baute man die Abtritte häufig ohne affen Schlot erferähnlich ans, jo daß im Fußboden unter der Briffe eine Deffinnig gelaffen ward. Bei Burgen legte man dann diesen Ausban gern an die dem Angriff am wenigsten ausgesetzten Stellen; bei Ruinen hat man fie häusig mit ben Bechnasen (f. d.) verwechselt, die aber stets auf der Angriffsseite liegen. Mit Beginn des 13. Jahr= hunderts, an manchen Orten vielleicht schon früher (3. B. auf Schloß Schönburg bei Raumburg), treten dann gemanerte, ober vielmehr in der Manerstärke ausgesparte Schlotten auf, die sich bis spät in das 18. Jahrhundert hinein erhielten. Weiteres f. Mothes, B. Q. [-s.]

Abtstab, m., frz. bâton abbatial, m., hampe abbatiale, f., engl. abbatial statk, sat. ferula abbatialis, f., pedum, n., virga abbatialis, f., ein dem Bischofskab ähnsicher Stab, unten mit einem Staches, stimulus, bewaffnet, oben mit Angel oder Krümmung verschen, f. Fig. 11. Die Krümmung darf seit der Mitte des 16. Jahrh. unr nach innen gerichtet sein. Bgl. d. Art. Bischossfad. Das Schweißtückein (frz. fanon, sat. sudarium), auch Weihel (vela) genannt, welches an dem größten der abgebisdeten Stäbe zu



Fig. 11. Abtstab.

seichen ist, tragen alle nicht exempten Aebte zum Zeichen ihrer Unterwersung unter bie geistliche Gewalt der Bischöfe (Rippel, Schönheit der Kath. Kirche, Ausgabe v. 1777, S. 526).

Abundantia, Copia, f., sat., war bei den Römern ein Beiname der Eeres. In Ansehnung hieran besegten die Cinquecentisten mit diesem Namen die damas so besiedten allegorischen Darsstellungen der vier Jahreszeiten, als deren Hanptssigur in der Regel eine weibliche Gestalt erscheint, die in ihrer üppigen Fülle allerdings an jene Ceres erinnert.

Abundantins, St., und Abundins, St., Briefter, Die unter dem Raiser Diokletian an der via Flaminia unweit Rom im J. 303 enthauptet wurden. Ihr Tag 16. Sept. - 2. Auch St. Abundins gen., ausgezeichnet durch feine Gelehrfamkeit, Bi= ichof und Patron von Como, foll einen Todten auferweckt haben. Scenen aus feinem Leben am geschnitten Altar im bortigen Dom. Er ; im 3. 468. Sein Tag ift der 2. April. - 3. Gin Briefter zu Cordova, murde bon den Saragenen im 3. 854 zu Tode gemartert und sein Leichnam den wilden Thieren vorgeworfen. Sein Tag 11. Juli. - 4. Gin Märtyrer, der mit dem heil. Frenans im J. 255 zu Rom in eine Kloafe geworfen wurde. Sein Tag 26. Aug. - 5. Gin Märthrer, der mit dem heil. Juftus unter dem Raiser Numerian zum Fenertode verurtheilt wurde; als er aber unverlet blieb, wurde er enthauptet. Ihr Tag 14. Dec.

Abundemins, St., Märthrer, von der Insel Tenedos gebürtig, den 15. Juli geseiert.

Abundia, ift in der germanischen Mythologie f. v. als Fulla, Volla (d. h. Fülle, lleberfluß), die in der Edda nur als Schmuckmädchen der Göttin Frigg erscheint.

Abury, richtiger Avebury; die keltische Kultstätte von Avebury in Wiltshire; f. Keltisch.

Abutment, s., engl., Widerlager; vgl. auch butment und end-abutment.

abvicten, trans. B., str. équarrir, écarrir, carrer; engl. to square, to veer, viersantig, viersedig (bes. quadratisch oder würselförmig) gestalten, oder auch in Quadrate eintheilen, dann auch abstarriren, abquadriren genannt.

Abvierung, f. (Bauk.), 1. srz. équarrissement, engl. squaring, das Beschlagen nach der Bierung, s. d. — 2. srz. équarrissage, m., engl. squareness, s. v. w. Abgeviertsein, vieredige Gestalt.

abwässern, trans. Z. (Bauk.), frz. tailler obliquement, engl. to weather, s. v. w. die obere Fläche einer Sohlbank, eines Simses oder sonstisgen Bautheiles so gestalten, daß das Wasser schnell vom Gebände abwärts läuft.

abwalmen, trans. 3., ein Dach abw., engl. to hip a roof, s. unter Dach.

Abwässerung, f., eines Gesimses 2c. (Bauk.), siz. glacis m. d'une moulure 2c., cugs. weathering, schräge Oberstäche sür den Absaus des Wassers; s. d. Art. Wasserschlag. Bgl. auch Mothes, B.-L.

aburchscen, 1. (Bauk.) im trans. Sinne, frz. chevêtrer, engl. to trim off, and abtrummen, auswechsch genannt, s. d. Art. Bechsel. — 2. (Her.) intr. 3., srz. contre-échanger, engl. to counter-

change; man sagt, die Tinkturen wechseln ab, wenn z. B. bei einem in vier Felder getheilten Wappen links das obere Feld roth, das untere golden, rechts das obere golden, das untere roth ist, oder wenn dieselbe Figur bei zweimaliger oder noch öfterer Wiederkehr einmal blan auf silbernem Grund, das andere Mal silbern auf blanem Grunde ersicheint.

Abwerf, n.. jüddeutsch. Prov. sur Kopie, s. d. Abwickelung, f.. frz. deroulement, developpement, m., engl. unrolling, die Darstellung der einen runden oder ectigen Gegenstand (z. B. eine Säule, eine Gewölbstäche 2e.) umziehenden Bilber, Drnamente 2e. auf einer ebenen Fläche.

Abwinkel, m., f. Abtritt.

Abwurf, in. (Bauk.), f. Berappung, Be-wurf.

Abyss, s., abysm, engl., frz. abime, m. (Her.), das Herz bes Schildes.

abzahnen, trans. 3., 1. (Bauk.) frz. denteler, endenter, engs. to indent, to tooth. ein architektonisches Glied mit Zahnschuitten verzieren. — 2. (Tijchl.) frz. bretter, bretteler, engs. to dent, to tooth, to scratch, mit dem Zahnhobel abshobeln.

Abzeichen, n., f. v. w. Attribut; f. d.

Abzug, m., 1. (verv. A.) frz. épreuve, f., impression, empreinte. f., eugl. drawing. print. impression. f. v. w. Abguß, Abdruck, Abflatich. — 2. (Baji.) frz. écusson m. avec la détente, eugl. trigger and trigger-plate, Trücker und Züngelblech an Fenergewehren. — 3. (Schloß.) Schnepper beim Schnappjchloß.

Abzugbalken, in., (Baff.) frz. lame f. de la détente, engl. lever or blade, Platte bes Züngels oder Drückers am Gewehrschloß.

Abzugblech, Jüngelblech, Jüngelblatt, n. (Waff.) frz. écusson. m. pièce f. d'écusson, pièce de détente, eugl. trigger-plate. Schließblech des Drückers am Gewehrschloß.

Abzugblechlager, Süngelblechlager, n., (Baff.) frz. encastrement m. de l'écusson, engl. trigger-plate-hole, Lager für das Züngelblech im Mittelschafte.

Abzugbügel, Bügel, Handbügel, Drückerbügel, m. (Baff.), frz. Sous-garde f. du fusil. engl. trigger-guard. Schutbügel bes Drückers.

Acacia vera, nilotica oder arabica, die echte Afazie, liefert das arabifche Gummi; ihr Holz, das Sittimholz der Alten, welches zu Schuitzereien verwendet wurde, war bei den Afaziensweig mit drei Blättern galt in den Mysterien der mittelasterlichen Banhütten sür das Sinnbild der Meisterschaft.

Acanthe, f., frz., Acanthus, engl. u. lat., j. Acanthus.

Acatins, Acacins, Accacins oder Adjatins, St. Es giebt mehrere Beilige dieses Ramens, 3. B. gu Gebafte und zu Konftantinopel, unter Diveletian gemartert. Die abendländische Runft fannte nur folgende: 1. Al. von Untiochien, der dort Bischof mar und unter Deeins gum Befenner ward. Nach Anderen foll er als Bifchof bon Amida in Mejopotamien für die Lostanfung gefangener Chriften die beil. Gefäße und Güter seiner Rirche verfauft haben und eines natür= lichen Todes gestorben sein. Er wird in Bischofstracht dargestellt, mit Stola und Juful, Rirchen gefäße tragend, und gehört zu den 14 Rothhelfern, f. d. Gein Tag 9. April. - 2. Acatius, St., ein Märtyrer, der unter dem Raifer Licinins in einen glühenden Ofen geworfen wurde, barin unverlett blieb und dann enthauptet wurde. Sein Tag 28. Juli.

Accasamentum, n., lat., das Haus, die Beshausung, Wohnung.

Acceptorius, m. (sc. modulus), sat., der Schöpfeimer.

Accepturarium, n., accepturaria, f. (acerra thuraria), lat., das Weihrauchschiff, auch die Weihrauchpslauze.

Accessoires, m. pl., auch accompagnement, m., épisode, f., frz., engl. accessory, s., und accessories, pl. (Mal., Bildh.), das Nebenwerf, Beiwerf, die Nebenfiguren, Deforationen, Insgaben, die Staffage in einem Kunstwerf.

Accetta, accieris, f., lat., die Streitagt.

Accident m. de lumière, frz., s. Accidentalperspektive, f. (Zeich.), s. d. Art. Berspektive.

Accidenz, f., frz. accident m. de lumière, engl. accidental light (Mal.), Nebenbeleuchtung oder zufällige Beleuchtung, z. B. Unterbrechung der Sonnenstrahlen durch Wolfen, Beleuchtung einer Gruppe durch eine Kerze, Facel 2c. auf einem Mondscheinbild u. dgl. m.

Acclinatorium, n., sat., d. Ruhebett, Lotterbett. Accoinçon, m., frz. (Bauk.), der Ausschieb-

ling, Ausgleichungsspan der Dachdecker.

Accolade, f., frz. (Bauk.), Esckrücken, s. d. accolé, adj., frz. (Her.), 1. engl. accollé, accolitet, aneinanderstoßend, von zwei Schilben, die, neben einander gestellt, sich berühren, auch von Schwertern, die hinter dem Schilbe gekreuzt sind.

— 2. engl. collared, behalsbandet, auch engl. gorged, halsbekrönt. — In der Bauk., sat. adcolatus; colonne accolée, eine mit Ornamenten, Ranken oder dgs. umwundene Säuse.

Accolement, accotement, m., frz., das Baufett, der Fußweg am Rand der Landstraßen.

accolirt, adj., f. accolé.

Accommodement, m., frz., die Anordnung der Gewänder, der Draperie.

accompagné, adj., jrz. (Her.), engl. accompanied, begleitet. Bgl. auch between.

Accompagnements, m. pl., frz., engl. accompaniments, pl., 1. (Her.) die Würden- und Ordenszeichen sowie die Prachtstücke, kurz alles außer dem Schitde besindliche Beiwerk. — 2. (Mal.) s. accessoires.

accompagner, v. trans., frz., 1. (Her.) mit Prachtstücken 2c. verschen. — 2. (Mal.) accompagner (les figures principales sur) un tableau..., mit Nebensiguren verschen, mit Staffage ansestatten.

Accord, m., frz. forfait, m., engl. contract, f. d. in Mothes, B.-L.

accorné, adj., frz. (Her.), gehörnt, f. auch attired.

accosté, accoté, adj., frz., engl. accosted, accott (Her.), f. befaitet.

Accotement, m., f. accolement.

accotirt, adj., j. accosté.

Accotoir, m., frz., 1. (Bauk.) Baden, der sich dem abgeschnittenen Ende eines Simses 2e. vorslegt. — 2. Seitenlehne an Stühlen, Chorstühlen 2e.

Accoudoir, m., frz. (Bank.), Einbogenlehne, besonders Oberplatte der Brüstungen, Sohlebanke 2e., doch wird es auch für jede niedrige Lehne, daher hier und da in gleichem Sinne mit accotoir 2 gebraucht.

accouplé, adj., frz., gekuppelt; têtes accouplées, f. pl., mehrere einem Sockel oder einer Büste aussitzende Köpse, z. B. in einigen Darstellungen der Dreieinigkeit. Bgl. auch colonnes accouplées, fenêtres accouplées 2e.

Accourse, accourcie, accoursie, f., franz. (Bauf.), Verbindungsgang außerhalb der Zimmer, Laufgang.

accroupi, adj., frz. (Her.), gekröpft, duckend, niederduckend. Bgl. auch lodged.

accrued, adj., engl. (Her.), von Pflanzen: völlig ansgewachsen.

Accubitus, m., accubita, f., accubitio, f., lat., eigentlich das Niederlegen zum Essen, das her s. v. w. Speisezimmer.

acculé, adj., frz. (her.), von Thieren, bes. von Pferden: sich baumend; von Kanonen: mit dem Stoße gegen einander gekehrt.

Accurfius, St. Er war Franzistaner und faßte mit seinen Ordensbrüdern Berardus, Betrus,

18

Abjutus und Otto den Entschluß, den Mohammedanern das Evangesium zu predigen; sie schifften 1220 von Spanien nach Afrika und predigten, ja drangen sogar in den Pasast des Sultans von Maroffo. Nachdem sie Geißelung, Gefängniß und manchersei Marter ausgestanden, wurden sie niedergehauen. — Nach Andern geschah dies in Spanien am Hos eines Maurenkönigs. Abgebildet wird A. als Franziskarermönch, mit einem Schwert in der Brust. Sein Tag der 16. Jan.

Accus, m., fat., das Bergament.

accuser, v. trans., stz. (Mas., Bishh.), accuser le nu: das Nackte unter der Bekleidung durchschimmern sassen.

Acepsimas, St., ein Bischof, litt unter dem Könige Sapor in Persien mit seinen Gefährten einen grausamen Märthrertod. Sein Tag der 22. April.

Acer, n., lat., 1. der Ahorn. — 2. acer, m., auch acerium, aciare, acerrum, n., der Stahl.

Acerra, aceris, acerna, f., lat., franz. acerre, f., navette, f. (Arch.), die Weißrauchpfanne, auch das Weißrauchschiffchen.

Acerrofère, acerofère, acerofaire, m., frz., Dreifuß zum Aufstellen des Räucherbedens, der Weihrauchschafe.

Acetabulum, n., sat., ursprünglich metallenes Essiggemäß, dann jedes becherartige Metallgesäß, z. B. der Becher der Taschenspieler, dann die 12 Schüsseln, worin die Stämme Israel bei der Einweihung des Altars ihre Gaben dem Jehovah darbringen, das Essiggesäß bei der Kreuzigung, in welches der Schwamm getaucht wird.

Acha, f. (Dimin. achetta, accetta, acetta), lat., die Art, Streitagt.

Adjatins, f. Acatius.

Ache, f., frz., fat. apium, n., Eppich (Sellerie, Petersilie 2e.), namentlich in der französischen Gothif häusig zu Blattverzierungen benutt, nicht mit der Tudorblume (s. d.) zu verwechseln.

Adjeiropita, Adjeiropoiete, Adjiropicta, pl., frz. achéiropoietes, achéiropoèta, m. (Diet. national), sat. achiropicta, griech. ἀχειροποιητά, nicht von Menschenhänden gemachte oder gemaste, sondern auf übernatürsiche Beise entstandene Bisder, insbesondere des Heisandene, von weschen einige aus dem ganz natürsichen Berslangen nach einem beglaubigten Portrait Christienststandene Sagen des 5. oder 6. Jahrh. ersählen. Die besannteste derselben ist die vom Könige Abgarus von Edessa in Mesopotamien, der, wie Eusedius in seiner Kirchengeschichte I, 13 berichtet, durch die Kunde von Christi Wundern ansgeregt, in seiner Krankheit des Lussages zu ihm

schickte und Seilung von ihm begehrte, worauf der Berr ihm den Apostel Thaddaus sandte, der die Beilung vollzog. Diefer Erzählung fügt Mofes Chorenensis († 470) in seiner histor. Armen. (II, 29-31) hinzu, daß Chriftus dem Boten des Abgarus sein wunderbar in ein Tuch eingedrücktes Bildniß mitgegeben habe. Epater foll biefes Bild Bunder bewirft haben, im J. 944 von Edeffa nach Konftantinopel und dann in die Kirche S. Silveftro in Capite in Rom gebracht worden sein, wo bis auf den heutigen Tag ein solches Bild aufbewahrt wird, also eine Sage, welche der fpater im Abendlande entstandenen von der Beronifa sehr verwandt ist (f. Beronikabild). Diese lettere Sage nämlich, die zuerft in einer angel= sächsischen Handschrift des 11. Jahrh. vorfommt, berichtet, daß Beronifa, ebenfalls eine Zeitgenoffin des Beilandes, das auf einem Indje ober auf einem Stude seines Rleides abgedruckte Bildnif deffelben beseisen habe; diefes Bildnif habe die Heilung eines römischen Kaisers bewirft und die Zerstörung Jerusalems als Strafe für den Tod Chrifti herbeigeführt. Gine andere Cage aber berichtet, daß man auf byzantinischem Boden ichon im 6. Jahrh. Tücher mit dem Bilde des Berrn und feinen Bundenmalen befeffen habe, welche man als Grabtücher verehrte. Db auf diesen Tüchern das Bild einfach gemalt gewesen, oder auf wunderbare Beife entstanden fei, wird nicht erzählt. So erflärt es sid, daß gegen das Ende des 6. Jahrh. mehrjach Bilder Christi vor= fommen, welche man ohne Angabe ihres Uriprungs als nicht von Menschenhänden gemacht (axeipoποιηταί) bezeichnete, und nur deshalb für echt hielt, weil sie Bunder bewirften. Geit der Reit verschwindet daher die Abneigung gegen die wirkliche Darstellung der Gestalt Christi. E. Chriftus. Bgl. Wilh. Brimm, "Die Cage vom Ursprunge der Christusbilder" in d. Abhandl. d. Berl. Afad. d. B. 1842. Legis Glückselig, "Chriftus-Alrchäologie". Prag 1862. 4. [-r.]

Achelor, achiler, achlere, s., aftengs. für ashlar, Haustein.

Achement, m., frz. (Her.), eine Helmbecke in Form eines Bandes.

Achievements, pl., engl. (Her.), im Allgemeinen der Wappenschild, insbesondere ein Trauerschild, welcher, auf dem Giebel des Hauses oder sonstwo angebracht, Rang und Lebensumstände des Verstorbenen erläuterte.

Achillas, St., Bischos von Merandrien, von Eusebius, Athanasius 2c. erwähnt. Sein Tag ist der 7. November.

Adjillens, St., 1. der Diakon A. wurde vom heiligen Frenäus mit dem Priefter Felix

und dem Diakon Fortunatus als Glaubensbote ausgesendet, vielfach gesoltert, dann gerädert und endlich enthauptet. Sein Tag der 23. April. — 2. Gesährte des Nereus, wurde mit diesem von Petrus getauft, dann gemartert und enthauptet. Er hat den Kardinalstitel und mit seinem Gesährten eine eigene Kirche in Rom (S. Nereo e Achilleo). Ihr Tag ist der 12. Mai.

Adromatic, f., frz. achromatisme, m., engl. achromatism, Karblofigfeit; f. auch Mothes, B.-L. achromatique, engl. achromatic, farblos, durchfichtig; f. Mothes, B. L.

Adife, f., f. Mrc.

Adscl, f., 1. frz. aisselle, esselle, f., cugf. haund, hauneh, Gewölbschenkel, Vogenschenkel, f. d.; — 2. frz. épaulement in du tenon, engl. pegshoulder, Seitensläche des geächselten Zapsens; — 3. frz. épaulement de la mortaise, engl. mortisecheek, Brüstung des Zapsensche, f. d. Art. Zapsen. Vgl. auch Mothes, B.-L. Art. ächseln.

Adsfelband, n., 1. (Trebt.), f. Schulterband; — 2. (Zimm.) f. Band 2.

Achselschildchen, n. (Waff.), s. ailette. Achseltuch, n. (Trcht.), s. Schuttertuch.

Adt, f., 1. f. Baun. — 2. Ueber die Zahl Acht f. d. Art. Zahlen, ihre Symbolik.

Achteck, n., frz. octagone, octogone, m., engl. octagon (Bauk.). Das Achteck hat in der firchlichen Symbolif und dadurch auch unter den Grundformen des gothischen Stifs eine hohe Stelle. Da es aus zwei auf einander gesegten Quadraten entssteht und das Quadrat Symbol der christlichen Kirche ist, so deutet man Achteck auf die Qurchsdringung der christlichen Kirche auf Erden durch die wahrhafte Kirche Christi im Reich der Sesigen.

Adtelschlag, m., frz. mitre, f., engl. mitre, ein halber rechter Winkel.

Achtort, n., Achtuhr, f., Achtopit, n., frz. étoile f. octoradiée, octuple, m., engl. eight-rayed star, octopoint (Baut.), achttheitiger Stern (f. den punttirten Theif von Fig. 12), war eine der wichtigsten Grundfiguren zu Kutmiskung der Grundriffe



Fig. 12, Achtort.

Entwicklung der Grundriffe gothischer Thürme, Pfeiler, Fialen 2c.

Acia, f., lat., die Art;— aciculus, m., ber Dächsel, das Ärtchen.

Acier, m., frz., sat. aciarium, n., 1. der Stahs, f. Acer 2; — 2. (figürsich, verastet) die Lanze.

Acisclus, St. (nach Andern, 3. B. nach Kreuser Asthlos geschrieben), wurde mit feiner Schwester, der heil. Bietoria, in Cordova unster der Christenversotzung Diocletian's in einen

fenrigen Ofen geworsen, dessen Flamme aber von einem Engel ausgelöscht wurde; dann wurden sie mit Steinen um den Hals in einen Fluß versenkt, kamen aber unversehrt aus User; dann auf eizerne Räder gebunden, unter denen Fener brannte. Abs aber der Wind die Flammen unter die Inschauer trieb, wurde A. von Hentern erwürgt und Victoria von Pseiten durchbohrt. Ihr Tag 17. Nov. Nach Andern bedeutet der Name unzerzaust, nuberandt. A. sei demnach ein symbolischer Heiser und zwar Personisitation der unverletzten Jungfränlichkeit der Victoria; damit stimmt auch der Umstand, daß Beide stets vereint und zwar mit Rosen befränzt dargestellt werden. S. übr. den Art. Victoria.

Acketon, s., engl., j. aketon.

Aclassis, f., lat., 1. eine unten an bas Afeid angenähte Borte; — 2. eine von den Schuftern berab nicht gufammengenähte Tunifa.

Acoha, f., lat. (Bank.), Anwurf = Betterdach, j. d. betr. Art.

Acoluthus, m., lat. (Arch.), j. Afothth. acorned, adj., engl. (Her.), beeicheft.

acoustique, adj., franz.; vase acoustique, f. Schallgefäß.

Acoys, f., lat., die Stüte, der Strebepfeiler. Acquéreau, m., frz. (Baff.), die Burfmaschine; eine Art langer Kanone.

Acrifolium, n., sat., spigblättrige Palmette.

Acrolithe, f. (sc. statue), frz., engl. acrolith, der Ufrolith.

Acrostiche, m., frz., 1. engl. acrostich, das Afrostichon. — 2. = sigle.

Acrotère, m., frz., 1. lat. aeroterium, n., engs. aeroter, aeroterion, aeroterial ornament, das Afroterium; s. d.; — 2. die französischen Tischter nennen so die kleinen Holzschäfte, welche bei schwachen Holzschändern die Handleiste tragen; — 3. niedrige Attika.

Act, m., und Actzeichnung, f. Alt und Attsgeichnung.

Acua, f., sat., 1. = arcus, der Bogen; — 2. auch acula, die Rades.

Acuarium, aculerium, n., sat., d. Radelbüchse. Aculea, f., sat. (Bauk.), die Thurmspiße, der Thurmhelm.

acupictus, acupictilis, adj., sat., gestickt, mit der Rades gestickt; acupictura, f., die Stickerei.

Acus, f., lat., Dimin.: acicula, f., die Stesnadel, Agraffe, Schmucknadel, bef. der Dorn in der Fibula am bischissischen Pallium, doch auch die Rähnadel, Sticknadel, daher acu pingere, sticken.

acute, adj., engl., frz. aigu, fpit; acute arch, ber Spithogen; f. unter arch und Bogen.

20

Adalbero, St., Bijchof v. Burzburg, † 1090, Stifter des Alosters Lambach, wird dargestellt als Bischof mit Mitra und Stab, meist fnicend vor der Jungfrau Maria, die mit dem Chriftusfind= lein auf einer Wolke schwebt. Sein Tag 6. Oft.

Adalbert, St., 1. ans bohmischem Ronigs= haus stammend, wurde in Magdeburg erzogen. Durch den qualvollen Tod des weltlich gesinnten Bischofs Dithmar von Prag erschüttert, legte er ein Buffleid an - und lachte von da an nie mehr, verschenkte sein Vermögen und schlief auf ber Erbe. Seinen Gingug als Dithmar's Nachfolger auf dem Bischossftuhl von Prag hielt er barfuß, wirfte als Apostel in Ungarn, Polen und Breu-Ben. In Breugen wurde er verjagt, verfolgt, eingeholt und bei Fischhausen in Samland ben 23. April 997 von einem heidnischen Priefter und beffen Genoffen mit fieben Langen burchbohrt und dann mit Reulen erschlagen. Fürst Boles= law begrub ihn in Gnefen. 2018 Attribut erhalt er bei statuarischer Darftellung Lanze und Reule; ift Patron der Bisthumer Lebus und Samland. Sein Tag ift ber 23. April. Translation ben 25. Aug. Feier in Ungarn den 6. Nov. - 2. A. von Holland, war Schüler des S. Willibrord, Levite und Befenner. Sein Tag 25. Juni.

Adallevantia, f., lat., eine (unbefannte) Angriffswaffe.

Adalmatica, f., (at., = dalmatica.

Adam, der Stammvater der Menfchen. Geine Erschaffung ward nach der Genesis schon von der frühesten driftlichen Runft dargestellt, wie er aus einem Erdenfloß zum Menschen gebildet, aber noch nicht belebt wird, wobei Christus oben in einer Glorie schwebt; sodann wie er durch die Seele belebt wird, die in Beftalt einer fleinen Pfyche fich zu seinem Saupte erhebt (Mofait in S. Marco in Benedig), oder durch den Sauch, der in gerade gezogenen Linien sich vom Munde Gottes aus zu Mam bewegt, wie in dem großen Mofaiten-Chtlus im Dom zu Monreale auf Gicilien (2. Sälfte des 12. Jahrh.). Auf Ghiberti's Bronzethuren am Baptisterium in Florenz ist A. im Begriff, fich von der Erde zu erheben, der Schöpfer in weitem Mantel fteht vor ihm und reicht ihm die hand. Bor der Erschaffung der Eva fieht man ihn in einer frangöfischen Bilberhandschrift (13. Jahrh.), wie Gott Bater (als Christus) ihm den Spaten und Schlüssel übergiebt, womit er das Paradies bebauen und hnten foll. Säufiger find die Darftellungen der Er= schaffung der Eva, womit z. B. die Reliefs an den Bronzethuren des Domes zu Sildesheim (aus d. 3. 1015) beginnen. Bier schläft Eva, ausgestreckt am Boden, Gott Bater mit Rreusnimbus umgeben budt sich zu ihr nieder, Adam steht erwartungsvoll hinter einer Pflanze, hinter Gott Bater ichwebt ein Engel. Dann folgt ein Bild, auf dem Gott die Eva dem A. entgegen= führt. Dder Gott Bater öffnet dem ichlasenden M. die Seite und nimmt die Rippe heraus, wie auf einem der Reliefs an den Bronzethuren gu Nowgorod (nm 1160), und auf einem Relief an der Façade des Domes zu Orvieto, mobei zwei Engel zugegen find; ähnlich, aber mit noch mehr Engelgestalten, an Chiberti's Bronzethuren, wo, wie in den meiften Darftellungen diefer Urt, Eva dem Berrn anbetend gegenüber schwebt.

Beide, Aldam und Eva, erscheinen in den älteren Bildern ohne Nabel und geschlechtslos, weil sie nicht geboren, sondern erschaffen find; später gewöhnlich mit einem Blätterschurz versehen. Bom 14. Jahrh. an kommt zuweilen die Seene vor, wie Bott Bater, zwischen Beiden ftebend, ihre Sande gur Bermählung in einander sügt; so 3. B. im "Beilsspiegel". Die in der Reihe dieser Dar= stellungen zunächst folgende ift (1. Mos. 3, 1) das Gefpräch, welches die Schlange mit Eva halt, worin jene bisweilen eine mehr menschliche Be= ftalt hat, als gleich barauf in ber fehr hänfigen Darftellung des Gundenfalles (frang. désobéissance d'Adam et d'Eve, engl. fall of man). Die älteste derselben ift wol die auf dem Gartophag des Innius Baffus († 359) in den Couterrains der Peterstirche zu Rom, der das Eltern= paar mit beschämt gesenktem Blid unter dem Baum ber Erkenntniß zeigt, um den fich die Schlange windet; neben Adam eine Korngarbe, weil er den Ader bauen follte, und neben Eva ein Lamm, deffen Wolle fie spinnen follte. Die Echlange, welche bisweilen auch gänglich fehlt, ift in älteren Bildern gang naturgetren bargeftellt, vom 13. Jahrh. an fast immer mit einem Frauenkopf versehen, 3. B. an Ghiberti's Bronzethuren, im Coder Grimani als weibliches Wesen, nur mit Schwimmhautfüßen und Schwang, bei Michel Angelo mit Bruft und Armen einer Frau, bei Rafael (Logen des Batikan) mit einem schönen Frauenkopf, deffen Berbindung mit dem Schlangenförper durch den Baum verdeckt wird. In Darstellungen dieser Seenen wälzen die Künftler die Schuld bald mehr auf Eva, bald mehr auf Adam. Unter den deutschen Malern ist es Lucas Cranach, der den Gundenfall hanfig darftellte, aber jo, daß ftatt des Ungehorsams gegen Gott die Scene als der Sieg der lleberredungskunft der Frau über die Schwäche bes Mannes erscheint. Häufig neben Beiden auch allerlei Thiere des Paradicses, und zwar eitle, schlaue und lufterne Thiere auf der Seite Eva's, gutmuthige, dumme Thiere auf der Seite Adam's, zuweilen auch im hintergrund die vier . Fluffe des Baradieses. Sehr hänfig finden sich plaftische Darftellungen von Adam und Eva, entweder vereinigt am Bann, aus beffen Heften die Schlange herabichant, ober auch getreunt, als Ginzelstatuen, in ben Borhallen gothischer Kirchen, was jogar vielfach zu dem Glanben verleitet hat, daß diese Vorhallen deshalb Paradies hießen, f. d. Art. Infolge des Sündenfalles verbergen Paradis. fich Abam und Eva im Garten, was, wie die Untlage Gottes gegen Beide, von der Runft zutveilen dargestellt ift, z. B. von Niceolo Bisano am Dom gn Drvieto mit bem ftart ausgedrückten Motiv des bojen Gemiffens, und in einer Mojaif in S. Marco in Benedig, wo Beide vor Gott Bater fnicen, der über die Schlange den Gluch ausspricht. Rach ber selten vorfommenden Geene, wie Gott bem erften Menschenpaare Rocke von Thierfellen giebt, und wie er in Gestalt eines Engels dem Mam den Spaten, der Eva die Spindel überreicht (Miniatur aus dem 12. Sahrh. im Britischen Muf.), folgt die Bertreibung aus bem Paradies, in deren ältefter Darftellung Gott Bater sie selber austreibt, während der Engel (nach der Tradition der Erzengel Michael) mit einem feurigen Rad an der Thur des Paradieses steht. Gewöhnlich erscheint aber der Engel selbst mit dem Schwert, und vertreibt das tiefbeschämte ober niedergeschlagene, meistens imbetleidete Baar; am bekanntesten von Mafaceio in der Brancacei= Rapelle der Rirche del Carmine in Florenz und ähnlich, aber veredelt, von Rafael (Logen des Batikans). Es ist unter den Darstellungen besonders zu erwähnen das herrliche erfte Relief von Chiberti an der Sauptthur des Baptifterium in Bifa: Die Erschaffung des Meuschen, das Effen vom Baum der Erfenntniß und die Bertreibung Adam's und Eva's aus dem Paradies. häufig, befonders im späteren Mittelalter, erscheint das Elternpaar nach der Bertreibung aus bem Paradies, Adam ben Acker banend, Eva spinnend oder ein Rind nährend (so auch schon auf den Bronzethuren Bernward's am Dom gu Sildesheim), oder mit zwei Rnaben auf dem Schoof. Bon Rafael haben wir eine Rompofition in den Logen des Batifans, in welcher Adam als Saemann bargestellt ift, Eva figend unter Bäumen, mit dem Spinnroden in der Sand, vor ihr die beiden Anaben, die fich fehr bedeutungs= voll um einen Apfel ftreiten, den Rain als der Altere sich erobert hat. — Eine uralte, auch vom heil. hieronymus beglaubigte Sage berichtet, Adam und Eva seien auf der Schädelftätte Golgatha begraben, fo daß fich hier Schuld und Entfühnung unmittelbar berühren, weshalb auch bisweilen unter dem Kruzifig der Todtenkopf Adam's oder

eine aus dem Grab aufsteigende Gestalt erscheint, was Andere nur für den Sieg Christi über den Tod erklären. Sinnvoll ist die Darstellung auf einem Glassenster der Kathedrale zu Beauvais, wo der unter dem Kreuz Christi begrabene Adam, durch Christi Blut geweckt, aufsteht und den stersbenden Heiland bewundernd anbetet. Der Tag Adam's und Eva's ist der 24. Dee. S. auch d. Art. Ühre 1, Baum der Erkenntniß, Kain, Christus in der Borhölle 2c. [-r.]

Adamaschus, m., sat., der Damast. Adamatica, s.. sat., der Banm der Erkenntniß. Adant, m., frz. (verastet), = appentis.

Adaquagium, n., adaquatorium, lat., der Wassertrog.

Adaquarium, n.. aqualis, f.. satein., ein Gießgefäß, eine Wassertanne.

Adaquerium, n., sat., die Rinne, Gosse.

Adarca, f., lat. (Baff.), die Tartiche.

Adauctus, St. Als unter Diocletian (um 300) ein Priester Felix in Rom zur Enthauptung geführt ward, gesellte sich ihm ein Unbekannter zu, rief sich als Christen aus und sitt sreiwislig mit Felix den Märthrertod durch das Schwert. Da man seinen Namen nicht kannte, so nannte man ihn Adauctus, und unter diesem Namen wird er als Heiliger verehrt. Die Stätte, wo Beide starben, wurde später zum christischen Besgräbnispsach eingerichtet (eimeterio SS. Felice e Adaucto). Ihr Tag ist der 30. Angust.

Adaneus, St., Auführer einer Schaar, die bei dem Brand einer Stadt Phrygiens unter der Christenversolgung des Kaisers Maximian ihren Tod fand. Sein Tag 7. Febr.

Adder, engl. (Ber.), Schlange, f. d.

Addice, engl., j. v. w. adz, adze.

Addition, engs. (Her.), ehrendes Beizeichen. additional, adj., engs., frz. additionnel; additional building, frz. bâtiment additionnel, ber Seitenbau, Nebenbau. Bgs. auch construction, frz.

addorsed, auch adorsed geschrieben, adj., engl. (Her.), abgewendet.

Adega, f., lat., das Hausgeräth, die Mobissen. Adelheid, Adelhaid, St., frz. u. engs. St. Adelaide, 1. zweite Gemahlin Kaiser Otto's I. von Deutschland, starb 999 den 16. (17.) Dezember, wird stets in kaisersichem Ornat und mit der Krone dargestellt. — 2. A. v. Bergamo, Gemahlin des heiligen Lupus, darzustellen als Königin mit Krone und langem Schleier. — 3. A. v. Köln, auch St. Aleid genannt, stammte aus dem frommen Haus der Grasen Megengoz, lebte unter Bischof Heribert als Übtissin zu Köln und zu Bilich (Bonn gegenüber). Ihre Schwester war die heilige Bertrade. Ihr Tag d. 5. Febr.

Adelphus, St., als Bischof von Meh der Borgänger des heiligen Firminus, starb als Befenner und ist, als Bischos darzustellen. Sein Tag ist der 29. August.

Adent, m., frz. (Zimm.), der Zahn, die Einsaahnung.

Adentage, m., assemblage en adent, f. im Urt. assemblage.

adenter, v. tr., tailler et assembler en adent, réunir à adent, frz. (Zimm.), einen Balten einsgahnen.

Adefins, f. Acdefins.

adextré, adj., frz. (Her.), 1. rechts beseitet; — 2. mit einem Rechtspfahl versehen.

Adhurium, n. lat., die blane Farbe, frz. azur. Adit, s., engl. (Bank.), der Zugang, Eingang. Adjectio, f., lat. (Bank.), f. Anschwellung.

Adjoining-mullion, engl. (Bauf.), der junge Pfoften, junge Mönd, f. Mönd).

Adjoining-pillar, engl. (Bauk.), der Nebenspfeiler, der (an einen größeren) augesetzte (kleinere) Vjeiler.

Adjoining-post, engl. (Zimm.), der Sülfs-

Adjustment, s., engl., 1. die Anordnung der Gewänder, gewöhnlich drapery; — 2. der Anzug, die Tracht, besonders wenn es Amtstracht ist.

Adjutor, St. Das römische Märthrerbuch berichtet, St. Adjutor, der den 1. September geseiert werde, sei mit mehreren Gesährten, wähsend der vandalischen Bersolgung der Arianer, den fatholischen Glauben tren vertheidigend, auf ein altes, gebrechliches Schiff gebracht worden, dennoch aber glücklich aus Afrika nach Campanien gesangt, wo sie ihre Wirssamsfeit fortsetzen. Nach Helmsdörfer wird St. Abjutor als Benediktiner dargestellt, wie er seine gesprengten Fessen in einen Abgrund schlendert, der sich inssolge dessen schleicht.

Adjutus, St. (nicht mit Adjutor zu verwechsieln), ein Franzisfaner, der mit dem h. Accursius u. A. im J. 1220 nach Afrika übersetzte, um dort das Evangelium zu predigen, wo er sammt seinem Gefährten den grausamsten Märstyrertod litt. Sein Tag 16. Jan. Bergl. Accursius, St. Nach Andern ist der obengenannte Absintor identisch mit Adjutus.

Adler, m., Nar, m., frz. aigle, m., engl. eagle, lat. aquila, f., griech. &ztóz, m. — Schon bei den meisten vorchristlichen Bölsern erscheint der Adler als heiliger Bogel. Bereits in den ägypt. Hierosglyphen spielt er eine Rolle. In der Mythe und Kunst der Griechen und Römer, und daran anslehnend auch in altchristlichen Kunstwerfen, erscheint er zunächst in allgemeiner Deutung als

Symbol des Sieges und der Herrschaft. Den Sieg über Starke deutete man an durch einen Abler, der eine Schlange gepackt hat; den über Schwache durch einen Abler, der einen Holer, der einen Holer in den Klauen hat. Als Symbol der Wacht und der Majestät ist er in der griech. Mythologie der Begleiter des Zeus und wird neben dessen Thron sitsend oder als Bekrönung des Seepterstades dargestellt. Als Diener des Zeus ist er der Blitzträger, und als solchen, nit dem Donnerkeil in den Klauen, sindet man ihn häusig in den Drnamenten der Kömer angewendet; er entsührte den Ganymed, der dann als Mundschenk bei Zeus blied. Auf die Spitzen der Zeustempel ward er als Zierde geseht.

Auch in der standinavischen Mythe erscheint der Abler als Lieblingsvogel des höchsten Gottes und zugleich als Symbol des Sturmwindes. 3. B. in den Liedern der Edda unter dem Namen Hräswelger, d. h. Leichenverschlinger, als Riese

Des Sturm= windes, ber. an des Sim= mels Ende sibend, durch seinen Flügel= jchlag den Wind über die Erde verbrei= tet. Der Sturm ift daher der Gejang bon Naren. Muf den Shetlan= dischen Inseln



Fig. 13. Abler von einer Fahne des Rath= hauses zu Erfurt.

wird der Sturmwind in Gestalt eines großen Alblers beschworen; und daß anch die Kömer sich den Wind als Aldler vorstellten, beweist die Verwandtschaft von Aquila und Aquilo. Jener Name "Leichenverschlinger" ist wol weniger eine Anspielung darauf, daß der Wind die unbestatteten Leichen austrochet, als darauf, daß der Aldler als aasgieriger Raubvogel galt. S. anch Arnhösdi und Phiassi.

Bei Leichenseiern großer Helden und Könige, 3. B. römischer Kaiser, ließ man von dem angezündeten Katasalf einen Abler auffliegen, um die Seele des Helden zu den Göttern zu tragen. Auf Darstellungen von Apotheosen wird der zu vergötternde Held von einem Adler gen Himmel getragen. Auch als Götterbote und demgemäß als Wahrsagevogel ward er bestrachtet.

Ein sich zur Sonne erhebender Abler ist das Sinnbild des Genius. Anch als Symbol des Muthes sindet er sich angewendet, sowie als Symbol der Astronomie.

Es mußte dies vorausgeschieft werden, weil manche Verwendung des Ablers in der christlichen knuft sich durch diese vorhergehenden Deutungen erst völlig erklärt.

Im Alten Testament erscheint er zunächst als Symbol Gottes, der sein Volt auf Adlers Flügeln trägt (2. Mos. 19; 4), dann, dem Propheten Elisa (5. d.) beigegeben, als Symbol des zwiesältigen Geistes Gottes (2. Könige 2; 9) und zwar zweisöpsig. Nähere Dentung bekommt dieser zweisöpsige Adler durch Psalm 103; 5, welche Stelle zugleich an eine alte heidnische Sage, auch von Augustinus wiedererzählt, erinnert, derzusolge der Adler nicht stirbt, sondern sich wieder versüngt, ähnlich dem Phönix, s. d., zusammengehalten mit Jes. 40; 31, wodurch es zugleich erklärt wird, daß der Adler, als Symbol der Versüngung und Wiedergeburt, auch auf die Anserstehung Christigedeutet werden konnte.

In alten philosophirenden hebräifchen Schriften wird der Beist Gottes bald "die Tanbe", f. d., bald "der Moler" genannt, wie denn auch an alten Chorstühlen Elifa bald den Adler, bald die Tanbe als Attribut hat. Augustinus (in Ps. XC. Serm. 1. § 5 de Baptismo contr. Donatist. II.) deutet ihn als Ranbvogel auf die finsteren Mächte, die die Seele rauben, Chrysoftouins (ad Antioch. XIX.) auf den Babylonierfönig, der den Chriften verfolgt. Dante deutet ihn, mit dem Löwen vereinigt, auf die beiden Naturen Chrifti. Mit dieser Deutung gleichen Ursprung hat die Deutung, die er als Attribut Johannis des Evangelisten hat. Es ist der zum Simmel auftrebende, sich selbit verjüngende, d. h. unfterbliche Bogel der Sonue, der mit den drei andern Evangelistenthieren den muftischen Wagen zieht, den Thron Gottes trägt (Hesefiel 1; 10 bis 26 und 10; 9 bis 14, Apotal. 4; 7-9) und nach diesen Schilderungen die mehrfachen Cherubsflügel tragen sollte, wie das an byzantinischen Aunstwerken auch häufig, an abendländischen Darstellungen selten vorkommt. Bgl. übrigens den Art. Evangelistenthiere. Weil nun der Evangelist Johannes seit dem Rifaischen Konzil der Theologos genannt wurde, wurde der Adler zum Emblem der Theologie und als folches dem h. Augustin, dem Schutpatron der Theologie, beigegeben. - Legendarisches Attribut ift er für die heiligen: Bertulph, Gervatius, Medardus und Priska.

Als Feldzeichen kommt der Abler zuerst bei den Persern vor. Als Bogel und Blitzträger des Zeus wurde er das Wappenthier des römischen Reichs, das Feldzeichen der römischen Legionen. Unter Cäsar ließ man die Blitztrahlen und Donnerkeile weg. Der zweiköpfige Adler, den die orientalischerömischen Kaiser zuerst als Reichs-

infiguie aunahmen, um ihre Ansprüche auf bas abendländische Reich anzudenten, ging mit dem Titel eines römischen Raisers auf die deutschen Raifer über, und von da auf das Baus Defterreich. Das neue Tentsche Reich hat b fanutlich den eintöpfigen Adler im Reichswappen, f. d. Art. Reichsadler. Die Napoleonische Dynastie nahm in Nachahmung der Römer den Adler als Reichsinsignie und Feldzeichen au. In der Beraldif spielt der Adler (aigle, f.,), da er als Amtszeichen in die 28appen vieler deutscher Reichsfürsten und dann auch in andere Bappen überging, eine große Rolle und erscheint in vielfachen Bariationen, am hänfigsten als auffliegender einföpfiger Adlet, mit offenem Schnabel, ausgeschlagener Bunge, zum Angriff gerichtet, d. h. mit ausgereckten Raffen (Fängen), erhobenen Flügeln und ornamental behandeltem Schwang; der Ropf ift meift unch rechts gewendet; Echnabel und Arallen find häufig roth; oft hat er Aleestengel in den Tugen, welche auch jowie alle seine Theile einzeln in Wappen vorkommen. Wir geben in Fig. 13 einen Adler aus dem 15. Jahrhundert, uach einer Jahne, die sich bis vor einigen Jahren auf dem Rathhaus zu Erfurt befand. Bgl. auch ben Urt. aiglette, aiglon, alérion, eaglet, aquiletta und Reichs= abler. [—s.]

Adlerdach, n., griech. deroc, m., derwua, n. (Bank.), niedriges Catteldach, wie es n. A. die griechijchen Tempel hatten; f. d. Art. Bout rabattu.

Adlerfling, m., frz. vol m. d'aigle, engl. eaglelure; Adlerfittich, frz. demi-vol d'aigle (Her.), f. Blug, Fittich.

Adlerorden, m.. frz. ordre m. de l'aigle, gestistet 1433 von Herzog Albrecht V., König Sigsunnd's Schwiegersohn, gegen die Freschen: Herzeichen: ein geströnter, einköpiger Abler, der ein Spruchband hielt mit der Devise des Ordens: "Thue Recht und schene Niemand." Der Adler hing an einem Ring, der von einer Hand gehalten wurde. Das Ordenszeichen war weiß, in Silber gesichmelzt.

Aderpult, n., frz. aigle, m., aigle-pupitre, m., engl. eagle-desk. lat. aquila, f. Die Evansgesienpulte auf den Brüftungen der Aubonen und Lettner sowie auch die selbständigen tragbaren Lescpulte sind häufig so gestaltet, daß die eigentsliche Pultsläche von den Flügesn eines Ablers gesbildet, oder daß das Pultbret von einem Abler getragen wird. Fig. 14 ist ein solches Pult aus der Kirche S. Stessan zu Benedig. Man hat sast allgemein angenommen, daß diese Form in Erinnerung an Johannes den Evangelisten geswählt sei. Es scheint das aber nicht völlig richtig

zu sein; denn Durandus sagt (Rationale 1. 4. c. 24): Legitur etiam de more evangelium super aquilam juxta illud Ps. 18, 11: Et volavit super pennas ventorum, et aquila ipsa seu locus, in quo legitur, in diebus festivis aliquo panno lineo vel serico cooperitur. Bgs. auch den Art. Evangesienpust. [—s.]



Fig. 14. Ablerpult aus S. Steffano in Benedig.
(Originalaufnahme.)

Adlerschundel, m. (Bauk.), ein architektonisches Glied. S. d. Art. Karnieß und Dreiviertesstab. Bgl. auch den Art. Ablerschnabel in Mothes, B.-L.

Adlerzauge, f. (Baut.), f. in Mothes, B.-L. Adoption, f., frz., (Her.), f. armes.

adoptive arms, pl., engl. (Her.), Anfindungswappen, f. d.

Adoration f. des bergers, frz., adoration of the shepherds, engl., die Anbetung der Hirten; adoration des Mages, frz., adoration of the Magi, engl., die Anbetung der Weisen, der Könige; s. den Art. Anbetung.

adorned, adj., engl. (Her.). So heißt im Wappen ein Kleibungsstüd, weun es mit einem Wappenbilde verziert ist.

 $adorsed,\ adossed,\ \mathrm{adj.},\ \mathrm{engl.}\ (\mathfrak{Her.}),\ \mathfrak{f.}\ \mathfrak{v.}\ \mathfrak{w.}$  addorsed.

adossé (ast. adorsé), adj., frz., 1. (Herast.) abgewendet. — 2. (Bauk.) angesehnt. Bgl. den Art. toit.

adosser, v. tr., frz., 1. (Her., Mal.) zwei Fisguren, Köpfe 2e. Rücken gegen Rücken stellen; — 2. (Bauk.) ausehnen, auch böschen, baher adossement, m., s. v. w. Böschung.

Adoubement, m., frz. (veraltet), die Rüftung. adoueir, v. tr., frz., glätten, misbern, 1. a-un objet apprêté de blanc, von einem weißgestrichenen Gegenstand, besonders wenn er mit Leimfarbe gestrichen ist, mit Bürsten 2e. die zu viel aufgebrachte Farbe wegreiben. — 2. a—la fonte, l'acier, la glace, s. in Mothes, B.-L.

Adoucissage, m., frs. (Plaft.), bas Poliren bes Marmors mit Waffer und Bimeftein.

Adoucissement, m., frz., 1. (Bauk.) Berbinsbung zweier Flächen von verschiedener Ausladung durch eine Schrägfase, einen Anlauf, Ablauf, Biertelstab oder dergl. — 2. (Mal.) das Verreiben der Farben.

Adrian, St., ein vornehmer Römer, Sohn des Probus, Gemahl der Natalia. Unter Dioseletian (im Jahr 303), nach Andern unter Magismian, wurde ihm die Hand auf einem Amboßabgehauen. Er war lange Zeit Schukpatron der Krieger des nördlichen Europa, auch Schukspatron der Schmiede, der Brauer, der Städte Lammesspring und Lissaben, ferner Schukheiliger gegen die Pest. Dargestellt sindet er sich als Krieger (römischer Ritter), mit Palme und Schwert, einen Amboß zur Seite, bisweilen einen Löwen zu seinen Füßen (die reißenden Thiere verschonten ihn), z. B. im Coder Grimani in Benedig, auch eine Siegesfahne in der Hand. Sein Tag 26. Aug.

Adrianeum, n., sat. (Bauf.), s. in d. Art. altehristliche Banweise.

adsolayrare, v. a., sat. (Bauk.), mit Bassen absteden, besonders wennsolche einen Jußboden tragen.
Adspergillum, n., sat., = aspergillum.

Adsteritius, m., sat. (Baff.), eine (unbefaunte) Angriffswaffe. 25

Adtondus, atondus, m., lat., das hauss geräth (Schiff und Geschirr).

Adumbration, s., engl., 1. (Zeich.) Schattenriß; — 2. (Her.) ein nur in Umrissen angegebenes Bappenbild.

Adventus, m., sat., 1. s. w. auventus, s. auch auvent, srz.; — 2. Adventus Spiritus Sancti, die Ausgießung des heis. Geistes.

Adytum, n., sat., Adyton, n. (griech. 280209), 1. das innerste Heiligthum, daher der Altarraum, der hohe Chor; s. d. Art. Abaton. — 2. Ueberhaupt Geheimplat, bes. Kirchenstübchen, Hauskapelle.

Adz, adze, addice, engl. (Ber.), Art, Beil.

Aedes oder Aedis, f., sat., eigentsich so viel wie umschlossener und überdachter Raum, also etwa gleichbedeutend mit dem deutschen Waden, Gemach. Daher aedes, f. pl., auch aedes domi s. v. w. Gesammtheit der Gemächer, Gegademe, also Haus, oder Stockwerf, welches aus mehreren Gemächern besteht. — Bes. aber bezeichnet aedes den Temper, das Haus Gottes; — aedes oratoria s. v. w. Haus apelle; aedes saera Kirchengebäude, aedes auraeta (aureata) Katasalf, s. Auraculum.

Aëdesins, od. Adesins, St., Jünger des h. Pamphilins, mußte in den Bergwerten arbeiten, wurde dann von den Kriegsfnechten ergriffen und im J. 304 in's Meer gestürzt. Sein Tag 8. April.

Aedicula, f., auch aediculum, n., und aedesiola, f., lat., 1. jedes fleine Gebände ober Gebändemodell, besonders aber fleine Kirche, Kapelle oder Kirchennudell. — 2. Nische zu Ausstellung eines Götterbildes, eines fleinen Altars, einer Heiligenstatue, eines Sarges oder einer Aschenunce.

aedificare, v. a., lat., anbauen, auch errichsten, ausbauen, erbauen.

Aedificator ober aedifex, m., lat., Er bauer, Baumeister.

Aedificium, n., lat., jedes Gebäude, bef. aber hießen im Mittelalter so die hölzernen Beslagerungsthürme.

Aedilis, m., lat., hießen, unter Anspielung auf die mit der Berwaltung der öffentlichen Gebäude, namentlich der Tempel, betrauten römisschen Magistratspersonen, die diesen Titel führten, im Mittelalter und der Renaissanezeit namentslich in Deutschland diesenigen Rathsherren, welche das städtische Bauwesen zu beaussichtigen und zu verwalten hatten.

Äer, m., sat., 1. die atmosphärische Lust; — 2. das Tuch, womit der Kelch beim Abendmahl bedeckt wird; s. Kelchtuch.

Aera, f., lat., 1. die Zeitrechnung; — 2. auch aerea, f., aerale, n., f. v. w. area.

Müller=Mothes, Arch. Wörterb.

Aeramentum, aeramen, n., lat., die Ergsarbeit, das Bronzewert, eherne Werk.

Aerarium, n., lat. (Bank.), 1. Schathaus, bef. Ort zu Ansbewahrung bes Tempels oder Staatssschabes. — 2. Gemach in den deutschen Rathbäusern zu Aufbewahrung von Geld, Koftbarkeiten und wichtigen Dokumenten.

aeratus orbis, m.. lat., runder Schild, wenn er mit Erz befleidet war.

aerer, v. tr., frz., ventisiren, süften, daher maison f. aeree, ein gut ventisirtes, mit hinreichendem Luftzutritt verschenes Haus.

aérien, adj., frz., f. perspective aérienne.

Aerne, engl. = erne; lat. area, aerea, aerale, vgl. and Nern.

Aeruca, aerugo, f., lat., (Brünspan, Ampfersoryd; aerugo nobilis, der edle Rost, der grünsliche Beschlag der Bronzewerse, s. d. Art. Patina.

Aes, n., fat., das Erz, die Bronze, daher auch das aus Erz Gearbeitete, das eherne Geräth, auch j. v. w. Geld. — aes campanum, n., die Glockenbronze, das Glockengut.

Aese, engl., auch ash, der Speer ber angelfächsischen Periode; f. spear.

Aessella, f., lat., = aissella.

Aesthetics, s. pl., engl., die Hesthetif.

Aestimatio, f., lat., der Bananichlag.

Aestiva, n. pl., sat., eigentsich eastra aestiva, Sommersager, Standsager, auch Sommerfeldzug, Sommeraufenthalt, Sommerzimmer.

Aestivales, f. pl., aestivalia, n. pl., sat., eine im Sommer getragene Fußbetleidung, Halbftiefel.

Affaissement, m., s'affaisser, frz., f. v. w. tassement, se tasser.

affaîter, v. tr., frz., den First ausbessern, neu versirsten; richtiger enfaster.

Affe, m. Im driftlichen Mittelalter war der Affe, m. Im driftlichen Mittelalter war der Affe Symbol des Teufels, als des fragenshaften Nachahmers Gottes, doch auch der Neusgier, dummen Gitelkeit und Selbstüberhebung, der Geilheit, Naschhaftigkeit, Heuchelei, des Spotstes mit heiligen Formen 2c.

Affectura, affibla (affiblais), f., lat., die Schnalle, Spange.

Affenhelm, m., ein in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. gebräuchlicher Bisirhelm (armet), dessen Bisir die Form eines Assengesichtes hat; s. d. Art. Helm.

Afférons, m. pl., fra., die Restelftifte.

Affiche, f.,  $\mathfrak{fr}_{\mathfrak{F}}$ , = fermail.

Affiquets, m. pl., Schnudsachen, bef. für den Kopfput.

affleuré, adj., frz. bundig, abgeglichen.

Affleurement, m., frz., die Abgleichung. affleurer, v. tr., frz., abgleichen, bündig machen, in eine Ebene bringen.

• Affourchement, m., frz. (Zimm.), Anfchligung, Kerbenfügung.

affourcher, v. a. (Zimm.), frz., gabelförmig an einander fügen, mittels Schere und Scherzapfen verbinden, anfcheren, anfchlitzen, mit der Kerbe fügen.

affronté, adj., jrz. (Her.), zugewendet. Im Engl. auch anschauend.

Affût, m., die Laffete; affût de place, die Ballaffete, affût à flasques, à deux flasques, die Bandlaffete, affût monoflasque, à flèche, die Blocklaffete, affût-traîneau, die Schleifenlaffete.

Afra, St. 1. Lebte unter Raifer Aurelian, nach Andern unter Diveletian und Maximian in Augsburg. Bon ihrer aus Chpern dorthin gefommenen heidnischen Mutter Silaria zu unfeuschem Lebenswandel angehalten, murde fie nebst ihren Mägden Digna, Eunomia und Entropia von den aus Spanien nach Augsburg fommenden Beiligen Nareiffus und Felig befehrt. Da sie vor Gericht ihren christlichen Glauben befanute, ließ fie ber Richter Bajus an einen Baum binden, mit Reißholz umgeben und dies anzünden. Die Flamme verlette sie nicht, sondern sie er= sticte als Sermentitia i. e. Sermentis eireumdata 304, nach Andern 307. Ihr Tag 15. (7.) August: fanonisirt 1064. Sie ist Patronin von Augsburg und der Alosterschule St. Afra in Meißen, Fürsprecherin reniger Dirnen und wird dargestellt, an einen Baum gebunden und bon Flammen umgeben. — 2. A. v. Breseia, ent= hauptet unter Hadrian im Jahr 120, nach Andern 133. Ihre Taufe durch St. Apollonius dargestellt von Baffano in St. Afra gu Breseia und ihr Marthrium von Paul Beronese, wie sie auf einem hohen Schaffot, in reicher Rleidung, steht und vom beiligen Apollonius getröftet wird. Sie ist Patronin von Breseia. Ihr Tag ift der 24. Mai.

Afrika wird als Negerin bargestellt, bis an ben Gürtel nacht, auf einem Elesanten reitend. Uttribute find Sonnenschirm, Sforpion 2e.

After-cutt, s., engl. (Kupserst.), der Nachschnitt, die Arbeit der kalten Nadel.

Aftersprache, f., s. Morgensprache u. Zunst. Agabins, St., Bischos von Novara, den Gausbenzio Ferrari in mehreren Gemälden bes Domes und der Kirche S. Gandenzio daselbst darsgestellt hat. Sein Tag 4. Aug.

Agabus, St., der einzige Prophet des N. T., der mit Namen erwähnt wird, Np. Gefch. 11, 28 und 21, 10. Sein Tag 13. Febr.

Agalma, n., sat. (griech. ἄγαλμα), das Bisb, die Bisbjäuse.

Agave, griech, αγάπη, frz. agape, f., lat. agape, f., Liebesmahl, hieß das in Form eines wirflichen gemeinschaftlichen Mahles abgehaltene Abend= mahl bei den ältesten Chriften, daher auch der Ort, wo fie es abhielten; dies geschah unter manchen Ber= änderungen der Form, vielsach blos als ein den Armen gespendetes Mahl, oder als ein die eigent= liche Abendmahlsfeier einleitendes Mahl bis tief in das 4. Jahrh. hinein, wo fie wegen arger Dig= bräuche verboten wurden, an denselben Orten, wo der Gottesdienst gehalten ward, also in den Ratakomben, später in den Kirchen. Die Agapen scheinen sich aber trot des Berbotes hier und da noch lange erhalten zu haben. Namentlich wurden sie vielerorts als Armenspeisungen in den Vorhallen der Kirchen noch fortgefett. In den fleinen Kirchen stand der Agapentisch mitten im Schiff, in größeren unter ber Areugung, in beiden Fällen außerhalb der Cancellen; in der ältesten Beit war er halbtreisförmig, später rechtwinke= lig; bis zum 4. Jahrhundert aus Holz, später aus Stein gearbeitet; die Platte ruhte entweder dirett auf Säulen ober auf offenen Bogen; f. übr. d. Art. Bafilifa, Altar und Abendmahl. Agapen kommen bisweilen in alten Darftellungen vor, d. B. als Relief sowol wie als Malerei in den Katatomben (des St. Petrus und Mareellinus); ebenjo als Relief ums 3. 1200 an ber Ranzel des Domes in Mailand. [-r., -s.]

Agape, St., oder Agapis, wurde mit ihrer Schwester, St. Chionia, wegen ihrer Schönheit vom Kaijer Diocletian mit nach Thessalonich gesnommen; als sie aber dem Laster widerstanden, sieß er sie im J. 290 einterkern und den Flammen übergeben. Aber ihre Körper und Kleider blieben unversehrt. Der Tag Beider ist der J. April. — 2. Eine andere A. wurde zu Terni (Interanna) gegen das Ende des 3. Jahrh. entshauptet. Ihr Tag 15. Febr.

Agape, f., lat., 1. Almojen, Rächstenliebe; — 2. s. Agape.

Agapitus, St., litt als kann fünfzehnjährisger Jüngling unter Aurelian 273, nach Andern 275 in Präneste den Märthrertod. Er wurde gepeitscht, ins Gefängniß geworsen, durch Hunger gepeinigt, dann wurden ihm glühende Kohlen aufs Haupt gelegt, und endlich wurde er an den Füßen aufgehängt, um durch den qualmigen Gestank eines unter ihm angezündeten Feners erstickt zu werden; da auch das nicht gelang, so wurde er enthauptet. Meist wird er dargestellt, indem er verkehrt über den Flammen hängt. Sein Tag der 18. August.

Agapins, St., ein Märthrer, wurde unter dem Kaifer Maximinus zu Cafarea in Palaftina den wilden Thieren vorgeworfen. Da er aber nuverlett blieb, so wurden ihm Steine an die Füße gehängt und er ins Meer gestürzt. Sein Tag 20. Nov.

Anatha, St., edle Jungfran and Catanca (nach Andern aus Balermo) in Sigilien, lebte gur Beit des Raifers Decins, wies die Liebes= werbungen ihres heidnischen Beinigers Duintianus standhaft zurück, worauf diefer fie geißeln, ihr die Brufte mit glubenden Bangen abreißen und fie dann in einen finftern Thurm fperren ließ, in welchen gur Rachtzeit Betrus mit einem Engel drang und fie beilte. Alls Quintiauns fie daranf verbrennen laffen wollte, foll ein Erdbeben erfolgt fein, infolge deffen das Bolt feinen Balaft bedrohte, woranf er sie von den Flammen megnehmen und wieder in den Thurm fperren ließ, in welchem fie am 5. Febr. 251 ftarb. Gie wird verehrt als Batronin der Stadt Mirandola, der römischen Franen, des Malteserordens, als Schut= heilige gegen Krantheiten der Brufte und gegen Fenersgefahr. Darzustellen ift fie in langem Schleier, mit einer Balme oder der Zange in einer Sand, in der andern eine Schuffel, auf der die abgeriffenen Brufte liegen, auch wol mit einer Arone, ein Beden mit Rohlen gur Seite. Feier den 5. Febr. (Agathentag, Actentag, Aiten= tag). Ein Bild des Sebastiano del Piombo (int Palast Bitti in Floreng) stellt sie dar, wie sie an einen Schandpfahl gebunden ift und Benters= fnechte ihr die Brufte abreißen.

Agathoklea, St., Magd einer Heidin, wurde nach grausamer Zersteischung ihres Leibes und Ausschneidung der Zunge verbrannt. Tag der 17. Sept.

Agathokles, St., Seifiger der griechischen Kirche, erhalt als Attribut einen glühenden Stachel (nach Helmsdörfer).

Agathon, St. 1. Märthrer um 250 unter Kaiser Decius, darzustellen als Einsiedler, einen umgesallenen Wasserkrug jähzornig zerbrechend. — 2. A. der Thanmaturg, vertheilte sein Bermögen an die Armen und wurde Benediktiner. 679 zum Papst erwählt, starb er 682. Sein Tag der 10. Januar.

Agathopus, St., Diakon, als Greis darzusstellen, wurde mit seinem jüngeren Gefährten St. Theodulus in Thessalvnich eingekerkert. Beiden wurden die Hände auf den Rücken gebunden, Steine um den Hals gehängt; dann wurden sie im Meer ertränkt (im J. 304). Am folgenden Tage erschien Theodulus in weißem Rleid mit der Märthrerkrone auf dem Haupt seinen Bers

wandten und tröstete sie. Der Tag Beider 4. April. — 2. Ein anderer Theodulus soll mit seinen Gefährten, unter denen auch ein Agathopus genannt wird, unter dem Kaiser Decins auf Kreta enthauptet worden sein.

Agencement, m., frz. (Bildh. n. Bauf.), Ansordung, Disposition und Zusammenstellung der einzelnen Theile eines Kunstwerkes.

Agende, f., lat. Agenda, n. pl., j. d. Art. Ritualbücher.

Agenouilloir, m., frz., das Aniebret des Betpultes ec.

Äger, Ägir (nord. Muthol.), f. v. w. Ögir; f. d. Aggans, St., oder Haggai; f. Propheteu.

Agger, m., sat., Schutt und andres Material zu Aufführung eines Dammes, daher Erdansichntt, Damm. Besonders agger viae, die Erböhung der römischen Straße nach der Mitte zu; agger murorum, die Höhe der Maner; agger terreus. Lehmwand. Fetner hieß agger die Erdstribüne im Lager, von welcher aus der Feldherr seine Ansprachen hielt.

to aggroup, tr. v., engl., zusammenstellen, gruppiren.

Anidins, St., frg. St. Gilles, engl. St. Giles, ein Athener aus foniglichem Geichlecht, † ums Jahr 540 (nach Fulbertus 523), vorzüg= lich verehrt in England und Schottland, darzustellen als bejahrter Benediftinermonch, der als Einsiedler lebt, in seinen Armen oder neben ihm eine Sirichtuh, in deren Ruden ein Pfeil ftedt (fic ernährte ihn in feiner Ginfiedelei bei Athen und flüchtete, vom Gothenkönig Flavius vermundet, gu ihm), worauf Flavius ihm ein Rlofter bante; oder unrichtig in Diafoneutracht, eine Balme tragend. Er gehört zu den 14 Roth= helfern, f. d., ift auch Patron von Julich und Osnabrud und Schutheiliger gegen weibliche Unfruchtbarkeit. Gin anderer Agidius, bon bem man aber diefelbe Sage erzählt, ftarb den 1. Sept. (Gilgentag) 722 als Abt des Rlofters St. Billes bei Arles, das er gegründet hatte; diesem gebührt die Diakonentracht.

Agiosidère, m., agiosimandre, m., frz., agiosymandrum, n., fat., f. d. Art. Sagiosymandron n. crecella.

Agiosthyride, f., frz., eigentsich hagiosthyride, griech. Apros Supic, der Flügesastar, Altersschrein der griech. Kirche, das Dipthchon.

AGLA, kabbalistischer Name Gottes, den man als Schukmittel gegen Gesahr, namentlich gegen Fenersbrunst, auf mittelastersichen Gloden und Ringen sindet; es sind die Ansangsbuchstaben der hebräischen Worte: Atha Gibbor Leolam Adonaj. d. h. Du bist stark in Ewiskeit, Herr.

Agununs, St., Bijchof von Orleans 390 bis 453; erhielt für wunderthätige Heilung des kranken Präsekten die Freiheit aller Gesangnen; rief den Actius gegen Attisa zu Hilse. Sein Tag 14. Juni.

Aguar und Geirrödhr (nord. Mythol.), die Söhne des Königs Hraudung, sollen Nachts am Meeresstrand gescheitert sein. Da wurden sie von Odin und Frigg in der Gestalt von Hüttenbewohnern geschüßt, gepstegt und erzogen. Über den Besuch Odins s. d. Art. Geirrödhr.

Agues ober Aguese, St., römische Jungfrau aus edlem Beschlecht, verschmähte, weil sie sich als Braut Christi betrachtete, ihren irdischen Bräutigam und wurde zur Strafe in ein berrufenes Saus gebracht, bewahrte aber ihre Reinheit, indem ihr haar so lang wuchs, daß es sie gang umhüllte. Sie sollte auf einem Scheiter= haufen verbrannt werden, wurde aber, da die Flammen, fich theilend, fie verschonten, mit dem Schwert enthauptet (unter Diocletian ums Jahr 300). Tag ber 21. Januar. Im Griechischen beutet ihr Name auf Reuschheit, im Lateinischen auf bas Lamm, auch erschien fie ber Sage nach ihren Eltern in ber Racht, von andern beiligen Jungfrauen umgeben und ein Lamm tragend, als Braut Christi, weshalb sie (ihrem Namen entsprechend) mit einem Lamm dargestellt wird (bas nur auf ben ältesten Darftellungen fehlt), gewöhnlich auch als Märthrin mit einer Palme, felten mit einem Buch, auch wol an eine Steinfäule gebunden auf dem Scheiterhaufen stehend, aber unversehrt von den Flammen, auch mit Pfeil, Beil, Dolch oder Schwert, oder mit Blutring am Sals. Sie ift bas Sinnbild ber fledenlosen Unichuld, daher eine bei den römischen Frauen sehr beliebte Beilige. Bon den zwei ihr geweihten Rirchen Roms fteht die eine auf der Piazza Navona, ber Sage nach auf der Stelle des verrusenen Hauses, in welches sie gebracht wurde; die andere, bedeutendere, außerhalb der Stadt, an der Bia Nomentana, angeblich von Konstantin d. Gr. furg nach dem Tod der Beiligen über ihrem Grab erbaut, enthält in einem Sarkophag ihre Gebeine. Die Apsis ziert ein Mofait (aus bem J. 626): die reichgeschmückte St. Ugnes, welcher die Sand Gottes die Marthrerfrone darreicht, zu ihren Fugen das Benterichwert, zu beiben Seiten Flammen, links Bapft Shmmachus, rechts Papft Honorius, ber Beiligen die Bafilika entgegentragend. [-r.]

Aguns Dei, n., (frz. agneau pascal, agneau de Dieu, m., engl. lamb of God, lat. agnus Dei), bas Lamm Gottes, Benennung Christi, des Lammes, bas der Welt Sünde auf sich nimmt (Joh. 1, 29), mit Beziehung auf Jesaias 53. Die Benennung trug sich über aus die runden oder

ovalen, als Amulets geltenden Plättchen aus vom Papst geweihtem Osterkerzenwachs, Oblatenteig oder Metall, die auf einer Seite das den Kops rückwärts wendende Lamm mit der Kreuzessahne oder Johannes den Täufer mit einem Lamm,

auf der andern das Bild eines Kirchenheitigen tragen, sowie auf die in der dristkichen Kirchenbantunst des Mittelalters häusig vorstommenden Reliesbarstellungen des Lammes; s. Fig. 15. Ferner heißt A. D. ein im 7, Jahrh. eingeführtes



Fig. 15. Agnus Dei.

Gebet. In der griech. Kirche heißt A. D. das mit einem Gotteslamm verzierte Kelchtuch. [-s.]

Agony in the garden, s., engl., die Darstels lung Christi am Delberge.

Agotum, n., lat., die Abtraufe, der Dachrinnenausguß.

Agrase, f., frz., 1. a. d'arcade, verzierter Schlußstein in der Spätrenaissance; — 2. die Ugrasse; — 3. a. en fer, eiserne Klammer.

Agrasse, f. (frz. agrafe, f., fermail, mors, m.; engl. elasp, morse; sat. agrappa, acus, claspa, f.; crochetum, fermalium, n., maieta, f., morsus, nodellus, m., spanga, f.), eine der Fibusa der Römer ähnsliche Spange, die zum Insammenhasten oder Aufstecken der Gewänder bei Männern und Frauen, zugleich auch häusig zum Schnuck diente, dadurch verschieden von der Schnasse, daß diese, am Ende eines Riemens oder Bandes beseistigt, das mehr oder weniger enge Zusammenziehen möglich macht, während die Agrasse oder Spange die beiden Gewandtheile nur einsach zusammenhält.



Fig. 16. Agraffe des heil. Ludwig bon Franfreich.

Die Agraffen waren aus verschiedenem Stoff verfertigt, aus Knochen, Elsenbein, Bronze oder edlem Metall, oft mit gesasten Edelsteinen; sie gleichen meistens unseren Brochen, so daß die bewegliche Nadel der Agraffe in den gegenüber befestigten Hadel der Agraffe in den gegenüber befestigten Haten eingriff (Fig. 16); dabei waren sie von sehr verschiedener Form, rund oder vierseckig, als Platte oder als durchbrochener Ring u. s. w. Eine andere Art von Agraffe bestand aus zwei an den Kleidungsstücken befestigten Theilen, von denen der eine vermittels eines

Hatens in ein Dehr des anderen Theiles eingriff; f. auch Fibula und aranea.

Agrappa, f., agriperius, m., lat., die Agraffe.

Agricola, St., und sein Diener St. Vitalis, Märlyrer, die unter Dioesetian in Bologna starben. Ersterer wurde mit vielen Rägeln ans Kreuz gehestet, Letterer auf der Folter gransam zersleischt. Ihr Tag 4. Nov.

Agrimensor, m., lat., Feldmeffer.

Agrippina, St., eine römische Jungsran u. Märthrin, enthauptet unter dem Kaiser Vaserian. Ihr Tag 23. Juni.

Aguasserium, n., lat., = b. fr3. guérite.

Ague, f., fr3., = auvent.

Aguega, f., aguillerius, m., lat., = b. frauz. aiguière.

Aguilla, agulha, agulia, f., sat., = dem frz. aiguille, der Thurmhelm 2e.

Aguinia, n. pl., sat. (frz. engins, m. pl.), Kriegsmaschinen.

Ähre, f., 1. frz. épi, m., engs. spike, ear, bei den Asten Attribut der Ceres, als Symbol des Acerbaues, auch Attribut der Agathodäuwenen. In der christlichen Kunst als Sinnbild des Acerbaues Attribut Adams, als Andeutung des Brostes Sinnbild des Leibes Christi im Abendmahl; auch Attribut der heil. Walpurgis; — 2. frz. épi m. de pignon, engs. iron gable-ear, s. Giesbeschre; — 3. eigentsich falsche, aber hier und da zu sindende Schreibweise für Aern; s. d.

Ährenwerk, n., Ährenverband, m. (Bank.), lat. opus spicatum, n., kann in zweierlei Form vorkommen, 1. aufrechtstehend, s. d. Art. Fischgrätenverband; — 2. siegend, und zwar entzweder in Mauern, dann Stromverband (s.d.) geznannt, oder als Fußboden, ährensörmiger Fußboden, frz. pavé m. en feuilles de fougère, engl. herring-bone-pavement, ein Ziegelsußboden, wozbei die Ziegel auf die hohe Kante abwechselndschief gegen die Umsassinien des Kaumes gestellt werden; s. d. Art. Acoltello in Wothes, B.-L

Aidanus, St., St. Acdan, Bischof von Line disfare in England, erhieft einst vom König Osewin ein kostbares Pferd, um sich besselben auf seinen Bekehrungsreisen zu bedienen; aber bald nachher schenkte er es einem Armen und machte seine Keisen zu Fuß. Mehr aus seinem Leben erzählt Beda Benerab. in der Kirchengesch, der Angelsachsen (III., 5). Sein Tag 31. Aug.

Aigle, m., fr<sub>d</sub>., 1. der Abler; — 2. auch aigle-pupitre, m., das Adlerpult (f. d.).

Aigle, f., der heraldische Abler; s. d. Art. Abler. Aiglets, pl., engl., die Resteln, Restelbänder. Aiglette, f., aiglon, m., frå., aiglet, eaglet, engl. (Her.), ein junger Abler. aiglette f. de mer, der Secadler.

Aiguière, f., frz., lat. aguega, f., aquarium, n., aqueria, f., ein Gießgefäß, Wassergefäß.

Aiguille, f., frz., sat. aguilla. die Nadel; 1. die Fiale, der Thurmhelm, doch anch die Helmstange, aiguille pendante, Hängesäuse; — 2. der Jochpsahl einer Brücke.

Aiguillette, f., frå., die Restel, Restelschunt, ber Schnürseufel.

aiguisé, adj., frz. n. engl. (Ber.), unten zugefpitt.

Aigulphus, St., ein Abt, ber der Zunge und der Angen beraubt und dann enthauptet wurde, ums 3. 660. Gein Tag 3. Gept.

Aile, f., frauz., engl. aile ober aisle (Bank.), 1. a. d'un bâtiment, der Flügel (eines Gebäudes);—2. a. d'église, das Seitenschiff (einer Kirche); les ailes, die Arme des Duerschiffs; inkorrekt ist middle-aile, engl., sür Mittelschiff, eigentlich middle-alley;—3. ailes de lucarne, die Backen, die Wangen, Seitenmauern des Dachsensters;—4. ailes de mitre, die Bänder an der Mitra; b. und Jusuf;—5. (Kriegsb.) Flügel, gerade verschanzte Linie, welche vorgeschobene Werke mit rückvärtssliegenden Beseitigungen oder auch abgessonderte Werke mit Terrainhindernissen verbindet.

ailé, adj., fra., geflügelt (Ber.).

Ailerons, m.pl. (Bank.), 1. umgekehrte Konsolen mit doppelter Spirale; häusig an Renaissancesaçaden, zuerst angewandt von Leon Battista Alberti (um 1456) an der Façade von S. Maria Novella in Florenz; — 2. = ailettes; — 3. auch alichon, m., die 1589 zuerst angewendeten kleinen Flügelwerke an den Halbmonden im Graben, auch die von Besidor zu besserer Vertheidigung der Außenwerke vorgeschlagenen kleinen Brillenschanzen hießen so; — 4. Lappen des Fischbandes.



Fig. 17. Ailette.

Ailettes, f. pl., frz. u. engl. (Waff.), kleine oblonge oder rautenförmige Metallplatten, die, mit dem Wappen des Kitters bezeichnet, von 1280 bis 1330 auf den Schulterftücken der Küstung getragen wurden und oft slügelartig in die Höhe standen. S. Fig. 17.

30

ainent, adj., engl. (Her.), laufend, von Thieren gesagt.

Aiplomay, St., s. Apollinaris.

Airain, m., frz., das Erz, daher auch das Glodengut, die Glodenspeise.

Aire, f., frz., 1. die Grundfläche, dann auch der Fußboden, die Tenne, der Acstrich; vgl. Art. aire in Mothes' B.-L.; — 2. der Revers (einer Münze).

Air-hole, engl., das Luftloch, Rellerloch.

Ais, m., frz., 1. das starke Bret, die Psoste, Bohle von 33—40 mm. Stärke; ais de marche, die Trittstuse; ais de contre-marche, die Setzstuse; — 2. der Buchdeckel.

Aisances, f. pl., frå., Abtritt. Bgl. d. Art. Latrines.

Aisle, aile, engl., aftengl. isle, yle, ele, hyling, hele, der Flügel, daher Abseite, Seitensicht, auch Arcuzslügel. Bgl. auch alley.

aislé, engl., = ailé, frz.

aisled, adj., engl., mit Seitenschiffen versehen, 3. B. a three-aisled church, eine dreischiffige Kirche.

Aisselier, m., frz. (Zimm.), das Achselband, Kopfband; s. d. Art. Band 2.

Aissella, f., sat., frz. aissante, f., aisseau, m., aissi, aissis, aissy, m., die Dachspließe, das dünne Bretchen.

Aisselle, f., frz., 1. f. d. Art. Achsel, lien. Schulterband 2c.; — 2. der Bogenschenkel, die Bogenachsel, Gewölbachsel.

Aitre, m., frz., auch ètre, estre geschr., = atrium.

Aizinae, f. pl., lat., das Hausgeräth, die Mobilien.

à jour, adv., frz., durchbrochen.

Ajour, m., frz., 1. die durchbrochene Arbeit; — 2. eine kleine Lichtöffnung, namentlich wenn sie hinter Ornamenten versteckt ift.

ajouré, adj., frz. (Bilbh., Steinmeg., Goldsichn.), 1. durchbrochen gearbeitet; — 2. (Her.) ausgebrochen, gesenstert.

Akanthus, m., frz. acanthe, f., engl. acanthus, bear's breech, brank ursine, sat. acanthus, Bärenksau, m. (branca ursina), eine im süblichen Europa wild wachsende Stande, beren vielsach ausgezackte und gerippte Blätter das Hauptornament des korinthischen und des römischen oder kompositen Capitäls bisben. (S. Fig. 18 u. 19.) Bgl. über den Akanthus und die Sage von der Entstehung des korinthischen Capitäls Mothes' B.-L.

Aketon, aketonum, m., sat., = bem frz. hoqueton.



Fig. 18. Atanthus aus bem romifden Raiferfaal.



Fig. 19. Afanthus vom Pantheon in Rom.

Akoimet, Afomet, m.; Afometen, die Schlafs losen, heißen gewisse niedere griechische Geistliche, in drei wechselsweise beim Gottesdienst Tag und Nacht beschäftigte Chöre getheilt, daher die drei Abtheilungen des Afoimetenraums oder hohen Chors in den Kirchen jener Zeit; s. d. Art. Basisitäa. [—s.]

Akolnth oder Akolnth, m., frz. acolyte, m., engl. acolyth. lat. Acolutus, Acolutus, m., griech. Axólouvo, Begleiter. So hießen in der röm.stathol. Kirche niedere Geiftliche, welche seit dem vierten Jahrhundert den Bischos oder sonstigen amtenden Priester am Altar bedienten, besonders brennende Kerzen und die heiligen Geäße trugen, den Wein eingossen, furz die Funktionen der jehigen Chorknaben ausübten. In größeren Domsfirchen bekamen sie einen besonderen Plat vordem hohen Chor angewiesen (s. d. Art. Kirche) und auch eine besondere Sakristei; s. d. Art.

Akoluthenleuchter, m., so hießen zwei nies brige Lenchter, die dem Megpriester vom Afos luthen oder sonstigen Ministranten vorgetragen und nach der Ankunst am Altar auf den Fußsboden gestellt wurden. S. d. Art. Lenchter.

Akrolith, m., frz. acrolithe, f., eugl., acrolith; griech. axpoditoc, eine Statue, an der nur die Extremitäten (Hände, Füße und Kopf) aus Stein, das Uebrige aus einem anderen Stoff, gewöhnlich Holz oder Gips ift. S. a. Mothes, B.-L.

Akrostichon, n., frz. acrostiche, m., engl. acrostich, Leistenbers, eine Reihe von Bersen, beren Unfangs - ober Endbuchstaben einen bestimmten Namen ober einen Spruch ausmachen.

Akroterium, n., auch fälschlich Afroterie, f.

(frz. acrotère, m., englisch acroter, acroterion, pl. acroteria. lat. acroterium, n., griech. ἀκροτήotov), die in der antifen Baufunft auf den unteren Enden der Gie= belichentel und auf der First= spite des Gie= bels angebrach= ten fleinen Go= delplatten ober



niedrigen Postamente, die zur Ansnahme von sumbolischen (Fig. 20) oder auch blos in Pflanzenformen

ausgebildeten, dann meist als Palmetten gestalteten (Figur 21) Verzierungen (engl. aeroterial ornaments) dienen. Häusig wird fälschlich der Name Alfroterien auch auf diese Verzierungenausgedehnt.

Fig. 21.

Akt, m., frz. pose f. d'un modèle, ein zum Nachzeichnen aufgestelltes

lebendes Modell; auch die nach einem solchen Mos dell angesertigte Zeichnung.

Äkthyrmer, Äkthyrner, Äikthyn (nord. Mythol.), s. v. w. Gifthyrnir; s. d.

Ala, f., sat., 1. der Flüges (eines Gebäudes); — 2. das Schiff einer Kirche als Gebäudetheil, bes. das Langhaus; alae, pl., die Seitenschiffe, vgl. alley; — 3. die Vorhänge des Altars; — 4. die Buchdeckel.

Alabarda, f., lat., die Hellebarde.

Alabastarius, alebastrarius, m., fot., = arcubalistarius, arbalista.

Alabaster, m., frz. albatre, engl. alabaster, sat. alabastrum, alabaustrum, dichter, förniger Gips, ber zu allersei fleinen Bildhanerarbeiten und Ornamenten verwendet wird; Räheres s. Mothes, B.-Q.

Alabastrina, f., lat., die aus dünnen Alabastrina, f., lat., die aus dünnen Alas basterplatten bestehenden Fensterscheiben, welche vor Einführung des Fensterglases allgemein, doch an gothischen Banten noch vielsach bis in das 15. Fahrhundert hinein gebraucht wurden.

Alabastrum, alabaustrum, n., sat., j. Mas baster.

à la grecque, fr3., gebrochener Stab; f. b. in d. Art. Stab. Bon Unkundigen häufig mit Mäsander (f. d.) verwechselt. Abbildung f. in Mothes, B. L. Fig. 116—119.

Alaia, f., alaium, n., fat., = b. frz. alliage.

Alaise, f., alèse, alèze, f., frz., 1. (Tifch.) Beistoß, s. Wothes, B.-Q.; — 2. Gärtu. u. Kriegsb.) Binde; — 3. (Baff.) Holzfutter ber Säbelsscheide.

Alamares, f. pl., lat., seidene Blumenverzierungen an den Gewändern.

Aland, alant, alaunt, engs. (Ber.), Rettenshund mit furgen Ohren.

Alapae, f. pl., lat., (wahrscheinlich) verzierte Buchbeckel.

à la quise, engi. (Ber.), f. quise.

Alata, f., alatorium, n., sat. (Bank.), ber Korribor, Laufgang, die Galerie.

Alba (sc. vestis), f., sat., 1. engs. alb, albe, alba, frz. aube, f., die Abe; a—ferialis, eine zum Gebrauch an den gewöhnlichen Tagen bestimmte A.; a—festalis, paschalis, eine A. zum Gebrauch an den Festagen; a—fimbriata, frisiata, parata, eine mit Goldstickereien verzierte A.; a— oculata, eine mit augenähnlichen Ornamenten geschmückte A.; a— pura, simplex, eine schlichte A. ohne gestickte Berbrämung; — 2. das Westerhemd, Tanshemd; — 3. alba, alpha, ein weißer Edesstein; — 4. a— (sc. turris), der Leuchtthurm.

Alba, Albe, f., frz. aube, f., engt. albe, albe, sat. alba camisia, poderis, candida, tunica talaris, f. (Trht.), ein sanges weißes, gewöhnsich seinenes, auch wol seidenes Meßhemd mit sangen, engen Ürmesn, mit welchem sich der Bischof nach der Ansegung des Amictus bekleidet und die auch der cesebrirende Priester als Untergewand trägt.

Die Alba, herzuleiten von den ägyptischen und hebräischen Priestern, reicht in die apostolischen Zeiten hinauf und hat sich in Stoff und Schnitt

32

burch das gange Mittelalter unverändert erhalten, bis fie mit dem Eintritt der Renaiffance einen ornamentalen Zuwachs erhielt. Beiß war fie zwar das gange Mittelalter hindurch, aber im Stoff wechfelte fie: Anfangs beftanden die fest= tägigen Alben aus Buffus, dem feinen äguptischen Leinen, seit dem 10. Jahrh. aber fommen reich verzierte Alben aus weißem Seidenftoff, unten am Saum mit Goldftidereien bor. In der Form war die A. anfänglich eine Nachahmung ter tunica talaris, die der hohepriefter bei den Inden anzulegen pflegte, fpater feit Gregor b. Gr. hatte sie die Form der camisia, die als Unter= gewand unser heutiges hemd ersetzte, d. h. sie hatte eine große Salsöffnung zum Durchlaffen des Kopfes und fiel in zahlreichen Falten bis auf die Ferfe herab. Die Aermel wurden nach unten allmählich enger. Um das Behen zu er= leichtern, war an beiden Seiten ein Gehrenftud eingesett, das nach oben schmäler wurde. Die U. war im Mittelalter entweder ohne gestickte Einfaffung (lat. parura, frz. parure, engl. apparel), am untern Saum und am Ende der Aermel (alba pura oder simplex), oder sie war mit sol= chen Goldftidereien oder auch mit Befat von der Farbe des Meggewandes versehen (alba parata oder fimbriata, frisiata); die mit Gold geftickten wurden namentlich von den Bischöfen und Prieftern feit dem 10. Jahrh. an den Festtagen getragen. Diese Ornamente waren seit der Beit Gregor's d. Gr. aufgenähte Burpurftreifen (wie bei der Tunifa der Römer), die einfach oder in mehreren Reihen wahrscheinlich rund um den unteren Saum herum gingen. Bu ben pracht= vollsten Alben gehörte die von der Raiferin Agnes, der Mutter Heinrich's IV., dem Mutter= flofter der Benedittiner auf Monte Cafino ge= schenfte; fie war auf beiden Schultern, am Sals= ausschnitt, auf der Bruft und unten an den Mernieln mit Goldftickerei verziert, die am unteren Saume 0,45 M. breit war. Ferner die ehedem im Dom zu Freifing befindliche, die am Bordertheile Darstellungen aus dem R. T., mit Gold und bunter Seide geftickt, hatte; ebenfo die noch in der Schatkammer der Hofburg in Wien befindliche, im J. 1181 für die Kröming des Normannenkönigs Wilhelm II. von Sizilien angefertigte; fie besteht aus schwerem Seidenstoff ohne Mufter, am unteren Saum rings herum ein hell violetter, fast 1/3 m. breiter Burpur= ftreifen, der lauter Ornamente aus der Thierund Pflanzenwelt zeigt, im oberen und unteren Saum Inschriften, die die herkunft des Gewandes angeben (abgeb. in Bock, "Aleinodien des h. röm. Reichs deutscher Nation", Taf. VII.). Endlich noch eine in der Benediktiner-Nonnenabtei

Goeg in Steiermart vorhandene, die im Unfang des 16. Jahrh. von den dortigen Klofterfrauen gestickt wurde; fie hat einen über eine Elle breiten Saum, der nicht nur den gangen unteren Rand umgiebt, sondern sich in breiten Ornament= streifen ringförmig über einander ordnet. fing nämlich gegen das Ende des Mittelalters an, nicht nur auf den Leinenftoff der Alba weiß zu ftiden, sondern auch durchbrochene Stiderei (à jour) darauf zu machen, was man opus italicum, wälsche Arbeit, nannte. Und folche weiße à jour-Stickereien, die oft in mehreren Reihen über einander liesen, waren, - ähnlich ben geftickten spanischen Kragen jener Zeit, im 16. Jahrh. ziemlich allgemein in Gebrauch, bis an die Stelle derselben in neuefter Zeit die Tüllftidereien und Filetarbeiten traten. S. auch d. lat. alba. [-r.]

Albanus, St., 1. lebte im fünften Sahrhunbert, mahrend ber Arianerftreitigkeiten; nach einem alten Martyrologium wurde er aus seiner Bei= mat in Afrika des Glaubens wegen vertrieben, nach Anderen kam er als einfacher Priefter mit den Seil. Theoneftus und Urfus nach Mailand zum Raiser Theodosius und wurde vom h. Ambrofius zur Fahrt an den Rhein ermuntert. 404 kam er nach Mainz, wirkte dort bes. gegen die Arianer. Bon diefen, nach Andern von den hunnen, wurde er 425 auf dem Martinsberg bei Mainz enthauptet. Abzubilden ift er als Priefter, nicht als Bischof; in der Sand, auf dem Evangelienbuch ruhend, trägt er fein Saupt. Attribut ift das Schwert. Er ift Patron von Mainz und Winterthur. Sein Tag ift der 21. Juni. [-s.] 2. Ein anderer A. ift der Protomärtnrer Englands, der nach Beda Benerab. (hist. eccl. I. Cap. 7) gur Beit Aurelian's lebte und bei ben auch auf Britannien ausgedehnten Chriftenber= folgungen Diocletian's den Märtprertod ftarb. Er wurde 303 zu Verulam in England gegeißelt und sollte dann zum Richtplat geführt werden. Es begleitete ihn eine große Bolfsmenge, die über eine so schmale Brude geben mußte, daß seine hinrichtung badurch verzögert wurde. Um diefe zu beschleunigen, theilte fich auf sein Gebet der Fluß und ließ ihn trodenen Juges hindurch Obgleich infolge dieses Wunders der Scharfrichter zum Christenthum befehrt wurde, geschah nachher, als Gott ben Märthrer noch auf wunderbare Beise getränft hatte, die Sinrichtung durch einen anderen Benkersknecht. Der zum Chriftenthum bekehrte Scharfrichter erlitt mit A. den Märthrertod durchs Schwert. Sein Todestag ift der 22. Juni. Dargeftellt (felten) gleich jenem andern A., das Haupt in der Hand tragend, auch mit einem Schwert und einer zu seinen Füßen entspringenden Quelle. [-r.]

Albarium, n., eig. albarium opus, n., lat., (Bauk.) Beißftuck, Gipstünche; f. Mothes' B.=Q.

Albatre. m., frz., Mabaster; s. d.

Alberc, albero, m., albergellum, n. (Baff.), lat., frz. halberc, haubergeon, Halsberge; f. d. betr. Art.

Alberga, albergia, albergata, f., albergum, albergium, albergagium, aribergarium, n., lat., die Berberge, das Sofpig.

Alberia, s., engl. (Ber.), ein weißes Farbe-

wappen; f. Farbewappen.

Albertus, St., 1. A. Magnus, Bischof von Regensburg, † 1280 d. 16. Oft., Erbauer der jest abgebrochenen Dominikanerkirche zu R. Abzubilden als Dominikanermonch, auch wol mit bischöflichen Insignien, Buch und Feder in der Sand, die genannte Kirche hinter ihm. Er foll das Achtort ersunden haben. Bei seiner Beati= sikation 1622 wurde sein Fest auf den 15. Rov. seftgeset; — 2. A. v. Ogna, Baner, zerhaut einen Stein mit der Seuse; eine Taube bringt ihm die ge= weihte Hoftie; - 3. A. v. Siena, als Ginsiedler mit einem Sasen im Arm, der bei ihm Schut suchte; -4. A. v. Bereelli, Karmeliter, murde als Bischof von Bereelli von Bapft Jimocenz III. als Legat ins Morgenland gesendet, ordnete auf bem Berg Rarmel die Regel nen, schlichtete Streitigkeiten zwischen den Königen von Jernfalem und Eppern, wurde 1214 als Patriarch von Jerusalem am Altar am Tag der Arenzerhöhung erstochen. Als Bischof mit Palme und Meffer; f. Tag 8. April; — 5. A. Sieulus, ebenfalls Karmeliter, zu Messina am 8. Aug. verehrt, that viele Wunder, ftarb 1292, wurde 1306 heilig gesprochen. Batron von Si= zilien, Schutheiliger gegen das gelbe Fieber; -6. A.v. Lüttich, Bischof daselbst, geweiht zu Rheims, starb unter Papst Colestin III. den Märthrertod, bekommt die Palme als Attribut. S. Tag 21. Rov.

Albinus, St., Abt eines Rlofters in Anjou, dann Bischof von Angers, darzustellen als Bischof, der Blinde heilt; sein Reliquienschrein aus dem 3. 1186 steht in der Kirche Maria in der Schnurgaffe zu Köln. Er erweckte (unter andern Bunbern) einen Jüngling vom Tod. Er starb natür= lichen Todes 549. Sein Tag ift der 1. März.

Alcaçar, m., frz., f. Mieazar.

Alcaceria, alcahria, alcaiseria, f., fat., vom Arab. alcaiseria, welches wiederum von dem lat. caesarea, Freihafenmarkt der kaiferlichen Rolonien, abzuleiten ift; Martt, Bazar.

Alcantarakrenz, n., s. v. w. grünes Lisien= freuz, f. Aleantaraorden.

Alcantaraorden, m., ein 1156 in Spanien gestifteter, aber erst 1177 förmlich bestätigter geistlicher Ritterorden zu Pflege der Kranken und zum Schutz der Pilger. Tracht: weißer Mantel, worauf ein grünender Birnbaum, seit 1411 aber ein grünes Lisien= ober Alleantarakrenz.

Alcato, s., engl. (Waff.), ein zum Schut des Halfes bestimmtes, zur Zeit der Krengzinge von den Arabern entlehntes Stud der Ruftung, mahrscheinlich ähnlich dem Halsstück des Pauzerhemdes.

Alcazaba, f., frz. alcaçabe, f. (Kriegsb.), arabisches Besestigungswerk, welches von einem andern beherrscht wird. S. Mothes' B.-L.

Alcazar, m., beffer n., arab. Wort (Bauk.), frg. alcaçar, alcazar, m., engl. alcharia, lat. alcazare, alcazarium, n., das Schloß, die Burg, sobald sie andere Besestigungen beherrscht und nicht allein militärischen Zweden dient, sondern zugleich die Wohnung des Herrschers enthält.

Alces (german, Mythol.), ein jugendliches Brüderpaar, das nach Taeitus bei dem deutschen Bolfe der Maharnavalen in einem uralten Saine bildlos verehrt wurde und in seinem Besen dem Raftor und Bollng entsprach. Gin Priefter in weiblicher Rleidung stand bem Gottesdienste vor. Ihr Name bedeutet wahrscheinlich "die Leuchtenden, Glänzenden".

Alcha, f., lat., der Speisekeller, Gemüsekeller. Alcheria, alqueria, alquaria, f., tat., Tetb= hans, Vorwert, Meiereihauschen, auch Gruppe folder Säuschen, Weiler.

Alcor, m. (arab., span.), 1. Höhe, Reiter, daher 2. (Bauk.) auch alcor, m., alcorana, f., lat., Dachreiter, Erfer; f. d.

Alcove, f., frz., alcove, engl., der Alfoven, j. d., von Alcoba (arab., span.), die Wölbung.

Alcubilla, f., arab. fpan. (Baut.), die fleine Wölbung (daher auch unser Wort Auppel stammt).

Alcyon, m., frz., f. Alfhon.

Aldegundis, St., stammte aus foniglichem Geschlecht, wurde unter König Dagobert forg= fältig erzogen, flüchtete vor heirathsanträgen in einen Bald, wo ihr St. Amandus den Schleier gab. Sie stistete ein Kloster und wirkte als Wohlthäterin der damals noch öden Gegend von Maubeuge, dessen Batronin sie ist. Christus und Engel erschienen ihr. Ginft verwandelte fich Waffer, das fie fich zur Erquidung holen ließ, in Wein. Der Tod des Amandus wurde ihr geoffenbart. Sie starb 662. Abzubilden in fürst= lichem Gewand, über einen Fluß schreitend, vor ihr her schreitet ein Engel; die Taube des heili= gen Beiftes trägt ihr den Ronnenschleier. Sie ift Schutheilige gegen ben Krebs. Ihr Tag 30. Jan.

Alea, f., lat., Salle, langer Gang, Korridor.

Aleatorium, n., lat., Spielzimmer.

Alège, m., frz. (Baut.), nach Bitry Bergahnungs. stein in der Laibung des Fensterpseilers, um die Brüftungsmauer (f. Allège) barein zu fügen.

Aleid von Röln, f. Abelheid 3.

Alemella, alamella, f., sat., frz. alemelle, lemel, verastet für alumelle.

Alenas, m., frz., lat. cultellus allenalis (Waff.), ein kleiner, schmaler Degen oder Dolch des 13. Jahrh.

Alêne, f., frz., die Ahle, Pfriente.

Alérion, m., frs. (Her.), stumpsichnabliger Alder ohne Fänge.

Alèse, alèze, f., frz., f. alaise.

alésé, alézé, alezé, adj., frz. (Her.), abge= ledigt; vgl. accourci.

aléser, v. tr., frz., 1. (Handw.) ausräumen (ein Bohrloch auspoliven); 2. (Münzt.) rändeln.

Alette, f., frz., engl. allette, 1. (Bauk.) Manerstäche zwischen einem Pisaster oder einer Säuse und der nächsten Fensters oder Arkadensöffnung; 2. (Tischt.) Rahmglied, welches eine vertieste Füllung umgiebt.

Alexander, St. Unter den mehr als 30 Beiligen dieses Namens, welche von den Bollandiften und dem Martyrol, Roman. erwähnt werden, möchten wol folgende die für die Kunftbar= stellungen bedeutendsten sein: 1. Bischof zu Fermo und Märthrer, verehrt am 11. Jan.; -2. ein Greis, unter Decius gemartert, verehrt am 30. Januar; — 3. A. v. Cypern, in Rom mit 38 Genoffen gemartert, verehrt am 9. Febr.; -4. A. v. Rom, unter Diocletian eingekerkert, verwiesen, zulet verbrannt, verehrt am 18. Febr.; -5. Patriarch von Alexandrien, bekäutpfte die Aria= ner, nahm Theil am Konzil von Nifaa, verehrt am 26. Febr.; — 6. A. v. Theffalonike, Märthrer, verehrt am 27. Febr.; — 7. A. v. Apa= mea in Phrygien, gemartert unter M. Antonius und L. Berus, verchrt am 10. März; - 8. am 17. März wurde ein Alexander und Theodorus mit vielen Andern im Gerapistempel gemartert, den daher Raiser Theodosius zerstören ließ; -9. A. v. Cafarca, Bischof von Jerufalem, wurde unter der Christenverfolgung des Raisers Decins nach Cafarea in Palaftina gebracht, gemartert und den wilden Thieren vorgeworfen, die ihn aber nicht verletten; er ftarb eines natürlichen Todes; scin Tag ist d. 18. März; — 10. foll im J. 260 den wilden Thieren vorgeworfen und von ihnen zerriffen worden sein; Tag 28. März; — 11. unter der Chriftenverfolgung des Antoninus Berns im Gefängniß gehalten, graufam gefoltert und im J. 179 gefreuzigt; Tag 24. April; — 12. ein römifcher Bischof oder Papit, gab Berordnungen über das Beihwasser und einige McF= gebräuche, wurde auf Befehl des Kaifers Hadrian in ein unterirdisches Gefängniß geworfen, aus welchem ihn ein Engel befreite; nachher im J. 132 gefoltert, an den Bunden mit Fackeln gebraunt und zulet mit Dolden erstochen; Tag 3. Mai; -

13. ein Soldat, der die Jungfrau Antonina aus dem haus des Lafters befreite; Beibe wurden nachher im J. 313, nachdem ihnen die Sände abgehauen, verbrannt; Tag ebenfalls 3. Mai; -14. Bifchof und Patron von Fiefole, murde, weil er sich dem Raub der Kirchengüter widersette, im J. 340 von Mördern in einen Fluß versenkt; Tag 6. Juni; — 15. einer der 7 Söhne der h. Felieitas; f. Sieben Brüder; — 16. ein Kriegs= mann der thebaifchen Legion, stieß in Bergamo, deffen Patron er ift, sowie Patron von Freiburg im Breisgau, in Gegenwart des Kaisers Magimianus den Opfertisch mit Weihrauch um, auf dem er den heidnifchen Göttern opfern sollte, und zertrümmerte mit den Füßen die Gößen und Opfergeräthe, worauf er von mehreren Stichen durchbohrt wurde; Tag 26. Aug.; — 17. A. der Röhler, Bischof von Comana am Pontus, glanzend durch feine Gelehrfamkeit, von Gregor Thaumaturgos in feiner Verkleidung als Köhler erkannt und zum Bischof gemacht, unter bem Raiser Decius lebendig verbrannt; Patron der Köhler; Sein Tag 11. Aug.; — 18. ein Bischof, der unter dem Raiser Antonius eingekerkert und gefol= tert, mit Fackeln gebrannt und den wilden Thieren vorgeworfen ward; als diese ihn nicht verletten, wurde er zum Fenertod verurtheilt, aber mit dem Schwert getöbtet; sein Tag 21. Septbr.; — 19. schmachtete mit St. Epimachus unter bem Raifer Decius im J. 253 in einem unterirdischen Kerker und wurde zum Feuertod verurtheilt; fein Tag 12. Dez. [-r., -s.]

Alexandra, St., 1. eine der Märthrerinnen, die unter Maximinuszu Amiso in Phrygien grausam gegeißest und in einen seurigen Osen geworsen wurden; ihr Tag 20. März; — 2. f. Theodotus, St.

Alcrius, St., frå. u. engl. St. Alexis, Sohn des reichen Römers Euphemianns unter den Raisern Arkadius und Honorius, floh in der Hochzeitsnacht aus dem väterlichen Haus nach Ufien, vertheilte fein But unter die Armen und lebte 17 Jahre in Edeffa als Bettler, wobei die zu feiner Auffuchung ausgesandten Anochte ihm Nach Rom zurückgekehrt, Almofen spendeten. bettelte er in feines Vaters Haus und wurde von den Anchten unter die Treppe verwiesen und mit Unrath beworfen. Erft im Augenblick bes Todes ward er erkannt. Kaifer und Papft besuchten den Geftorbenen. Dem Gesagten gemäß oder auch als Bettler mit Pilgerstab neben einer Rirche wird er dargestellt; so in der Karmeliter= firche zu Boppard. Scenen aus feinem Leben, Wandgemälde in der Unterfirche von G. Clemente in Rom: 1. wie ihm als Eremiten, der unerkanut aus Paläftina zurückehrt, von feinem Bater eine Wohnung im Palaft auf dem Aventin zugewiefen

wird, im Hintergrund die verlassene Braut; — 2. wie er auf dem Sterbebett liegt; — 3. wie Eltern und Braut den Todten erkennen; er starb 417. Elevation 1216 zu Kom; Tag der 17. Juli. Die nach ihm benannte Brüderschaft der Mexianer, von Papst Sixtus IV. (1471—84) als Mönchsorden unter Angustinischer Regel konstituirt, hatte viele Klöster. Tracht: schwarzer Kock mit schwarzem Skapulier und Kapuze. [—r.]

Aleya, f., Int., der Rondengang, frz. chemin des rondes; vgl. alea und allée.

Alf (nord. Mythol.), Beiname Freyr's, als des Königs der Alfen oder Elfen.

Alfa, plur. Alfar, s. v. w. Elfa, Elfen; s. d. Alfablot (nord. Mythol.), d. h. Alsenopser, das die alten Nordländer den von ihnen verelyzeten Lichtelsen (Lios-Alfar) und den Schwarzelsen (Swart-Alfar) oder Dunkelelsen (Döck-Alfar) (Myrk-Alfar) bringen.

Alfadur oder Allfauthr, d. h. Allvater (nord. Mythologie), einer der zahlreichen Beinamen Odin's, des höchsten und ältesten der Götter, von dem die jüngere Edda sagt: "Er sebt durch alle Zeitalter und beherrscht sein ganzes Reich und waltet aller Dinge, großer und kleiner. Er schuf himmel und Erde und die Lust und Alles, was darin ist, und das ist das Wichtigste, daß er den Menschen schuf und gab ihm den Geist, der seben soll und nie vergehen, wenn auch der Leib in der Erde sault und zu Aschen die wohlgesittet sind, und mit ihm sein an dem Ort, der Gimis (= Wingols) heißt; aber böse Menschen sahren zum Hel und darnach gen Nissel oder Nisselin." — [—r.]

Alfleim (nord. Mythol.), der Aufenthalt der Lichtelsen oder Lios-Alfar.

Alfonsus, St., f. St. Ilbefonsus.

al fresco, a fresco, ital., s. Frescomalerei. alhambraic, adj., engl. (Bauk.), im Stil ber Alhambra in Granada.

Ali (nord. Mythol.), goth. aljan, der ernährende, segenspendende Frühlingsgott, = Wasi.

Alichon, m., frz., f. aileron 3.

Alignement, m., frz., 1. (Bauk.) lat. aligneamentum, alineamentum, n., die Abstuchtung, Einsstuchtung, die Einrichtung nach einer bestimmten Linie, auch diese Linie, Fluchtlinie, Baufluchtselbst; — 2. keltische Steinreihe; s. d. Art. keltische Denkmale; — 3. (Kriegsw.) Richtungslinie, Front.

aligner, v. tr., frz. (Baut.), absluchten, einssluchten; — a. le bois, abschnüren.

Alipticum opus, n., sat. (Plast.), ein Berk mit bildnerischem ober malerischem Schmuck.

Alkoven, m., frz. alcove, f., engl. alcove, in alten engl. Urfunden zotheca genannt, aus

dem spanischen alcoba, welches vom arabischen al kubbe stammt, das Hohle, Gewöldte, also zunächst (Bank.) gewöldte Nische, bes. gewöldte Bettnische. Daher jede größere Bettnische oder kleines Schlasgemach, mittels weiter Össung an das Wohnsimmer anschließend (das Wort kann aber auch vom arab. el kauf, das Schlasgemach, oder dem keltischen alcop, Bettkoje, stammen). Der Alsoven wurde um 1650 aus Spanien nach Frankreich eingesährt, und der erste luguriöse Alsoven wurde nach Tallement des Réaux sür Wime. de Ramsbouisset eingerichtet. [—s.]

Alkhou, m., frz. aleyon, m., martin-peeheur, martinet-pecheur, m., Gisvogel, in der Heraldik ein Schwan auf seinem Nest, mit demselben auf dem Wasser schwimmend (nach einer alten Sage sollen die Stürme schweigen, solange der Vogel im Winter auf den Eiern sigt).

all'agemina oder all'azimina, ital. (Handw.), eine Art Damaszirung in Metall, mit Einlegung verschiedener Metalle und einzelnen reliefartigen Anstreibungen der Handtstäche verbunden.

alla prima, ital., Primamalerei.

Allato, m., lat., das Messing.

Allay, s., engl., 1. s. Allée 2; — 2. s. Alloy.

Allecret, s., engl. (Wass.), eine seichte Rüstung ber Insanterie und Kavallerie, besonders der Schweizersoldaten des 16. Jahrh. Sie bestand aus Brustharnisch und Beinschienen, die bis auf die Mitte der Schenkel, ost bis unter die Knice reichten.

Allée, f., frz. (Bank.), 1. schmale Hausssur, Hausgang zwischen Hausthür und Hos, später auch auf den Gang zwischen den Zimmern, Korridor, übertragen; — 2. engl. allay, alley, Baumgang, s. Mothes' B.-L.; — 3. allée couverte, grotte des fées, grotte aux fées, so heißen in Frankreich die keltischen bedeckten Steingänge.

Allége, f., frz. (Bauk.), abgesetzte Brüstungsmauer eines Fensters.

allégir, élégir, v. tr., frz., bünner machen, abarbeiten.

allegorical picture, s., engl., allegorisches Gemälde.

Allegorie, f., sirz. allégorie, f., engl. allegory, (Jon.) die anschausiche Darstellung eines abstrakten Begrisses oder eines ganzen Gedankens durch verswandte sinnliche Bilder. Im Mittelaster sind die Allegorien entweder biblischen Inhalts oder aus dem klassischen Heisenkehm entsehnt; in der Renaissanezeit ost willkürlich ersunden. Zu der ersteren Art gehören diejenigen, welche in der heis. Schrist selbst als Gleichnisse oder als Bisionen oder als Weissangen vorkommen, die daher ost nach den zur Zeit des darstellenden Künstlers

herrschenden dogmatischen Begriffen verschieden dargestellt werden. Dahin gehören aus dem A. T. 3. B. der Traum Jakob's von der him= melsleiter (1. Mof. 28), aus dem R. T. Chriftus als guter hirt, oder das Gleichniß von den flugen und thörichten Jungfrauen, bas Dogma von der Transsinbstantiation beim Megopser, das Dogma von den letten Dingen. Aus dem flaffischen Seidenthum entlehnt sind z. B. Orphens, der schon in der altchriftlichen Runft als Borbild Christi galt, weil er durch seine Lyra die wilben Thiere friedlich um sich versammelte. Bu den willfürlich ersundenen, wie fie ebenfalls schon int frühen Mittelalter vorkommen, gehören die Ginzel= figuren, welche, mit bezeichnenden Attributen versehen, die Sauptingenden und Sauptlafter, die Wiffenschaften und freien Rünfte, oder welche die christliche Kirche und das Judenthum (f. Synagoge) ober bas Beidenthum darstellen, ober and das "Leben" und den "Tod", wie in der durch die allegorischen, auf den Arenzestod Christi bezüglichen Figuren intereffanten Miniatur aus Rlofter Niedermünfter in Regensburg (12. Jahrh., Sosbibliothek in München); andere allegorisch interessante Gestalten in dem hortus deliciarum der Herrad von Landsberg (12. Jahr= hundert). Bu solchen allegorischen Darstellungen gehören auch die Todtentanze (f. d.). [-r.]

Allen, s., engl. (Arch.), Tafel in den englischen Kirchen, worauf das Eredo mit goldenen Buch-

staben geschrieben ift.

Allerheiligen, pl. (seil. seift), (Ifon.) franz. toussaint, f., engl. All-Hallows, d. h. All-Saints, bisweilen auf Altartaseln dargestellt als die Dreiseinigkeit (s. d.), umgeben von Engeln und einer großen Schaar von Heiligen aller Art, zunächst die Apostel und Evangelisten, dann die Märthrer und Bekenner, die Propheten, die Patriarchen u. s. w., Kontinenten, Berehelichte, Büßer, Jungsrauen 2e. Tag der 1. Nov. [-r.]

Allerheiligstes, n., 1. s. Sanktuarium; —

2. f. Monstrang und Propitiatio.

Allerion, s., engl., = b. frz. alérion.

Allerseclen, pl. (seil. seft), engs. All-Soul's day, sat. commemoratio omnium defunctorum, ein von Odiso, Abt v. Clunh, im J. 993 gestistetes Fest (2. Nov.), an welchem in der kath. Kirche sür alle Seesen im Fegesener Wessen gelesen werden.

Alley, s., and allay, cngl., 1. Baumgang; f. allée 2; — 2. Gäßchen, blind alley, turnagain-alley, blind way, bie Sackgaffe; — 3. (Bauk.), Gang, Galerie, dahermyd-alley, alter Ausbruck, jeht erset burch middle-aisle, bas Mittelschiff, Hochschiff, side-alley, low alley für side-aisle, Seitenschiff. Dabei bezeichnet alley den Raum, aisle aber den Gebäudetheil.

Alliage, m., fra., engs. allay, alloy, 1. Legistung; a. du prince Robert, das Prinametall; — 2. Zuschlag jum Legiren, Legirungsmetall.

Alliance, f., frz., f. arche; alliance, engl.,

f. arms.

Allianzwappen, n. (Her.), s. Heiraths-

allier, aloyer, v. tr., frz., engí. to allay, to alloy, fegiren.

Alligatura, f., sat., Angehänge, Behänge; da die meisten Behänge im Mittesaster aus Amuslets bestanden, so übertrug sich die Benennung aus Amulet, s. d.

Allmacht, f. (Ffon.), pflegt man symbolisch darzustellen durch eine Hand, die aus Wolfen

hervorgreist; s. auch Gott.

Allonge, f., frz., mettre une a., f. anstoßen. allongé, adj., frz., verlängert; appareil allongé, f. d. Urt. Maucrverband und appareil.

Allorium, n., sat., Korridor, Laufgang. Alloverium, n., sat., allouyère, aloière, f., frz. (verastet), die Gürtestasche.

Allowance, s., engl. (Münzw.), das Remebium, die Toleranz; allowance in alloy, das Remedium am Korn; allowance in weight, das Remedium am Schrot.

Alloy, allay, s., engl., frz. alliage, 1. die Legirung; alloy of gold with copper, die rothe Karatirung, alloy of gold with copper and silver, die gemischte Karatirung, alloy of gold with silver, die weiße Karatirung; — 2. alloy, frz. aloi, m., das Mischungsverhältniß, der Feingehalt, das Korn einer Münze; god alloy, das feine Korn; alloy and standard, Schrot und Korn; frz. alliage et titre.

to alloy, to allay, tr. v., engl., legiren; frz. allier, aloyer; to alloy gold with other metals, das Gold faratiren.

Alloying, s., of gold with other metals, die Raratirung des Goldes; s. Alloy.

allumé, adj., frz. (Her.), (andersfarbig) geauget. Allvater m. (nord. Mythol.), s. Alfadur.

Almanach, almenach, m., sat. u. frz., engs. almanac, der Asmanach, Kasender; f. calendarium.

Almarchia, f., armarium, n., almarium, f., sat., srz. armoire, f., armaire, m., engl. almer, ambre, ber Asmer (altd. und in der Schweiz noch jest gebr.), der Schrant, die Spinde, der Kasten, bes. der Urkundenschrank.

Almaria, f. (auch almarium, n.), lat., frz. aumaire, m., engl. almry, ambry (Bauk.), die Almerei (in der Schweiz noch gebr.), die Schrankstammer, die Spindekammer, die Sakristei.

Almayne-rivet, s., engl. (Bass.), der Krebs ber Plattenrüstung, nach Andern almaine-rivet oder

alman-rivet, dentsche Ricte, die von Deutschen ersundene Verbindung der Blechschuppen der späteften Schenkel- und Unterleibernftung.

Almer, m., f. Almarchia.

Almerci, f., f. Almaria.

Almery, almry, s., engl., 1. f. almaria; -2. (Ber.) der Rredenztisch, Schenktisch, der Tisch für die heiligen Beräthe.

Almighty, s., engl., der Allmächtige, s. Gott Bater u. Allmacht.

Almoneria, almonaria, elemosinaria, f., lat., ber Almosenbeutel, Opserstod; almonarium, n., das Almofenhaus.

Almonry, s., engl., 1. die Wohnung eines Almo= feniers; -2. das Almofenhaus; - 3. der Opferstod.

Almosenbecken, n., f. Beden.

Almosenbentel, m., frz. aumonière, f., (Trcht.) eine Art von Tasche, die, am Gürtel getragen, das für die Armen bestimmte Geld enthielt, wie man sie häufig in den Bilderhandschriften, auf Glasgemälden und Grabfteinen findet; sie waren oft mit driftlichen Emblemen, mit Devifen oder mit Bappen geschmüdt.

Almosenhans, n., Almosenkammer, f., Almosenzimmer, n., frz. aumônerie, f., engl. almonry, almnery, aumry, Gebande neben oder Gemach in einem Rlofter, worin an die Armen Allmosen ausgetheilt wurden.

Almosenier, m., frz. aumônier, engl. almoner, almner; f. aumônier.

Almosenstock, m., f. Armenftod und Opferitocf.

Almsbox, s., engl., oder poor men's box, die Allmosenbüchse, der Opserstock.

Almuce, f., frz. u. engl., das Almucium.

Almucella, f., lat., Diminut. von almutia.

Almneinm, n., oder Almntinm, fra. aumuce, aumusse f.; engl. almuce; lat. almucia,



Fig. 22. Almucium.

almucium, aumucia, armutia, amicia (mit Mozetta und Müke verwandt), ein Rragen der Beiftlichen, der, aus mehr oder weniger foft= barem Pelzwerk

bestehend, Rops und Schultern bedeckte. Er war, wie es scheint, erft in den beiden letten Sahrhunderten des Mittelalters in Gebrauch und wurde besonders im Winter von den Kanonikern während des Chordienstes Er beftand aus zwei Saupttheilen, getragen.

der eigentlichen almueia, welche die Schultern bis zu den Einbogen bedectte, und dem eucullus, der Rapuze, die bisweilen von vierectiger Form war, auch wol oben in eine geschweifte Spitze auslief, und über den Ropf geschoben wurde. Bisweilen war aber nur das Innere des Alum= einms mit Pelzwert gefüttert. Im Sommer wurde es gewöhnlich nur als Prunkstück auf dem linken Arm getragen. Heutzutage ist es in seiner rechten Form als Pelzkragen und Kapuze wenig mehr in Gebrauch, vielmehr fast überall vom Chormantel (der cappa magna) verdrängt. Die Abbildung (Fig. 22) ist das Bild eines um 1360 gestorbenen Kanonifers von St. Beter in Rom, der das Al. trägt. [-r.]

Almutia, f., almiacum, almucium, n., almucia, f., lat., das Allmucium, f. d.

Alna, alena, ulna, f., lat., die Elle.

Alo, St., auch Lo genannt; f. Eligius.

Alogia, f., lat., Busammentunft, daher Bersammlungshalle, Borhalle, offne Halle; f. d. Art. Loge und Lanbe.

Aloi, m., frz. (Münz.), der Feingehalt, das Mischungsverhältniß einer Legirung; f. alloy 2.

Aloring, alorying, alorying, s., engl., lat. alura, frz. alure, allure, vamure, f.; (Bauf.) Lanfgang, schmaler Gang, befonders Gang auf einer Mauer, oder in einer Mauer. Daher hießen fo in den Burgen die Ballgänge, und wurde bann diefer Begriff auch auf die Bruftwehrmauern diefer Bange übertragen; f. Lete. In den Kirchen hießen so die schmalen Galerien hinter den Trisorien. [-s.]

Alonfins, St. Alonfins oder Ludovieus Gongaga, fürftlich erzogen, überließ feinem Bruder Rudolf die Markgraffchaft Caftiglione und trat nach langer Beigerung seines Vaters in den Jesuitenorden (1585 in Rom). Bei Berpflegung der Pestkranken im Jesuitenspital angesteckt, starb er 1591, im 24. Lebensjahr. Darzuftellen im Jesuitentleid und Röcklein, mit Lilie, Aruzifig und Rosenkrang in den Sänden. Er ift Batron von Mantua; sein Tag 21. Juni. [—s.]

Alpenkrenz oder Alpfreuz, n., d. h. Elsen= freuz, f. d. Art. Drudenfuß und Pentalpha.

Alrann, m. frz. mandragore, f., main de gloire, f.; engl. alrune; lat. alrauna, alruna, alrunna, Galgen- oder Erdmännchen, ist die Wurzel der Zaunrübe (lat. bryonia alba), die einer tleinen menschlichen Figur ähnlich sieht und leicht durch Nachschnitzung noch ähnlicher gemacht werden kann. Man knüpste allerlei Aberglauben daran und bediente sich derselben zu verschiedenen Zaubereien. Dieser Aberglaube existirt in manchen Gegenden Deutschlands noch. In der Sakriftei der Blasiuskirche in Mühlhausen wird ein solcher Alfraun aufbewahrt. Ein Alfraun findet sich absgebildet im Coder des Dioskorides in der k. k. Bibl. zu Wien, aus d. 6. Jahrh.

Alrauna, alruna, alrunna, alirumna, alioruma, f., 2c. sat., alrune, engs., der Asraun.

j. d.

Alrunen, f. pl. (germ. Wythol.), die Wahrsfagerinnen, heilige Frauen bei den Germanen, bei benen überhaupt mehr als bei irgend einem ansberen Bolf der Glaube herrschte, daß die Frauen nit dem Blid in die ferne Zufunft begabt seien. Sie trugen ein weißes, um den Leib gegürtetes Gewand, gingen barsuß und mit ausgelöstem Haar. Die vorzüglichste dieser heiligen Frauen war Velleda (j. d.).

Alfwidr, m. (nord. Mythol.), d. h. Allgesichwind, einer der beiden Hengfte, welche den Sonnenwagen zogen; f. Arwafr.

alt und jung, adj. (Bank.), bei Steinmegen, Maurern und Zimmerleuten für stark und schwach gebucht. Besonders wird es aus Dienste und Pfosten angewendet; s. d. betr. Art.

Altan, m., Altane, f., italienisch und spasnisch altana, f. (Bauk.), ein Austritt, welcher nicht, wie ein Balkon, aus Kragsteinen, sondern auf Säulen, Pseilern oder Bänden ruht, dessen Fußboden also zugleich Dach eines darunter besindlichen Raumes ist; darf weder mit Balkon noch mit Plattsorm verwechselt werden.

Altaufeuster, n., kommt hier und da für Balkonsenster vor; eigentlich könnte man aber so nur ein auf einen Altan führendes Fenster nennen, welches übrigens ganz so zu gestalten wäre wie das Balkonsenster; s. d.

Altar, engl. u. lat., altare, n., lat., 1. der Altar; chantry-a., der Megaltar; domestic a., der Hausaltar; high-a., der Hochaltar; portable a., der Tragaltar; subordinate a., Seitenaltar. Lat.: altare animarum, der Altar der Todtenmesse, Allerseelenaltar; a. authenticum, capitaneum, cardinale, dominicum, magistrum, summum, der Hauptaltar, Hochaltar; a. domesticum, der Hausaltar; a. fixum, der feststehende Alltar; a. gestatorium, levaticum, motorium, portatile, itinerarium, viaticum, Tragaltar, Reise= altar; a. laicorum, der Laienaltar; a. chori, der (mit Bult versehene) Choraltar; a. vestitum, der mit Antependien bekleidete A.; a. votivum, Botiv=, Megaltar; a. paratum, der geschmückte A.; - 2. lat., der Altarraum; - 3. eine Filial= firche; - 4. ein Reliquienbehälter.

Altar, n., m., frz. autel, m., sainte table, f.; engl. altar; lat. altare, n., ara, f.; 1. feltischer Altar. Als Altare wurden von den Druiden, den Priestern der keltischen Völker-

schaften, nicht nur die Dolmen und bedeckten Gange (f. keltische Denkmale) benutt, sondern auch ein= sache große Felsstücke, die aus dem Erdboden her= vorragten, mochten sie durch Ratur oder Men= schenhande an ihren Ort gekommen fein. Gin solcher Druiden-Altar, der sich im Dep. Finis= terre findet, ift ein großer Stein bon etwa 8 m. im Rubus; er hat oben auf feiner geneigten Ober= fläche ein vieredig ausgehöhltes Beden, aus bem sich eine Rinne herabzieht. An einem Ende bes Bedens sind Schriftzeichen von rathselhafter Form eingegraben. Neben bicfem Opferstein steht ein wahrscheinlich von den ersten Chriften errichtetes rohgearbeitetes Kreuz. Ganz ähnlich, mit vertieftem Becken und Rinne, ist der sog. Teuselsstein bei Dürkheim a. d. H. Nach Lisch, "Jahrb." haben sich auch gemauerte Altare gefunden, in welche dann an Stelle jener vierectigen Bertiefung ein runder, oft bronzener Reffel eingemauert mar, um das Blut des Opfers aufzufangen. — 2. Christlicher Altar (auch burch mensa, archa, basilica, ministerium 2c. bezeichnet). Rach der Anschanung der katholi= schen Kirche hat der Altar dreisache Bedeutung: a) als Opferstätte (Δυσιαστήριον) für das sichtbare Opfer Chrifti in seiner sichtbaren, lebendigen Rirche. Darum ift er Bild des Tisches, auf dem Chriftus das Saframent des Abendmahls eingeset, sowie des Kalvarienberges, des Felsen= grabes. Altare.... imaginem Corporis Christi et sepulchri tenet. Syn. Attreb. a. 1025 und S. Ambros, de sacram. — b) Die Wohnung Christi, Sit feines heiligen Leibes und Blutes, und somi Stätte des Allerheiligften, des Bezeltes und heil. Berges des Herrn, des Thrones, auf dem das göttliche Lamm ruht, und unter bem die mit ihm Getödteten ihrer Berherrlichung harren. Quid est enim Altare nisi sedes Corporis et sanguinis Christi? Optat. de Milev. de schismat. Donat. IV. c. 1; Offenb. Joh. 5, 6; 6, 9; 7, 17. c) die Opserstätte der Gläubigen, an welcher die= felben Gebete, Entschlüffe, Werke, darbringen. In Rücksicht hierauf hat der eigentliche Altar (ara) bei einem unbeweglichen Altar (altare fixum) die Form eines Tisches (mensa) oder eines Grabes (tumba). Erstere ist die älteste: Paulus schon (1. Ror. 10, 21) nennt ihn daher τράπεζα χυρίου. Zunächst waren sie wol von Holz. Erhalten ift der Altar aus der Bafilika im Saus des Bu= dens, an welchem Petrus das Abendmahl ge= fpendet haben foll, und den Bapft Gilvefter I. in die lateranensische Basilika bringen ließ, wo er im Querschiff noch steht, ein einsacher hölzerner In einzelnen Fällen fommen hölzerne Alltäre noch bis 517 vor, wo sie strengstens ver= boten wurden, nachdem schon Papst Evariftus 101 nach Chr. als Regel die Errichtung und Ronsekration der Altare aus Stein angeordnet hatte, wie Bartolini nachgewiesen hat. Saupt= theile des Altars find die steinerne Platte (tabula), Altarplatte, und der Unterfat (stipes). Die Platte muß ans einem Stein beftehen, barf nicht zusammengesett sein. Gie foll mindestens 7 Schuh (also 2 m.) lang, 3 Schuh 9" (also etwa 1 m.) breit fein; ift eine fo große Platte nicht zu erlangen, so foll doch der mittelfte Theil des Tisches aus einem genügend großen Steinftud hergestellt werden, um Arnzifix, Softie und Relch zu tragen; dann wird nur dieser Theil ge= weiht, die daneben gelegten Erganzungen nicht. An den 4 Ecken und in der Mitte des zu weihenden Theils wird ein gleicharmiges Kreuz ein= gehauen. Der Unterban besteht aus einem massiven Steinwürfel oder aus 4 Echfeilern und einem Mittelpseiler von Sauftein, deren Zwischenräume mit Biegeln ausgesett gelaffen werden dürfen, wie in Figur -23.



Fig. 23. Altar aus der Allerheiligentapelle in Regensburg.

Bloges Ziegelmauerwerk ift jedenfalls unftatthaft. Da nun schon in den Ratakomben die Sarkophage der Märthrer mit ihren Steindeckeln als Altare dienten, weil man dabei an das Grab Chrifti und an den Altar der Offenbarung (6, 9) dachte, da ferner Papft Felig I. um 270 den längst ichon bestehenden Gebrauch zum Gesetz erhob, daß jeder Altar zugleich Reliquiengrab sein muß, so ergaben sich aus dieser Berbindung von Tisch und Grab verschiedene Formen. Entweder wurde der Unterbau aus einem großen Stein als tumba gefertigt, und die Tafel bildete deffen Dedel, wobei häufig antife Sartophage, Bademannen ze. zur Berwendung famen; ober der Altar stand als Tisch über der Öffnung der Gruft (Krypta. confessio), in welcher der Sarg des Märtyrers stand, oder man stellte den Reliquienschrein zwischen die 4 Füße des Tifches, oder — und dies wurde bald zum Gefet - es wurde in der Mitte der Platte selbst, oder auch in dem Mittelpfeiler, zwischen den 4 Tischfäulen (und zwar entweder von oben herein, von vorn aus, oder von hinten her) ein fleines Reliquiengrab, sepulchrum, eingearbeitet und mit einem, in einem Falz ruhenden, Steinbedel verschlossen, bann noch mit einem Siegel, sigillum, versehen (der Rame sigillum trug sich bann auf ben Steindeckel über). Im sepulchrum ruben die Reliquien in einem Metallgefäß, welches in ein Arnstallgefäß eingeschlossen sein kann. Nach dem Heiligen, dessen Gebeine er birgt, wird der Altar benannt. Er muß mindeftens um eine, wo möglich um brei Stufen erhöht liegen, der Hochaltar noch höher. Die oberfte Stufe (suppedancum, picdrella, pradella) foll mindestens 4 Schuh (etwa 1,10 m.), die andern, an drei Seiten hinaufführend, 16 Zoll (0,38 m.) breit u. 6 Zoll (0,15 m.) hoch sein. Der Hochaftar muß frei stehen. Ursprünglich gab es in jeder Kirche nur einen Altar, und dieser stand frei vor der Apsis. Aber schon zu Konstantin's Zeit wurde es Sitte, mehrere Altäre aufzustellen; 805, 1261, 1310 mußte Berbot gegen zu große Anzahl der Altare er= geben. Der Hauptaltar, Saframentsaltar, Choraltar, Fronaltar, Hochaltar (altare authenticum, capitancum 2c. [f. Art. Altar], frz. maître-autel, grand autel; engl. high-altar), blich ftets freistehend. Die Rebenaltäre standen nach der Un= weisung des Rarl Borromaus im Often der Rreugschiffe, der Seitenschiffe ze., doch nie nach Westen gekehrt, auch nie unter der Kanzel- oder Orgelbühne. Ein Menschengrab, deren ja früher viele in Rirchen vorkamen, darf sich nie bis unter die Altarftufen erftreden. Nach älteren Beftim= mungen, die 1287 in Lüttich erneuert wurden, follte jeder Altar durch eine Schranke vom Bolk getrennt sein, auch durch Borhänge zur Zeit des heil. Opfers an den Seiten abgeschlossen werden können. Die Platte ist mit 3 Altartüchern (s. d.) zu belegen. Den Rand der Platte aber mit hölzernen oder metallenen Spangen oder Leiften einzufassen war berboten, Streifen aus bunter Seide ober Goldbrokat hingegen gestattet. Doch muß der Plattenrand immer den Fingern des amtirenden Priesters erreichbar bleiben, darf alfo auch nicht durch eine etwaige Verkleidung (vestis) ber Vorderseite bes Altars mit einem pallium, antependium, frontale, mit Mctallplättchen (laminae, petala) oder mit Marmorplatten (platoniae) verdeckt werden. Nach, oben mußte der Altar vor Beschmutung, wo das Gewölbe der Kirche für sichere Erreichung dieses Zwecks zu hoch war, burch einen eigenen Ueberban (umbella, tegurium, tegimen, tecuarium, coopertorium) geschützt werden. Dieser konnte gewölbt sein (f. d. Art. arcosolium) ober aus Sauftein oder Bronze errichtet (χιβώριον, ciborium, arca,

40

taberna), aus Bretern gesügt (laquearium, Tabulat) oder nur als Hinnel (coelum, baldachinum, umbraculum), Wallbach von Seide oder decent bemalter Leinwand (tela decenter depicta) gesertigt sein. Die Ciborien von Marmor oder Metall ruhten meist auf 4, selten auf 6 Säulen, waren an der Seite durch Borhänge, tetravela, cortinae, verschließbar, und trugen auf der Spise ihrer Kuppel oder ihres Dachs ein Krenz, wenn dieses nicht vor dem Ciborium hing. Leuchter standen oder hingen auf allen Seiten, auch wol von der Wölbung im Innern des Ciboriums herab oder auf Leuchterrechen (s. d.); zwischen ihnen hing dann wol auch das Weihbrotgefäß (pastophorium, ciborium im engern Sinn des



Fig. 24. Altar, früher in G. Denis, nach einem Gemalbe von Jan ban Ehd.

Worts), wenn es nicht in einer turris oder turricula auf der mensa stand. Diese selbst hatte keinen Ausbau, weil ja der amtirende Briefter dem Bolf zugewendet, also hinter dem Tisch stand. Doch bereits im 9. Jahrhundert, nachdem die Stellung des Priefters vor dem Altar in gleicher Richtung mit bem Bolf (f. Drientirung) allgemein eingeführt war, auch die Kathedra nicht mehr hinter dem Altar, sondern auf der Evangelienseite stand, trat manche Beranderung in der Form des Altars ein. Das Ciborium wurde nun oft weggelassen und der Altar durch eine von oben herabhangende Decke verdeckt oder von oben durch ein zeltartiges Behänge, von den Seiten durch Tetravelen geschützt, die an Eisenstäben liefen, welche von Säulen ohne Ueberbau gehalten wurden, wie in Fig. 24. Das Rreng erhielt nun seine Stelle jenseit des Altars, mußte

asso mit seinen Leuchtern höher gestellt werden, damit der Körper des Priesters es nicht versdese. Das Mittel hierzu bot eine auf die Kückfante des Altars aufgesetze Tasel, retabulum, superfrontale, auf deren ursprünglich gerader Oberkante Kreuz und Leuchter Plat sanden. Diese Ketable wurde, nachdem im 10. Jahrh. der Bilderstreit aufgehört hatte, bald mit bildeichen Darstellungen bedeckt, die theils sest waren, theils auch gewechselt, beseitigt werden konnten (Metall, Stickereien 2c.). Das Ketabulum wurde zur Bildertasel (iconia) und wuchs immer höher und breiter, immer reicher ausgestattet und vielssach sogar, um Wechsel in die Ausstellung bringen zu können, in Anlehnung an die Ketablen der

Reisealtäre, als zusammenklapp= barer Altarichrein, Flügelaltar ge= Diese gothischen Bilder= staltet. schirme sind also theils unbeweg= lich und dann von Stein, Solg ober gegoffener Bronze, theils mit beweglichen Flügeln versehen und dann entweder von geschlagenem, getriebenem Metall ober von Solz; 1. d. Art. Altarschrein. Dabei mur= den aber auch wiederum vielfach, 3. B. in Wien, Regensburg 2c., Ci= borien über den Altären errichtet, die Seitenvorhänge, die eine Zeit= lang unerwähnt blieben, wieder mit großem Pomp ausgestattet. Unter die Mensa, zwischen der durch= brochenen Vorderseite sichtbar, legte man hier und da Statuen der Bei= ligen. Die Frührenaissance, selbst die protestantische, behielt noch eine ziemlich lange Zeit die Flügelaltäre bei, wurde aber leider nur zu bald

durch die italienische Renaissance und den Barod= stil verdrängt, welche alle früheren Altardispositionen ergriffen, um sie alle zu verzerren. — Im Mittelalter war in Italien öfter, in Deutschland seltner, eine besondere Form des Altaraussates auf= getreten (Tabernakelaltar), indem in der Mitte des Retabulum oder des Bildschreins ein Tabernakel als Mittelpunkt des Ueberbaues eingesetzt ward, während sonst in Deutschland meist das Tabernakel vom Altar getrennt war. Diese Bereinigung wurde nun im 17. Jahrhundert immer allgemeiner, und erft in neuester Zeit beginnt man wieder Altar und Tabernakel zu trennen. Näheres f. in den hier folgenden Artikeln Altarauffat 2c., sowie in d. Art. Hausaltar, Hochaltar, Kreuzaltar, Laienaltar, Meß= altar, Reisealtar, Reliquienaltar, Botivaltar.

Hauptliteratur: Berthalbi, P., liber singularis de ara. Nannet 1636. — Migler, St., de aris et

altaribus diss. Viteb. 1696. — Boigt, Goth., thysiasteriologia, sive de altaribus vet. christ. Hysiasteriologia, sive de altaribus vet. christ. Hamburg 1709. — Geret, J. G., de veterum christianorum altaribus. Onold. 1756. — Heideschff, C., Der chriftsiche Altar. Rünnberg 1838. — Didron, Annales archéolog. IV. 234, 285 ff. — Bartosini, Don., Sopra l'antichissimo altare di legno. Kom 1852. — Laib, Fr., u. Schwarz, Dr. Fr. J., Studien zur Geschichte des christsichen Altare. Stuttgart 1857. — Kreuser, J., Der chriftsiche Altar. Brigen 1869. — Schmid, Dr. And., Der chriftsiche Altar und sein Schmuck. Regensburg 1871. [—s.]

Altarage, s., engl., 1. Altargebühr, Opfersgeld; — 2. der Mehaltar.

Altaranffal, m., frz. arrière-dos, m., revers, m.; engl. reredos; lat. tablatura f. altaris, postaltare, retroaltare, intabulamentum, n., Aufbau an der Rückseite des Altars. Die driftliche Runftgeschichte fennt nur drei Sauptformen dieses Aufbaues. 1. Der niedrige Auffat, Mltarruden, des romanischen und frühgothi= schen Stils (9. bis 13. Jahrh.), frz. retable, m., engl. lardose, lat. retabulum, n.; die erste Form war eine bewegliche Tafel, superfrontale, aus Metall ober mit Metall befleidetem Solz. Erhaltene Beispiele find: die Palla d'oro in S. Marco gu Benedig (angeblich 976 verfertigt), das Pergamentretabulum in Soest (13. Jahrh.), das Holzretabulum aus Rosenheim im Rationalmuseum in München 2c. Bald aber ging man dagu über, das Retabulum in Stein auszuführen, wodurch übrigens das Vorsetzen eines superfrontale für Feste 2c. durchaus nicht ausgeschlossen war. Bugleich wurde die Form einer langen, niedrigen Tafel (die älteren superfrontalia waren selten über 0,60 m. hoch) verlassen. Schon der Altar von S. Gervais in Mastricht (12. Sahrh.) zeigt eine erhöhte Mitteltafel, im Salbfreis geschlossen. Uhnlich ist das superfrontale, welches, von den Franzosen in Koblenz geraubt, jest in S. Denis fteht. Auf der Mitte des Retabulum ftand das Kruzifir, zu den Seiten Leuchter. Dahinter erhob fich häufig, auf besonderem Unterbau, ein Reliquienschrein, wie hinter dem Altar aus dem 9. Jahrhundert, der früher unter der Vierung in S. Denis ftand (als Laienaltar), und den wir aus einem Bild von van End tennen. S. Fig. 24. -2. Der hohe Auffat, Altarbildichirm, Altarftod, frz. contre-autel, contre-retable, m.; engl. highreredos, lat. iconia, f., retrotabulatum, n.; das Be= ftreben, die noch unorganische Busammenftellung des Altarruckens mit dem denselben überragenden Reliquienschrein organisch durchzubilden, führte zu diefer Geftaltung (bas ältefte Beifpiel bon 1290 in der Elisabethkirche zu Marburg), die

urfundlich schon vor 1240 auftaucht und sich noch in die frühe Renaiffancezeit, ja hier und da bis zum Beginn des 30jährigen Ariegs hincin, erhielt, in dieser Zeit die mannichfachsten Formen Mit feltenen Ausnahmen befteht aufzeigend. ein solcher Auffat aus 3 Saupttheilen. Bunächst. etwa als Nachfolger des früheren superfrontale oder retabulum zu betrachten, die Praedella, die auch wol als Staffel für die Leuchter 2c. diente oder einen als Staffel dienenden Sociel hatte. Meist endet die Pradella rechts und links in Ronfolenform, um dem breiteren Mitteltheil, Haupttheil, Anfstandsraum 311 geben, auf der Prädella ruht und die Umrahmung von Reliefs, Reliquienbehältern, Statuen oder Bemalden bildet. Dieser Theil ift es, der häufig durch Anbringung beweglicher Flügel zum Altar= schrein (f. d.) wurde. — Wenn, wie in Italien häufig, aber auch in Deutschland hier und da geschah, das Tabernakel der Monstrang mit seinem Baldachin und Expositionsthron nicht an der Nordseite des Chors in besonderem Bau, sondern im Altarauffat felbst angebracht wurde [3. B. Altar aus Marienftadt im Be erwald, jest im Museum zu Wiesbaden, Saframentsaltar in St. Martin in Landshut von 1424, Altar= schrein in der Maternuskapelle des Rölner Doms, Steinaltar über dem Grab der Walburga in Cichftädt], so entstand eine fehr reich gegliederte Form, die man Tabernakelaltar, Expositionsaltar, propitiatorium oder peristerium nannte. diesem Mittelftud nun erhebt fich noch eine Befrönung, die in Baldachin, Fialen 2c. endigt und häufig noch viele Statuetten 2c. enthält. - 3. Die Altarwand, der breite fteinerne Altarauffat der Spatrenaiffance, meift in der Mitte ein Tabernatel, in protestantischen Kirchen sogar häufig die Ranzel enthaltend, umgeben von Pilaftern, Muscheln, Wolken, Wappen und sonstigem Buft. [-s.]

Altarbaldachin, Altarhimmel, m., frz. dais m. d'autel, ciel, m., baldaquin, baudequin, m.; engl. baldachin, baudekyn, canopy; lat. coelum, baldachinum, umbraculum, conopeum, n.; 1. ber aus Stoffen nach Urt der tragbaren Simmel, Balldächer, gefertigte Altarüberbau. Meist hingen diese Baldachine (vieredig oder rund) bei freistehen= den Altären von der Decke herab, felten ruhten fie auf Metallftangen, die bom Fugboden aufftiegen. Bei an der Wand anstehenden Nebenaltären kamen die Tragstangen aus der Wand hervor. In Gebrauch waren sie in altchristlicher und frühromanischer Zeit bis ins 12. Jahrhundert und bann wieder im 16. und 17. Sahrhundert für katho= lische Altare. In Stalien und Spanien fieht man fie hier und da noch heute. - 2. Ungenau nennt man auch so das Altarciborium. [-s.]



Fig. 25. Atarciborium aus S. Ambrogio in Mailand.

Altarbehang, m., Altarbehänge, n., Altargewand, n., Altarverhüllung, f., frz. nappe f. d'autel; engl. pallium, lat. pallium, palludamentum, palla, palliota, so heißen in ihrer Gesammtheit alle die Theile der Altarbekleidung (f. d.), welche an den Altar angehängt werden. Dahin gehören namentlich folgende: velum, n., der Borhang zu Verhüllung des ganzen Altars; f. d. Art. velum, tetravela und Ciborium; — vestes, Behänge an allen vier Seiten der stipes, nicht immer an= gewendet, sondern nur da, wo die stipes an fich ganz schmucklos war; - antipendium, pallium frontale, frz. nappe d'autel; engl. antependium, frontal eloth, frontale; J. D. Mrt. antipendium und tabula aeupietilis; conopeum, n., Behang des Tabernakels, f. d. betr. Urt. - Vorsatvelum vor das auf dem Expositionsthron ftehende Aller= heiligfte; f. d. Art. Borfatvelum. Bgl. d. Art. Altartuch. [-s.]

Altarbekleidung, f., Altaransstattung, f., Altarzeng, n., sez. ornement m. d'autel, engl. altar-ornament, sat. vestis altaris, vestimentum. Schon sehr früh war es Sitte, den Astartisch zu bekleiden (vestire). Zur Astarbekleidung sind zu rechnen: 1. der Astarbehang (s. d.); — 2. die Astarbicher, s. d. Art. Astartuch; — 3. das Besperale, sat. vesperale, tela stragula, die zum Schuß außer der Messe über die Astartücher geslegte Decke von rothem Leder, bläusicher oder grünslicher Wosse, auch wol für die Festrage von Seide; — 4. das Corporale, die Passa, das Purissicatorium, das Kommuniontuch, s. d. betr. Art.; —

5. das Frontale, frz. devant d'autel, frontel, m., table de dessous, f.; engl. frontal, frontal table und Superfrontale, frz. table de dessus, f. d. betr. Art., die meist von Metall oder mit Metall besleidetem Holz gefertigt waren; s. auch d. Art. lamina, petalum, platona. Auch kann man zur Alfarausstattung alse Alfargeräthe und Alfargefäße rechnen. [—s.]

Altarblatt, n., 1. auch Altarbild, n., Altargemälde, n., Altartasel, f., Altarstück, n., srz. tableau m. d'autel, engl. altar-piece, sat. tabula depieta, das Bild über dem Altar ohne seine architestonische Einrahmung; 2. s. v. w. Altarbildschirm, s. Altaranssatz

Altarciborium, n., auf Säulen ruhender Altarüberbau, Fig. 25; Näheres f. im Art. Ciborium.

Altarcloth, s., engl., Altartuch; f. d.

Altare, n., lat., f. Altar, lat.

Altarflügel, m., Altarthüre, f., Altarlid, n., frz. volet, m., clouant, m.; engl. leaf, lid, wing; lat. ostium, n., die beweglichen Seitenstheile eines Altarschreins.

Altarfront, f., frz. front m. d'autel, devant d'autel; engl. altar-front; lat. aspectus altaris, facies altaris, Borderseite des Altars, die der Gemeinde zugekehrte Seite, im Anfang nach Often, später nach Westen gerichtet.

Altargefäß, n., frz. vase m. sacré, engl. holy vessel, sacred vessel; lat. vas saerum. Zu ben Altargefäßen im engern Sinn gehören Relch, Patene, Hostienkapsel und Beinkanne; im weiteren Sinn noch Kelchlöffel, Basserkanne, Seihgefäße, Gießgefäße, Kelchröhrchen, Salbenbüchse, Meßskännchen 2e. Räheres s. in den betr. Art.

Altargeräthe, n. pl., frz. ehapelle f. portative, engl. altarplate, lat. fabrieaturae, ministraria. Dazu gehören zunächft sämmtliche Altargefäße, außerdem das Aruzisig, die Lampen, Leuchter, Lichtaussöscher, Lichtputen, Rauchfässer, Weßglödichen, Reliquienbehälter 2c. Näheres s. in den betr. Art. Bgl. auch den Art. grosserie.

Altargrab, n., frz. tombeau m. en autel, engl. altar-tomb, table-tomb; f. d. Art. Grab.

Altarhaus, u., Altaranbau, m., Chorhaus, n., engl. ehoir-aisle, altar-aisle; lat. exedra, der den Altar enthaltende, meift also der öftliche Theil des Kirchengebäudes, als Gebäudetheil ausgefaßt.

Altarhimmel, m., f. Altarbaldachin.

Altariolum, n., lat., ber fleine Altar, das Altarchen.

Altarkapelle, f., 1. s. v. w. Altarhaus; — 2. s. v. w. Siborienaltar; s. d.

Altarkrenz, n., f. d. Art. Kreuz.

43

Altarlendster, m., franz. chandelier m. d'église, engl. altar-candlestick, lat. candelabrum, f. d. Art. Leuchter.

Altarnische, f., Couche, f., lat. concha, frz. rondpoint, m., eugl. apse, presbyterial niche, Nische zu Ausstellung des Altars; s. d. Art. Apsis, Tribunalnische 2e.

Altarort, n. u. m., Altarplat, m., Altartribune, f., auch Chor gen., frz. choeur, m., presbytère, m.; engl. chancel, presbytery; fat. titulus, tribunal, presbyterium, der den Alfar umsfassende, also gewöhnlich östlichste Theil des innern Kirchenraums.

Altarparament, n., Altarschmuck, m., frz. parement m. d'autel, engl. parament, sat. paramentum altaris; das Parament, die Altarausstattung im weitesten Sinn des Worts, umsaßt außer der Altarbekleidung auch die Altargeräthe, Altargefäße, die Kanontaseln, die auf den Hörnern des Altars stehenden kleinen Gebettaseln, Blumenvasen (vascula cum flosculis) und alle sonst noch zur völligen Ausschmückung des Altars dieuende Gegenstände. S. übr. d. Art. Parament u. Paramentik.

Altar-piece, s., engl., s. Altarblatt. Altar-platform, s., engl., Altarpodest, oberste Altarstuse; s. im Art. Altar.

Altarplatte, f., Altartafel, f., frz. table f. d'autel, tranche, f., pierre de consécration; engl. altar-slab, superaltar; sat. superaltare, n., tabula altaris, sacramentarium; die den Metartisch oder doch dessen Hauttsell bischehe, auf der stipes ruhende, aus einem Stück bestehende steinerne Tischeplatte. Ueber die Ansorderungen an dieselbe s. d. Art. Altar. In der Platte besindet sich die Resiquiengrust; s. d. n. d. Art. sigillum.

Altarrücken, m., s. Altaraussatz 1.

Altarschranke, f., frz. barre, f., chancel, cancel, m., cloture, f.; engl. chancel, perclose, lattices, screen, sconce; lat. clathrum, cancelli, rugae, Gitterschranke, welche ben Altar umgiebt; f. Cancellen.

Altarschrein, m., srz. coffre m. d'autel, contre-retable à volets, agiosthyride, f., tableau cloant; engl. altarscreen, altarpiece with wings, swinging reredos; sat. retrotabulatum cum valvis, iconia valvata. Hoher Altaraussat, ber zu jeder Seite einen beweglichen Flügel hatte (bann

hieß er Tripthchon) oder auch je 2 dgl. (Peutaspthchon), oder auch noch mehr, so daß er Wandslungen unterworfen werden kounte, daher die mit Alfarschrein versehenen Alfäre auch den Namen Flügelastar, Wandelastar haben. S. d. betr. Art. Tig. 26 stellt einen Alfarschrein aus der Ansgustinerfirche in Nürnberg dar.

- Altar-screen, s., engl., 1. Altarschrein; — 2. Altarschranke.

Altar-slab, s., engl., die Altarplatte.

Altarftaffel, f., frg. gradin (de dessus), engl.



Fig. 26. Mtarschrein aus der Augustinerfirche in Rurnberg.

candlestick-step, lat. gradus superior. Die auf bem hintern Theil der Altarplatte aussteigende stusenartige Erhöhung, auf welche Areuz, Leuchster, Reliquien, Blumenvasen ze. gestellt wurden. Da das Retabulum hierzu benutzt wurde und die Prädella des Altarstocks au Stelle des Retabusum eintrat, so wurde der Name Altarstassel auch auf die Prädella übertragen.

Altarstock, m., s. Altarauffat 2.

Altarstuscu, f. pl., sat. ascensio ad altare, gradus inferiores; frz. gradins de dessous; engl. altar-steps. Die Zahl berselben ist nicht sest vor-

geschrieben, wol aber die Mage. S. im Art. Mitar.

Altartafel, f., 1. j. v. w. Altarblatt; — 2. s. w. Mitarplatte; - 3. lat. frontale, n., Berkleidungsplatte für die Borderseite des Altars; f. Altarbekleidung 5. Da das Antependium öfter auf einen hölzernen Rahmen gespannt wird und dadurch die Geftalt einer gestickten Tasel (tabula acupictilis) annahm, so wird es auch hier und da Alltartafel genannt.

Altartisch, m., lat. mensa, frz. table sacrée, table de la sainte cène, sainte table; ber eigentliche Altar ohne ben Auffat.

Altartribune, f., s. Altarort. Bgl. auch d. Art. Apfis.

Altartuch, n., Altartwele, f., frz. linge m. d'autel, nappe, f., touaille, f.; engl. towel, altar-cloth; Iat. mappa, tobaleum, tuella, linteamen, tualeum, toacula, auterclothis; jeder fatholische Alltar foll mit drei Leinentüchern belegt werben. Die beiden untern bedecken blos die Altarplatte, das oberfte aber muß noch zu beiden Seiten bis zum Sockel bes Altartisches herab hangen; unter bem unterften liegt noch das Chrismale, ein wachsgetränktes Linnen. Ueber bas oberfte wird bas Bespertuch (f. b.) außer ber Meffe gebreitet. Diefe Borschriften batiren von Papft Bius I. (142-157). Andern Stoff als Linnen zu nehmen ift ftreng verboten. Im Mittelalter wurden diese Leinentücher, aber im Gangen nur felten, mit einem geftickten ober gewirften farbigen Streifen verziert, öfter mit Stickereien in weißem Leinenfaden (Zwirn) mit gewebten ober gestickten Randeinsaffungen ober mit farbigem Fransenwerk, aber in bescheidener Beife. Solche Altartücher, großentheils aus ben letten Sahrhunderten des Mittelalters, finden sich noch in den Gewandkammern des Domes zu Halberstadt, der Marienkirche zu Danzig, des Domes in Roln und in der Safriftei der Benediftinerkirche zu München-Gladbach. [-r., -s.]

Altariiberban, m., lat. tecuarium, tegurium, tegimen, coopertorium, umbella. Derfelbe fann verschiedene Geftalt haben; f. d. Art. Altar= balbachin, Arcosolium, Ciborium, Tabulat. A. ift nicht zu verwechseln mit Altarauffat.

Altarverhüllung, f., f. d. Art. Altar= behang.

althriftliche Bauweise, f., frz. architecture chrétienne primaire, style latin; engl. old christiern style, early christian architecture. Unter dieser Benennung versteht man im weiteren Sinn die Ausbildungsftufe driftlicher Baufunft. welche mit bem Beginn driftlicher Bauthätigkeit überhaupt beginnt und gegen das Ende bes

ersten Sahrtausends abschließt. Da nun die driftliche Bautunft in diefer langen Zeit mehrere wesentlich von einander verschiedene, wenn auch fämmtlich nicht bis zu einem eigentlichen Stil entwickelte Formengruppen erzeugte, fo nehmen wir diese Formgruppen als maggebend für die funft= historische Eintheilung an. Demnach verstehen wir unter altchriftlicher Bauweise nur die Formen= gruppe, welche ben Kampf bezeichnet zwischen dem Sängen an den hergebrachten heidnisch-antiten Formen römischen Stils und dem neuen, aus Blaube und Ritus hervorgehenden Bedürf= niß nach neuen Raumdispositionen, deren Grund= zug namentlich dahin gehen mußte, an Stelle ber bem Seidenthum entsprechenden Wohnhäuser Gottes vielmehr Versammlungsstätten für die Gemeinde zur Feier gemeinsamen Gebets, gu Unhörung der Bibellesungen, zu Abhaltung der Mgapen 2c. zu schaffen, sowie nach neuen, den neuen Räumen entsprechenden Konftruftionsweisen und Ausschmückungselementen. Dieser Rampf konnte sich in den Katakomben (f. d.) eben so wenig als in den Abrianeen, d. h. den unter Sadrian mit beffen Bewilligung errichteten fleinen Bethäusern, dotumentiren, sondern erft mit dem Beginn eigentlicher Rirchenbauten bei dem Nachlaffen der Chriftenverfolgungen. Die neuen architektonischen Motive, die aus diesem Rampf resultirten, und die gu= gleich einerseits die altchriftliche Bauweise vom römischen Stil unterscheiben, andererseits aber die Grundlage für die Sauptformen der mit= telalterlichen Stile bilden, sind etwa folgende:



Big. 27. Caulentapital aus ber Marienfirche in Bethlebem. 1. der Rundbogen wird nicht mehr auf Pfeiler hinter der Säule, sondern auf die Säule selbst geftellt. - 2. Capital und Fuß, im Anfang an antike Formen anschließend, wurden allmählich schlanker, aufstrebender, wie solches der nur selten noch als Architrav horizontal, sondern meift als Bogen beinahe vertikal auftreffenden Laft ent= sprach. S. Fig. 27, Sänlencapitäl aus der Marienkirche in Bethlehem. — 3. Als vermittelndes Glied zwischen Laft und Träger tritt an Stelle des vielgliedrigen antiken Gebälfes allmählich ein

das römische Soch zurndgedrängten nationalen

Eigenthümlichkeiten geltend machen. Go erzeug-

ten sich denn verschiedene Bauweisen, die man

als byzantinisch, lombardisch, ostgothisch, mero-

angewendet

arbeitet, wäh=

rend fie später

der Symbolik

mehr u. mehr

weicht. - 7.

Die Rasetten=

decke weicht all=

mählich dem

sichtbaren

Dachstuhl. -8. Die Orna= mentif ift nicht, wie bei den Römern, blos verzierendes Element, son=

dern wesentlich

um

Mittel,

analog

ge=

oder

derselben

einfacherer Sims ober ein nach oben verbreiterter Würsel, der häufig mit einem Areng, Christus= monogramm ze. verziert wird. S. Fig. 28, Sänle vom Balaft des Theodorich in Ravenna. -4. Der Bogen wird nicht mehr durch eine architravirte Einfaffung als Banges, sondern durch Berftellung aus Wölbsteinen, oft in wechselnder Farbe, mit sichtbaren Jugen, als ans Theilen Zusammengesettes, charafterifirt. — 5. Wo Ruppeln angewendet werden, gestalten sie sich immer sicherer und schlauter, fühner, durch den technischen Fortschritt (Pendentiss, Topsgewölbe) begünftigt. 6. Der Mosaitschmuck an der Junenfläche betommt eine andere Farbenvertheilung als bei den Römern. In Bezug auf den Juhalt der Dar-





Fig. 28. Gaule vom Balaft bes Theodorich in Ravenna.

Glaubensleh= ren 2c. symbolisch darzustellen. - 9. Die Hori= zontallinie, welche bei den Römern noch eine herrschende Stellung einnimmt, wird allmählich aus berfelben in eine fekundare berdrängt. -10. Der Thurm beginnt als Begleiter des Gottes= hauses hier und da aufzutreten. - 11. Die Außenseite der gottesdienstlichen Gebäude ift wesentlich einsacher als die Innenseite. - Nähe= res f. in Mothes' B.-L. Art. altchriftliche Bauweise. Sobald in allen diesen und den verwandten Beziehungen der Ansangs noch mächtige Einfluß ber im gangen römischen Weltreich gleich= mäßig wirkenden heidnisch-römischen Rultur völlig übermunden und eine gemiffe Stetigfeit der Ent= wicklung erreicht war, mußte bei ber Weiter=

vingisch, farolingisch, angelfächsisch ze. bezeichnen fonnte, und aus deren theilweiser Wiedervereini= gung sich ber romanische Stil (f. d.) entwickelte. Inwieweit bei Gebäudedispositionen autike Borbilder benutt oder Reuerungen geschaffen wurden, darüber f. die die altchriftlichen Gebändearten betr. Artifel: Bafilika, Baptifterium, Grabfirche, Memoria. [-s.] altenglischer Banstil, m., eigentlich der frühgothische Stil in England, engl. early-english stellungen wird style, doch oft auch ungenan für angelfächfische Ansangs viel= oder anglonormannische Bauweise gebraucht. fach die heid= Alternance f. de supports, fra., nische Allegorie

nirende Stügen; f. d. Art. Stügenwechsel. Altesten, die 24, der Offenb. Joh.; f. apoka=

Inptische Gestalten.

Altersstufen, f. pl. Die- allegorische und symbolische Darstellung der Altersstusen hat die mittelalterlichen Künftler viel beschäftigt. Gine der schönsten humoristischen Darstellungen aus dem Jahr 1525 befindet sich in der Annakirche zu Unnaberg in Sachsen, wo jede der die Lebens= alter darftellenden, in Sochrelief gearbeiteten Bestalten einen Wappenschild mit einem die Eigen= heiten des betreffenden Alters satirifirenden Thier hält. Die Reihenfolge ift nachstehende:

| Jahr: | Mann.      | Weib.         |
|-------|------------|---------------|
| 10    | Ralb,      | Wachtel,      |
| 20    | Bock,      | Taube,        |
| 30    | Stier,     | Elster,       |
| 40    | Löwe,      | Psau,         |
| 50    | Fnchs,     | Henne,        |
| 60    | Wolf,      | Gans,         |
| 70    | Hund,      | Geier,        |
| 80    | Rate,      | Enle,         |
| 90    | Efel,      | Fledermaus,   |
| 100   | Gerippe (I | lod), ebenso. |
|       |            |               |

altfränkisch, altväterisch, s. v. w. ver= altet, ohne doch alterthümlich zu sein, altmodisch, mit einer fpöttischen Beibedeutung.

altaothischer Stil, m., frz. manière gothique ancienne, undeutliche Benennung für ben vorgothischen, also romanischen Bauftil.

Altitronum, n., lat., eine Rednerbühne, Ranzel.

Alto rilievo, m., ital., Hochrelief, auch von englischen Schriftstellern viel statt high-relief ge= braucht.

Alumechium, n., lat., = almucia.

46

Alumelle, f., frz., alumella, f., sat., die Klinge (eines Schwertes, Degens).

Alura, f., sat., srz. allure, vamure, f.; engl. alure, aloring, alorying, valuring (Baut.), Manergang, Bohr, Leze. Bgl. die gen. Wörter.

alveated, engl., frz. alvéolaire, adj., bienens zellenförmig; vgl. d. Art. honey-combed; — alveated pattern, franz. dessin alvéolaire, ein Muster, welches aus romanischen Säulenschäften des 12. Jahrh. vorkommt; s. Wothes' B.-L. Fig. 133.

Alwaldi oder Alwaldi (nord. Mythol.), der (Mwaltende?) Bater des Thiassi, des Riesen der Herbit und Winterstürme. Er war sehr reich an Gold, und als er starb und seine Söhne Thiassi, Idi und Gangr das Erbe theilen sollten, da maßen sie das Gold damit, daß ein Jeder seinen Mund davon voll nehmen sollte.

Alwis (nord. Mythol.), der Alweise, ein Zwerg, mit dem sich während Thor's Abwesenheit dessen Tochter Thrud verlobt hatte, welches Verhältniß Thor bei seiner Rückehr wieder aushob. Der Mysthus sagt, Thor habe dem bleichnasigen Zwerg nicht gleich alle Hossinung auf die Braut benommen, sondern seine Einwilligung an die Bedingung gefnüpst, daß der Zwerg auf seine Fragen Bescheid sagen könne. Da dieser sich nun rühmte, alle 9 Hinmel durchmessen und von allen Wesen Kunde zu haben, so betressen die Fragen die Namen der Dinge in den Sprachen der verschiebenen Westen. Während aber der Zwerg sie besantwortet, scheint die Sonne in den Saal und der sichtscheue Zwerg erstarrt zu Stein.

Ama, amula, hama, f., lat. (griech. «μη), 1. ein Beinfrug, der Krug, woraus der Abendsmahlskelch gefüllt wurde, die Meßpolle; — 2. der Basereimer.

Amabilis, St., frz. St. Amable, Patron von Riom (Dep. Buy de Dôme), wird dargestellt als Briester.

Amades, f. pl., frz. = hamades.

Amadeus, St., Herzog und nachmals Patron von Savohen, darzustellen mit fürstlichen Insignien; Maria reicht ihm die Handschuhe.

Amalberga, St., Mutter ber heiligen Gusbula, lebte im Ansange des 7. Jahrh., darzustellen als Fürstin, ein Kirchenmodell und 2 Fische im Arm, Mitpatronin der Katharinenkirche in Brandenburg a. d. H. Tag d. 10. Jusi.

Amande mystique, f., ſrð., bie Manboría; ſ.b. Amande pelée, f., ſrð. = otelle.

Amandus, St., 1. Bischof von Utrecht, nach Andern von Maestricht, unter König Dagobert, nachher heibenbefehrer in ber Gaseogne und in Gent, stammte aus aquitanischem Fürstengeschlecht,

verscheuchte einst eine fürchterliche Schlange (das Heibenthum) durch das Kreuzeszeichen, † 684, Tag 6. Febr.; Patron der Kirche v. Urach; — 2. Bischof von Revers, erhält Osen und Schwert als Märthrerzeichen. — Es giebt noch andere Heisige dieses Kamens, sämmtlich Bisschöse.

Amassette, f., frz., der Spatel, die Spachtel. Amatus, St., 1. Bischos von Sens in Frank-reich, † 690. Rach seinem Tode sand man um seinen Körper eine schwere eiserne Kette, durch deren Berührung er viele Kranke gesund gemacht hatte. Sein Tag der 13. Sept.

Amanse, f. So hieß im Mittelalter ber Schmels, d. h. das Email, sowie verschiedene Glasslüsse und farbige Metalllegirungen.

Annazonen, f. pl. Als solche erscheinen bisweilen auf allegorischen Bildern die christlichen Tugenden im Kamps mit den gleichsalls amazonenartig streitenden Lastern; so in der Handschrift "Hortus deliciarum" der Übtissin Herrad von Landsperg († 1195), wo die Tugenden mit Schwertern, die Laster mit Lanzen kämpsen. So erscheint auch die Jungsrau Maria als Schußpatronin bisweisen bewasspet und sogar zu Koß.

Amazonenschild, m., sat. pelta, f., halbkreisförmiger Schild mit 2 ebensalls halbkreissörmigen Ausschnitten an der graden Seite; s. Fig. 29.



Fig. 29. Amazonenichild. Fig. 31.

In der Renaissance häusig als Ornament gebraucht, entweher einzeln (Fig. 29), als Haupttheil einer Trophäe, oder in Reihen als Simabekrösnung (Fig. 31); man nennt auch wol die mittelsalterliche Gliederbesetzung Fig. 30 so.

Ambannus, m., lat., die Querstange, der Riegel.

Ambar, ambare, ambra, sat., ambar, amber, engl., frz. ambre, m., succin, carabé, m., 1. der Bernstein, Agsstein; — 2. die Ambra; — ambergris, amber-grease, engl., das Wasrath.

Ambitus, m., lat. und frz., der Umgang, Säulenumgang, Chorumgang, Kreuzgang; s. d. betr. Art.

Am. B. M., auf latein. Inschriften: amico bene merito, dem wohlverdienten Freunde.

Ambo, Ambon, m., Ambone, f., franz. ambon, m., engl. ambo, fat. ambo, m., gradus, lectorium, specula, pyrgus, tabularium, thrinum

tribuna, verbo, auditorium, analogium, suggestus; bom griech. άμβων, erhabener Rand, Erhöhung, schwerlich von außalver, aufsteigen, welches eine neuere Form bon αναβαίνειν ift. Go hießen die in den Bafiliken, in größeren stets zu zweien, an den Caneellen des Unterchors besindlichen fleinen Bühnen. Die ju Borlefung des Evange= liums dienende stand natürlich auf der Evangelienseite, also ursprünglich südlich, später nach Umfehrung der Drientirung nördlich vom Chor. Sie hieß Evangelienambo, ambo evangelii. Für die Borlefung galt solgender Ritus. Der Diafonus, welcher das Evangelinm zu verlesen hatte, trat zum Altar, auf deffen vier Eden je ein Evangelium lag, ließ das betreffende durch den Gubdiatonus auf seine Schulter legen und schritt, begleitet von Subdiafonen und Afoluthen mit Rerzen und Rauchfässern, in den Chor hinab;



Fig. 32. Altdriftlicher Ambo.

dort blieben die Afoluthen mit den Rerzen stehen, die Subdiatonen mit den Rauchfäffern aber schritten ihm boran auf den Ambo; dort las er das Evangelium, erft nach Guben, dann nach Rorden gewendet, und ichritt dann nach Diten, fpater bei umgekehrter Drientirung nach Beften, vom Altar abwärts gefehrt, hinab; daher die Form des Evangelienambons solgende war (f. Fig. 32): Rach Often und Weften hatte er zwei gerade Treppen, meist von 6 Stusen (gradus ascensionis und descensionis). Der Podest selbst hatte zwei erferähnliche Ausfragungen nach Norden oder Suden, auf beren, Unfangs meift vieredigen, später halbrunden oder, nach dent halben Achted, auch wol (wie in Nachen) im Rleeblatt geführten Brüftungen je ein Pult angebracht war. Destlich neben diesem Ambon ftand ein großer Rande= laber für die Ofterferze. — Auf der gegenüber= liegenden Linie der Cancellen erhob sich der Epistelambo, ambo epistolarum; er war etwas kleiner als der erstere, hatte auch blos eine Treppe; diese begann im Innern des Chors,

ftieg also von Gud gegen Nord (später umge= fehrt) auf, und wendete sich dann dem Altar gu. Auf dem so entstandenen Podest war ein vom Alltar ab-, der Gemeinde zugewendetes Bult zum Absingen des Graduale angebracht. Die weiteren Stufen führten wiederum zu einem Podeft, auf welchem ein nach dem Altar hin gewendetes Bult zu Borlesung der Spiftel sich befand. Bon dem niedrigeren Podest, also von der Treppe aus (de gradu), predigten schon Chrusostontus, Augustinus und Bischof Chrysologus von Ravenna († 450) manchmal, weil sie hier die Stimme nicht so anzustrengen brauchten, als wenn sie von dem rituell dagn erschenen, aber bon der Gemeinde entsernteren Bischofsstuhl aus ("de sacerdotali sede, ex cathedra") fprachen. Rleinere Rirchen hatten blos einen Ambo, In Italien blieben sie, wenn auch nicht allgemein, doch bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts üblich, und haben sich viele derselben in italienischen Rirchen erhal= ten, der alteste derfelben in G. Lorenzo fuori le mura in Rom, dann einer aus dem 6. Jahrh. im Dom gn Rabenna, ferner in dem Dom gu Difa, paarweise in S. Maria in Cosmedin, S. Nereo e' Achilleo und S. Clemente in Rom, etwa aus dem Jahr 1110 in der Kathedrale ju Salerno aus dem J. 1175 2c. Sie find barin einander ähnlich, daß jedes Fach ihrer Treppenbruftungen ein Trapez bildet, da fie der Steigung der Treppen folgen muffen, mahrend der obere Theil, der mit dem Lesepult versehen ift, magerecht läuft. Die Brüftung ist durch Bilasterstreifen eingetheilt und mit Mosaiten verziert. dem 9. Jahrh. scheinen die Predigtambonen guerst sich von den Vorlesungsambonen (analogia) getrennt zu haben. Diese neuen, in die Mitte bes Chors versetten Ambonen icheinen meift rund gewesen zu fein, eine solche Form hat wenig= stens der Predigtambo auf dem noch erhaltenen alten Grundriß (aus dem Jahr 820) des Klosters St. Gallen. Die Sophienkirche in Konstantinopel hatte einen Predigtambo mit Ruppelüberbau. Die prachtvollste Ambobrüftung in Deutschland ift unftreitig die von dem in der Bopfzeit gum Theil veränderten Ambo im Dom zu Aachen, die, ein Geschenf Raiser Heinrich's II., im Grundriß drei ungleiche Rreisstücke bildend, im Rern aus Holz besteht, das mit vergoldetem Kupserblech überzogen und mit Elfenbeinreliefs, Edelfteinen und Emails bedeckt ift. - Aus den Vorlefungs= ambonen und ben sie tragenden Cancellen ging im spätromanischen Stil der Lettner (f. d.), aus dem Predigtambo die Kanzel (f. d.) hervor. [-s.]

Ambolagium, n., lat., s. v. w. anabolagium. Amboß, m., Attribut des heiligen Adrian, bisweilen auch des heil. Eligius.

Ambra, f., ambrum, n., lat., ambre jaune, m., frz., der Bernftein. Bgl. d. Art. Ambar. -Die Ambra, Räucherungsmittel.

Ambraholz, n., f. Sandelholz.

Ambrolius, St., fra. Ambroise, St., engl. St. Ambrose, einer der vier großen lateinischen Rirchenväter, Erzbischof von Mailand, geb. gu Trier 340, nach Andern zu Arles 333, † den 4. April 397. Ordinatio d. 7. Dez. Ihm foll, da er als Rind in der Wiege lag, ein Schwarm von Bienen fich auf den Mund gefett haben, ohne ihn zu verleten, was - auch von Plato und Archilochus erzählt - auf die Lieblichkeit seiner Rede hinweift. Daher hat er einen Bienenforb neben fich. Er erhöhte die Bracht des Gottes= dienftes und führte den nach ihm benannten (ambrofianischen) Lobgefang ein. Er erhält bei Darstellung das Buch als Rirchenlehrer und die Beifel in die rechte Sand, entweder blos als Beichen des Austreibens der Gunde, oder weil er die Reterei der Arianer ausrottete, oder end= lich infolge einer Sage, welche erzählt, daß er 1338 ben Mailandern in der Schlacht erfchienen sei und die Feinde mit der Geißel vertrieben habe, nicht aber, wie Manche lehren, wegen einer Rir= chenbuße, die er dem Raiser Theodosius für deffen Graufamteit gegen die Stadt Theffalonich auslegte. Bisweilen hat er menfchliche Gebeine in der Sand, weil er die Reliquien der SS. Gervafius und Protafius auffand. Saupt= darstellung des thronenden A., von vielen Beiligen umgeben, von Bart. Bivarini und Bafaiti (aus dem 3. 1498) in einer Rapelle der Kirche S. Ma= ria ai Frari in Benedig; ein anderes Bild da= felbst ftellt den Al. dar, wie er die Arianer vertreibt. Hauptdarstellung seines Lebens (in 14 Scenen) auf der aus dem J. 835 herrühren= den kostbaren Altarbekleidung, in der ihm als Patron Mailands geweihten bortigen Rirche S. Ambrogio. (Abgebildet in Serour d'Agincourt, Denkmäler. Skulptur. Taf. XXVI. C.) Er ist auch Patron der Gänse. Gefeiert wird sein Todes= tag am 4. April, sein Andenken am 7. De= zember. [-r., -s.]

Ambry, s., engl., 1. Kredenztisch (f. d.); -2. Almer, Schrank; f. d. Art. almer, locker, hutch.

Ambulacrum, n., ambulatorium, n., lat., fra. ambulatoire, m., engl. ambulatory, ber bededte Spaziergang, daher der Rreuzgang, der Chorumgang, doch auch in profanen Gebänden die Salle um einen Sof herum.

Ambulatio, f., lat. 1. = ambulacrum; -2. auch für ambo gefest, wol nur als Schreibfehler.

A. m. c. (anno mundi conditi), von Er= schaffung der Welt.

Ame, f., frz., der Rern, die Grundfigur des Modells in der Formerei für Gifenguß, Bronge= quß ze.

Ameisen, gelten als Sinnbild des Fleißes in der driftlichen Runft.

Amelberga, St., = Amalberga.

Amerika, der Welttheil, dargeftellt als Indianer mit Bogen und Röcher, eine Gidechse (Migator) zur Seite oder als Indianerin mit Bogen und Pfeil, Federfrone und Federgürtel, auf einer Schildfröte reitend.

Amess, s., engl., = almuce.

Amethyst, s., engl. = purpure, mercury (Her.). Ameublement, m., frz., die Zimmereinrichtung,

Amictus, m., frg. amict, m., amice, m., engl. amice, lat. amictus, m., humerale, n., superhumerale, n., anabolagium, camale, amictorium, n., epomis, f. So heißt ein Ornatstück ber abendländifchen Rirche, ein länglich vierediges, aus feinem Linnen oder Bhisus bestehendes Tuch, das der Bischof oder der Priefter zuerft über den Ropf legte, auf die Schultern und den Sals

unterhalb ber Arme auf der Brust zusam= menschnürte; seit dem 11. Jahrh. gewöhnlich am untern Saum mit einem orna= mentalen Zufat versehen, der parura (daher amictus paratus), der aus. einem länglich vieredigen Stud Seidenftoff be= stand, auf welchem eine Menge gewebten

das Sausgeräth.



Fig. 33. Amictus.

oder geftickten Bergierungen angebracht war, die in Farbe und fünftlerifcher Ausftattung gewöhn= lich mit den Ornamenten der Alba (f. d.) über= einftimmten. Die beigefügte Abb. (Fig. 33) zeigt einen Amictus aus dem 15. Jahrh. (im Befit des Ranonifus Dr. Bock in Nachen), auf beffen parura sich folgender Sinnspruch befindet: amor meus crucifixus est; amor Dei vincit omnia. Mehrere andere noch erhaltene in der Marienfirche zu Danzig und im Bither des Domes zu halber= stadt. [-r.]

Amiculum, n., Iat., 1. der Wappenrock, Tappart; — 2. = superhumerale.

Ämilianns, St., u. Ämilins, St. Die heiligen biefes Namens, obgleich mehrere, sind sammtlich nicht häufig Gegenstand fünstlerischer Darstellung gewesen; ihre Legenden bieten nicht Stoff zu folcher Darstellung.

Amita, f., amitus, m., Iat., = amictus.

Amitum, n., lat. = exametum, ein seibener Stoff; bei den Sieilianern ein dider wollner Stoff.

Ammo, m., lat., = ambo. (Chron. Cassin.)

Ammonshorn, n., Ammonit, m., frz. ammite, ammonite, m. corne d'Ammon; engl. ammonite (Iton.). Da der Amunder Agypter und nach ihm auch der Jupiter Ammon der Briechen und Romer entweder felbft mit Widderhörnern dargestellt ward ober doch einen Widder als Attribut bekam, fo nannte man das Widderhorn, das durch In-fich-gurndwinden die geheimnifvolle Weisheit des Weltregenten symbolifiren follte, nach ihm Ammonshorn. Bewiffe, eine flache Spirale bildende Schnecken, die nur noch versteinert vorkommen, heißen auch Ammonshörner. wurde denn auch der andere Name diefer Schnetfen, Ammonit, auf Darstellungen von Widder= hörnern übertragen, die man sogar für Darftel= lungen jener Berfteinerungen gehalten hat, 3. B. an der Jaçade von Notre-Dame in Poitiers.

Amoise, f., frz., s. Moise.

Amoletum, amolimentum, richtiger amuletum, n., sat., das Amuset.

amont, en amont, adv., frz., stromauswärts, bergaus; d'amont, von bergauswärts herkommend, oder bergauswärts gelegen.

Amor (Ifon.). Einige alte driftliche Sarkophage weisen bei der Darstellung verstorbener Ehegatten durch Amorgestalten auf die eheliche Liebe hin (bei Agineourt, Denkmäler. Skulptur IX, 2.), oder zeigen auch den Mythus von Amor und Psinche (daselbst IV, 3), der auf das Verhältniß der Seele zu Christus zu deuten ist.

Amorce, f., 1. Zündfraut, Zündung; — 2. Löfung von Gold oder Silber, in welche die zu plattirende Aupferplatte getaucht wird.

amorcer, v. tr., vorbohren, förnen.

Amorçoir, m., frz., die Bundpulverflasche.

amortir, v. tr., frz. (Bauk.), ein Portal od. dgl. mit einer nach oben spik auslaufenden Abschließung (einem amortissement) versehen; s'amortir, mit einer solchen Abschließung endigen, durchaus nicht mit "sich todtsaufen" übersetzen, da letzteres ein plögliches Aushören ohne jede Zuspitzung bezeichnet.

Amortissement, m., amortisation, f. (Bk.), Auffat oder sonstige Abschließung auf einem Portal oder dergl., wenn sie zurückweicht, nach oben zu

schmäler wird, aber nicht ausladet, also nicht mit Bekrönung, frz. couronnement, zu verwechseln.

Amos, der dritte der 12 kleinen Propheten, nach Amos VII, 14. 16. als Schafhirt darzusftellen. Näheres f. in d. Art. Propheten.

Ampel, f., Ampolle, Bolle, Bulle, frz. ampoule, f., engl. ampul, lat. ama, amula, hama; griech. «μη (Arch.), eigentlich jedes zum Aufhängen eingerichtete Gefäß, daher besonders die Ölgefäße. — Namentlich hießen so die Meßpollen (f. d.) und die Salbölgefäße, dann anch die Hängelampen.

Amphianus, St., geb. zu Pagas in Lyfien, wurde, als er den Statthalter Urbanus ermahute, vom Gögendienst abzustehen, grausam zersleischt. Urbanus ließ Flachs, der in Öl getaucht war, um die Füße des A. binden und den Flachs anzünden. Als der Märthrer nach 3 Tagen noch im Todeskampf lag, wurde er ins Meer gesworsen. Er † am 2. April 304.

Amphibalus, m., amphibalon, n., lat. (Trcht.), eine besondere Form der Casula, Planeta.

Amphiptere, m., frz. (her.), der Drache, bie geflügelte Schlange.

Amphisien cockatrice, engl. (Her.), = basilisk.

Amphithura, f., lat., vom griechischen Lupibupov, jeder Thürvorhang, namentlich aber ber Borhang zwischen Mittelschiff und Altarhaus.

Amphora, f., sat., 1. römisches Flüssisseitssemaß = 8 congii = ½ culeus, etwa = 34,28 Liter; — 2. Getreidemaß = ½ medimnus; — 3. Schiffssadungsmaßeinheit, etwa unserem "Tonne, Last" entsprechend. A. capitolina war die Normalamphora auf dem Kapitol. Die Weinamphoren hatten sehr lange dieselbe Form, ein langer ehlindrischer Rumps mit kurzem Hals, an dem 2 kleine Henkel saßen, und spigem Boden, dasher allmählich alle Gefäße dieser Form Amphoren genannt wurden. Die Kuppel von S. Vitale in Ravenna und vieler anderer Gebände der Zeit von etwa 330—600 sind aus Amphoren konstruirt; s. d. Art. Topsgewölbe.

Amplastrum, amplateatum, n., lat., ber Bauplat, die Baustelle.

Ampoule, f., frz., sat. ampulla, 1. = burette; sainte a—, das heis. Össäschen; — 2. auch s. v. w. Ampel.

Amselden, n. (Her.), s. w. merlette; s. d.

Amtswappen, n., frz. armes de dignité, engl. arms of honour (Her.), ein Wappen, daß einer gewissen Würde angehört und bermöge Bererbung der Würde, des Amtes auch zum Gesschlechtswappen werden kann.

Amula, f., sat., K.-G., f. Ama und Ampes. Amulet, n., frz. amulette (nach Dict. national f., nach Dict. del' Acad. m.), phylactère, fronteau, m., engl. amulet, phylactery; lat. amuletum, phylacterium, pracbium, n., ligatura, f., servatorium; n., brevia, f., griech. φυλακτήριον, ein mit ge= wissen Figuren, Charafteren oder Inschriften versehener Gegenstand, ber am Sals oder einem anderen Theil des Körpers getragen wurde, weil man ihm die Kraft beilegte, vor Krankheiten und Bezauberungen zu schützen. Die Agppter bedien= ten sich dazu der Starabäen; auch bei den Christen waren die A. gewöhnlich, und zwar häufig bezeichnet mit dem Worte IXOYS (f. Fisch) oder auch mit dem fabbalistischen Ramen Gottes AGLA, f. d., obgleich fie vom 4. bis 8. Jahrh. häufig verboten wurden. Als Al. wurden auch gebraucht die Abragasgemmen, geweihte Münzen und Schauftucke, auch die bon den Arabern zu ben Chriften gekommenen Talismane.

Amulwin, St., darzustellen als Abt mit Insul und Buch. Sein Tag ift der 27. Febr.

Amund (nord. Mythol.), 1. ein König, Bater der Freigerdhe; f. d.; — 2. der Freigelassene.

Amutia, f., lat., = almutia.

Anabata, f., lat., ber Schultermantel.

Anabolagium, n., Stuse, Austritt, s. Moth., B.-L. Anabolagium, anaboladium, anabolarium, n., sat. (griech. ἀναβολάδιον, n., von ἀναβάλλεσθαι), (Traht.), ursprüngsich Amictus der Frauen, dann auch Priestergewand, = amictus, humerale.

Anachoret, m. (frz. anachorète, ermite); engs. anachorete, ermit; sat. anachoreta, ein in einsamer Gegend allein sebender Mönch; s. auch Stylit, Einsiedser.

Anachoretenzelle, f., engl. anchorage, s. Einsiedelei.

Anacletus, St., sebte unter Domitian, nach Andern unter Trajan, dargestellt als Papst, mit einer Hostie in der Rechten und einem Kelch in der Linken. Sein Tag der 13. Jusi.

Annglyph, n., frz. anaglyphe, engl. anaglyph, sat. anaglyphum, anaglyphicum opus (Plast.); eine halberhabene Arbeit, ein Resies. Daher Annglyptik, s., die Kunst, halberhabene Arbeiten zu verssertigen.

Anaglypho, m., frz., — anaglyph, engl., — anaglypha, f., anaglyphicum opus, n., lat., daß Anaglyph, Relief; anaglyphus, adj., lat. (griech. ἀνάγλυφος), oder anaglyphicus, mit ershabener Arbeit geschmückt.

Aungramm, n. (Epigr.), stå. anagramme, f., engl. anagram, cancrine inscription; sat. anagramma, n., ein Wort oder eine Juschrift, die man vor- und rückwärts sesen kann; 3. B. EVA, AVE (Luc. 1, 28); SA. M. IN. A. TENET ANIMAS

(Sancta Maria in amore tenet animas). NIVON ANOMHMA MH MONAN, OVIN (Basche beine Sünde, nicht bein Antlitz allein), auf dem Beihsbeken der Sophienkirche in Konstantinopel.

Anakampterium, n., Alhl und herberge für Berfolgte, doch auch für Arme, neben einer Kirche.

Analabus, m., sat., = scapulare.

Analogium, n., sat. (griech, ἀναλόγιον), 1. das Lesepust, der Ambo; — 2. = martyrologium, necrologium, passionale; — 3. eine über der Grabstätte eines Heisigen errichtete Kapelle.

anamelatus, adj., fat., emaillirt.

Anamorphose, f., franz. anamorphose, f., engl. anamorphosis, anamorphosy, griech. αναμόρφωσις, ein absichtlich verzerrtes Bild, das aber, von einem gewissen Punkt aus betrachtet, nicht mehr verzerrt erscheint.

Ananias, 1. der alttestamentliche, ift in Anbeutung des Märthrerthums von zwei Engeln gen himmel geleitet oder mit Anspielung auf den feurigen Dfen darzustellen. G. Männer, die drei, im feurigen Dfen. Gein Tag ift der 16. Dez. -2. Der neutestamentliche Ananias von Damastus (Np. = Gefch. 9, 10. 22, 12) wird in der Regel dargestellt, wie er den blinden Paulus heilt. -Er foll im Sahr 40 nach graufamen Martern gesteinigt worden sein. Sein Tag 25. Januar. -3. Ananias, mit seinem Beib Sapphira Chrift geworden, verfaufte fein Aderland gum Beften der Gemeinde, behielt aber einen Theil heimlich für sich und wurde, weil er den Petrus darüber belog, deshalb von dem Apostel bedroht, worauf er sofort todt hinstürzte (Apostelgesch. 5, 5), s. d. Art. Apostel, Petrus. - 4. Ananias hieß auch der Hohepriester, der den Paulus bei dem Landpfleger Felig verklagte. G. d. Art. Apoftel, Paulus.

Ananisapta, ober Ananischeba (Epigr.), zaus berkräftiges Notarikon, dem die talmudische Bezeichnung des Messias (1. Chron. 3, 24) zu Grunde liegt, z. B. an der Sakristeithür der Hosfapelle im Kelleramt zu Meran, gedeutet: Antidoton Nazareni Auferat Necem Intoxitationis, Sanctificet Alimenta Pocula Trinitatis Alma.

Anaphus, m., sat., 1. eine Schale, Buchfe, ein Becher; - 2. = b. frz. hanap.

Anargyros (Plur. Anargyroi), s. Cosmus und Damianus.

Anastasia, St. 1. eine vornehme Kömerin, starb mährend der Christenversolgungen des Diocletian auf dem Scheiterhausen, nachdem sie, mit andern Märthrern auf ein durchlöchertes Schiff gesetzt, nicht zu Grunde gegangen war. Mit ihr ist häusig der h. Ehrysogonus verbunden, der sie

im chriftlichen Glauben unterrichtete und ers muthigte. Ihr Tag der 25. Dez. — 2. Die Spasnierin Anastasia begrub mit Basilissa die Leichen des Petrus und Paulus und wurde daher unter Nero gemartert. Ihr Tag der 15. April.

Anasiasius, St., 1. Bischof von Rom († 401), hat eine Art als Attribut; sein Tag der 27. April; — 2. ein persischer Magier im Heere des Chosroes, der in Rom Christ wurde, nach Persien zurückfehrte und dort um seines Glaubens willen im J. 627 gemartert (an den Schwanz wilder Pferde gebunden), aufgehängt und von Pseisen durchbohrt wurde. Sein Marthrium ist dargestellt in Fressen des Krenzganges der ihm und dem h. Vincentins geweihten Kirche, einer der drei alle tre Fontane bei Kom. Sein Tag der 22. Jan.

Anatolia, St., that Wunder durch ihr Gebet u. trieb dem Diodarus, dem Sohn des Statthalters, den Teufel auß; Diodarus fiel dabei vor ihr nieder und rief: "Du bift es, die mich mit der Flamme des Gebetes brennt." Bom Richter Faustinian eingekerkert, wurde sie unter Andern mit brennenden Fackeln gepeinigt. Als der Marser Audag eine Schlange in ihren Kerker warf und auch diese sie nicht beschädigte, wurde sie mit dem Schwert durchstochen und der beskehrte Audag enthauptet. Fackel und Schlange sind ihre Attribute. Ihr Tag der 9. Jusi.

Anatolius, St., Bischof von Laodifäa, hat als Attribut einen Globus und mathematische Instrumente. Sein Tag der 3. Juli.

Anaxyride, m., frz., das lange Beinkleid ber Barbaren.

Auban, m., Anwurs, m., frz. annexe, bâtiment additionnel, appentis, m., hors d'oeuvre, m., dépendance, f., construction f. additionnelle; engl. annex, additional building, out-house; sat. appendicium, appendix, appendaria, cohaerentia, ennannum, der einem Hauptgebäude späster hinzugesügte, damit zusammenhangende Seistenssüges oder Nebenbau.

anhanen, tr. Z., 1. einen Anbau errichten; — 2. Ausdruck ber Bilbhauer für ansegen, vorspringen, ausladen lassen.

Anbetung der hirten, f., franz. adoration des bergers, engl. adoration of the shepherds, (Jfon.) wenn auch nicht selten, doch weniger oft als die Anbetung der Weisen vorkommende Darstelsung, nach Luk. 2, 8 ff. Die hirten, unter denen sich nach der Sage auch die nachherigen Apostel Simon Zelotes und Judas Thaddaus befanden, gewöhnlich drei an der Zahl, kommen in den Stall zu Maria und Joseph und überbringen dem Jesuskind ihre Gaben, ein Lamm, oder ein

Baar Tauben oder Früchte. In einer Komposition Rasael's erscheinen sie als arkadische Hirten, in einer anderen (zweite Reihensolge der Tapeten), wo 4 Hirten erschienen sind und noch zwei andere hinzukommen, sowie bei anderen, späteren Italienern als modern römische Hirten, ähnlich den Pisserari, pseisend und singend, bissweisen auch begleitet von ihren Weibern und ihren Schasen. Das Christuskind ist mitunterschlasend dargestellt. Eine der schönsten mittelsalterlichen Darstellungen besindet sich im Kreuzsgang der Universität zu Leipzig, gemast 1386, restaurirt 1870. S. auch d. Art. Geburt Christi.

Anbetung der Weisen (oder der Könige), f., frz. adoration des Mages, engl. adoration of the Magi (Ifon.), eine der älteften und am häufigften in der christlichen Runft vorkommenden Darftel= lungen der nur von Matth. (2, 1 ff.) erzählten Begebenheit, die später durch mancherlei Sagen ausgeschmückt worden ift. Die Beisen oder Magier (Magier bedeutet perfisch Beise) sollen näm= lich nach dieser Sage drei Könige (vergl. Pfalm 72, 10) bes Oftens gewesen fein, die, mit großem Gefolge kommend, natürlich einen Königspalast und ein darin geborenes Königskind erwartet haben, aber trot diefer Enttäuschung vor dem Rind niedersallen und ihre Gaben darbringen: Gold, was die Königswürde Chrifti, Beihrauch, was die Göttlichkeit und Priefterschaft Chrifti, Myrrhen, was seine Menschlichkeit und sein Leiden bedeutet. Als Gegengeschenk erhalten sie von dem Rind geiftliche Gaben, nämlich Liebe, Glauben, Demuth, und von der Mutter ein Stud der Leinwand, in welche das Rind gewickelt war. Nach einer alten Sage reifte etwa 40 Jahre später der Apostel Thomas nach Indien, sand die Beisen wieder und taufte fie; fpater follen fie in die Sande der Seiden gefallen und ge= tödtet worden sein. Lange nachher wurden ihre Reliquien von der Raiserin Selena nach Ronftantinopel gebracht, von da durch die Rreugsahrer nach Mailand, und durch Friedrich Barbaroffa nach Roln, wo sie in einem Sartophag im Dom noch enthalten find.

Die ältesten hierher gehörigen Bilder geben nur den symbolischen Sinn der Begebenheit, als Darstellung der Berufung der Heiden. Die Jungsfrau sitzt auf einem Stuhl, und die Weisen, alle drei gleich an Gestalt, in den Bildern der Katastomben mit phrygischen Mützen aus dem Haupt, beten das Kind an, das sie aus dem Schooß hält; dabei sehlt natürlich der Stern am Himmel. Schon seit Tertullian wurden sie als Könige ausgesaßt, weil in Persien die Könige zum Priesterstand gehörten. (Bgl. Psalm 72, 8 ff. und 68, 30 ff. Jesaias 60, 1 ss.) Aus einem Mosaits

bild (aus d. J. 440) in S. Maria Maggiore in Rom fitt das Rind auf einem Poftament, die Sand fegnend erhoben, dahinter ftehen Maria und Joseph, an jeder Seite zwei Engel; die Könige kommen gekleidet als römische Krieger, auf einem anderen (in Ravenna aus dem Jahr 534) tragen sie Kronen auf dem Ropf, wie auch auf dem Relief der Bronzethuren des Domes zu Hildesheim (aus d. J. 1015). Obwol fcon in den Miniaturen des Evangelistariums vom Erg= bischof Egbert (gegen Ende des 10. Jahrh.) die Ramen der drei Könige, Rafpar, Melchior, Balthafar erscheinen, werden fie doch erft bom 14. Sahrh. an als an Sahren und Herkunft verschieden dargestellt; nämlich der erste, Raspar, König von Athiopien, als 60jähriger Greis mit langem, weißem Bart, bringt Myrrhen. Der zweite, Balthafar, König von Saba, in mittleren Jahren (etwa 40 alt), bringt Weihrauch; der britte, Melchior, als 20jähriger Jüngling, König der Araber, häufig als Mohr, als Athiopier, was man bei dem Greis, der eigentlich aus Athiopien ift, wol häßlich finden mochte, bringt Gold, darunter wol auch den goldenen Reichsapfel Alexander's des Großen, der, als ihn das Chriftfind berührt, in Miche zerfällt. So schon in dem Arenzgang St. Pauli zu Leipzig und, namentlich in deutschen Bildern, vom 15. Jahrh. an. Häufig ist bei Darftellungen diefer Art die Berkundigung an die hirten im hintergrund angedeutet, oder die Magier fommen von der einen, die Sirten von der anderen Seite, also dort das Bekenntniß der Beiden, hier das der Juden. Das Rind ift gewöhnlich in der Geberde des Segnens dargestellt, oder es streckt, durchaus nicht auf unwürdig naturalistische Beise, wie Manche glauben, sondern um jene Berührung des Reichsapfels anzudenten, die Sand nach den Goldftuden aus. 13. Jahrh. an, als der königliche Charafter der Beisen zum Glaubensartikel geworden war, er= scheinen sie in immer größerer königlicher Pracht, haben auch Uffen, Pfauen, Papageien oder gar Elefanten im Gefolge, figen auch auf fpateren Darstellungen häufig zu Pferde, und auf ihrer Rückreise fahren fie zu Schiff. Zuweilen haben fie Portraitzüge, aus der Birklichkeit entliehen. Eins der merkwürdigften Bilder diefer Art ift das große Freseo von Benozzo Gozzoli in der Kapelle des Palastes Riceardi in Florenz (aus bem Jahr 1457), wo wie auf einer Tapete eine prachtvolle Prozessionstavalkade in ununterbroche= ner Reihe an den Banden entfaltet wird: die Könige (Portraits) in toftbaren Staat gefleidet, Reifige und Pagen in üppigem Roftum, baneben alle Aurzweil des höfischen Lebens im Mittel= alter. In den älteren Darftellungen ift der

Nährvater Joseph selten zugegen, vom 15. Jahrh. an fehlt er nie. In den meiften Bildern fteht der Stern am himmel, da er aber nach einem alten Rommentator des Matthäus die Geftalt eines strahlenumgebenen Kindes gehabt haben foll, das ein Seepter ober ein Kreuz trug, fo hat ihn Taddeo Gaddi auf einem Freseobilde (Rapelle Baroneelli in S. Croee zu Florenz) fo dargestellt, während er bei Garofalo von Engelgestalten umgeben erscheint, welche die Paffions= wertzeuge tragen. Bu den bedeutenoften Darstellungen der Anbetung der Könige gehören die von Fiefole (San Mareo in Florenz), Rafael (Dibild im Muf. zu Berlin und in der 2. Reihen= folge der Tapeten), Dom. Ghirlandajo (Kirche Maria degli Innocenti u. Uffizien in Florenz), Franceseo Francia (Dresdener Galerie), Meifter Stephan (Rölner Dombild), Rogier v. d. Wende (Pinatothet in München), Albr. Dürer (Uffizien in Floreng), von dem unbefannten Meifter des fehr sinnvolle Motive enthaltenden Dombildes in Meißen, und fehr oft behandelt von Rubens, der solche Gegenstände gern malte, um großen Farbenglang darin zu entwickeln. Gine fehr feltene Darstellung ift die erwähnte Taufe der Magier durch den Apostel Thomas, von Taddeo Gaddi in seinem Chklus aus dem Leben der heil. Jungfrau (Rapelle Baroneelli). Manchmal steht feitwärts der Prophet Micha, die Sande erhebend (Micha 5, 1). Auch die Seene, wie den Magiern im Traum befohlen wird, nicht wieder zu Berodes zurückzukehren, ift von der Runft dargeftellt wor= ben, 3. B. auf einem Fenfter der Kathedrale in Chartres und auf einem Relief in Fünffirchen; auf letterem schlafen sie höchst naiv in Ginem Bett und werden von einem Engel geweckt. -Als alttestamentliche Vorbilder der Anbetung der Könige gelten der Besuch Abner's bei David in Hebron (2. Sam. 3, 20), die Königin von Arabien bei Salomo mit ihren dreisachen Gaben (1. Kön. 10, 1 ff.) und Abraham, der dem Melchifedech den Fruchtzehnt (Getreide, Most und D!) bringt (1. Mof. 14, 17—20; 5. Mof. 14, 23). [—r.]

Anblattung, f., frz. assemblage, m. à mibois, à paume; engl. halving; s. in Mothes' B.-L.

Aublendung, f., Verblendung, frz. revêtement, m., faux parement, m., parure, f.; engl. facing of a wall (Bank.), Bekleidung einer Maner mit Blendsteinen. Im Mittelalter sast nur in Benedig gebrändslich, wo die Ziegesmanern mit Marmorpsatten verblendet wurden; in der Renaissanezeit verbreitete sich diese an sich eigentslich unfoside Banart sast über ganz Europa. Bgl. Mothes' B.-L.

53

anbolsen, trans. B., frz. boulonner, cheviller, goujonner; - engl. to bolt; mittels eines Bolges befestigen.

anché, adj., frz. (Ser.), gefrümmt.

Anchor, s., engl., 1. der Unter, als Schiffsgerath; - 2. die Schlangenzunge, die Pfeilipite des Eierstabs, f. Gierstab; - 3. (Banw.) der Anter (eisernes Berbandstück).

Anchorage, engl., 1. auch ankor-hold, die Belle, Rlaufe eines Ginfiedlers, Anachoreten, auch die Belle eines Einsiedlers in einer Rirche, wie fie ehemals in der Rathedrale zu Rilfenny war, wo sie am nordöstlichen Ende des Chors 1,15 m. unter dem Fußboden lag; in anderen Rirchen Englands eriftiren fie noch an anderen Stellen der Kirche; jede derselben hat ein low-side-window, f. dies Wort; - 2. (Bauw.) Berankerung.

anchorarius lapis, m., der Anterstein, f. d. anchored, ancred, anchry, engl., ancré, fra., adj., f. cross, croix u. Rreng.

Ancient, s., engl., 1. fleine Spitfahne, f. d. Art. Fahne; - 2. der Fahnenträger, Fahnenjunker, Fähnrich; - 3. die Nationalflagge, Sinterflagge des Schiffs, auch national colours gen.

Ancile, ansile, n. (Baff.), lat., fleiner mul= denförmiger, länglichrunder, an beiden langen Seiten etwas einwärts geschweifter Schild von Stein, der zu den Sauskleinodien der römischen Raifer gehörte und an beffen Befig, einer Sage zufolge, die Weltherrichaft gefnüpft sein follte; fpater furger, runder Schild.

"Ancon, m., lat., 1. Schenkel eines Winkelmaßes; - 2. Ronfole, Aragitein; - 3. Geiten= lehne eines Stuhls; — 4. ein Trinfgeschirr; — 5. Gabelstange, Bapfenschere, daher ancones prothyrides, m. pl., bei Bitruv der Angelflot oben an der Thur; - 6. Katapultenarm.

Ancon, m., frz., fommt in den Bedeutungen 2, 5, 6 des lat. Ancon vor. Außerdem bezeich= net es aber auch alles elnbogenartig Gefrümmte und ift in diesem Sinne gleichbedeutend mit encoignure.

Ançon, m., frz., eine alte Ruftungsform, nicht genau befannt.

Ancona, f., lat. (= icona), ein Bild, eine Statue.

Ancone, m., ital., jedenfalls aus ancon ge= bildet, Mittelpunkt der ionischen Schnede; f. Auge.

Ancone, s., engl., fommt in den Bedeutungen 2 u. 5 des lat. ancon vor.

Ancre, f., frz., 1. der Unter als Schiffsgeräth; - 2. (Bauw.) der Anker (eisernes Berbandstück), engl. anchor, doch auch ancre ge= ichrieben.

Andasium, n., andena, f., anderius, m., lat., engl. andiron, hand-iron, der Fenerbock; ital. Alare.

Andeolus, St., wurde vom h. Polyearpus aus dem Drient nach Frankreich geschickt, um das Evangelium zu predigen. Dort wurde er unter dem Raiser Severus zu Biviers im 3. 207 mit Reulen geschlagen und sein haupt mit einem höl= zernen Schwert gespalten. Sein Grabdentmal in Nig in der Provence. Sein Tag der 1. Mai.

Andhrimnir (nord. Mythol.), der Lebens= riese, der Roch in der Walhalla, der täglich im Reffel den Eber (Sährimnir) focht, um die Gin= herier, die Selden in der Walhalla, zu fpeisen.

André, St., frå., Andrew, St., engl., ber h. Andreas; eroix de —, f., frz., Andreas= freuz.

Andreas, St., 1. der Apostel, s. Apostel. — 2. Al. v. Avellino ift einer der Schutpatrone von Reapel und Sizilien und wird als Theatiner= mönch dargestellt; sein Tag 10. Nov. — 3. A. Corsini, wird als Bischof ober als Karmelitermonch mit Sirtenstab und Schwert dargestellt (Mosaif ber Rapelle Corsini in S. Giovanni in Laterano); sein Tag 6. Jan. — 4. A. von Kreta, war ein Basilianermonch, hat Seiligenbilder in der Sand oder neben sich. Gein Tag der 17. Oft.

Andreaskrenz, n., 1. frå. croix f. en sautoir, croix de St. André, de Bourgogne; engl. cross of S. Andrew, cross of S. Patrick, saltiercross, saltire-cross; lat. crux decussata, auch bur= gundisches Kreuz, Schrägfreuz gen.; f. unt. d. Urt. Kreuz; - 2. (Zimm.) auch Abkreuzung, Arenzband, Arenzverband, Arenzrahmen genannt, fra. croix de St. André, étaie en sautoir; engl. S. Andrew's cross, diagonal stay, cross-stay, freugförmige Spreizen zwischen den Balten ze. S. d. Art. Band.

Andreasorden, m., f. v. w. Diftelorden;

Andropolis, f., lat. (gried). ανδρόπολις), bie Todtenftadt, Graberftadt, der Begrabnigplat, Gottesacker.

Andmari (nord. Mythol.), ein Zwerg, der ein Fisch im Wasser war. Ihn fing Loki mit dem Net und forderte von ihm als Lösegeld alles Gold, das er in seinem Felsen hatte. Das trug der Zwerg zwar hervor, verbarg aber unter seiner Sand einen fleinen goldenen Ring. Lofi den ebenfalls begehrte, wollte der Zwerg ihn nicht hergeben, und sagte, mit dem Ring fönne er, wenn er ihn behalte, sein Gold wieder vermehren. Aber Lofi nahm ihm den Ring ab, worauf der Zwerg hinzusette, er solle Jedem, ber ihn besite, das Leben koften. Ueber die Bedeutung dieses Mythus s. Simvock, "Deutsche Mythol." 3. Ausl. S. 340.

aneinanderstoßend, adj., frz. accolé, engl. conjoined (Her.), so nennt man mehrere Wappensbilder, wenn sie mit Seiten oder Eden einander berühren.

Anckins, St., ein Märthrer aus Cafarea, ben bei ber Christenversolgung unter Dioeletian 10 Soldaten grausam schlugen, der Hände und Füße beraubten und zulest enthaupteten. Sein Tag der 27. Juni.

anelace, anlace, anelacio, engl., anelacius, m., lat. (Baff.), die Ochsenzunge (ein kurzes Messer, anch als Dolch gebraucht); s. d. Art. Ochsenzunge.

Aufall, m., eines Bogens; s. unter Aufänger. Aufallspunkt, m., srz. point m. d'appui, point d'assaut; engl. hip-point, hipping-point; der Ansallspunkt bei einem Walmdach ist der Punkt, wo First und Grate zusammenstoßen.

Aufäuger, m., Aufangsstein, m., Au-wölder, m., frz. sommier m. d'arc, engl. springer, spring-stone (Bauk.), der erste unmittelbar auf dem Kämpser ruhende Wölbstein. Bei sehr tiesen Bogen oder bei Tonngewölben, Kuppeln zc. bilden mehrere Ansänger die Ausangsschicht, frz. retombée, f., engl. springing-course; die unterste Lagersstäche des Ansangssteines heißt frz. eul m. du sommier, engl. skew-back; die zwischen ihm und dem Kämpser vorhandene Huge Ansangsspage, frz. lit m. du sommier, lit de naissance; engl. springer's bed. Der Ort dieser Huge ist der Ansiang, Ausall des Bogens, Bogenansang, Gewöldsansang, frz. naissance f. d'arc, de voûte; engl. spring, springing.

Anfangsstufe, f., f. Antrittsstuse.

Angarium, n., lat., angar, m., jrz., Holzsdach, Schauer, Schirmlach; f. frz. hangar.

Ange, m., frz., angel, engl., angelus, lat., ber Engel; lat. auch ber englische Gruß; s. d. Art. Gruß und salutation.

Angebinde, n., frz. faveur, engl. favor, favour, eine Bandichleise, die der Ritter als Zeischen der Zuneigung von einer Dame empfing.

angeblendet, adj. (Banw.), f. v. w. blind angefügt; vgl. d. Urt. Anblendung und blind.

angefaßt, adj. (Her.), heißt ein Balken, Pjahl 2e., wenn er von einer Klaue erfaßt scheint, deren Urm man aber nicht sieht, weil sie ihn gleichsam von hinten packt.

Angel, f., 1. (Banw.) frz. penture à pivot et piton; engl. hinge and loop, gemel chymol; lat. cardo, axadorium, einfachstes Drehbeschläge einer Thür. Entweder ist am unteren Ende des hinteren Thürholzes ein Zapsen, Angelzapsen,

Gickel, m., frz. pivot, engl. pivot, axis, angebracht, der in einer Angelpfanne, frz. piton, engl. socket, sole, pin with an eye, geht, während das obere Ende desselben Holzes abgerundet ist und in einem Angelring, frz. anneau m. de pivot, engl. hinge-ring, oder einem denselben ber= tretenden Angelblock oder Angelkaften fich dreht. Man fagt dann, die Thur hängt in der Angel. Oder es werden im Gewände 2 Angelhaten, Hafpen, Globen, Regel, frz. gond, m., engl. hasp-hook, hinge-hook, hinge (im engern Sinn), lat. gofetus, haspa, eingeschlagen, auf deren Unjag, frz. repos, die Angelringe, d. h. die Bjen oder Ringe, frz. mamelons, collets, engl. loops, entsprechend auf die Thur beseftigter Bander, Angelbänder, frz. bandes, engl. straps, liegen. Das Ganze bildet dann eine Angel oder ein Hafenband, Auffatband, Regelband, frz. fiche à gond et à repos, penture f. à gond; engl. hinge and loop, gemmel, hinge and strap, hook and loop. S. Mothes' B.-L. und d. Art. Band. - 2. Angel, f., eine Minge, Heftzapfen, frz. queue, f., soie, f., engl. tang, tong, tongue, spike, Bapfen zu Befestigung der Rlinge im Beft; f. d. Art. Schwert.

angelic hierarchies, pl., engs., die (neun) Engeschöre.

angelica vestis, f., ſat., das Mönchstſeid. angélique, adj., frz., ſ. salutation.

Angelot, m., ange d'or (Münzf.), sranzösische Silbermünze des Mittelasters, von 1240 bis zu Louis XI. in Gebrauch, wog 44,15 grains de marc de Paris.

Angelot, s., engl., 1. die Angelika, eine Art Guitarre; — 2. englische Goldmünze, 5 Schilling an Werth.

Angelotus, m., lat., 1. Diminut. v. angelus. — 2. S. v. m. Angelot 2.



Fig. 34. Angelfächfischer Taufftein.

angelfächstische Banneise, f., srz. style anglosaxon, engl. anglo-saxon style, saxon

architecture, eine von den Engländern unberechstigt mit dem Prädikat Stil beehrte und altsbritischer (nicht altenglischer), altsächslicher Stil ze. benannte Abzweigung des romanischen Baustils, welcher etwa von 660 bis um 1020 in England herrschte. Die Kirchen dieses Stils zeigen, wie die meisten romanischen Kirchen, basilikenartige Hamptanlage, Trennung des Baptisteriums von der Kirche, Inkonsequenz in Bezug auf die Stels

lung ber Glockenthürme, Hochsührung der Kreujung als Centralthurm, geringe Marfirung des Querschiffs ze. Spezifisch der Banweise angehörig erscheint der gerade Ab= schluß des Chors und der Rrenzarme, die Berlegung der Rangel von den Cancellen in die Galiläa und die freilich nur felten, 3. B. in der Rirche St. Michael in St. Albans. vorkommende Anordnung. daß die Arfadenpseiler nicht einander gegenüber. sondern en quinquonce fteben. Auch fammtliche Sauptzüge der Details find romanisch, und wo fie sich als spezifisch eng= lisch zeigen, beruht ber Unterschied mehr auf man= gelndem Berftandniß der Steinkonstruktion, nach= träglichem Einfluß des borher genbten Holzbaues und Ungeschick, als auf dem Bestreben nach na= tionaler Ausbildung. Die Giebelbogen der Tenfter=

schlüsse, die sogenannten sächsischen Bogen, kommen auch anderwärts vor; s. d. Art. Bogen. Die Gliesberungen sind meist sehr roh und ungeschickt, ebenso

die Gliederbesetzungen; der Manerverband ersicheint bald als Bruchsteinbau, abwechselnd in größeren und kleineren Schichten (rubble-work),

balb als Heringsgrätenban; s. d. Spezifisch engslisch ist das long- and short-work, eine besondere Berbandart für Ecks und Mittellisenen, aus abwechselnd ausrecht gestellten und gelegten Steisnen. Näheres s. in Mothes' B.D. Hier geben wir als besonders interessante Zeugen dieser

Kunstübung in Fig. 34 einen angelsächsischen Taufstein aus der Kathedrale von Canterbury, 11. Jahrh., in Fig. 36 einen augelsächsischen Sarg aus dem 10. Jahrhundert und in Fig. 35 die Darstellung der Einweihung einer Kirche, welche besonders deshalb interessant ist, weil sie unsere ziemlich lückenhaste Kenntniß der Kirchensown jener Zeit ergänzt (entnommen aus dem Manustript der Genesis des Caedmon, 8. Jahrs



Fig. 35. Ginweihung einer Rirche, angelfachfische Malerei.

hundert). Die ältesten angelsächsischen Kirchen, von denen wir sichere Nachricht haben, sind solgende: Kirche von Dovereastle, gebaut 640, verändert unter



Fig. 36. Angelfachfischer Carg.

Heinrich II., furz daraus die Kirche von Brizworth in Northamptonshire. Wilfred, Bischos von York, baute um 700 die Kirchen in Rippon und Hexhaun, jest ganz verschwunden; Bischos Benedikt, Abt von Wearmouth, baute Monks-Wearmouth und Kloster Jarrow. [—s.]

Angeltugend (altd.), f. Kardinaltugend.

Augelus, St., 1. Angelus von Ferusalem, Sohn südischer Altern, der in Laocerta in Sizistien 1220 während einer Bußpredigt erdolcht ward, ist darzustellen als Karmelitermönd, dem Rosen und Litien aus dem Munde fallen; nach Andern wurde er an einem Baum aufgehängt und mit Pseilen erschossen, gleich dem h. Sebastian; so dargestellt von Ludovico Caracei (Pisnafothef in Bologna); sein Tag der 5. Mai; — 2. Angelus Tancredi von Rieti als Soldat; — 3. Angelus aus Pisa († in England) als Frausissaner 2c.

Angelus, m., sat., 1. der Engel; — 2. die mit dem Erzengel Michael geschmückte deutsche Fahne.

Ängemme, f., angenne, f., angene, angenin, m., siz. (Her.), sechseblättrige Blume, ähnlich dem quintefeuille, aber mit runden Blättern; s. Fig. 37.

angeftickt, adj., franz. cousu Fig. 37. (Her.), heißt ein Schildeshaupt oder Angemme. Balken, von Metall auf Metall oder von Farbe auf Farbe geset; s. Fig. 38.

Angle, m., srz., der Binkel, das Winkelmaß. Bei den französisschen Werkleuten heißt a. d'équerre, engl. right a., der rechte Winkel; a. du gras, engl. blunt angle, der stumpse Winkel; a. du maigre, der spike Winkel 2e.; s. Wothes' B.-L.



Fig. 38. Angestückt,

Angle, s., engl., der Winkel; f. d. vorhersgehenden Artikel.

anglé, adj., fra. (Ber.), bewintelt; f. b.

Angle-bar, s., engl., 1. die Hinterhöhe eines Fensterstügels; f. Turn-stile; — 2. auch angleiron (Schloß.), Winkelschiene, L-Gisen.

Angle-bevil, s. (Bauw.), die Schmiege, der Stellminkel.

Angle-brace, s., 1. (Zimm.) auch angle-tie, das Winkelband, der Bug; lower angle-brace, das Fußband; — 2. (Schloß.) auch corner-drill, der Winkelbohrer.

Angle-bracket, s., engl., die Edfnagge, Edkonsole, ein Kragstein, der an einer Ede oder in einem Winkel der Mauer angebracht ist.

angled, adj., engl., winkelförmig, winkelig; angled dividing of a shield (Her.), s. Stusenschmitt.

Angle-post, s., engl., ber Edpfosten.

Anglet, m., frz., rechtwinkelig lausende Berstiesung, rinnenförmige Fuge im Bohlenwerk.

Angle-tie, s., engl., = angle-brace 1.

anglicum opus, n., lat., englische Arbeit, besonders von der Stickerei und von der Arbeit der Illuminatoren gesagt.

anglo-norman, engl., anglo-normand, frz., anglo-saxon, frz. u. engl., adj., f. d. Art. Anglo-normannisch und Angelsächsisch.



Anglonormannijch. Blid in die Rathebraje bon Canterburn.

anglonormannische Banweise, f., frang., style anglo-normand, engl. norman style, anglonorman architecture. Bon englischen Kunfthisto= rifern als selbständiger Stil mit Unrecht pradieirte Modifitation des normannischen Bauftils, welche in England etwa von 1020 bis um 1170 herrschte, und deren Eigenthümlichkeit unter Beibehaltung der in andern Ländern üblichen An= ordnung (Basilika mit Kreuzschiff und Bierungs= thurm, langem, halbrund geschloffenem Chor und außen sichtbaren oder versteckten Seitenapfiden ze.) hauptfächlich in Folgendem sich zeigen. Von den frangösisch = normannischen Bauten unterscheiben sich die englischen besonders dadurch, daß sie gleich den italienischen die Holzdecke des Mittel= schiffs noch beibehalten, obgleich vielfach die ganze Zusammenstellung des Baues auf beabsich= tigte Überwölbung zu schließen verleitet. Arkadenpseiler sind entweder eckig, mit Salbfäulchen besett, oder auch rund, mit oder ohne angesette Stäbchen; der Stütenwechsel tritt nicht felten auf. Gang runde Gäulen find meift viel schwerfälliger als anderwärts. Neben den auch

anderwärts vorkommenden, freilich hier meift schwerfällig ausgeführten Capitälen erscheint das spezifisch englische Falteneapitäl, die Basis ist meist die damals allgemein giltige, doch hier und da durch eine bloße Abschrägung ersett. Neber den gezwölbten Seitenschiffen, auch wol an der Oftseite der Krenzarme, sind Emporen augebracht, welche sich durch Zwillingsbogen, wie in Fig. 39, oder durch Trisorien nach dem Mittelschiff öffnen, dessen

Lichtgaden meift sehr hoch emporragend gestaltet und reich durchgebildet ist, und in welchem sich vor den Fenstern über den Trisorien häusig noch Laufgänge mit Galerien hinziehen. Außer dem selbst bei kleinen Kirchen nicht sehsenden massigen Bierungsthurm haben größere Kirchen auch Thürme an der Bestseite oder zu den Schultern des Kreuzes, die Portale haben nicht immer horizontalen Sturz, so daß dann das Tympanum sehst oder unten von einem Stichbogen

begrenzt ift. Die durch vielfache Horizontalunterbrechung fast stets schwerfälligen Sauptmaffen verbinden fich mit überreicher Ornamentation, indem die eigentlichen Simsglieder, fowie die Bogen und Laibungen, Galerieeinfaffungen ze. mit mannichfachen Ornamenten, besonders linearen Charafters, besett find. Dahin gehören: Bidgad, Sägezahn, Ragelfopf, Schuppen, Rauten, Retten, Ratentopf, Bogelfopf-, Schiffstan-Drnament ze., f. d. betr. Art. - S. auch Räheres in Mothes' B.=Q. Die wichtigften hierher gehörigen Bauten find die Kathedrale von Winchester (1079-1093), bon der nur das dreifchiffige Querschiff noch gang in altem Stil erhalten, Langschiff und Chor aber um 1330 neu ornamentirt ift; die gewaltig lange Rathedrale von Norwich (1094-1101) mit rundem Chorumgang und einschiffigem Kreuzbau und bie ebenfalls fehr lang geftredte Rathedrale von Beterborough, deren Querhaus an der Oftseite Seitenschiffe hat. — Noch geben wir in Fig. 40 einen anglonormannischen Sarg aus Bredon (Woreester). [-s.]

Angon, m., frz., engl. u. lat., ein Speer ber Merowinger und Angelsachsen, mit zackiger, widershakiger Spike; f. Fig. 41.

Angriffswaffen, f., pl. Sie bestanden bei den feltische britannischen Bölkern vorzugsweise aus großen, vorn zugespitzten Schwertern, aus kurzschäftigen Lanzen, die zur Verstärkung des Stoßes an dem der Spitze entgegengesetzten Ende mit einem kolbensörmigen Knopf beschwert waren, und aus kurzen Messern oder Dolchen. Dazu

kamen bei den Galliern noch Bogen und Pfeise und eine besondere Art von Burspseisen, die entweder gleich einem Speer aus freier Hand oder vermittels eines daran besessigen Riemens gegen den Feind geschlendert wurden. Die erstere Art hieß mataris, materis, matara; die letztere, cateja genannt, hatte wol jenen kolbenförmigen Knopf, der wie der Schast mit metallenen Stacheln besetzt war. Biel einsacher waren die Angrisss



Fig. 40. Anglonormännischer Garg in Bredon (Borcefter).

waffen der Germanen. Bei ihnen war unter der Reiterei besonders verbreitet die Framea (fra.

framée, lat. framea), ein Speer mit furzer, fcmaler, aber fehr fcarfer eiferner Spige, den fie fowol im Mahwie im Fernfampf mit großer Gewandt= heit führten (f. auch Celte, Relte und Baalftab). Gehr wenige Reiter bedien= ten fich der Schwerter oder der größe= ren Lanzen; nur das Fugvolf hatte außerdem noch Wurfgeschosse. Einzelne germanifche Stämme gebrauchten auch fteinerne, bronzene und eiferne Reulen, Streitärte ober Beile, größere ober fürzere Meffer, lange und fchwere Lanzen, sowie Bogen und Pseile. Unter diefen Waffen verdienen die steinernen insofern befondere Aufmerksamkeit, als sie einestheils die älteften sind, anderntheils auch nachher im Bronze= und Eisenzeitalter neben den metallenen ge= braucht wurden. S. Steinzeitalter, Bronzezeitalter, Art, Keule, Lange, Schwert u. f. w. Auch über die mit= telalterlichen Angriffswaffen f. d. ein= zelnen Artifel. [-r.]

Anguichure, f., frz. (Her., Trcht.), ber hiftriemen, ber Gürtel zum Ans hängen bes hifthorns.

Anguis, m., lat., der Drache (als Wappenbild).



Fig. 41. Angon.

angulaire, adj., frz., was die Ece bildet, z. B. colonne a-, die Echfäule; f. auch arc.

Angurboda (nord. Mythol.), ein Riesenweib, mit welchem der Gott Loki drei Ungeheuer zeugte: den Wolf Fenrir, die Schlange Jörmungandr, d. h. die Midgardschlange (f. d.), und Hel, die Todesgöttin (f. d.).

Angurwadel (nord. Sage), Schwert Frithjof's. Angusti, m. pl., lat., statt augusti, Braksteaten; bavon das deutsche Angster, Antliher.

Aniretus, St., 1. Bischof von Kom, starb unter dem Kaiser M. Auresius den Märtyrerstod. Sein Tag der 17. April. — 2. Ein Märstyrer in Nisomedien unter Diocsetian. Er wurde, nachdem ihm wegen seines sreudigen Bekenntnisses die Zunge ausgeschnitten war, einem Löwen vorgeworsen, der ihm aber kein Leides that. Als er dann in einem Tempel des Hertules opsern sollte und auf sein Gebet eine Säule des Tempels umstürzte, wurde er in einen Kessel mit geschwolzenem Blei geworsen. Als er aber auch darin unversehrt blieb, wurde er mit seinem Bruder Photinus in ein heißes Bad verschlossen, worin Beide nach 3 Tagen erstickten (im J. 290). Sein Tag der 12. Aug. [—r.]

Anille, f., franz. (Her.), das Mühleisen.

anillé, adj., frz. u. engl. (Her.), f. eroix, eross u. Areuz.

animé, adj., frz. u. engl. (Her.), geauget.

Animetta, f., lat., das Tuch zu Bedeckung des Abendmahlskelches; s. Kelchtuch.

Anker, m., 1. frz. ancre, f., engl. anchor, das bekannte Schiffsgeräth. In der chriftlichen Runft dient dieses Emblem der Schifffahrt als Symbol der Standhaftigkeit und hoffnung in der Glaubensstärfe (nach Sebr. 6, 19), wie das Schiff Symbol ber Kirche ift. So kommen Anker als Sinnbild der hoffnung im Tode zwischen oder neben zwei Fischen (Chriften) auf driftlichen Gräbern in den römischen Ratakomben vor. - Godann ist der A. Attribut und Marterwerkzeug des St. Clemens in Rom (f. d.) und des Nifo= laus von Bari, welcher Batron ber venetianischen Schiffer ist. — 2. (Baum.) frz. ancre, f., fer, m., grappin, m., chaîne, f., moufle, f.; engl. anchor, cramp, strap. Gifernes Berbandstück, bient gum Busammenhalten der gegenüberliegenden Mauern (als Schlauder) ober zum Anhalten eingesetter Steine an Mauern (als Gabelanker ober Stich= anker), an Mauerwerf und Holztheile 2c., und hat je nach seiner Spezialbestimmung die verschieden= sten Formen. Die gewöhnlichste Form ift die des Schlüffelankers oder bes Schließenankers, einer an einen Balfen angenagelten, meift am Ende mit einem Kropf (fra. crochet), am andern mit einer Öse, Schließenriße (frz. oeil) versehenen Stange; durch die Öse wird die Schließe, auch Splint, Ankerarm, Feder, Durchschub genannt (frz. clavette, engl. forebolt), gesteckt, die namentsich im Mittelaster oft künstlerisch verziert ward. Näheres s. in Mothes' B.-L. Im Mittelsalter branchte man vielsach Ketten statt der Anker, sogar Kompensationsketten aus Messing und Sisen. — 3. S. v. w. Schlangenzunge oder Pseil im Gierstab (s. d.). [—s.]

Ankerbalken, m. (Bauw.), frz. tirant, m., poutre f. à ancre; engl. tie-beam, anchor-beam; Balken, welcher als Anker dient, indem er an seinen Enden entweder mit eisernem Anker oder mit einem mittels Zapsen und Borstecker besessigten Duerholz versehen ist, welches ähnliche Dienste leistet wie die Schließe des Ankers. Zest nicht mehr gebraucht, kommt diese Verankerung im mittelalterlichen Kirchenbau sehr selten, im Burgsbau hingegen häufiger vor.

Ankerbinder, m., 1. s. v. w. Ankerbalken; — 2. s. v. w. Ankerstein.

Anker-hold, s., engl., f. Anchorage.

Ankerkreng, n. (Ber.), f. d. Art. Rreug.

Ankerschließe, f., s. im Art. Anker 2.

Ankerstein, m., lat. anchorarius lapis, ein Binderstein, am Kops schwalbenschwanzsörmig gesarbeitet, um die nebenliegenden Läufer am Austweichen zu hindern; kommt namentlich an Brückensbauten von 1300—1600 vor.

Ankindungswappen, n., frz. armes d'adoption, engl. adoptive arms (Her.), das durch Aufsnahme an Kindesstatt überkommene Wappen.

Anlage, f., frz. disposition, ébauche, f.; engl. draught, rough sketch, ber bie Grundidee ausstrückende erste Entwurf eines Bauwerkes ober sonstigen Kunstwerks; s. Anlegen.

Anlanf, m., franz. congé m. d'en bas, naissance, f., cavé droit, m.; engl. apophyge, upright or rampant quarterround, lower congec, lower escape; sat. apophygis\*), apophysis, ber Vierteskreiß, welcher ein unteresvorstehendes Gsied mit einer oberen zurücktretenden größeren Fläche



Fig. 42. Anlauf.

verbindet; besonders die gewöhnliche Verbindung zwischen Basis und Schaft der Sänle, frz. naissance de fût. S. Fig. 42.

<sup>\*)</sup> Der Ausdrud apophygis wird auch promiscue für Anlauf und Ablauf gebraucht.

aulegen, trans. 3., 1. frz. ébaucher, engl. to lay on, den ersten Entwurf zu einer Zeichnung auf das Papier oder dergl. bringen; — 2. franz. apprêter, imprimer; engl. to prime, beim Malen die erste Farbenschicht auftragen, auch untermalen, grundiren genannt.

Anna, St., nach der Tradition aus Bethlehem gebürtig, die Mutter der Jungfrau Maria und Tochter des Priefters Matthan. Gine ihrer Schwestern, Namens Sobe, war die Mutter der Elisabeth, also Großmutter Johannis des Täufers. A. verheirathete sich mit dem frommen Joachim aus bem Stamm Juda (Evangelium de nativitate Mariae u. Protoevangelium Jacobi). Als dieser einft von dem Priefter vom Opfer gu= rückgewiesen murbe, weil feine Che mit der Anna finderlos war, mied er seine Gattin und zog sich in die Ginfamteit zu feinen Berden gurud, mo er 40 Tage und 40 Rächte fastete. Da nun seine Gattin allein zu Saufe war und über ihre Unfruchtbarkeit in Klagen ausbrach, in welchen ihre Magd Judith sie troften und aufrichten wollte, erschien ihr ein Engel des herrn und verfündigte ihr die bevorstehende Geburt eines Rindleins. Da ging sie ihrem Gatten Joachim entgegen und traf ihn unter dem "goldenen Thor" von Jerusa= Iem. Joachim fußte und umarmte fie, und als ihre Zeit gekommen war, gebar fie die Maria (f. Maria Geburt). Auf diefe Sage gründet sich das nachmalige Dogma von der unbeflecten Empfängniß Maria (f. d.). Nach einer anderen Ergahlung foll Joachim bald nach der Geburt der Maria geftorben fein, worauf Anna sich noch zweimal, mit Rleophas und Salomo, verhei= rathete (f. heilige Familie und heilige Gippe). 710 wurde ihr Leichnam nach Konftantinopel gebracht. 1494 erwirkte Friedrich der Beise ein Breve, um in Sachsen den Annatag als hohen Festtag zu feiern. In einem Chklus von Bilbern erscheint diese Legende schon ziemlich früh in der Runft; als Gegenstand besonderer Berehrung in Andachts- und Altarbildern erscheint Anna aber erft gegen bas Ende bes Mittelalters, und fpater, infolge ber zunehmenden Borliebe für das Dogma ber unbefleckten Empfängniß, auch in ber Renaiffancezeit. Dann wird fie bargestellt als Matrone in rothem Unterfleid und grunem Mantel, aber felten allein, sondern fast immer mit Maria, die, von ihr auf dem Arm getragen, bisweilen selber bas Chriftustind trägt, so daß fie selbdritt (mettercia) erscheinen. Ober Anna unterrichtet bie Maria in der heil. Schrift. Bu den bekannteften, rein hiftorisch aufgefaßten Bilbern und Bilderreihen aus dem Leben der Anna und des Joachim gehören die von Giotto, die in der Mabonna bell' Arena zu Padua den Ansang des

gangen Chtlus aus dem Leben Maria und Chrifti bilden, nämlich die Berwerfung von Joachim's Opfer, Joachim fehrt zur Beerde gurud, ber Engel erscheint der h. Anna, Opfer Joachim's, seine Bision und die (am häufigsten vorkommende) Be= gegnung an der goldenen Pforte; ebenso in zwei Bildern von Taddeo Gaddi (Rapelle Baroncolli in S. Croce in Florenz), von Filippino Lippi (Mus. in Kopenhagen) die Begegnung an der goldenen Psorte, von Dom. Ghirlandajo (S. Maria Novella in Florenz) die Verstoßung Joachim's aus dem Tempel, andere von Quintin Messys auf dem Altarbilde in der Annakapelle der Petersfirche in Löwen, und ein fehr ausführlicher Chklus von einem unbekannten Meister in der Kathedrale zu Brügge (Anf. des 16. Jahrh.), der manche fonft ichwerlich bortommende Scenen und Einzelheiten hat. Auf dem Altar bes Mich. Bohlgemuth in der Marienfirche zu Zwickau ift fie nebst ihrer ganzen Familie dargestellt, mit ber Inschrift:

Anna solet dici tres concepisse Marias, Quas genuere viri Joachim, Cleophas, Salomoque.

Has duxere viri Joseph, Alpheus, Zebedaeus; Prima parit Christum, Jacobum secunda minorem,

Et Joseph justum peperit cum Simone Judam, Tertia majorem Jacobum fratremque Johan-

Anna ist Schutypatronin der Tischler, der Stallknechte, der Stadt Braunschweig, ferner gegen Armuth, zum Wiedersinden verlorener Sachen. Ihr Tag ist der 26. Juli. Ihre Hand wird in der Hosburg zu Wien ausbewahrt. —

Die Brüderschaft der h. Anna sorderte von ihren Mitgliedern, den Aunenbrüdern, Bewährung als echte und fromme Katholiken. Sie trugen bei Prozessionen grüne Kragen. Im 14. Jahrh. sehr gesunken, ermannte sich die Brüderschaft wieder in den Resormationskämpsen und wurde durch die Jesuiten nen organisirt. In der Schweiz und in Bahern besteht sie noch. [—r.]

Auna ober Hanna, Phanuel's Tochter (Luk. 2, 36), die Prophetin, erhält als Attribut die drei Kronen der Jungfrauschaft, des Ehestandes und der Wittwenschaft. Ihr Tag 1. Sept.

Annaglas, n. (Glasm.), ein mit Uranornd gefärbtes grünlich gelbes Glas.

Annar oder Onar (nord. Mythol.), derzweite Gemahl der Nachtgöttin; die Tochter beider hieß Fördh, die Erde.

Anneau, m., frz., 1. (Trcht.) ber Ring; a. à cacheter, ber Siegelring, a. de clef, die Schlüsselsräute, der Schlüsselsring; a. de colonne, s. an-

nelure; a. épiscopal, der bischöftiche M.; a. nuptial, de mariage, Trauring; a. d'oreille, Ohrering; a. du pêcheur, Fischerring; a. de pivot, der Angelring; s. im Art. Angel; — 2. a. de chapiteau, der Reif, Astragal; — 3. (Her.) der Kranz.

annelatus, adj., fat., mit Ringen geschmückt. annelé, adj., frz., vom Säulenschaft gesagt, durch Bunde oder Ringe getheilt, gebunden.

Annelet, m., frz., 1. ein kleiner Reif; — 2. a. auch armille, f., sat. anulus, limbia; engl. annulet (Bauk.); so heißen die Ninge unter dem Echinus des vorischen Capitals; — 3. (Her.) ein kleiner Kranz.

Annelure, f., anneau de colonne, frz. (Bauk.), ber Bund an ben Schäften romanischer, normansnischer und frühgothischer Säulen.

Annexe, m., frz., engl. annex, der Anbau.

Annexe, f., église f. annexe, lat. annexa ecclesia, die Fisialfirche.

Anno, St., Erzbischof von Köln († 1075), Kanzler Kaiser Heinrich's III., Reichsverweser während der Minderjährigkeit Heinrich's IV., wurde wegen seines würdevollen geistlichen Wandels, der eifrigen Sorge für sein Erzbisthum und für die Reformation der Klöster kanonisirt, möchte aber in Kunstdarstellungen schwerlich vorkommen. Sein Tag ter 4. Dez.

annodated, adj., engl. (Her.), umbunden, umschungen.

Annonciade, f., fr3., der Orden der Berfünstigung, Annunciaten-Orden.

Annonciation, f., frz., engl. annunciation, sot. annunciatio B. M. V. (Beatae Mariae Virginis), die Berfündigung Mariä.

annulaire, adj., frz., ringförmig; voûte annulaire, s. unter Gewölbe u. voûte.

annulated, annuletty, adj., engl. (Her.), heißt ein Kreuz (f. d.), bessen 4 Arme mit einem Ring endigen.

Annulet, engl., 1. — bem frz. annelet 2; — 2. (Her.) ein Ring, Reif, im Wappen häufig als Unterscheidungszeichen für ben fünften Sohn ber Familie.

Annulus, m., sat. (Techt.), der Ring; a. piscatoris, der Fischerring; a. pontificum, pontificalis, episcopalis, der bischösstiche K.; a. plumbeus, ein bischössticher Siegelring, ein Bseisiegel; a. signatorius, der Siegelring.

Annunciata, f., lat., S. Maria annunciata; j. d. Art. Maria.

Annunciatenbrüderschaft, f., 1468 von Karsbinal Giovanni di Torre cremata gestiftete Brüdersschaft in Kom; steuert jeden 25. März, also am

Tage der Verfündigung Mariä, 350 Jungfrauen zur Heirath oder zum Eintritt ins Aloster aus.

Aununciatenorden, m., 1. ordine supremo dell' Annunziata, ordo coelestae Annunziatae, Orden der himmslischen Annunziata, daher auch "die himmslischen Annunziaten oder Sölestine-rinnen" genannt, gestistet 1602 in Genua von Maria Vittoria Fornari. — Tracht: weißer Rock, himmselblauer Mantel und Skapusier, schwarzer Schleier; — 2. Ordre des religieuses Annonciades, des religieuses de l'Annonciation, Kloster-jungsrauen von Mariä Verkündigung. Gestistet 1501 zu Bourges von Johanna von Valois nach ihrer Scheidung von Ludwig XII., behufs Versorgung armer Edesträusein. Tracht: grauer Rock, rothes Skapusier und weißer Mantel; — 3. s. Annunciatenbrüderschaft.

Annunciatio, f., lat., f. annonciation.
Annunciatorium, n., lat., ber Umbo.

Anologium, n., lat., das Lefepult.

Anopisthographes, m. pl., frz., Inkunabeln, in benen nur eine Seite ber Blätter bedruckt ift. aupfropfen, aufpfropfen; f. Mothes' B.-L.

Anpiel (Arael), nach dem Talmud ein Engel, der Fürst über die Bögel ist.

Aurichte, f., deutsches Wort für Büffet. Eine Anrichte kann sein: 1. ein Anrichtezimmer, franz. salle f. de dresse, office, f.; engl. pantry, office, dressing-room, neben dem Speisesaal; — 2. Ansichtetasel, Anrichtetisch, frz. dressoir, m., engl. dresser, auch Anrichtetisch oder Vorschneibetisch genannt; — 3. Anrichteschrank, frz. buffet, m., engl. side-board, häusig, ja meist mit Vorschneibetisch verbunden und dann auch wol Schenktisch (s. d.) genannt.

Ans, m., früher in ganz Süddeutschland, jett noch in Bahern und Tirol gebrauchter Ausstruck für Joch, Holm, Balken.

Ansa, f., lat., frz. anse, f., Handhabe, Henstel, daher Thürgriff, Schere zum Aufhängen des Wagebalkens 2c.; ansa ferrea, Klammer.

Ansauns, St., sebte und starb unter Diocletian, war bis zum 13. Jahrh. Patron von Siena, nur von älteren dortigen Masern (Giotto und Simone Memmi) dargestellt als reichgekleideter Jüngling, Pasme oder Kreuzesfahne tragend. Sein Tag 1. Dez.

ansated, adj., engl., mit henkeln versehen, gehenkelt.

Ansbaum, Ensbaum, m. (Bahern und Tirol), ein zu Balkenholz berwendbarer Baum, Joch-baum. Dann auch ein baraus hergestellter Brückenjochbalken.

Auscharius, St., s. Ausgarius.

auschnueud, adj., frz. gardant affronté, engl. spectant, gardant (Her.), den Kopf ganz en face gestellt.

Anschieber, Auschiebling, Auschübling,

m., s. Aufschiebling.

Aufchlag, m. (Bauw.), 1. frz. feuillure, f., engl. rabbet, rebate, Theil ber innern Seite ber Fenstersgewände, welcher beim Vermauern durch Zurückrücken der Laibung freigelassen wird, nm., glatt gestassen oder mit einem Falz versehen, zur Anlage, zum Anschlagen der Flügel oder des Futterrahmens zu dienen; — 2. frz. devis, m., engl. valuation, auch Kostenanschlag, Bauauschlag gen., vor dem Veginu des Baues ausgestellte Verechnung der Vankosten.

auschlitzen, traus. Z., 1. frz. taillader, ansaugen zu schlitzen oder zu spalten; — 2. frz. assembler par embrèvement, engl. to join by open mortise, eine Holzverbindung; s. d. Art. Anschlitzung in Wothez' B.-L.

Anschwellung, f., Ansbanchung, Entafis, f. (ἔντασις), fra. renflement, m., enflure, f., entasis; engl. swelling, lat. adjectio, entasis; ital. gonfio (Bauf.). Die Säulen der Griechen und Römer waren nach oben verjüngt, aber nicht in Gestalt eines abgestutten Regels, sondern im unteren Drittel war die Berjüngung weit geringer als oben, wo sie allmählich zunahm; dadurch erhielt die Säule eine nach außen gefrümmte Contour, und bies nennt man die Anschwellung. Sie kommt in der altehristlichen Bauweise, im byzantinischen und romanischen Stil noch ziemlich häufig, später im Mittelalter selten vor; in der Renaissance wurde sie schon hier und da, im Barockftil sehr oft übertrieben. Über die Konstruftion derselben s. Mothes' B.=Q.

Anse, f., frz. Handhabe, Öfe; a. de panier, Korbhenkel; f. d. Art. Bogen; a. à vis, der Schraubenbolzen; a. de fonderie, Bügel-der Glockenkrone.

Ansehen, Ehre, Macht; wurde von den Römern emblemisch angedeutet durch die Lietorenbündel; in der christlichen Kunst das staatliche Unsehen durch Krone, Seepter 2e.; das geistliche durch Evangelienbuch und Schlüssel.

Auselmus, St., 1. Ausangs im Aloster zu Bee in der Normandie, dann Erzbischof von Cansterbury, bekannter scholaftischer Philosoph, wurde versolgt, abgesett, verließ England, widerlegte die Griechen auf der Airchenversammlung zu Bari, wurde im Triumph nach England zurückgeführt und starb 1109. Darzustellen als Erzsbischos mit einem Buch, Christus und Maria als Erscheinung neben sich, die ihn zu jenem Buch begeistern. Sein Tag der 21. April. — 2. Auselmus von Lucea, war Bischos und Patron von Wantua, heilte Kranke durch Besprengung mit

Wasser; ist als Bischof darzustellen. Sein Tag der 18. März.

anserated cross, engl.,  $\mathfrak{f}$ . d. Art. cross und Arenz.

Ausgarins, St., oder Auschar, Auscharius, Erzbischof von Hamburg, Dänemark, Schweden ze., nach der Berwüstung Hamburgs Bischof von Bremen, starb 865. Feier den 3. Februar. Apostel der Dänen, Patron von Hamburg und Bremen; darzustellen als Bischof mit pelzverbrämtem Kleid, von bekehrten Dänen umgeben,

Ansicht, f., frz. vue, f., engl. view, ital. veduta. Die Ansicht eines Gebändes als Zeichnung kann geometrisch oder perspektivisch sein. Meist versteht man unter Ansicht schlechthin die perspektivische Aussich, auch Prospekt genannt, lat. seenographia, während die geometrische Ansicht Aufriß (s. d.) genannt wird. Auch hier aber spricht man von Borderansicht, Seitenausicht 2e. Mehr s. unter d. Art. Bauriß.

Ausovinns, St., Bischof von Camerino, erreichte durch sein Gebet bei einer Hungersnoth
die Füllung der Scheunen und wurde daher zum
Patron von Camerino; darzustellen als Bischof,
eine gefüllte Scheune oder Garben neben sich.
Gestorben im J. 840. Sein Tag 13. März.

Anspruchsmappen, n., frz. armes de prétention, engl. arms of pretension (Hex.), ein Bappen, das den Anspruch aus einen noch streistigen oder noch nicht erledigten Besitz, z. B. einen Erbauspruch, anzeigt, um diesen Anspruch gestend zu erhalten und nicht verjähren zu lassen S. auch escutcheon of pretence.

ansteigend, steigend, adj. (Bauf.), f. unter Bogen u. Gewölbe.

Austoß, m., Stoß, m. (Bauw.), frz. assemblage bout à boat, engl. jump-joint, butt-joint, Berbindung von Hölzern, Röhren 2e. behufs Berslängerung; s. h. Art. Stoß n. vgl. Mothes' B.-L.

austosicu, trans. 3., sr3. rallonger, mettre une allonge à, raccorder, engl. to join lengthæning, in ber Längenrichtung an einander sügen; s. M. B.-L.

ansfielden trans 2 fur gelerer teister

austreichen, traus. 3., sez. colorer, teinter, peinturer; engl. to paint (Bauw.), Etwas mit Farbe ober sonst einer erst stüssigen, -bann vershärtenden Masse überziehen, um es zu särben, zu glätten, zu schützen ze.; schlecht anstreichen, anstwell, sez. peinturlurer, engl. to daub.

Anstrich, m., frz. peinturage, m., engl. painting (Bauw.), schüßender, glättender oder färbender Übersung mit einer erst flüssigen, später verhärtenden Masse. Bei Ausbringen mehrerer Schichten heißt jeder einzelne Austrag wol selbst erster, zweiter ze. Anstrich, frz. couche, f., engl. coat, der erste

aber Grundiranstrich, frz. apprêt, m., première couche; engl. priming. Bgl. b. Art. Anlegen. Berichiedene Rezepte zu Anstrichen behufs Ronfervirung alterer Gegenstände von Solg, Stein, Metall 2c. f. in Mothes' B.-L. Art. Anstrich.

anfndeln. f. unter Anftreichen.

Ausndler, m., Sudler, m., frz. peintreau, m., barbouilleur; engl, dauber (Bauw.), schlechter Unftreicher.

Ansula, f., lat. (Trcht.), ein einfacher bronzener oder eiserner Fingerring.

Anta, f., 1. lat., f. d. Art. Ante; — 2. span., j. d. Art. Reltisch.

Autr. f., Edwandpfeiler, m., frz. ante, f., pilastre m. d'encoignure, pilastre cornier; engl. anta, ante; lat. anta, parastata (Bauf.). Anten hießen die pilasterähnlichen Stirnenden der Bellenlangmauern, wenn diese über die vordere Quermauer der Belle borftanden und fo eine auf brei Geiten umichloffene Borhalle bildeten. G. d. Art. Tempel.

Antebrachium, n. (Baff.), die Armichiene (der Blattenrüftung).

antebullatus, adj. (Waff., Trcht.), lat., vorn mit Buckeln vergiert.

Antecapitulum, n., lat. (Bauk.), der vor dem Rapitelsaal liegende Theil des Kreuzganges.

Antechamber, s., engl., j. ante-room.

Ante-chapel, s., engl. (Baut.), der westliche Theil einer Rapelle, zwischen Eingang und Chorschluß, der also gewissermaßen das Schiff bilbet; auch in Rirchen der westliche Theil des Chors, des Unterchors.

Antechurch, s., engl., = frz. antéglise.

Antefix, n., Antefigum, n., fra. antéfixe, m., engl. antefix, antefixum; lat. antefixum, n. (doch fommt auch antefixa, f., vor), ital. antifaxa, f. (Bauk.). So hießen Dachverzierungen mannichfacher Art, besonders aber die an dem Dachfuß vor die Decisteine der antiken Dachdeckung gesteckten verzier= ten Stirnziegel (f. d.); vgl. auch Mothes' B.-L.

Antéglise, f., frz. (Baut.), die Bortirche, große Vorhalle einer Kirche.

Antela, antella, antilena, f., Iat. (Baff.), das Bruftftud ber Pferberüftung.

antelongior, adj., lat., langgestredt vieredig, oblong, paralleltrapezförmig.

Antemanica, antemanicia, f. (Trot.), der vor den unteren Theil des Armels vorgeschobene Vorderärmel, die Manichette.

Antemurale, n., lat., antémural, frz., engl. antemural (work), eigentlich bas vorgeschobene Werk einer Befestigung, doch auch die äußere Ringmauer einer Burg.

Ante-nave, s., engl., die innere westliche Bor= halle einer Kirche; vgl. ante-temple, u. Narther. antenorman, adj., engl., f. style.

Antepagmentum, n., lat. (Bauf.), fommt in Bitrub. lib. IV. cap. 6. u. 7 vor. Das eine Mal scheint es sich auf die Thurgewände, das andre Mal auf einen Balkenkopf oder die ftulpirten Ornamente eines Architravs zu beziehen. Rach der Etymologie des Worts, ante -, pangere = vor na= geln, antepagmentum, etwas Vorgenageltes, ift "Berkleidung" die einzig richtige, auch für beide Fälle paffende Übersetzung des Wortes.

Antepectus, n., antepectoralis murus, fat., in Catalonien anpits, die Brustwehr, Schutmauer.

Antependium, n., s. Antipendium.

Anteport, s., engl., anteporta, f., antiporta, f., lat., die Außenthür; f. auch Porch.

Anteportale, n., lat., frz. avant-portail (j. b.). Anteris, f., lat., Anterisma, griech. αντέρεισμα, auch Erisma, nach Bitrub ein nach oben abgeichwächter Strebepfeiler; anteridion, n., ein fleiner desgleichen.

Ante-room, ante-chamber, s., engl., Bor= halle, Vorraum, Borgimmer.

Anterns, St., ein Grieche von Geburt, zeichnete sich durch Frommigkeit und Gelehrsamkeit in Rom jo fehr aus, daß er 238 romischer Bischof wurde, aber ichon nach furger Beit auf Befehl bes Raifers Maximinus den Märthrertod burchs Schwert ftarb. Sein Grab wurde von de Roffi in der Papstgruft der Calixtus-Ratakomben aufgefunden. Gein Tag ber 3. Jan.

Antesolarium, n., lat., frz. avantsolier, m., auf Säulen ruhendes, offenes Schutdach bor ber Thürichwelle.

Ante-stature, f., frz., engl. antestature, im Festungsbau eine kleine, aus Ballisaden und Erd= fäcken bestehende Hülfsverschanzung.

Ante-temple, s., altengl., lat. antetemplum. n., frz. antéglise, f., Vorhalle eines Tempels, einer Kirche; external a., die äußere Vorhalle, das Pa= radies; interior a., antenave, die innere Borhalle. der Marther.

Antevallatum, n., lat., im späteren Mittel= alter für circumvallatio (f. d.).

Antovanna, f., lat., Bordach aus Bohlen, vergl. das frz. auvent.

Antha, f., lat., der Raften (eines Ringes).

Anthemion, n. (άνθέμιον), eine im griech. Stil vorkom= bandartige mende Platte, mit Blättern, 2000 Ranken und Blumen

201-203.



besett; s. Fig. 43. Bgl. auch Mothes' B.-L. Fig.

Anthimms, St., 1. Bischof von Nikomedien, wurde bei ber Chriftenverfolgung unter Diocletian enthauptet. Eine ihm anhangende Schaar von

Christen wurde zum Theil ebensalls enthanptet, oder verbrannt, ober eingeschifft und im Meer ertränkt. Sein Tag ist der 27. April; — 2. ein Anderer dieses Namens, der sich durch seine sür das Christenthum begeisternden Reden und seine Tugenden auszeichnete, soll unter Diocletian mit einem Stein am Hals in die Tiber gestürzt, von einem Engel wieder herausgeholt und dann entshamptet worden sein. Sein Tag der 11. Mai.

Anthologium, n., f. Antiphonarium.

Anthony, St., engl., der h. Antoning.

Anthony-cross, s., engl., f. Antoniustreuz.

Anthropoformita, richtiger anthropomorphita, m., sat. (Psast.), ein Portraitbisbuer, Portraitbisbauer.

anthropomorphique, adj., srz., s. lettre u. Anthropomorphose.

Anthropomorphose, f. (Fon.), Bermenschlichung, namentlich von der Meuschwerdung Christi und den darauf bezüglichen bildlichen Darstellungen gebraucht, daher anthropomorphosiren, Gott in menschlicher Gestalt darstellen. Unthropomorphische Buchstaben, sranz. lettres anthropomorphiques, solche, die aus menschlichen Gestalten gebildet sind.

Antia, ancea, f., lat., engl. antia (Baff.), die Handhabe an ber Innenseite bes Schildes.

antic, antick, antique, adj., engl., altersthümlich, altväterisch, altsränkisch, daher auch lächerslich, phantastisch, seltsam, grotesk; antiques, s. pl., engl. u. srz., die Antiken.

Antica, f., anticum, n., lat., der vordere Theil eines Hauses, die Borhalle eines Tempels in Antis, die also zwischen Anten liegt.

Anticaille, antiquaille, f., franz., antiquale, n., sat., die Untitaglie, s. d.

Antichambre, f., srz., elegantes Borzimmer. Anticour, f., srz., s. Avant-cour.

antik, adj., sat. antiquus, siz. u. engl. antique, alterthümsich. Das Wort wird allgemeinem Sprachgebrauch nach blos aus das angewendet, was von Kunstwerken und sonstigen Gegenständen aus dem klassischen Alterthum stammt, ist also nicht zu gebrauchen von dem, was aus dem Mitstelalter, der Kenaissaneezeit ze. herrührt. — Dasher antike Kunst, antiker Stil, die Kunst des klassischen Alterthums, der Stil der klassischen Kunst. — Die Antike braucht man sür: klassischen Aufterthum, klassische Kunst. Gine Antike, sranzantique, f., ist ein Gegenstand der Plastik und Malerei ze. des klassischen Alterthums. Wehr sin Mothes' B-L. Art. Antik, Antikenerkennung ze.

Antikaglie, f., frz. antiquaille, f., sat. antiquale, pl. antiqualia, n., so nennt man kleinere überreste antiker Runst und Gewerbthätigkeit,

3. B. Bruchftude von Baffen, Schundfachen, Berkzenge, kleine Gefäße 2e.

antikisirend, adj., engl. semiclassical, von Ornamenten, Gesimsen 2e. gesagt, s. v. w. an die Antike erinnernd, theilweise berselben nachgebildet, in den Formen ihr zuneigend.

Antilope, f. (Her.), die heralbische Antilope hat den Rumps eines Fohlens, zwei gerade Hörner, einen kurzen Höder an der Nase, Haarbüschel an Hals, Brust und Schweif, welch' letterer dem des Löwen gleicht.

Antimasios, ein Anabe, starb als Märthrer, wird daher als Anabe mit Schwert od. Beil dargest.

Antimention, n., lat. antimensium, n. ('Avτιμίνσιον, αντιμίσιον, αντιμήνσιον), geweihte Decle, welche, nach griechisch-katholischem Dogma auf ungeweihte Tifche ze. gelegt, einen Altar erfett; dgl. find bon Seide oder Linnenzeug und werden aus dem für die Einweihung einer Kirche vom Bischof durch Besprengen mit Wein (Rosenwasser) und Salbung fonsekrirten großen Altartuch geschnitten. denselben die Eigenschaft eines Altars möglichst zu verleihen, murden in einem rüchwärts angenähten Täschchen Reliquien eingeschloffen. Gebrauch ift nur den Bischöfen auf Reisen oder benen gestattet, die besonders dazu privilegirt sind. Ein folches Privilegium erhielten von Beneditt XIV. die Griechen und Ruffen, von Honorius III. ber Predigerorden 1221. — Das Antimenfion gehört daher gewissermaßen zu den altaria portatilia; s. Tragaltar u. Portatile.

Antiochus, St., ein Arzt aus Sebaste, der wegen seines Glaubens vom Landpsleger Hadrian zur Enthauptung verurtheilt wurde; als aber aus seinem Körper Milch statt des Blutes floß, wurde auch sein Henter Chriaeus bekehrt. S. Tag 15. Juli.

Antiparies, m., lat. = antemurale.

Antipas, St., starb nach Offenb. Joh. 2, 13 als Märthrer in Pergamos, ber Sage nach im Bauch eines glühenden Ochsen (stiersörmigen Ofens). Sein Tag der 11. April.

Antipendium, besser Antependium, n., frz. nappe f. d'autel, engl. frontal cloth, sat. antependium, pallium frontale, aulaeum, cortina, endothis altaris, gestickter, gewirkter oder gewebter Zierbehang sür die Vorderseite des Altars zum Schutz oder an Stelle des Frontale. Viele Kunstshistoriker haben die Begrisse von Frontale und Antipendium identissiert, darunter Otte, Lübke 2e. Es sinden sich zwar in manchen älteren Urkunden gestickte Antipendien als frontale, vestis 2e. bezeichnet, niemals aber ein hölzernes, steinernes oder metallenes Frontale als Antipendium. — Solche Bezeichnung wäre auch mit der Ethmossogie des Wortes, das doch nur durch "Vorshang", oder wie im Kirchengeschmund "Fürhang"

übersett werden fann, unvereinbar. - In der Unterfirche von Cosmas und Damian in Rom steht ein zweifüßiger Altar, auf welchem angeblich schon Bapft Felix II. im 4. Jahrhundert eelebrirt haben foll. Unterhalb der Platte fieht man eiserne Ringe, die zum Tragen von Borhängen gedient haben muffen. Der Bibliothefar Anastasius erzählt von einer golddurchwirften Decke, die Kaiser Konstantin unter dem Pontifikat Bi= talian's (657-672) für den Alltar des heil. Petrus gestiftet habe; ferner: Papst Leo III. (795-816) habe für denselben Altar eine Bededung anfertigen laffen, geschmüdt mit Beinranten aus reinftem Gold, mit Ebelfteinen, Balmen, in deren Mitte das Antlit des Erlösers, der Maria und der Apostel dargestellt war; Anastasius beschreibt bann noch weitere Befleidungen mit goldge= ftictter Berbrämung, Goldstickerei (chrysoclavum) und Gemälden. Ferner erzählt er von Sadrian I. (772-795), derselbe habe in der Rirche der Gottesgebärerin zur Rrippe auf den Sochaltar zwei Befleidungen anfertigen laffen, die eine aus feinstem Gold mit Edelsteinen und einer Darstellung der himmelfahrt Maria, die andere aus Stoff mit Kreuzmuster und Purpurrand (vestes duas super altare majus, unam ex auro purissimo atque gemmis habentem assumptionem s. dei genetricis et alia de stauracin ornata in circuita blattin). Da nun ein Altartuch mit cerartiger Stiderei unmöglich ift, so muß hier ein Mtarbehang, Antependium, gemeint fein. In einem Bamberger Miffale aus dem 10. Jahrh. findet sich die Abbildung eines mit Behang versehenen Altars. Ferner giebt Agineourt in seinen Denkmälern der Malerei (Taf. 31 n. 7) einen mit Antependium behängten Altar aus einem griechischen Manuftript des 10. Jahrh., und in der Abtei alle tre Fontane in Rom auf einem Bild aus dem 11. Jahrhundert ist ebenfalls ein Alltar mit gesticktem Antependium bargestellt.

Raiserin Agnes, Gemahlin Heinrich's II., ftiftete für den Altar des heil. Benedift in Monte= easino ein pannum diarhodinum frisatum cum auro ante faciem majoris altaris (Leon. Ost. Chron. Cassin. 1, III. c. 22). Durandus fagt: altaris frons aurifrisio ornatur, stellt also die Ausschmückung der Altarfront mit Goldstoffen als etwas gang Gewöhnliches dar. Auf der Raiserdalmatika zu Rom (vgl. Figur 1) ist ein solcher Altar dargestellt. Ein Antependium, dessen Stickerei Seenen aus dem Leben Mariä darstellt, gehört der Dechantei Göß in Steiermark (siehe Mittheilungen der k. k. Centralkommission 1858). In Anagni befindet sich ein Antependium aus dem 13. Jahrhundert mit der Arönung Maria, die auch auf einem Antependium des

14. Jahrh. aus Birna im Museum des Gartenpalais zu Dresden wiederkehrt. Demfelben Jahrhundert gehört bas Salzburger Antependium an, auf welchem in 14 Bierpäffen und 6 andern Feldern das Leben Jesu auf Goldgrund eingestickt ist (f. Centralfommission 1862), sowie die Antipendien in der Wiesenfirche zu Soest, in der Lambertifirche und der Mauritiusfirche zu Münfter. Das Kloster zum heiligen Kreuz in Regensburg besitzt ein Antependium aus dem 15. Jahrh. mit Darftellung ber Kreuzigung. Die Schattammer zu Wien bewahrt eines dergl. In Danzig, Salberftadt, Rronftadt find gestickte Untependien von Anfang des 16. Jahrhunderts erhalten. Um die gestickten Darstellungen deutlicher vor Augen treten zu lassen, gewöhnte man sich allmählich, die Antependien ohne Falten aufzuhängen. Nothwendig war das bei den auf Leinwand gemalten, beren eines, aus dem Ende des 15. ober Aufang bes 16. Jahrhunderts, im Museum des Garten= palais zu Dresben verwahrt wird. Dadurch hatte sich die Unsitte eingebürgert, die Antepen= dien behufs bequemeren handhabens und zu Vermeidung des die Stickerei leicht beschädigenden Bufammenfaltens beim Aufbewahren auf Rahmen (telare) zu spannen und die dadurch entstandene tabula acupictilis gleich einem frontale vor dem Altar aufzustellen, wodurch sich wiederum die Verwechselung zwischen frontale und antipendium erklärt. Man bespannte dann auch wol beide Seiten des Rahmens mit verschiedenen Antepen= bien, fo daß der Megner nur den Rahmen um= zudrehen brauchte, um den Wechsel zu vollziehen. Dagegen eifert der Kirchengeschmuck, das Missale und Caeremoniale. Erfterer giebt Anleitung, nach welcher Spangen an dem Altarförper be= festigt waren und oben Sätchen hatten, in welche der "Fürhang" mit seinen Bandern oder Ringlein eingehängt werden fonnte. Diese Spangen aber (coronides) streiten gegen das Missale, da fie das Auflegen des kleinen Fingers an die Borderkante der Altarplatte verhindern, die das Missale Rom. Rit. serv. in celebr. Missae vorschreibt. Fläche des Antependiums wurde, wie in den Beiten des Mittelalters, auch in der Renaiffance= zeit in Felder abgetheilt; man brachte aber faft allgemein eine Sand breit unter dem oberen Saum in horizontaler Linie eine "Posamentschnur" (frz. borde) aus Seide und Gold, oder aus lauterem Gold gewirft an, meift mit Franzen von gezwirnter Seide und Gold. Den Raum barunter theilte man durch 6 vertifale Schnüre in fünf Felder, deren mittleres mit dem Rreug, dem Bild des Titelheiligen ze. geschmückt ward. Gine Benediftion des Antependiums ist nicht vorgeschrieben. Literatur, wie bei Art. Altar,

65

außerdem Bock, Geschichte der liturgischen Gewänder, Bd. III. S. 50—76, u. "Kirchengeschnuck", München 1591.

Antiphona, f., (at., 1. auch antiphoneti, f. Femorale; — 2. Wechselgesang, f. Antiphonarium.

Autiphonarium, n., lat. Antiphonarium, n., Antiphonale, Anthologium, n.; frz. antiphonaire, antiphonal, m.; englisch antiphonary (Arch.); 1. eines der Ritualbücher (f. d.) der katholischen Rirche; enthält die Antiphonien, Wechselgefänge, die von der judischen Rirche und dem griechisch=heid= nischen Gottesdienst in den driftlichen Ritus übergingen, ftets von zwei Wechselchoren ausgeführt, während beim Responsorium ein Chor oder die Gemeinde dem vorsingenden Briefter antwortet. In der fatholischen Kirche bilden die Untiphonien noch jest einen fehr wichtigen Theil des Gottesdienstes, jo auch in der griechischen; felbst in der protestantischen haben sie sich, obgleich in untergeordneter Rolle, erhalten; — 2. antiphonarium tabulatum, n., latein., die zu Aufführung dieser Bechselgefänge dienende Sangerbühne; f. d. Urt. Rirche, Chor ze. [-s.]

Antipirgium, n., lat., der Dfenschirm.

Antipodium, n., sat., 1. Anagge zum Ansehnen am Sitz der Chorstühle, s. d. Art. Miserieordia. — 2. Vorderer Theil des Sattels, worauf die Hände des Reiters ruhen.

Antiporta, f., sat., s. Anteporta u. avantporte. Antiporticus, f., sat., äußerste vorderste Borhalle vor dem Eingang ins Atrium; s. Basisisa.

Antiquale, n., pl. antiqualia, fat., f. Untifaglie.

Antiquar, m. So hießen im Mittelalter die Absschreiber alter Manustripte, später die Archäologen und Antiquitätensammler, jest diejenigen Buchsu. Kunsthändler, die mit alten Büchern 2e. handeln.

Antique, frz. u. engl., s. Antike.

antiquirt, adj., veraltet, nicht mehr zeitgemäß, außer Gebrauch gekommen.

Antiquität, f., frz. antiquité, f., engl. antiquity, so nennt man gewöhnlich diejenigen Altersthümer an Kunstwerfen, Geräthschaften 2e., welche weder aus dem klassischen noch vorklassischen Alterthum, sondern aus dem Mittelaster und der Renaissanezeit, ja selbst aus noch neuerer Zeit stammen, wosern sie nur so alt sind, daß sie bereits zum Beleg für die kulturhistorische Entwicklung dienen, also mindestens über 50 Jahre alt.

antiquum opus, n., lat., = incertum opus, s. opus. Antisolium, n., lat. = avant-seuil.

Antistitium, n., sat., 1. bei den Römern das Borsteheramt, bes. das Oberpriesteramt. Im Mittelsalter das Bischofsamt, Klostervorsteheramt 2e.—
2. (bei Thom. v. Canterb.) — monasterium.

Müller=Mothes, Arch. Wörterb.

Antitype, m., frz. u. engl., der Antitypus. antitypical, antitypically, adj., engl., antitypifc.

Antitypus, m., und antitypisch, adj., s. in dem Art. Typus.

Antliger, m., f. Bratteat.

Autonia, St., 1. ans Nifomedien, wurde gefoltert, an einem Arm 3 Tage lang aufgeshängt, 2 Jahre im Kerker gehalten und zuleht auf Befehl des Landpslegers Priseislian versbrannt; ihr Tag der 4. Mai; — 2. eine ans dere Antonia ist identisch mit Antonina 1.

Antonin, m., frz., engl. Antonine, ein Mönch vom Antoniusorden, Antoniner.

Antonina, St., 1. eine Märthrerin, die, bei der Christenversolgung unter Maximian vom Landpsleger Festus zum Leben in einem öffentslichen Haus verurtheilt, von dort durch den h. Alexander befreit, mit diesem gesoltert und nach dem Abhauen der Hände dem Feuertod übergeben wurde; ihr Tag der 3. Mai; — 2. eine Märstyrerin, die unter Diocletian, als sie die heidnischen Götter verlachte, nach mehreren Martern in ein Faß gesperrt und in einen Sumpf geworsen wurde; ihr Attribut ist daher ein Faß; ihr Tag der 1. März; — 3. eine dritte Antonina scheint identisch zu sein mit Antonia 1.

Antoniner, m., frz. Antonin, engl. Antonine, Mitglied des für die Heilung von der Krankheit des sog. Antoniusseuers (saeer mordus) 1095 gestifteten Ordens nach Angustinischer Regel. Tracht schwarz; auf Leibrock und Mantel an der linken Seite ein aufgenähtes himmelblaues Antoniuskreuz.

Antoninus, St., 1. ein Abt zu Sorrent, starb 830; seine Attribute sind eine Fahne und Stadtmauer; er wollte nämlich weder in noch außer der Stadt begraben sein und wurde daber in der Stadtmauer beigesett; sein Tag der 14. Febr.; - 2. Antoninus von Toulouse, betete einst in der Einöde Faucille in Frankreich mit ben Seinigen um Stillung bes Durftes, da sprang ein Quell aus dem Felsen hervor; aus diefer Legende sind die Motive zu seiner Darftellung zu entnehmen; - 3. 21. der Dominikaner, später Erzbischof von Florenz (geb. um 1384, † 1459). zeichnete sich aus durch Demuth, Bugübungen u. Schriftforschung; dargestellt ift er (von Dom. Chirlandajo u. A.) als Dominikaner mit dem erzbischöflichen Ballium, auch in einer Statue von Giov. da Bologna in der Kapelle S. Antonino der Kirche S. Marco in Florenz, seine Leichenfeier daselbst in Fresken von Passignano um 1590; eine manchmal dargestellte Scene aus seinem Leben ift die, in welcher er während ber Beft in Florenz zwei Wucherern ihre Schätze wegnimmt 66

und dem Sospital überweist; fein Tag 2. Mai. -4. A. oder Antonius v. Ripoli, Schüler des Borigen, wurde von Seeränbern nach Tunis geführt, schwor seinen Glauben ab, bußte aber und wurde von den Mohammedanern während der Bredigt mit Steinen und Schwertern getobtet. Gein Tag ber 29. Aug.

Antonius, St., frg. St. Antoine, engl. St. Anthony. - 1. geb. zu Alexandrien († 357 oder 361, Feier ben 17. Jan.), mit St. Paulus Bater der Einsiedler in der Bufte Thebais in Agnpten, darzustellen als Mönch, weil er der Begründer des Mönchsthumes ift, ober im Einsiedlerkleid mit Glödchen, die auf die Nachtwache der Monche benten, in griechischen Bilbern häufig ein T (bas Antoniustreuz) auf seiner linken Schulter, auch mit einem Pilgerstab ober vielmehr Buftenftod in Gestalt einer Rrucke, also oben mit einem Querftab, ober mit einer Glode, womit er die Dämonen vertreibt, weil der Teufel der Sage nach ben Ton einer Megglocke nicht ertragen fann, zuweilen auch mit einem Weihwebel in ber hand, neben ihm ein Schwein als Sinnbild bes von ihm überwundenen unreinen Teufels der Sinnlichkeit, infolge deffen er Patron ber Schweine= hirten ift. Dft hat das Schwein die Glode am Salfe hangen, auch Feuerflammen finden fich neben ihm, oder ein brennendes Saus im Sintergrund, weil er ber Patron gegen Feuersbrunfte ift; ferner ift er Patron gegen die Beft, die Rose (das Antoniusseuer), vielleicht aus Berwechselung mit Antoninus 3. Als Einsiedler sitt er abgemagert und halb nacht in seiner Belle oder auf einem Felsen, mit Todtenkopf und Aruzifig. Darftellungen ber fpateren Beiten behandeln häusig die Versuchung des A. (Rupserstich von Martin Schongauer, Bilder bon Breughel und Unnibale Caracei), wie er von allerlei Teuseln oder obscönen Geftalten umgeben ift. In Darftellungen feines Todes ift er von Monchen umgeben, mahrend Engel seine Seele zum himmel tragen. In Alöstern findet man fein Busammentreffen mit bem Eremiten St. Paul (von Pinturichio und Lucas von Lenden), wie Beide bas ihnen von Raben gebrachte Brot theilen. — 2. Al. von Badua, geb. 1195, † 1231 ober 1232, geseiert ben 13. Juni, darzustellen als Franziskaner (Barfüßer) mit einem Lilienstengel als Symbol der Reinheit in der Sand. Ginft wollten die Reger von Arimini seine Predigt nicht anhören, da wendete er sich zu ben Fischen, und diese steckten die Röpse aus bem Baffer, hörten andächtig zu und budten fich bann, um ben Segen zu empfangen. Durch biefes Wunder wurden viele ber Reger, zu benen er sich dann mit aufgehobener Hoftie mandte, be= fehrt. In Unspielung auf diese Legende, in wel-

cher die Fische, wie vielfach, als Symbol bes Chriften auftreten, beffen Lebenselement das Wasser der Taufe ist, sinden sich oft Fische zu seinen Fugen bargestellt, ober es kniet, wie im Cober Brimani zu Benedig, ein Efel, auch wol ein Bierd vor ihm, dem er eine Softie vorhält. Much hat er ein Chriftustind auf dem rechten Urm (z. B. Bild von Lud. Caracci) ober auf einem Buch sigend, bas er in bem rechten Arm trägt. Gine ber intereffantesten Legenden aus seinem Leben ist die von Pesellino (Atad. in Florenz) dargestellte, welche bas Berg eines Bucherers betrifft, das fich, während der Beilige beffen Leichenrede hält, nicht in dem Rörper bes Wucherers, sondern in dessen nicht weit davon stehendem Geldkasten findet. Die vollständigste Darftellung seines Lebens und seiner Legenden findet fich in der über feinem Grab erbauten Kirche S. Antonio in Badua (Cappella del Santo). Es find 9 große Relieftafeln verschiedener Runftler aus dem Unfang des 16. Jahrhunderts: 1. er tritt in den Orden des h. Franziskus; 2. er er= wedt vom Tode eine Frau, die ihr eifersüchtiger Batte ermordet hatte; 3. er erwedt einen Sungling bom Tode, der als Beuge für feinen un= schuldig angeklagten Bater auftreten foll; 4. er auferwedt ein Mädchen, bas sich felbst ertränkt hatte; 5. er auserwedt einen Jungling Ramens Parrafio; 6. er findet in der Leiche des Buche= rers ftatt bes Bergens einen Stein; 7. er beilt einem Jüngling das gebrochene Bein; 8. er wirft, um feine Wunderkraft zu beweisen, aus bem oberen Stock eines Saufes ein Glas auf die Strafe, das nicht zerbricht; 9. er verleiht einem Säugling die Sprache, damit er feine Mutter gegen einen Berdacht des Baters rechtfertige. Fast dieselben gemalt von Tizian und seinen Schülern in der Scuola del Santo bajelbit. Er ist Patron der Fische, Pferde und Gel, der Städte Padua und Sildesheim. [-r.]

Antoniuskrenz, n., Cankrenz, ägyptisches Rreuz, Iat. S(anctus). Antonius, frz. croix de S. Antoine, potence, bequille, f., tau, m.; engl. S. Anthony's cross, tace, egyptian cross, Rreuz ohne Oberarm, T-förmig; f. Antonius 1. und Rreuz.

Antrithena, f., lat., eine Art eiferner Riegel. Antritt, m., und Antrittsstufe, f., s. ben Art. Treppe.

Antrum, n., antrellum, n., lat., Gottes= haus, Tempel.

Antwerk, n., altdeutscher Ausdruck für Sandwerksgerath, Werkzeug, insbes. Kriegsmaschinen.

Anwachsung, f., latein. crepido, frz. saillie, f., italien. spiccatura, auch Vorstechung, s. v. w.

Ausladung, Maß der Borkragung; s. den bestreffenden Art.

Anwerfschloß, n., f. Borlegeschloß.

Anwölber, m., = Anfänger, Aufangeftein.

Auwurf, m., 1. auch Bewurf, Spriswurf, Rauhpuß, Rapppuß, Berapp, frz. jet de chaux, crépi, m.; engl. coarse plaister, rough plastering, grober Puß, blos mit der Kelle angeworsen; — 2. frz. godetage, m., première couche d'enduit; engl. rough cast, first coat, laying, rendering, erste Schicht des zweischichtigen und des dreischichtigen Pußes, s. d. Art. Puß; — 3. s. v. w. Kettel und Hafpe, übersall und Krampe; — 4. frz. appentis, m., engl. lean-to, s. v. w. angebauter seichter Schuppen; s. d. Art. Schaner. Bgl. auch Mothes, B.-L.

Annsia, St., eine Märthrerin aus Theffalonich, die wegen ihres christlichen Glaubens unter Maximian vor Gericht gestellt und von einem Soldaten mit einer Lanze durchstochen wurde. Ihr Tag der 30. Dez.

Angano, St., Patron von Affisi, wird (nach Kreuser und Helmsbörfer) in der Kleidung bes 15. Jahrhunderts und Herz und Leber tragend abgebildet, ift aber vielleicht identisch mit Ansanus.

anzianus, antianus, adj., lat., alt, = b. frz. ancien, daher antianitas, anzianitas, f., antianaria, f., die Bürde der Patrizier z. B. in Genua, der Stadtadel, die Bürde der ältesten Geschlechter.

A, O (A Q), Alpha und Omega, Anfang und Ende. Griechische Bezeichnung für Chriftus, f. d., nach Offenb. Joh. 1, 8. 10, und 22, 13. Die ältesten Christen schrieben diese Buchstaben aus ihre Leichensteine und über die Thüren ihrer Kirchen und Häuser; auch schrieben sie ihnen schüßende Eigenschaften zu.

apalancare, v. tr., sat., ital. palancare, verspfählen, mit Pfählen befeftigen.

Apalar, apalare, n., aplare, n., apellaria, f., appallarea, f., lat., 1. ein Löffel; — 2. ein musschelförmiger Baldachin über einem Altar.

Apanticium, apenticium, n., fat., f. appendix.

apaumé, adj., in der engl. Heraldit f. v. w. appaumé, f. d.

Apelles, St., 1. den Paulus (Köm. 16, 10) erwähnt, darzustellen als Einsiedler, von Schlossers geräthen umgeben; sein Tag der 22. April; — 2. ein anderer Apelles gründete mit Markion die keherische Sekte der Apelliten.

Apellins, St., griechischer heiliger, gefeiert ben 10. Sept.

Apengeter, m. (Affengießer, Apen, d. h. Affen, allerhand Figuren), ein Arbeiter, der allerlei Kleine Geräthschaften aus rothem, sprödem Wessing gießt, auch durchbrochene eiserne und blecherne Leuchter und Lampen fertigt; f. Bretzensmaßer und Grapengeter.

Apertorium, n., lat., die offene Werkstätte, ber Laden eines Handwerkers.

Aperture, s., engl., die Öffnung, bes. die Maueröffnung.

Apex, m., lat., 1. bes. in England, die Spite eines Thurmes, der Scheitel eines Gewölbes; — 2. (Her.) das Helmkleinod; — 3. die spite Priesstermüße, dann auch der Bischof (so genannt von der spiten Müge).

Aufel, m. Er galt fcon bei den alten Bolfern als Shuibol der Liebe und Ehe, aber auch ber sinnlichen Luft, daher im Mittelalter als Symbol des Sinnenreizes und der Sünde. Des= halb ist der Apsel die verbotene Frucht im Baradies (f. Baum der Erkenntnig) und als folche in der hand Eva's oder im Mund der fich um ben Baum windenden Schlange. Ebenfo foll nach einer Sage den h. Sabas, als die Effensftunde noch nicht gekommen war, nach einem Apfel gelüftet haben, wobei hinzugefügt wird, er habe ihn gepflückt, aber nach einigem Rampf wieder weggeworfen. In der hand Chrifti aber ift der Apfel das Symbol der Erlöfung von der Erbfünde; in der Sand des Chriftfinds ift er auch wol identisch mit dem Reichsapsel Alexander's des Großen; f. d. Art. Anbetung der drei Rönige. Andererseits erscheint er als Symbol des Inhaltes aller Vollkommenheit und befonders eines wohlgeordneten Staates. Der Reichsapfel mit dem Kreuz, eines der Insignien des deutschen Raifers, kommt als Attribut Gott Baters und Chrifti vor: f. d. Art. Reichsapfel. Ferner ift er Attribut der Heiligen Sabas und Hermann Joseph.

Apfelbaum, m., f. Baum der Erfenntnig.

Apfelkrenz, n. (Ser.), f. Krenz.

Apilagium, n., lat., das Recht, Kaufhallen, Buben 2e. zu errichten.

Apilamentum, n., sat., 1. das Recht, irgends wo Pfähle, Dammpfähle einzuschlagen; — 2. die Stützung durch Strebepfeiler 2c., bef. aber durch Pfähle, Spreizen 2e., auch die Gründung auf Pfähle, die Berpfählung.

Aplare, n., fat., f. Apalar.

aplati, adj., frz., f. arc und Bogen.

Aplomb, m., frz., die lothrechte Richtung, der senkrechte Stand; d'aplomb, senkrecht, lothrecht, prendre l'aplomb, lothen, absothen.

Apocalypsis, f., lat., griech. ἀποκάλυψις, die Offenbarung St. Johannis.

Apodeipnon, in der griechisch = katholischen Kirche Gottesdienst nach der Abendmahlzeit.

Apogaeum, n., lat., = hypogaeum.

apokalyptische Gestalten (Menschen, Thiere, u. s. w.), die aus der Offenbarung Johannis entnommenen, an kirchlichen Wands und Glasmalereien der romanischen und frühgothischen Beriode manchmal (3. B. Wandgemälde in Saints Savin aus dem Anfang des 12. Jahrh., westsliche Fensterrose der Kathedrale in Mantes, Ansfang des 13. Jahrh.) vorkommenden Darstellungen.

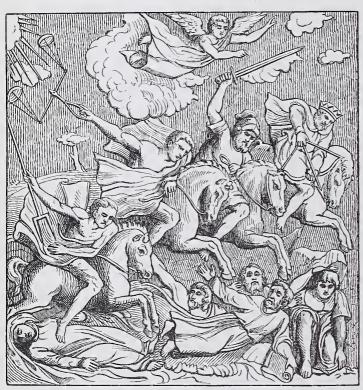

Fig. 44. Die apokalpptischen Reiter. Relief in Limoges.

Es sind die sieben Leuchter (Kap. 1), von denen der größte in Gestalt Christi erscheint, der, umsgeben von den sieben Gemeinden, in der rechten Hand sieben Sterne hat, als die Schutzengel der sieben Gemeinden; der Thron der Majestät (Kap. 4), umgeben von sieben Fackeln, den sieben Haupteigenschaften Gottes, auch wol auf die sieben Wochentage gedeutet, und von den 24 Altesten in weißen Kleidern, welche hier wol die 24 Stunden des Tages bedeuten, die dem Herrn geweiht sein sollen, während anderwärts diese 24 Altesten (Mosaik in St. Paul suori le mura) zu beiden Seiten des Heilandes stehen und ihm ihre Kronen darreichen, wobei die der linken Seite das Haupt

mit ihrem Gewand bedeckt haben, die der rechten es entblößt mit gescheiteltem Haar zeigen. Sie deuten ohne Zweisel die 12 Propheten der Juden (mit bedecktem Haupt) und die 12 Upostel der Christen (mit entblößtem Haupt) an, weshalb auch Petrus als der Apostel der Juden bei jenen, Paulus als der Apostel der Heben bei diesen steht. Bor dem Thron das gläserne Meer und am Thron die vier Thiere, d. h. die vier Evansgelisten (s. Evangelistenzeichen).

Der Löwe (s. b.) vom Stamm Juda (Kap. 5, 5) ist Christus, daher in dieser Bedeutung, wie Christus, mit dem Kreuznimbus abzubilden,

ebenso wie das Lamm (f. d.) mit 7 Sornern u. 7 Augen, welches bas Buch mit 7 Siegeln aus der hand Gottes nimmt und es öffnet (Rap. 6), um die Menschen zur Buße zu führen durch die aus den vier erften Siegeln hervorgehenden Strafen, welche als 4 Rei= ter auf verschiedenfarbi= gen Pferden erscheinen. Der erfte (Kap. 6, 2) sitt auf einem weißen Rog, trägt eine Krone und Schießt mit bem Bogen; es ift der Krieg und die Berrichsucht, ober nach einer anderen Erklärung die Beft, die größte Beißel des Menschengeschlechts; der zweite, auf einem ro= then Pferd, schwingt das Schwert des Bürger= frieges; ber britte, auf schwarzem Pferd, bringt Sungersnoth und Theue= rung; er hat bie Bage,

auf der "das Maß Getreide um einem Groschen" gewogen wird; der vierte, auf einem fahlen Pferd, ist der Tod, "welchem die Höllen Achfolgt". Das in diesen vier Siegeln enthaltene Thema war ein häusiger Gegenstand der Kunst des spätern Mittelsalters und der Kenaissanee, wovon wir als ein Beispiel das Basrelief aus dem 16. Jahrh. vom Grab eines Bischoss von Limoges in der dortigen Kathedrale (Fig. 44) geben. Beim Öffnen des fünsten Siegels (Kap. 6, 9) ersolgt die Belohnung der Märthrer durch ein weißes Kleid; beim Öffnen des sängsten Siegels erscheinen die Vordoten des Jüngsten Gerichtes (Kap. 6, 12 ff.). Der Engel mit dem Siegel Gottes zeichnet die Glänbigen

an ber Stirn (Rap. 7, 2. 3). Beim Offnen bes siebenten Siegels ericheinen die sieben Engel bes Jüngsten Berichtes mit sieben Bofaunen, auf beren Rlang die Plagen hervortreten (Rap. 9), unter denen die der Beuschreden am häufigsten dargestellt ift; seltener, weil schwieriger, ift die Dar= ftellung des reifigen Buges ftrafender Engel mit feurigen, gelben und schwefeligen Pangern, die Pferde mit Löwenköpfen, welche Feuer, Ranch und Schwefel speien, und mit Schlangenschwänzen. Un= dere Darftellungen der Apokalppfe find der mit einer Wolfe bekleidete Engel (Rap. 10), den man in der Renaissaneezeit, ja auch im späteren Mittel= alter, fogar plaftisch zu bilden unternahm, die zwei Dibäume und die zwei Fackeln (Rap. 11, 4), das mit der Sonne umfleidete Weib (Rap. 12, 1) und der große rothe Drache, gegen den Michael und feine Engel ftreiten; ebenfo bas aus bem Meer steigende Thier mit sieben Sauptern und zehn Hörnern (Rap. 13, 1), auf welchem die große Babylon sitt (Rap. 17, 9), deren Fall (Rap. 18) sowol als geschichtliche Zerstörung ber Stadt wie auch in der symbolischen Auffassung (f. Babel) dar= geftellt wird. Es ift dies eine jener eigenthumlichen Erscheinungen in der Symbolik der mittelalter= lichen Runft, daß, mährend die Symbole in der Regel mit einer überschwänglichen Phantafie aufgefaßt find, oft mitten drin eine höchst naive, gang phantasielose Auffassung des Textes und Übertragung ber Borte ins Bild uns entgegentritt.

Weiter begegnet uns ein Kelch als Sinnbild des Zorns Gottes. Ebenfalls aus der Apokalppse geschöpft ist die Darstellung des Aussahrens unsauberer Geister aus dem Mund in Gestalt eines Frosches, 3. B. bei dem Tod eines Verbrechers.

Die auf das Jüngste Gericht selbst bezüglichen Figuren vereinigen sich gewöhnlich in den Darstellungen zu einer großen Gruppe, welche dann als selbständiges Bild isolirt steht und nicht gleich obigen einzelnen Figuren als ornamentaler Theil der Architektur erscheint; es würde hier zu weit führen, auch auf diese Gestalten einzugehen.

Wol die vollständigste Reihe apokalyptischer Darstellungen ist das Holzschnittwerk Albrecht Dürer's "Die Offenbarung Johannis", 15 Bläteter, die zuerst 1498 in zwei verschiedenen Aussgaben, 1511 in einer dritten Ausgabe und später öfter erschienen. Nach einem Blatt mit dem in ganz eigenthümsicher Weise darzestellten Marethrium des Berfassers der Apokalypse (s. Fohannes d. Evang.) folgen die oben genannten Hauptgesichte derselben, entweder einzeln oder mehrere zu einer größeren Komposition mit einsander verbunden, nämlich die Berusung des Fohannes (Kap. 1, 10—20), der Thron Gottes mit den 4 Thieren und den 24 Altesten, die das

Lamm anbeten, die besonders herrlich erfundenen vier Reiter, die Belohnung der Märthrer durch weiße Rleider nebst dem Berabfallen der Sterne (Rap. 6, 13), die 4 Engel, welche die Winde aufhalten, und die Bezeichnung der Auserwählten aus den Stämmen Frael's (ber 144,000), benen ein Engel ein Rreng vor die Stirne ichreibt, sodann die wol hierher zu setzende figurenreiche Romposition mit den Auserwählten vor dem Stuhl des Lammes, die Bertheilung der Bofannen an die 7 Engel und die daraus hervorgehenden Plagen (alfo Rap. 9), die 4 Engel vom Euphrat, die den dritten Theil der Menschheit tödten, das mit der Sonne umkleidete Beib, das wie Maria auf der Mondsichel steht, aber mit einem mächtigen Flügelpaar verseben ift, und über ihrem Haupt das von ihr geborene Anab= lein; der Erzengel Michael, mit dem Drachen fämpfend, aber nicht wie gewöhnlich als römischer oder mittelalterlicher Krieger, sondern, gleich jenen Engeln vom Emphrat, als eine furienartig aussehende Gestalt; die Anbetung der beiden Thiere und der thronende Menschensohn mit den Engeln (Kap. 13 und Theile des 14.), die große Babylon als üppiges Beib auf dem siebenköpfigen Drachen figend, gulett der Engel, der den bofen Beift in den Abgrund verschließt. Dazu kommt in der dritten Ausgabe vom J. 1511 als Titelvignette der Evan= gelist, der vor der Jungfrau Maria die Offenbarung niederschreibt (vgl. A. v. Ene, Leben und Wirken Dürer's, S. 129 ff.). — S. auch Jüngstes Gericht, Jernfalem, Johannes Evangelift. [-r., -s.]

Apollinaris, St., 1. soll Schüler des Apostels Petrus gewesen und von diesem aus Rom nach Ravenna geschickt worden sein, um das Evangelium zu verkündigen. Dort heilte er viele Lahme, Stumme und Blinde, zerstörte durch sein Gebet den Tempel sammt Gögenbild, mard unter Bespasian verklagt u. auf der Flucht erschlagen. Attribut eine Reule. Er ist Patron der Geburt, gegen den Stein 2c. Feier 23. Juli. Dargestellt ist er in der alten Basilika S. Apollinare in Classe bei Ra= venna, das Evangelium predigend, als greiser Priester mit weißem Gewand ohne Mitra, auf dem Pallium schwarze Krenze. — 2. A. von Ba= lence, frz. S. Aiplomay, Batron v. Clermont und Balence, ftarb 525; dargeftellt in einem Garten, den Schafen predigend. Sein Tag der 5. Oft. -3. Römische Jungfrau unter Raiser Arkadius, reiste mit Erlaubniß ihres Baters Anthemius ins heilige Land, und zwar unter dem Namen Dorotheus, in Monchefleidern, befreite bort ihre Schwester vom bosen Beist und von dem Berdacht, verführt worden zu sein. Ihr Tag 5. Jan.

Apollo, Helios, Sol, bei den Etruskern Aplu. Das ganze Besen bieser griechischen Gott-

heit ift das eines siegreichen Messias und scheint gewiffermagen eine prophetische Sinweisung ober auch eine psychische, bem Begriffsvermögen beidnischer Bölker angepaßte Vorbereitung auf die Erscheinung Christi gewesen zu sein. Dies fühlten auch die ersten Chriften, daher fie Chriftus sehr häufig mit den Attributen des Apollo, ja selbst geradezn unter der Gestalt des Apollo ab= bildeten. In den Katakomben sind derartige Dar= Sogar auf ben Jahnen stellungen erhalten. Konftantin's des Großen befand fich ein Phöbus Apollo mit dem Areuz in der Sand. Auf die Uhnlichkeit des Apollomythus mit dem Begriff von Chriftus deutet auch das hirtenleben Apollo's und noch manches Andere hin. [-s.]

Apollonia, St., aus Alexandria, erlitt unster dem Kaiser Decius den Fenertod, nach Ansberen den Tod durchs Beil. Außer der gewöhnslichen Palme hat sie als Attribut eine glühende Bange, womit man ihr die Bähne ausriß, oder einen Bahn in der Jange. Sie ist Patronin gegen den Jahnschmerz. Feier den 9. Februar. Sechs kleine Scenen aus ihrem Leben dargestellt von Granacci (Schüler des Domenico Chirlansdajo) in der Pinakothek zu München.

Apollonins, St., 1. A. der Agypter, Gefährte des Philemon, wollte nicht opfern und
starb durchs Schwert. Feier den 8. März. —
2. A. der Diakon, dargestellt in Diakonentracht auf
dem Scheiterhausen. Da das Reis nicht brennen
wollte, ertränkte man ihn im Meer. Die Leiche
schwamm ans Land. Feier den 14. Februar. —
3. Es giebt noch mehrere Heilige dieses Namens,
die am 19. März, 10. und 18. April, 5. Juni,
7., 10. und 23. Juli geseiert werden, über deren
Lebensumstände 2e. aber so wenig bekannt ist,
daß vielsach Berwechselungen vorkommen. Bgl.
auch den Art. Afra 2. — Auch die Patrone von
Braga und Breseia heißen Apollonius.

Apophygis, f., sat., apophyge, f., frz., griech. ἀποφυγή, wird gleichmäßig für Ansauf und Absauf gebraucht; s. d. betr. Art.

Apophysis, f., lat., griech. ἀπόφυσις, ber Unlauf; f. d.

Aporrhanterion, n. (griech.), Beihmaffergefäß.

Aposphragisma, n., griech. ἀποσφράγισμα, fat. aposfragismus, m., und aposfragisma, n., Abbruck von vertiest geschnittenen Gemmen, daher Siegesabbruck; s. übr. Efmageion.

Apostel, m., frz. apôtre, engl. apostle, sat. apostolus. Sie erscheinen in den ältesten Kunstsdarstellungen als 12 Schafe, in deren Mitte Christus als das Lamm Gottes, von einem Nimbus umgeben, auf einer Anhöhe steht, von der bissweisen die 4 Flüsse bes Paradieses herabstießen.

Sechs von diefen Schafen tommen hervor aus Jerufalem, die 6 anderen aus Bethlehem. So oder in ähnlicher Beise auf altchristlichen Garto= phagen und namentlich in mehreren Mofaiten ber altdriftlichen Bafilifen, wie zu Rom in G. Cosma e Damiano, S. Prassede, S. Maria in Trastevere, S. Clemente, zu Ravenna in S. Apollinare in Claffe und im Benedittinerklofter S. Elia zwischen Nepi und Civita Castellana. Nur am Triumphbogen in S. Maria Maggiore ziehen fie in die Thore von Jerufalem und Bethlehem ein, wenn durch die Lämmer hier nicht etwa die Gläubigen im Allgemeinen bezeichnet find. Ein anderes Symbol sind die Tauben, durch welche in jener Mosait ber Apsis von G. Clemente die Apostel am Stamm bes Areuzes Christi ausge= drückt find.

Etwas später, boch schon vom 6. Jahrh. an,erscheinen die Apoftel als männliche Geftalten, alle einander gleich in Tunifa mit Gürtel, und zwar, da sie gewöhnlich nicht in ihrer Sendung zu Ffrael (Matth. 10, 6; Luc. 9, 3), sondern in ihrer Sendung an die Beiden und an alle Belt (Marc. 16, 15) dargestellt find, auch häufig mit Mantel und Schuhen oder Sandalen, jeder mit einem Schaf, Christus in der Mitte; oder als 12 ehrwürdige Männer mit oder ohne Spruchband oder Buch in den Sänden, mit Ramen be= zeichnet, aber ohne charakteristische Attribute. Go in S. Giovanni in Fonte zu Ravenna, wo sie jeder eine Krone in den Sänden tragen. Zwölf sind asso immer dargestellt, aber nicht immer in derselben Reihenfolge; denn weder die der Evangeliften, noch die des Megkanon (Betrus, Baulus, Andreas, Jakobus d. A., Johannes, Thomas, Jakobus d. J., Philippus, Bartholomaus, Matthäus, Simon Zelotes, Thaddaus) wird ftreng beobachtet, noch auch immer dieselben Versonen, denn ftatt des Judas Sicharioth findet fich gewöhnlich Paulus, statt Simon Zelotes und Matthias zuweilen Martus und Lukas. In solcher Bahl erscheinen fie später sowol ohne hiftorische Beziehung auf allen größeren Kirchenutenfilien, als Altären, Kanzeln, Reliquienschreinen, Grabdenkmalen, z. B. an dem herrlichen Gebaldus= denkmal von Peter Vischer (bem unsere Fig. 45 bis 56 entnommen find) u. s. w., auch sehr häufig an den Pfeilern des Mittelichiffes der Rirchen, als in historischen Darstellungen, z. B. bei ber Berklärung Chrifti, beim Ginzug in Jerusalem, bei der Einsetzung des h. Abendmahls (f. Abend= mahl), der Simmelfahrt Chrifti, der Ausgießung des heil. Geiftes und bei der der Legende ent= schnten Darftellung vom Tod der Maria, auch in ihrem bisweilen (in S. Nereo e Achilleo in Rom) zusammengestellten verschiedenen Märtyrertod.

Giner Tradition zufolge versammelten sich die Apostel vor ihrer Zerstrenung in alle Welt und ftellten das "Apoftolische Credo" fest, was die Runft so darftellte, daß sie jedem von ihnen auf Spruchbandern, die fie ihnen in die Sand gab, einen bestimmten Glaubensfat beilegte, nämlich Betrus: Credo in Deum omnipotentem creatorem coeli ct terrae; Andreas: Et in Jesum Christum filium ejus unicum, Dominum nostrum; Jafobus Major: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; Johannes: Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; Philippus: Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis; Jakobus Minor: Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; Thomas: Inde venturus est judicare vivos et mortuos; Bartholomans: Credo in Spiritum Sanctum; Matthäus: Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; Simon: Remissionem peccatorum; Matthias: Carnis resurrectionem; Thaddaus: Et vitam aeternam.

Eine leicht verständliche, sehr naive Symbolik ist die zuweilen vorkommende Verbindung der Apostel mit den Propheten in der Weise, daß die Ersteren auf den Schultern der Letteren sitzen, z. B. auf einem Tausstein im Dom zu Mersedurg, aus dem Jahr 1198. — Der allen Aposteln gemeinsame Tag, der Zwölsbotentug, ist der 15. Jusi.

1. n. 2. Betrus n. Baulus, unter allen Apofteln am meisten dargestellt und am häufigften zusammen= gestellt, weil sie die gefammte driftliche Rirche repräsentiren: Petrus als Apostel der Juden, Paulus als Apostel der Beiden. Als solche ftehen sie zunächst neben Christus (so namentlich auf den Mosaifbildern der altchriftlichen Bafiliten) oder der thronenden Madonna ober den Evangelisten, in den ältesten Darstellungen ohne Attribute, aber in Gesicht und Körperbildung leicht zu unterscheiden. Eusebius (hist. eccl. VII, 18) ver= sichert nämlich, daß echte Bildniffe diefer Apostel, von bekehrten Seiden in Rom angesertigt, auf seine Beit gekommen seien, was allerdings bei ber großen Berehrung, die Beide ichon in ihrem Leben in Rom genoffen, wenigstens eher denkbar ift als daß es echte Bildniffe Chrifti und der h. Jungfrau gegeben habe. Jedenfalls bildete sich bei der häufigen Wiederholung ihrer Röpfe ein ziemlich fester Typus aus; Betrus ift ein fraftiger Greis von mittlerer Statur, mit einer breiten Stirn und faft berben Gefichtszügen, furgem grauen Saar, didem, gefräuseltem Bart, häufig auch bei kahlem Scheitel mit dicht im Kreis herumwachsendem Haar, so daß er eine Art von Tonsur hat. Nur in Bilbern ber angelfächfischen Runft

ist er stets bartlos und trägt die Tonsur, so daß er fich meiftens nur durch die Schlüffel, welche in einem Ring an feinem Finger hangen, von einem Mönch unterscheibet. Seine Rleidung ift auf den älteren Bildern, namentlich auf den Mosaiken der byzantinischen Periode, eine blane Innika mit weißem, oder noch gewöhnlicher mit gelbem Mantel. Sein Attribut ift zuerft, wie das aller Apostel, ein Spruchband oder ein Buch, später ein Areng in der einen, bas Evangelium in der anderen Sand. Die Schlüffel in feiner hand erscheinen erft im 8. Jahrh. Gelten trägt er Einen großen Schlüffel, gewöhnlich zwei, einen goldenen und einen filbernen, um gn binden und zu lösen, oder, wie Undere fagen, einen golbenen und einen eisernen, um die Pforten des hinmels

Apostel

und der Solle zu öff= nen; ebenfalls felten und sast nur in älte= Bildern Schlüssel (Mosaikbild im Triclinium Leonianum und in den Ge= wölben der Peters= kirche zu Rom) als Beichen seiner herr= ichaft im Simmel, auf Erden und in der Paulus da= Hölle. gegen, von welchem Bildniffe, wie auch ans Augustinus und Chrhsostomus zu vermuthen ift, schon im ersten Jahrh. existirt haben, ift ein Mann bon kleiner, magerer Statur, mit einer Adlernase, einer hohen



Fig. 45. Betrus.

Stirn, sunkelnden Augen, langem, ovalem Gesicht, braunem Haar und spis herabhangendem
Bart; seine Kleidung ähnlich der des Petrus,
ebenso seine ältesten Attribute; auch hat er wol
12 Rollen (nach der Zahl seiner Episteln), sodann
ein Schwert, entweder als Hindeutung aus seinen Märthrertod oder als Schwert des Geistes
(Ephes. 6, 17), auch wol zwei Schwerter (Sebals
dusgrab in Kürnberg), um Beides zugleich auszudrücken. Zene traditionelle Bildung der Gesichtszüge Beider wird aber von der späteren
Kunst nicht immer beobachtet. Der Beiden gemeinsame Festtag ist der 29. Juni.

Wo Petrus nicht in innerer Verbindung mit Paulus, sondern mit verschiedenen anderen Jüngern oder Aposteln erscheint, hat er bisweilen einen Fisch in der Hand, während, wenn er nu 72

bon einem Jünger begleitet ift, dieser gewöhnlich für Markus gehalten wird, weil P. der Sage nach diesem das Evangelium diktirt haben foll, wie es in einer Bilberhandschrift dargestellt ift, wo Markus sein Evangelium schreibt, mährend Petrus ihm gegenüber fteht, und auf einem Tabernakel von Fiesole (Galerie der Uffizien, öftl. Korridor), wo Petrus predigt und Markus ihm gegenüber fitt und seine Worte niederschreibt; und weiter ausgesührt dasselbe Motiv auf einem Bild von Moretto in der Brera zu Mailand. Wo aber Betrus allein als Schutheiliger bargeftellt ift, hat er als Attribut ein Buch und die Schlüffel; wo er endlich (was nicht so häufig ist) als Haupt und Begründer der römischen Kirche dargestellt ift, fist er auf einem Thron, die Rechte gum Segnen erhoben, in der Linken die Schluffel, oder ein Buch oder ein Spruchband mit der Inschrift der Worte Matth. 16, 18. Hierher gehört die bekannte thronende Statue in der Beters= firche, vermuthlich eine byzantinische Arbeit bes 5. Jahrh., wo er mit furzem, wolligem haar und rundem Bart, mit ber Rechten segnend, in ber Linken die Schlüssel haltend erscheint, und das burch andere Figuren, die den Petrus anbeten, belebte schöne Bild von Giotto in der Sakriftei (stanza capitolare) der Peterskirche. Etwas an= ders bei Cima da Conegliano (in der Brera zu Mailand), wo der thronende Petrus die papstliche Tiara trägt, die Schlüssel zu seinen Füßen liegen und ihm zur Seite Paulus und Johannes der Täuser stehen.

Unter den neutestamentlichen Begebenheiten, in benen Petrus auftritt, ift die erfte feine und seines Bruders Andreas Berufung zum Apostel= amt (Matth. 4, 18 ff.), bargestellt auf einem Freskobild von Ghirlandajo\*) in der Sigtini= schen Kapelle in Rom, in Gegenwart mehrerer Buschauer, mährend in anderen Bildern bisweilen Andreas seinen Bruder Petrus dem Seiland vorstellt, oder Andreas zu den Füßen des Herrn fitt und Petrus aufsteht, um das Schiff zu berlaffen. Sodann der Bang auf dem Meer (Matth. 14, 29. 30), sehr häufig dargestellt als Borbild der sich in Gefahr besindenden, von Feinden be= drohten Kirche; am bekanntesten ift das Mosaikbild Giotto's (die s. g. navicella) aus dem Jahr 1298 in der Vorhalle der Petersfirche und die Fresto-Wiederholung deffelben in der spanischen Kapelle der S. Maria Rovella in Florenz; der wunderbare Fischzug (f. d.), der Fisch mit dem Stater (Matth. 17, 24—27), und Petrus ben Binsgroschen zahlend, Meisterwerke in dem Chtlus aus dem Leben Petri von Masaccio in der Ra= pelle Brancacci der Kirche S. Maria del Carmine in Florenz, sodann die Verklärung, die Fußwaschung, das Abendmahl, Christus am Ölberg und die Gefangennehmung Chrifti, die Verleugnung und die darauf folgende Bufe (f. diefe Begebenheiten einzeln und die Übergabe der Schlüffel). Begebenheiten nach der Simmelfahrt Chrifti, in denen er anfangs häufig mit Johannes, später häusig mit Paulus erscheint, sind vorzugsweise solgende: 1. die von ihm und Johannes vollzogene Heilung des Lahmen an der schönen Thür des Tempels (Ap.=Gesch. 3), am besten in Rafael's bekanntem Carton in Sampton= court, wo die Beilung in einer prächtigen Gäulen= halle vor der f. g. schönen Thur vor sich geht. Der häßlich gestaltete Lahme liegt auf dem Boden, mit dem Rücken an eine Säule gelehnt. P. hat mit der Rechten die Linke des Kranken ergriffen und erhebt die Linke zum Segnen; er verrichtet also die eigentliche Heilung, mährend Johannes, neben ihm ftehend, voll Mitleid auf den Aranken deutet. Mehrere Zuschauer rings umber. Sinter Betrus fniet ein anderer häßlicher Bettler, der Heilung begierig zusehend. 2. Der Tod des Ananias und der Sapphira (Ap.=Gesch. 5), ebensalls unter Rasael's Cartons, eine in der Entwicklung der Begebenheit meisterhafte Romposition, die im Mittelgrund eine Tribune zeigt, auf welcher die Apostel versammelt sind; auf der cinen Seite mehrere Leute, die zur Ausführung der beschloffenen Gütergemeinschaft ihre Sabe herbeitragen, unter ihnen die bedächtig ihr Geld überzählende Sapphira; auf der anderen Seite die Armen, denen von der Sabe mitgetheilt wird, im Vordergrund Ananias, der krampfhaft zuckend gu Boden fturgt, mahrend Undere neben ihm bor Betrus und neben Schreck auseinanderfahren. ihm Sakobus- voll großartiger apostolischer Ma= jestät. 3. Seine Gesangenschaft und seine Befreiung durch einen Engel (Ap.=Gesch. 5, 19 ff.), zwei für den malerischen Effett höchst dankbare Scenen, die, nebenbei auch vorbildlich als Befreiung der Kirche betrachtet, daher auch häufig dargestellt wurden; so von Masaccio in der er= wähnten Brancacci=Rapelle, wo zunächst B. im Gefängniß erscheint, zum Fenster hinausschauend und mit dem draufen stehenden Baulus redend, sodann im folgenden Bild, wie der Engel den B. aus dem Gefängniß wegführt, mahrend die Wache an der Thur schläft. Bekannter noch ift Rasael's Frestobild im Batikan, eine drei ver= schiedene Momente enthaltende Darstellung, näm= lich in der Mitte das Innere des Gefängnisses, der Engel den zwischen den Wächtern wo

<sup>\*)</sup> Das von Manchen hierher gezogene Vilb von Marco Basaiti (Mad. in Venedig u. Belvedere in Wien) ist nicht die Berusung des Petrus und Andreas, sondern die der Shne Zebedäi.

ichlasenden geketteten Betrus wedt; rechts, wie er ilm mitten durch die auf der Treppe ichlasenden Bächter hindurchführt; links, wie diese außerhalb bes Gebäudes bestürzt und nachsorschend umber= laufen. In den beiden erften Theilen geht die Beleuchtung vom Glanz des Engels aus; im letten von der Jadel eines der Bächter und von bem schwachen Glanz des Mondes, so daß das Bild besonders wegen dieses Lichteffettes berühmt ift. 4. B. predigend, tausend und Almosen spen= bend, von demfelben Mafaccis. 5. Die Aufer= wedung der Tabitha (Ap.=Gesch. 9, 36 ff.), eben= falls in jenem Cyflus von Masaccio und wol am schönften in einem schon dem 17. Jahrhundert angehörenden Bild von Guereino im Palast Bitti in Florenz. 6. Die Bekehrung des Saupt= manns Cornelius (Rap. 10), dargestellt nebst 4 anderen Seenen auf einem kleinen Tragaltar aus romanischer Beit.

Auch die ihm durch die Legende beigelegten Thaten und Schicfale find häufig Gegenstand ber Runft gewesen; am häufigsten wol sein und bes Paulus Zusammentreffen mit Simon Magus (bem Bauberer), welches damit endigte, daß Letterer, welcher von einem Thurm aus gen himmel fahren wollte und eine Zeitlang in der Luft schwebte, auf das Bebet des Betrus herabstürzte und gerschmettert wurde; eine Geschichte, der ein Frestobild von Filippino Lippi in der Braneacei-Rapelle in Florenz anzugehören scheint, wo Betrus und Paulus (hinter biefem der Ankläger Simon Magus) vor dem römischen Profonsul, einem mahren Rerogesicht, ein Berhör zu bestehen haben. Da= hin gehört ferner das in derfelben Rapelle befindliche figurenreiche Bild von Masaceio, wie Betrus und Baulus (in Gegenwart des Baube= rers) den Jüngling auserwecken, den die Legende einen Neffen des Raisers Nero nennt; endlich der öfter vorkommende Sturg bes Bauberers, dargeftellt in einer höchft phantaftischen Seene von Giunta Bisano (um 1240) in der Oberfirche S. Francesco in Mfifi, und in dem fleinen Godelbild Rafael's in ber Stanza dell' Incendio des Batifans, wo der Magier auf einer Wolke schwebt. Einige Diefer Geenen, sowie das Marthrium des B. und Baulus, auch in den Wandgemalben im Chor bes Kölner Domes. — Eine sehr poetische, aber von ber Runft nicht häufig bargestellte Legende ift bas 1. g. "Domine quo vadis", d. h. das Zusammen= treffen des P. mit dem Beiland, der, als jener ber Chriftenversolgung in Rom entgehen wollte, ihm erschien und auf des Petrus Frage: "herr, wohin gehst Du?" erwiderte: "Ich gehe nach Rom, um abermals gefreuzigt zu werden", und barauf verschwand, worauf Petrus nach Rom zurückkehrte (daher die kleine Kirche Domine quo vadis an der Bia Appia bei Rom); ebenfalls behandelt von Rafael in einem der Sockelbilder jener Stange. - Endlich seine Rreuzigung in Rom, die auf seine eigene Bitte so geschehen sein foll, daß er mit dem Ropf nach unten ans Kreuz genagelt wurde. In einer ber ältesten Darftellungen biefes Gegenstandes, einer Miniatur aus bem 10. Jahrh., trägt er ein langes, an feinen Anocheln befeftig= tes heind, das den gangen Körper bedeckt. Figurenreicher und mehr mit Rücksicht auf die Lofalität ift Giotto's Bild (Stanza capitolare ber Safriftei ber Petersfirche) behandelt, wo das Rreuz zwischen zwei Metä errichtet und ber daran besestigte, nur mit dem Leinentuch um= gürtete Körper von vielen Menschen umgeben ift, darunter auch eine Frau, die das haupt des Gefreuzigten fuffen will. Biel einfacher ift die

betreffende Komposition Masaceio's in der Bran= eaeci=Kapelle, voll dra= matischen Lebens dagegen das große, durch einen Brand sehr entstellte Freskobild Michel An= gelo's in der Cappella Paolina des Batikans, wo mitten in einer grogen Schaar von Solda= ten und Zuschauern der Heilige ans Kreuz nagelt liegt, das bie Menschen aufzurichten bemüht find. - Die Le= gende, welche den P. gum Wächter am Thor bes Baradieses macht, beffen Eingang er gestatten ober verweigern fann, steht im Busammenhang mit



Fig. 46. Paulus.

ber Übergabe der Schlüffel (f. b.) an ihn. Unter ben vielen Darftellungen, in benen Betrus mit den Schlüsseln am Thor des Paradieses ober des neuen Jerusalems steht, ift wol eine der schönften in dem dem Taddeo Gaddi (aus Giotto's Schule) zugeschriebenen Dominikanerbild in ber Rapelle dei Spagnuogli ber Sta. Maria Novella in Florenz. — Er ist Patron der Fischer, ferner von Baden, Bagern, Beauvais, Bologna, Brabant, Bremen, Dorpat, Hamburg, Köln, Lisieux, Löwen, Lucca, Luxemburg, Montpellier, Nantes, Naumburg, Orvieto, Osnabrud, Regensburg, Rom, Worms. Sein Prototyp ist Simson (f. d.). Betri Rettenseier (ad vincula) 1. August; Stuhlfeier (ad cathedram Romae) 18. Januar; Stuhlseier in Antiochia 22. Februar.

Baulus (f. oben feine Körperbildung, Befleibung

74

und Attribute). Go felten im Allgemeinen Ginzel= statuen des Paulus, getrennt von Petrus, find, fo häufig find von den Rünftlern die hauptfäch= lichsten Begebenheiten aus seinem Leben sowol nach der Bibel als nach der Legende behandelt worden; z. B. von Sans Solbein d. A. (Galerie gu Angsburg). Sie beginnen gewöhnlich mit feiner Bekehrung zum Chriftenthum (Ap. Seich. 9), die schon in den Mosaiten der byzantinischen Periode dargestellt ift. Hier erfcheint er schon häufig mit dem Nimbus, er ift vom Pferd herabgefallen (benn daß er die Reise von Jerufalem nach Damaskus zu Pferd machte, beruht auf einer Tradition aus dem 4. Jahrh.), und liegt auf den Anieen, während Lichtstrahlen vom Simmel auf ihn herabfallen und Christus ihm in der Glorie erfcheint oder die hand Gottes in ben Wolten; einige Begleiter ergreifen erfdproden die Flucht. Die beiden bekanntesten und berühm= teften Bilder dieses Inhalts sind die von Rafael und von Michel Angelo. Bei jenem (Tapeten in der Galerie degli Arazzi des Batifans) liegt er, als römischer Ritter gekleidet, auf der Erde. wie vom Pferd gestürzt, und schaut zu Chriftus gen himmel empor, ber, von drei Engeln um= geben, in Wolfen erscheint. Die Begleiter, theils zu Fuß, theils zu Pferd, sind von Schrecken erfüllt; bei Michel Angelo dagegen (Cappella Bavlina des Vatikans), wo das höchst dramatisch behandelte Bild das Gegenstück zu der oben er= wähnten Krenzigung Petri ift, scheint der bon einer Engelschaar umgebene Christus vom Simmel herab zu schweben, während des P. Begleiter nach allen Seiten hin aus einander fahren und ein langer Zug von Soldaten im hintergrund heran= fommt. In einem Rupferstich, und zwar in einem feiner frühesten, hat Albrecht Dürer diesen Gegen= ftand behandelt und dabei den Schauplat in eine Nürnberg ähnliche Stadt verfett; ebenso als Rupferstich Lucas von Lenden mit zahlreichen Figuren. Gleich darauf folgte die Blindheit des Paulus, von der er durch Ananias geheilt wird. der ihm zugleich die Taufe ertheilt, dargestellt in dem erwähnten Cyflus des älteren Solbein. der dann aus folgenden Einzelseenen besteht: wie er bor vielen Buhörern jedes Alters und Ge= chlechts predigt, wie er im Gefängniß Briefe schreibt, wie er mit Betrus im Sof des Gefang= nisses spazieren geht, bei welcher Gelegenheit Beide Kronen tragen, wie er gestäupt wird, wie er von Petrus Abschied nimmt, und wie er hin= gerichtet wird. Dann folgen hirten, die feinen Ropf gefunden haben, der Traum der Wittwe. ber er sein Blut in ihrem Garten zeigt, und sein feierliches Begräbniß; außerdem ist noch die heimliche Rettung durch den Korb (Ap. Seich. 9, 25)

eingefügt. Die Reihe ber Tapeten Rafael's mit Darftellungen aus dem Leben des Paulus um= faßt: 1. die oben erwähnte Bekehrung mit bem Sockelbild der Verfolgung der Chriften durch Paulus; 2. der mit Blindheit gefchlagene Elymas (Bar Jehu), wo der auf einer erhöhten Tribiine sitende Prokonful Sergius erstaunt zusieht, wie ber Zauberer erblindet, mahrend ein Diener ihm mit Verwunderung ins Gesicht schaut und 8 Figuren hinter ihm auf verschiedene Weise von dem Ereigniß bewegt find; 3. B. und Barnabas in Sie sind entruftet, daß man ihnen Opfer bringen will; ersterer zerreißt feine Kleider; viel Bolk, das Opferthiere herbeiführt; im Bor= dergrunde ein geheilter Lahmer. Im Sinter= grund eine Statue des hermes, den die Bewohner von Lystra in Paulus zu erkennen glaub= ten. In den Sockelbildern der lehrende Baulus; 4. feine Predigt auf dem Areopag in Athen (Ap. = Gesch. 17). Er steht auf Stufen und pre= digt, hinter ihm 3 Philosophen, vor ihm mehrere Sophisten; links erblickt man den Dionysius Areopagita und seine Gattin Damaris, die in glaubiger Verehrung die Stufen hinaufsteigen. Auf den Sockelbildern sieht man, nach Rap. 18, wie Paulus das Teppichhandwerk treibt, wie er in Korinth von den Juden verspottet wird, wie er den Befehrten die Sände auflegt, und wie er vor dem Richterstuhl des Gallion erscheint; 5. P. im Gefängniß zu Philippi, wo das Erdbeben allegorisch durch einen riefenhaften Mann dargestellt ift, den man mit halbem Leibe in einer Söhle sieht und der mit Schultern und Armen die Erde aufhebt. Endlich der Märthrertod des P., der gleich= zeitig mit dem des Petrus ftattgefunden haben foll, aber an verschiedenen Stellen Roms, wobei die Römerin Plautilla erscheint, die ihn, als er zum Tode geführt wurde, um feinen Segen gebeten haben foll, worauf P. fie bat, mit ihrem Schleier seine Augen zu verbinden, wenn er enthauptet würde, indem er verfprach, ihr den Schleier nach feinem Tode wiederzugeben; er hielt dies Bersprechen, als er ihr nachher erfchien. Unter feinem abgetrennten Saupt follen drei Quellen hervor= geströmt sein (daher die Kirche S. Paolo alle tre Fontane bei Rom). Unter den zwar häufigen, aber im Ganzen fünstlerisch nicht bedeutenden Darftellungen der Enthauptung des Paulus ift die des Giotto in der oben erwähnten Stanza capitolare der Safristei der Petersfirche anguführen, auf welcher Plautilla im Hintergrund von dem in Wolfen erfcheinenden B. den Schleier empfängt. Der Leichnam des P. wurde an ber Stelle beerdigt, wo jest S. Paolo fuori fe mura steht, die vor ihrem Brand einen Chklus von Mofaitbildern (11. Jahrh.) aus dem Leben des

B. enthielt, der, wie es scheint, dicfelben Wegen= stände umfaßte, wie sie noch jest der reiche Mo= saikenschmuck der Kathedrale von Monreale bei Palermo aufweift, nämlich: 1. Paulus nach Da= mastus gesendet; 2. seine Betehrung; 3. erblindet wird er zu den Thoren von Damaskus geführt; 4. er wird im Saus des Ananias geheilt; 5. wird getauft; 6. disputirt mit ben Juden; 7. entflieht aus Damasfus; 8. erläßt Briefe an die Gemein= ben; 9. trifft mit Petrus in Rom zusammen; 10. wird enthauptet. — P. ist Patron der Teppich= weber und Beltwirker, außerdem von Berlin, Jaea in Aragonien, Münfter (baber eine Darftellung ber Bekehrung der friesischen Gane im dortigen Dom), Naumburg, Denabrück, Saragoffa, Balladolid. Schutheiliger gegen Sagel. Sein Gedächtnißtag der 30. Juni; Tag seiner Bekehrung der 25. Jan.

3. Andreas, fra. St. André, engl. St. Andrew, der Bruder des Petrus, mit diesem gum Apostelant berusen (f. oben Betrus), soll nach der Himmelfahrt Christi in Kleinasien umber= gereift sein, und, wie die Ruffen fagen, ben Moskowiten in Sarmatien das Evangelium gepredigt haben, weshalb er auch der Schutheilige Ruglands ift. Nach vielen Leiden foll er nach Jerusalem zurückgekehrt, dann nach Griechenland gereift und nach Patra in Achaja gekommen fein, wo der Prokonsul Acgeus, deffen Gattin er zum Christenthum befehrt hatte, ihn geißeln und bann an ein schräges Balkenkreuz (crux decussata, Andreasfreug) mit Stricken habe befestigen laffen (ben 30. Nov. 83 n. Chr.). Er wird dargestellt als ein bejahrter Mann, der einige Ahnlichkeit mit Betrus hat, mit herabwallendem weißen Saar und gespaltenem Bart, mit dem Evangelium und etwa seit dem 14. Jahrh. mit dem schrägen Baltenfreuz in der Sand. Erft im 17. Jahrh. wurden Darftellungen aus feinem Leben in der Runft beliebt, 3. B. von Domenichino (in G. Andrea della Balle in Rom), von ihm und Guido Reni (S. Gregorio magno), von Murillo und Juan de las Roclas, nämlich seine erwähnte Krenzigung (aber auch bisweilen an einem aufrecht stehenden lateinischen Kreuz), oder auch wie er sein Kreuz anbetet, oder wie er gegeißelt wird. Eine aus dem J. 1499 von einem niederländi= ichen Meifter herrührende schöne Darftellung des an sein Kreuz gebundenen A. ist in der Kirche S. Lorenzo sulla Costa zwischen Genua und Rapallo. — A. ist der Schutheilige des bekannten burgundischen Ordens vom Goldenen Bließ; daher auch Patron von Burgund, außerdem von Brabant, Holstein, Schottland, Luxemburg, Minden, Pefaro, Avranches, Borbeaux, und des Hauses Braunschweig, auch gegen den bofen Blick alter Weiber. Sein Tag der 30. Nov.

4. Jakobus der Altere, frz. St. Jacques Majeur, engl. St. James the Great, lat. Jacobus major, der Bruder des Apostels und Evangelisten

Johannes, war mit diesem und Betrus ftets in der nächsten Umgebung seines Mei= sters, z. B. bei der Verklärung auf dem Berg Tabor und bei feinem Rampf Hose Gethsemane. wurde von Herodes Agrippa durch das Schwert getödtet. In Runftbarftellungen hat er bisweilen Fami= lienähnlichkeit Christus, furzes, brau= nes Saar und Bart, erscheint feit dem 13. Jahrh. gewöhnlich als Pilger von Compo= stella, mit Pilgerstab, woran die Pilgertasche hängt, die Bilger-



Fig. 47. Undreas.

muschel am hut oder auf ber Brust. In Spanien, als dessen kriegerischer Schukpatron gegen die Mauren er nach der Legende gilt, ist er im

17. Jahrh. häufig dar= gestellt als Besieger der Mauren; auch schon in dem aus dem Ende des 15. Jahrh. herrührenden Coder Grimani (Mareus= bibliothef zu Benedig), No. 79, wo er allein, auf weißem Roß ein= hersprengend, die Ungläubigen in die Flucht schlägt, während der König Ramirus (bem er nach der Legende erfchienen war) sein Beer ruhig in Referve hält. Als gewöhn= licher Schutpatron er= scheint er in einem trefflichen Bild (Gal. der Uffizien in Flo= reng) von Andrea del



Fig. 48. Jakobus der Altere.

Sarto, das für die Brüderschaft des h. Jakobus gemalt war. Er ift hier mit einer grünen Tunika und einem reichen, carmoifinrothen Mantel bekleidet, und da die Erziehung verwaister Kinder auch ein Zwed ber Brüberschaft war, so erscheinen zwei Anaben zu seinen Füßen. Unter den nicht häufigen Bilderreihen aus seinem Leben ist un= streitig die interessanteste der Freskenenklus in ber Rapelle S. Feliee (ehemals San Giacomo) der Kirche S. Antonio in Badua, von Jaeopo b'Alvanzo (um 1376) und feinen Genoffen, Rompositionen voll Leben und Ausdruck, die aus folgenden Seenen bestehen: Jakobus findet bei seiner Rückfehr aus Spanien nach Jerusalem die Gemeinde durch die Magier Bermogenes und Phi= letus in Frelehren geführt, auch bas Komplot der Frriehrer gegen ihn. Auf bes Beiligen Geheiß geben die Dämonen die Beute wieder her; die Irrlehrer laffen sich taufen, die Juden rotten sich zur Anklage des Apostels zusammen und



Fig. 49. Johannes.

führen den bon Berodes Agrippa zum Tode Ber= urtheilten zum Richtplat; auf dem Weg dahin heilt er einen Bichtbrüchigen, dann fniet er nieder, um enthauptet zu werden: von feinen Schülern wird der Leichnam zu Schiffe gebracht und nach Spa= nien geführt; sie legen ihn am Lande auf einem Felsen nieder, wo die Ro= nigin mit ihren Frauen aus dem Fenfter bes Schloffes die Begebenheit mit anschaut; diese läßt die Begleiter des Apostels ins Gefangniß werfen, aus welchem fie durch einen Engel befreit mer= den; sie fliehen ins Be-

birge und ihre Berfolger stürzen mit ber unter ihnen zusammenbrechenden Brücke ins Baffer; der Leichnam wird in einem Sarkophag, von Ochsen gezogen, in den Sof des Palaftes gefahren; die Königin läßt sich taufen; dann folgen noch zwei große Bilder, in benen ber Beilige bem Könige Ramirus bei Clavigium erscheint und ihm seine Sulfe gegen die Mauren verheißt; endlich ber Sieg über die Mauren, ein Bild, in welchem bie Rrieger in die eisernen Ruftungen der Beit des Malers gekleidet erscheinen. — Die Episode des 3. mit hermogenes ift auch in 4 Basreliefs aus bem 16. Jahrh. im Querschiff der Kathedrale von Umiens und sein Erscheinen vor dem Ramirus in einem Kupferstich von Martin Schongauer behandelt. - Gin anderer hierher gehörender Freskenenklus ift der weniger umfangreiche von Mantegna in der Kapelle S. Jacopo e Cristoforo in ber Eremitanerfirche in Padua und von Lo Spagna (aus d. J. 1526) in der Kirche des Fleckens S. Giaeomo bei Spoleto, worin auch die Legende eines durch des Apostels Beistand wiederbesebten Hahnes und einer Henne vorkommt. Sein Tag der 25. Juli.

5. Johannes, frang. St. Jean, englisch St. John, Sohn bes Zebedäus und jungerer Bruder bes älteren Jakobus, des Heilandes Lieblings= junger, der fein beständiger Begleiter gemefen gu sein scheint, daher er bei fast allen merkwürdigen Begebenheiten der Evangelien zugegen Nach dem Tode der seiner Obhut anvertrauten Mutter des herrn predigte er in Judaa mit Petrus das Evangelium (Ap.=Gesch. 4, 13 ff.), ging dann nach Rlein-Afien, wo er die "Sieben Kirchen" gründete und sich vorzugsweise in Ephesus aufhielt. Während der Christenverfolgung unter Domitian wurde er in Fesseln nach Rom geschickt, wo er der Sage nach in einen Ressel siedenden Öles geworfen, aber wunderbar gerettet wurde. Der Zauberei beshalb angeklagt, wurde er nach der Insel Patmos verbannt, wo er seine Offenbarung geschrieben haben foll. Nach Domitian's Tobe befreit, fehrte er zu feiner Bemeinde in Ephesus zurud, wo er, 90 Jahre alt, sein Evangelium verfaßt haben foll. Dort ftarb er einige Jahre später eines natürlichen Tobes. In allen älteren Darftellungen der byzantinischen Runft erscheint er stets bejahrt mit langem, weißem Bart, ebenso auch als Evangelist bei den frühe= ren Rünftlern des Abendlandes; später, sowol als Evangelist wie als Apostel, jugendlich und unbartig; besonders in letterer Eigenschaft (f. auch d. Art. Evangelisten u. Johannes) von garter Körperbildung und milbem, fanftem Ausbrud. Seine Rleidung iftroth mit einer blauen ober grünen Tunifa. Als Apostel — als Evangelist ist er weit häufiger in Ginzelfiguren mit feinen Attributen bargeftellt trägt er in der Hand einen Relch, aus dem sich eine Schlange herauswindet, weil er ber Sage nach unter Domitian einen Giftbecher ohne Rach= theil trank, schwerlich mit Anspielung auf Matth. 20, 22. So erscheint er z. B. auf dem fog. 30= hannesaltar von Sans Memling in Brügge, auf dem Bartholomäus-Triptychon in München und sonst. Alls Apostel wird er auch oft zusammen= gestellt mit Betrus wegen bes gemeinsamen Wirkens Beider; fo von Albrecht Dürer (in feinen berühmten vier Aposteln in München), wo der Kontrast zwischen der feurigen Entschlossenheit des Einen und der Milde und Sanftmuth des Anderen von besonderer Wirkung ift. Mehr als irgendwo sonst vereinigt sich hier in ihm der Apostel und der Evangelift, daher auch das Evan= gelium in seiner Sand. Ebenso erscheint er in feiner oft vorkommenden Busammenstellung mit

Johannes dem Täufer, deffen Schüler er mar, ehe er ein Jünger Jesu wurde, als Prophet. -Indem wir in Bezug auf diejenigen Geenen aus dem Wirken und Leiden Chrifti, in denen Johannes als Apostel eine mehr oder weniger wich= tige Rolle spielt, auf die einzelnen Artikel (3. B. Berklärung, Chriftus am Ölberg, Abendmahl, Rreuzigung u. f. w.) verweisen, wenden wir uns zu den oft schwer zu erkennenden legendarischen Darftellungen ans feinem Leben. Dahin gehören die Scenen, wie er seinen Jüngern Unterricht in Ephesus ertheilt, wie er den vergifteten Relch trinken foll, fehr ausdrucksvoll auf dem Flügel eines Altarwerkes im banerischen Nationalnuseum in München (um 1470), und trinkt, dargestellt in einem Relief des driftlichen Mus. im Batikan, ferner wie er (was felten fünftlerisch behandelt ift) den vielversprechenden Jüngling, ber, einem Bischof zu Ephesus anvertraut, unter die Räuber gegangen war, aus den Sanden der Räuber wiedergewinnt (dargestellt in einigen alten Aupferstichen), wie er zwei Jünglinge, welche alle ihre habe verkauft hatten, um ihm nachzufolgen, und dies bereuten, aussandte, um Steine und Solg gu sammeln, die er dann in Goldklumpen verwan= belte (Glasgemälde ber Kathedrale in Bourges), wie er in Ephesus die gottesfürchtige Drufiana bom Tode auferweckt, was Giotto in seinen Fresken der Peruzzi-Kapelle in S. Croee, Filippino Lippi in den Fresten der Rapelle Stroggi in S. Maria Novella zu Florenz behandelt haben; wie er auf Befehl des Raisers Domitian in den Ressel sieden= den Dles geworfen wird (daher die kleine Rapelle S. Giovanni in oleo neben der alten Porta latina), was Dürer in einem bekannten Solgichnitt ausgeführt hat, wo neben dem Reffel, in welchem Johannes sist, ein henkersknecht das Feuer anblaft und ein anderer aus einem Löffel DI auf das haupt des heiligen gießt, mahrend der Richter daneben auf einem Thron sigt. höchst selten dargestellten, aus Joh. 21, 23 ent= ftandenen Legende, daß er in Priefterfleidern in ein offenes Grab hinabgestiegen und dort nicht todt, sondern schlafend gelegen habe bis zur Anfunft Christi, folgen noch zwei Wunder, die er nach seinem Tode verrichtet haben soll. Alls näm= lich die Kaiserin Galla Plaeidia für ihre dem Johannes zufolge eines Gelübdes in Ravenna erbaute Kirche nach Reliquien von ihm begehrte. erschien er ihr im Traum und ließ ihr einen Schuh zurud (Relief aus dem 13. Jahrh. über dem Portal der dortigen Kirche S. Giovanni Evangelista), endlich, wie er von König Eduard dem Bekenner, den er als Bettler um ein Almosen bittet, dessen Ring empfängt, den er ihm nach 24 Jahren durch zwei Bilger im Gelobten Lande

wieder susendet, dargestellt zur Zeit König Heinrich's VI. in der Kapelle Eduard's des Bekenners, hinter dem Hochaltar der Westminster-Abtei, und zwar in drei ziemlich rohen Reliefs: wie der König dem Bettler den Ring giebt, wie die Pilsger mit Johannes in Palästina zusammentressen und wie die Pilger dem bei Tisch sitzenden König den Ring wiedergeben. — Er ist Patron von Mecklenburg und von Kleve, serner gegen Fußkrankheiten, Gicht ze., auch gegen Unfruchtbarskeit. Sein Tag d. 27. Dez.

6. Philippus, aus Bethsaida gebürtig, soll nach der Himmelfahrt Christi 20 Jahre lang in Sththien das Evangelium gepredigt haben, dann nach Hierapolis in Phrygien gekommen sein, wo

die Einwohner den Gott Mars in Gestalt einer Schlange ber= ehrten; diese bannte er aus dem Tempel, aber fie ließ einen tödtlichen Geruch zurück, woran auch ber Sohn des Rönigs starb, den aber Ph. wieder zum Leben rief. Doch wurden die Priefter des Mars wider ihn aufgebracht und ließen ihn freuzigen, und zwar, wie Einige erzählen, dem Petrus gleich, mit dem Ropf nach unten. Als Einzelfigur erscheint Philippus gewöhnlich jugendlich, unbärtig ober mit furgem Bart



Fig. 50. Philippus.

und freundlichem Antlit; als Attribut hat er entweder ein Antoniustreuz ober einen langen, oben mit einem Kreuz endigenden Stab. Solche Einzelfiguren, in denen er als Schutheiliger auftritt, sind eben so wenig häufig (eine an der Nordseite der Kirche Dr San Michele in Florenz, von Nanni di Baneo, um 1400, einem Schüler Donatello's), wie die Bilder aus seinem Leben. Eins von Bonifazio (Atab. in Benedig) foll die Worte Joh. 14, 8. 9 veranschaulichen; ein anderes von Fra Filippo Lippi in Santa Croee in Florenz zeigt die Austreibung der Schlange und den sterbenden Rönigssohn; andere sind seiner Rrenzigung gewidmet, bei welcher in einem Bild über dem Grabmal des Kardinals Philipp von Alençon in Sta. Maria in Trastevere in Rom (um 1400) der Apostel mit dem Kopf nach unten erscheint, umgekehrt dagegen von Giufto Padovano der uns (um 1382) in der Kapelle S. Luca Belludi der Kirche S. Antonio in Padua, neben 6 Bilbern aus dem Leben des jüngeren Jakobus,



Fig. 51. Bartholomäus.

auch 3 aus dem Leben des Ph. bringt, näm= lich die Austreibung der Schlange, Predigt des Apostels und seine Rreuzigung. — Ph. ist Patron von Brabant, Luxemburg und Speier. Er und Jakobus d. J. haben gemeinsam ihr Fest am 1. Mai. - Es be= ruht auf einer Ber= wechselung, wenn die bisweilen borfom= mende Taufe des Räm= merers der Königin Candace von Athio= pien (Ap.=Geich. 8, 26 ff.) dem Apostel Philippus beigelegt wird. Sie geschah durch Philippus, einen

der 7 Apostelgehülfen in der ältesten Gemeinde zu Ferusalem; s. Philippus d. Diakon.

7. Bartholomans, nur in der Aufgahlung der Apostel (Mare. 3, 13 ff., Lue. 6, 13 ff.) genannt,



Fig. 52. Thomas.

reiste der Tradition zufolge nach der him= melfahrt Chrifti nach Indien, dann nach Armenien und Cili= eien und soll in Albanopolis zuerst ge= schunden, dann ent= hauptet worden fein. Dargestellt wird er be= jahrt, aber mitschwar= zem Lockenhaar und mit starkem, schwärz= lichem Bart, ein Buch (das Evangelium des Matthäus) in der Lin= fen, ein großes Meffer in der Rechten. bis= weilen über dem Arm feine eigne Saut tra= gend, z. B. in Michel Angelo's Jüngstem Gericht, wo er aber

eine andere Haut am Leibe hat, während Mareo Agrate ihn in einer Statue (Chorumgang des Domes in Mailand) wirklich geschunden darstellte. Selten findet man ihn mit Lanze oder Beil dargestellt. Darstellungen aus seinem Leben möchten
im Mittelalter schwerlich vorkommen, etwa mit Ausnahme eines Bildes in Notre-Dame in Paris,
wo er eine Fürstin von Armenien heilt. Erst die Maler des 17. Jahrh. und namentlich der Spanier Ribera liebten es, sein Marthrium darzustellen. — Er ist Patron von Franksurt a. M.
und von Fermo (Mark Aneona). Sein Tag der
24. Aug.

8. Thomas, genannt der Zwilling, erscheint bald jugendlich und unbärtig, bald als gereifter Mann mit kurzem Bart; vom 13. Jahrh. an hat er als Attribut ein Winkelmaß, weil er für einen indischen König einen Palast gebaut haben foll (f. auch Anbetung der Könige), oder auch eine Lanze, durch die er den Märtyrertod erlitt. Die Hauptbegebenheit seines Lebens — der f. g. unglänbige Thomas, frz. incrédulité de St. Thomas, attouchement de St. Th.; engl. unbelief of Th., - nach Joh. 20, 24-29 ist eine in der Runft häufig vorkommende Darstellung sowol in den Bilderreihen aus dem Leben Chrifti als in Einzelseenen: Christus in erhobener Stellung, oder wenigstens den rechten Urm erhebend, während Thomas sich ihm nähert und die Finger nach den Wundenmalen ausstreckt oder fie berührt, ober auch so bargestellt, daß die Zweifel des Th. gehoben sind und er den Auferstandenen voll Bewunderung anschaut, wobei dieser oft mit niedergelaffenem Urm. Ersteres 3. B. in der herrlichen Gruppe von Andrea Verroechio an der Außenseite von Dr San Michele in Florenz und in Guereino's schon gemaltem, aber roh empfundenem Bild der Galerie des Batikan; Letteres in dem schon gedachten, aber nur theilweise er= haltenen Freskobild des f. g. Buffalmaeeo im Camposanto zu Pisa, wo ftatt des einen Thomas mehrere Jünger den Auferstandenen wiedererfennen und seine Wundenmale verehrend betrachten. Den Zweifel des Thomas überträgt die Legende auch auf die himmelfahrt Maria, die der Tradition zufolge in Gegenwart der Apostel mit Ausnahme des Th. geschehen sein soll. Als er deswegen daran zweifelte, ließ man das Grab der Maria öffnen und fand es leer. Da er= barmte sich die Jungfrau dieses Unglaubens und warf ihm vom himmel ihren Gürtel herab ("Madonna della cintola"), um ihn von der Wahrheit des Faktums zu überzengen; daher hält er in vielen Darstellungen der himmelfahrt und der Krönung Maria den heil. Gürtel in der Sand, 3. B. in Rafael's Bild im Batikan, einer Jugend= arbeit aus bem 3. 1502, und in Correggio's großem, figurenreichem Gemalbe in der Ruppel des Domes zu Parma; ebenso auch in besonderen

Darftellungen diefer Legende, 3. B. in einem Relief von Luca della Robbia (Alfad. in Florenz) und in einem Bilde von Granacei (Galerie ber Uffizien in Florenz), wo die Jungfran, von Engeln umgeben, oben auf Wolfen fitt, unten ihr offenes Grab, aus dem Blumen hervorsprießen; linfs fniet Thomas, der den von ihr herabgelaffenen langen Gürtel empfängt; rechts fniet der Ergengel Michael; ähnlich von anderen florentinischen Malern. Nach einer etwas anderen, felten bargestellten Sage loft bas auf bem Schoof ber Maria stehende oder sitende Christustind ihr den Gürtel und überreicht ihn dem Thomas. Der Gürtel soll dann Jahrhunderte lang in der Familie des Mannes geblieben sein, dem er bom h. Thomas anvertraut war, bis im ersten Kreuzzug Michele dei Dagomari aus Prato ins heil. Land fam und dort die Tochter des Priefters heirathete, in deffen Besitz der Gürtel damals war. So kam mit der Braut auch der h. Gürtel nach Italien. Michele hütete den Schat forgfältig in einem Behälter an feinem Bett. Da follen oft Nachts zwei Engel ihn aus dem Bett gehoben und ausgestreckt auf den Boden gelegt haben. Aber er ließ dies über fich ergeben und übergab erft bei feinem Tobe den Bürtel dem Priefter der Rirche feiner Baterstadt. Dort wurde 1395 das Beiligthum in seierlicher Prozession in die Rathedrale gebracht, wo es sich noch befindet. Das sind die Motive der von Agnolo Gaddi dort in der Cappella della Cintola dargestellten Bilder. - St. Thomas ift Patron von Portugal. Gein Tag ift ber 21. Dez.

9. Matthaus (f. auch Evangeliften), urfprünglich Levi genannt, darzustellen als Apostel, bejahrt, mit weißem Bart, einen Beutel in der Sand, weil er Zöllner gewesen war (Matth. 9, 9). Die Legende sagt von ihm, daß er nach der Zerstreuung der Apostel nach Agnpten und Athiopien gegangen sei und dort das Evangelinn gepredigt, zwei schreckliche Bauberer überwunden, den Sohn bes Königs von Athiopien vom Tode auferweckt und deffen Tochter vom Aussatz geheilt habe. Nachdem er 23 Jahre in Agnpten und Athiopien geblieben, foll er im J. 90 unter Domitian ge= storben sein, nach Einigen eines natürlichen Tobes, nach Anderen durchs Schwert oder einen Speer; baher als Zeichen seines Märthrertodes ein Schwert ober ein Beil, das häufig fälschlich als Winkelmaß erscheint. Das vermeintliche Winkelmaß ist der Bisitirstab des Zöllners. Als Einzelfigur ohne die übrigen Evangelisten oder Apostel kommt er selten vor, und unter den Begebenheiten aus seinem Leben fast nur seine Berufung zum Apostelamt (srz. vocation de St. Matthieu, engl. calling of St. Matthew), wobei er hinter einem Tisch mit Geld sit; viele Personen bringen ihren Zoll. Da naht ihm Christus, gewöhnlich begleitet von Petrus und Andreas,

während Matthäns ihn ehrfurchtsvoll an= fieht, oder schon aufsteht, um ihm zu folgen. So in dem Bild eines alten Cober aus dem 9. Jahrh., in einem dem Mabuse, mit mehr Recht wol dem Quintin Maffys zugeschriebenen Bild im Buckingham-Palaft in London, wo Matthäus, feine Geldfäde verlaffend, aus einem Portal heraustommt, und in drei nach die= fem Bild ausgeführten Ropien von Be= messen (um 1540), wo= von das eine im Mu= feum in Antwerpen, zwei im Belvedere in



Fig. 53. Matthäus.

Wien. Außerdem noch das s. g. Gastmahl des Levi (Mark. 2, 14 ff., Luk. 5, 27 ff.), wobei Jesus und die Jünger mit den Jöllnern zu Tisch sitzen; bekannt ist das große Bild des in dergleichen

Darstellungen alän= zenden Baul Beronese (Atademie in Benedig). In Darstellungen sei= nes Todes stirbt er bei den bnzantinischen Rünftlern im Bett, während neben ihm ein Engel das Ranch= faß schwingt, bei spä= teren Künstlern durchs Schwert. Sehr selten sind die legendarischen Begebenheiten feines Lebens dargestellt. Sein Tag der 21. Sept.

10. Jakobus der Jüngere, franz. St. Jacques Mineur, engl. St. James Minor, war der Sohn des Alphäns, dessen Gattin Waria eine Schwester der



Fig. 54. Jatobus der Jüngere.

Mutter Jesu war, so daß er als naher Verwandter Jesu auch dessen Bruder heißt. Er wird daher in den Gesichtszügen dem Heiland ähnlich dargestellt. Er soll der erste christliche Bischof von Jerusalem gewesen, von den Schrifts gelehrten und Pharisäern aber von einer Terrasse



Fig. 55. Simon Belotes.

ober dem Dach bes Tempelshinabgestürzt worden fein, worauf ihm vom wüthenden Pöbel das Gehirn mit einer Inchwalker= ftange oder einer herausgeschla= Reule gen wurde; daher seine Attribute. Gingeldar= stellungen von ihm oder aus feinem Leben Märthrerthum giebt es nur wenige, und auch diese manch= mal mit Scenen aus dem Leben des älte= ren Jakobus verwech= felt, 3. B. in den oben erwähnten sechs Fres= fen von Giufto Ba= dovano in der Rapelle S. Luca Belludi ber

Kirche S. Antonio in Padua, nämlich wie er in der Versammlung der Apostel in Jerusalem zum Bischof der neuen Kirche erwählt wird, wie ihm Christus nach der Auferstehung erscheint und die



Fig. 56. Judas Thaddaus.

Hostie reicht, wie er dem Bolf von Ferusalem predigt und von der Kanzel geworfen wird, wie ihn ein Pharisäer mit einem Scheit Holz erschlägt, wie er einen armen Mann aus dem Schuldthurm besreit, und wie ein Berirrter durch ihn zurechtgewiesen wirse.

11. u. 12. Simon Belotes ober v. Cana, frz. Simon le Zélé, soll nach einer Trastition ein Bruder des Judas Thaddée, und mit diesem unter den Hirsten (s. Anbetung der Hirten) gewesen sein,

denen der Engel die Geburt des Heilandes verstündigte, weshalb Beide gewöhnlich bezahrt dars gestellt werden. Sie sollen in Sprien und Mes

sopotamien, Mauritanien und Armenien, ja in Indien und Britannien das Evangelium verfün= digt und in Berfien den Märthrertod erlitten haben; Erfterer foll aus einander gefägt, Letterer mit einer Hellebarde, nach Andern mit einer Reule getödtet worden sein. Daher ihre gewöhnlichen Attribute, Sage und Bellebarde. Die byzanti= nische Kunft stellt bagegen Judas und Thaddaus als zwei verschiedene Personen dar, ersteren jugendlich, letteren bejahrt, und läßt ben Simon Belotes an ein Kreuz, ahnlich dem Kreuz Chrifti, geschlagen werden. Nach einer anderen Unnahme find Beide, wie der altere Jakobus und Johannes (Söhne des Zebedaus und der Maria Salome), und wie der jüngere Jakobus und Joses (Söhne des Alphäus), sehr nahe mit Christus verwandt gewesen, werden daher als Kinder mit dem Christustind zusammen gruppirt, g. B. von Lorenzo von Bavia (im Louvre); f. heil. Familie und heil. Sippschaft. - Beide find Patrone von Goslar. Der Tag des Simon ift der 19. April, der Tag Beider der 28. Oft.

13. Matthias, der an Stelle des Judas Ischarioth nachgewählte Apostel, erscheint in der Reihe
derselben nicht häusig, sondern statt seiner gewöhnlich Baulus. Er predigte das Christenthum
in Judaa, wo er den Märthrertod durch eine
Lanze oder durch eine Art, nachdem er gesteinigt
worden, erlitten haben soll; erstere ist sein gewöhnliches Attribut in der italienischen, letztere
in der deutschen Kunst. Einzeldarstellungen von
ihm sind selten. Er ist Patron von Trier und
von Goslar. Sein Tag der 24. Febr.

14. Judas Jicharioth, an dessen früheres Leben die Sage Manches gefnüpft hat, um feinen nachherigen Verrath erklärlich zu machen, was aber nicht Gegenstand der Runstdarftellungen ge= worden ift, erscheint unter den Aposteln nur da, wo die Evangelien es ausdrücklich angeben, und zwar mit Gesichtszügen der Bosheit und Sabsucht, mit rothem Bart und Haar, zuweilen sogar mit einem Teufel auf der Schulter, der ihm ins Dhr flüstert (Luk. 22, 3). Seine Rleidung ift gewöhnlich ein schmutig gelbes Gewand (vergl. Judenhut). Solche Scenen find Magdalena, die dem Herrn die Füße falbt, die Fußwaschung und das Abendmahl; Begebenheiten, in-denen er als Hauptperson auftritt, sind: wie er die 30 Silber= linge empfängt, die ihm der hohepriester in die hand bezahlt, von Fiesole in seinen Bildern aus bem Leben Chrifti (Atad. in Florenz) und von Duceio in seiner Passion (Dom in Siena) dar= gestellt, sodann wie er den Beiland verrath (f. Be= fangennehmung Christi), wie er die 30 Gilber= linge in den Tempel wirft und davon eilt, wie er von Gemiffensbiffen gequält ift, wie er fich an

einem Baum erhängt hat, was manchmal im hintergrund einer Kreuzabnahme ober einer Grablegung dargestellt ist, und wie die Teusel sich die Seele des Judas, gleich einem Ball, einander zuwersen, was in einer alten französischen Vilbershandschrift vorkommt.

Bergl. über die Darstellung der Apostel "Anna Jameson, saered and legendary art." Vol. I und danach deutsch wiederholt und durch Zusätze erweitert im Organ s. christl. Kunst 1871. [—r.]

Apostelgang, m. (Bauk.), f. v. w. Lettner; f. b. Apostelhänschen, n. (Bauk.), f. b. Art. Bilbersblende und Schirmstand.

Apostelkleidung, f., s. im Art. Apostel.

Apostellenchter, m. (Ger.). Die Wandleuchter, welche am Tag der Kirchweihe vor den an die Pfeiler gemalten oder an den Pfeilern als Statue aufgestellten Apostelbildern, oder vielnicht an den unter diesen Bildern, bei ärmeren Kirchen auch ohne dieselben, an den Pfeilern oder Wänden der Kirche angebrachten Weihefrenzen aufgehängt wurden, hießen Upostelleuchter. Fig. 57 stellt einen solchen aus der S. Katharinenkirche in Zwickau dar. [—s.]



Fig. 57. Apostelleuchter aus der S. Ratharinenfirche in Zwidau.

Apostellössel, m., engl. apostle-spoon (Ger.), ein am Stiel mit der Figur eines Apostels oder der h. Jungfrau endender Lössel. Ein solcher gehörte zu den heil. Geräthen, um dei der Messe dem Wein einige Tropsen Wasser beizumischen; noch vorhanden sind deren z. B. in der Kirche S. Maria in der Kupfergasse zu Köln mit einer Maria, in der Kirche zu S. Lorenz dei Fischhausen und auf dem Schloß zu Schwerin mit der Figur des Apostels Jakobus. Ein volles Bestest bestand aus 13 Lösseln, einer mit der Maria, die andern mit den 12 Aposteln. Nach "Hunt eeclesiastieal reeords" dienten sie (in England 16. Jahrh.) als Pathengeschenke. [—s.]

Apostelnimbus, m., s. Nimbus.

Apostoleum, n., lat., Kirche, die einem, mehs reren ober allen Aposteln geweiht ist.

apostolica ecclesia, f., lat., Kathedrasfirche. Apotheca, f., lat., der Laden, Berkaufsladen. müster=Wothes, Arch. wörterb.

Apothekerapparat, m., Attribut der Heiligen Cosmas und Damianus.

Apothesis, s., engl., 1. der Ablauf; — 2. ein Plat an der Sübseite der Kanzel zur Aufbewalserung der Ritualbücher und Gewänder.

Apôtre, m., frz., der Apostel.

Apotropéens, les quatorze, m. pl., frz., die vierzehn Nothhelfer; f. d.

appalmed, adj., engl. (Her.), = bem franz. appaumée.

Appareil, m., frz., 1. (Bauf.) der Mauerverband, f. d. hier seien nur die im Mittelalter in Franfreich besonders üblichen Berbande augeführt. a. en feuilles de fougères, der Fischgrätenverband, auch a. en épi genannt; a. maillé, mouillé ob. a. rétieulé, der Negverband; a. oblique, B. aus zu zwei und zwei gegen einander gestellten Rauten; grand a., B. von 60-90 Centim. Schichtenhöhe und 60-150 Centim. Steinlänge; moyen a., 20-60 Centim. Schichtenhöhe, petit a., aus Steinen mit fast quadratischer Stirnfläche, 8-12 Centim. groß; petit a. allongé, mit 8-12 Centim. Schichtenhöhe, aber langen Steinen; a. à imbrication, f. Schuppenverband; à contre-imbrication, Schuppenverband mit Wechselfugen; endlich a. irrégulier, der Bruchsteinverband u.a.en moëllons, Plänerverband: - 2. Steinschnitt, Fugenschnitt, auch a. des portes, des fenêtres etc. genannt; — 3. a. d'une pierre heißt die Sohe eines Steines, im Deutschen "bas Bauen" genannt; - 4. (Ger.) a., f. v. w. apparatus, Vorrichtung, Zurüstung, Apparat; -5. das Geräth, Schiff und Geschirr. [-s.]

appareiller, v. tr., frz. (Banw.), die Steine auswählen, abbreten, vorreißen und für die Berssehung bezeichnen, zugleich auch die Aufsicht über Bearbeitung und Bersehung führen. Das Wort vollgiltig durch ein deutsches Zeitwort zu übersehen ist faum möglich. Die Steinmehen und Maurer übersehen es mit "augeben".

Appareilleur, m., franz. (Bauw.), Parsier, Augler. (Hier ist die Uebersetzung da, die beim Zeitwort sehst.)

Apparel, s., engl., 1. (Ger.) f. v. w. appareil 4 und 5; — 2. (Trcht.) ber Besatz, die verzierende Ausstattung, namentlich die Stickerei auf dem Kragen der Alba und dgl.

Appartement, m., franz., engl. apartment (Bauw.), eine Reihe von Zimmern, Wohnungsabtheilung; a. de commodité, engl. private a., die Privatzimmer der Familie vom Hause; a. de maître, die Fremdenzimmer.

appaumé, adj., frz.; main appaumée (Her.), eine offene, flache Hand.

Appauvrissement, m.,frz. (Münzw.), der Abgang, Gewichtsverlust beim Schnelzen der Metalle. Appendaria, f., appendicium, n., appendix, f., appensa, f.; 1. Anbau, Schauer; s. Appentis und Annexe, m.; 2. frz. annexe, f., Fisiasfirche, s. d.

Appentis, m., frz. annexe, m., lat. appendaria, appensa etc. (Banw.), ein Anbau, der an ein größeres Gebäude ohne besondere Rückwand angesett, also gleichsam angehängt ist, auch Anwurf, Schleppe und, wenn er keine Wände hat, sondern nur in einem auf Säulen gestellten Dach besteht, Schauer genannt; von Holz hergestellt hieß er auch projectum, von Stein mænianum; toit en appentis, das Schleppdach, Bultdach.

Appias, St., Schüler des Apostels Paulus, unter Nero wegen seines Bekenntnisses grausam geschlagen, bis an die Lenden in eine Grube eingemanert und mit Steinen überschüttet. Tag 22. Nov.

Appillagium, n., lat., 1. s. apilagium; -

2. Stütpfeiler, Spreize.

Applare, n.. appellarea, f., = apallare 1. en application, frz., (an einer Mauer) fest antiegend.

Applique, f., frz., f. émail.

appliquer, v. tr., frz. (Trcht.), aussegen, einslegen, von Ornamenten anderen Stoffes als ber zu ornamentirende Gegenstand gesagt, z. B. a. des filets d'or sur de l'ivoire.

Appodiatio, f., appodiamentum, n., apposta, f., lat., Brustlehne, Brüstung.

Appodiatorium, n., sat., die Brüftung vor den Chorstühlen.

appoditium pilarium, n., der Strebepfeiler. appointé, adj., frz. (Her.), zugewendet, mit den Spigen einauder zugefehrt; engl. auch — dem frz. aiguisé.

Apport, m., frz., der überbaute Markt, die Markthalle, Schranne.

Apprêt, m., frz., die Grundirung im Anstrich und in der Maserei, s. d. Art. Austrich; donner l'a., imprimer la toile etc., grundiren, die Leinswand vorbereiten zur Aufnahme der Farbe; peindre d'a., en a., auf Glas masen.

apprêter, v. tr., frz., anlegen, f. d. Art. anlegen 2. Apprêteur, m., franz., berjenige Glasmaler, welcher die Farben anlegt.

Approche, f., frz., der Laufgraben bei Beslagerungen.

approcher, v. tr., frz., 1. (in der Malerei) hervorheben, herausheben; 2. (in der Stulptur) vollenden, die lette hand anlegen.

Appropendiciae, f. pl., lat., ein Bejat (Gesbräusel) an den Armeln der Frauenkleider; vgl. d. Art. Lussum.

Appui, m., frz., die Stüte, daher u. A.: 1. Kantspfer, Strebepfeiler, Widerlagspfeiler; — 2. Bult eines Chorstuhls oder Betschemels; — 3. die

Brüstung; — a. d'escalier, das Treppengeländer; — de croisée, die Fensterbrüstung; a. de charpente. der Brustriegel; a. allégé, eingesetzte, versschwächte Brüstung; a. évidé, durchbrochene Brüstung; a. continu, fortlaufende Brüstung; s. auch barre, lambris mur, point, tablette etc.

Appui-main, m., frz., 1. ber Masstod; — 2. die Laufstange am Treppengeländer.

Appaial, m., frz., eine Stüte, Arude.

appunctare, v. tr., lat., (ein Gebäude) resstauriren, (ein Geräthe) repariren.

appuyer, frz., 1. v. tr., unterstützen, stügen; — 2. s'appuyer, v. r., auf Etwas ruhen, sich stügen.

Apron, s., engl., die Schürze, das Bergleder, ber Lederbetel ber Schoffelle 2c.

Aprisia, f., lat. (Gebr.), im Mittelaster gerichtliche Abichägung eines Besithums.

Apronianns, St., ein Gefangenwärter in Rom, der, als er den h. Sisinius zum Richtplatz führte, eine Stimme vom himmel hörte, sich taufen ließ u. dann selber hingerichtet wurde. S. Tag 2. Febr.

Aufaulton, f. Abaton.

Apsidialkapelle, f., engs. apsidial chapel, frz. chapelle absidiale, s. v. w. radiante Kapelle, Chorfapelle; s. d. u. d. Art. Kapellenfranz.

apsidatus, adj., lat., nijchenförmig gewölbt,

Apsidiola, f., lat., frz. apsidiole, f., kleine Upsis, Rebenapsis; f. d. Art. Apsis.

Apfis, f., eigentlich Sapsis, auch Apfide, f., fälschlich auch Absis, Abside, ja selbst Abseite ge= ichrieben, frz. apse, apside, abside, f., hémicycle, rond-point, chevet, tribunal, m.; engl. apse, apside, tribunal; fat. apsis, hapsis, concha, exedra, tribuna, f.; ital. fondo rotondo, m., vom griechi= ichen aufe, der Bogen, die Rundung, Berbindung, Berknotung, die Felge, im Baumesen sowol für die Überdedung mit gebogenen Bohlenträgern als für runde Überwölbung gebraucht, aber besonders auf halbfreisförmige, überwölbte Raume, große Nischen angewendet. In der altchriftlichen Bautunst war die Tribune der Basilika zwar im Anfang nicht überall, später aber immer häufiger durch eine Rifche geschloffen, und fo wurde denn der Ausdrud Apfis bald ausschließlich auf diese, auch Altarnische, Tribunalnische, Rundhaupt, Chorhaupt, Chornische, Ronche genannte, meiftens auch dann, wenn die übrigen Theile der Kirche eine Holzdede hatten, massiv überwölbte Nische angewendet, die den Schluß der ganzen Rirchenanlage bildet und ursprünglich zu Aufnahme des Presbyteriums u. Bischofsstuhls sowie zum Sintergrund für den unter ihrem Abschlußbogen aufgestellten Hauptaltar bestimmt ist; in den romanischen Kirchen erscheint sie Anfangs nach innen und außen halbfreisförmig, fpäter äußerlich polygon (drei

Seiten eines Achtecks ze.) als exedra vorstehend, oder doch wenigstens, wie in der altchriftlichen Kirche ziem= lich häufig, in den byzantinischen Kirchen namentlich Serbiens und Armeniens fast immer, in der geraden Schluftwand des Chores halbfreisförmig ausgefpart. In Rapellen, besonders Burgkapellen des 12. und 13. Jahrh., ift die A. häusig in einem vorspringenden, von einem Kragstein getragenen Erfer angebracht. In der Gothif hört mit der Einführung des ganzen polygonen Chorschluffes die Apfis auf, ein selbständiger Bautheil gu fein. Sänsig sinden sich neben der mittleren Sauptapsis des Chores an den Enden der Seitenschiffe oder an der Oftseite der Arcuzarme noch kleinere 21p= fiden, Nebenapsiden, Apsidiolen, frang. apsidioles, sacraires; lat. apsidiolae, conchulae. wurden die Wände der Apsis durchbrochen und rings in größerer oder fleinerer Augahl kleine Rapellen, Apsidialfapellen, als Rapellenfrang angesett. Schon in den ättesten Rirchen wurde die Wölbung der A. gewöhnlich mit musivischen oder malerischen Darstellungen auf Goldgrund versehen, deren Mitte meift der segnende Christus einnimmt, der auf einem Sügel fteht mit ben 4 Fluffen des Paradicfes. Neben ihm auf beiden Seiten Apostel und Beilige, am nächsten Betrus und Paulus, alle unter sich in gleicher, aber gegen Chriftus fleinerer Dimenfion. Von der Mitte des 7. Jahrh. an nimmt auch wol die h. Jungfrau die mittlere Stelle ein, wo dann gu= weilen Chriftus in halber Figur, zwischen zwei Engeln, segnend über ihr erscheint. Anderweit werden Christus und die Jungfran nicht stehend, sondern zusammen auf einem reichen Sessel thronend gebildet. Der Boden unter diesen Gestalten ist gewöhnlich ein grüner, blumiger Rasen; der hintergrund golden ober in der altesten Beit Unter diesem Hauptbild läuft oft ein schmaler Streisen hin, auf welchem unter Christus fein Symbol, das Lamm, unter den Aposteln andere Lämmer erscheinen (f. Apostel), die, auf jeder Seite aus einer Stadt (Bethlehem und Jerusalem) hervorgehend, sich dem Christuslamm nähern, fo z. B. in der Apfis der Rirche S. Cosma e Damiano in Rom. Seltener sind geschichtliche Scenen aus dem A. u. R. T. — S. auch d. Art. Basilita, Kapellenfranz, Chevet 2e. [-s.]

Aptectaneum, n., sat., = d. frz. appentis. Aqua, f., sat., das Basser; a. aspersionis, a. benedicta, a. apertoria, a. opertoria, a. exorcizata, a. sancta, a. sanctificata, a. reconciliationis, sanctificationis, das Beihwasser; a. refectionis, das Tauswasser. [—s.]

10

t

er

1

16

Aquagium, aquagangium, n., aquaeductus, m., lat., Wasserleitung, bes. Ableitungsschleuße, daher auch Abwässerungsrecht.

aqualifera cappa, f., lat., = Pluviale.

Aquamanile, aquimanile, aquaemanile, n., aquiminile, aquiminale, aqnamanus, agmanile, im ftass. Lat. aquae manalis, m., latein. (Ger.), 1. ein Bassergefäß, in welchem der Priester die Hände wäscht vor dem Beginn der Konsetration, vor und nach dem Unstheisen der Hostie; — 2. anch das Gefäß, aus welchem bei dieser Baschung das Basser die Hände des Priesters gegossen wird. — 3. Nach Ludins, Spelman ze. hieß so auch das Beise beden am Eingang der Kirchen. in den Bohnungen.

Aquarell, u., Aquarelle, f., franz. aquarelle, f., engl. water-colour painting, aftengl. limning, (Mal.) ein mit Bassersarben ausgeführes Gemälbe; in engerem Sinn ein mit burchssichtigen Farben ausgeführtes Gemälbe.

Aquarium, n., lat., 1. anch aquale, n., der Bafferslauf, Bach; — 2. auch aquaria, aqueria, f., Gießgefäß, Baffergefäß, Waffertrog; vgl. aiguière, f.

Aquaticum, n. (se. jus), sat., das Wasserbenuhungsrecht.

Aquatinta, f., ein in die Tuschmanier nachsahnender Weise ausgeführter Aupferstich. — Uguastintamanier, die betr. Manier des Aupserstechens.

Aquila, f., sat., 1. der Abler; — 2. das Ablerpult, s. d.; — 3. Legionszeichen oder Fahne mit dem Bist eines Ablers.

Agnila, St., meist mit seiner Gattin Prisea oder Priseissa dargestellt, als Zestmacher (Up.=, Gesch. 18, 3; Römer 16, 3; 1. Korinther 16, 19; 2. Timotheus 4, 19), kenntsich an dem Hand-werksgeräth, auch wol an dem Schwert, an welsches sich Lquisa klammert, oder das Beide zussammen tragen. Ihr Tag der 8. Jusi.

Aquiletta, f., sat., = b. frz. aiglette; s. b. Aquilina, St., wurde zu Bybsos in Phönizien schon in früher Jugend nuter Dioeletian gegeißest, ihre Ohren mit Pfriemen durchbohrt und ihr Kops mit glühenden Gisen gebrannt. Bon einem Engel aus ihrer Betänbung geweckt u. geheilt, wurde sie enthauptet. Ihr Tag 13. Juni.

Aquitiuns, St. Bon den Heisigen dieses Namens sind die bekanntesten: 1. der Bischos von Köln im 3. Jahrh., der den Leichnam der heil. Ursula begrub und besonders deshalb gemartert ward. Darzustellen als Bischos mit dem Schwert; Tag 16. Mai; — 2. N. aus Mailand, darzustellen als Priester am Altar, in der Hand ein Buch, im Hals das Schwert, womit er während der Messe von den Nrianern ermordet ward; sein Grab in der ihm geweihten Kapelle der Kirche S. Lorenzo in Mailand; Tag 29. Jan.; — 3. N. v. Evreuz, zu Chlodwig's Zeit erst Kriegsmann, dann Bischof von E., dann Einsieder und auf seine Bitte ersblindet, † 587. Tag 19. Oft.

Aquimanile, n., Iat., f. aquamanile.

Aquimitus, m., lat., Afoimet, s. d. Ara, s., lat., s. d. Art. Altar.

Arabesken, f. pl., frz. u. engl. arabesques, Verschlingungen und rankenartige Ornamente, am reichsten und vollendetsten in der Kunst der Araber angewendet; daher der Name, der, eigentslich falsch, auch auf die Ornamente anderer Stile angewendet wird. Am wenigsten falsch wäre es noch, diejenigen Ornamente so zu nennen, welche, analog den eigentlichen Arabesken, nicht blos aus stillssirten Pflanzenranken, sondern aus einer Kombinirung von Streisenverschlingungen mit Pflanzenrung von Streisenverschlingungen mit Pflanzenrung von



Fig. 58. Arabeste aus ber Cophientirche in Konftantinopel.

zenranken bestehen, wie die beiden hier beigesbruckten Beispiele, von benen das eine (Fig. 58) dem byzantinischen Stil angehört und aus der Sosphienkirche zu Konstantinopel entnommen ist, wähsrend Fig. 59 der Frührenaissance angehört und dem Ottosheinrichsbau zu Heidelberg entnommen ist.

Arabo-tedesco, m., span. (Bauk.). So nennen auch die Engländer den aus maurischen, roman. u. goth. Elementen gemischten Baustil; s. Mozarabisch.

Arabus, St., ein Märthrer, der in Thessalonich den Tod durch Steinigung ersitt; so dars zustellen.

Araël, f. Anpiel.

Aralogium, n., lat., s. w. horologium; s. d. Araminum, aramen, n., latein., das Erz.

Aranea, f., lat., 1. eine Art Agraffe; — 2. in Spanien, span. arana, Kronleuchter.

Arase, f. (Banw.), Abgleichstein; — Arases, f. pl., Abgleichschicht, Gleichschicht, Wartes schicht.

Arasement, m., frz., das Abgleichen (einer Mauer).

araser, v. tr., frz., abgleichen.

Arassa, f., lat., ein Teppich aus Arras; f. Arrazzi.

Arbalest, arbalist, arcubalist, engl., arbalesta, f., lat., die Armbruft, f. d.

Arbalestanus, arbalestarius, m., sot., der Armbrustschütze.

Arbalestena, f., sat., s. Arbalistina und Arbalétière.

Arbalète, f., frz., 1. (Waff.) auch arbalètre, arcbaliste, arbaliste, f., frz., die Armbruft; a. à cranequin, die Aurbelarmbr., Windenarmbr.; a. à tour, à mousse, de passe, de passot, die Flaschenzugarmbr.;

a. à pied de chèvre, de biche, die Geißfußarmbruft; a. à jalet, der Augelschnäpper, die Augelarmbruft; a. à baguette, à coulisse, Ninnenarmbruft; a. chinoise, chincfische A.;
— 2. Feilbogen, Feilwippe der Schlosser;—
3. Binder in einem Dachstuhl mit Hängewerk, Hängebock.

arbaléter, v. tr., fr., einen Dachstuhl mit Hängewerk verschen.



Fig. 59. Arabeste aus dem Otto-Beinrichsbau im Beibelberger Schloß.

Bgl. Mothes' B.-L., Art. Arabeske, sowie hier die Art. Grotesken, Moresken u. culot. [—s.]

arabischer Bausiil, m., franz. architecture arabe, f., engl. arabian architecture, die von dem Auftreten Mohammed's bis gegen das Ende des 9. Jahrh. vorzugsweise in Spanien herrschende Bauweise der Mohammedaner, aus welcher sich später der während der ganzen Blütezeit des Mittelalters herrschende maurische Stil entwickelte. In Bezug auf die einzelnen Elemente dieses Stils, sowie auf Anlage und Ausführung seiner Bauten, verweisen wir auf Mothes' B.-L.

Arbalétier, m., frz., f. Arbalétrier.

Arbalétière, auch arbalétrière, f., lat. arbalestena, arbalisteria, balistraria 2c., 1. Schießsicharte für Armbrustschien, Krenzschießscharte; — 2. mit solchen Schießscharten versehene Brustwehr, Balustrade; — 3. ein mit Brustwehren verschener Gang für die Streiter auf den Galceren.

Arbalétille, f., frz., fleine Armbruft, Schnäpper.

Arbalétrier, m. (arbalètre, m.), frz., 1. der Armbruftschüße; — 2. Hängewerksstrebe oder auch Bindersparren des Psettendachs.

85

Arbalista, m., arbalistarius, arbalistanus, m., arcubalistarius, m., lat., der Armbruftichnite.

Arbalista, f., arcubalista, lat., die Urmbruft. Arbalister, arcubalister, s., englisch, der Armbruftichüte.

Arbalistina, arbalisteria, f., fat. u. engl. = Arbalétière.

Arbeit, f., frz. ouvrage, m., ocuvre, f.: engl. work, lat. opus. Art und Beije der Bearbeitung, der Anfertigung 2e.; z. B. bäurische Arbeit, opus rusticum, f. Bossenwerk; sonrnirte A., f. Fournirung; gedrückte Il., f. Metalldrückerei; eingelegte M., f. Ebenisterei, Solzmosaik, Mosait; erhabene A., f. Relief; ranhe A., f. Ranhverput; verzierte A., f. Quaderput 2e.

Arbeiter im Weinberge, pl. (Ifon.) (nach Matth. 20, 1-16), eines von den sowol in der älteren Runft, die es fast nur in Miniaturen bringt (3. B. Evangelienbücher in Gotha u. in Bremen, ums 3. 1000), als auch in der spätmittelalter= lichen und in der Renaissancezeit sehr selten dar= gestellten Gleichnissen, bei dem die Amst fast nie Spuren von Dentung einmischt, sondern sich meift buchstäblich an die Erzählung halt. Gine fehr große, jum Theil symbolisch deutbare Darftellung von Lufas Cranach d. J. hängt in der Heiligen= geistkapelle neben ber Stadtfirche gu Wittenberg.

Arbeitsamkeit, f. (allegor.), darzustellen in männlicher Geftalt, mit den Attributen Sache oder Spaten, Lanze, Buch, Sporn; in weiblicher Bestalt mit den Attributen Spinnroden und Spinbel, Eimer ober Rorb und Sichel, beide von Bienen und Ameisen umgeben.

Arbelus, m., griech. «pBylos, doppelt sichel= förmiger Raum, zwischen drei auf bestimmte Art sich berührenden Rreisen, fommt in gothischen Rirchenfenstern manchmal vor; f. d. Art. Maagwerk.

Arbonaft, St., Ginsiedler im Bald Sagenau, wurde 670 Bijchof von Strafburg († 678), rief ben Gohn bes frankischen Rönigs Dagobert, Namens Siegbert, der auf der Sagd von seinem Pferd zertreten worden, ins Leben zurud. Dargestellt wird er mit Mitra und Ballium, aber in schlichtem Ginsiedlerkleid, die Rechte fegnet, die Linke hebt den am Sagdhorn fennt= lichen Siegbert empor. Sein Tag 21. Juli.

Arbor, arbour, s., engl., of a bell, der Glocken= holm, Glodenwolf; arbour-work, das Bindewerf.

Arbor, f., lat., 1. der Baum; a. infelix, der Galgen; a. scientiae, Baum der Erfenntniß: a. vitae, der Baum des Lebens; a. mali, Baum ber Erbfünde; - 2. die Stange; a. ferrata, der Burffpieß, das Ruder; a. mali, der Maftbaum, Mast; — 3. großer Armleuchter, Kandelaber; a. septiformis, der siebenarmige Leuchter; a. paschalis, die Ofterferze.

Arbre, m., frg., 1. der Bann; a. genéalogique, der Stammbaum; a. de Jessé, der Stammbaum Christi; a. de la science, a. adamique, der Baum der Erfenntniß; a. de la eroix, ber Stamm bes Arenzes; a. de vie, Baum des Lebens; - 2. der Leuchter, a. pasqual, die Osterferze; a. à sept branches, der siebenarmige Leuchter; a. de la Vierge heißen die hier und da vorfommenden banmförmigen Kandelaber mit mehr als sieben Armen. folder aus dem 13. Jahrh., in Bronze ausge= führt, fteht im nördlichen Querichiff des Domes zu Mailand; f. auch terrassé.

Arbrier, m., frg., der Schaft der Armbruft. Are, m., frg., 1. engl. are, der Bogen als gefrümmte Linie; a. de cercle, der Areisbogen; a. de cercle gradué, ber Gradbogen; a. de vonte, die Arnmmung eines Gewölbes. - 2. Der B. als gefrümmte Stange; a., règle montée, règle pliante. der Reißbogen, das Bogensineal; a. de seie, der Gägebügel; a. d'un tour, der Palästerbogen an der Drehbank; - 3. als Waffe, a. à jalet = arbalète à jalet. -4. (Baufunft) Are, der Bogen, Manerbogen. Näheres über die verschiedenen Arten f. im Art. Bogen; hier seien nur die für die frangosische besonders charakteristischen Be= Terminologie nennungen aufgeführt. A. en accolade, en dos d'ane, en talon (aplatie, élancée), Gjelsrücken (ge= drückter, gestreckter E.); arcs accouplés, gefuppelte Bogen, Bogenkoppel; a. aigu, a. ogive, ogival, en ogive, a. pointu, gothique, ber Spigbogen; a. angulaire, en mitre, en fronton, triangulaire, der Giebelbogen, sächsische Bogen; a. aplati, der gedrückte Bogen; a. bombé, der flache Stichbogen; a. bornant, der Scheidebogen; a. boutant, der Strebebogen, Schwibbogen; a. brisé, der ge= brochene Bogen; arc-cintre baissé, a. en anse de panier, a. surbaissé, der Rathebogen, Bogen aus gesuchtem Zirkel, Korbhenkelbogen; a. en chaîne, en chaînette, der Rettenbogen; a. de cloître, eigentlich voûte de cloître, das Klostergewölbe; a. contourné, der (mit Bliedern) eingefaßte Bogen; a. à contrelobes, der nasenbesetzte, genaste Bogen; a. en contre-courbe, a. infléchi, der Sternbogen; a. en décharge, ber Ablastebogen; a. déprimé, arc-linteau décorné, der veredte scheitrechte B.; a. diagonal, der Gratbogen, Rreuzbogen, Rreuzgurt; arc-doubleau, der Gurtbogen; arc-doubleau visible, die Archivolte; a. en doucinc, der Karnieß= bogen; a. droit, arc-linteau, der scheitrechte B.; a. en encorbellement, der gerade Aleebogen, Arag= fturz; arcs entrelacés, der Areuzungs=Bogen= fries; a. équilatéral, a. en tiers-point, der Spiß= bogen aus gleichseitigem Dreied; a. exhaussé, surhaussé, der gestelzte, gebürstete, überhobene B.;

a. extradossé, der B. mit bearbeitetem Rücken; a. en fer à cheval, a. outrepassé, der Sufeisenb.; a. en fer à cheval pointu oder lancéolé, der Hufeisenspithogen; a. flamboyant, en flèche, = a. en accolade élancé; a. formeret, der Schildb.; a. du front, ber Stirnbogen; arcs géminés, die Zwillingsbogen; a. en lancette, der hohe Spith., Lanzettbogen; a.-linteau = a. droit; arc-mousse, a. obtus, der ftumpfe, gedrückte Spigbogen; arc-ogive = a. aigu; arc-ogive surbaissé, ber niedrige Spigbogen; a. orné, der befette Bogen; a. en plein cintre, romain, roman, en berceau, der Halbkreisbogen, Rundbogen; a. pointu = a. aigu; a. pointu tronqué, ber fpige Stichbogen; a. (plein cintre ou pointu) à lobes, lobé (trilobé, quintilobé, polylobé), der (runde od. spite) Aleebogen oder Nasenbogen mit (drei, fünf, mehreren) Baffen; a. rampant, ralongé, der einhüf= tige B., geschobene, abschüffige B., Spannbogen; a. renversé, a. à l'envers, der Endb., Spanner; a. en segment, der Stichbogen; a. en talon = a. en accolade; a. en carène, der Rielbogen; a. surélevé, surhaussé = a. exhaussé; a. triomphal, a. de triomphe, der Triumphbogen; arc-Tudor, a. à quatre points, der Tudorbogen; a. zigzagué, der Zackenbogen. — Bergl. den Art. Bogen. [-s.]

Arca, f., lat., 1. (Ger.) die Kiste, Arche, Truhe, Lade, der Kasten, bes. der sargähnliche Reliquienskaften; a. elemosinarum, der Opserstock, a. ecclesiae, der Kirchenkasten; a. altaris. s. Ciborium; a. sepulcralis, Sarg, Grabgewölbe. — 2. Enger, bes. niedriger, gewöldter Kerker; — 3. Kaussaden.

Arca, s., engl., = ark.

Arcade, arcature. f., frz., engl. arcad, arcature, lat. arcata, arcatura, arcura (Bauf.), Arfade, f., Reihe von Bogen, die auf Säulen oder Pfeilern ruhen; j. d. Art. Bogenlaube u. Bogen= stellung. Fausse a., a. aveugle, borgne, simulée, à orbe voie, feinte; engl. shallow a., blank a., dead a., blind a., blinde Bogenstellung, j. Blendarfade. - A. vive, à claire voie, à jour; engl. carved a., die durchbrochene Bogenstellung; arcatures entre-croisées, engl. intersecting arcades, der Kreuzungsbogenfries; arcatures juxtaposées, der Bogenfries; a. juxtaposées semicirculaires, der Rundbogenfries; a. ternée, Drillings= bogen, f. d.; Arcades aériennes, die schweben= ben, burch die Strebebogen gebildeten Urfaden. [-s.]

arcaded, adj., engl., mit Bogenstellungen verschen, vergl. arched.

Arcadins, St., floh unter Kaijer Decins; da aber statt seiner ein Freund gesangen wurde, stellte er sich freiwillig und litt um 260 den Märthrertod zu Cäsarea in Mauritanien, indem ihm alle

Glieder einzeln zerschnitten wurden; wird abgebildet mit einer brennenden Kerze in den Händen, Schwert oder Keule zur Seite. Sein Tag der 12. Jan.

Arcalectus, archalectus, m., latein., die Bettlade, das Bettgestell.

Arcarius, arcator, archerius, 111., latein. der Bogenschüß.

Arcata, f., lat., der Bogen, die Arkade; a. (sc. porta), die Bogenthür.

Arcature, f., frz., engl. arcature, f. Arcade.

Arc-boutant, arc-butant, m., frz., 1. (Maux.) engl. flying buttress, der Strebebogen, Schwebebogen, Schwibbogen, die fliegende Strebe; — 2. (Zimm.) auch contre-fiche courbée, krumme Strebe, Büge.

Arc-doubleau, m., frz., der Gurtbogen, Tragsbogen, Schurbogen.

Arceau, m., frz. (Bauk.), 1. Maß der Krümmung eines Bogens ober Gewölbes; — 2. lat. arcellus, Bogen einer kleinen Brücke, wie Grabenbrücke 2c.; — 3. friesähnlich wiederkehrende Verschlingungen von Linien, namentlich wenn sie kleeblattähnlich sind, ungefähr gleichbedeutend mit arched, s. d.

Arcella, f., lat. (Ger.), das Raftchen.

Arcellus, archellus, m., sat., der kleine Brüdenbogen, das kleine Tonnengewölbe, die kleine gewölbte Brücke.

Arcernum, n., lat. (Ber.), das Beihrauchgefäß. Arch, s., eugl., 1. (Manr.) der Bogen, Mauer= bogen. Näheres f. in d. Art. Bogen; hier seien nur die in der englischen Terminologie am häufigiten borfommenden Husbrücke aufgezählt. Acute a., gothic a., pointed a., ber Spitbogen; angled a., anglo-saxon a., saxon a.. triangular a.. ber Giebelbogen, jadfifche B.; arabian a., der Suf= eisenrundbogen; blind a., shallow a., der Blind= bogen, Blendb., die Bogenblende; catenarian a., der Kettenb.; composite a., der gemischte B.; concentric a., der eingesette B.; decorated a., der bejette B.; depressed a., der gedrudte B.; diagonal a., ber Gratbogen, Kreuzgurt; diminished a., ein aus weniger als einem Salbfreis, aljo ein aus einem Kreisabichnitt gebildeter B.; discharging, relieving a., ber Entlastungeb., Ablafteb.; drop a., der niedrige Spigb.; equilateral a., der Spipbogen aus dem gleichseitigen Dreich; flat a., straight a., square-headed a., der scheitrechte B.; flying a. = flying buttress, ber Strebebogen, Schwibbogen; foiled a., ber Ricebogen, Nasenbogen (threefoiled, fivefoiled, multifoiled, mit drei, fünf, mehreren Baffen); foliated a., ber najenbejette, genafte B.; fourcentred a., Tudor a., der Indorbogen; frontal a., der Stirnb.; horseshoe a., der Sufeisenb.; laneet a., der Langettbogen, hohe Spigbogen; moorish a., der Hufeisenspith,; obtuse pointed a., der niedrige Spigb.; ogee-areh, der Geleruden; rood-a., der Trinmphbogen; reeessed a., der ein= gehende B.; seheme-a., der flache Stichb.; segmental a., der hohe Stichbogen; segmental pointed a., der fpite Stichb.; semicireular a., roman a., round-head, der Rundb.; shallow a. = blind a.; splayed a., ber ausgeschrägte B.; stilted a., surmounted a., ber gestelzte, gebürstete B.; straight a. = flat a.; straight roundangular a., der veredte, scheitrechte B., Aragfturg; surbased a. = depressed a.; three-centered a., oval a., der Ratheb., Korbhenfelb.; triangular a. = angled a.; triumphal a., Triumphbogen; twin-areh, Zwillingsbogen. [-s.]

Archabusium, n., archibusus, m., latein. (Baff.), s. v. w. d. frz. arquebuse.

Archais, m., frz. (Baff.), der Behälter, das Futteral des Bogens.

Archal, m., frz., vom lat. auriehaleum, das Messing, s. d.

Archange, m., frå., archangel, engl., archangelus, archanus, lat., der Erzengel.

Ardiaologie, f., frz. archéologie, f., engl. archeology, im weiteren Sinn die Renntniß des geistigen Lebens der Borzeit, wie es sich in Sitten, Gebräuchen und Einrichtungen derselben fund giebt; im engeren Sinn die Biffenschaft, welche bas Leben der Borzeit aus den Runftdenkmalen derselben erkennt, und deshalb diese sowol nach ihrem Inhalt wie nach ihrer Form zum Gegenstand ihrer Betrachtung macht. Sie beschäftigt sich also mit der Geschichte der Kunstwerke, ihrer Technik, mit den Gegenständen ihrer Darstellungen und der Art der Behandlung diefer Darstellung. Da nun einen großen Theil des Mittelasters hindurch fast alle Ausübung der Runft im Dienst der Kirche stand, die Amist also spezifisch firch= lichen Charafter an sich trägt, so bildet die firchliche Kunst einen Hauptgegenstand der Archäo= logie des Mittelalters, d. h. sowol das Kirchen= gebäude selbst wie die innere Ausrüftung und Ausschmückung der Kirche durch die Werke der dekorativen Architektur, der Plastik und der Malerei, deren Inhalt natürlich großentheils firch= licher Art ist. Die Beschäftigung mit diesem Inhalt und deffen Darstellungsweise bildet daher einen wesentlichen Bestandtheil der A. Hauptgegenstand aller Schöpfungen der Plastik und Malerei ist aber der Mensch, folglich hat sich die Archäologie vor Allem auch mit der Art und Beise ber Darstellung des Menschen, d. h. mit seiner Bekleidung, Bewaffnung und sonstigen Ausschmudung, mit seiner Wohnung, deren Ginrichtung und Ausstattung zu beschäftigen. [-r.]

1

3.,

11

id

3.:

1.

3:

mi-

rië,

¥.;

160

la.

ngen

1895

M

oiled.

ient:

lan-

Archarium, archarissimum, u., lat., j. v. w. Archivum.

Arch-beacon, s., eugl., die Wartenhöhe, Signalhöhe, der Fenerthurm, Leuchtthurm.

Arch-brace, s., engl., die frumme Strebe, Bogenstrebe, Büge.

Arch-bridge, s.. engl., die Bogenbrüde,

Arch-buttress, arched buttress, s., engl., j. unt. Buttress.

Arthe, f., frz. arehe, engs. ark, sat. area. 1. die Arche, j. Noah; — 2. der Kasten, daher die heis. Arche, die Bundestade (j. d.) der Feraestien.

Arche, f., frz., 1. j. d. Art. Arche; — 2. der Lichtenraum unter einem Brückenbogen, daher auch der Bogen, wenn er so viel Tiefe hat, daß er zum Tomnengewölbe wird; a. marinière, a. maîtresse. der mittlere Brückenbogen; — 2. der Kasten, die Lade, Truhe, Arche; a. d'alliance arche du Seigneur, arche sainte, die heil. Arche, die Bundeslade; a. de Noé, die Arche Noäh; a. sépulerale, der kastensörmige Sarg.

arched, adj., engl., 1. bogenrund, gebogen, von einem Bogen überwölbt, arched door, die Bogenthür; a. moulding, auch arched, s., der Bogenfries, doch hiehen auch einige Gurtbandsverzierungen so, die nicht eigentlich Bogenfries genannt werden können; s. Fig. 224—227 in Mothes' B.-L.; a. vaulting, das Gewölbe mit Gurtbogen, daher Kappengewölbe, im Gegenfatz gu groined vaulting; a. window, das Bogensfenster; — 2. (Her.) — embowed.

Archegaye, f., frz. (veraltet), eine Art Schwert ober Lange.

Archer, m., frz., engs. archer, der Bogenjchüt, Armbrustichütz.

Archeria, f., sat. u. engs., s. v. w. das frz. archière 3.

Archerius, m., fat., ber Bogenschüt.

Archetens, m., sat., 1. j. v. w. archerius; — 2. der Strebebogen.

Archetus, m., lat., ber Rrahn (zum Emporichaffen ber Steine).

Archevêché, m., franz., das Erzbisthum, der erzbischiche Palast.

Archevêque, m., der Erzbischof.

Archia, f., lat., 1. (Ger.) s. v. w. area; — 2. (Bauw.) ber Bogen einer Brücke.

Archiabbé, m., frz. (Arch.), Erzabt, nannte sich der Abt von Cluny, als der Titel abbé des abbés dem Abt von Monte Casino ausschließlich verliehen ward.

Archiacolyte, m., frz., Haupt der Afolythen.

Archiapostolus, lat., der oberste Apostel, d. s. Betrus.

Archibancus, m., sat. (Ger.), der Schrank. Archibancum, n., größere Bank mit Armsehnen, Borkänser unseres Sophas.

Archibusus, m., sat. = d. frz. arquebuse. Archidapifer, m., sat., Erztruchjeß.

Archidiaconus, m., lat., j. in d. Art. Priefter u. Diafonus.

Archiepiscopus, m., archiflamen, m., archipresbyter, archisacerdos, m., sat., Erzebijchof, Erzpriester.

Archière, f., frz., 1. der Köcher; — 2. oblouge Schiehicharte für Bogenschützen; — 3. schmales Dachfenster ober Schlitzenster.

Archiereus, m., lat., Bijdoof; f. d.

Archiergatus, m., lat., der Bauführer, Werkmeister (Architekt).

Archifer, archilleus, m., fat., j. v. w. arcarius, archerius.

Archilectile, n., lat., f. v. w. arcalectus.

Arching, s., engl. (Zimm.), die Schweifung, Krümmung.

arching, adj., engl., einen Bogen bildend, gefrümmt.

Archisterium, n., satein. = asceterium. Kloster, s. d.

Archistrategus, m., sat., der Erzsielbherr, Beiname des Erzengels Michael.

Architect, s., engl., architecte, m., frz., architector, architectus, m., lat., der Architect, Erbauer, Bautünstler, Baumeister.

architectonique, adj., frz., zur Baufunst gehörig; science a., auch architectonique, f., die Bauwissenschaft, Kunstwissenschaft in Bezug auf Bauwesen.

Architectum, n., lat., Gebäude, Bauwerf.

Arditektur, f., frz. architecture, f., engl. architecture, fat. architectura, f., die Baufunst, Bautechnif im engern Sinn, die Kunft des Soch= baues, deren eigentlich fünftlerischer Theil, Architektonik, Architektur im engsten Ginn, sich nur mit den fünstlerischen Regeln der Formgebung beschäftigt; der andere, theoretisch-technische Zweig, die Bankunde, frz. science architecturale, hat drei Saupttheile: die Mauerwerkstunde, lat. caementaria, die Biffenichaft des Steinschnitts, ars lapidarii, und die Zimmerwerfsfunde, fat. ars carpentaria. Die Franzosen und Engländer faffen den Begriff lockerer, verstehen unter architecture auch die architektonische Ausschmückung, die Art dieser Ausschmüchung, die Modifizirung der Ge= staltung, und gebrauchen das Wort demgemäß fast identisch mit Bauftil. Beiteres f. Mothes' B. □ Q. [—s.]

Architekturmalerei, f., frz. peinture architecturale, engl. architecture-painting, berjenige Zweig der Malerei, welcher sich mit der Darsstellung perspectivischer Innens oder Außenansichsten von Gebänden beschäftigt; er begann erst gegen das Ende des 16. und im Ansang des 17. Jahrh. sich in den Niederlanden zu entwickeln.

Architrav, m., frz. architrave, f., épistyle, f.; engl. epistyle, architrave; sat. epistylium, n., von åpyde, u. trabs, der Hauptbalken, Unterbalken, die Oberichwelle, d. h. der unterste Theil des Säulengebälkes in der griechischen und römischen Baukunst. Er ist entweder glatt, frz. lisse, engl. smooth, oder, wie in der ionischen und forinthischen Ordnung (s. d.), abgeplattet, frz. a. bandée, à trois faces, épistyle architravée, engl. banded a., d. h. in drei horizontale Streisen, frz. bandes, bandeaux, plates-bandes, faces; engl. bands, strings, sat. fasciae, parapandae, getheilt. Ferner fann er sein unterbrochen, franz. a. coupée, engl. interrupted a., oder gestümmelt, frz. a. mutilée. S, auch Mothes' B.-L. [—s.]

Architrave, s., engl., ber Architrav; wooden architrave, ber Drijdjubel, Drijdjemel; architraved dressing, architravirte Thürverfleidung.

architravirt, adj., franz. architravé (Bank.), 1. besser abgeplattet, nennt man Thürs od. Fensterseinsassungen, welche dem abgeplatteten Archistrav ähnlich gestaltet sind; — 2. ein Gebält, das, obwol im Ganzen den antiken Säulensordnungen nachgebildet, keinen Fries hat.

Arditrauftiege, f., f. unter Treppe.

Architriclinus, m., sat. (griech. άρχιτρίκλινος), der Speisemeister (Joh. 2, 9).

Ardhiv, n., frz. archives, f. pl., chartrier, trésor; engl. archives, pl., muniment-house, s.; sat. archivum, archarium, archium, domus chartarum, chartaeum, chartularium, reconditorium, seriptio. statutarium, der Raum zur Aufbewahrung der Urfunden u. Tofumente, in den Kirchen gewöhnlich am öftlichen Ende derselben neben dem Chor siegend. S. auch das sat. palatinum. serinium.

Archivolte, f., frz. archivolte, f., arc-doubleau visible; engl. archivolt, archivault, dressed subarch; sat. archivoltum. Schurbogen, Schaubogen, die sichtbare und mit Gliedern verzierte Stirn und Laibung eines Hauptbogens oder Unterbogens, namentsich im römischen, altchristlichen und frühromanischen Stil sowie in der Renaissanee; in der Regel ist die Archivolte architravirt und sitztumpf auf den Kämpfern auf; a. retournée heißt sie, wenn sie sich am Kämpfer fröpft und als Kämpsersims wagerecht sortsäuft; a. rustiquée, wenn sie mit Bossenwert verziert ist. Die Franzosen nennen auch den Überschlagsims (s. d.) archivolte. [—s.]

89

Archotus, archus, m., lat., der Bogen (in der Baufunft).

Arch-pier, s., engl. (Bant.), der Kämpferpfeiler, Bogenpfeiler, Bogenfampfer.

Arch-pillar, s., engl. (Bauw.), der Sauptpfeiler, bef. bei Gründungen.

Arch-post, arch-mullion, s., engl. (Bauf.), der alte Pfoften, der alte Monch.

Arch-stone, s., engl. (Baum.), der Bolbstein, Reilstein.

Archus, m., = arcus, ber Bogen (als Baffe). Arch - wall, s., engl., die Saupt(grund)maner.

Arch-way, s., engl., der weite, überwölbte Durchgang, die überwölbte Thorfahrt.

Arcifer, arciger, m., lat., f. v. w. arcarius, archifer.

Arcisolium, n., lat., f. Arcosolium.

Arcobalista, f., lat., die Urmbruft.

Arçon, m., frz., arcio, arco, arctio, lat., ber Sattelbogen; f. Reitzeug.



Fig. 60. Arcofolium aus ben Ratafomben von Et. Agneje

hi

den

2;11

前

his

الله ا

Arcosolium, n., arcisolium, n., lat., über= wölbter Sarg (nach Dr. A. Schmid, "Der chriftliche Altar" S. 50, auch = überwölbter Thron). Namentlich hießen so ober auch monumentum arcuatum diejenigen Märthrergräber in den Katakomben, welche derart aus der Felsenwand ausgearbeitet waren, daß sich über ihnen eine Nische bildete, so daß die Deckplatte des Sarkophages als Altar benutt werden konnte; f. Fig. 60. Diese Altäre sprangen bisweilen von der Band= fläche etwas vor, einige hatten auch eine niedrige Vorstuse, einzelne waren mit Gittern (transennae) umgeben. Die Dechplatte konnte, nach zwei er= haltenen Eremplaren zu ichließen, durch Ringe gehoben werden. Die Form hatte ihre Borbilder an römischen Altaren und Grabfammern und trug jedensalls ihrerseits zu Westaltung des chriftlichen Altars und der Apsis viel bei. Unfer Beispiel ift aus ben Ratatomben von G. Agnese entlehnt. Rach Felir' I. Berordnung durften unr die Gräber von Märtyrern zu Altaren verwendet werden; im Unfang ertheilten dagn die Bifchofe und Provingialfongile, später die Bapfte die Erlaubniß. Die Celebration bes heiligen Opfers über dem Leib eines Berftorbenen war der Beiligsprechung gleich zu achten. Die Arcosolien wurden thunlichst reich verziert. — Literatur: Prudentius perist. XI., wo er-das Grab des h. Hippolyt besingt. - Marchi monumenti delle arti erist. primit. Rom 1844. - Dr. Andr. Schmid, "Der driftliche Altar." Regensburg 1871. — Spencer Northeote, "Römifche Ratafomben." Köln 1857. — Cavedoni, "Cimiteri di Chiusi." Modena 1853 2e. [-s.]

arcuare, v. tr., lat., 1. wölben; - 2. den Bogen (die Baffe) fpannen.

Arcuarius, m., lat., der Bogenichits.

Arcuatio, f., lat., die Wölbung, das Maß der Wölbung.

Arcuature, s., engl., die Arnnunung eines Bogens.

Arcubalist, s., engl., arcubalista, f., lat., die Armbruft.

Arcubalistarius, m., lat., der Armbruftschüte. Arcubus, s., engl., = bem frang. u. engl. arquebuse.

Arcura, f., lat., lombardisch arcora, pl. (als plur. von arcus), das Gewölbe, der Bogen, die Artade; vgl. auch d. Art. Erfer.

Arcus, m., lat., der Bogen (als Baffe und in der Baukunft), daher auch die gewölbte Nische, Apfis; a. choralis, die Cancellen, Chorschranken; a. balearis, die Urmbruft.

Arcusbusus, m., lat. = d. frz. arquebuse.

Ardalion, St., war zuerst ein Schauspieler und bekehrte fich zum Chriftenthum, als er die Rolle eines driftlichen Befenners spielte, der gum Martertod verurtheilt wurde. Auf Befehl des Kaisers Maximian wurde er verbrannt. Sein Tag 14. April.

Ardesia, ardosia, f., int., ardoise, f., frz., der Schieser, Schieferstein; ardoise tégulaire, der Dachschiefer; a. cartellette, der gespaltene Dachschiefer.

Ardillon, m., frz., die Zunge (einer Schnalle). Area, f., lat., 1. die Fläche, daher der Bauplat, der Hof, der Hausärn, die Tenne, Dresch= tenne, das Gartenbeet; - 2. (Ber.) das Feld des Schildes; — 3. a. sepulturae, der Begräbnisplat; a. communis, der erste, gemeinsame Hof einer Alosteranlage.

Arena, f., lat., 1. der Sand; — 2. der Sandplat, der Kampfplat im Amphitheater.

Arena claustri, f., lat., der Kreuzgarten, Hof des Kreuzganges.

Arenarium, n., lat., die Sandgrube, überstragen auf die Ratakomben und dann auf andere unterirdische Hallen.

Arenatio, f., lat., der Auftrag der letzten Butsschicht, Tünchung; arenatum opus, n., im weitern Sinn dreischichtiger Putz, im engeren Sinn die letzte Schicht, Tünchschicht.

aréner, s'aréner, v., frz. = se tasser.

Arengaria, arengheria, aringheria, f., lat., Rednerbühne im Freien, doch auch der Platum diese Rednerbühne.

Areola, f., lat., die Platte, Fußbodenplatte, das Feld (eines Fußbodens).

Arctas, St., wurde in Arabien unter bem byzantinischen Kaiser Justinus II. mit 340 seiner Gefährten als hochbejahrter Greis enthauptet. Als eine Mutter mit ihrem Kind das Blut des Märthrers sammelte, wurde sie lebendig versbrannt. Sein Tag 24. Oft.

Arête, f., frz., aresta, arista, f., sat., engs. arris, der Grat, die Kante; a. abattue, die Fase, Schmiege; a. de voûte, engs. groin, der Gewösbegrat; voûte d'a., das Grat-, Arcuzgewösbe; vive a., die scharfe Kante; à vive a., scharfstantig gehauen; a. de poisson, Fischgrätenversband, s. Mauerverband; a. de comble, de toit, der Grat eines Walmdachs.

Arêtier, m., frz., 1. der Gratsparren, Edsparren; 2. Echtab, Gratstab der Fialenriesen und durchbrochenen Thurmhelme; — 3. a. de plomb, bleierne Gratwulst; — 4. a. de voûte, Gratrippe.

Arêtière, f., frz., die Dechicht, Kalkleiste oder metallene Dechplatte auf den Gratsparren; tuile arêtière, der Gratziegel.

Argans, St., wurde in Tomi am Schwarsen Meer mit seinem Bruder Narcissus, weil sie nicht gegen den christlichen Kaiser Konstantin kämpfen wollten, enthauptet; ihr Bruder Mars

eellinus aber am ganzen Körper zerschlagen, einsgekerkert und dann im Meer ertränkt. Ihr Tag 2. Jan.

Argamasse, f., frz., ein plattes Dach, eine

Arganum, n., lat., 1. (Baff.) eine Art Krahn, bei Belagerungen zum Heben, vielleicht auch zum Schlenbern von Steinen; — 2. a., auch argandum, argavum, n., ber Tappert, Tabbard (f. b.).

Argent, m., frz. u. engl., argentum, n., lateinisch, Silber, auch heraldisch silbern, weiß; a. verré, enverré, ausgeschmücktes, zum Theil vergoldetes oder emaillirtes Silber.

Argentarium, n., lat., der Silberichrank.

Argentarius, m., lat., 1. Silberarbeiter; — 2. Schahmeister.

Argenterie, f., frz., argentereum, n., saztein., 1. das Silberzeug, Silbergeräth; — 2. der Ort, wo man die deniers publics goß; — 3. Gardemeubse der Krone von Frankreich.

Argentifrigium, n., lat., silberne Fransen.

Argentum, n., lat., das Silber; a. album, Silbergeld; a. nigrum, a. arsum, Kupfergeld; a. regis, Feinfilber.

Argile, f., frz., engl. argil, die Thonerbe; a. tégulaire, der Schiefer, Dachschiefer; a. figuline, der Töpferthon; a. ocreuse, der Eisenthon.

Ariaduc, St., Heilige der griech. Kirche, darzustellen in dem Moment, wo sie vor ihren Berfolgern in einen wunderbar sich öffnenden Felsen dringt. Ihr Tag der 17. Sept.

Ariel (hebr.), d. h. der Löwe Gottes, kommt für die Kunstdarstellungen in Betracht als shm= bolischer Name der Stadt Jerusalem (Jes. 29, 1), die damit als mächtig durch Gottes Schut bezeichnet wird.

Aries, m., lat., s. Mauerbrecher u. Sturmbock. Aripennis, f., lat., ein Feldmaaß, daher das frz. arpent.

Arista, f.. lat., eigentlich die Rifpe der Uhre, die Fischgräte, dann jede Ede, die Kante, der Grat.

Aristardus, St., der in der Ap. Scich, mehrmals, sowie Kol. 4, 10 u. Philemon 24 ers wähnte Gehülfe des Paulus, soll nachher Bischof von Thessalouich gewesen sein und dort den Märstyrertod erlitten haben. Sein Tag 4. Aug.

Aristato, m., latein., nach Bendelin deutsch: Eern-staet, die Ehrenstätte, zierender Grabübersbau, meist aus Holz, wol auch Katasalk mit Teppichen 2c. behangen; aristo lapis, m., Prunkgrab, Sarkophag, Altargrab.

Aristion, St., Papias erwähnt den Aristion aus Chpern als einen der 72 Jünger, die vers brannt worden seien, daher er einen Scheiterhausen als Attribut erhält. Sein Tag 22. Febr.

Aristobulus, St., erwähnt in Röm. 16, 10, soll einer der 72 Jünger gewesen sein, in Bristannien das Christenthum verfündigt und dort den Märthrertod erlitten haben. Sein Tag der 15. März.

Ark, arca, s., engl., der Kasten, die Lade, die Arche; a. of the covenant, die Bundeslade, s. Arche.

Arkade, f., s. darüber den Art. Areade, f. Gewöhnlich versteht man unter Arfade schlechthin die Bogenreihe, welche in basilikal angelegten Kirchen das Hauptschiff von den Seitenschiffen trennen. Arkadenmaner ist dann die auf diesen Bogen ruhende Umfassmauer des Langschisses; Arkadengesims aber der wagerechte Sins, der sich an dieser Maner innerlich etwa in der Höhe hinsieht, wo äußerlich das Dach des Seitenschisses sich anlegt, auf welchem also dann der Lichtgaden beginnt. [—s.]

Arkebuse, f., f. Safenbüchse.

Arker, Arfer, Archner, Arder, niederfächsisch Arker, Arfner, m., s. Erfer.

Arkose, m., fra., ein in Burgund brechender Bauftein, aus Feldspath und Quara gemischt.

Arm, s., engl., f. Arms.

Arma, n. pl., satein. (kommt jedoch auch als sing. kem. vor); armes, f. pl., frz., arms, pl., engl., 1. die Waffen; a. plena, eine vosse Küftung; a. invasiva, offensiva, offensibilia, die Trußswaffen; a. bandata, das Wehrgehänge; a. tormentalia, die Turnierwaffen; — 2. das Wappen, der Wappenschift; a. incartelata, ein quadrirter Schift; a. reversata, entehrendes Wappen; armorum rex, der Wappenkönig.

Armacudium, n., lat., der Wappenschild.

Armamentarium, f., armatorium, n., lat., das Zeughaus, Rüfthaus, Arjenal.

Armamentary, s., engl., armory for small arms, der Gewehrsaal, Baffensaal, die Gewehrstammer, Rüstkammer.

Armamentum, n., lat., das Gerüft, Bausgerüft, ber Glockenftuhl ze.

armandatus, armatizatus, adj., sat. (Her.), mit einem Wappen geschmückt.

Armarium, n., armandies, lat., ursprünglich Waffenschrant, später jeder andere Schrant; in dieser Bedeutung tam das Wort ins Frangofische (armoire) und in das Deutsche (Almer, Armerge, Armenge). Besonders nennt man die Bücher= schränke armarium ober armararium; in firch= lichen Urkunden kommt tas Wort vorwiegend in folgenden Bedeutungen vor: 1. als armarium eucharistiae, armariolum, in den Beschlüssen der Synoden von Lüttich (1287), Nantes (1365), von Cambray (1550) 2e. Das Armariolum bildet den Kern des Frohnwalms oder Tabernakels; f. d. betr. Art. und b. Art. Sakramentshäuschen. — 2. Als armarium reliquiarum. Nach dem Ornat. eccles. des Rarl Borromäus foll ein folches A. entweder in der Mauerdicke nächst dem Soch= altar, oder in einer andern Kapelle oder wenig= ftens in ber Safriftei hergerichtet werden, fo groß als die Auzahl und Größe der Reliquien es

fordert, im Junern mit trockenem Solg betleidet, mit rother Seide ausgeschlagen und in mehrere Fächer getheilt fein. Bor demfelben fei ein Bugvorhang von weißer, blaner ober rother Seide, mit Gold durchwirft. Dann ein Gisengitter, verfilbert und vergoldet oder schön bemalt und davor eine zweiflügelige, feste u. wohlverschlossene Thure. nber diefer aber ein Spruch angebracht. -3. A. für die Wefäge zu den heiligen Dlen; dieses Armarium befand sich in Gestalt einer fenestella (Wandnische) oder als freistehender Schrant in der Rabe des Altars; ein folches Urmarium befindet sich in S. Clemente in Rom. an der Südseite der Apsis, ferner in Laon und Clugny. — 4. A. für Chrisma und Katechumenenöl in der Tauftapelle; es foll mit Thuren, Schloß und Riegel verwahrt sein, aus Marmor gearbeitet und mit Bildwerf wohlverziert fein. Innen soll es mit Pappelholz oder anderm Holz belegt werden und mit weißer. Seide durchans um= fleidet sein. — Bgl. d. Art. Almarchia. [-s.]

Armaria, u. pl., auch armaria, f., armararium, n., lat.; frz. aumaire, m., engl. armory, almery, beutsch Almerei, naunte man nicht blos eine Bereinigung von Schränken, eine Reihe Schränke, sondern auch den Raum zu deren Ausstellung, daher die Bibliothek, die Sakristei ze. Bgl. den Art. Almaria.

Armariolum, n., lat., das Saframenthäusschen, f. d.; vgl. auch Armarium 1.

Armarius, armararius, m., sat., 1. Vibsios thefar, armariatus, dessen Amt; — 2. auch armurarius, der Wassenschund ; — 3. Kapitesseretair.

Armata, n. pl., die Waffen, die Rüftung. Armata, f., die Armee, die Flotte.

armatizatus, armentatatus, armigatus, armuratus, adj., fat. = armandatus.

Armatur, f., 1. frz. armature, f., j. Bejchlag, Armirung; — 2. franz. armures, f. pl., Trophäen, aus Waffen zusammengesetzt, wie sie an Zeughäusern und Stabtthoren angebracht wurden.

Armatura, f., lat. = arma 1 u. 2.

Armature, f., frz., 1. s. Beschlag, Armisrung; — 2. (Zimm.) das Hängewerk od. Sprengswerk, der Bock.

Armband, n., Armring, m., frz. bracelet, m., armille, f.; engl. armlet, lat. armillum, armellum, n., armilla, f., brachiale, superbrachium, bracellus. Nrmbänder wurden von den alten Galliern, die überhaupt in ihrem goldenen Schmuck sich auszeichneten, allgemein u. zwar womöglich von Gold möglichst breit getragen; dagegen trugen die Germanen, die von Hans aus viel weniger Werth auf die prunkende Ausstatung des Körpers zu legen pslegten, die ihnen Anfangs von den Kelten, nachher auch von den Kömern überkommenen, der Bronzeperiode





Fig. 61. Ein Blatt aus der Armenbibel.

angehörenden brongenen, goldenen, bisweilen auch silbernen Armbänder u. Armspangen. Diese, wie fie sich in Menge in unseren Museen vaterländischer Alterthumer vorsinden, zeigen eine große Mannichfaltigfeit der Formen. Es sind entweder offene ober geschlossene, flache ober gewundene Reisen



Fig. 62. Reltische Urmbander.

(Fig. 62 a, b, c) und zwar im lettern Fall bis= weilen aus vielen Drahten zusammengesett ober auch breite Spiralgewinde, bestimmt zur Bebedung bes gangen ober bes halben Ober= ober Unterarms (Fig. 62f) oder in Form von spiral= förmig gebildeten Doppelicheiben nur gur Bebedung der Seiten des Urms (Fig. 62e) ober auch, was freilich seltener vorkommt, als offene oder geschloffene Rundbleche, verziert mit fleinen



Benetianifches Armband.

Ringen u. in dieselben hineingehängten Me= tallscheiben (Fig. 62d). Armbänder ver= ichiedener Form wurden im frühen Mittel= alter von Frauen und Männern viel

tragen und bestanden entweder aus Metall mit oder ohne Schmud durch Edelfteine oder aus einem seidenen Stoffe; seit dem Ende des 12. Jahrh. aber scheinen die Manner diesem Schmud entsagt zu haben. Fig. 63 stellt ein venetianisches Armband aus dem 16. Jahrh. dar. [-r.]

Armbruft, f., frz. arbalète, engl. cross-bow, arbalist, arcubalist; fat. arbalista, arcubalista; eine am Anfang des 12. Jahrh. durch die Kreugfahrer in Europa bekannt gewordene, bis in die Mitte des 16. Jahrh, in Gebrauch gebliebene Baffe jum Abschießen befiederter, langetförmiger Bolgen oder Bfeile, fra. flèches, dards, traits; engl. bolts, arrows, quarrels; lat. sagittae, dardi, flechae, tractus, welche in einem Köcher, frz. carquois, archière, engl. quiver, sheaf, lat. pharetra, faretrum, carcaissum, larcerium, peracia, getragen wurden. Gine Art von A. wurde vielleicht schon gegen das Ende des 10. Jahrh. im Abendland erfunden, aber sie glich damals mehr ber f. g. Bauchspanne, einem Burfgeschüt ber Römer, welches diese schon zu Ansang der Raiser= zeit in ihren Seeren anwendeten. Auch um die Mitte des 12. Jahrh. werden Ambruftschüßen erwähnt, Richard Löwenherz ließ sie (um 1190) in seine Truppen eintreten, und Philipp August von Frankreich (1180-1233) schuf dort die ersten Armbruftschützen-Compagnien zu Fuß und zu Pferd, aber erst im 13. Jahrh. scheint diese Waffe allgemein in Gebrauch gekommen zu sein. Schon damals hatte man, .um fie zu spannen, ein eignes Werkzeug (Antwerk), das vielleicht ichon die später dafür gebräuchliche Form eines Wider= drudhebels oder auch einer Winde hatte. Sie war übrigens sowol die Waffe für die Jagd als

für ben Krieg und namentlich bei den Deutschen sehr beliebt. Sie besteht aus einem Bogen oder Bügel, der Anfangs burchgängig aus mehreren Lagen von ftarkem, elaftifdem Solz ober Fischbein, zuweilen mit Leder überzogen, seit dem 15. Jahrhundert aus Stahl gesertigt war, u. aus einem hölzernen Schaft, frz. arbrier, auch Rustung ober Saule genannt, ber Beigfugarmbruft. Geißfuß. mit oft funstreich



Fig. 64. Fig. 65.

Elfenbein ausgelegt ward. Die gespannte Cehne, frz. corde, engl. string, wird durch eine Rug, frz.



noix, oft in Gestalt einer runden, mit zwe Rerben versehenen, Scheibe gehalten. Je nach

dent zum Spannen der Sehne angewandten Werfsteng oder sonstigen Eigenthümlichkeiten unterschied man schon gegen das Ende des Mittelalters verschiedene Arten:

1. Die Geißfußarmbruft, frz. arb. à pied de biehe oder de chèvre; engl. arb. with crows footlever, cross bow with goats-foot lever (Fig. 64), deren Spannapparat, Geißfuß genannt, ein gegliederter Hebelift, dessen einer Arm zwei Gabeln mit Hafen hat; der eine dieser Hafen wird gegen die am Schaft besindlichen Zapsen gestemmt, der andere saßt die Sehne und zieht sie in die Kerbe der Nuß. Diese Art des Spannens scheint die älteste zu sein und diente vorzugsweise den reitenden Armbruftschützen. Aus dem Geißfuß, den wir in



Fig. 67. Windenarmbruft.

Fig. 65 nach einer Beichnung älteren geben, entwickelte fich später die ebenfalls auf bem Snftem bes Hebels bernhende Wippe, auch 2frm= brufthebel genannt, wie fie noch heute bei den Leipziger Arm= bruftschüten in Gebrauch ist; f. Fig. 66. Das Driginal ist im Befit der Schützenge= sellschaft zu Leipzig.

2. Die Windenarms brust, frz. arbalète à

eric, oder à cry, à manivelle, à cranequin; engl. windlass-a., deren Apparat aus einer gewöhn-



lichen Winde, auch Spannwinde, Drehhaspel genaunt, be= Eine Rurbel fteht. dreht ein Treibrad, deffen Bahne in eine geferbte Gifenstange eingreifen; die Saten biefer Stange faffen die Sehne u. bringen fie auf die Ruß. Die mit einem Saken ber= sehene Winde wurde am Gürtel getragen. Diese Windenarm= bruft wurde fowol zu Bferd wie zu Kuß u.

Fig. 68. Flaschenzugarmbrust. aus der Jagd gesbraucht. S. Fig. 67. Das Driginal ist im Besitz des Bereins für Geschichte Leipzigs. Aus demselben Prinzip beruht die Zahnradarmbrust, srz. a. à rouet d'engrenage, a. à encliquetage; engl.

wheel cross-bow. Hier fitt, fast an der Rüstung, nahe hinter der Nuß, ähnlich wie bei der Flinte das Schloß, ein Rad, durch einen Wirbel oder Schlössel drehbar. Bei der Umdrehung des Rades rollt sich eine Bliederkette um die Welle desselben, die mit einem an ihrem Ende besindelichen Doppelhaken, genau wie der Haken der Winde gesornt, die Sehne saßt.

3. Die große Flaschenzugarmbrust, frz. a. à tour, a. de passe ober de passot, a. à mousle, à double manivelle; engl. cross-bow with latch.

Dieje Armbruft hat einen ziemlich langen Schaft, der born an der Spite einen Bügel hat, in welchen ber Schüte feinen stectte, Fuß um die Armbruft 311 spannen. S. Fig. 68. Auf das Kolbenende des Schaftes der Armbruft legte er die obere Flajche (il engageait au talon de l'arbrier la



Fig. 69. Flaschenzug.

chape supérieure), d. h. das obere Rollengehäuse eines Flaschenzuges, während die an den unteren Rollen angebrachten Hafen die Sehne des Bogens faßten; dann drehte er die Aurbeln, um zu spannen, hängte, wenn die Sehne bis auf die

Nuß gebracht war, ben Flaschenzug an jeinen Gürtel und legte ben Pfeil auf. Diese größte aller Urmbrustarten diente vorzugsweise bei Belagerungen und beim Scheibenschießen; Genfer Armbruftschüten waren in der Schlacht bei Nzinevurt (1415) damit bewaffnet. - Fig. 69a ftellt den Flaschenzug ein= zeln, b das obere Gehäuse im Durchschnitt dar.



Fig. 70. Stein= ober Rugelarmbruft,

4. Die Steins oder Augelarmbruft, frz. a. à jalet, engl. prodd, Basester, später auch Augelsschnäpper genannt, im 16. Jahrh. nur auf der Jagd gebräuchlich. Damit wurden keine Pseise, sondern nur kleine runde Kieselsteine oder Augeln von Blei oder gebranntem Thon abgeschossen. Sie wurde, da ihr Bogen nur schwach war, ohne weiteres Werkzeug nur mit der Hand gespannt, hatte einen nach unten gebogenen oder gekröpsten eisernen Schaft und eine doppelte Sehne, in deren Witte sich eine Art von Netz oder Tasche befand zu Ausnahme der Augeln oder Kiesels

steine (Fig. 70). Das Original ist im Privats besit in Leipzig.

5. Erst dem 17. Jahrh. gehört die Rinnenarmbrust an, frz. a. à baguette, à coulisse; engl. groove-cross-bow, mit einem Rohr versehen, das die Rille bedeckt, in welcher der Pfeil gleitet. S. Fig. 71.



6. u. 7. Seltener im Gebrauch waren die sog. chinesische Armbrust, stz. a. chinoise oder à répétition, und die Feuerrohr-Armbrust, franz. a. à pistolet, engl. gun-cross-dow (Fig. 72). Die erstere hat auf dem Schaft eine Schublade, die vermittels eines Hebels hin und her geschoben werden kann und dis zu 20 Pfeisen enthält, von denen bei jedem Schuß einer abgeschossen wird. Die letztere, disweisen im 16. Jahrh. vorkommend, hat einen mit einem Feuerrohr belegten Schaft, dient also zu dem doppetten Zweck als Feuerwasse sowol wie als Schußwasse sür Pfeise. [—s.]

Feuerrohr-Armbruft.

Rinnenarmbruft.

Armbrustschüße oder Armbruster, m., frz. arbaletrier, cranequinier; engl. arbalister, arcubalister, cross-bower; sat. arbalista, arbalistarius. Sie bisdeten einen Hauptbestandtheis bes Fußvolks im 14. und 15. Jahrh. S. auch Bogenschüß.

Arm-chair, armed chair, s., engl., ber Armftuhl, Lehnstuhl.

Arme, f., frz., f. Armes.

armé, frz., armed, engl., adj., 1. bewaffnef;
— 2. mit Eisen beschlagen, armirt; — 3. (Her.)
gewaffnet.

Arme, m. pl., als Attribut; s. den Art. Bettler.

Ärmel, m., 1. frz. manche, f., engl. sleeve, lat. manica, der die Arme ganz oder nur zur oberen hälfte (Oberärmel) umgebende Theil des Untersund des Obergewandes. Er erscheint, wie in der

römisch-bnzantinischen Tracht, so auch in der Tunifa ber Bölfer des südlichen und mittleren Europa in den ersten Sahrhunderten des Mittel= alters enganschließend. Erft im 10. Jahrh. fam bei den Frauen die Anwendung einer oberen Tunika mit weitgeöffneten Halbärmeln oder Hänge= ärmeln auf, unter benen bann auch wol besondere Borderärmel (antemaniciac) getragen wurden. In ähnlicher Weise pflegten sie auch die Männer bom 13. Jahrhundert an auf Reisen zu tragen. Mit der fostimulichen Umwandelung des 14. Jahr= hunderts und dem Auffommen verschiedener an Stelle der bisherigen Tunita tretender Be= wänder und ihrer verschiedenen Namen treten auch in den Armeln derselben die mannichfaltigften Beränderungen ein, worüber wir vorzugs= weise auf die Artifel Tunifa, Bemd, Rod, hoqueton, houppclande, mahoitres, Schecke, Schaube, Tappert (Tabbard) und ähnliche Wörter berweisen. - 2. Armel, m., fra. émanche, eugl. manche, maunch (Ber.), eine schmale, lange Spige.

Armelausa, f., fat. = armilausa 2.

Armella, f., fat. = armillum, armilla.

Armement, m., frz., die Bewaffnung, Ausrüftung; a. de voûte, das Lehrgerüft.

Armenbibel, f., frz. bible des pauvres, engl. bible of the poor, fat. biblia pauperum, ein wahricheinlich ichon gegen bas Ende des 13. Sahrhunderts entstandenes, im 15. Jahrh. durch ben Holgichnitt und ichon in den erften Decennien nach der Erfindung der beweglichen Lettern verbreitetes Werf zur Unterweisung der Unwissenden (lat. pauperes) in den driftlichen Beilsmahrheiten. Es besteht aus einer Reihe von typischen Bilbern aus der heil. Schrift, die jo eingerichtet find, bag ftets eine neutestamentliche Darftellung aus dem Leben Christi begleitet ist von zwei vorbildlichen Darstellungen aus dem A. T. und von 4 Brust= bildern von Patriarchen oder Propheten. Von der Armenbibel find bis jest mehrere Driginal= handschriften befannt, die, sei es mit lateinischem oder später mit deutschem Text, sowol in der Rahl der Bilder als auch in der Wahl und Anordnung der Gegenstände mehr oder weniger von einander abweichen. Die zwei ältesten ber= selben, aus dem Ende des 13. oder dem Anfang bes 14. Jahrh. (im Stift St. Florian und in ber Hofbibliothef zu Wien), mit lateinischem Text ftim= men in allen wesentlichen Dingen sehr mit ein= ander überein; fie enthalten nur 34 folcher Bildergruppen in fehr geschickt und fein gezeichneten Umrissen. Zwei andere, ebenfalls mit lateini= schem Text aus der 2. Sälfte des 14. Jahrh. (im Stift St. Peter in Salzburg und im Stift Kremsmünfter), find schlechter gezeichnet, enthalten

aber zwei Bilder mehr. Gine Sandschrift mit dentschem Text ift die in der Hofbibliothet zu München bewahrte aus der Mitte des 14. Jahrh., mit 41 buut gemalten Bilbergruppen, die fo gestellt sind, daß oben die beiden alttestamentlichen Inpen ftehen, darunter der von 4 Brustbildern umgebene uen= testamentliche Antitypus; andere aus dem 15. Jahrhundert im Besit des Buchhändlers T. D. Weigel in Leipzig (mit 48 Darftellungen), in der Bibliothet des Lyeenms zu Konftanz und im Museum bes Johannenms in Grat. Die letteren find mit längeren dentichen Erflärungen verseben, welche zeigen, in welcher Beise solche Bucher für bie Unterweisung des Voltes berechnet waren. Daber finden sich von der Armenbibel auch mehrere durch ben Holgschuitt bereits im 15. Sahrh. vervielfäl= tigte Exemplare, von denen die älteren, zwischen 1420 und 1460 entstanden, lateinischen Text haben; vier derselben, unter einander fehr übereinftint= mend, mit 40, eine sogar mit 50 Darstellungen. Wir geben in Fig. 61 von jenen 40 eine getreue Nachbildung des letten Bildes: in der Mitte die Rrönung der Seele durch Chriftus, mit den beiden Seitenbildern: links die vom Brautigam gefronte Tochter Zions, rechts Johannes, der den Worten des Engels lanscht, welcher ihm die Braut zeigt (Offenb. Joh. 2, 9). Dben David und Satomo, unten Sesekiel und Hosea. Die Juschriften lauten, in lesbare Schrift gebracht, solgendermaßen:

Legitur in cantico canticorum IV. cap. quod sponsus alloquitur sponsam cum eam sumendo dixerit: tota pulchra es amica mea et macula non est in te: veni, amica mea, veni, coronaberis. Sponsus verus iste est Christus qui assumendo eam sponsam quae est anima sine macula omnis peccati et (!) introducit eam in requiem eternam et coronat eam corona (?) immortalitatis.

Legitur in apoc. XXI. cap. quod angelus dei apprehendit Johannem evangelistam cum esset in spiritu et volens sibi ostendere archana dei dixit ad eum: veni, ostendam tibi sponsam, uxorem agni, angelus loquitur ad omnes in generali ut veniant ad auscultandum in spiritu agnum innocentem, Christum animam innocentem coronantem.

Tanquam sponsus dominus procedens de thalamo suo.

Tanquam sponsus decoravit me corona.

- (Vs.) Laus animae verae: sponsum bene sentit habere.
- (Vs.) Sponsus amat sponsam Christus nimis et speciosam.

Ezechiel Corona tua circumligata sit tibi XXIV (17) et calciamen in pedibus.

Oseas V. (2, 19) Sponsabo te mihi in sempiternum.

(Vs.) Tunc gaudent animac sibi quando bonum datur omne.

Etwas jüngeren Datums sind die deutschen Bervielfältigungen dieser Art, denen sich dann bald nach 1460 mehrere mit beweglichen Lettern und mit Figuren in Solzschnitt gedruckt anschließen, 3. B. die von Friedrich Walther und hans hurning in Nördlingen 1470 heransgegebene, serner die mit dem Monogramm des hans Sporer von 1477. Jene gang rylographisch gedruckten Eremplare enthalten zuerft den Ramen Biblia Pauperum, worin Pauperes nicht etwa die Mönche der Bettelorden bezeichnen, obgleich fie fich Paupercs Christi nannten, sondern die Unwissenden, die bisher an Kenntniß der Heilswahrheiten arm waren. Da nundie vorbildlichen (autitypischen) Dar= stellungen aus der h. Schrift fast das gauze Mittel= alter hindurch sehr beliebt waren, so ist es leicht erklärlich, daß feit der größeren Berbreitung der Armenbibel die Darstellungen derselben gang ober theilweise mit Beibehaltung derselben Anordnung in auderen Werken der Plastik und Malerei vielfach wiederholt wurden. Mit dem Beginn der Renaissance oder vielmehr mit der Berbreitung ber Bibeln durch den Druck hören die Berviel= fältigungen ber Urmenbibel auf. - Bgl. 3. Ph. Berjeau, Biblia Pauperum, reproduced in Facsimile, from one of the Copies in British Museum. Lond. 1859. Camefina und Beider, Die Darstellungen der Biblia Pauperum in einer Sand= schrift des 14. Jahrh. im Stifte St. Florian. Mit 34 Taselu. Wien 1863. Laib n. Schwarz, Biblia Pauperum, nach dem Original in der Lyceumsbibl. zu Konftang. Bürich 1867. [-r.]

armenische Banweise, f., frz. architecture arménienne, engl. armenian style, die in den Ländern des Kaukasus östlich vom Schwarzen Meer bis zum Kaspischen Meer, also auch in Georgien, vom 6. bis jum 12. Jahrh. herrschende Bauweise. Da die Böster dieser Länder schon früh zum Chriftenthum bekehrt waren, so schloß sich ihre Bauweise hauptsächlich an die byzan= tinische an, vermischte sich aber mit den Bauformen der Bolker des Islam und des benachbarten Persien. Die Grundsorm der dortigen Rirchen ist nach byzantiuischer Weise das griechische Areuz, über dessen Mitte eine Auppel emporsteigt, aber diese ist auswendig von einer sehr vielseitigen Steinppramide ober einem Regel bededt. Die einzelnen Abtheilungen des Innern, gebildet durch träftige, in späterer Zeit mit ichlanken Diensten befette Pfeiler, find von Ruppeln oder von Tonnengewölben bedeckt. Neben der hauptapsis des Chors befinden sich gewöhnlich noch zwei kleinere für die Seitenschiffe, aber alle drei treten nicht immer nach außen hervor, sondern sind häufig durch die gerad= linige Maner gleichmäßig eingeschlossen und nur in ihren Ansatpunkten durch tiefe dreiedige Mauernischen angedeutet. Am Angeren sind die Mauern durch dünne Halbsäulen und Blendarkaden gegliedert, die Gesimse durch flache Friese von ziemlich ichwächlichen, bandartigen Drnamenten geschmüdt. Sauptbeispiele für diese Bauweise sind die Rirche zu Pigunda, die nicht sehr große, um 1010 ge= baute Rathebrale von Uni, die Rlofterfirche von Etschmiagin und die Rirche zu Bagharschabad. S. Mothes' B.-Q. [-s.]

Armenstock, m., Almosenstock, m., frz. aumonière, f., tronc, m.; engl. almonry, offertorybox, Rasten oder Büchse mit Fuß, häusig aus einem Stück holz oder einem Stein ausgearbeitet, so daß also Büchse und Fuß ein Gauzes bilden. Näheres s. im Art. Opferstock.

Armerie, f., armurie, f., Baffensaal, Rüstkammer in einer Burg.

Armerinae pellis, f., lat., das Hermelinfell. Armes, f. pl., frg., 1. die Waffen, die Ruftung, im engern Sinn die Offensibwaffen; armes à fen, Feuerwaffen; a. d'hast, Speerwaffen; a. de jet, Schußwaffen; a. courtoises, a. de parade. Turnierwaffen, Schimpfwaffen; a. à ontrances. Baffen zu den ernften Rämpfen, icharfe Baffen. -2. Armes, f. pl., armoirie, f.; engl. arms, pl., bas Wappen; a. d'adoption, engl. adoptive arms, das Ankindungswappen; a. d'alliance, of alliance, heirathewappen; a. d'assomption. assumptive, of assumption, das infolge einer Helbenthat erlangte W.; a. brisées, ein mit einem Beizeichen versehenes W., bef. das Gekundo= geniturm.; a. chargées, bedectes B.; a. de communauté, engl. of community, Gemeinschaftsw.; a. de concession, of concession, Gnadenw.; a. déchargées, entblößtes, beschimpf= tes B.; a. de dignité, of honour, Amtswappen; a. de domaine, of dominion, Herrichaftsw.; a. à enquerre, à enquérir, a. fausses, Rathselwappen (s. d.); a. de famille, of family, Familienw.; a. parlantes, canting arms, redendes W.; Namenw., Rebusw.; a. de patronage, a. of patronage, Schutwappen; a. pleines, ein B. ohne Beizeichen; a. de prétention, a. of pretension, Unspruchswappen; a. de souveraineté, a. of sovereignty = armes de domaine; a. substituées, ein angenommenes, an die Stelle eines früheren getretenes B.; a. de succession, a. of succession, Erbichaften.; a. de ville, Stadtw.; s. auch d. Art. armoiries.

Armesceleulicht, n., Armesceleulaupe, f., das in die Todtenseuchte (f. d.) eingesetzte Licht.

Armet, m., frz., der Bifirhelm, f. Selm.

Armifactor, armenrarius, m., tatein., ber Baffenschmied.

Armigatus, armuratus, m., latein., der zu Führung eines Wappens Berechtigte.

Armilausa, armelausa, armileasia, armigaisia, f., lat, 1. ein dem Baffenrock der normannischen Periode ähnlicher Baffenrock, der, Anfangs aus Seide bestehend, in England von den Rittern

über ber Rüftung getragen wurde, später unter Eduard III. (1327—1377), aus geringerem Stoff gefertigt, auch von den Bürgern getragen worden zu sein scheint. Es war ein furzer, nur den Obertheil des Körpers des deckender Überwurf, mit Knöpsen auf der Brust und auf den Schultern (Fig. 73).

— 2. S. Almutium.



Fig. 73, Armilausa.

Armille, f., fr3. = annelet.

Armillum, armellum, n., armilla, f., satein., frz. armille, f., engl. armlet, 1. das Armband, die Armspange, daher auch das Hassglied der Säule, s. annelet; armilla auch die Armschiene; — 2. armillum auch ein zum Tragen auf der Schulter eingerichtetes Weingefäß, Weinkrug.

Arminea, arminia, f., lat., das Hermelinsfell; armined, adj., engl. = ermined.

Arming points, pl., engl., die zum Zusammenbinden der palettes (f. d.) dienenden Bänder.

Armins, pl., engl., die Bededung (aus Leder, Tuch ober Sammt) für den Handgriff der Pife.

Armirung, f., frz. armature, f., ferrure, f.; engl. armature, trussing, Beschläge; s. d. Art. Balken, Beschläge u. Glasfenster.

Armlehne, f., sat. appodiatorium, f. d. Art. Chorgestühl, Stuhl, Bischofsstuhl 2c.

Armlet, s., engl., das Armband.

Armleuchter, m., frz. chandelier à branches, Leuchter mit zwei oder mehreren Armen, welche die Kerzen tragen. Sie sind entweder kleine, auf dem Tisch stehende, frz. girandole, oder größere, auf dem Fußboden stehende Kandelaber, frz. candélabre, guéridon, ratelier; engl. candlestick, standard; sat. candelabrum, arbor, cantharum, stantareum, ceroferarium, oder an der Wand beseistigt. Vergs. die Art. Apostelseuchter, Leuchter, Bandseuchter, Baum Jesse, delphini 2c.

Armoire, f., frz., der Schrank, Schrein, bes. für die heil. Gefäße 2c.; s. Almarchia, Armarium u. Schrank.

Armoiries, f. pl., frz., das Wappen, besonders im heraldischen Sinn; a. de sang, de nom, das von den Ahnen väterlicherseits ererbte W.; a. d'alliance, das Heinenkurpen; a. de succession, a. substituées, a. de concession, d'assomption, s. unter Armes; a. de possession, Besitw.

— armes de domaine: a. pleines, primogènes, das W. der älteren Linie, Primogeniturw.; a. diffamées, das Bastardw.; a. bénésiciales, W. eines Kirchenschus; a. expectatives, das Wappen einer Besitzung, welches man führt, weil man diese Besitzung beim Aussterben der jetzt besitzens den Famisic insolge eines Erbvertrags erben wird (könnte wol mit Erbanspruchswappen oder Suecessionswappen übersetz werden).

Armorial, m., frz., das Bappenbuch.

armorié, adj., frz., mit einem Wappen versziert, verschen.

Armorist, s., engl., armoriste, m., frz., ber Heraldifer, Blasonuist.

Armour, armor, armature, s., engl., frz. armure, f., die Rüftung.

armoyé, adj., frz. (Her.), heißt ein Mautel oder Baldachin, wenn er mit einem Wappen beslegt. ift.

Arms, pl., engl., 1. die Waffen; — 2. das Wappen, f. d. Art. arma, armes, armoiries.

Armsänle, f., s. v. w. Begfäule, Wegweiser. Armschienen, f. pl., frz. u. engl. brassards, lat. antebracchia, armillae, werden zwar schon unter den Stücken der Rüstung Karl's d. Gr. und seiner Zeit erwähnt und sinden sich bei den Arabern des frühen Mittelasters, lassen sich aber wenigstens in den hierher gehörenden Darstelslungen der Bilderhandschriften des 9. Jahrh. unter den Stücken der Rüstung nicht nachweisen. Erst nach dem Berschwinden des Kettenpanzers oder des Panzerhemdes sind sie ein wesentlicher Bestandtheil der Plattenrüstung (s. d.).

Arms-rondel, s., engl., die Achselhöhlscheibe, s. Plattenrüftung.

Armstuhl, m., f. v. w. Lehnstuhl.

Armum, n., armus, m., lat., jede Offensiv-

Armuratus, m., lat., f. Armigatus.

Armure, f., srz., 1. die Rüstung, die Schutzwassen; a. à plaques oder à plates, a. articulée, die Plattenrüstung; a. à jouter, das Stechzeug; — 2. = armature 1.

Armuth, f., wurde im Mittelalter personifizirt durch Ruth, aus deren Nachkommenschaft Christus hervorging, oder als die Braut des h. Franciscus von Ussis, der den ersten Bettelorden stiftete. So vor Allem in dem bekannten Bilderchklus von Giotto, worin er in der Unterfirche zu Affifi die dem Bettelorden am höchsten gelten= den Tugenden, Armuth, Renschheit und Gehor= fam, verherrlichte. Im Mittelpunkt bes betreffenden Bildes die Figur der Armuth, wie fie, in Lumpen gehüllt und imter Blumen wandelnd, welche an dem die Erde bededenden Dorngestrüpp blühen, durch Chriftus dem h. Franciseus zugeführt wird, der sie freundlich anschaut. Eine Engelschaar zu beiden Seiten dieser Sauptgruppe bildet den geiftlichen Hofftaat, vor welchem nach Dante die unftische Che vollzogen wird. Ein bellender Sund zu den Fugen der Armuth, ein Rind, das mit dem Stock nach ihr schlägt, und ein anderes, das fie mit Steinen wirft, bezeichnen die Verachtung und Furcht der Welt. Im Vordergrund einerseits ein Wohlthater der Urmen, der sich hastig seines Rockes entfleidet und ihn einem Bettler giebt, andererseits ein Jüngling, ber durch den Falken auf der Fauft und durch seine höhnende Sandbewegung das irdische Bergnugen ausbrückt, und eine durch ben Belbfack als habsüchtig bezeichnete Geftalt. - Batronin gegen Armuth ift Ct. Anna, f. d.

Armutia, f., armuzium, n., lat., s. Almueium. Ärn, m., Shrn, m., Ehre, Ahre, f., Nere, f., siz. aire, f., engl. aerne, erne; lat. area, aera, aera, f., aerale, n., die Diele, Tenne, Flur, dasher besonders die Haussslur.

Arnesium, arnisium, arnosium, arnense, n., sat., 1. die Rüftung, der Harnisch; — 2. auch arneysium, arnezium, das Hausgeräth, Kirchengeräth; vergs. d. Art. harnais; — 3. arnesium, — d. frz. hoqueton; — 4. Wertzeug, Schiff u. Geschir.

Arnhöfdi (nord. Mythol.), d. h. adlerhäuptig, einer ber Beinamen Obin's, welcher vermuthen läßt, daß man ihn mit dem Kopf eines Ablers dargestellt habe.

Arnoldus, St., war zuerst Musiker u. wurde Christ am Hose Karl's d. Gr.; er hatte einen Ring in einen Fluß geworsen und bekam ihn durch einen Fisch zurück, weshalb er einen Fisch bei sich hat mit einem Ring im Maul (vergl. St. Benno). Er ist daher der Wiederbringer verslorener Sachen und schützt gegen Verlust, ist auch der Patron der Müller und der Vierbrauer in Flandern.

Arunlphus, St., 1. Vischof von Met, Ersieher bes nachmaligen Königs Dagobert I., that an Kranken und Besessenen viele Bunder, zog sich zulet in die Einsankeit zurück und starb im Ansang des 7. Jahrh.; sein Tag der 18. Juli; — 2. A. widmete sich Ansangs dem Kriegerstand, wurde nachher Abt im Kloster von Soissons und Bischos der Diöcese; er starb 1087; sein Tag der 15. Aug. Beide sind als Bischöse darzussellen.

Aronde, f., frz., f. queue d'aronde.

arqué, adj., frz., mit einem Bogen überwölbt, bogenförmig; s. tombeau.

Arquebuse, franz. n. engl., a. à croc, die Hafenbüchse; double a., die Doppelhakenbüchse; a. à mèche, a. serpentin, die Luntenschloßemuskete, Gabelmuskete; a. à rouet, das Radschloßgewehr.

Arqueria, f., lat. = archeria.

Arquerius, m., lat., ber Bogenschüt.

Arquetus, m., lat. = b. fr. arceau.

arraché, adj., frz. (Her.), abgerissen, ausge-

Arrachement, m., frå., Steine, die nach dem Abbruch eines Gebäudetheils an dem noch stehens den Theil des Gebäudes einzeln stehen bleiben; oder auch Berzahnung, welche man in eine schon stehende Mauer einbringt; ferner das in die Schildwände eingehauene oder gleich stehen geslassene Biderlager für die Gewölbkappen.

Arraneanes, f. pl., lat., die Ohrringe, Ohrsgehänge.

to arrange, tr. v., engl., absluchten, fluchtrecht machen.

Arrasement, arraser, arrases, franz., j. arasement u. j. w.

arrasways, arraswise, engl. (Her.), fantig, übereck gestellt.

Arrazzi oder Arazzi, m. pl., ital. und frz. arras, engl. Arras-hangings, lat. atrabatica vela, die in Arras oder überhaupt in Flandern schon vom 12. Jahrh. an Anfangs nach orientalischen Muftern, später nach den Cartons der Maler des Abendlandes gefertigten Teppiche (f. d.), womit nicht nur der Jugboden des Chores und die Stufen des Altars, sondern vor Allem die Bandflächen des Chores und der Chorabichluffe bei firchlichen Feierlichkeiten bedeckt wurden. Unter den größeren noch jett vorhandenen Teppichen dieser Art sind die bedeutendsten die 10 nach Rafael's Cartons (sieben derselben befinden sich bekanntlich in Samptoneourt) für die Sirtinische Kapelle angefertigten, welche 1519 wenige Monate vor des Meisters Sinscheiden nach Rom tamen, wo sie sich im Batifan befinden. stellen die Geschichte der Gründung der Rirche in Begebenheiten aus dem Leben der Apostel dar und gehören zu Rafael's bedeutendsten Lei= ftungen. Es find: Betri Fischzug, die Ubergabe der Schlüffel, die Beilung des Lahmen, der Tob des Ananias, die Steinigung des Stephanus, die Bekehrung des Paulus, die Bestrafung des Bauberers Elymas, Barnabas in Lyftra, Die Preligt des Paulus in Athen und Paulus im Gefangniß zu Philippi beim Erdbeben. In derselben Galleria begli Arazzi des Batikans befindet sich noch eine zweite Reihe von 12 Teppichen, die, vermuthlich nach Cartons der Schüler Rafael's, nach seinem Tode ebenfalls in Arras angesertigt, vom König Franz I. von Frankreich geschenkt wurden. Zu den schönsten Darstellungen dieser zweiten Reihe gehören die Anbetung der Könige, die Auserstehung Christi und drei schmale Bilder mit dem bethsehemitischen Kindermord.

Bei dem großen Beifall, welchen jene ersten Teppiche in Kom fanden, ist es begreislich, daß Wiederholungen derselben für mehrere andere Orte gemacht wurden, von denen auch noch einige vorhanden sind, z. B. in Mantua (9 aus der Apostelgeschichte), im Museum zu Berlin (dieselben wie im Batikan, mit Ausnahme des Paulus im Gefängniß), im Museum zu Dresden (6 nach den Kasael'schen des Batikans und außerdem 6 andere, von denen einige wahrscheinlich nach Cartons von Duintin Messen, andere Wiederholungen in Engsland, die aber wol großentheils dort versertigt worden sind. [—r.]

Arrêt, m., 1. (de la lance), frz., ber Lanzenshaken; — 2. de serrure, die Zuhaltung; — 3. du pêne, der Ansak des Riegels.

arrêté, adj., frz., 1. vollständig ausgeführt (von einer Zeichnung gesagt); — 2. (Her.) auf-recht, stehend.

arrêter, v. tr., frz., befestigen, anschlagen, verniauern, verkitten 2e.

Arrière-bec, m., frz., das hinterhaupt eines Brückenpfeilers, der Pfeilersterz.

Arrière-bras, m., frz., die Schienen des Obersarms in der Plattenruftung (f. d.).

Arrière-choeur, m., frå., der östliche Theil des Chores, Hinterchor, Hochchor, = dem engl retro-choir.

Arrière-corps, m., frå., die Rücklage.

Arrière-dos, m., frz., die Rückwand, 1. a. de stalle, die Rücklehne der Chorstühle; — 2. a. d'autel, s. Altarauffat.

Arrière-voussure, f., frz., der Laibungsbogen. Näheres in Mothes' B.-L.

Arris, s., engl., der Grat, die scharfe Kante, arris-beam, der Gratbalken, Gratstichbalken, arrisbeam-brace, der Stichbalken im Gratbalken.

Arrisfillet, s., engl., die schräge Kalkleiste in dem Winkel zwischen einem flachen Dach u. dem daraus aufsteigenden Schornstein. S. Schoffrinne.

Arrisgutter, s., engl., hölzerne Dachrinne, die um einen Grat herumführt.

Arris-rafter, s. engl., der Graffparren.

arrondir, v. tr., frz., plastisch hervortreten lassen, plastisch abrunden, rund formen; arrondi,

arondé, adj., in der Heraldit: rund oder plastisch hervortretend; s. auch ecu.

Arrow, s., engl., der Pfeil.

Ars, f., lat., frz. art, m., engl. art, die Kunft, a. delineandi, f., lat., die Graphit; a. pietoria, die Malerei; a. quadrataria, die Kunft der eingelegten Marmorarbeit; artes, pl., das Baugerüft; art industriel, manuel, m., frz., das Kunfthandwerf; a. plastique, die Bilducrei; fine arts, pl., engl., die schönen Künste, Architektur, Stulptur, Malerei, die vervielfältigenden Künste und die Musik.

Arfacins, St., ein Perfer, ber als Soldat unter dem Kaifer Licinius diente, aber wegen der Christenversolgung seine Entlassung nahm und sich bei Nikomedia als Einsiedter niederließ, wo er einen Besessenen heilte und durch sein Gebet es bewirkte, daß eine große Schlange sich in ihrer Wuth selber den Kopf an einem Felsen zerstieß. Als nachher Nikomedia durch ein Erdbeben zerstürt wurde, was er vorher verkündigt hatte, sand man ihn todt in seiner Höhle, im J. 310. Dargestellt ist die Legende auf vier tresslichen Holzreließ in der Benediktinerkirche zu Immünster (Bahern). Sein Tag 16. Aug.

Arsellum, n., lat., s. v. w. arcellus, besonders kleines Grabgewölbe.

Arfenius, St., Erzieher des Arkadius, des Sohnes Theodofius' des Gr., floh in die ägypetische Buste, wo er als Einstedler lebte und, beisnahe hundert Jahr alt, 449 starb, daher als solcher vor einer Höhle in einem Buch lefend absybilden. Sein Tag ist der 19. Juli.

Arsia, f., lat. = archia 2.

Arsina, f., lat. = arnesium 2.

Arsitium, n., arsena, f., lat., das Arfenal, Beughaus.

Artemins, St., römischer Feldherr, unter Konstantin d. Gr. dux augustalis, hatte nach seiner Bekehrung heidnische Tempel niedergesbrannt und wurde deshalb unter Juliamis Apostata gegeißelt und enthauptet; daher erhält er als Attribut das Schwert, neben ihm ein brensnender heidnischer Tempel. Sein Tag 20. Okt.

Artichaut, m., frz., Schweinsfedern, f. d.

Artisieum, n., sat., 1. die Kunst, das Kunstshandwerf; — 2. das Handwerfsgeräth; — 3. eine Kriegsmaschine; a. bisanteum (eigents. byzanteum), ein Mosaifsußboden; a. de lignis, das Balkenwerk.

Artillaria, f., lat., 1. das Hausgeräth, die Ausstattung einer Werkstätte, eines Ateliers, die Mobilien; — .2. u. frz. artillerie, f., jede Ariegs-maschine vor Ersindung des Schießpulvers; — 3. jede Feuerwaffe.

Artio, arcio, arctio, m., sat., der Sattelbogen. Artophore, m., srz., artophorium, n., sat. (griech. ἀρτοφόρου), die Hostienschachtel, Phris, das Ciborium(gesäß).

Artushof, m., Artushöfe (von dem König Artus der Tafelrunde) oder Junkerhöfe hießen im Mittelaster die Gebände, in denen die Ritter ihre Trinkgelage hielten. Wol das einzige dersfelben, das noch existirt, ist der Artushof in Danzig.

Arula, f., sat., 1. Diminut. von ara; — 2. ein Kohsenbecken.

Arundo, f., sat., 1. das Kelchröhrchen; — 2. arundines columnarum, Pfeisen in der Kannessirung der Säulenschäfte; — 3. Leuchter (f. d.) sür die dreigezachte Kerze, soll von Rohr oder rohrähnlich, 9—10 Spannen hoch sein und wird mit Blumen und Bändern dekorirt, ohne daß das Rohr ganz verdecht werden darf; — 4. bei Bistruv sür Maurerrohr und Mahstab gebraucht.

Arvoutus, m., lat. (entstanden aus arcus volutus), der Strebebogen, Schwibbogen.

Arwakr (nord. Mythol.), d. h. der früh Erswachende, einer der beiden Hengste, welche den Sonnenwagen ziehen. Sie hatten unter ihrem Bug zwei Blasebälge, um sie abzukühlen. S. auch Alswidt.

Arx, f., lat., die Burg; arx senatus, das Ars senatus, f. Zeughaus.

Arzaguaye, f., frz., eine Speerwaffe von 3 bis 4 Meter Länge, an den beiden Enden mit einer schmasen eifernen Spige. Sie fam unter Karl VIII. aus Albanien nach Frankreich.

Arzueibuchse, f., Attribut der B.B. Cosmas und Damianus.

Arzo, m., lat. = b. frz. arceau.

Arzonus, m., lat. = d. frz. arçon.

As (nord. Mythol.), schlechtweg genannt = Thor; der schweigende As so viel wie Widar als Gott der Wiedergeburt.

Asabrage (nord. Mythol.), d. h. Fürst der Götter, Beiname des Thor in der Edda.

Afaheim, Afaland (nord. Mythol.), Heimat der Afen, wird in dem Flufgebiet des Don versmuthet.

Ashrn (nord. Mythol.), d. h. Brücke der Afen, der Regenbogen, das Symbol des Gottes Heimdall, f. d.

Ascella, f., lat., Krenzschiff einer Kirche. ascendant, adj., engl. (Her.), fteigend.

Ascensio Domini, f., sat., ascension, f., frz. u. engl., die Himmelfahrt Christi.

Ascensio f. ad altare, lat., die Altarstusen.

Ascensorium, n., lat., 1. ein erhöhter Tritt;—2. der Steigbügel.

Asceterium, archisterium, architerium, arcisterium, acistarium, ascysterium, assisterium, n., lat., Aloster.

Afche, f., Symbol der Bergänglichfeit, der Trauer und Buße.

Aschenkrug, m., Aschenurue, Beinurue, f., fr3. urne cinéraire, engl. urn, lat. ossuarium, cinerarium. Diese in bedeutender Bahl in den Gräbern gefundenen, aus vorchriftlicher Zeit her= rührenden Thongefäße sind, wie genauere Untersuchungen ergeben haben, aus freier Hand, ohne Unwendung der Drehscheibe, aus einer Mischung bon Thon und zerstampstem Granit gesormt und im Feuer mehr oder weniger hart gebraunt. Ihre Färbung hing theils von der dazu verwendeten Erde, theils von dem mehr oder weniger starken Brennen ab. Db die ältesten dieser Thongefäße, welche ber Steinzeit angehören und oft nur sehr einsache Strich- und Bunftverzierungen haben, sämmtlich wirkliche Afchenurnen waren, d. h. die Überreste des verbrannten Leichnams enthielten, unterliegt noch einigem Zweisel; die der Bronzezeit angehörenden hatten diese Bestimmung nur zum Theil, großentheils wurden fie als hausgerathe, ebenso wie Baffen u. dgl., dem Verstorbenen mit ins Grab gegeben. Unter jenen wirklichen Todtentöpsen, welche aus dieser Beit ichon mancherlei Bergierungen von Spiral-, Rreis= oder Wellenlinien rings um den Bauch des Gefäßes haben, find zu unterscheiden die Beinurnen (ossuaria) und die Afdjenurnen (cineraria). Erstere haben die Gestalt rundbauchiger Basen mit engem oder weitem Sals, häusig mit einem oder zwei fleinen Senkeln. Rleiner dagegen, aber von eben so mannichsaltiger Form, sind die zum Sammeln der Asche des verbrannten Leichnams bestimmten Aschenurnen oder Aschenfrüge. [-s.]

aschfarben, aschgran, adj., heraldisch bezeichs net durch kleine, abwechselnd senkrechte und wages rechte Striche, die sich nicht berühren.

Ascia, f., lat., frz. asseau, m., Art mit quersftehender Schneide, Querart, dem Dächsel ober Terel ähnlich, bei französischen u. englischen Zimmersteuten noch jest in Gebrauch. Das Diminutivist asciola, f., franz. assette, aisette, engl. adz.

Ascu, m. pl., altnord. As, Klur. Asir; goth. Ans, Klur. Unseis; althochd. Ans, Klur. Ensi; angelsächs. As, Klur. Es, heißt in der germanischenordischen Mythologie die erstere der beiden Klassen göttlicher Wesen, die von der anderen Klasse der Wanen schwer zu unterscheiden sind. Name und Zahl der beiden Klassen angehörenden Wesen werden nämlich in den verschiedenen Quellen verschieden angegeben, Wanen werden unter den Assen aufgezeichnet und umgekehrt, so daß die Aussaufung des Unterschiedes der beiden Eruppen

noch immer unbestimmt ift. Obgleich es also un= möglich fein möchte, alle Afen als folche beftimmt anzugeben, so laffen sich doch wenigstens solgende als sichere Asen annehmen: Dbin ober Buotan, Wodan, der Bater der Götter, der Allvater, der viele seine Natur und fein geistiges Wesen bezeichnende Beinamen hat (f. Odin); Thor ober Donar, auch Mathor, ber Donnergott; Ihr, ber Gott des Krieges; Balbur, der Gott der Commer= sonne und des allersreuenden Lichtes, und Loki, ber Gott der Unterwelt. Außerdem werden von Einigen noch zu den Asen gezählt: Njörd, der Gott der Gewässer, Frenr, der Gott der Frucht= barfeit, Bragi, der Gott der Dichtfunft, Beimdall, der Bächter der himmelsbrücke, d. h. des Regen= bogens, Widar, der schweigsante As, mahrschein= lich der Gott der Wiedergeburt der Welt und ber Götter, Bali, ber Gott bes Bogenschießens, Uller, der Freund Baldur's, der winterliche Gott, ein trefflicher Bogenschütz und Schlittschuhläuser, Forseti, Baldur's Sohn, der Gott der Gerechtig= feit und der höchste Richter. Unter den Göttinnen ist wenigstens Frigga, Dbin's Gemahlin, die Göttin der Ehen, entschieden den Asen beigu= zählen, dagegen gehört dem Geschlecht der Wanen die häusig den Alsen zugezählte Frena, die Göttin der Liebe, an, mahrend über Iduna und Sel die Entscheidung schwanken möchte. Die Edda fagt von den Ufen, daß fie Simmel und Erde bildeten, den Lauf der Sonne und des Mondes bestimmten, Tag und Nacht schieden, die ersten Menschen schusen und eine Burg Namens Asgard (f. d.) bauten. Sier hatten sie ihre Paläste, in denen fie wohnten und ans denen fie zuweilen auf die Erde herabstiegen, wobei sie sich ihrer Rosse be= dienten. Obwol Regenten der Welt und Lenker der menschlichen Schicksale, waren die Afen, mit Ausnahme Odin's, nicht unfterblich.

äsend, adj. (Her.), vom hirsch gesagt: mit gesenttem Kops.

Asgard (nord. Mythol.), d. h. Hos oder Stadt der Asgard (nord. Wythol.), d. h. Hos oder Stadt der Asen Gard bedeutet einen eingeschlossenen Bezirk. Es ist die im hohen Himmelsraum gelegene Götterburg, die, von sesten Mauern umsgürtet, viele herrliche Paläste in ihrem King einschließt (s. Asen). Der vornehmste dieser Pasläste heißt Gladsheim (d. h. Welt der Freude), wo die goldschimmernde Walhalla (s. d.) geräumig sich erhebt.

Ash, s., engl., 1. = spear; - 2. im Norden Englands = Afche, im Süden Englands ashes, pl.

Ashlar, Ashler, achelor, aschelaer, aslare, astlar, s., engl., der Haustein, Werkstein; axed a., der gespitzte, bossirte Stein; dressed a., tooled a., der behauene, abgerichtete St.; rongh, nuhewn a., der Bruchstein, rohe, unbehauene St.

Ashlaring, ashlar-masonry, ashlarstone-work, s., engl., die Quadermaner, Hansteinmaner; plane a., das schlichte Steinmanerwerk; tooled a., free-stone-work, das Manerwerk aus bearbeiteten Quadern.

Ashlering, s., engl., die innere Dachichalung, ashler-joist, ceiling-joist, s., engl., der Blindetram, Fehltram, Feiltram; ashlerpiece, engl., die Stuhlfäule im liegenden Dachstuhl.

Asia, f., als Erdtheil darzustellen in Gestalt einer orientalisch gekleideten Frau mit mohams medanischen Attributen und Narsümgefäß.

Asile, n., lat., die Dachschindel.

Asinorum ordo, m., die Gselsbrüder, f. Masthuriner.

Ask (nord. Mythol.), d. h. Eiche, der erste von den Asen (j. d.) geschaffene Menich (= Adam).

Askylos, St., s. d. Art. Neiselus u. Victoria. Aspalderium, n., sat., das Spalier, s. d.

Aspaldum, m., sat., frz. épaule, die Schusterwehr (im Festungsbau).

Aspasticum, aspaticum, n., lat., im altschriftlichen und frühromanischen Kirchenban bessondere Sakristei, Empfangszimmer, Andienzraum für den Bischof, wo er auch sein Ornat anlegte. S. d. Art. Sakristei und Basilika.

aspect, in full, engl. (Ser.) = gardant.

aspectant, aspecting, adj., engl. (Her.), zus gewendet.

Aspectus altaris, m., lat., die Borderseite

des Altars, die Altarfront.

Aspergill, m., frz. aspersoir, m., goupillon, m., aspergès, m.; engl. aspergillus, aspergoire, holy-water-sprinkle; sat. aspergillum, aspersolium, aspergerium, aspergitorium, aspersorium, n., der Sprengwedel, Beihwedel; aspersorium auch auß Nachlässigfeit auf daß Beihwasserbeden angewendet.

Aspergotum, n., sat., der Kettenpanzer, =

d. frz. haubergeon.

aspersed, adj., engl. = powdered, frz. semé. aspersed pattern, das Streumuster.

Assa, f., lat. = asser.

assailant, assaulting, adj., engl. (Herald.) = salient.

Assemblage, m., frz., der Berband, asso 1. bei d. Maur. s. v. w. appareil; — a. anglais, der Blockverband; — 2. bei Tischt. u. Zimmert. s. v. w. Berbindung, Holzverband, bei den Zimmersenten auch s. v. w. Zulage; a. bout à bout, der Anstoß; a. à emboîtage, B. mit Hirnleisten; a. à mi-bois, à patte, die Berblattung, Ausblattung; a. à entailles, die Bertämmung, Austämmung; a. à mortaise et tenon, die Zapsensügung, Berzapsung; a. à eles, die Zapsensigung mit verbohrten Zapsen, das Schurzwerk; a. à contre-clavette, die Berb. mit verfeiltem Zapfen; a. à queue d'aronde, B. mit Schwalbenschwanz, Berzinkung; a. en crémaillère, Berhafung, Ber= zahnung; a. en adent, bei Balten: Einzahnung, bei Bretern Längenverbindung mittels Feder und Ruth; a. par embrèvement, die Unschlißung; a. en enfourchement, die Anscherung; a. à grain d'orge, der Edverband auf Berginfung; a. en fausse coupe, die schieswinkelige Berb.; a. carré, die rechtwinkelige Berbindung; a. en sifflet, das einfach schräge Blatt; a. en sifflet à bec de flûte, das schräge Hafenblatt; a. à ouglet, der Stoß auf Gehrung; a. à bois de fil, Verbindung mit Bapfen und Schere, hinter Gehrfuge verstedt; a. à paume, frangösisches schräges Blatt ze. Mehr f. in Mothes' B.=Q. Art. Assemblage, Blatt, Holzverbindung ze. - 3. a. d'outils, auch jeu, m., trousse, f. gen., der Sat, die Garnitur Werfzeug, das Besteck. [-s.]

assemblé, adj. (Her.), engl. = dovetailed.

asseoir, v. tr., frz., vorlegen, ausehen (z. B. das Fundament, die Läuferschicht), den ersten zu solcher Arbeit gehörigen Steinen eine gute, richtige Lage oder Stellung geben.

Asser, m., assis, assa, f., latein., das Bret, die Holztafel, der Buchdedel, der Sparren; a. ad pacem, das Außtäfelchen; asseres, m. pl., die Ichnichnitte. die Ochienzähne.

Assidua, ausidua, f., sat. = absida, die

Altarnische, die Apsis.

Assiette, f., frz., 1. die Unterlage; — 2. die Schüffel, der Teller; — 3. der Bergoldgrund.

assis, adj., frz. u. engl. (Her.) = sitzend.

Assise, f., franz., die Schicht, Steinschicht; a. arquée, der Ring eines Tonnengewölbes; assise par boutisses, die Binderschicht; a. de panneresses, die Läuserschicht; a. des sommiers, die Anjangsschicht, Kämpserschicht; a. saillante, die vorstehende Grundschicht, Latsche.

Assisius, m., lat., Pfründner, der unter dem Kanonifus steht, etwa Bifar bes Kanonifus.

Assolarium, n., sat. = solarium. Assommoir, m., frz., s. Pechnase.

Assomption, f., frz., assumption, engl., assumptio B. M. V. (d. 6. Beatae Mariae Virginis), lat., die Himmelfahrt Mariä; ordre de l'a., der Orden Mariä Himmelfahrt.

assourdir, v. tr., frz. (Mal.), eine Farbe: sie verschmelzen, mildern.

assumptive arms, pl., engl., j. armes d'assomption in Art. Armes.

assurgent, adj., engl. (Her.), aus der See,

aus den Wellen auffteigend.

Ast, m. (Her.), 1. strz. écot, m., der bekannte Theil eines Baumes als Wappenbild; — 2. der knorrige Ansah mehrerer Heroldsbilder; s. Astrante und Astichnitt.

Asta, f., lat., 1. = hasta; - 2. ein Feldmaß. Aftarte oder Aftaroth, affgrische Gottheit, bedeutet zunächst nur Stern, αστήρ, sodann borzugsweise die 'Αστροάρχη, die Sternenregentin, die Mondgöttin, weshalb ihr Bild auch Sörner hatte. Später verschmolz ihr Dienst mit bem der Benus, als der Göttin der Zengung, deren un= züchtiger Dienst bei ben Phonifiern und auch bei den Juden Eingang sand. Bon ihrer Darstellungsweise schreibt sich vielleicht die Beschreibung der großen Babel in der Apokalppfe her.

Astella, astula, f., lat. = astile, hastile. aftend, adj., frang. perché (Ber.), heißt ein Bogel, der auf einem Aft fitt.

Asteriscus, m., lat., frz. astérisque, m. (griech, dotepioxos), ein an den Stern der Magier erinnerndes Geräth aus edlem Metall, das in der griechischen Kirche unter das die Patena bedeckende Tuch gelegt wird, damit dies Tuch die Hostien nicht berühre.

Asterins, St., 1. starb mit seinen Brüdern Claudius und Neon, als fie noch Anaben waren, ben Krenzestod; ihr Tag ist der 23. Aug.; -2. f. Marinus, . St.

Althetik, f., frz. esthétique, engl. a esthetics, pl., vom griech. αίσθάνομαι, empfinden, αϊσθησις, die Empfindung, ift zunächst die Lehre von den finnlichen Wahrnehmungen und Einpfindungen überhaupt, im engeren, jest allgemein gebränchlichen Sinn aber die Lehre von der Wahrnehmung und Empfindung des Schönen, als des Zieles alles Empfindens, und zwar insbesondere des von der Runft geschaffenen Schönen. Schon der Philosoph Baumgarten († 1762), der den Namen Afthetik als Lehre von der sinnlichen Erkenntniß einsührte, beschränkte die Afthetik auf das Ziel dieser sinn= lichen Erkenntniß, nämlich auf bas Schöne und deffen Gegensat, das Sägliche. Da nun schön dasjenige genannt wird, was zunächst bem Ginn des Gesichts oder des Gehörs ze. wohlgefällt, demnächst aber anch dem Gemüth innere Befriedigung verursacht, so beschäftigt sich die Afthetik mit dem durch diese beiden Sinne wahrnehmbaren Schönen, d. h. mit dem Schönen der uns umgebenden Natur und der durch die Menschen ge= schaffenen Runft. Dieses Wohlgefallen, diese innere Befriedigung entsteht aber durch die zu einer Einheit zusammenwirkende Lielheit oder Mannichfaltigkeit. Wenn diese Ginheit als eine, sei's in Formen oder in Farben, völlig ungestörte er= scheint, so heißt sie Harmonie (frz. harmonie, engl. harmony). Über weitere Bedingungen der Schönheit von Runftwerken f. d. Art. Eurhythmie, Symmetrie, Proportion, u. Mothes' B.-L. Art. "Afthetik".

Astile, hastile, n., lat., der Stab des Brogeffionstrenges, der Schaft der Lange, der Fahne.

Astkreuz, n. (Her.), frz. croix écotée, ein mit Aften an Stamm und Armen versebenes Areuz; f. d. Art. Areuz.

Astraba, astrama, f., latein., Fußbret am Chorstuhl, nach Andern Sattelbogen, vielleicht and Steigbügel.

Astracum, n., astragus, m., astrea, astreca, f., astrum, n., astricum, n., lat., ber Uftrich.

Altranal, m., frz. astragale, m., baguette, f.

engl.astragal, lat.astragalus, m., ein fleiner Rundstab, der als obere, seltener als untere Be= grenzung eines Gäulenschaftes dient (Fig. 74),

104



aber stets von einem Ablauf (oder Anlauf) begleitet ift; astragale lesbien, m., astragalus lesbius ift ein mit Perlen befetter Aftragal.

Astragalée, f., frz., heißt das Profil eines Gefimfes, wenn es mit einem Aftragal nach unten abichließt. Bgl. d. Art. Tragloth.

Altrante, f., frz. losenge écotée, engl. branched

lozenge (Ser.), eine auswen= dig an den vier Seiten mit vieredigem





Anjat sehene Raute,

Fig. 75. Aftraute. Fig. 76. Fig. 75. Ift fie durchbrochen, so heißt fie frz. mâcle écotée, engl. branched mascle. S. Fig. 76.

astreated, adj., engl., sternförmig verziert, mit Sternen besetzt. Daber astreated, s., eigent= lich astreated moulding, astrite. eine anglo=nor= mannische Simsgliedbesetzung, f. Sternverzierung.

Aftridi, m., Aftrad, m., frz. estrac, m., estrée, f., badigeon, m.; engl. rubble. wash-floor; lat. astracum, astrea, astreca, f., astricum, astrum, n., rudus, ostracites, stratum; ital. astrico, fpan, astrago, neuerdings ohne Rücksicht auf die Etymologie auch Eftrich geschrieben, ursprünglich mit Sternen gemusterter, dann aber auch jeder aus Mörtel 2c. hergestellte Fußboden; f. Mothes' An mittelalterlichen Gebäuden kommen namentlich vor: Lehmästrich, srz. aire de repous, engl. earthen floor; - Gipsäftrich, frz. aire en platre, engl. plaster-floor; - Kalfgußästrich, frz. aire en chaux, badigeon, engl. lime-wash-floor u. Aftrich aus alten Mörtelbroden, frz. aire de recoupes.

Astricum, astrum, m., 1. Aftrich; — 2. nach Ducango auch der Herd. S. übr. d. Art. Fußboden und Schwebaftrich.

Astrite, s., engl., die Sternverzierung.

Astroid, s., eugl. (Ber.), fecheftrahliger Stern.

105

Altrologie, f., allegorisch bargestellt findet sie fich als Weib in blauer Aleidung mit Sternenfrone, Flügeln und Scepter, auf einen Globus die Guge stütend.

Altronomic, f. (Sternfunde), alleg. dargestellt findet sie sich als Weib, mit faltenreichem Gewand betleidet, von einem Pergament, auf dem bas Planetensnftem abgebildet ift, einem Gehrohr und einer Simmelstugel begleitet.

Affidinitt, m., Afflinie, f., franz. écots, écoté, clavelé (Ser.), schrägliegende Binnen. d. Abb. bei "geäftet".

Altwork, n., frz. bois mort, branchage; engl. ramage, ramification; lat. ramagium, n., ein in der Spätgothit beliebtes Drugment, bestehend aus burren, tuorrigen Aften (Fig. 76, vom Portal der ehemaligen Rlofterfirche in Chemnit).

Afnl, n., frz. asile, m., cugl. asylum, refuge, franchise; fat. asylum, n., Freistätte, Zuflucht3= ort. Bei den Ifraeliten waren der Tempel gu Bernfalem und 6 verschiedene Städte, bei ben Römern und Griechen alle den Göttern geweihten Orte, später fogar die Adler der Legio= nen ze., Afple für Miffethater und fonft mit ober ohne Schuld Berfolgte. Bei den Chriften wurden die Rirchen seit dem 4. Jahrhundert, später auch die Klöfter, zu Ufplen, eigentlich nur für unschuldig Berfolgte, bestimmt; da sich unn das Alhlrecht seit 431 (Gbift der Raiser Theodosius und Valentinian) nicht blos auf die Gebäude, fondern auch auf den Begirk derfelben erftreckte, jo wurde häufig diefer Bezirk Alful, Friede 2e. genannt; f. d. Art. Frieden, Anakampterien, Beichbild ze.

Atelier, n., frz. atelier, m., engl. study, lat. studium, artiliaria, die Werkstätte eines Runftlers. Über die Ginrichtung derselben für die verschiedenen Zweige der Kunft s. Mothes' B.=Q.

a tempera, f. d. Art. Temperamalerei.

Aternatis (phoniz. Mythol.), von Adir-Dag (großer Fisch), aud) Athara oder Derketo, war eine Göttin des Meeres bei den kleinasiatischen Bolfern. Die Sage, fie fei mit ihrem Sohn Ichthus (der Fisch), f. d. Art., vom König Mopses getödtet worden, war eine von den heidnischen Sagen, welche die erften Befehrer für die Sinleitung des Bolfes zum Chriftenthum benutten. Abgebildet wird fie gleich der Aftarte, auch vermuthet man, daß die häufig vorkommenden fogenannten Sirenen sowie die weiblichen Bruftbilber mit Fischen in der Sand fie darftellen follen.

Athanalia, St., aus Agina, eine Abtiffin, barzustellen mit Webestuhl ober Webegerath und mit einem Stern auf ber Bruft, weil fie, als fie webte, einen Stern bis auf ihre Bruft herunterfahren fah, daher fie Patrouin der Weber ift. Bur Beirath gezwungen, aber bald verwittwet, burch eine Berordnung gur Wiederverheirathung verpflichtet, überredete fie ihren Mann gum Monchesleben und ging felbft ins Alofter, als deffen Borsteherin sie 860 starb. Ihr Tag der 14. Aug.





Fig. 77. Aftwert. (Bortal der Schloffirche zu Chemnit.)

Athanafins, St., 1. Bifchof von Megandrien, einer der vier griech. Kirchenväter († 371), der

befannte Wegner des Arius, war tlein und un= ansehnlich in seiner äußeren Erscheinung, findet sich in Runftdarftellungen felten; darzuftellen als griechischer Bischof, bejahrt, mit fahlem Saupt, langem, weißem Bart, ein Buch in der Sand; fein Tag der 2. Mai; - 2. A., Diafon in Jerusalem, der sich nach den Beschlüssen der Kirchenversammlung zu Chaleedon (im J. 451) dem fegerischen Bischof Theodofius widersette, gefangen genommen und enthauptet wurde; fein Tag 5. Juli; - 3. A., Bischof von Neapel, wurde von seinem Reffen, bem ausschweifenden Gergius, auf eine Infel

Geist; sein Tag 18. Jan.; - 2. Bischof in Armenien, wurde unter Diveletian, nachdem 10 seiner Jünger hingerichtet waren, an eine Säule gebunden und enthauptet; sein Tag 16. Juli.

Atlas (Blur. Atlanten), auch Atlant, m., Telamon, Gigant, Barse, frz. atlante, athlante, m., engl. atlante, telamon, supporter; lat. atlas (pl. atlantes), heraelia (scil. statua). Es sind dies fräftige, männliche Geftalten, die in der Antife und in der Renaiffance ftatt der Ganlen als Gebälfträger, auch wol als Konfolen ze. vor= tommen, fo daß ein Gebalt, ein Erfer ze. auf



Tig. 79.

Atrium von G. Ambrogio in Mailand

Fig. 78. Atrium von G. Ambrogio in Mailand.

verbannt. Dann flüchtete er nach Benevent, be= wirfte in Rom die Aufhebung des über den Gergins verhängten Kirchenbannes und ftarb auf der Ruckreise nach Reapel im J. 822; sein Tag 15. Juli.

Athelstankrenz, n., f. d. Art. Rreng.

Athenodorus, St., Märthrer in Mesopotamien, der unter Diocletian mit Facfeln ge= brannt und zum Tod durch das Schwert verurtheilt wurde, wobei der Henker plotlich zu Boden stürzte und fein Anderer die Sinrichtung zu vollziehen magte. Sein Tag 11. Rov.

Athenogenes, St., 1. dichtete auf dem Scheiterhaufen einen Lobgefang auf den heil. ihren emporgehaltenen Armen und auf ihrem Ropf ruht. S. Mothes' B.= 2. - 2. Atlantes heißen auch die wilden Männer als Schildhalter in der Heraldif.

Atli (nordische Mythol.), d. h. der Bäterliche, Beiname des Donnergottes Thor.

Atour, m., frz., lat. atorna, f., Ropfput der Frauen; atours, m. pl., gesammter But einer Frau; Dame d'a., Rammerfrau der Königin oder Prinzessin; femme d'a., Garderobiere der Königin oder Prinzeffin; garçon d'a., Garderobeaufwärter der Königin oder Pringeffin.

Atrabatica vela, n. pl., atrabaticae vestes, f. pl., lat., die Arrazzi, f. d.

Atramentum, sat., Tinte, Schwärze, a. librarium, Schreibtinte, a. sutorium, Schuhschwärze, Stieselwichse; a. sepiae, Sepia.

Åtre, m., frz., der Herd, Kaminherd, die Kaminsplatte, Herdplatte, der Dsenästrich; das Wort ätre ist nach (Bescherelle's) Dictionnaire national vom sater, schwarz, abzuseiten, nach dem Dict de l'Acad. and estre entstanden (l'endroit où est le seu) und daher être zu schreiben (es kommen sehr viele Abweichungen der Schreibweise in Manuskripten vor). Nach Du Cange wäre es aus astricum, astrum, Astruch, entstanden.

âtre, adj., franz., fammtschwarz, dunkel, aber glanzlos schwarz (nach Bescherelle's Diet. nat.).

Atridr, d. h. der Herzureitende, ein Beiname Odins, der ihn als Gottdes Schlachtseldes bezeichnet.

Atrile, n., lat., das Bult, Lefepult.

Atrium, n., frz. aître, être, ètre, estre, m.; engl. atrium, lat. atrium, n., 1. wol nicht, wie Manche gewollt haben, von der Stadt Atra in Etrurien, eben so wenig von ater, schwarz, fondern von alspeon, unter freiem Simmel, abzuleitende Benennung des Borderhofes im römischen Wohnhaus, der, rings von Zimmern umschloffen, durch die Hausflur zugänglich war, und von dem aus, diefem Zugang gegenüber, das Tablinum den Cintritt in die inneren Räume des Saufes eröffnete, mabrend in der Mitte ein Wafferbaffin für das Regenwaffer fich befand. Da die ältesten Chriften ihren Gottesdieuft in den Säusern hielten, fo gewöhnten sie fich an diefe Form des Borhofs, und als fie unn felbständige Gotteshäuser bauten (f. d. Art. Altdriftlich und Bafilifa), so adoptirten fie nicht die Form des Borhofs (Temenos) vom heidnischen Tempel, der rings um das Gebande lief, fondern Form und Namen des Atrium (atrium, area, auly), indem diefer Sof blos an die Borderfeite der Rirche fich anlegt, womöglich von einem Gäulengang umgeben ift und in der Mitte ein Brunnen, Reinigungsbrunnen (f. d.) fteht. - Erhalten find solche altchriftliche Atrien zum Theil an G. Paolo suori le mura in Rom, am Dom zu Rovara und Trieft; gang an G. Clemente in Rom, am Dom von S. Maria maggiore zu Capua veechia, Agios Johannes zu Konstantinopel, jest Moschec, Marienfirche in Jerusalem, jest Moschee el Satsah; nicht mehr borhanden, aber nachgewiesen an G. Croce in Gerufalemme, G. Lorenzo fuori, G. Beter, an der Grabfirche zu Jerufalem, dem Dom gu Trier, S. Felig zu Nola. — Das Mittelalter behielt noch ziemlich lange die Atrien bei. Die Mailander instr. fabr. fagt cap. 4: Das Atrium übrigens werde an der Borderseite des heiligen Tempels nach Verhältniß des Plates und der Struftur des Rirchengebändes gemacht, nach dem

Rath des Architetten, innerlich von allen Seiten mit Vortifen umringt und mit anderem schicklichen Architefturwert geschmückt. Erhalten find solche Borhöfe in den Domen von Amalfi, Salerno, Barengo, an S. Ambrogio und S. Lorengo in Mailand (Fig. 78 n. 79), in Deutschland an den Domen von Nachen und Effen, an der Rlofter= firche zu Laach (12. Jahrh.), in Ruinen theilweis erhalten an der Abteifirche Limburg a. d. Haardt, an der Rirche zu Paulinzelle; vergl. d. Art. Ba= filika und Paradies. — 2. Atrium hießen bei den Römern auch die öffentlichen Bertaufshallen, 3. B. atrium auctionarium, a. sutorium 2e. — 3. Im Mittelalter kommt das Wort atrium auch als identisch mit dem Wort coemeterium vor, wol weil auf den Kirchhöfen begraben Ferner erscheint es in der Bedeutung Rüche, in dieser Bedeutung von ater abzuleiten; vergl. den Art. atre. - 4. Atrium sauciolum, der Richtplat. [-s.]

Attache, f., frz., 1. die Spange, das Inwelenarmband; — 2. Häftel, Hafte; bas m. d'attache, bis zur Taille reichende und an das haut de chausse mit Hefteln beseitigte Strümpse des 14—16. Jahrhunderts; — 3. (Glas.) Bleihaste, Windeisenring, Umleg, Hesthaten von Blei; — 4. Bindedraht zum Zusammenhalten zerbrochener Fahenectheile, besonders auch Bindedraht beim Seten von Kachelösen.

Attalns, St., wurde im J. 177 zu Lyon auf einem glühenden Stuhl verbraunt, hat daher einen folden als Attribut. Sein Tag 2. Juni.

Attegia, attegua, attigia, f., latein., eine Sütte, ein Säuschen.

Attente, f., frz., 1. (Her.) der Wartschild; — 2. (Mal.) die grundirte Leinwand; — 3. stehende Berzahnung, s. d. Art. Berzahnung; f. auch pierre u. table.

attie base, engl., s. Art. Basis, attische.

Attie, s., attie story, engl., s. Attics. —
Attics, pl., die Zimmer in einer Attisa.

Attifet, m., frz., hoher Frauenkopfput (das Wort hat eine höhnisch tadelnde Bedeutung).

Attika, f., frz. attique. m., engl. attic, sat. attica, ein in der antisen Bankunst höchst selten vorkommender, in der Renaissanee ungemein häusig angewendeter, über dem Kranzgesims sich erhebender Lufsat von etwa 1/3 der "Höhe des darunter stehenden Säusenbanes. Wenn die Attisa niedrig ist, so hat sie die Gestalt eines Stylobats; ist sie ziemsich hoch, so erhält sie eine Pisasterstellung mit seichtem Gesims.

Attilanus, St., Prior eines Mofters, dann Bifchof von Zamora, warf, als er fich in die Einfamkeit zurückzog, feinen bifchöflichen Ring in

den Fluß, um, wenn er ihn wieder befäme, darau zu erfennen, daß ihm seine Sünden vergeben seinen. Durch eine nächtliche Erscheinung ermahnt, zu seinem Bisthum zurüctzukehren, erhält er den im Magen eines Fisches gefundenen Ring zurück. (Bergl. St. Arnold u. St. Benno.) Er starb im R. 820. Sein Tag 5. Oft.

Attique, m., franz., s. Attifa; a. interposé, Zwischengeschoß; a. de cheminée, Kaminfrieß; a. de comble, Attifa, die zugleich als Brüstung für ein flaches Dach dient; faux a., engl. false attie, Untersockel unter dem Säulenstuhl einer auf einer andern stehenden Säulenordnung; soll vershindern, daß der Sims der unteren den Säulenstuhl der oberen Ordnung verdecke. Vergl. d. engl. bloeking-eourse u. false attie.

Attire, s., engl. (Her.), bas Gestänge. attired, adj., engl. (Her.), gestänget. attische Basis, f., s. Basis.

attisches Leuster, n., frz. eroisée atticurgue, ein Fenster, das oben schmäler ist als unten.

Attouchement de Thomas, m., franz., s. Thomas, im Art. Apoples.

attraper, v. tr., franz., treffen, von Portrait- ähnlichkeit gesagt.

Attraytum, n., lat., die Ruine.

Attribut, n., frz. attribut, m., engl. attribute, ein Gegenstand, der einer dargestellten, sei's einer wirklichen oder einer allegorischen, Gestalt, im Mittelalter vorzugsweise einem Beiligen, als Er= fennungszeichen, Abzeichen, Merkzeichen dient. Dergleichen Attribute sind entweder 1. innere oder psychische, d. h. solche, welche sich auf den Charafter der betreffenden Berfon beziehen; Diefer Charafter fann auch durch shubolische Begen= stände ausgedrüdt werden; oder 2. äußere oder zufällige, d. h. solche, welche sich auf die äußeren Lebensumstände oder die Todesart des Seiligen beziehen. Ober die Attribute können durch eine Sandlung ausgedrückt sein, welche für die betreffende Geftalt charakteristisch ift. Da jedoch die Attribute nicht immer mit Treue und Kon= sequenz gewählt wurden, da auch oft mehreren Personen, namentlich Heiligen, dasselbe Attribut gegeben zu werden pflegt, so wird die Erkenung der dargestellten Person nach den Attributen allein oft schwierig; bennoch sind sie immer noch eines ber erften und wichtigsten Erfennungsmerkmale für ältere Statuen ze.

Ähdruck, m., Ahplatte, f., frz. gravure f. à l'ean forte, engl. etched engraving, etched stamp, f. Radirung.

ähen, frz. traiter à l'eau forte, engl. to etch, eine radirte Aupferplatte mit Ühwasser behan-

deln. Doch behut man das Wort auch auf das Kadiren überhaupt aus.

Algrund, m., frz. vernis m. de gravure, engl. etching-ground, die aus Wachs oder Kolophonium und Asphaltmastig bestehende Masse, womit die Aupserplatte, bevor die Zeichnung darauf ausgeführt ist, überzogen wird.

Ahmaser, n., frz. eau f. forte, mordant, m.; engl. eaustie water, mordant, ist bei Aupferstechern die verdünnte Salpetersäure, durch deren Aufsgießen auf die Aupferplatte die aus dem Abgrund herausradirte Zeichnung vertieft wird. Über Ühmasser auf Stahl, Zink 2e. s. Mothes' B.-L. Art. Ähflüssigseit.

Aubain, St., frz., St. Albanus, f. d. Aubannus, m., lat., f. d. Art. auvent.

Aube, f., frz., 1. die Alba; eine solche trugen in den ersten Jahrhunderten die zu Oftern aufsgenommenen Katechumenen eine Woche lang; — 2. die Radschaufel am Mühlrad.

Aubergotum, n., latein., franz. aubergeon, auberjon, m., aubergue, f., Diminutiv von halsberga.

Auberon, m., frz., das Thr oder die Arampe eines Schubriegelblechs.

Anberonnière, f., frz., das Schubriegelblech, das Unterlagsblech.

Aubert, St., frz., St. Albertus.

Aubin, St., fra., St. Albinus, f. d.

Aucube, f., 1. eine Art Zimmerteppich aus Flandern; — 2. der Theil eines Zeltes, wo der Benutzende schläft.

Andar, St., f. Anatolia.

Andhumbla (nord. Mythol.), d. h. die Schatsfeuchte, Saftreiche, die Kuh, welche nach der jüngeren Edda eutstand, als das Eis aufthaute (f. Ginungagap). Aus ihrem Euter flossen 4 Milchsfröme. Sie beleckte die Eisblöcke, welche falzig waren; da kamen am Abend des ersten Tages Menschnhaare hervor, am zweiten Tage eines Mannes Kopf, am dritten Tage ein ganzer Mensch, der hieß Buri. Er gewann einen Sohn, welcher Bör hieß, und dieser vernählte sich mit Bestla, der Tochter des Riesen Bölthorn. Diese hatten 3 Söhne: Odin, Wili und Be. Zene Kuh ist das Shunbol der ernährenden Kraft der Erde.

Audientes, m. pl., lat., 1. zweite Klasse der Büßer, s. d.; — 2. Katechumenen, s. d.

Auditorium, n., satein., 1. das Schiff der Kirche; — 2. der Hörsaal; — 3. auch audientia, f., salutatorium, n., frz. auditoire, m., das Sprachsimmer eines Klosters; — 4. der Ambo; — 5. der Psat der Audientes n. Katechumenen in der Kirche.

Andoënus, St., frz. St. Ouen, engl. St. Owen, predigte in Frankreich das Evangelinm, wurde Bischof von Rouen, soll eiserne Aetten am Leibe getragen, auf Dornen geschlasen, viele Alöster gestiftet und einen Stummen geheilt haben. Er starb im J. 696, nach Andern 690. Ihm ist die herrliche Kirche St. Duen in Rouen geweiht. Sein Tag der 24. Aug.

Andomarus, St., frz. St. Omer, Bischof v. Théronanne, gest. im Anfange des 8. Jahrh., wird als Bischof dargestellt, ebenfalls in Dornen liegend. Sein Tag der 9. Sept.

Andr oder Udr (nord. Mythol.), der Sohn der Nachtgöttin und ihres ersten Gemahls Naglfari.

aufbäumen, intr. 3., in der Beraldit: auf den hinterfüßen stehen.

aufblatten, f. d. Art. anblatten sowie Mothes' B.-L. Art. Aufblattung.

aufblicken, aufhellen, aufhöhen, aufleben, auflichten, traus. B., frz. rehausser, égayer; engl. to brisk-up, to enliven, Lichter auf ein Gemälde setzen, auf dunkle Farben hellere auftragen; vgl. Blick.

Auferstehung Christi, frz. résurrection, f., engl. resurrection, lat. resurrectio, für die Dar= stellung der Al. bot sich den bildenden Rünftlern infofern eine Schwierigkeit, oder, wenn man will, eine große Willfür dar, als die Evangelisten, deren feiner bei dem Ereigniß selbst zugegen war, es nicht als ein geschehendes, sondern als ein geschehenes erzählen, und in der Angabe der Rebenpersonen des Faktums von einander abweichen. Matthäus (27, 65) ift der Einzige, der die Süter des Grabes und das Erdbeben erwähnt; er nennt zwei Ma= rien, die zum Grabe fommen, Markus (16, 1) deren drei, Lukas (23, 55; 24, 1) eine unbestimmte Bahl von Weibern, und Johannes (20, 1) nur Maria Magdalena. Ferner nennen Matthäus u. Markus nur einen Engel ober Jüngling in weißem Rleid, der fich auf den Stein des Grabes fest, Lukas zwei Männer mit glänzenden Aleidern, Johannes ebenso zwei Engel in weißen Rleidern. Rein Bunder daher, daß aufänglich ftatt des wirklichen Aftes der Auferstehung entweder Borbilder des A. T., wie die Errettung des Jonas aus dem Walfischbauch, Daniel in der Löwengrube, Moses, das Waffer aus dem Felfen schlagend, oder diejenigen Begebenheiten dargestellt wurden, welche in unmittelbarer Berbindung mit der Auferstehung stehen, z. B. Chriftus in der Borhölle, oder das Noli me tangere, oder die zum Grabe fommenden Beiber. Bu ben frühesten Darftellungen der A. selber möchte wol ein Meisterwerf der Elfenbein= schnitzerei gehören, das, muthmaßlich dem 5. oder 6. Jahrhundert entstammend, ehemals die Sälfte eines Diptychons bildete und jest eine Hauptzierde des bagerischen Nationalunseums in München ausmacht. S. Fig. 80. Die Darftellung ift anch badurch eine der intereffantesten, weil sie zugleich die him= melfahrt Chrifti wiedergiebt. Links erblicken wir das Grab felbst als vierectigen Unterban mit einer von zwei Nischen flankirten, geschloffenen Flügel= thür, über dem Unterban einen fänlengetragenen fuppelbedachten Oberban, fo daß das Bauge wol mit Recht für eine Nachbildung der heil. Grabfapelle, um welche Konftantin die große Rotunde baute, angesehen worden ist. An den Unterbau gelehnt stehen zwei Büter, der eine wachend, ber andere den Ropf daranf legend und schlafend. Vor dem Grabmal fitt links im Vordergrund auf einer kleinen Felserhöhung der Jüngling, der acgen die auf ihn zufommenden, völlig antif ge= fleideten drei Marien, die noch nicht, wie später, Ranchbeden und Spezereien tragen, die rechte Sand erhebt und ihnen die Botschaft der Auferstehnna fund thut. Diese Botschaft - und bas ist das Eigenthümlichste der Komposition — sehen wir darin erfüllt, daß der Auferstandene selbst, ingendlich und ohne Bart, in faltenreicher Toga, bas Saupt umgeben von einem ringförmigen Nimbus, mit haftigen Schritten ben Berg hinan= steigt, der sich rechts neben dem Grabmal erhebt. Er halt in der Linken die fein Lehramt bezeich= nende Rolle und ftredt die Rechte aus, die von der Sand Gottes, welche oben aus einer Wolfe herauskommt, ergriffen wird. Also noch nicht der Arenznimbus, noch auch die Mandorla, noch die Rreugfahne der fpateren Beit. Un ben Berg gelehnt sieht man in halb figender Stellung zwei Apostel, von denen der eine erichreckend fein Gesicht mit den Sänden verdedt, der andere erstaunt nach dem Auferstandenen hinaufschaut. hinter dem Grabmal ragt, als Symbol des Friedens bei Gott, ein Ölbaum hervor, deffen Früchte von zwei Bögeln verzehrt werden, ein in ähnlicher Beife auf Sartophagen häufig vorkommendes Motiv -, das also den Genuß des durch die Auferstehung Chrifti uns gewordenen Friedens bei Gott ausdrückt. (Berausgegeben von E. Förster in dessen "Denkmalen der deut= ichen Runft", Bb. VII, und "Mittheilungen ber österr. Centralfommission 2e. 1862. S. 85 ff.)

Dieser in allen Einzelheiten interessanten, tief durchbachten Darstellung stehen fast alle übrigen der solgenden Jahrhunderte nach. Sie stellen entweder — was seltener vorkommt — den aus dem Grab noch Auserstehenden, oder gewöhnlich den soeben Auserstandenen dar, an dessen Grab die Hierer der Hauptmann Longinus gewesen sein soll in kriegerischer Rüstung sitzen oder schlasend liegen, während auf dem Rand des Grabes ein oder zwei Engel sitzen; oder sie

deuten die Auferstehung nur an, sei es burch die jum Grab fommenden zwei oder drei Beiber (f. Myrrhophoren), sei es durch die Darftellung des Noli me tangere (f. d.). Der auferstehende

panier in der Rechten, mit der Linken die ihn noch verhüllenden Grabtücher zurückzieht; an jedem Ende des kaftenförmigen Grabes, beffen Dedel auf= geschlagen ift, steht ein anbetender Engel.

Fig. 80. Auferstehung Chrifti. (Elfenbeinrelief im banerifden Nationalmufeum.)

Christus 3. B. auf dem Reliquienschrein des h. 1 Albimus aus dem Ende des 12. Jahrh. in der Rirche Maria in der Schnurgaffe in Roln, wo der Auferstehende gang bekleidet, mit dem Rreng- | S. Francesco in Bifa), wo Chriftus aus seinem

Süter schlafend im Vordergrund zwei Ahnlich fein Schüler Riceolo Boden liegen. bi Pietro Gerini (Fresten im Rapitelfaal von

Bordergrund liegen zwei Suter auf dem Bo= den, mit dem Beficht gegen die Erde, als wären fie todt. Ahnlich, aber unbefleibet, und ohne die bei= den Engel er= scheint der Auf= erstehende auf dem Galgburger gestickten Untependium aus dem 14. Jahrh.

Bom 13. und

14. Jahrh. an erscheinen Die Bilder des Auf= erstandenen häu= besonders fig, Giotto's feit Vorgang, unter deffen v. Taddeo Gaddi ausge= führten fast stig= zenhaften, aber doch so meister= haften fleinen Rompositionen Be= aus der Christi schichte -(Alfad. in Flo= reng) das Auf= erstehungsbild den Beiland in majeftätischer Haltung zeigt, über wie er Felsen= seinem grabe schwebt, das Haupt um= geben vom Mim= bus, in Sand die Areuz= fahne, während zu seinen Füßen offenen Grabe hervorschreitet, neben welchem der Stein liegt, mahrend die Buter fchlafen. Da= gegen hat Fiesole in einem seiner Auferstehungs= bilder (S. Marco in Florenz) dem alten Typus gemäß die drei Marien, zu denen sich eine vierte Fran, wol Martha, gefellt, vorgeführt, die, den emporschwebenden Beiland felber nicht erblickend, bon dem auf dem Ende des Grabes sigenden Engel bedeutet werden, daß der von ihnen Gesuchte auserstanden ist. Später zog man es vor, einen oder einige der Guter als wachend darzustellen. Go Berugino, der in der befannten, großentheils von Rafael ausgeführten Auferstehung (Galerie des Batikan) Chriftus von der Mandorla umgeben und von zwei Engeln angebetet über dem Grab schwebend darftellt, während von den vier Bächtern drei schlafen (zwei follen die Bortraits von Berngino und Rafael fein) und der vierte, der erwacht ift, hinwegeilt. Und im 16. Jahrh. mag es fogar nöthig erschienen sein, nicht nur einen solchen wirklichen Angenzeugen hinzugufügen, sondern auch die wunderbare Art anzudenten, in welcher die Auferstehung geschah. Diefer Art ift 3. B. das Bild bon Annibale Caracci im Louvre (aus dem 3. 1593), wo von den auch durch das Erdbeben erschreckten Bütern der eine mit der Fahne ent= flieht, der zweite mit der Sand nach dem Schwerte greift und zwei andere zu Boden gefallen find, während der fünfte - und das ift eben das bedeutsamfte Motiv - in tiefem Schlas auf dem Grab liegt, deffen Giegel unverfehrt find. Ein höchst eigenthümliches Motiv anderer Art hat Albr. Dürer in einer Sandzeichnung der Unferstehung hinzugefügt, indem er zu beiden Seiten berfelben je einen weinenden Teufel anbrachte. — Mis Symbol der Auserstehung fommt Chriftus als Löwenbändiger (f. Löwe), bisweilen auch der Adler vor, z. B. sehr deutlich auf einem Bild in der Kathedrale St. Jean in Lyon, wo ein junger Adler gur Sonne aufsteigt, in deren brei hanptstrahlen drei alte Adler (die Dreieinig= feit) siten. [-r.]

Auferstehung der Todten, f., sranz. résurrection f. des morts, engl. resurrection of the dead, lat. resurrectio mortuorum, s. Jüngstes Gericht.

Anferstehungskrenz, n. = Krenzsahne.

Auferweckung, f., frz. ressuscitation, engl. raising, lat. resuscitatio. Die von den Auferweckungen Chrifti durch die Kunst am srühesten und am häusigsten dargestellte ist begreislicher Beise die des Lazarus (nach Joh. 11). Sie sindet sich schon in den Malereien der Katakomben und auf den altchristlichen Sarkophagen, weil sie nicht nur als der klarste Beweis der Göttlichkeit des Erlösers, sondern auch nach den apostolischen

Ronftitutionen als eines der Glaubensfundamente für die füuftige Auferstehung galt. Die Darftellung ift in diesem Fall höchst einfach, und befteht nur aus Chriftus und dem nach Urt einer Minnie in Tücher eingewickelten, aus dem Grabe hervorgehenden Lazarus. Das Grab ift entweder in Form eines Gebandes, oder als Soble in einem Gelfen gebildet. Später werden auch wol in Darftellungen dieser Art mehrere Apostel hinzugefügt, z. B. auf einem Elfenbein-Diptnchon (11. Jahrh.) der Sammlung Ballerstein (jest in England). In den dieje dogmatische Seite gewöhnlich nicht mehr betonenden, vielmehr rein geschichtlichen Darftellungen bes Mittelalters find dann noch eine oder beide Schwestern des Lagarns, jowie einerseits einige Apostel, insbesondere Betrus und Johannes, andererseits Leidtragende und Bolf zugegen. Das Grab ift hier gewöhnlich eine Felsengruft mit einem davor oder darauf ge= legten Stein. So etwa in der herrlichen, den biblischen Text buchstäblich innehaltenden Komposition Giotto's in seinem großen Frestenenflus der Rapelle S. Maria dell' Arena in Badua, wo, gang wie in jenem Elfenbein Diptychon, nicht ohne dogmatische Absicht gerade dies Wunder neben das von der Berwandlung des Waffers in Bein gestellt ist. Aufgestanden aus dem Sara n. fest eingewickelt in die Leichentücher steht Lazarus regungslos, aber mit dem Ansdruck des wieder= fehrenden Lebens im Gesicht, Christus gegenüber, der, die Rechte segnend erhebend, das Wunder vollbringt, dem zwei Jünger hinter ihm zusehen; die Schwestern des Auferweckten haben fich anbetend zu Boden geworsen. Zwei der Angenzeugen verhüllen das Gesicht, um die eingetretene Berwefung zu bezeichnen, andere find durch die Bunderthat in lebhafte Aufregung verfest, mahrend einer der Jünger ruhig neben Lagarus fteht und mit seiner Sandbewegung fagen will: "Ihr seht, es ift gethan!" Richt viel anders ist in den einzelnen Motiven die Komposition Fiesole's in seinem Bilderenklus aus dem Leben Christi (Atad. in Floreng). Undere große Meifter, wie Berugino, Rafael, Fra Bartolommeo, Tizian und Dürer, haben diese Begebenheit nicht dargestellt; bedeutend ist erft die Darftellung des Sebaftiano del Piombo nach Michel Angelo's Entwurf (Nationalgalerie in London). Sier fitt Lagarus auf dem Grabftein, gehalten von drei Männern, die ihm die Grabtücher abnehmen. In der Mitte steht Chriftus, als ob er sagte (Bers 44): "Löset ihn auf und laffet ihn gehen." Etwas im hintergrund fteht Martha, ihr Geficht abwendend (mit Bezug auf Bers 39), während Maria voll Freude und Hoffnung den herrn anblidt. Im hintergrund fieht man Jerusalem und einen Fluß, an beffen Ufer

eine Gruppe waschender Franen. Also sind keine Apostel zugegen. Das Motiv des abgewendeten Gesichtes führen sowol italienische wie deutsche Maler des 15. und 16. Jahrh. in geschmackloser Weise dahin aus, daß die anwesenden Juden sich wegen des Leichengeruchs die Nase zuhalten, so 3. B. Bonisazio (Louvre in Paris), ebenso Joshann von Calear auf dem Bild des Hauptaltars zu Calear.

Biel feltener ift im Mittelalter die Muferweckung des Jünglings zu Rain (Luf. 7, 11 ff.), dargestellt worden, doch kommt fie ichon in Miniaturen eines Evangeliftariums ans dem 11. Sahr= hundert (Stadtbibl. in Bremen) vor, wo 4 Männer eine Bahre tragen, auf welcher ber in Tücher gehüllte Jüngling liegt, beffen Oberforper fich etwas aufrichtet. Neben der Bahre geht die Mutter. Dem vorderen Träger gegenüber fteht Jefus, die Sand nach dem Jüngling ausstreckend. Noch seltener, obwol auch schon in sehr alten Miniaturen borkommend, die Anferweckung der Tochter des Jairus (Luf. 8, 41 ff.). Über die Auferweckung der Tabitha f. d. Art. Apostel (Betrus, S. 73). Über die Auferweckungen des Sohnes der Wittme von Sarepta f. d. Art. Glias; der Drufiana, f. d. Art. Apostel (Johannes, G. 77); endlich über die von der Legende erzählten fiehe Franciseus von Affifi u. Zenobius. [-r.]

Auffahrt, f., 1. s. v. w. Rampe; s. d. sowie d. Art. Auffahrt in Mothes, B.-L.; — 2. s. v. w. Himmelfahrt, s. d.

anffliegend, adj. (Her.), f. v. w. flugbereit,

aufgeblüht, adj. (her.), frz. épanoui, engl. barbed, von Blumen gesagt, beren Blätter entsfaltet sind.

anfgebogen, adj. (Ser.), frz. couché, engl. embowed, wird ein Fisch genannt, wenn er im Bappenbild mit aufgebogenem Ruden schwimmt.

aufgehend, adj. (Ber.), frang. levant, wird eine Sonne genannt, wenn fie im rechten Obereck fteht.

aufgekantet, adj., f. abgesett.

aufgekröpft, adj., frz. recoupé en montant, engl. carried-up (Bauk.). So heißt ein horizontal laufendes Gesims, das ein Stück in die Höhe steigt, um sich dann horizontal fortzusehen.

aufgelegt, adj. (Her.), frz. encoché, wird ein Pfeil genannt, der zum Abschießen auf die gespannte Sehne gelegt ift.

aufgeriffen, adj., f. v. w. riffig, f. d.

aufgesteckt, adj. (Ber.), heißt ein Bappenichild, bas oben an einer Stange, einem Balken ober bergl. als Ziel befestigt ift. aufgestiegen, adj., f. v. w. bäumend, sich bäumend, f. b. und aufbäumen.

aufgestuft, aufgetreppt, adj. (Her.), durch eine oder mehrere von der Rechten zur Linken des Schildes aufwärts gehende Stufen getheilt. Bergl. abgestuft.

aufgeworfen, adj. (Ber.), wird die Prante eines Löwen genannt, wenn sie erhoben ift.

aufgraben, trans. 3., frz. fouiller, refouiller, Gräber u. dgl. zum Zweck der archäologischen Untersuchung öffnen; oder auch ein altes, versichüttetes Gebäude aufdecken, frz. relever.

aufhanen, aufrauhen, aufftocken, tranf. 3., frz. layer, granuler; engl. to tooth (Steinm.), Flächen rauh hauen, bes. die Grundfläche eines Ornaments.

Aufhebung, f., f. Softie.

aufhöhen, = aufhellen, auflichten, f. d. Art. aufbliden und Blid.

auskämmen, trans. 3. (Zimm.), auch überstämmen, verkämmen, frz. assembler à entaille, engl. to cog, to join by cogging-, cocking- or cauking-joint, s. Wothes' B.-L. Art. Auskämmen u. Fig. 264 u. 266.

aufkauten, aufkippen, trans. 3., frz. poser, mettre de champ; engl. to put edgeways, to lay on the narrow side, (Holz oder Steine) auf die hohe Kante stellen, so daß also die schmale Fläche als Lagersläche dient; j. Kante.

aufklaucu, trans. 3. (Zimm.), frz. empatter, empatter, engs. to join by a triangular notch, s. d. Art. Mane.

aufkröpfen, tranf. 3., f. aufgefröpft.

Auflauf, m., f. Laufbrücke.

aufleben, tranf. 3. (Mal.), auch auffrischen, auflichten, f. v. w. aufblicken, f. d.

aufuchmen, tranf. 3., franz. lever, engl. to take up, einen Grundriß, einen Situationsplan aufnehmen, j. v. w. das Objekt ausmessen und die gefundenen Maße in Zeichnung bringen.

aufpausen, tranf. 3., f. paufen.

aufpfropfen, trans. 3., frz. enter. engl. to graft-up, s. Mothes' B.-L.

aufrauhen, tranf. 3. (Steinm.), f. aufhauen.

aufrecht, adj., 1. s. v. w. lothrecht; — 2. (Her.) frz. u. engl. rampant, frz. saillant, arrêté; engl. erect, versant; lat. rampans, werden Thiere gesuannt, die auf den Hinterbeinen stehen, einen Hinterssuß vorgesetzt, die Vorderfüße ungleich erhoben. S. d. Abb. "Greif" u. vgl. d. frz. levé.

aufreißen, 1. intr. Missebekommen; — 2. trans,, frz. tracer, engl. to trace, to draw, s. v. w. aufseichnen, auftragen. Im Mittelaster und bis zu Ende des 18. Jahrh. allgemein gebrauchter Aussbruck, jest hier und da noch in Gebrauch für: in

natürlicher Größe, als Wertzeichnung, ohne Glegang austragen, frz. épurer, faire l'épure; engl. to plot, to lay-out, to trace in full size; -3. Lehmwände aufreißen oder bunt machen, d. h. fie mittels eines gezahnten Bretchens (des Infreißers), auch wol' mittels der Finger mit Mustern versehen; vom Mittelalter her hat sich das noch im fächfischen Erzgebirge und in einem Theil Thüringens erhalten.

Aufreiter, m., f. v. w. Dachreiter, Giebelreiter. Aufriß, m., Standriß, m., frz. plan vertical, orthographie externe, façade; engl. external orthography, upright projection (Bauk.), geometrische Auficht der Außenfeite, f. Baurig.

Auffah, m., 1. (Bant.) frz. couronnement, m., placard, m., engl. top, crowning, eine obere Befrönung, wenn fie nicht aus einem Biebel od. bgl., sondern aus irgendwelchen, zum architektonischen Berippe eigentlich nicht gehörigen, zufälligen Buthaten, Bafen, Figuren u. dgl. befteht; - 2. (Ber.) f. v. w. Tafelauffat.

Aufschling, m., Aufschöbling, Aufschübling, Anschieber, Tranfhaten, Tripphaten, Dripphaten, Eghaten, Schiebling, m., frz. coyau, m., engl. furring, firring, eaves-lath (Bauw.), furges, feil= förmig zugespittes Stud Solz, wie folche, mit dem einen zugespitten Ende auf die äußere Aläche der Sparren genagelt, dazu dienen, diese über den Sims hinab zu verlängern.

Auffetband, n., f. d. Art. Band.

aufliken, intr. 3., frz. porter, engl. to rest, auf einem Bautheil ruhen, davon getragen werden.

Auffikstange, f., f. Sahnebaum.

aufspringend, adj. (Ber.), frz. élancé, engl. salient, von Sagdthieren gesagt, f. v. w. fliebend.

aufstedien, trans. 3. (Rups.), franz. rentrer, retoucher; engl. to re-enter, die alten Linien einer abgenutten Rupserplatte wieder vertiefen.

aufsteigend, adj. (Ber.), f. v. w. aufrecht 2. Aufftufe, f., f. Stufe.

auftiefen, trans. 3., frz. emboutir, engl. to chase, to emboss. Bergierungen in Metall vermittels besonderer Matrigen und dazu passender Sämmer (Auftiefhämmer) vertieft einhauen; f. auftreiben.

Auftrag, m., frz. couche, f., engl. coat, skin, . v. w. Farbenschicht; f. d. Art. Unftrich.

auftreiben, trans. 3., frz. relever, engl. to beat-out, to raise, auch aufziehen, die Buckel auftehren genannt, Bergierungen in Metall erhaben arbeiten, alfo das Entgegengesette von aufticfen.

Auftritt, m., Trittfläche, franz. marche, f., giron, m., engl. tread, Oberfläche der Treppen= ftufen, f. Treppe.

Auftrittstufe, Trittftufe, f., Trittbret, n., fra. ais m. de marche, engl. tread-board, bei höl= Müller = Mothes, Arch, Wörterb.

zernen Treppen das magerechte Bret, worauf man tritt: f. Treppe.

anfwachsend, adj. (Ber.), f. v. w. wachsend. aufziehen, tranj. 3., 1. frz. erépir, engl. to float, bei dreischichtigem But die zweite Schicht

aufbringen u. breit ziehen, vgl. Mothes' B.-Q .; -2. Aufziehen der Gipssimse, f. Simsziehen; -3. f. auftreiben.

113

Aufrichbrücke, f., f. v. w. Bugbrücke, f. d. Aufziehfeulter, f. Schiebfeufter.

Aufzug, m., 1. auch Auszug, m., frz. épure, f., étalon, m.; engl. design in full size, in der Sprache der Steinmegen f. v. w. Aufriß in großem Magftab, Musterrifi; — 2. (Maur.) frz. crépi, m., seconde couche d'enduit; engl. second coat, floating-skin, die aufgezogene Schicht, zweite Schicht beim dreischichtigen But; — 3. franz. élévateur, montecharge, m.; engl. hoist, hoister, lift, Borrichtung gum Aufziehen von Laften.

Auge, n. 1. (Ifon.) Das Ange ift Sinnbild der Muniffenheit Gottes und wird dann häusig mit Strahlen umgeben; steht es in einem Dreieck, so wird damit die Dreieinigkeit angedeutet; außerdem ist das Auge Attribut der Sh. Goerieus od. Goëry, Lucia und Ottilia; - 2. (Bauk.) Mittel= punkt der ionischen Bolute; f. d.; - 3. (Ger.) Auge der Monftrang, f. v. w. Lunula; - 4. Bei Werf= zeugen f. v. w. Ohr, Ofe, Belmloch.

Auge, f., frz., 1. Trog, Röhrtrog, Wassertrog, hölzerne Pserdefrippe; — 2. Kaltkasten, Mörteltrog.

Angenhöhe, f., die Höhe des Angenpunktes über der Grundebene; f. Berfpeftive.

Angenpunkt, m., frz. point m. de vue, point principal, point visuel; engl. point of sight, principal point, point of the eye, visual point (Beichn.), der Buntt, wo fich das Ange beim Ent= wurf einer perspektivischen Zeichnung befindet; der Punkt auf der Projektionsebene, in welchem eine vom Auge gefällte senfrechte Linie jene Gbene trifft, f. Berfpettive.

Augenschirm, m. (am Belm), f. Belm.

Auger, augur, s., engl., holzbohrer, f. Bohrer.

Auget, m., frz. (Bautv.), 1. der fleine Trog, das Tröglein; auget à mortier, das Mörteltröglein, das Kalffaß; — 2. auget à gouttière, Blech= fasten, bei der Einmündung der Dachrinne oben auf das Fallrohr aufgefett, in der Renaiffance oft mit getriebener Arbeit geziert; - 3. auch godet oder abreuvoir genannt, das Schwalbenneft von Mörtel in einer Fuge zum Ausgießen derselben; - 4. Kalkleifte entlang den Fehltramen oder Dielenlagern auf einem Schwebaftrich, auch eine besondere, nur in Frankreich jest noch, früher - besonders in der Frührenaissancezeit - auch am Rhein übliche Art bes Schwebaftrichs, wobei berselbe bireft zwischen die Balten eingegoffen wirb.

Augiva, f., sat. (Bauk.), ber Berstärkungssbogen, Gratbogen, auch (ungenau) für Spitbogen gebraucht, s. ogive.

Angler, m., in Bauurkunden des späteren Mittelalters und der Renaissance für Pallier, s. d.

Augmentation, s., engl. (Her.), das Chrenseichen, Chrenwappen.

Angsburg. Patronin ist Asra 1. Angurius, St., s. Fructuosus, St.

Augusta, St., 1. Tochter des deutschen Heers
führers Matruzius, der in römischem Sold das
christliche Friaul verwüstete. Das freudige Sters
ben der Märthrer bekehrte sie. Ihr Bater marterte sie durch Kerker, Hunger, Ausbrechen der Bähne zc. An zwei Bäumen aufgehängt, um
durch den Rauch erstickt zu werden, wurde sie
durch den Bind gerettet, der das Feuer ausblies.
Sin Messerrad zerbrach ein Engel; endlich ents
hauptet, wird sie abgebildet in fürstlichem Gewand, mit Palme und Schwert, neben sich das
Stachelrad. — 2. Abzubilden auf einem Scheiterhausen, mit einem Schwert in der Hand. Ihr
Tag der 26. März.

Augustin, m., 1. frz. Augustin, m., engl. Augustine, lat. Augustinensis; die großen Augustiner (grands Augustins), nicht zu verwechseln mit ben Chorherren des heil. Augustinus, einer der vier Bettelorden (f. d.), gestiftet von Wilhelm, Bergog von Aquitanien, ums Jahr 1150, nachher durch bie Bapfte Innocenz IV. und Megander IV. um die Mitte des 13. Jahrh. mit allen nach der Regel des h. Augustinus zerstreut lebenden Eremiten und Mönchen (engl. Austin friars, latein. Augustini eremitae) vereinigt. Tracht: schwarze Rutte, weißes Stapulier und lederner Gürtel. -2. Die regulirten Chorherren des h. Anguftinus, engl. Austin Canons, lat. canonici regulares S. Aug., nahmen diefen Titel nach dem Laterani= ichen Konzil 1139 an. Sie tragen je nach Maßgabe ber Sprengel ein weißes, ichwarzes ober braunes Oberfleid, darüber die Alba nebst einem schwarzen Mantel mit Almutium und Barett. -3. Die Augustinerinnen, in Stalien 1177 gestiftet, waren Ansangs schwarz gefleidet, später violett.

Angustinus, St., 1. srz. Augustin, engl. Augustine, einer der vier großen lateinischen Kirchenster, geb. in Tagaste 354, †430 d. 28. Aug., Bischof von Hippo in Nordastika. Als Einzelgestalt hat er als Attribut das so Vielen gemeiname Buch, oder auch Bücher zu seinen Füßen, selfner das ihm speziell zukommende, von einem Pfeil durchsbohrte, slammende Herz (cor charitate divina sagittatum), das seinen "Konsessionen" (Kap. 9)

entnommen ift, eben so selten einen Adler als Sinnbild seiner Gottesgelehrsamkeit, die ihn gum Nachfolger des Evang. Johannes Theologos er= hebt, bisweilen auch den Anaben, den er, als er am Strand des Meeres nachdenfend über das Geheimniß der Trinität wandelte, erblidte, wie er bemüht war, das Meer in ein Grübchen auszuschöpfen; als A. dies für unmöglich erklärte, erwiederte ihm der Anabe, eben fo unmöglich fei die Ergründung des Geheimnisses der Dreieinig= feit, und verschwand. Die am häufigsten behan= delten Scenen aus seinem Leben sind: wie seine fromme Mutter Monica ihn zum Lehrer in die Schule bringt, dargestellt von Benozzo Gozzoli (um 1465) in der Hauptfirche gu S. Gimignano bei Bolterra; wie er vom h. Ambrosius getauft wird, ein in den ihm gewidmeten Rapellen häu= figer Gegenstand, auch in einem Miniaturbild von Berthold Furtmenr (Sofbibliothet in München); wie er die Regeln des nach ihm benannten Ordens aufschreibt (von Carletto Cagliari, im Belvedere. zu Wien); wie er Almosen austheilt; wie er nach der angeführten Legende den Anaben erblickt, was besonders im 16. u. 17. Jahrh. von den Malern häufig dargestellt wurde, z. B. von Murillo; daffelbe, aber als eine Bifion behandelt, von Garofalo (Nationalgalerie in London), wo A., auf einem Felsen sitend, den Anaben erblickt, während die h. Jungfrau über ihm in einem Chor von Engeln erscheint, hinter ihm die SS. Ratharina und Stephanus; am vollständigsten das ganze Leben des Al. in den überaus figuren= reichen Stulpturen an seinem Grabmal (ange= sangen 1362) im Dom zu Pavia, vielleicht von Bo= nino da Campiglione, wo besonders die britte Abtheilung die Sauptbegebenheiten enthält und die vierte mit seinen Bunderthaten schließt; fast eben so reich in dem oben angeführten Cyklus von Benozzo Gozzoli, der folgende 17 Scenen ent= hält: 1. Sein Eintritt in die Grammatifschule zu Tagaste; 2. seine Aufnahme in die Universität zu Karthago; 3. Monica betet für ihren scheiden= den Sohn; 4. Reise des Beiligen; 5. seine Un= funft in Rom; 6. Al. in Rom lehrend; 7. feine Abreise aus Rom; 8. seine Begegnung mit Um= brofius in Mailand; 9. er hört die Predigt des Umbrofins, der von Monica gebeten wird, ihren Sohn vom Manichäismus zu befehren; 10. er lieft die Briefe des Baulus: 11. er wird von Ambrofius ge= tauft; 12. er besucht die Ginfiedler auf Monte Bi= sano, stiftet seinen Orden und hat die Erscheinung am Meeresstrand; 13. Tod seiner Mutter Monica; 14. A. u. seine Rongregation; 15. sein Trinmph über Fortunatus; 16. Al. in Ekstase vor hicrony= mus; 17. sein Tod. - Seine Mutter Monica, die häufig, wenn auch nicht immer, mit ihrem Sohn zusammen dargestellt ist, trägt gewöhnlich ein schwarzes Gewand mit weißem oder grauem Kopfschseier. Ihr Grab in S. Agostino in Rom. A. ist Schukpatron der Theologen und Patron von Piombino; sein Tag ist der 28. August. — 2. A., srz. Saint Austin, engl. Austin, von Gregor d. Großen 593 nach England gesendet, verfündigte dort und in Schottland das Evangelinm, tauste an einem Tag 10,000 Personen, wurde Vischos von Canterbury und † 608. Sein Tag 26. Mai.

Angustus, röm. Raifer, f. Sibyllen u. Gesburt Christi.

Aula, f., lat., griech. αὐλή, ursprünglich Borshof, Vorplat vor einem Gebäude, dann Gerichtssitzungsplat, Atrium; in der christl. Aunst: 1. Laienschiss (der Kirche), Langschiss; — 2. der in das Mittelsportal der atten Basiliten führende Theil der Borhalle; — 3. Saal zu Feierlichkeiten, Festsreden, Prüsungen; — 4. der Hof, das Gehöfte, im repräsentativen Sinn; a. angusta, der faisersliche, a. regia, der fönigliche Hof, d. h. der Palast mit allem Zubehör; — 5. a. baptismalis, das Baptisterium; — 6. a. capitularis, der Kapitelssaal; — 7. a. redemtoria, der Remter.

Aulaeum, aulaticum, n. sat., der Vorhang, Teppich, das Behänge, der Theatervorhang, bes. aulaca, aulea, plur.: 1. das Antependium; a. suspensa, der von oben herabhangende Baldachin von Teppichen; — 2. das böhmische Gewölbe.

Aule, f., altfrd. für Halle, f., die Halle, ber überbaute Plat.

Auleolum, n., lat., fleiner Baldachin, doch auch Kapelle.

aulned, adj., engl. (Her.), gebartet (von Kornsähren gesagt).

Aultier, m., frz., veraltet, f. v. w. autel.

Aumaire, m., frz., die Safristei. Bgl. armoire u. armoirie.

Aumbry, s., engl., f. v. w. almonry.

Aumônerie, f., frz., das Almosenhaus, s. d. Aumônière, f., frz., 1. der Almosenbentel; — 2. der Opferstock.

Aumusse, aumuce, f., frz. (lat. aumucia), Diminut.: aumusson, m., frz., das Almutium.

Aupelanda, f., sat. = b. frz. houpelande. Auquetonus, m., sat. = b. frz. hoqueton.

Aurarius, m., lat., der Goldschmied.

Aurea, St., 1. Märthrerin zu Cordova in Spanien, mit dem Schwert hingerichtet; ihr Tag 19. Juli; — 2. eine Märthrerin, die in Ostia mit einem Stein am Hals ins Meer versenkt wurde; ihr Tag 24. Aug.

Aurelius, St., starb bei Cordova als Märsthrer, Batron von Hirschau; Tag der 27. Juli.

Aureola, f., lat., auréole, f., franz., die

Glorie, der Heiligenschein; aureole elliptique, frg., die Mandorla; f. d. Art. Ofterei.

Aureria, f., sat., der Saum, die Borte, Bor-

Aureus oder Auraeus, St., Bischof von Mains, von den Soldaten Attila's 451 getödtet. Sein Tag 16. Juni.

Aurichalcum, auriacum, auriculatum, orichalcum, n., sat., das Erz (Messing), die Bronze.

Aurielavus, auroelavus, m., (at. = chrysoclavus.

Auriculare, n., lat., das Ropftiffen.

Auriculus, m., auricula, f., lat., 1. das Öhr, der Henfel (eines Gefäßes); — 2. die Quafte, Troddel.

Aurificium, n., lat., eigentl. alle Goldarbeit, bes. gleichbedeutend mit Aurifrigium angewendet.

Aurifilum, n., lat., Stiderei mit Golbfähen. Auriflamma, aurea flamma, f., aurivolum, n., lat.; auriflamme, f., frå., die Drissamme.

Aurifrigia, aurifrisia, f., aurifrisum, aurifrygium, auriphrigium, aurificium, n., aureus frisus, m., lat., frz. orfroy, m., ein geswebter oder gestidter, streisensörmiger Besat der Gewander, Tücher, Borhänge 2c., in Goldssäden und Seide ausgesührt, auch wol in Franzensorm. Daher aurifrigiatus, mit solchen Ornamenten versehen. Nach Durandus rat. l. I. cap. III. (altaris frons aurifrisio ornatur) soll das Altarbehänge mit solcher Goldbordüre versehen sein.

Aurigraphia, f., lat., die Runft, goldene Buchstaben ju ichreiben; auch die Goldichrift felbit.

Auripetia, f., lat., golbener Theil einer sonft in Stein, Mosait zc. ausgeführten Berzierung.

Auripetrum, n., latein., von Gold in Stein eingelegte Arbeit.

auripictus, adj., lat., goldgestickt.

Aurisamitum, n., latein., ein goldgestickter Seidenstoff.

aurobrustus, adj., lat., goldgestidt.

aurotextilis, adj., sat., in Gold gewebt, gewirft. Aurum, n., sat., das Gold (auch heraldisch).

Ausbau, m., 1. alle zu Bollendung eines neu errichteten Gebäudes nothwendigen Arbeiten; — 2. der vorspringende Theil einer Façade; s. d. Art. Misalit, Borbau, Ausbucht, Exedra.

ausbauchen, intr. 3., auch sich ausbauchen, siz. boucler, forjeter, faire ventre; engl. to belly, to batter, sagt man von einer eigentl. vertikalen Fläche, die sehlerhafter Weise oder aus Schadhaftigkeit konver heraustritt, was bei altem Gesmäuer häusig der Fall ist.

Ausbauchung, f., frz. forjettement, m., engl. belly, battering, 1. auch Bauch, Bauchung, f. ausbauchen; — 2. s.v. w. Anschwellung einer Säule.

Ausbergotum, n., sat. = b. frz. haubergeon.

ausedien, f. v. w. abkanten, abfasen.

Ausfall, m., Ausfallpforte, f., Ausfallpförtden, n., frz. fausse-porte, petite poterne; engl. back-door, small postern, fleine Pforte in Burgen, um bom Feind unbemerft aus der Burg gelangen zu fönnen.

Ausfallthor, n., frang. porte f. de secours, poterne, f.; engl. sally-port, postern, mit Fallgatter verwahrtes gewölbtes Thor, welches unter dem Wall hindurch in die Gräben oder niederen Werfe führt; f. d. Art. Schlupfthor.

Ausflutung, f., engl. fluting, f. Ranäsirung.

ausfugen, tranf. 3., fugen, Jugen verstreichen, verfugen, verbandeln, frz. ficher les joints, jointer, jointoyer; engl. to fill-up, to flush the joints, to point the commissures, die Steinfugen einer nicht zu verputenden Mauer mit Mörtel ausfüllen. Die glatte Ausfugung, f., frz. jointoiement m. plat; engl. flushing, flat-joint-pointing, ift im Mittelalter häufiger angewendet worden, als die faconnirte Ausfugung, frz. jointoiement à joints tirés au crochet; engl. tuck-pointing, s. Moth. B.=2.

ausführen, tranf. 3.; Steinmet u. Bildhauer nennen im Gegensatz zu andern Rünftlern und Gewerken nicht die Bollendung, sondern die Anlage, die Borbereitung der Bearbeitung Ausführen.

ausachaucht, adj., franz. renflé, mit einer Schwellung verseben; f. auch ausbauchen.

Ausgebände, n., f. Erfer.

ausgebogen, ausgeschuppt, ansachansalt, adj., frz. rudenté, engl. ornated with reeds, reeded, heißt in der Ornamentit die Begrenzung einer Figur ober eines Bautheiles,



Fig. 81. Ausgebogen.

enn fie aus fleinen an einander gereihten Bogen besteht, die ihre fonvere Geite nach außen fehren. Ebenso in der Beraldif ansgebogen, ausgeschuppt, aber frz. cannelé, engl. invected, lat. squamulatum. S. Fig. 81.

ausgebogt, ausgeflutet, einacldmyt, adj., frz. cannelé, engl. channeled, curved inwards, heißt eine Figur ober ein Bautheil, deren Grenzen aus fleinen, an einander gereihten, fonfaben Bogen besteht. Much in der Beraldit ausgebogt,



Fig. 82. Musgebogt.

eingeschuppt, jedoch frz. engrêlé, engl. engrailed. ingrailed. S. Fig. 82.

ansgebreiteter Hug, m. (Her.), s. Flug.

ausgebrochen, adj., franz. vidé, ajouré; engl. voided (Ber.), von einem Beroldsbild gefagt, in beffen Innerem ein Theil fehlt, der gewöhnlich die Form des Ganzen hat, z. B. eine Rante mit rauten= förmigem Loch, ein Pfahl mit pfahlförmigem Loch 2c. (f. Fig. 83). Hat der fehlende Theil eine andere Form, fo fagt man beffer durchbohrt, frz. percé, engl. pierced, daher percé en carré, quarterly pierced (oder quarterly voided), wenn der fehlende Theil (f. Fig. 84) ein Quadrat, percé en rond, round pierced, wenn ber fehlende Theil (f. Fig. 85) ein Areis ift.



116





Musgebrochen.

ausgeflutet, = ausgebogt, eingeschuppt. ausgefülltes Manerwerk, n. = Füllmauer. ausackerbt (Ser.), f. ausgezackt.

ausgeriffen, adj., frz. arraché, engl. eradicated, mooted, heißt heralbisch ein Gewächs, bas mit der Burgel, aber ohne Erde erscheint.

ausgerüftet, adj. (Ber.), 1. frz. équipé, habillé, heißt ein Schiff mit vollen Segeln u. Wimpeln; - 2. frz. équipé, heißt ein Mitter, der in voller Rüftung erscheint.

ausgeschlagen, adj., beißt berald. die Bunge eines Thieres, wenn sie ausgestrect ift; vgl. gezunget.

ausgeschnitten, adj., frz. découpé (Her.), von einem Beroldsbild gefagt, deffen Theile am Rand unregelmäßig ausgeschnitten sind.

ausgeldinppt, f. ausgebogen.

ausaclawcift, adj., franz. échancré, chantourné, heißt die Contour eines Druaments, Gim= fes 2c., wenn fie zackenförmig, bogenförmig, wellig oder sonstwie gemustert ift. Bgl. d. Art. ausgebogen, ausgezadt ze.

ansacworfene Sweige, frz. gousses, f. pl., engl. shells, husks; lat. cauliculi, die aus der Schnede herauswachsendenichotenähnlichen Raufen= blätter am ionischen Capital.

ausaczackt, adj., frz. dentelé, engl. indented, am Rand ringsum mit Baden verseben, Fig. 86. Gind die Baden verhältnigmäßig groß, fo fagt man engl. dancetté, dancy; find fie flein, wie die Bahne einer Gage,



Fig. 86.

so sagt man frz. denticulé. Einige frz. Heraldiker sagen danché, wenn die Zaden nur auf einer Seite des Heroldsbildes find, z. B. am Schild= haubt.

Ausgiehung des heil. Geiftes, f., frz. descente f. du Saint-Esprit, pentecôte, f., infusion f. du Saint-Esprit; engl. descent of the Holy Ghost, lat. adventus Spiritus Sancti. Die Darstellung des Pfingstwunders nach Av. = Gesch. 2. gehört,

wie die Begebenheiten der Apostelgeschichte über= haupt, nicht zu den Lieblingsgegenständen ber ältesten driftlichen Runft; sie sindet sich erft hänfiger in der zweiten Beriode der bnzantinischen Aunstrichtung, d. h. im 10. und 11. Jahrh., und namentlich in denjenigen Bilderhandschriften, welche einen mehr ober weniger vollständigen Chtlus neutestamentlicher Begebenheiten enthalten, 3. B. in den drei Evangelienbüchern (aus dem 10. und 11. Jahrh.) in Gotha, Trier u. Bremen, wo noch feine Andeutung des h. Beistes durch die Taube erscheint, sondern nur rothe wellen= förmige Linien auf die Häupter der Apostel herabkommen und darunter in einer Seene die Repräsentanten der Männer aus allerlei Bolt versammelt sind. Ahnlich auch schon in der Bibel bon St. Paul (in S. Califto in Rom), Ende des 9. Jahrh. Später leuchten nicht nur über den Bänptern der versammelten Apostel die Feuerflammen, sondern oben über ihnen schwebt auch die Taube des h. Geistes, von welcher die Strahlen auf die Säupter herabkommen. Außerdem ist auch, mit Bezug auf die Worte des Propheten Joel (3, 1), gewöhnlich die h. Jungfrau zugegen, zuweilen auch Maria Magdalena u. andere Frauen, ober auch Repräsentanten anderer Bölker, Barther, Meder, Clamiter u. f. w. nach Ap. Sefch. 2, 9 ff. So in dem Mosaif der vorderen Sauptkuppel von S. Marco in Benedig (11. oder 12. Jahrh.), wo zu oberst die Taube in einer Lichtglorie erscheint und Strahlen nach allen Seiten auf die Säupter der ringsum sigenden Apostel und der h. Jungfrau fallen, weiter unten die durch Tracht und Aussehen charafterisirten Repräsentanten der Nationen. Ein anderes Bild (Atad. in Benedig) zeigt die Apostel und die h. Jungfrau in einem umschlossenen Raum, Fenerzungen kommen vom Simmel herab; unten ift eine verschloffene Thur, an welcher verschiedene Manner anderer Nationen staunend horchen, der eine derselben sogar in chinesischer Tracht. So wenig es nachahmens= werth ist, wenn, was bisweisen vorkommt, die h. Jungfrau zur Sauptsigur gemacht ift, fo sinnvoll ist es, wenn in einer nicht als historisches Faktum erscheinenden Darstellung der Prophet Joel mit angebracht ift, wie von Pinturiechio (Batifau), wo die Seene eine reiche Landschaft ift, in welcher man die h. Jungfrau, Betrus, Jaeobus d. J. u. 5 andere Apostel fnieen sieht; die Taube fommt, umgeben von 15 Cherubim, vom himmel herab; zu oberst der Prophet Joel mit der Inschrift: Effundam de Spiritu meo super omnem carnem. Auf der angeblich nach einem Entwurf Rafael's ausgeführten, fünstlerisch ziemlich schwachen Tapete im Batikan hat unter den 12 im Rreis sigen= den Aposteln Maria zwischen Betrus u. Johannes

den Mittelplatz, zwei heil. Franen stehen hinter ihr, oben schwebt die Taube, welche den Ranm mit Glauz ersüllt und über dem Haupt eines Jeden eine Flamme entzündet. [—r.]

ausgleichen, Ausgleichschicht, f., s. v. w. abgleichen, Gleichschicht, s. b. betr. Art.

Ausguß, m., s. d. Art. Abtrause, Gußstein u. Auslaustein.

auskehlen, ansfandeln, ausstuten, trans. 3., siz. canneler, évider; engl. to flute, to gutter, to groove, to channel-out, mit Hohstehlen, Kanäsirung verschen, rieseln, risseln, rinneln, murichtig für das Unsarbeiten von Gesimsen überhaupt gebraucht.

auskragen, 1. trans. 3., frz. encorbeller, engl. to corbel-out, ausladen sassen, auf einen Kragstein segen; — 2. intr. 3., frz. porter en saillie, en encorbellement; engl. to be corbelled out, vorstehen, auf Kragsteinen ruhen, daher ausgetragt, frz. encorbellé, engl. eorbelled out, auf Kragsteinen ruhend.

Anskragung, f., franz. encorbellement, m., engl. corbelling-out, heißt eine Ansladung, wenn sie mittels Anssehens aus vorgefragte Steine ersreicht ist. Bgl. Borfragung, Überban.

ansladen, anwachsen (intr. 3.), franz. saillir, se projeter, se jeter hors d'oeuvre; engl. to jetout, to jut-out, to be projected, s. v. w. vorstehen; s. d. Art. Ansladung.

Ausladung, f., 1. auch Anwachfung, Aussaufung, Borsabung, f., Borstich, m., sez. saillie, f., ressaut, m., projecture, f.; engl. jetting-out, jutting-out, projecture, projection; sat. projectio, eephora, bas Maß für den Borsprung eines Gesimses oder dgs. vor der glatten Maner, oder eines Gesimsgliedes vor dem zurücktretenden Theil, daher aussaden worspringen; vgl. Mosthes B.-L.; — 2. s. v. w. Erfer.

anslausen, intr. 3., frz. aboutir, allmählich endigen.

Auslaussiciu, m., frz. écouloir, m., engl. out-let-stone, gutter-stone, heißen die Gußsteine (f. d.), wenn sie, wie an Burgen sehr häusig, durch die Umsassungsmauer hindurchgreisen, so daß das Wasser außerhalb absließt.

Ausleger, m., Ausschußbaum, Ausstecher, m., irz. écharpe, f., boute-hors, m.; engl. outrigger, ein zu einer Dachluke oder dgl. heranssgestecktes Holz, an bessen vorderem Ende ein Flaschenzug zum Ausziehen von Lasten besestigt wird. S. auch den Art. Baugerüft.

Ansluchte, f., 1. (provinziell im öftl. Deutschsfeland) die Giebel der Querdächer über den einszelnen Gewölbejochen der Seitenschisse gothischer Kirchen; — 2. (provinziell in Niedersachsen, engl. bay-window), der den Rürnberger Chörlein ähnsliche, aber nicht auf Aragsteinen ruhende, sondern

bon unten aufgebaute, gewöhnlich dreifeitige Borfprung des Erdgeschoffes, feltner mehrerer Beschosse an einer oder an beiden Seiten der hausthur, häufig in Riedersachsen an Säufern der Renaiffancezeit; f. d. Art. Erfer.

Auspergotum, n., lat. = b. frz. haubergeon. ausricfeln, f. abkandeln und auskehlen.

Aussäkige, m., frz. lépreux, m., engl. leper, leprous; lat. leprosus. In den fast nur in größeren Cuffen der Wunder Christi vorfommenden Darftellungen der Beilung eines Al. (nach Matth. 8, 2), befonders in älteren Miniaturen, erscheint er fast unbefleidet, den Körper gang mit röthlichen Fleden bedeckt. So in den drei Evangelienbüchern des 10. u. 11. Jahrh. in Gotha, Trier und Bremen; im ersten und dritten derselben auch die seltener vorkommende Beilung der 10 Ausfätigen nach But. 17. In einigen mittelalterlichen Darftellungen erscheinen die Aussätzigen mit einer Alapper in der Sand, 3. B. auf einem Glasfenfter der Ra= thedrale in Bourges, weil sie im Mittelalter beim Ausgehen eine Holzklapper (frz. eliquette) in der Sand tragen und schwingen mußten, um Bornbergehende vor jeder Berührung mit ihnen zu warnen.

Ausschmiegung, f., frz. ébrasement, m., engl. chamfretting, splaying outwards, Berbrechung der äußeren Ranten an Thuren und Fenftergewänden, wenn sie größer als 3 Centim. ift; ift sie kleiner, so heißt fie Abfasung, engl. chamfering.

Ausschrägung, f., frz. embrasement, m., embrasure, f., évasement, m.; engl. splay, inward chamfretting, 1. die allmähliche Erweiterung einer Fensteröffnung oder Thuröffnung nach innen zu; j. auch ben Art. counter-splay; - 2. A. einer Schießscharte, f. Schießscharte.

Ausschußbaum, Aushänger, f. Ausleger.

ausschweisen, trans. 3., frz. chantourner, contourner, godronner; engl. to sweep, to cut curvely, bogenförmig, in Wellen oder sonftigen Muftern ausschneiden.

Auffen, Auffer 2c., f. Außen, Außer 2c.

auslvaren, tranf. 3., 1. (Mal. u. Beichn.) frz. épargner, engl. to spare-out, die Flächen um die Figurenherum mit Farbe ausfüllen und die Figuren dabei vermeiden; geschieht namentlich bei Restauration des Grundes älterer Gemälde; in dem= selben Sinn heißt a. die hellsten Lichter in einer Beichnung dadurch hervorbringen, daß an den betreffenden Stellen das weiße Papier leer gelaffen wird; - 2. Stubenmaler nennen gerade bas umgekehrte Berfahren fo, fie verftehen unter Mussparen einer Figur das Ausfüllen derselben: — 3. f. v. w. durchbrochene Arheit machen, besonders bei Schloffern 2c.; - 4. (Bergold.) das theil= weise Bedecken derjenigen Theile einer Vergoldung,

bie beim Mattiren Glang behalten follen, mit einer besonderen Komposition; f. Mothes' B.-L. Art. Aussparen 4.

anssprechen (Her.), f. v. w. blasonniren.

Aussekungsthron, m. Zur Aussehung ober Exposition wird die Euchariftie aus dem Saframentshäuschen genommen und in der Monftrang (f. b.) auf dem Altar aufgestellt. Das Ciborium exponirt man nur durch Öffnung der Tabernakelthur. Die Monftrang bagegen muß immer auf einem Thron und unter einem Baldachin von weißer Farbe exponirt werden. Der Aussehungs= thron ift in der Mitte der Altarrudwand, bei Tabernakelaltären über der gewöhnlichen Taber= nakelnische anzubringen; Drehtabernakel aber, Wendelfächer, Rollthuren, Hebmaschinen 2c. sind zu verwerfen. Oberhalb der erhöht stehenden Ranontafel, etwa 0,44 m. über der Mensa, be= ginnt die Tabernakelnische, die ebenfalls 0,44 hoch und durch eine Flügelthur geschloffen ift. Diefe Nische dient bei geöffneter Thur gur Erposition des Ciboriums. Darüber erhebt sich eine zweite gewölbte Expositionsnische für die Monftrang, die für gewöhnlich durch Borhänge oder Flügel= thüren geschlossen ift. Der Briefter steigt bei der Mussehung auf einen Schemel (Stufentritt), ben der zweite Rlerifer ihm hinftellt. Im Innern find beide Aussetzungenischen mit weißer Seide zu de= foriren, in welche Gold u. Gilber eingeweht ober eingestickt sein fann. [-s.]

Ausstäbung oder Berftäbung f. der Ranäli= rung, frz. rudenture, f., embâtonnage, m.; engl. cabling, f. Ranalirung.

Ausstid, m., f. Erfer.

Austäfelung, f., s. Täfelung und Täfelwerk. Austin friar, s., engl., f. Augustiner.

Austrebertha, St., Abtissin eines Klosters Savilly bei Jumièges († 704), hat einen Wolf neben sich, der, an ihr hinaufspringend, von ihr gestreichelt wird. Der Wolf hatte nach der Le= gende ihren Gfel gefreffen und mußte nun ftatt deffen ihr die Leinwand auf die Bleiche tragen. Ihr Tag der 10. Febr.

Austregesilus, St., Bischof von Bourges, wurde durch zwei Männer, die ihm im Traum erschienen, dazu bestimmt, sich mit der Rirche zu vermählen, d. h. Geiftlicher zu werden. Bon dem Schahmeister des Rönigs, der eine große Summe Geldes entwendet hatte, des Diebstahls beschuldigt, unterwarf er sich einem Gottesurtheil, wobei fein Gegner von den Sufen seines eigenen Pferdes zertreten wurde. Als Bischof von Bourges soll er viele Wunder verrichtet haben und im J. 624 gestorben sein. Sein Tag 20. Mai.

Austri (nord. Mythol.), f. Dmir.

Austritt, m., 1. frz. trapan, m., engl. stearshead, oberes Ende der Treppe; — 2. s. v. w. Balkon, Beischlag, Altan 2e.

Austrittute, f., 1. frz. marche-palier, m., marche f. de palier; eugl. landing-step, die lette Stufe vor einem Podest; — 2. frz. marche de trapan, engl. stears-head-step, end-step, oberste Stufe am Ende einer Treppe.

Ausvierung, f., s. Quadratur.

Ausweitung, f., f. Capital.

Außengraben, m., Vorgraben, m., franz. avant-fossé, m., engl. advanced diteh, second diteh, jeder über den Handtgraben hinaus angeslegte Graben, s. Burg.

Außenmauer, f., f. Umfaffungsmauer.

Außenthüre, f., frz. porte extérieure, avantporte, f.; engl. ante-port, lat. anteporta, antiporta, Borthüre, meist mittels Borsehung einer kleinen Thürvorhalle angelegt; s. d. Art. Hausthüre und poreh.

Außenwerke, n. pl., frz. dehors m. pl. d'une place, ouvrages extérieurs, m. pl.; engl. outworks, die Gesamutheit aller solcher Werke, welche abgesondert vom Hauptwall im Hauptgraben liegen 2e.; f. Wothes' B.-L.

äußere Werke, n. pl., auch wol Außenwerke, genauer vorgeschobene Berke genannt, frz. auvrages avancés, engl. advanced works, liegen am Tuß bes Glacis ober noch weiter hinaus; s. Mothes' B.-L.

Auszug, m., f. Aufzug.

auszwicken, trans. 3., frz. garnir les joints de cales, engl. to garret, to spawl the joints, die leeren Stellen zwischen den größeren u. kleineren Steinen einer Bruchsteinmauer mit kleinen Steinstücken, Zwickern, ausfüllen. S. Mothes' B.-L.

Autel, m., frz., altfrz. aultier, m., der Altar; a. domestique, Hausaltar; a. matutinal, Altar der Frühmesse; a. portatif, pierre f. d'a., Trag= altar; a. des reliques, Resignienastar; a. de retro, im Chorschluß stehender kleiner Reliquien= altar; a. à la romaine, isolirt stehender Chor= altar; a. subordonné, Seitenaltar, Rebenaltar; grand a., maître-a., Sochaltar; a. privilégié, privilegirter Altar, an dem auch an folden Tagen Messe gelesen werden darf, wo es anderwarts verboten ist; a. de prothèse, de crédence, s. Rredenztisch; a. stationnaire, figer Altar; a. oint, geweihter Altar; a. votif, Botivaltar; a. funéraire, Grabaltar; a. encharistique, Abendmahlsaltar (jest Tabernakelaltar); a. adossé, an einer Mauer stehender Altar; a. isolé, freistehender A. S. auch table, eoffre, linge 2c.

Autélage, m., frz., s. v. w. Altarage, s. d. Auterclothis, f., sat., engs. altareloth, das Astartud, s. d.

Automat, m., frz. automate, m., image mouvante; engl. automatou, eine Figur, die sich scheinbar von selbst, d. h. durch ein im Junern derselben angebrachtes Uhrwerf bewegt, wie sie z. B. noch an den Uhren der Mariensirche zu Lübeck (jeht aus dem 16. Jahrh.) u. der Klosterstriche in Heilbronn vorhanden sind. S. auch d. Art. Mänuseinsausen, Jaequemart, Peter Lightfoot, Korasse 2c.

Antonomus, St., slüchtete als Bischof vor den Verfolgungen des Diocletian aus Italien unch Bithynien, wurde aber dort, als er das h. Abendnuahl feierte, am Altar ermordet. Tag 12. Sept.

Autor, St., Erzbischof von Trier im 4. Jahrshundert, † d. 12. Aug. 1112 brachte Gertrud, Schwiegermutter des Kaisers Lothar, seine Gesbeine aus Trier nach Braunschweig. Sein Tag 12. Aug.

Auvent, m., frz., lat. auvanna, f., auventus, avennus, m., antevanna, f., ein hölzernes Wetterdach, Schutbach vor einer Thüre od. einem Kaufladen.

Anxibins, St., ein vornehmer Römer, versließ, weil er eine heidnische Jungfrau heirathen sollte, seine Baterstadt und ging nach der Insel Chpern, wo er vom Evangelisten Markus getaust und zum Bischof der Stadt Solus ernannt worsden sein soll. Als solcher verrichtete er viele Bunder u. bekehrte auch seinen heidnischen Bruder. Sein Tag 19. Febr.

Avaddon, f. Abaddon.

aval, adv., frz., stromabwärts; côté m. d'a., bie stromabwärts gefehrte Seite (einer Brücke); bec m. d'a. = arrière-bec.

Avance, f., frz., 1. jeder vorspringende Theil (eines Gebäudes), also Simse, Balkons, Erker, Dächer 2e.; — 2. der Augenschirm (des Helmes), s. Helm.

avancé, adj., frz., j. ouvrage.

avant la lettre, franz. (Rupferst.), vor der Schrift.

Avant-bec, m., frz., das Borhaupt eines Brüdenpfeilers, der Krompfeilersopf, fälschlich auch mit Eisbrecher übersetzt.

Avant-bras, m., frz., die Unterarmschiene der Plattenrustung, f. d.

Avant-corps, m., franz., der vorspringende Flügel, die Borlage, der Risalit.

Avant-cour, f., franz., auch anti-eour, der Borhof, vordere Hof.

Avant-mur, m., frz., die Bormauer, Zwingsmauer, s. auch Barbacane.

Avant-nef, f., frz., die innere Borhalle einer Kirche, f. auch Rarther.

Avant-plaque, f., frz., die Brechscheibe an der Turnierlanze.

Avant-porche, m., strd., die äußere Vorhalle einer Kirche.

Avant-portail, m., frz., sat. ante-portale, (Bauk.) ein Vorportal, ein in die Vorhalle oder den Vorhof sührendes Portal.

Avant-porte, f., sirg., die Borthure, Außen-

thüre, s. d.

Avant-seuil, m., frz., sat. antisolium (Bauw.), Borschwelle, breite Stuse vor einer Thüre, z. B. der Austritt einer vor der Thüre liegenden Treppe.

Avant-solier, m., frz. (Bauf.), der Überbau, der vorspringende Theil der übergefragten oberen Stockwerke eines Haufes.

Avant-toit, m., str., sat. antesolarium, auf Säusen ruhendes Bordach, Sonnendach, auch der vor der Mauerslucht aussadende Dachfuß.

Avellana crux, f., sat., avellane, engs. (von Corysus Avellana, die Haselsunß), das Haselsunßfrenz (Her.), s. Kreuz.

Ave-Maria, n. = Berfündigung Maria.

Ave-Maria-Briider, f. d. Art. Cervitensorden.

Avénement, m. (du Messie, du fils de l'homme), frz., die Wiederkunft Christi, das Jüngste Gericht.

Aventail, m., franz. (Waff.), der Gesichtsschutz bes Helmes, daher das Bisir.

Aventiuns, St., v. Tropes, darzustellen als Priester, neben ihm ein Bär, dem er einen Dorn aus dem Fuß gezogen; starb im Anfang bes 6. Jahrh. Sein Tag der 4. Febr.

Aventura, f., sat., das Turnier, Lanzen-stechen.

Avenue, f., frz. (Bauf.), Anfahrt, bef. wenn fie mit Baumen, Statuen ze. eingefaßt ift.

averdant, adj., engl. (Ser.), begraft.

averlye, adj., engl., veraltet = d. frz. semé.

Avers, m., siz. avers, m., face, f., obvers, m., croix, tête, f.; engl. obverse, cross; sat. crux, f., opus, n., die Hauptseite, Bisbseite (einer Münze, Medaille u. dgl.).

Aversant, s., engl. (Her.), die Berfehrthand, auch dorsed genannt.

Aversum, n., lat., das Gegenfiegel.

Avis-Orden, m., ein von Asson 1. in Porstugal 1147 gestisteter Ritterorden, nova militia gesnannt, zum Zweck der Vertheidigung des Landes gegen die Mauren. Er erhielt 1166 eine geistsliche Organisation u. 1211 von der Stadt Avis, die Alsons II. ihm schenkte, diesen Namen. Seine Tracht war ein weißer, nur mäßig sanger Mantel mit grünem Lissenkreuz.

Avitus, St., Bifchof von Bienne, † 524, Besgründer des Alosters Reichenau, bekämpfte bef. die Irrsehren der Arianer. Sein Tag 5 Febr.

aviver, v.tr., frz., 1. une pierre, scharffantig be-

hauen; — 2. les moules (Erzgieß.) die Formen ausdämmen, d. h. auspußen, repariren u. glätten.

Avolta, f., lat. = b. frz. voûte.

Avoury, s., engl., das auf eine vieredige versgolbete Metallplatte gemalte Bild eines Schutsheiligen, das, wie eine Fahne an einem Stab beseiftigt, bei Leichenprozessionen getragen wurde.

Avranches, franz. Stadt. Ihr Patron ist

der Apostel Andreas.

Awl, s., engl., Ahle; s. d. 2. awned, adj., engl. = aulned.

Axadorium, n., axadoria, f., latein., die Thürangel, f. Angel 1.

Arc, f., frz. axe, m., engl. axis, die gerade Linie, welche man sich durch den Mittelpunft eines Körpers oder einer Fläche der Länge nach gezogen deuft, daher Säulenage, sat. cathetus columnae. Bgl. Achse.

Axis, m., lat., Angelzapfen, f. Angel 1.

Art, f., frz. cognée, hache, f.; engl. axe, hatchet; lat. ascia, aza, azza, garosseria, mannaria, f., ein feilformiges eisernes Wertzeug ber Zimmerleute, bas mittels einer Ofe auf einen langen Stiel, Arthelm, fra. manche, f., engl. helve, gestedt, mit beiden Sänden geführt wird; die Zimmerleute führen außerdem noch die kleine Art, frz. hachette, f., engl. adze, addice, f. auch d. Art. Dachfel, Bundart, Plate ze. — 2. Die Art ift Attribut der Heiligen Anastasius, Josaphat ze.; f. d. Art. Beil. - 3. A., f., frz. hache, engl. hatchet, axe; lat. ascia; die Art, vermuthlich Streitart, Streit= beil, nimmt unter ben erhaltenen Berfzeugen und Waffen der vorhiftorischen Bewohner Deutsch= lands im Steinzeitalter ze. eine bedeutende Stelle ein. Die ältesten dürften wol die Sirschhornärte (Fig. 87) u. die Anochenärte gewesen sein (Fig. 88). Gleichzeitig waren auch Steinäxte in Gebrauch. Gewöhnlich beftehen fie aus dem bekannten Flint= oder Feuerstein, frz. silex. Die Grundform, von welcher aus fich die Art bildete, ist die eines einfachen Meißels, bald mit gerader Schneide, Flachmeißel (Fig. 89 u. 92), bald mit mehr oder weniger gebogener Schneide, Sohlmeißel (Fig 90 u. 93), oder auch als Doppelagt (Fig. 94), an den beiden Enden mit einer Schneide, theils bald als schwächerer (Fig. 89) oder stärkerer (Fig. 91) Reil geftaltet. Gin solcher einfacher Meißel ober Reil wurde entweder blos mit der hand geführt als Werkzeug (Fig. 89) und, um ihn nicht zu verlieren, an einer Schunr getragen (Fig. 90), oder er befam einen Stiel, um als Waffe dienen zu fonnen. Dann war er entweder mit feinem schwächsten Theil (Fig. 91 bis 93) in einen gabel= förmig gespaltenen Holzstiel eingefett und mit Rienten befestigt (Fig. 92), ober ber Stein felbit wurde durchbohrt, wie in Fig. 94, u. ähnlich der 3. B. bei den Manrerhämmern noch jest üblichen Beise geschäftet. Diese letztere Art führte alls mählich zu den mannichfaltigsten Formen der Streitäxte; sie kommen bisweisen in so geringer Größe vor, daß man sie kann noch als für den wirklichen Gebranch bestimmt betrachten kann.



Fig. 90. Steinart mit Fig. 9t. :Fig. 92. Steinart zum Einklemmen in den Stiel.



Fig. 87-94. Arte bes Steinzeitalters.

Eine noch größere Verschiedenheit der Form bieten uns die aus dem Bronzezeitalter herrührenden steinernen oder bronzenen Üxte. Wo sie von Stein gearbeitet sind, da ist der Stein sicher durch metallene Verfzeuge bearbeitet; sie bisben seinen rohen Keil mehr, sondern ein langgezogenes, in der Mitte hammerförmig aussadendes Beil von etwa 15 cm. Länge (Fig. 95 u. 96). Wo sie von Metall gearbeitet sind, behalten sie entweder die keilförmige Gestalt bei, oder sie bilden sich zu einem schlanken, 25—36 cm. langen Streitbeil

aus, das born an der Schneide rund gearbeitet ift und allerlei spiralförmigen Schund hat (Fig. 97).



Fig. 95-97. Arte bes Brongegeitalters.

Biel spärlicher an Zahl und in ihrer Form plumper sind die bis jett aus dem Eisenzeitalter gefundenen Streitägte; s. darüber d. Art. Barte u. Burfagt. [-r., -s.]

Arthen, n., frz. hachette, f., engl. adz, adze, addice, fleine Art, f. d.

Aygaderia, aygareta, aygasseria, aygueria, f., fat. = b. frz. aiguière.

Aymellum, n., sat., franz. émail, Schmesz; aymellatus, adj., sat., franz. émaillé, emaissirt; j. Schmeszmaserei.

Ayrale, ayriale, n., sateiu., das Arcas, der Bauplat. Bgs. Area.

ayrant, adj., engl. = eyrant.

Aysina, n. pl., latein., die Handwerksgeräthsichaften, das Schiff und Geschirr; doch auch das Hausgeräth, die Mobilien.

Aytogium, n., sat. = epitogium.

Aza, azza, f., azzonus, m., lat., die Art, das Beil. In den italienischen Gesetzen gehört die aza zu den verbotenen Wassen.

Azaria, f. d. Art. Propheten u. Daniel.

Azarum, azerum, azzaium, azzale, n., fat., der Stahs.

Azeguaye, f.. frz. = arzaguaye.

azur, frz.; engl. azure, sat. azurus, azurius, adj., bsau, daher azurinus, m. (seil. color), azura, f., azurum, azurrum, adhurium, n., sat., die bsaue Farbe, das Bsau.

Azza, f., fat. = b. frz. hache.

Azzeta, f., lat. = accetta.



B. Der Buchstab B kommt vor: 1. als Zeichen u. Abkürzung auf römischen Inschriften; dann beseutet B=300,  $\overline{B}=3000$ ; B.A.= bonis auspiciis, oder auch = bixit (vixit) annos; — 2. (Her.) im Engl. Abkürzung für blue, azure.

Baalspriefter, f. Clias.

Babel, f. (Ifon.), bei den Griechen u. Römern Babylon, Sinnbild der Weltlichfeit, Uppigkeit und Sünde, daher "die große Babel" nach Offenb. Joh. 17, 3-5, darzustellen als Weib, sigend auf einem rothen Pferd mit 7 Röpfen n. 7 Sornern; fie selbst ift ebenfalls roth gefleidet, mit Gold ge= stidt, in der Sand den Becher der Sinnenluft, fo 3. B. in einem Freseobild von Alegretto da Fa= briano in deffen Geburtsort (Rirche S. Agoftino), wo sie in der Hand auch noch eine Trompete hält. S. auch apokalupt. Geftalten. - Der Babylonische Thurm, den Benoggo Goggoli im Campo fanto zu Vifa mit dem herbeikommenden König Nimrod und seinem Gefolge und mit dem am himmel in runder Glorie erscheinenden Jehovah bargestellt hat, wird in der späteren Runft der Renaissancezeit häufig (Beter Breughel, Belvedere in Wien) als ein terraffenförmig abgeftufter, ftumpfer Regel mit vielen geschäftigen Baulenten bargestellt, über welchen feurige Zungen vom himmel auf den unvollendeten Bau herabfahren, aber in divergiren= den Richtungen, um die Theilung u. Berstrenung der Sprachen auszudrücken, während die feurigen Bungen in den Bildern der Ausgiegung des heil. Geiftes senkrecht auf die Jünger herabkommen. [-r.]

Babusche, f. (in Sachsen noch jetzt allgemein üblich), frz. babouche, f., ein flacher Pantoffel, Schleppschuh.

Babylas, St., Bischof von Antiochia, wurde im J. 253 auf Besehl des Kaisers Deeius eingeferkert, zugleich mit drei Knaben gesoltert und enthauptet. Sein Tag ist der 24. Jan.

Babylonicum, n., lat., gestickte Arbeit, Stickerei; babylonica texta u. stragula werden hänsig in Inventarien 2e. crwähnt. Biesewollen die Wörter Pavillon u. Baldachin davon ableiten; s. d. betr. Art.

babylonische Gelle (Ser.), f. v. w. Sermelinfelle.

Bacale, n., sat., f. in Art. bacchinus.

Bacanna, f., lat., ein Baffergefäß.

Bacapulus, baccapulus, m., sat., die Bahre, Todtenbahre; f. capulus.

Bacca, f., 1. eine Art Schiff; — 2. auch baccharium, n., bachia, bacchonica, bachoica. f., sat., der Arug, Weinkrug, dann auch Wafferstrug; — 3. Glied einer Kette, Kettenring.

Baccale, n., fat., 1. j. v. w. bancale, j. d.; — 2. j. v. w. baccile, j. bacchinus.

Baccaulum, n., baccaulus, m., 1at., f. v. w. bacapulus, f. b.

Bacchinus, m., bacchinon, n., bacinus, m., baccca, f., baccinum, baccinium, baccile, bacille, bacale, n., bacina, f., bacilotus, m., bacium. n., das Becen, der Napf, bef. napfförmiges Waffergefäß.

Bacchus, j. Bachus.

Baccus, bacus, m., sat., frz. bac, m., der Fährkahn; j. bacca 1.

Bacellus, bacillus, m., sat., Diminut. von baculus. daß Stäbchen.

Bache, f., frz., 1. auch bacle, f., ein Beinfleid der Frauen, im 14. Jahrh. aber auch der Männer; — 2. bache, f., die Wagenplane, Blache.

Badjus, St., f. unter Gergius, St.

Bachus, auch bacchus, m., lat., der Kübel; j. d. frz. baquet.

Bacia, bassia, f., sat., frz. basse-chambre, bie Latrine, Schundgrube.

Bacile, n., fat., f. bacchinus.

Bacin, bacinet, m., frå., j. bassin, bassinet u. bacinetum.

Bacinetum, bacilletum, basinetum, n., bacignetus. m., sat., frz. bacinet, bassinet, m., bie Bedenhaube; f. Helm.

Bacinum, n., sat., die Glode, welche die Monche ins Resektorium ruft.

Bacinus, m., bacigna, f., lat., das Beden, Baffin; vgl. bacchinus.

123

Back, s., engl., der Nücken, daher im Bauw.: 1. b. of an archora vault, der Bogenrücken, Gewöldsrücken, Extrados; — 2. b. of a beam, die obere Seite (der Nücken) eines horizontal oder schräg liegenden Balkens; — 3. b. of a chair, die Nückelchne eines Stuhls; — 4. b. of a chimney, die Nückenplatte oder Hinterwand eines Kaunius; s. back-piece; — 5. b. of a hanging-post-truss, back-rafter, die Hängewerksstrebe; — 6. b. of a hearth, die Brandmaner, Henermaner; — 7. b. of a pew, die Nückehne eines Kirchenstuhls; — 8. high b. of a stall, das Nückgetäsel des Chorstuhls; — 9. b. of a wall, die Abrechte, Übichte, Rückeite einer Wauer; — 10. b. of a window, die Brüstungsvertäselung. [—s.]

Back-door, s., engl. (Bank.), die Aussallthür, Schinpspforte.

Backen, m., s. v. w. Wange, bes. die Seitenspspfte einer Treppe, schräge Seitenwand eines Dachsensters, eines Kamins, einer Schießscharte 2c.

Backenklappe, f. (Baff.), f. Selm.

Backer, s., engl. (Banw.), ein schmaler Dach-

Back-ground, s., engl., der Hintergrund, 3. B. auf Bilbern, auf der Buhne ze.

Backhaus, n., frz. boulangerie, f., fournil, m.; engl. bake-house. In großen Klöstern ist meist ein besonderes Bachaus vorhauden und in den Insventarien als donnus pistoris, pistrina, furnaria oder dyl. bezeichnet. Kleinere Klöster begnügten sich mit einer Backstube, in die der Backsten hineingebaut war. In den Städten hieß Backshaus oder Backerbe ein Hausgrundstück, welches die Bäckergerechtigkeit besaß. — In den Dörsern bestanden srüher häusiger als jest Gemeindebackshäuser zu allgemeinem Gebrauch.

Back-house, s., engl., das hintergebäude. Backing, s., engl. (Maur.), der Füllmund. Back-lining, s., engl., das Fensterlaibungs-

futter, die Laibungsversteidung, Spalettwand.

Backöfen, m., srz. four, m., engl. baking-oven, sat. furnus pistoris, auch fornax pistorium. Die mittelastersichen Backösen waren genau so fonstruirt, wie man sie noch jest auf dem Lande trisst. Backosenzius wurde entrichtet entweder an den Besitzer eines Bannosens, Zwangbackosens, sür die Erlaubniß, im eigenen Dsen backen zu dürsen, oder an den Besitzer irgend eines Backosens sür bessen Benutzung.

Backofengewölbe, n., frz. cul m. de four en pendentifs, engl. oven-shaped vault (Baut.), flache Ruppel, böhmisches Gewölbe; vgl.d. Art. aulaeum 2.

Back-piece, s., engl., 1. (Baff.) auch backplate, Rückenstück des Harnisches; — 2. b. of a centering (Bauk.), Kranzstück eines Lehrbogeus. Back-pier, s., engl., irz. fausse-alette (Bauk.), die salsche Ante, d. h. der Känipserpseiler neben den Pilastern bei Bogenstellungen in antiker Form.

Back-rafter, s., engl. (Banw.), f. v. w. principal rafter, f. d. Art. Back 5.

Baek-stairs, pl., engl. (Banw.), die Hinterstreppe, geheime Treppe.

Back-starling, s., engl. (Banw.), das hinters haupt eines Brüdenpfeilers, ber Pfeilersterg.

Backstein, m., frs. brique cuite, engl. burnt brick, lat. later coctus ober coctilis, testa, auch Brandstein, gebrannter Ziegel; s. Baustein, vgl. auch in Mothes' B.-L.

Backsteinban, m., frz. briquetage, m., engl. brickwork. In Holland, Norddeutschland und vielen Theilen Italiens ist man auf Backstein ansgewiesen. Im Mittelaster und in der Zeit der Frührenaissauce wußte man auch dieses Material fünstlerisch zu derwerthen, indem man die seineren Glieder, sowie Blumen, Maßwert ze., in Formsteinen herstellte, auch sarbige Ziegel mit u. ohne Glasirung bereitete und so oft die reizvollsten Zusammenstellungen schuf. Besonders die Umsgegend nördlich von Magdeburg, dann Holstein, Lübeck ze., sind reich an solchen Bauten.

Bacterius, m., bacteris, m., sat. s. v. w. baculus.

Bactitor auri, m., lat., der Goldichläger.

Baeul, m., frz., kleiner Holzsattel unter ber Schwanzstrippe (frz. baeule, f.) bes älteren Pferbegeschirrs für Saumthiere.

Bacularius, m., fat., der Kirchenpedell.

Bacule, s., engl. (Kriegsb.), scheint eine Art Fallgatter zu sein; vgl. d. Art. bascule.

Baculosus, m., satein., ein ben Krummstab Führender, also ein Bischof ober Abt.

Baeulus, m., sat., 1. der Stock, Stab; b. choralis, b. choriepiscopi, der Stab des Chorbiscopis; b. confratriae, die Fahne einer Brüderschaft; b. pastoralis, b. episcopalis, der Krummstab, Bischofsstab; b. poenitentinm, der Pisgerstab der Büßenden; b. regius, der Königsstab; vgs. d. Art. Baston; — 2. der Beihwedel.

Bad, u., 1. frz. bain, m., engl. bath, sat. balneum, balineum ze. a) Altschriftliche Zeit. Die Kirchensväter haben den Mißbrauch der Bäder getadelt, und man hat daher geglaubt, daß sie das Bad überhaupt verboten hätten. Dem ist nicht so. Johannes der Evangelist besuchte die Bäder in Ephesus (5. Iren. adv. haeres. III, 3). Die Gläubigen von Lyon und Vienne beklagen unter den übeln der Berfolgung auch die Entbehrung des Bades (Ap. Euseb. Hist. eccl. V. 1). Der heilige Augustin badete sich nach dem Tod seiner Mutter, "um seinen Schmerz zu beruhigen"



Fig. 98. Ritter im Bad; aus einer Sandichrift 14. des Jahrh.

(Confess. IX. 12). Die Kirchenväter verboten u. A. den gemeinsamen Gebrauch der Bäder von beiden Geschlechtern. — Aber das Bad war nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten; für die Laien z. B. zur Vorbereitung vor den hohen Festen



Fig. 99. Mann und Dame im Bad.

(Paciaud. de sacr. Christ. balneis). Die Ratedumenen mußten sich vor der Taufe baden (S. Aug. epist. LIV. 2c., S. Zeno. Veron. Invitat. ad font. VI.), wozu sogar ein besonderer balneafor angestellt war. Bu den liturgisch vorgeschriebenen Badern der Aleriker baute 3. B. Ronftan= tin ein Bad bei der Apostelfirche in Konstanti= nopel (Euseb. Hist. eccl. IV. 59). Die Bäpste hadrian I., Damasus zc. forgten ebenfalls dafür, und Raiser Theodosius ertheilte diesen Bädern das Afplrecht. Auch an Friedhöfen errichtete man jolche Bäder. Der heilige Agnellus von Reavel (7. Jahrh.) befahl, daß alle Briefter zu gewissen Stunden fich baden follten, und ftiftete ein Rapital, bon welchem zu Oftern und Beihnachten Geife für diese Bäder angeschafft wurde. [—s.] b) Im Mittelalter war das Baden zwar nicht so allgemein verbreitet, als bei den Römern, aber dennoch

allgemeiner, als man vielfach glaubt. Schon im 12. Jahrh. stifteten mildthätige Bersonen so= genannte Scelenbader, d. h. Freibader für die Urmen. Die Reichen ließen sich zu Sans ein Bad herrichten, "darin er etwa mit seinem Weibe oder sonften einem guten Freunde sitet und ein Rändele drei, vier Wein neben gnten Sträubeln ausleeret". Ein solches mit allem Lugus ausgestattetes Bad im Freien wird uns im "Wigamur" (Epos des 13. Jahrhunderts) beschrieben: in die fteinerne Bade= wanne wurde das Waffer durch zwei silberne Röhren geleitet, deren eine das falte, die andere das warme zuführte. Der Brunnen war mit Bäumen mancher

Art umgeben, die herrsichen Schatten gewährten. An einem goldenen Draht waren Rosen und Weinerben über den Brunnen gezogen, und Lögel sangen in den Zweigen. Als Wigamur, der Ritter mit dem Abler, sein Gewand abgelegt, da kannen zwei schön und ritterlich gekleidete Frauen,

"seines badens hatten sie sieis, mit iren beiden henden weis ward er gerieben und gezwagen, ein bablach ward dargetragen",

und er dann in ein Bett gebracht, wo Kämmerer ihm beim Ankleiden halfen. (Das auch in den Badestuben stattsindende Zwagen war die Kopf= u. Haarwäsche.) S. auch Badestube. (Fig. 98, zu obiger Schilderung passend, u. Fig. 99, ein Wann u. eine Dame im gemeinsamen Bad, sind beide nach Miniaturen alter Handschriften gesertigt.) — 2. Bad der Wiedergeburt, s. Tause. [—r., —s.]

Badarellus, badelaris, m., badelare, n., sat., franz. badelaire, m., englisch baudelaire (Wass.), eine surze, breite, säbesartig gekrünnnte Hiebwasse; vgl. d. Art. baselard.

Baden hat als Patron den Seil. Petrus; f. d. Art. Apostel.

Bader, m., frz. baigneur, étuviste, m.; engl. bath-keeper. cupper. Urspringlich hieß Bader Derjenige, der ein Bad nahm; der Bundarzt aber, der anzer dem Barbieren auch das Schröpfen und Baden betreiben durfte, hieß Bademeister, Stübner, Studrer, in Niedersachsen Badftäver, Stöver. Schon gegen das Ende des Mittelalters aber wurde der Badende Badegast, der Bundarzt Bader genannt. Sein Etablissement hieß Baderei, s. Badestude 1. Da diese Anstalten meist in einer Gasse bereinigt waren, so giebt es noch hier und da, z. B. in Dresden, eine Badergasse.

125

Badefinbe, f., 1. frz. étuve, f., bains publies, m. pl., baignerie, f.; engl. bagnio, euppery. balneary, hot-house; latein. stuffa, auch Badftube, oder schlechthin Stube, in Niederfachfen Stove, Stave genannt, eigentlich ein großer Dfen oder fleines Wemach, Schranf oder bgl., worin irgend Etwas bedentender Site ausgefest wird, daher Schwigbad, dann aber auch und bald ausschließlich für Baderei gebraucht. Schon im 12. Jahrh. werden Badestuben durch Legate 2c. gestiftet, im 14. Jahrh. bereits von den Behörden fast überall gegründet, unterhalten n. beaufsichtigt. In Badereien wurde gebadet, geschröpft und barbiert. Bu Ende des Mittelatters war die Unsitte eingeriffen, in Gesellschaft zu baden und im Bad gu schwelgen und Rarte zu spielen; dies führte zu ftrengen Verboten und hier und da zu Aufhebung der Badereien. — 2. Auch Babegimmer, fra. eabinet des bains, m., engl. bath-room, bathing-room, zum Baden eingerichteter Raum in einer Privatwohnung.

Badewanne, f., antife Bademannen wurden in den altehriftlichen Kirchen vielfach als Carkophage, selbst als Altare gebraucht.

Badge, s., engl., das Wappenbild, Emblem. to badge, v. tr., mit einem Bappenbild od. Emblem verfchen.

Badigeon, m., frz., engl. badigeon, ein gelblicher Brei aus zerstoßenen Steinen von Saint-Leu und Waffer, als Bildhauerfitt, Steinanftrich und Aftrichmasse gebraucht, könnte mit Mauer= gelb, n., überfest merden.

badigeonner, v. tr., frz., niit badigeon verkitten od. auftreichen.

Badineus, m., lat. (Baff.), eine Baffe, vermuthlich eine Lanze oder ein Burffpieß.

Badivola, f., lat., f. v. w. bajulona, f. d.

Baée, f., frz., f. v. w. baie, f. d.

Bafumaria, f., lat., die Moichee.

Bag, s., engl., die Tafche, Pilgertasche, der Beutel, Gad.

Baga, f., lat., ber Gad, Reisefack, Roffer, ba= her auch das Reisegepäck, die bewegliche Sabe, die Rostbarkeiten; bgl. d. frz. bague 1.

Bagardus, m., int. = Beghardus.

Bagea, bagia, bogea, f., (at. (Ser.), 916= zeichen, Wappenbild, Emblem; f. d. Art. badge.

Bagua, f., lat., der Schließhaten, vgl. verterelle.

Bague, f., frz., 1. Ring, Fingerring, daber bagues, f. pl., Roftbarkeiten, Bepack, Reisegepack, fahrende Sabe. - 2. Der Säulenbund, Theilungs= ring am Säulenfchaft.

Baguette, f., frz., engl. baguet, bead, 1. das Stäbchen, Reifchen, Rundstäbchen, der Aftragal; - 2. Malerstock, Malstab, f. appui-main; - 3. der Ladestod; — 4. bagnette noire, schwarzer Umtsftab des erften Rammerherrn des Rönigs v. England; - 5. baguette saerée, Umtsftab der Gesandten und Parlamentare; - 6. b. de Moise, Mojesstab, Stab Mosis; - 7. Marichallsftab; -8. Spießruthe; passer par les baguettes, Spieß ruthen laufen.

Baguier, m., frz., das Ringfästchen, Schunckfäftchen.

Bagwyn, s., engl. (Her.), Thier, ähnlich ber Antilope (j. d.), aber mit Pferdeschweif n. Geishörnern.

Bahre, 1. Todtenbahre, auch Baare, niederd. Barre, Berrje, Bore, Bärge, Borge, allemannisch Barn, Bara, f., frz. eivière, f., engl. barrow, bier; lat. barra, baceapulus, hatte im Mittelalter im Wesentlichen dieselbe Form wie noch jest. Gie wurde in einzelnen Fällen für Todte aus ben höheren Ständen wol mit Teppichen behangen u. mitunter von Pferden oder Maulthieren getragen, wobei die Tragbaume der Bahre an die Sattel der Thiere festgebunden waren. Auf der Bahre rufte der Verstorbene entweder bereits in einem Sarg oder frei gleich einem Schlafenden, umwickelt mit dichter Leinwand, ein Gebrauch, der fich bis ins 16. Jahrh. besonders bei den mitt= leren Ständen in einigen Gegenden erhielt. -2, Jedes Gestell zum Transport, bej. die Tragbahre. Bgl. aber auch d. Art. Radebärge,

Bahrenhaus, Bahrhaus, n.  $\mathfrak{An}$ Dorffirchen find Bahrenhäuser noch fehr häufig erhalten und meist an der Rordseite angebant; f. d. Urt. Beinhaus.

Bahut, m., frz., fat. bahudum, n., 1. der Raften, Roffer, die Truhe, wenn der Deckel gewölbt ift; der Kirchenkasten, vgl. huche; — 2. pierre taillée en bahut, pierre à bahut, gewölbt behauener Stein zu Herstellung einer konveren Mauerkappe; -3. bahut oder mur en bahut, eine oben fonver abge= dedte Bruftungemauer, Ginfriedungemauer od. dgl.

Baie, f., frz., engl. bay, eine buchtförmige Bertiefung, daher Mauernische, Thür - oder Fensternische; baies de cloeher, die Schallföcher eines Thurmes; baie de pont, das Brückenjoch.

Baignerie, f., frz., Baderei; f. Badestube 1. Baigneur, m., baigneuse, f., frang., der Bader, die Baderin.

Baignoire, f., frz. die Badewanne.

Bail, m., baille, f., altfranz., 1. aus baculus, fat., entftanden, der Steden, Stab, Pfahl, daher 3. B. der Stab eines Gesandten od, hoben Beamten, Richters 2c., doch auch auf deffen Amt übertragen; f. Bail, engl. — 2. Miethe, Lehn, Bacht, Bollmacht, Kompeteng; in dieser Bedeutung noch in dem Wort Bailbrief, Bielbrief (Schiffs= pachtfoutraft) erhalten.

Bail, s., baillif, s., engl., frz. bail, m., bailli, baillif, m.; fat. ballius, ballivus, bajulus, f. b.; ital. balio. venet. baile. Früher hießen fo ge= wisse höhere Beamte, so 3. B. die Gefandten der Republif Benedig, die Großprofoge von Frankreich, die föniglichen Amtmänner oder Bögte (advocati) in Rouen, Sens 2c., also die höheren Juftizbeamten, ferner die Säupter der Zungen im Malteserorden, die mit der Reichsverwesung beauftragten faiser= lichen Bringen Deutschlands zc. Landesherren, fpater auch fleinere Dynasten, nannten ihre Bögte fo. Best heißen noch die Magiftrate u. Gerichts= diener in gewissen Städten Englands fo. [-s.]

Baillerium, baillerum, n., lat. = b. frz. baillie. Baillie, f., baile, baille, f., frz., engl. bailiwic, bailey; fat. baillia, ballium, bailleium, baillerium; deutsch Ballei, f., ital. balia. Nach Einigen (3. B. Adefung) von Bail, Baculus, Pfahl abzuleiten, ein mit Bfählen vermahrter Ort, ein Bollwerk, doch auch eine Burde, ein von Pfahlzaun umgebener Beideplat, ein Gefängniß, ein von Mauern umfriedigter Hof; nach Andern von bail, baillif, bem Stabtrager, Berichtsbeamten, abzuleiten: Amtsbezirk eines Baillifs, daber auch der Ort, wo der Stab gebrochen, wo Bericht gehalten wird, und die Wohnung des Baillif. Mag das Wort nun diese oder jene Ableitung haben, aus beiden erflärt fich die Ubertragung auf den befestigten, meift dem Baillif gur Wohnung dienenden inneren Burghof; outer-bailey heißt der Zwinger; f. übr. d. Art. Ballei. [-s.]

baîllonné, adj., frz. (Ser.), gefnebelt; Lion baîllonné ift ein aufgerichteter Löwe, der im Rachen einen Stab ober Stecken hält.

Bain, m., frg., engl. bath, das Bad; bain m. de chaux, frz., bain de mortier, das Mörtel= bad, f. Mothes' B. Q. Art. Bain 2. - Ordre du bain, m., ber Bathorden.

Bainberga, bemberga, f., lat., engl. bainbergs, die Beinbergen.

Baïonnette, f., frz., das Bajonnet.

Bairum, n., lat. (her.) = d. frz. vair.

Baiser m. de paix, fra., f. Friedensfuß.

Bajoire, f. (frz. Rumism.), Münze ober Medaille, welche zwei auf einander gelegte, nach der= selben Seite gefehrte Bildniffe zeigt; bef. Medaille einem Brautpaar zu Ehren, Friedensmunge u. f. w.

Bajounct, n., frz. bajonnette, f., engl. bayonet, der auf die Mündung des Nohres der Handfeuer= wasse gesteckte Dolch; soll erst ums Sahr 1640 er= funden worden sein u. seinen Ramen von der Stadt Bahonne haben. Andere fagen, das B. framme ursprünglich von den Malanen her, die den Bebrauch hatten, ihren 40-55 cm. langen Dolch (Kries) an oder auf ihren Gewehren zu besestigen, und fei durch die Hollander nach Europa ge=

tommen. Es war zuerst ein zweischneidiger Dolch mit hölzernem Griff, der in den Lauf gesteckt wurde, so daß also das Gewehr, solange es mit dem Ba= jonnet verschen war, nicht abgeschoffen werden konnte. Das B. wurde bald dahin abgeändert, daß da, wo Stiel u. Klinge zusammenftoßen, ein Ring angebracht wurde, der über die Mündung hinweggeschoben wurde; ber Stil dagegen, unten mit einer Feber versehen, sich in einen an dem Schaft des Ge= wehres befindlichen Ring einlegte. Erft gegen das Ende des 17. Jahrh. fam das B. allgemein in Gebrauch. [-r.]

Bajulatio f. crucis, lat., die Rreuztragung. Bajulona, bajunola, bajanula, banadula, f.,

lat., die Ganfte.

126

Bajulus, m., lat., frz. bajule, m., 1. f. v. w. Bail, f. b.; - 2. Kreugträger und Rergenträger bei Prozessionen; — 3. Erzieher, Bormund; — 4. bajulus artificum, die einer Innung beigeordnete Magistratsperson.

baked brick, s., engl., gebranuter Biegel; baked clay, die Terracotta, der gebrannte Thon.

Bake-house, s., engl., das Backhaus.

Baladran, balandran, balandras, m., frz., engl. balandrana, lut. balandrana, balardina, vom ital. palandrano, 1. Staatsmantel, an der Seite aufgeschlitt, um die Arme durchzulassen, vorn gefnöpft; - 2 ein grober Reife- ober Regenmantel des 12. u. 13. Jahrh.

Balafardus, balasardus, m., sat. = 5. fr. baselard; vgf. badarellus.

Balastrum, n., lat., das Bad.

Balatoferum, n., lat. = xenodochium.

Balbina, St., eine Römerin bes 2. Jahrh., Tochter des h. Quirinus; verschleiert darzustellen, mit einer Kette als Attribut, weil sie die Ketten bes Apostels Betrus, mit denen er im Rerfer gebunden war, wiedergefunden haben soll. Nach Einigen foll fie im 3. 130 enthauptet worden, nach Anderen eines natürlichen Todes geftorben fein. Tag 31. Marg. Schutheilige gegen ben Rropf.

Balcon, m., frz. balcon, m., engl. balcony, fat. balco, balchio, m., balconum, n., balcus, po-

diolus, m., abzuleiten. v. balcho, palcus, mittellat.,

Balfen, fomint

ichon 1357 der Form balcones mit

Fig. 100.

dem Sinn unseres Baleon bor, ein an der Augenseite des Obergeschosses eines Gebäudes vorgekragter unbedeckter Erfer, der von dem Innern des Be-



schosses durch eine Baleonthür, oft sälfchlich Balconsfenster genannt, Zugang hat, ob. auch vor mehreren Tenstern sich hinzieht, in lesterem Fall sortlansenster Baleon, Trompetergang, stz. meniane, engl. long baleony, trompeter's round; sat. moenianum, ballatorium genannt n. gewöhnlich auf Kragsteinen, seltener auf vorgestreckten Balten ruhend; vgl. anch d. Urt. Altan n. Mothes' B. L.

Balconfenster, n., 1. auf einen Balcon hinausgehendes Fenster; — 2. B., eigentsich Balconthür, frz. porte-croisée, ein zur Thür verlängertes Fenster, durch welches man auf einen Balcon hinaustritt; — 3. besser Fensterbalcon zu nennen, frz. senétre à balcon, tief herabgehendes Fenster, zwischen dessen

Baldachin, m., franz. baldaquin, baudequin, m.; engl. baldachin, baudekyn, baudekin; lat. baldakynus, baldakinus, baldekinus, baldochinus,

baudequinus, baldelunus (wol blos in= folge eines Schreib= fehlers vortommend). 1. Wie der Rame fo vieler Stoffarten von den Fabrikationsarten genonimen wird, fo nannte man die ba= bhlonischen Teppiche nach den Bollan= bisten\*) von Balduk oder Baldak, wie Ba= bylon im Mittelalter hieß, nach Andern v. Bagdad, ital. Baldaccho, fat. baldakinum, auch babyloni-

cum. Verdeutscht wurde dieser Rame auch in Bals= dach, Baalsdecke. - Man übertrug ihn auf gestidte Seidenstoffe überhaupt. - 2. Auch baldicum, baudequinus, eine aus folchem Stoff her= geftellte Uberdeckung, Prachthimmel, Prunkhimmel, m., franz. dais, poêle, m., ombelle f. en étoffes, en tenture, lambris, teston, m.; engl. dais, days, deis, esperver, sparver, tester, testoon; lat. umbraculum quod baldachinum vocant, umbella, coelum, supercoelum, dagus, aulaea suspensa, aulaeolum (ungenau mappa, capsa, fälfchlich conopeum, cincinerium, superpallium genanut), vgl. d. betr. Art. Derartige Überdeckungen fommen in der mittelalterlichen Kunft in verschiedener Berwendung und Form vor. a) Über Altären fand man fie bald nach dem Abkommen der Ciborien (f. d.) nöthig. Synoden befehlen 1279, 1281 u. 1300 die Ausspannung weißer leinener Tücher über solchen Altaren, die keine Ciborien hatten.

\*) Rote gu bem Leben bes St. Rainer 3. Juni.

Roch 1576, 1585, 1605 u. 1629 wurde die Borfchrift der Aufhängung von Baldachinen wiederholt und 1697 auf alle Altare ausgedehnt. Buerft beftanben fie aus einem vieredigen, glatt aufgehängten Inch; dieses erhielt dann den Seiten entlang Backenbehänge. Später famen fie auch rund und achtedia vor, 3. B. auf einem Teppich des 16. Jahrh. in Montpezal rund mit angenähtem Rand ringsmm; auf unferer Abbildung Fig. 101 hängt vor dem Altar ein Baldachin, in Falten gerafft. Die Schnuren, woran fie hingen, gingen entweder einzeln, alfo bei einem vieredigen Balbachin in der Biergahl, von der Dede herab, oder fie wurden im oberen Theil zu einer Schnur gufammengerafft. Indem man nun die unteren fchräg abzweigenden Theile der Schnuren auch noch mit Stoff behing, befam bas Bange eine bachahnliche Form. Die fpateren Borichriften famen wieder



Fig. 101. Megopfer an einem Altar mit Balbachin, nach einer alten Zeichnung.

auf die quadratische Form zurück und bestimmten zugleich, daß die Farbe der der Baramente gleich sein follte. Wenn von dem Baldachin ans Seitenvorhänge herabgehen, fo wird er zum Conopäum, frz. conopée, m., engl. canopy, lat. conopeum. b) Über dem Aussetzungsthron (f. d.) ist ein Balbachin von weißer Seide anzubringen, welcher dem Altarbaldachin ähnelt, nur fleiner ist und meift ebenfalls durch Seitenvorhänge gum Conopeum umgebildet wird. c) Bei Prozessionen werden tragbare Baldachine verwendet; ein folcher Tragbaldachin, Traghimmel, Walldach, Frohndach ift meift auf 4 Stangen befestigt und mittels der= selben tragbar. Sie waren schon seit dem 11. Jahrh. urkundlich, muthmaßlich aber schon weit früher in Gebrauch bei Krönungszügen für den Neugefrönten, überhaupt für Herrscher und Papfte, für den die Monstranz tragenden Briefter, seit Ginführung der Frohnleichnamsprozession für den Leichnam 2c. d) Über Bischofsstühlen in den Kathedralen, über Thronen weltlicher Herrschen 2e., meist auch mit Seitenvorhängen versehen. e) Über Kanzeln s. d. Art. Kanzel. f) Frz. eiel m. de lit, über Betten, s. d. Art. Betthimmel. g) Über Gräbern, Katasalten 2e. — 3. Nicht ganz forrekt nennt man Valdachin auch die seiten Altarübersbanten (s. d. Art. Ciborium), die den Namen Baldachin nur dann verdienen, wenn sie mit einem Stoffdach 2e. versehen sind. — 4. Frz. coavrechef, m., die von Konsolen getragenen Tächerchen über Statuen, eigentlich Obergehäuse, s. d. [—s.]

Balder oder Baldur (nord. germ. Mythol.), mit dem Beinamen der Gute, Cohn Ddin's u. der Frigga und Gemahl der Nanna. Er ift zunächst der Gott der Commerherrlichkeit und der Commer= wärme; dann heißt er auch Phol od. Bol und er= scheint dadurch als Gott der Jahresfülle im Sommer. Bermöge diefer ihm urfprünglich innewohnenden Naturbedeutung ist er allmählich zum Gott der Frömmigkeit und Unschuld geworden. Er ift so licht und lieblich von Untlit, daß weithin ein heller Glanz von ihm ausgeht. Niemand fonnte seine Urtheilssprüche jemals tadeln, weil er weise und milde ift und zugleich der be= redteste unter den Göttern. In seinem himm= lischen Wohnsitz Breidablick (d. h. weit u. breit blendender Glanz) ist nichts Unreines, keine geheime Unthat. Überall im Norden wurde er verehrt, namentlich in Norwegen, wo er einen weitberühmten Tempel, Baldurshag (Baldursgehege), hatte.

Die bekannteste der ihn betreffenden Sagen und zugleich die für fünftlerische Darftellungen dankbarfte ift die von seinem Tod. Als ihm näm= lich häufig träumte, daß sein Leben in Gefahr fei, ließ seine Mutter Frigga die Elemente und Metalle, die Thiere und die Pflanzen ichwören, Baldur nicht zu verleten. Da dies den bosen Lofi (f. d.) verdroß, fo loctte er in Geftalt eines alten Beibes von der Frigga das Geständniß heraus, fie habe die Stande Miftel nicht schwören laffen, weil diese ihr zu jung und zu ichwach ge= schienen habe, um fie in Eid zu nehmen. Deshalb riß Lofi einen Miftelzweig (Mifteltein) ab, ging da= mit in die Bersammlung der Götter und ließ den blinden Hödur (f. d.) (ebenfalls Cohn Odin's) mit dem Stengel auf Baldur ichießen. Der Schuß durchbohrte ihn, daß er todt zur Erde fiel. Mis nun die Götter in lautes Weinen ausbrachen, fragte Frigga, wer von den Göttern gur Unterwelt hinabreiten wolle, um der Göttin Bel (f. d.) ein Lösegeld anzubieten, wenn fie Baldur heimfehren ließe zum Asgard (f. d.). Der schnelle hermodur übernahm es und sprengte auf Cleip= nir, dem Bengft seines Baters Ddin, davon.

Die Götter aber brachten Baldur's Leichnam

zur Gee, nach deffen eignem Schiff. Als fie es vom Strand ftogen wollten, um den Körper darauf zu verbrennen, war das Schiff nicht von der Stelle zu bewegen. Deshalb ließen fie ein Riesenweib holen, Namens Syrrofin, das herbeitant, auf einem Wolf reitend, bei dem fie eine Schlange als Zügel gebrauchte. Bon vier ftarfen Männern mußte das Thier gehalten werden. Da trat Hyrrofin auf das Vordertheil des Schiffes und stieß es so fraftig vor, daß aus den untergelegten Walzen Feuer fprühte und das Land erzitterte. Als nun Baldur's Leiche auf das Schiff getragen wurde, ftarb feine Gattin Ranna vor Bram und murde mit ihm auf dem Scheiter= haufen, den Thor (f. d.) mit seinem Hammer ein= weihte, verbrannt. Diesem Leichenbrand wohnten bei Odin, Frigga, die Balfüren (f. d.) und Ddin's Raben; Freir faß auf feinem mit dem Eber Bullinburfti, und Freia auf ihrem mit Raten bespannten Bagen, Beimdall ritt feinen Bengst Gulltop. Mit Baldur wurde auch fein Bengit auf dem Scheiterhausen verbrannt.

Bermodur war unterdeffen nach langem, be= schwerlichem Nitt durch dunkte Thäler vor dem Gitter von Sel's Bohusit angekommen. seinem Roß sette er hinüber und trat in die Salle, wo jein Bruder Baldur auf dem Ehrenplat faß. Da bat er hel, sie möge Baldur mit ihm ziehen laffen, weil die größte Tranrigfeit über ihn unter den Göttern herriche. Sel ge= währte es, wenn alle Dinge in der Belt, lebendige und todte, um Baldur weinten; wenn aber eins nicht weinen wolle, jo jolle B. bleiben. Mit diesem Beicheid fehrte Bermodur zu den Göttern zurud, worauf diese in alle Welt Boten aussaudten mit dem Befehl, B. aus der Gewalt Hel's herauszuweinen. Alle thaten es, nur nicht das Riejenweib Thod, deren Geftalt Loti angenommen hatte. (S. die Deutung dieser Mythe bei Simrod, "Dentsche Mythol." S. 76.)

Eine andere, banische Mythe (bei Sago Grammatiens) über Baldur's Liebe zu Nanna und seinen Tod fagt, Hödur (Hotherus) habe die Nanna geliebt, aber Baldur, der fie im Bad gefeben, jei vor Sehnjucht nach ihr frank geworden. Als die Nebenbuhler (also die feindlichen Brüder) einander befriegten und Baldur's "heiliger Körper" nicht versehrt werden konnte (f. oben), ersuhr Södur von einem siegverleihenden Schwert, das er dem Waldgeist Mimring mit Gewalt entrig. Jest tam es gur Schlacht, in welcher Södur, deffen Waffenrod undurchdringlich war, siegte. Also vermählte er sich mit Nanna. Als aber der Winter vorüber war, begab er sich allein nach Schweden und drang in einen einfamen Bald. Sier wohnten Jungfrauen, von denen er eine

wunderbare Speise erhielt, die von anderen weisen Franen zu Baldur's Stärfung bereitet worden war. Da begann er den Krieg gegen diesen aufs Rene, schlich sich als Harsenspieler in sein Belt und brachte ihm in einem Zweikamps durch das Schwert Mimring's eine Wunde bei, an der B. nach drei Tagen starb. Um nun für seinen Sohn Rache zu nehmen, zeugte Odin mit der in den öden Gesischen Ruslands wohnenden Königstochter Rinda, deren Liebe er durch List gewann, einen Sohn, Namens Bons (in den beiden Edden Ali oder Wali genaunt), der den Hödnr befriegte und erschling. [—r.]

Bäldag oder Beldegg, der lichte Gott des Tages, angelfächf. Name für Balder, f. d.

Baldier, s., eugl., f. Baldrick.

Baldomerus, St., frz. Saint Galmier, von Lyon, war Anfangs Schlosser, dann Subdiakonus im Kloster S. Just zu Galmier. Darzustellen in Diakonentracht mit Zange und Schlossergeräth, von Bögeln umgeben, die er sütterte, und die dann auf seine Anfsorderung Gott dankten. Er + 630. Sein Tag der 27. Febr.

Baldrellus, balderius, baltheus, baldringus, m., lat., deutsch Batbring, der Ring des Behrshaften, Baffengürtel, Schwertbehänge, Bandelier, = d. frz. baudrier n. d. engl. baldrick 1.

Baldreschae, f. pl., Int. = bretachiae.

Baldrick, baldric, s., engl., 1. auch baldier, ber Gürtel, Behrgürtel, bas Bandelier; — 2. ber Bodiaens; — 3. Glockenstrang, auch Alöppelriemen.

Balduinus, St., Balbewin, franz. St. Baudouin, Archibiakonus zu Laon in Frankreich, im 7. Jahrh., wegen seines Glaubens versolgt und ermordet. Sein Tag der 8. Jan.

Balea, balia, f., satein., Wurigeschöß, daher baleare, v. tr., fchsendern, schießen; balearis arcus, Armbrust; baleator, balearius, m., sat., s. v. v. balistarius; baleare instrumentum, balearica machina, die Wursmaschine; balearica tormenta, n. pl., das grobe Geschüß.

Balection, s., engl., f. bilection.

Baleste, f., u. balestrier, m., fr3., f. arbalète u. arbalétrier.

**Balcster**, f., sat. balestrum, n., j. im Art. Armbrust u. balista.

Baletre, f., frang., Gufigrat von bedentender Sobe.

Balèvre, f., frz., 1. (Banw.) Unebenheit der Manerstucht, dadurch verursacht, daß ein windschief bearbeiteter Manerstein an der Fuge ein wenig gegen den benachbarten vorsteht, oder daß ein Eckhen infolge zu straffen Schließens ansegiprungen ist; — 2. (Gieß.) die auf der Obers

Müller=Mothes, Arch. Börterb.

stäcke eines Abgusses infolge fleiner Berschiebungen der Formtheile erscheinenden Unebenheiten; nicht zu verwechseln mit davure n. baletre.

Balfredus, balfridus, m., fat., j. d. Art. Beffroi.

Balineum, balingium, n., fat., Bad.

Balista, ballista, f., balestra, f., balestrum, n., ballesta, balea, f., balistata, fot., 1. eine zum Schlendern großer Pfeile bestimmte Rriegsmaschine. Schon von den Griechen und Römern gefannt und von Bitrnv beschrieben, wurde fie im frühen Mittelatter vielfach verwendet und verschiedenartig gestaltet, wobei aber immer maßgebend blieb, daß das Beichoß (denn and Steine wurden von Baliften geschlendert) durch Anschnellen einer Sehne in hohem Bogen versendet, also mehr geworsen als geschossen ward. Die "Notitia utraque cum Orientis tum Oceidentis", Bajel 1552, enthält n. A. Abbildungen einer balista quadrirota u. einer balista fulminatrix. Außerdem finden sich erwähnt balista de cornu, b. ad Tor, b. de torno, a turno etc. Wir geben hier eine Balista, wie wir dieselbe mit Rücksicht auf Vitruv's Beschreibung (zugleich unter Aulehnung an alte Abbildungen) entworfen haben. Die Begriffe von Balifta und Ratapulte find fehr vielfach verwechselt worden. - 2. Balista manualis, balearis arcus, manubalista. î. v. w. Armbruît. Bgl. baliste à main. [—s.]



Fig. 102, Balista.

Balistarius, m., lat., frz. balistaire, m., 1. Soldat, welcher eine Balifte bedient, also unsferem Kanonicr entsprechend; — 2. Armbrustschütz. Bgl. arcubalistarius.

Baliste, f., frz., s. w. w. balista, s. d. Man unterscheidet: baliste à main, Handbasiste, aus welcher die Armbrust entstand; baliste à roue, grande baliste, beren Sehne durch Räder, auch wos Treträder, gespannt ward, um deren Wesse sich die Sehne wickelte; baliste à tour, wo an Stelle der Räder eine Erdwinde trat; baliste de campagne, de siège, trieubitale, tripalmaire etc.

Balister, s., engl. = balistarius, vgl. auch arbalist.

Balistrarium, n., balistraria, f., latein. (u. engl.), freugförmige Schieficharte für Urm=

Fig. 103.



Fig. 104. Balistrarium.

bruftschüten bei mittel= alterlichen Befestigungen; besonders an Thürmchen, in welchen ein Bogenschüß stationirt war. Am häufigsten fommen sie in Dentschland vor, nicht blos an Burgen, sondern auch an den Eden bon Wohnhäusern, wie deren in Röln, Frantsurt, Sildesheim ze. noch erhalten find. In England und Schottland find fie an den Rusten ebenfalls zn fin= den, ebenso in Spanien, namentlich in Aragonien

und Baleneia; in Franfreich find die archières (f. d.) häufiger. Wir geben in Fig. 103 die äußere Ansicht eines vorgefragten b., in Fig. 104 die innere Ansicht eines glatt auf ber Mauer ftehenden balistrarium, beibe aus Dorf. Bergl. auch d. Art. Arbalétière.

Balistrica, baltricha, f., lat., f. b. Mrt. bretèche.

Baliveau, m., frz., die Ruftstange eines Baugerüsts; f. d.

Balk, m. (Balg), veraltet für Scheide eines Schwertes.

Balken, m., 1. auch Balde, f., Trahm, m. (goth. thrams), in Bayern und Tirol Uns, m. (goth. anza), altniederd. Aufel, Affel, f., fraug. poutre, solive, f., bau, m.; engl. timber, beam (angeljächj. beam), balk, baulk; lat. trabs, tignum, docarium, boquetus, fusta, peytralis, putura, sola. So nannten und nennen Richttechnifer jeden vierkantig behauenen Baumstamm. Bautechnifer versteht unter Balken unr wagerecht gelegte, zu Herstellung von Decke und Fußboden dienende Hölzer. — Über die jest üblichen verschiedenen Arten und Benennungen der Balfen nach ihren technischen Funktionen f. Mothes' B.-Q. Art. Balfen. - In der Runft des Mittelalters und der Renaissance fommen hanptsächlich folgende Arten in Betracht: a) Geschoßbalfen ob. Deckenbalfen, welche die Balfenlage zwischen Beschoffen bilden; sie theilen sich ein nach der Lage in: Bund- oder Wandbalfen (fra, poutre d'un assemblage), die über oder unter einer Fachwand liegen; Giebelbalfen, entlang den Giebelwänden; Streichbalken, Streifbalken, die entlang den Langumfaffungen, meift auf Balfensteinen, f. b., liegen und die anderen Balken tragen, und an deren

Stelle man jest Manerlatten anwendet. - Ortober Scheidebalfen, die an Quermanden oder auf Querscheidungen liegen. Rach ben Funktionen aber in: Binderbalken, frz. solive de toute portée, engl. bind-beam, die durch die ganze Bebaude= tiefe gehn, die Umfassungswände verbinden und zu diesem Behuf meist mit Untern verseben find, baher fie dann Unferbalten (f. d.) oder auch Bugbalfen, frz. entrait, tirant, engl. tie-beam beißen, und Leerbalfen, frz. solive de remplissage, engl. common beam. - b) Dachbalfen. Sier unterscheidet man Binderbalken und Leerbalken, dann noch Gratbalten, Ginkehlbalten, Stichbalten, Gratftichbalten ze., die in allen Dachgeschoffen vorfommen fonnen, dann die Dachbalten im engeren Sinn des Wortes, welche die unterfte Dachbalfenlage bilden, die Rehl= oder Stuhl= balken, welche die Zwischenbalkenlage im Dach bilden und die Sahn- oder Sainbalfen, die zu oberft im Dach liegen. - Ferner können in allen Balkenlagen vorkommen: Wechselbalken, Balkenwechsel, Trumm= und Stichbalken, sowie Träger, Stütbalten, frz. poutre, engl. girder, die wiederum Oberzug und Unterzug sein fonnen, endlich in der Mauer Mauerbalken und Sturgbalten oder Drischübel. In der Brückenban- und der Kriegsbaufunst giebt es noch verschiedene Arten: Brückenbalken, Bombenbalken, Sturm= balten ze. S. d. betr. Art. - Nach ber Form erhalten die im Sochbau vorkommenden Balfen folgende verschiedene Benennungen: vollkantiger Balfen, frz. poutre, solive à vive arête, à bois vif; engl. square-timber with shots, der scharfe Kanten hat; baumfantiger ober mahnfantiger B., fra. p. flacheuse, engl. dulledged t., rough-edged t., der wegen ungenügender Baumftarte feine icharfen Rauten befommen fonnte; abgefantet, veredt, beedt, abgefast, frz. écorné, engl. canted, heißt ein Balken, der mit verbrochenen Eden versehen ist; verstäbt, frz. quarderonné, engl. beaded, d. h. mit Rundstäbchen oder anderen Glieberungen an den verbrochenen Eden verseben; ansgefälgt, frz. feuillé, engl. notched, mit Falz an den oberen Eden; gefpundet, frang. à rainure, engl. grooved, mit Ruth in der Mitte der Seitenflächen versehen. Außerdem unterscheidet man: gerade Balfen, frummgewachsene ober Rrummbalfen, auch Arnmmer genannt, fünstlich gefrümmte B., sowie ferner einfache und verstärfte Balfen und unter letteren wieder B. mit Mittelverstärfung, mit Scitenverstärfung, verstrebte und abgesprengte Balfen n. dgl. mehr. [-s.] 2. In Riedersachsen nennt man Balfen die Emporscheune und den Kornboden. - 3. (Ber.) auch Onerbalfen, Band, Straße genannt, frz. fasce, f., engl. fess, lat. fascia. trabs, interlinicio. eines der 7 deutschen Sauptherosdsbister (f. d.): der durch die Mitte des Schistes gehende Querstreisen, wenn er  $^{1}/_{3}$ , nach Anderen  $^{2}/_{7}$  des Schistes breit ist. S. Fig. 105.



Die den Balfen einschließenden Plage find ge= wöhnlich von gleicher Farbe; sind sie aber von verschiedenen Farben, so gelten sie für Sälften eines gequerten Schildes, dem ein Balfen aufgelegt ift. Ift ber B. unr 1/6 oder 1/7 des Schildes breit, so heißt er Stabbalten; ift er noch schmäler, so heißt er Strichbalken. Der B. erscheint zuweilen aus feiner Mittelftelle gerückt und zwar entweder erhöht, frz. haussé, engl. enhanced, affo dem oberen Schildrand näher gerückt, f. Fig. 106, oder erniedrigt, frz. abaissé, engl. lowered, affo bem imteren Schildrand näher gerüdt, f. Fig. 107. S. auch Zwillings=, Drillings=, Stab=, Strich= balfen, Fuß, Saupt, Bande, Gehänge 2c. Übrigens fann ber B. fehr verschiedene Grenglinien haben, 3. B. gezinnt, geaftet, ausgeschuppt, eingeschuppt, gewellt ze. sein; f. diese Wörter einzeln. -4. In der Ifonogr. ist der B. (nämlich der Areuzes= stanım) Attribut der Königin von Saba, des h. Pardulf u. des h. Amilianus von Trevi. [-r.]

Balkenband, n., 1. (Zimm.) frz. elef, f., engl. kcy, kleines hölzernes Berbandftück, s. d. Art. Balkenband in Mothes' B.-L. — 2. frz. conbrassure, f., engl. ferrule, eisernes Gebinde, um Balken gelegt. S. d. Art. Band.

Balkendecke, f., 1. frz. plancher, m., engl. ceiling of timbers, flache, aus Balken konstruirte Überdeckung eines Ranmes, im Gegensatzu Überwölbung. - 2. frz. plafond enfonce, lambris; engl. span-ceiling, eine Decke mit sichtbarer Balfenlage. Un mittelalterlichen Bauten fommen be= sonders folgende Arten vor: a) deutsche Balkendecke mit parallelen starken Balken (poutres), deren Fache durch Einschub oder Tehlboden aus gehobelten Bretern ausgefüllt sind; b) deutsche Balkendecke mit schwächeren Balken (solives), die auf Trägern, Unterzügen (poutres), und der Wand entlang auf Streichbalfen (lambourdes) ruhen, sür große Räume; c) französische und englische Baltendede; hier ist das Pringip und die Eintheilung der Deckenart b auf kleinere Räume, also in kleinerem Magstab angewendet; d) venetianische Balfendecke; die Balken liegen wie bei a, aber fehr eng, und find felbft fehr schmal; die Ginschubfelder bilden Quadrate; e) Kassettendecke, s. d. — Räheres s. in Mothes' B.-L.

Balkenfad, Balkengefad, Balkenjod, n., Hangsach, Deckensach, frz. travéc de plancher, entre-solivean, entre-vous, m.; engl. bay, casebay, inter-joist, inter-stice; fat. intertignium. 3wischenraum zwischen zwei Balten, meift von Bundfeite gu Bundfeite, felten von Mitte gu Mitte der Balten gemeffen. Das Maß felbst nennt man Balfenweite, den Bwischenraum, im Lichten gemeffen, Balfenfücke, frz. claire-voie, f., engl. case-bay in the clair. In fünftlerischem Bezug neunt man das Balfenfach meift Baltenfeld, Deckenfeld, frz. formelle, f., panneau, compartiment, m.; engl. bay of a ceiling, laquear, coffer, und bei Raffettendecken: Raffette, frz. caisson, m., engl. casket. Das lette Balfenfach an ber Mauer heißt Ortfach, engl. tail-bay. [-s.]

Balkengesims, n., Balkengurt, Etagengurt, m., frz. cordon d'étage, engl. string-course. heißt das Gurtgesims, welches zwei Geschosse trennt; i. d. Art. Gurtsims.

Balkenkopf, m., frz. about m. de poutre, tablette, f.; engl. head of a beam, heel of a beam; lat. caput tigni, das in oder auf einer Mauer oder einer Holzwand liegende Ende eines Balfens, f. d. frz. about u. Mothes' B.-L.

Balkenkrenz, n., f. Arenz.

Balkenlage, f., Gebälke, n., frz. solivure, empoutreric, f.; engl. framing of joists, fat. contignatio, j. Gesammtheit der Balfen, die ein Beichof von einem andern icheidet, ein Dach trägt ze. (baher zu unterscheiden von Gebälf, frz. entablement). Für den Zweck dieses Buches sind bei. folgende Arten von Balfenlagen zu unterscheiden: a) Deutsche Balkenlage, frz. plancher simple, solivure à l'allemande; engl. single joisted floor, single naked floor, Bebalf von gleichstarfen, moglichst parallel gelegten Balten. Man unterscheidet Geschoßbaltenlagen u. Dachbaltenlagen; von letsteren eine Unterart sind die verseuften Balfenlagen. b) Englische Balfenlage, frz. empoutrerie anglaise composée de solives sur des poutres. engl. case-bay-work, besteht aus Saupttramen, welche die Balken tragen, die zugleich als Polster= hölzer dienen. c) Doppelte englische Balfenlage, fra. empoutrerie anglaise composée de solives entre deux rangs de soliveaux, enqf. double floor, besteht aus Balten, auf denen Polsterhölzer liegen, und an oder zwischen welchen unten zu Tragung der Dedenschalung Fehltramen oder eingezapfte Rähmlinge befestigt sind. d) Englische Balfenlage mit in die Träger eingezapften Balfen, frz. empoutrerie anglaisc à solives mortaisées, engl. framed floor, in England und einemTheil von Frankreich üblich. e) Französische Balfenlage, frz. empoutrerie à lambourdes aceolées aux poutrelles, engl. french framed floor, die Balfen liegen auf Seitenverstärkungen der haupt= balken. f) Strahlenförmige Balkenlage, frang. planeher à enrayure, enrayure, f. g) Bersprengte Balkenlage. — Beiteres darüber f. in M. B.-L.

Balkenreihe, f. (Ser.), f. v. w. Mittelreihe, j. b.

Balkenriß, m., s. v. w. Werksatz, s. d.

Balkenstab, Balkenstreif, Balkenstrich, m. (Ber.), f. v. w. Stabbalten, Strichbalten (f. d. n. Balten).

Balkenstein, m., Kraftstein, m., Uothstein,



m., frang. corbeau, m., engl. corbel, bracket. Mittel= Im alter legte man unter die Baltenföpfe nicht, wie jest, Mauerlatten in die Mauer felbft, fondern

Fig. 108. Baltenftein.

Streichbalken, zu deren Stützung die Balkensteine dienten, f. Fig. 108.

Balkenfinrz, m., f. d. Art. Drifchübel. Balkenweite, f., f. Balfenfach.

Balkenwerk, n., f. v. w. Gebälf u. Balfenlage. Ball, m., 1. ber Ball als Rugel zum Ballspielen, Ballichlagen, frz. jouer à la paume, engl. to drive a ball, to play a tennis; lat. pila ludere, schon den Römern sehr bekannt, erhielt sich in Italien in alter Beise, scheint aber in Deutschland weniger allgemeinen Eingang gefunden gu haben, doch gab es in einigen Städten ein eigenes Ballhans, z. B. in Rurnberg, in Leipzig fogar deren zwei. 1521 spielten in Bittan die Jungfrauen Ball. Das Ballhaus, frz. salle de paume, salle de balle, engl. tennis-court, war meist etwa 25-30 m. lang, 8-10 m. breit; in der Mitte war ein Ret (corde) querüber gezogen; der vor= dere Theil des dadurch getrennten Raumes hieß le pied, der andere Theil le jeu; der Boden war nach der einen Ede bin geneigt, damit die Balle dahin rollten. Auf der etwa 6 m. hohen Mauer ruhten Galerien, ballatoria, die nach außen nur mit Regen verhangen waren; die Decke war mit Bretern verschalt, das Ganze dunkel, ja oft geradezu schwarz gestrichen, um die weißen Bälle fliegen sehen zu können. — 2. Der Ball als Tang= belustigung; s. d. Art. Tang. [-s.]

Ballastrum, balustrum, balustrium, n., lat., die Baderei; f. Badestube 1.

·Ballatorium, n., sat., ital. ballatojo, m., der lange gangähnliche Balcon, Trompetergang.

Ballaux, m. pl., frz., Ebelsteine, die den oberen Knopf der Saarnadeln bildeten.

Ballei, f., frz. bayle, baille, baillie, f.; engl. bailey, bailiwic, fat. balia, baillia, balium, bajulia, ballium, 1. lat. auch balliagium, Bezirk eines Baillifs, s. Baillie 1. — 2. Gerichtslokal, Gefängniß 2e. — 3. Umpfählter Ort, ummauerter Sof, Bollwert. -4. Burghof; in der letten Zeit des Mittelalters namentlich der innere Burghof. — 5. Auch Banerngut, bef. bas befestigte But eines freien Banern.

Fig. 109.







Ballen,

Ballen, Ball, m. (Ser.), frz. volet, besant etc.; engl. roundle, roundlet, fur; freisrunde Beroldsfigur, auch Bille, Münze, Pfennig, Rugel gen.; f. Fig. 109. Die Engländer unterschieden: bezant, frz. besant d'or, goldener Pfennig, Bille, Bisanter, Bisanger, Byzantiner; plate, frz. besant d'argent, silberner Pfennig, Ball; torteau, frz. tourteau rouge, rothe Scheibe oder, wenn fie schattirt ift, rothe Rugel; hurte, heurt, frz. tourteau azur, heurte, blaue Scheibe od. Rugel; engl. pellet, ogress, gunstone, fra. tourteau sable, ogresse, schwarze Rugel; engl. pomey, pomme, frz. pomme, volet, grune Augel; engl. fountain, weiß mit drei blauen, gewellten Balfen in Silber; engl. golpe, purpurfarbig, frz. gulpe; engl. guze, dunkelroth= braun (sanguine), frz. guse; orange, hellbraun (tenué); bezants, plates u. fountains find immer flach, die andern häufig halbkugelförmig gearbeitet, daher bei graphischer Darstellung schattirt. Die Franzosen nennen die aus Metall und Farbe zu= sammengesetten Ballen besant-tourteau (Fig. 110), wobei das Metall entweder die rechte oder die obere Sälfte des Ballens einnimmt; sie stehen stets auf farbigem Grund; tourteau-besant (Fig. 111) dagegen heißen ebendieselben Ballen, wenn sie auf metallenem Grund , stehen und wenn das Metall die linke oder die untere Salfte des Balfens einnimmt. [-r., -s.]

Ballenblume, f., frz. fleur f. en boule, engl. ball-flower, knospenförmige Hohlkeschung des englisch-gothischen Stils, namentlich in dem decorated style des 14. Jahrhunderts, selten im 13. Jahrh. vorkommend. Fig. 112 stellt die hauptsächlichsten Varianten dieses Drnaments dar, und zwar a und b aus Grendon von circa 1350, c ans St. Mary's in Oxford 1280, d aus der Kirche von Blogham bei Oxford 1280, c aus der Kathedrale in York 1300, f von der Abtei St. Albans 1300.



Fig. 112. Ballenblume.

Balleuca, f., fat., f. Banleuea.

Ballia, f., n. Balliagium, n., lat., s. Ballia, n., lat., 1. Bollwerf, Berpfählung, von Pfählen umgebener Ort, ummanerter Hof, umzännter Weideplay; — 2. Gefängniß; — 3. Miethkontrakt, Lachturkunde; — vgl. d. Art. bail, frz., baillie, Ballei 2c.

Ballum, n., sat., wird in dem Statut des Ordens von Sempringham eine vielleicht fugelsförmige Holzschapper (Cresselle) genannt, die statt der Glocke gebraucht ward.

Balme, f., sat. balma, baulma, frz. baume, basme, bame, bome, baxme, balme, barme, das in Fessen gehanene Grab, der in Stein gehanene Sarkophag, die Grabhöhle, saneta baulma, strz. sainte baume, das heisige Grab.

Balneamen, balneum, n., lat., das Bad.

Balneare, n., lat., das Badegeld.

Balnearium, n., balnea, f., sat., die Badewanne.

Balnearius, m., lat., der Bader.

Balneator, m., lat., der Badefnecht.

Balneatorium, n., sat., 1. die Badewanne; — 2. das Badezimmer.

Balsamum, n., sat., das heisige Öt, der Chrisam.

Balthasar, St., sein Tag 11. Jan., s. Ansbetung der h. drei Könige.

Baltheus, m., sat., 1. ber Gürtes; — 2. ber Gurt bes ionischen Capitäls; — 3. (Her.) ber (rechte) Schrägbasken; b. sinister, der sinke Schrägsbalken.

Baltildum, n., lat., der Klöppel der Glocke.

Balto, St., Abt zu Weffenborn in Bayern, soll durch das Kreuzeszeichen Wasser in Wein verwandelt haben, beingemäß barzustellen.

Baltrescha, baltrischa, f., Int. = b. frå. bretèche.

Balufter, f., frz. balustre, m., engl. baluster, ballister, banister, 1. eine in der unteren Höffte

ausgebauchte Zwergfäule, die als Geländerdocke besonders häusig im Renaissancestil erscheint. Anch die einzelnen Stäbe der durchbrochenen Stuhlslehnen und der oben durchbrochenen Theile von Kirchstuhlschauken heißen Balustern oder Docken (stz. chevillons, roulons). Ferner die Leuchterbock, Brunnendock, Schlüsseldock und andere ähnslich gestaltete Körper; s. Docke. — 2. Polifer am ivnischen Capitäl, s. d. Art. couss net.

Balustrade, f., frz. balustrade, f., garde-fou balustre; engl. balustrade, railing of balusters, balustraded parapet; lat. randae. Dockengeländer, Dockenbrüftung, Geländer, dessen Dechtab von Balustern getragen wird. Manche schreiben das Wort "Ballustrade" und wollen es von ballistrarium ableiten. Es scheint aber eher von ballistrarium ableiten. Es scheint aber eher von ballistration, unreise Granatsrucht, abgeseitet zu sein, vielseicht wegen der schwellend länglich runden Form; falsch ist es, das Wort aus durchsbrochene Brüstungswände im Allgemeinen auszusdehnen. [—s.]

Bambino, m., ital., Kindlein, Darstellung des Christindleins bes. als Wickelind, in Windeln geschlagen, in der Krippe liegend 2c. Besonders berühnt ist das Bambino in der Sakristei der Kirche S. Maria Araeeli zu Rom, ein Holzbild von 0,60 m. Länge, im 16. Jahrh. ans einem Banm des Ölgartens bei Jernsalem geschnist; s. Fig. 113.

Banadula, f., lat., f. v. w. Bajulona, f. d. Banastum, n., lat., fr3. banaste, banastre, banatte, f., aus Stroh gestochtener Korb.

Bane, m., franz., die Bank; b. d'église, der Kirchenstuhl; b. d'oeuvre, der Kirchenstuhl der Borsteher und niederen Kleriker; b. de earrière, die Bank als Steinschicht im Steinbruch.

Bancale, banchale, n., bancalis, m., banquerium, n., fat., frz. banehier, banquier, m.; engl. banker, das Sigfissen, Kissen od. Teppich, ber auf hölzerne Sige gelegt wird; auch Stoffsbehänge auf den Sigen der Chorftühle 2c. [—s.]

Bancha, f., sat., 1. s. w. baneus (s. d.) 1 u. 2; — 2. der Werktisch des Handwerkers; — 3. der Verkaussladen, Verkausstand (Fleischsbank ze.).

Banchettus, m., sat., der Rapitelfaal.

Banchia, f., sat., 1. = banehettus; — 2. Gelander, Schraufe.

Bancloque, f., frz., die Bannglode, Bürgersglode.

Bancus, banchus, bancius, banchius, u., banca, bancha, f., sat., 1. die Bank; — 2. der Berkaustisch; — 3. d. oder banchum, n., die Gerichtstafel, das Tribunal; d. regius, das fönigsliche Gericht, Hosgericht; d. eommunis, das niedere

134

Gericht; — 4. b. de petra, = frz. banc m. de carrière, f. d. Art. Bank

Band, n., 1. In der Ornamentik a) Band, öfter Bändchen, auch Leiftchen, Plättchen, Rinnschen, n., Steg, m., frz. bande, m., bandelette, f., listel, filet, m., fässchlich ruban, Engs. band, ban-

de | flat moulding, broad fillet, fascia (nicht mit table, auch nicht mit bandlet zu verwechseln), höhere, aber wenig aussadende Platte, kommt meist als Theil eines Gesimses, seltener als selbständiger Sims vor, wo es dann Bandgesims oder Gurtsand heißt. c) Band nennt man auch eine um den Säuleuschaft gelegte Binde, die aber meist Bund (s. d.) genannt

wird. d) Fliegendes Band, f. Band= rolle u. Spruchzettel. e) Deutsches Band neunt man auch wol den Zahn= fries. — 2. Im Holzbau nennt man B., frz. lien, m., engl. brace, lat. catena, ein zu Unterftützung oder Berbindung zweier parallel liegender oder in einem Winkel gn= fammenstoßender Bolger in ichräger Richtung mit denselben verzapftes, überblattetes ober verfattes Stud Holz. Berbindet es zwei im Binfel fich treffende Solzer, fo heißt es Winfelband, Bug, Buge, frg. lien d'angle, moise inclinée, bras de force, demi-croix de Saint-André; engl. angle-brace, diagonal stay; verbindet es eine Schwelle ober einen Balten mit dem daraufftehen= den Pfoften oder Stiel, fo heißt es unteres Winkelband, Jugband, Jugbüge, frz. guêtre, f., engl. lower brace, foot-brace, und, wenn es zugleich einen Theil der Laft oder einen Seitenschub aufzunehmen hat, Strebeband, Strebebuge, Rlammer= band, frz. lien en contre-fiche, étaie inclinée (im Sängewerf arbalétrier), engl. strut-brace, stay, foot-strut; verbindet es eine Saule mit dem darauf ruhenden Rahmftud, Balten oder dgl., fo heißt es Ropfband, Schulterband, Achfelband, Tragband, Stütband, frz. aisselier, esselier, lien en aisselle, m., épaule, étable, f.; engl. shoulder-tree, upper-brace, upper-strut, head-bracket; bas Band, welches zwischen 2 Säulen

einer Fachwand eingesetzt ist, heißt Sturmband, Schubband, Sturmbüge, Schubbüge, Windstrebe, stz. décharge, f., poteau m. de charge, poteau de décharge, beisteiler Stellung guette, f., bei slacherer écharpe, engl. prick-post; ein zwischen zwei parallelen Balken eingelegtes Band heißt Balkensand, sz. crampon, clef; engl. key, sat. subscus. Wenn zwei Bänder sich durchkeuzen, so entsteht ein Areuzband, Areuzbüge, Andreaskreuz, franzentretoise croisée, e. en sautoir, croix de Saint

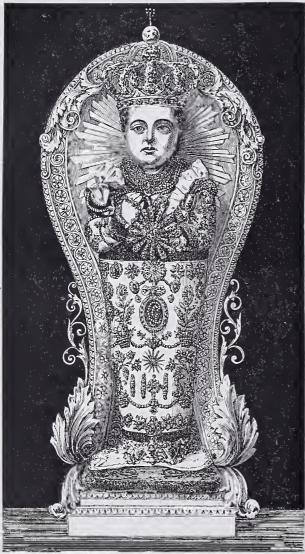

Fig. 113. Bambino.

delet, bandlet, list, fillet, sat. taenia, itas. benda, fasciuola, f., schmases kleines Plättchen, weniger



aussadend als breit, seiten allein stehend, meist als Begleiter eines Anndstabes,

Fig. 114. Band. Fig. 115. Karnießes 2c. auftrelend, s. a in Fig. 114 u. 115. b) Band, n., auch Bund, m., Binde, Borte, f., Bort, m., oder Streisen, m., genaunt, frz. plate-bande, face, f.; engl.

André; engl. saltier-eross-bar, St. Andrew's cross. eross-stay; die Durchkreuzung zweier Balkenbander heißt Abfreugung, Rreuzspreize, frz. étaie en sautoir, das Fußband zwischen der Strebe u. bem Bug einer Bangefanle heißt Begenftrebe, Fußstrebe, Rlammersparren, frang. gousset, engl. foot-brace ober strut of a trussing post, lat. eapreolus; das Fußband zwischen einer Strebe oder liegenden Stuhlfänle und der Stuhlichwelle heißt Fußstempel oder Fußstrebe, frz. jambette f. de force, engl. bracket of the sloping post. -3. B. als unbewegliches eifernes Berbandftud, frz. lien en fer, engl. tie, ober als umschließendes Gebinde, frz. bande, f., bandage, m., engl. hoop, fann entweder ein fest geschlossener angeschobener Ring, eine Zwinge, frz. frette, virole, f., engl. vervel, ferrule, oder ein umgelegtes Band, frz, armature, f., engl. trussing, sein und zum Zusammenhalten zweier Rorper oder zu Berhinderung bes Zersplitterns, Aufreißens 2c. dienen. — 4. B. als bewegliches Berbindungsftud; die Thurbander u. Fenfterbander bilden das Bandwert, Gebande, die Aufhängungsvorrichtung drehbarer Flügel, franz. penture. f., engl. hinge. a) Charnierband, Lappenband, Gelenkband, Gewerbe, Gewindeband, frz. charnière, f., eouplet, m.; engl. turning joint, joint-hinge, joint-frame, hinge-joint. Diefes besteht aus zwei Bandlappen, Bandstüden, frz. pan de penture, bande, branche; engl. strap, tail, und dem durch die Ofen dieser Lappen, die Bandojen, geschobenen Bandftift oder Dorn, frg. gond m. à charnière, broche, f.; engl. broach, pin, wobei es verschiedene Unterarten giebt. b) Angelband, frz. penture à erapaudine, engl. soeket hinge, besteht aus dem Zapfen, Angelgapfen, frz. pivot, erapaudine male, engl. pivot, pin, und ber Pfanne, frz. piton, erapaudine femelle, engl. step, stepbrass, die in den Fußboden oder den Angelblock eingelaffen ift. S. d. Art. Angel. e) hatenband, Auffetband, Regelband, frz. penture à gond, pommelle, fiehe, f.; engl. hinge with hook, loop and hook, gemmel, eliymol. Dies besteht aus ben Bandhaten oder Stüthaten, frang. gond, engl. hinge-hook, hasp, auf deffen Regel, dem Bandtegel, frz. pivot, cône du gond, engl. pin, bas eigentliche Band, der Bandlappen, das Bandblatt, Bandstück, frz. bande, engl. strap, loop, mit seinent gn einer Die, Bandose, frz. mamelon, eollet, m., engl. eye, zusammengebogenen Ende aufgeschoben wird u. sich dann auf dem Absatz, frz. repos, m., des Bandhakens dreht. Nach der Form der Bandlappen und Regel unterscheidet man nun Schippenband, pommelle à queue d'aronde; Winkelband, franz. pommelle à équerre, engl. single garnet, H.-L-hinge; Fischban, frz. fiehe à vase, engl. butthinge; Areuzband, frz. pommelle simple en Té,

engs. double garnet; Bockshornband, pommelle simple en S; sanges Band, frz. penture longue, engs. strap-hinge, strap-loop 2c. Usse diese Bands

arten wurden im Mittelalter n. der Renaif= fancezeit 311= gleich als Ber= zierungsmittel benutt u. da= her als Zierbänder, frang. pentures ornées, engl. ornated hinges, gestaltet. Im Mittelalter zog man die langen Bänder allen andern bor,



verzierte sie aber auf maunichsache Weise. Wir geben in Figur 116 einige Beispiele. In der Renaissancezeit wendete man hänsiger die Krenz-



bänder und Bockshornbänder an. Fig. 117 zeigt einige dieser Westaltungen. a, b, a befinden sich

im Dom zu Regensburg, c, e, f in der Sammstung bes Dr. Mothes. — Näheres f. in Mothes' B.-L. Art. Band. — 5. (Her.) anch Binde, Schulterschnitt genannt, s. v. w. Rechtbalken, s. d. (ungenan auch statt Balken).

Band, s., engl., 1. s. Art. Band 1 n. 3; — 2. ein glatter, gesteister Halskragen aus Leinen ober Kammertuch, der, wenn er auf die Schultern herabfällt, falling-band heißt (2. Hälfte des 16. und erste Hälfte des 17. Jahrh.). Daher der Aussbruck band-box, eine Puhichachtel, ehemals bestimmt zu Aufbewahrung dieser Kragen oder Halskrausen.

Banda fusilata, f., satein. (Her.), ein mit Spindeln bedecktes Bappenfeld; s. d. Art. Spindel.

Bandage, m., frz., engl. bandage, das Gebinde, z. B. die im eine Auppel oder um einen Thurm gelegten eisernen Ringe oder Retten.

Bänddjen, n. (Bauf.), f. v. w. Plattchen; f. b. Art. Band 1 a.

Bande, f., 1. (Bank.) so heißen die drei glatten Platten des abgeplatteten Architraus; s. auch Band 1 b; — 2. frz. lé, m., anch Bahn, bei Tapeten, Stossen 2e. die einsache Zengbreite, oder ein Stück, so lang abgeschnitten, als das Zimmer oder dgl. hoch ist.

Bande, f., franz., 1. s. Art. Band 1; — 2. die Binde; — 3. d. lombarde, die Lisene; — 4. d. de fer, die Eisenschiene; — 5. d. de plomb, der Eratstreif dei Bleidesung; — 6. (Her.) bande, engl. dend, der Rechtbassen; en bande, schrößened; bende, bende, bande senestre, der Linkbassen; — 7. s. v. w. étendard.

bandé, adj., frz., 1. (Baud) colonne bandée, die Bundsäule; vgl. d. Art. column und banded; s. auch pilastre; — 2. (Her.) durch Nechtbalken gestheilt; englisch auch vom Löwen gesagt, der in der Diagonale des Schildes steht.

Bandeau, m., frz. = 1. Bandgesims, auch kleines Band als Gesimsglied, serner Kämpferssims, wenn er blos architravirt ist, kleine einssache Chambranke 2e.; — 2. die Helmbinde, s. d. Art. Binde.

banded, adj., engl., 1. (Her.) mit einem Band zusammengebunden; — 2. (Bank.) banded, frzbande, gebunden, banded colunn, b. shaft, frzcolonne bandée, heißt der mit einem Theilungssbund versehene Säusenschaft; banded impost ist der Gewölbansat eines gothischen Pfeisers, wenn er durch ein Capitäl markirt ist; man unterscheidet continuous banded, menn das Capitäl alle Dienste umzieht; discontinuous banded, wenn einzelne Dienste, das Capitäl durchschneidend, aufsteigen, ohne von dem Capitäl umzogen zu sein.

Bandegruina, f., fat., eine Art Mantel.

· · · Bandelette, f., frz., 1. eine kleine Binde, bef. Kopfbinde der römischen Frauen; — 2. das Plättchen, Streischen, Riemchen, Bandchen; j. Band 1 a.

Bandelier, n., 1. frz. bandoulière, f., baudrier, m., engl. baldier, baldrick; sat. baldrellus, m., bas über die Schustern gehende Wehrgehänge, an welchem ein Schwert, ein Dosch, ein Jagdhorn ober auch die Pulverstäschen hingen, s. bandileer; — 2. (Her.) — Rechtbalten.

Bandellus, m., bandellum, n., sat., 1. = b. frz. bandeau; - 2. die weiße Stirnbinde der Gestirmesten.

bander, v. tr., frz., 1. b. un are (Bauk.), einen Bogen von Hausteinen auf dem Lehrgerüst aufstellen und schließen; — 2. b. une arbalète etc., spannen.

Banderarius, bandarensis, bandorarius, bandezatus, bannevelius, m., lat., ber Bannerträger.

Bandereau, m., franz., Bandelier zum Anshängen der Trompete, Trompetenbandelier.

Banderia, f., lat., das Banner, f. d.

Banderole, f., frz., engl. banderolle, bandrol, bannerol, 1. der Wimpel, das Fähnchen, Lanzensfähnchen; — 2. das Schweißtuch des Bischosstates; — 3. das Spruchband; s. d. Art. Bandsrolle; — 4. Flintenriemen; — 5. Patrontaschensriemen.

Bandgesims, n. = Gurtband; s. Gurtgesims. Bandière, f., frz., alte Form für bannière, s. Banner.

Bandileer, bandoleer, s., engl., das Bandelier, daher die hölzernen oder zinnernen Pulverslaschen, Zündfrautflaschen, insbesondere der Musketiere; sie enthielten gewöhnlich nur eine Patrone und hingen in großer Menge am Bandelier; s. Fig. 118 u. 119.



Bandknoten, m., an Säulenschäften, f. d. Art. Bundfäule.

Bandileer.

Bandlet, bandelet, engí. = 5. franz. bandelette 2.

Bandnagel, m. = hölzerner Zapfennagel, f. b.

Bandoulière, f., st3., das Bandesier; dies Wort soll durch Phrenäenräuber des 16. Jahrh., die sich Bandouliers nannten, in Gebranch gestommen sein.

Bandour, Sainte, str. — Bathildis, St. Baudreihe, f. (Her.), die Mittelreihe (s. d.) eines in 5 wagrechte Reihen getheisten Schildes. Die oberste berselben heißt die Haupt-, die zweite die Ehren-, die dritte die Band-, die vierte die Nabel-, die fünste die Fußreihe.

Baudrolle, f., frz. banderole, f., engl. bandrol, bannerol, banderolle, flatterndes Band, fliegender Zettel, bisweilen als bloße Verzierung, zu Kusfüllung einer leeren Fläche, meist aber als Träger einer Juschrift, sowol selbständig an Bauwerken und Bildwerken, wie auch als Zuthat zu Gestalten aus Gemälden n. Stulpturwerken. über letztere Anwendung s. d. Art. Spruchband.

Bandschrift, f. = Mönchsschrift.

Bandstreif, m. (her.), s. w. w. Stabbalfen,

Band-strings, s. pl., engl., die Bänder ober Schnuren, womit die Hallsfragen (bands) besestigt wurden.

Bandum, n., banderia, baneria, banneria, f., lat., bas Banner.

Bandus, m., fat. = b. frz. bandeau.

Baniola, f., sat. = bajulona.

Banister, s., engl., forrumpirt für baluster. Bank, f., 1. franz. banc, m., engl. bench, bank, das bekannte Sitgerath, diente in den alteften Beiten eben so fehr als Tifch wie als Sit. Solche Banke erstreckten sich in den Ländern des Abendlandes gewöhnlich längs der Wände der Bimmer und in den Fensterlaibungen hin, waren mit Teppichen belegt u. hatten schon im 11. Jahrh. häufig Rücklehnen. In ähnlicher Beise zog sich in den romanischen Kirchen und Kreuzgängen, wie schon in den Ratakomben und in der Apsis der altdriftlichen Basiliken, gewöhnlich ein als Bank bienender Manervorsprung, frz. banc continu au socle, engl. bench, bench-tables, an der Umsaffungsmauer oder dem Jug der Pfeiler, in S. Pietro zu Toscanella sogar zwischen den Ur= fabenträgern bes Mittelschiffs, bin. Ebenso in der gothischen Beriode (Rathedrale in Rheims); dagegen in den firchlichen Nebenräumen, den Rapitel= fälen, Safrifteien u. f. w. ftellte man hölzerne Bänke auf, die oft zugleich die Stelle von Raften oder Truhen vertraten. Diese hölzernen Banke hatten wol auch eine baldachinartige Bedachung, wie die Chorftühle. Sie waren meiftens fehr dauerhaft aus dicken eichenen Bohlen gemacht, die Seitenwände, Bankwangen, engl. bench-ends, oft burch Schnitzwerk verziert und oben furz über dem Sit

einwärts gebogen, um eine bequemere Armlehne gu bieten, und, wie man aus Bildern der Sand= schriften sowie aus zahlreichen Reften sicher weiß, mit farbigen Ginlagen, Intrustationen, oder mindestens mit farbigem Anstrich verziert. Oft hatten sie eine durchbrochene oder mit Masereien ver= sehene Borderseite und wurden in letterem Fall dadurch noch als Truhe benutbar gemacht, daß das Sigbret, die Bantplatte, engl. bench-plank, aufgeschlagen und verschlossen werden konnte. Im 14., 15. u. 16. Jahrh. wurden fie durch Schnit= werk oft reicher ausgestattet, auch wol, besonders in den Privatkapellen, den Berrichaftsstühlen 2c. der Kirchen, mit Rücklehne, Kiffen und Baldachin versehen; Banke aus dem Mittelalter find ungemein selten, aus dem 16. Jahrh. aber find deren viele erhalten. Wir verzichten daher auf die Darstellung einer Renaissancebank und geben dafür unseren Lesern in Fig. 120 u. 121 zwei gothische Bänke nach Israel van Meckenen. [-r.] -



Fig. 120.

Bank.

Fig. 121.

2. Da die Bänke im Mittelalter auch als Tisch dienten, so hieß Bank auch der Arbeitstisch des Handwerkers, der Ladentisch, und daher auch der Laden, die Verkaufsstätte, daher noch jett die Benennungen Hobelbank, Werkbank, Drehbank u., besonders in Sachsen: Brotbänke, Fleischbänke (als fem. sing.). — 3. B. heißt der untere Mauervor= sprung, der Sockel, auch wenn ernicht breit genug ist, um als Bant zu dienen, besonders aber die Berstärkung der Grundmaner unter der Erde. S. d. Art. Latsche. - 4. Bant, frg. banc, m., banche, f.; engl. bench, bed, beißen langgeftredte Steinlagen im Steinbruch; man unterscheidet beson= ders: Anbruchsbank, engl. first bed, die alleroberfte, meift verwitterte Lage; Simmelsbank, frz. banc de ciel, die oberfte Lage brauchbaren Gefteins; Schlugbant, frz. franc-banc, engl. end-bed, last bed, die unterfte Lage brauchbaren Gefteins. - 5. (Ber.) f. v. w. Turnierfragen, f. d. -

6. (Steinm.) Bant, Brucke oder Steg heißt die blos an einem Ende mit einem Jug (Schenkel) versehene Rlammer, die mit diesem Fuß in die Spigbant (f. banker 2) eingeschlagen wird, um ein Bertstück schräg auflegen, "aufbanten" zu fönnen. [-s.]

Banker, s., engl., 1. (Ger.) das Polster, Sit= fiffen; f. d. lat. bancale; - 2. (Steium.) Die Spitbant, ein Bock, auf welchen die gu behauen=

den Steine gelegt werden.

Banket, n., Banfette, f., f. Banquette.

Banlieue, f., frz., lat. banleuca, baleuca, f., die Bannmeile.

Bann, m., J. Bannus.

Banner, n., frz. bannière, f., engl. banner, lat. bandiera, banderia, banneria, banera, baneria, f., banderium, banerium, bannearium, n., quabratifche Fahne mit Wappen. Sie zu führen berechtigt war jeder Edelmann, der sünfzig Mann mit zu= gehörigen Bogenschützen 2c. ins Feld führte. Er mußte ins Lager mit Rennfahnen einrücken und wurde dort vom Feldobersten (connétable) zum Bannerherrn gemacht; dies geschah auch Minder= bemittelten als Auszeichnung; dabei wurde der Bipfel seiner Rennsahne abgeschnitten, dies hieß frz. faire de pennon bannière. S. auch d. Art. Fahne.

Banneret, m., frz. u. engl., lat. banneretus, 1. auch bannerarius, bandazatus etc., Banner= träger, Fahnenträger; - 2. Bannerherr, b. h. ein Edelmann, der ein Banner und einen Banner= schild zu führen berechtigt war, aber noch nicht zum Ritter geschlagen zu sein brauchte. Auch nannte man so die auf dem Schlachtfeld, also nicht mit voller Ceremonie zum Ritter geschlagenen Rämpen. — 3. (Ser.) Bannerähnlich bemalter Flug als Helmschmud; f. d. frz. vol.

Bannerette, f., fra., fleines Banner.

Banneria, f., lat., 1. das Banner, f. d.; -2. Sandwerkszeichen, z. B. die Beden ber Bar= biere, die Regel der Drechster 2c.

Bannerol, banner-roll, s., engl., 1. f. d. Art. banderole und Bandrolle; - 2. auch bandrol, guydhomme, guydon, frz. guidon genannt, kleines Banner, mit Frangen oder Scidenschnuren besett und an der Borderseite abgerundet, besonders bei Begräbnissen geführt; - 3. Band am Bischofsstab, am Botenstab der Engel 2c., oben ange= bunden und um den Stab gewickelt, febr oft mit einem Spruch, Ramen oder dal. beichrieben.

Bannerschild, m. (Her.), franz. écu en bannière, engl. square escutcheon, lat. scutum quadratum, ein quadratischer Schild, wie ihn die Bannerherren führten, f. banneret. Es galt aber auch bei den Rittern für eine besondere Unszeichnung, einen Bannerschild führen zu dürfen.

Bannalocke, f., f. d. Art. Glocke u. Glocken= thurm.

Bannière, f., frz., s. Banner.

138

Banniola, f., lat., die Säufte.

Bannister, s., engl., bei Handwertern verderbt aus baluster, f. b.

Banumeile, f., frz. banlieue, f., engl. precinct, fat. bannileuga, banleuca, bauleuca, banleija, banlieva, f., bannum leugae, n., der Bezirf des Bannrechts, 3. B. des Gerichtes oder einer Stadt in Bezug auf Abhaltung von Märkten 2c.; daber Banufante, crux bannalis, Grengfaule am Ende der Bannmeile, f. Beichbild; Bannmeile einer Mühle ze. hieß der eine Meile um die Mühle oder dgl. ausgedehnte Bezirk, innerhalb deffen fraft des Bannrechts (frz. banalité) feine andere Mühle 2c. errichtet werden durfte.

Bannort, m., f. Bannus.

Bannum, m., lat., frz. ban, m., 1. öffentliches Edikt, bes. auch Reichsacht, Bann; in bannum mittere, mit Beschlag belegen 2c.; — 2. Bezirk einer Gerichtsbarkeit; bannum monetarum, Münzbezirk; — 3. auch die Gerichtsbarkeit selbst; bannum leugae, das Recht einer Bannmeile, s. d.; bannale dominium, der durch die Bammeile begrenzte Begirt.

Bannus, m., lat., 1. auch bannale dominium, banni locus genannt, Gerichtsbezirk, Bannbezirk, Bannort; - 2. b. sacer, der Friede einer Rirche sowol im Sinn des Asplrechts als im Sinn des Umfreises, auf welchen das Asplrecht sich erstreckt, 1. Weichbild und Frieden; — 3. b. exemptionis, in ähnlichem Doppelfinn der Friede eines Klofters.

Banquerium, n., lat., franz. banquier, banchier, nach dem Catholicum Armoricum = bancale.

Banquet, m., franz., das Mahl, le sacré b., das heilige Abendmahl; b. des élus, b. de l'Agneau, Ausdruck für die Seligkeit.

Banquette, f., Banket, n., Bankette, f., 1. frz. banquette, f., embasement m.du fondement; engl. patten, step, die Latsche, d. h. die untere Berbreiterung der Grundmauer; - 2. frg. banquette, f., trottoir, m.; engl. banquet, bank, der erhöhte Fußgängerweg einer Brücke ober Strafe, früher meift in ber Mitte, jest an ben Seiten des Fahrwegs; - 3. franz. banquette, engl. foot-bank, Absat an der hinteren Boschung einer Bruftwehr, dazu beftimmt, daß die Schüten darauf treten, um über die Bruftwehr feuern gu fönnen.

Banquette, f., frz., 1. s. d. Art. Banquette; — 2. s. w. Berme; — 3. gemauerter Tritt in der Fenfternische; Verkleidung deffelben; auch Verkleidung der Fensterbrüftung.

Banquier, m., banchier, frz. (veraltet), f. d. Art. Bancale. Beil der Siß des Bifchofs mit einem folden Kissen versehen war, findet man auch in vereinzelten Fällen das Wort banquier für Bischossftuhl angewendet.

Baphomet, m. (Baffomet, Baphemejus), frz. baphomet, m., eine hier und da in Sammslungen vorkommende, von Schlangen umwundene weibliche Gestalt mit einfachem oder doppeltem Mannesgesicht, mit Sonne, Mond ze. ausgestattet, und mit, meist arabischen, Inschristen versehen, nach Hammer's von Purgstall unerwiesener Versmithung Joole der Templer, Shmbose der Gnosis. Nach Hammer heißt Baphomet eigentslich baphemeteos, die Fenertanse der höheren Beissheit; nach Du Cange aber wäre Baphomet eine Korrumpirung des Namens Mahomet.

Baptême, m., frz., engl. baptism, lat. baptismus, m., baptisio, baptisatio, f., die Tause als Saframent, auch als Schmerzenstause, Leidenstause (Matth. 20, 22. 23) und als Tause der Wiedergeburt.

Baptillus, m., lat., der Glockenklöppel.

Bavtisterium, n., frz. baptistère, m., engl. baptistery, lat. baptisterium, n., griech. βαπτιστήριον. 1. Bei den Griechen derjenige Theil bes Bades, wo warm gebadet wurde; bei ben Römern das zu Schwimmübungen bestimmte Baffin in den Thermen. — 2. In der frühchriftlichen Beit ift baptisterium, auch aula baptismatis, lumatum, colymbethra (λούματον, κολυμβήβρα) genannt, die Taufftätte. Zuerft taufte man in Flüffen, an Quellen und Brunnen, furg überall, wo man Wasser fand (Ap.=Gesch. 8, 38; 10, 47 2c.). Da Biele besonderes Gewicht darauf legten, im Jordan, an derfelben Stelle, wo Chriftus die Taufe empfing, getauft zu werden, fo widmete man anch dem Ort besondere Pflege, u. S. Antonius Marthr erzählt (f. Martène de antiq. Eccl. ritibus I. p. 3), daß dort ein Holzfreuz im Baffer ftehe, und die Felfen ringsum mit Marmor befleibet feien. - Bahrend ber Christenversolgungen wurde auch die Taufe in den Katakomben vollzogen. In den Katakomben bon St. Bontian ift eine Taufstätte erhalten mit Malereien, unter benen ein aus dem Taufbeden aufsteigendes Kreuz, ein Johannes, der Chriftum tauft 2c. Die Arnpta von S. Prisea in Rom enthält ebenfalls ein altchriftliches Taufbeden, ebenfo das Cimeterio Ostriense; die Katakomben von S. Pontian, vom Batikan, von S. Aleffan= bro enthielten natürliche Quellen. Die ber SS. Priscilla und Calligtus empfingen bas Baffer burch Bafferleitungen, die Cifternen fpeiften; andere, wie die ber SS. Brategtat und Selena, hatten Brunnen. Die Tausstätten der Katasomben waren kleine, meist runde oder polygone kapellenartige Ausweitungen der Grabstätten mit einem vertiesten Basserbeden, zu dem Stusen hinabsührten. Es wird — und wol nicht ohne Grund — angenommen, daß sich die Sitte, "über den Todten" zu tausen, anch noch nach Aushören der Bersolgungen erhalten habe, da einige von den erwähnten Tausstätten bei den Gräbern aus dem 5. Jahrh, herzurühren scheinen.

Dennoch fing man sosort nach Konstantin's übertritt zum Christenthum an, Tansstätten sub dio zu erbauen. Die Griechen nannten diese Gebände portstrspia, loca illuminationis, die Lasteiner tituli baptismales, templa baptisterii, am hänsigsten aber baptisteria. Wir geben in Figur 122 ein Baptisterium, wie solches ans

einem Sarfophag des Batifans dargeftellt ift, nach Bottari. Die Ba= ptisterien der ersten Beit nach Kon= stantin's 11ber= tritt standen stets einzeln, frei, aber einer nahe an Rirche: sie waren äußerlich meist rund; Manche da= von find erhalten, fo das bei S. Gio= vanni in Late= rano, in welchem eine antife Por= phyrfchale als Tausbecken – steht, die meist mit Gil=



Fig. 122. Darstellung eines Baptisterium auf einem Sarkophag.

berplatten ausgelegt war und welche ein Taber= nakel auf Porphhrfäulen überragte, welches von einer goldenen Räncherpfanne bekrönt war. Ein goldnes Lamm, filberne Statuen des Erlösers u. des Täufers und 7 silberne hirfche, die Wasser spieen, zierten diefes Baptifterium. Das Innere der Baptisterien gliedert fich der Art, daß in der Mitte ein großes vertieftes Baffin, labrum, lavacrum, fons baptismi, piscina, lag, zugänglich burch Stufen, welche wiederum von einem Um= gang umzogen waren. Da die Baptisterien oft fehr groß waren und also nicht von einer Ruppel überspannt fein tonnten, so trennte man den Umgang vom Mittelraum durch Säulen, welche die Mittelkuppel trugen, unter der wol auch eine befondere Ruppel auf kleineren Säulchen als Tabernakel bes Taufbaffins fich erhob, von welcher eine goldene oder silberne Taube herabhing. Der große Umfang war dadurch geboten, daß die Tause durch völliges Untertauchen (immersio) an vielen Personen zu gleicher Zeit, meist nur an Erwachsenen, geschah, und daß sich zu den besons bers seierlichen Taushandlungen an den Bigilien von Ostern und Psingsten sehr viele Täussinge



Sig. 123. Baptifterium St. Martin in Bonn,

brängten. Die Bischöse hatten selbst die Aussicht über die Tause zu sühren; dadurch kam man dahin, die größeren Baptisterien in unmittelbarer Nähe der Kathedrasen zu erbauen. Wenn nun auch die Baptisterien sehr erklärlicher Weise eine

der Nordseite der Kirche wie in Torcello, oder aus der Westseite, wie in Rovara; selten, wie in Trier, südlich; sast immer stehn sie mit der Kirche aus gemeinschaftlichem Vorhos; häusig haben sie eine rechtectige, querliegende, also nicht sehr tiese Vorhalle mit 2 Apsiden an den Schmalseiten,

innerlich einen Altar Johannis des Täusers, an welchem die Neophyten nach erhaltener Taufe das erste Abendmahl empfingen. Wir geben hier in Fig. 124 u. 125 das Baptisterium von Rocera dei Pagani, an welchem die Borhalle fehlt. Die Altar= apsis fann später fein. Das Baffin ift hier bon einer niederen Brüftung mit 8 Säulen umzogen, die das Tabernakel trugen. In Aquilegia hat das Baffin fechs Seiten und fechs Säulen. In dem 430 erbauten Baptisterium der Rathedrale zu Ravenna ist ein besonderer Stand für die Miniftri und Pathen bezeichnet. In die Umfaffungsmauern find oft auch noch Nischen (meistens 8)

eingelegt, die auch wol, wie in Novara, an Stelle des Seitenschiffs treten, wodurch ein templum octochorum entstand. Un den späteren Baptisterien des 9. bis 11. Jahrh. wurde meist eine Altarapsis angelegt. Das Außere ist gewöhnlich sehr ein-

> fach und läßt die Ron= ftruftion und Grup= pirung des Innern völlig sichtbar wer= den, mit Ausnahme der Ruppel, die meist durch ein Zeltdach, tegmen turritum, 3u= gleich bedectt und an= gedeutet ward. Die architektonischen For= men änderten sich na= türlich im Lauf der Jahrhunderte je nach dem herrschenden Stil; die Disposition aber blieb lange fast unver= ändert. Statt des einen Baffins wurden hier



Fig. 124. Baptifterium von Nocera dei Pagani (Durchschnitt).

gewisse Ahnlichkeit mit den Schwimmteichen der Thermen hatten, so war doch die Form gemäß der Heisigkeit des Aktes eine andere, auch eine konsequentere. Die Becken und demgemäß die ganzen Gebände sind meist achteckig, seltner rund, höchst selten viereckig; sie stehen entweder auf

und da zwei für die Geschsechter gesonderte Basserbehälter angebracht; auch die Stellung des Baptisterium zur Hauptfirche mußte sich ost nach lofalen Berhältnissen richten. Allmählich wurde das Bassin kleiner und lag nicht mehr so vertiest; der Fußboden desselben wurde mit dem umgebenden gleich, es erschien also blos als von einer Bruftung eingefaßte Raumabtheilung; noch im 9. Jahrhundert wurde aus dem Badftein ein Taufstein. Damit aber war dem ganzen Inftitut der Baptifterien ein Stoß gegeben; noch wurden zwar vielfach auch in Frankreich und Deutschland selbständige Tauffirchen erbaut, so in Nig, in Poitiers (Nirche St. Front), Mainz (Johannistirche), Worms (1808 abgetragen), Regensburg (im 14. Jahrhundert bei der westlichen Erweiterung des Domes abgebrochen), Trient (im Unterban der Beneficiaten=Sakristei noch erkenut= lich), Mastricht, Petronell bei Wien, Inlda (sacellum regale), Nachen, Effen, Brigen, Bonn (St. Martin, abgetragen 1812, f. Fig. 123). Eben fo oft wurden fie als felbständige Rapellen direft an die Rirche angebaut, fo an den Domen von Speier, Straßburg, Meißen, Augsburg (1808 abgeriffen), bei St. Gereon in Röln, bei St. Georg in Augsburg. Dennoch begann man, soviel bis jett die Forschungen ergeben haben, bereits im 10. Jahrhundert in Deutschland die Tauffteine in die Kirchen selbst und zwar, wie es scheint, meist, nach kirchlicher Vorschrift, auf die Evangelienseite, in die Rahe des nördlichen Gingangs, zu feten, umschloß aber dieselben Unfangs noch fast durchgängig, entweder durch ein Tabernatel auf Säulen (wie in S. Mareo in Benedig von 1040), oder doch mindestens durch hohe Gitter (Salzwedel von 1522). In Stalien wurden noch bis ins 15. Jahrhundert selbständige Baptiste=



rien

23.

waren die

dings 30=

hannes

dem Täufer

geweiht,

doch fom= men

vielfach

Ausnah= men vor .-

3. Bapti-

sterium,

ecclesia

auch

qe= baut. Meist

aller=

Fig. 125. Baptifterium von Mocera ber Pagani (Grundriß).

baptismalis, wurden vielfach nach dem Eingehen der . eigentlichen Tauffirchen die Pfarrfirchen genannt, welche das Recht hatten, das Saframent der Taufe auszuüben. - 4. Baptisterium heißt auch das Ritualbuch, welches das Ritual für die Taufhandlung enthält. - 5. Auch die Taufgebühren, das Taufgeld, findet sich B. genannt. [-s.]

Baquet, m., frang., lat. baquetus, m., der

niedrige Rübel od. Trog, die Wanne, der Lösch= eimer, das Raftfäßchen.

Bar, m., frz., auch bard, m., gefchr., 1. (Her.) f. Barbe; — 2. (Bauw.) Tragbahre gum Steintransport.

Bar, s., engl., 1. Stange, Barren, bef. ber Schlofriegel, die Riegelstange an Thoren; - b. in baywork, die State; horizontal b. in baywork, der Bundriegel, Wandriegel; b. of court, die Gerichtsschrante; b. for window, der Fenster= stab. Mehr f. in Mothes' B.-L. — 2. (Ber.) Der Stabbalken; bars-gemels, der Zwillingsbalken; f. auch Barrulet. — 3. Bar in tracery und bartracery, f. unter Tracery.

Bar, m., 1. in der nord. Mythol. war der Bar dem Thor geheiligt und galt als Bote bes Sommers. — 2. Der Bär war von je wegen seiner Stärke und Wildheit ein Sinnbild des Schreckenerregenden, weshalb er, um die Macht bes Beiligen auszudrücken, sowol in ber Bibel (2. Könige 2, 24) wie in der Legende, als dem Willen des Beiligen folgsam und dienend er= scheint. Daher tritt er auch oft als Retter ber Beiligen auf. Aber feines Brimmes und feiner Bosheit wegen ist er in Kunstdarstellungen auch Sinnbild des Teufels, oder auch in Darstellungen ber 7 Tobfünden Sinnbild des Bornes. Attribut der Heiligen Aventinus von Tropes, Columba, Columbanus, Cuphemia, Gallus, Jakob von Ta= rentaise, Humbert von Moralles 2c. — 3. (Kriegsb.) Steindamm, quer durch den Graben gebaut. S. Mothes' B.=Q.

Bara, f., fatein., ital. barra, f., die Gänfte, Tragbahre.

Barachilius (Barachjefus) u. Jonas, St., wurden unter König Sapor (Schapur) von Persien gemartert. Er treunte die Brüder, spiegelte jedem den Abfall des Andern vom Chriftenthum vor, ließ sie durch Gis, glübende Jug- u. Achsel= platten, Dornen 2c. qualen und endlich mit ge= schmolzenem Blei und Bech in Hals und Rafenlöcher ersticken. Jonas wurde gepreßt u. zulet zerfägt. Ihr Tag 29. März.

baratus, barratus, adj., Int. (Her.), = b. frz. barré, f. d.

Barb, s., engl., 1. der Bart, f. d.; — 2. die Pferderüftung, f. Barding.

Barbacane, f., barbacanon, m., fra., engl. barbacan, barbycan; ital. barbacanone, m., fat. barbacana, barbacanis, f., barbacenus, m., barbachanna, f., barbicanum, n., nach Ginigen arabi= schen, nach Andern feltischen Ursprungs (bar, vor, u. bach, schließen), 1. schmake, nach hinten er= weiterte Schießscharte für Bogenschützen und Flintenfeuer; — 2. mit Schießscharten versehene Bormauer (Zwingermauer) zu Bertheidigung der Thore; noch jest nennen die Franzosen so kleine Brüdenköpse und ähnliche kleine vorgeschobene Werke; — 3. Wasserablauf, der durch eine Futtersmauer, eine Brüdenmauer 2e. geführt ist.

Barbara, St., fiz. Sainte Barbe, Märtyrerin aus Nikomedien in Rleinafien, nach der Legende Tochter des Dioseurus, eines vornehmen und reichen heidnischen Kaufmannes. Des Vaters Ermahnungen, daß fie von der driftlichen Religion wieder zum Beidenthum übertreten möchte, waren vergeblich; lange Zeit ließ er fie bei ge= ringer Roft in einem Thurm schmachten. Nach Andern geschah dies, weil sie sich nicht nach des Baters Willen verheirathen wollte; nach noch Andern erbaute sie selbst den Thurm mit Erlaubniß ihres Baters, um darin zu leben. fie in diesem Thurm drei Fenfter anbrachte und auf Befragen ihrem Bater gestand, daß fie dies zu Ehren der göttl. Dreieinigkeit, der drei Lichter, die die Seele erleuchten, gethan habe, entdeckte Dios= eurus, daß fie Christin sei. Nach Andern fchrieb sie, halb bekehrt, einen Brief an den Kirchenvater Origines, welcher damals in Alexandrien lebte: dieser fandte ihr einen als Arzt verkleideten Schüler, der das Werk der Bekehrung vollendete und fie taufte. — Mis nun der erzürnte Bater fie mit bem Schwert verfolgte, öffnete fich ein Felfen, um fie zu bergen. Gin Birt verrieth fie; der Bater zog fie nun bei den haaren vor den Richterstuhl. Der Richter, Profonsul Mareianns, ließ fie geißeln, foltern, ließ ferner ihr beide Brufte abschneiden und die Wunden mit Salz bestreuen, sie verkehrt aufhängen, und da sie trot alledem standhaft blieb, wurde fie zum Tode verurtheilt; ihr Bater felbst enthauptete fie ums Jahr 240 (n. A. um 303), nachdem ihr ein Engel das h. Abendmahl in den Thurm gebracht hatte. Bater (n. A. den Richter) traf zur Strafe der Blit, und deshalb wird St. Barbara bei Ge= wittern angerufen. Sie ward bei Ginführung der Feuergewehre in Spanien und später auch in andern Ländern als Schutheilige der Artillerie angenommen; ihr Bildniß prangt über allen Beughäusern und Bulverkammern (die Bulverfammer auf frangösischen Schiffen beißt Sainte Barbe). Sie ift außerdem Patronin v. Ferrara, Guaftalla und Mantua. In den häufig vorkommenden Darftellungen trägt sie ein Schwert oder eine Palme, häufig auch als Märthrerin ein Diadem, bisweilen eine Pfauenfeder, weil die Ruthen, mit denen fie gegeißelt wurde, in folche verwandelt wurden. Sie hat ein Buch in der hand, worin fie lieft. Beigegeben wird ihr mei= stens der Thurm mit den drei Fenstern. Gie ist, wie erwähnt, Patronin der Feuerwaffen, gegen Donner und Blit, auch gegen einen plötlichen,

unbuffertigen Tod, weshalb fie auch wol mit Relch und Hoftie abgebildet wird. In Einzelfiguren ift fie z. B. dargeftellt von Jan van End (Muf. in Antwerpen), wo sie, in einem Buch blätternd, figt, während die Berkleute im Sinter= grund den Thurm bauen; von Rafael auf feiner Sixtinischen Madonna als Versonisitation des Glanbens; von Palma Beechio in dem koloristisch fo schönen Bild in S. Maria Formofa in Benedig; mit Geschüt zu ihren Füßen, von Dom. Ghirlandajo, hans holbein u. A. Oft erscheint fie neben der thronenden Madonna, seltner dagegen und unbedeutender find einzelne oder mehrere Darftellungen aus ihrem Leben; am vollständig= ften in 9 Bilbern im Kreuggang zu G. Paul in Leipzig von 1385. Häufig erfcheint fie als Ba= tronin der Feuerwaffen und gegen plötlichen Tod auf Waffen aller Art. Ihr Tag der 4. Dezbr.

Barbaricarius, m., lat., frz. barbaricaire. So hießen bei Römern und Griechen, aber auch im Mittelalter Künstler, welche im Geschmack der Ausländer, besonders der vorzugsweise Barbaren genannten Phrygier, arbeiteten (barbarica opera versertigten), besonders Versertiger und Vergolder der Waffen und Tapetenwirker, die aus Goldsfäden Figuren einwirkten.

Barbarus, St., 1. Krieger Julian's gegen die Franken; auf bessen Besehl, da er nach einer gewonnenen Schlacht nicht den Göttern opfern wollte, hingerichtet; sein Todestag 14. Mai; — 2. Bischof von Benevent, starb 603.

Barbator, m., lat., Barbier, Bader, f. d.

Barbatus, m., lat., der Bärtige; so hießen die Laienbrüder, welche zum Zeichen, daß fie nicht allen Gelübden unterworfen waren, langen Bart trugen; f. d. Art. Bauhütte.

Barbe, f., frz. bar, m., engl. barbel (Her.), ein als Wappenbild häufig vorkommender Fisch, gewöhnlich zu zweien, abgewendet, ausgebogt; f. Fig. 126.

Barbe, f., frz., 1. engl. barb, beard, ber Bart, f. b.; — 2. (Trcht.) engl. barbe, ber Wimpel ber



Fig. 126. Barbe.

Nonnen; — 3. die Franje, Lohde, die Haare des nicht geschorenen Tuches; — 4. (Gieß.) der Erat an Gußnähten; — 5. barbe du pêne, der Ans griff des Riegels im Schloß; — 6. d. du tenon (Zimm.), die Achselung eines Zapsens.

barbé, barbelé, adj., frz., barbelatus, adj., satein. (Her.), gebartet, z. B. ein Bogel, deffen Kamm od. Bart eine andere Farbe hat; f. d. Art. denché, frangé, gebartet.

barbed, adj., engl., 1. (Her.), s. w. gesbartet; von Rosen, auch leaved genannt, mit ansbersfarbigen Relchblättchen versehen; von Pseilen gesagt, mit Widerhaken an der Spitze versehen.

Barbel, s., engl. (Ser.), die Barbe, f. d.

Barbelo, 1. (Symbolit) bei den Gnoftikern ein Ausdruck, der entweder das Leben, die Mutster alles Lebenden, oder die vernünftige Seele, welche der sinnlichen Seele und dem Körper widerssteht, bedeutet haben soll. — 2. Nach den Nikolaiten ein göttliches Wesen, das den 8. Himmel bewohnt und Saboth, Herrn des 7. Himmels, zum Sohn hat. — 3. Tochter des Baal; so soll Simon der Wagier sein Weib Helena genannt haben, die er, nach Tertullian, für das Geld erkaust habe, das er (Ap. Geld. 8) den Aposteln geboten hatte.

Barbet, m., srz., s. v. w. Helmbart, s. Helm. Barbette, f., franz., 1. s. v. w. barbe 2; — 2. die Geschütbank, Stückbank.

Barbicalis, f., satein. (Baff.), eine Steinichleuder, ein Mangell (f. d.).

Barbicana, f., Iat. = barbacane.

Barbière, f., barbier, m., frz., f. d. Art. Helm. Barbillon, m., frz. (Baff.), eine Art Pfeil mit Widerhafen an der Spige.

Barbouilleur, m., franz., f. Ausubler; barbouillage, m., frz., schlechte Malerei, Subelei.

Barbure, f., fr<sub>3</sub>. = bayure.

Barbuta, f., lat. (Trcht.), eine Kopfbedeckung der Soldaten; eine große Kapuze ohne Zipsel.

Barbute, f., frz. (Baff.), Theil des Helms, der den Bart umichloß.

Barciolum, berciolum, n., lat., frz. berceau, m. (Ger.), die Wiege, Kinderwiege.

Bard, m., frg., f. d. Art. bar.

Barda, f., sat., srz. barde, f., engs. barde, bardin, barding, die Pferderüftung; bardatus equus, sat., frz. cheval bardé, engs. barded, sestuer barbed horse, ein Pserd mit ganzer Rüftung; auch in der Heraldis gebräuchlich. Barda hieß bei den Standinaviern die Streitart.

Barde, m., frz. barde, m., engl. bard, d. h. Sänger (wahrscheinlich von Bar, Gesang) bei den alten Kelten, in deren Sprache (jeht Ersen genannt) Ossian, der berühmteste Barde, schrieb; eine der drei Klassen ber Druiden, Tonkünstler und durch göttlichen Einfluß Begeisterte u. Ersenchtete, theils Tempeldichter, theils weltliche Sänger, vorzüglich Berewiger der Heldenthaten u. Lehrer der Geschichte, der Dichts u. Tonkunst.

Barde, f. (richtiger Barte), auch Barthe geschrieben, hieß im Mittelaster eine Streitagt, ein Beil; daher Hellebarte, f. d.

Barde, f., frang., 1. die Pferdernftung, f.

Barda; — 2. sanger Sattel, blos von gesteppter Leinwand gesertigt; haute b., ein sehr hoher Sattel.

bardé, adj., frz. (Her.), vom Pferd, gerüftet (bedeckt 2); vgl. auch unter Barda.

Bardeau, m., frz., Dachspan, Spließe, oft fälschlich mit Schindel, Dachschindel übersetzt.

barder, v. tr., srz., Steine aus einen Karren ober eine Trage
saden; baher bardeur, m., bie Tagelöhner, welche ben
Maurern die Steine
zutragen, s. Oblatus.

Bardewitt, wens bischer Gott mit 5 Köpsen, Gott bes Friedens, der 5 Sinne und bes Handels, bessonders zu Wolgast verehrt.

Bardin, barding, s., auch bardynges, plur., engl., die Pferderüftung, f. Barda.



Fig. 127. Gallier im Bardocucullus, nach Abbé Charlet de Langres.

Bardo, St., Erzbischof von Mainz von 1031 bis 1051, erhielt wegen seiner Beredsamkeit den Beinamen Chrhsostomus (Goldmund). Sein Tag 10. Juni.

Bardocucullus, m., frz., ein Mantel der alten Franken (und wol auch der Gallier) aus grobem Stoff, mit Ürmeln und Kapuze (j. Fig. 127).

bare, adj., engl., nackt, daher bares, pl., bas Nackte an Statuen und gemalten menschlichen Gestalten.

barefooted, adj., engl., barfüßig; barefooted friar, Barfüßermönch, s. b.

Barellus, m., fat., f. v. w. Barreau, f. b.

Barenfuß, m., Barentate, f., f. d. Art. Fußbekleidung.

Barenklan, m., f. d. Art. Afanthus.

Bärenorden, m., franz. ordre de l'ours, ein von Kaiser Friedrich II. im J. 1213 gestisteter Kitterorden, dessen Drbenszeichen eine goldene, mit goldenen Eichenblättern durchslochtene Kette war, an welcher ein schwarzgeschmelzter goldener Bär hing.

Barett, n., Barret, Biret, n., frz. barrette, f., beret, m.; engl. bonnet, lat. barretum, barretta, beretum, birretum, birettum, n., pileolus, m., eine vermuthlich schon im 10. Jahrhundert auß der Aundkappe, dadurch, daß man sie zum bequemen Ansagien etwas erhöhte und saltete (Fig. 128 u. 129), hervorgegangene Müße, Ans

fangs meift rund, fpater nach oben vieredig. Im Unfang war fie fast immer blan, später auch andersfarbig. Im 15. Jahrh. erscheinen fie schon in mannichfacher Formveränderung (Fig. 130 bis 132); im 16. Jahrh. aber wurde die Mannich= faltigkeit noch größer. Im Allgemeinen bildete man es fehr flach, fast tellerförmig, mit breitem, meift gesteiftem Rand (Fig. 133, 135). schlitte den Rand (Fig. 134), durchzog ihn auch wol mit farbigem Stoff, erhöhte auch den Boden wieder faltiger (Fig. 134, 136, 137); Lands= fnechte und Stuter trugen das Barett fehr breit, aus verschiedenfarbigen Studen gusammengefett, vielfach gefchlitt, mit Schnuren, Schleifen und Federn überladen (Fig. 133 n. 134). Den Hand= wertern wurde 1518 folder Lugus unterfagt, Edelleuten die Abertreibung deffelben verboten.



Fürsten waren schon vorher darin mäßig gewesen, hatten aber zur Feder die Agraffe gefügt (Fig. 135); sie trugen das B. meist roth oder earmoifin= farben. Bürger trugen es vielfach in den Formen Fig. 136 n. 138, Gelehrte in den Formen Fig. 137 u. 139. Um das Barett recht feck auffeten zu können, befeftigte man es an die fonft locker darunter getragene Unterkappe (Fig. 139). Nach= bent im 2. n. 3. Jahrzehnt des 16. Jahrh. das Barett fast allein als Ropfbedeckung für Männer und Weiber geherrscht hatte, trat es, wol mit in= folge der einschränkenden Berordnungen, mehr und mehr gegen andere Kopfbedeckungen zurück und wurde bald nach der Mitte des Jahrh. fast nur noch von Beiftlichen und Gelehrten (Doktoren und Magiftern der freien Rünfte) getragen, fo daß es bald zum Standesabzeichen wurde. Auch nun war es noch Wandelungen unterworfen. Fig. 140 zeigt ein folches Barett aus der Zeit um 1560, Fig. 141 die um 1600 gebränchliche, 142 u. 143 noch spätere Formen. Der Deckel ist völlig quadratisch aufgesteist, so daß die früsheren Falten als zeugüberspannte Pappstreisen erscheinen, zwischen denen eine Quaste sitt. Ahnslich wird es noch jetzt von der katholischen Geistslichkeit getragen, während die protestantische vielsach zu der Fig. 140 u. 142 dargestellten Form zurückgekehrt ist. — S. auch d. Art. Tutupia. [—s.]

barfuß, adj., frz. déchaussé, engl. barefooted; barfuß zu gehen galt schon im Alten Testament als Symbol der Demuth und Selbsterniedrigung, daher Moses vor dem feurigen Busch, aus dem Gott zu ihm sprach, die Schuhe auszog (2. Mos. 3, 5; ähnlich Jes. 20, 2 u. a. mehr), wie denn auch der Heiland, seine Mutter, die Apostel und mehrere Heilige oft barfuß erscheinen.

Barfilfer, m., frz. déchaussé, engl. baresooted friar, heißen Mönche, die keine Jugbekleidung oder nur einsache Sohlen tragen. Sie bilden keinen befonderen Orden, sondern Abtheilungen verschiebener Orden, z. B. der Franziskaner und der durch die heil. Theresa resormirten Karmeliter u. Karmeliterinnen. Die aus diesen Ordensabtheilungen hervorgegangenen Heiligen werden natürlich als Barfüßer dargestellt, z. B. Antonius 2.

Barge-board, verge-board, s, engl. (Baum.), Giebelfchubbret, Bindfeber, Stirnbret.

Barge-couple, verge-couple, s., engl. (Banw.), das Giebelgebinde, doch auch der Spannriegel.

Barge-course, verge-course, s., engl. (Banw.), 1. die Ortschicht, Bordschicht; — 2. eine aus schräg, in einer Abbachung geneigt gestellten Ziegeln gebildete Mauerkappe.

Bargina, f., lat., das Bergament.

Barguette, f., frang., 1. Pferdefähre; — 2. Speifeschrank für fertige Speifen u. Bachwerk.

Baril (fpr. bari), m., frz., auch barris ober barillet, engl. baril, sat. barile, n., barillus, m., bariola; ital. barlione, barrido, eigentsich Faß, etwa eine Viertestonne haltend, doch befonders ein Tönnchen, Fäßchen aus seinem Holz, Essenbein oder Metall, mit abnehmbarem Deckel, im Mittelaster zum Taselservice gehörig, also vorzugsweise Wein enthaltend. Barisiaux oder barillets hießen auch kleine runde Vächsen aus Essenbein oder kostbarem Holz, mit Silber beschlagen, worin allersei seines Gewürz oder Parfümerien ausbewahrt wurden; ferner kleine Kapsseln mit einem Meßband. [—s.]

Barilfaß, n., hölzernes Tönnchen, mit einem lebernen Beutel umschloffen, worin das Pulver zu den Stückladungen ausbewahrt wurde.

Barillotus, m., sat., eine Art Tunita, mit freisrunden (fafförmigen) Stidereien gefchmudt.

145

Bariolage, m., frang., buntschedige Malerei, feltsames Karbengemisch.

Barlaam, St., 1. ein nugelehrter, einfacher Landmann aus Rappadotien, der, als er sich weigerte, den Gögen zu opfern, im 3. 304 in einen Tempel geführt wurde, wo man seine Sände und Arme im Weihrauch verbrannte, bis er unter qualvollen Martern starb. Gein Tag ber 19. Nov. - 2. Gin Ginsiedler in Indien, der im 3. oder 4. Jahrhundert lebte und den indi= ichen Prinzen Josaphat bekehrte, woraus dieser der Regierung entsagte und sich als Ginsiedler in die Bufte gurudzog. Der Tag Beider ift der 27. Nov.

barlong, adj., frang., länglich, aber nuregel= mäßig vieredig; von Rleibern gefagt f. v. w. auf einer Seite länger als auf ber anderen.

Barlotière, f., frz., das Fenstereisen, Windeisen.

Barm-cloth, s., engl., bei Chaucer vorkommender Ausdruck für apron, die Schürze; f. barmus.

barmherziae Brüder, frz. frères de la Charité, engl. brothers of Charity, oder Sofpitaliter bes St. Johann von Gott (f. d.), ein ums Sahr 1540 in Spanien gestifteter Orden zum Zweck der Terpflegung der Kranken und zur Befferung unsittlicher Mädchen und Frauen, der sich bald über alle spanische Provinzen und über Frankreich verbreitete. Die Laien des Ordens hatten feine Regel oder Satung; die Tracht der Priefter war Ansangs braun, mit schwarzem Gürtel, später vertauscht mit der schwarzen Kleidung der Augustiner.

barmherziger Samariter, f. Samariter.

barmherzige Schwestern, frz. soeurs oder filles de la Charité, engl. sisters of Charity, ein von Bincenz von Paula und Louise de Marillae 1530 gestifteter Orden, der feine Rlöfter hatte, fondern sich der Rrantenpflege nur in Sospitälern und Brivathäusern widmete. Gleichen Zweck versolgen die Elisabethinerinnen (soeurs grises), Sa= lesianerinnen od. Bisitandinen u. die Ursulinerinnen.

Barmherzigkeit, f., lat. misericordia, häufig bargestellt in Rrantenhäusern und Säusern der Mildthätigkeit und zwar am liebsten durch die Maria della Misericordia, d. h. Maria, die Urme, Krüppel und Kinder unter ihrem ausgebreiteten Mantel birgt: serner durch Christus, der von allerlei Leidenden umgeben ift, oder durch das Gleichniß vom barmherzigen Samariter, ober auch durch die 6 Werte der Barmherzigkeit (Matth. 25, 34 ff.), denen die Kirche nach Tob. 12, 12 ein siebentes hinzusügte; also Fremde beherbergen, Befangene troften, Durftige tranten, hungrige fpeisen, Radte fleiden, Krante besuchen, Todte begraben, z. B. in Fresten von Raffaelino del Garbo in dem Dratorium der Congregation der Buonomini in Florenz, in Terracotta-Reliefs von den Künftlern delfa Robbia (um 1528) an der Façade des Krankenhauses zu Pistoja, aber auch am nördlichen Seitenschiff der St. Jafobsfirche zu Leutschan in Ungarn (erfte Balfte bes 15. Jahrh.), two den 7 Werken der B. die 7 Todfünden gegenüber gestellt sind. Im Bild des Begrabens der Todten ist hier der Leichnam der der h. Amgfrau. Man findet die Barmbergigkeit auch personisizirt durch den heiligen Martin, oder allegorisch dargestellt als Weib mit ent= blößter voller Bruft, ein Kind zu sich emporhebend und einem andern eine Gabe reichend oder ihm ein Gewand umwersend. [-r.]

Barmus, m., fat., die Schürze, der Schurz. Barn, s., engl., die Banse, doch auch, bes. im plur., für Schenne, Speicher gebraucht.

Barnabas, St., der Gefährte des Apostels Baulus, nächst diesem der bedeutendste unter den ersten Lehrern des Chriftenthums, daher auch im zweiten Theil des Kanon gleich nach Matthias als Apostel aufgeführt. Er war aus Chpern ge= bürtig, hieß eigentlich Joses und erhielt von den Aposteln den durch νίος παρακλήσεως, d.i. Sohn der erbaulichen Ermahnung (Ap.=Gesch. 4, 36), er= flärten Beinamen Barnabas. Seiner Wirffamfeit wird in der Ap.=Gesch. oft gedacht. Er soll nach der Legende Bischof in Mailand gewesen sein u. in seiner Beimat auf Antrich der Juden im 3. 61 den Märthrertod vermittels Steinigung erlitten haben. Er findet sich selten dargestellt, bisweilen in der Hand das Evang. Matthäi hal= tend, weil er durch diefes die Kranten und Besessencen heilte. Sein Tag der 11. Juni. [-r.]

Barnabiten, m. pl., frz. u. engl. Barnabites, Chorherren des h. Paulus, daher auch Pauliner genannt, 1535 zu Mailand entstanden; schwarze Rleidung über dem gewöhnlichen Chorkleid (lat. rochettum).

Barnacle, s., pl. pair of barnacles, engl. (Ser.), die Bremfe, f. d.

Baro, m., lat., frz. baron, m., engl. baron. Ursprünglich wurde baro und barus sast gleich= bedeutend mit Vir, Mann, gebraucht. Diejenigen Männer nun, welche, direft vom Berricher belehnt, für dieses Lehn mit ihm zu Feld zogen und fo feine Maunen waren, nannte man Barones. Daher heißen noch jest die niederen Abligen fo. In England ift Baronet die höchste Stuse ber Gentry, Baron die niedrigste der Nobility. In Deutschland ist Baron f. v. w. Freiherr, etwas mehr als einfacher Abel. — Über die heraldischen Abzeichen der Baronie und Baronetie f. d. Art. Arone. In der Heraldik heißt bei Darstellung eines Chepaars baron ber Chemann, baron and femme das Chepaar. [-s.]

146

Barockfil, m., fra. style baroque, baroque, m.; engl. baroque-style; das italienische barocco bedeutet etwas Berkrüppeltes, Berschobenes, dann auch eine Bruchperle, eine verschobene, unregel= mäßig gestaltete Berle. Der mit diefer Benennung fehr bezeichnend belegte Stil verhalt sich zur Renaissance etwa so, wie die Gothit des 15. Jahrhunderts zum edlen gothischen Stil. Die strenge Renaissance mit ihren Schematen und Schönheitstabellen, mit ihrer nüchternen Copirung römischer Formen, entbehrt des innern Organis= mus und des nur bei direttem Berauswachsen aus dem Bedürsniß und der Technik der bauenden Bölfer erreichbaren inneren haltes. Gie zog den Künftlern enge und dabei unerträgliche Grengen. Daher wurden diese Grengen schon um 1550 von einzelnen hochbegabten Männern, an deren Spite Michel Angelo stand, durchbrochen; diese gingen von den Regeln ab und setzten aus den römischen Baugliedern nach ihrer subjektiven Borliebe ein neues Banges gusammen, welches zwar begreiflicher Beise des inneren logi= schen Organismus entbehrt, aber doch brillant u. geistreich erschien. — Aber was solche hervor= ragende Genien fich erlauben durften, erlaubten sich nun auch, ihnen nachahmend, mittelmäßige Rünftler, und fo entstand eine Stilverunftaltung, die etwa von 1620 an bis um 1730 gang Europa beherrschte. In der firchlichen Baufunft waren damals die Jesuiten tonangebend; ihre Rirchen sind meist im Barocfftil aufgeführt. Die Façaden zeigen in der Regel zwei Säulenstellungen übereinander, so daß die obere bedeutend kleiner als die untere ift. Bei bafilikenartigen Anlagen, wo die zweite Ordnung über den Geitenschiffen na= türlich wegfällt, werden deren Salbgiebel, sowie etwaige Strebebogen (lettere auch bei Ruppel= bauten), durch verkehrte Konfolen oder willfürlich gewundene Sc nörkel versteckt, die wol auch nach oben in Vilasterkapitälen endigen; zwischen den einzelnen Gäulenftellungen, die bei Thurmen bis zu 7 übereinander vorkommen, ift fein orga= nischer Zusammenhang; Wand= und Architrav= linien folgen oft den tollsten Schwingungen. Überall nimmt die Dekoration über die Disposition überhand, bis endlich der Barocfftil in das Rocoeo übergeht. In Italien kann man die Herrschaft dieses Stils in die Zeit zwischen 1570 u. 1715 feten, in Spanien 1610-1740, in Frantreich 1580-1720, in England 1650-1720 und in Deutschland 1620-1740. Näheres, sowie Abbildungen, f. in Mothes' B.-L. [-s.]

Barontius, St., aus Pistoja, sah in einer Bifion den himmel und die holle und baute fich, hierdurch zu frommen Gefühlen erregt, eine Belle bei Pistoja, wo er mit dem h. Desiderius und 4

Anderen als Ginsiedler lebte. Er † im Anfang des 7. Jahrh. Sein Tag 25. Märg.

Barquette, f., frang., ein tragbarer Speise= schrank.

Barra, f., lat., 1. auch barrus, m., frz. barre, f., Stange, der hölzerne Thorschiebriegel; - 2. franz. barreau, Cancelle, Schranke; — 3. bunte Stirnbinde, auch barula genannt; - 4. Thor= sperre, auch Thorsperrgeld, Thorgeld, auch barragium gen., frz. Barrage; — 5. die Todtenbahre; - 6. (Ber.) der Linkbalken.

Barracanna, m., lat., frang. baracan, m., engl. barragon, eine Art grober Barchent, baber barracana, f., die Bettbede, Steppbede.

Barradis, m., fra., Zaun von Pfählchen.

Barrage, m., frang., latein. barragium, n., 1. Bersperrung, Bermachung einer Strafe, eines Fluffes durch eine Querftange; - 2. Sperrgeld, Thorgeld; — 3. s. v. w. Barrière. Bgl. d. Art. Barreria.

Barrale, n., lat., im Mittelalter ein Fluffig= keitsmaß von 36 Pinten = 72 frz. Nößel, etwa 68 Liter.

barrati fratres, pl., sat., oder barreti nannte man die Karmelitermonche (f. d.) wegen ihrer braun und weiß gestreiften Rleidung.

Barre, f., f. Barren.

Barre, f., frz., überhaupt jeder schmale, stangen= ähnliche Körper, besonders aber: 1. (Bauw.) Quer= holz, also z. B. Streichstange beim Baugerüst; Querleiste auf Bretthüren, Bretverschlägen 2e.; (barre à queue, auf den Grat eingeschobene Leiste); Schlagbaum, Schranke; b. d'appui, Laufftange an Treppen; - 2. (Schloff.) Riegel im Schloß; b. à queue, Schwanzriegel; b. de croisée, Sperr= schiene an Fensterläden; b. de grille, Roststab; b. de grille de clôture, wagrechte Gitterschiene, durch welche die aufrechten Bitterftabe geftedt sind; b. de trémie, Schiene an der Vorderkante des Kaminästrichs; b. de trémion, Manteleisen, Rauchsangeisen; b. de languette, Zungenstab in ber Effe; - 3. (Ber.) Linkbalten; b. de batardise, schmaler Linkbalken, Beizeichen der Baftarde; b. simple, breiter Lintbalten, Chrengeichen; armes barrées, mit Linkbalken belegtes Schild; en b., schräg links liegend; - 4. barres, f. pl., hieß ber Zweikampf mit turgen Schwertern in einem von Schranken umichloffenen Raum.

Barre, s., engl., bend sinister = bem frang. barre 3.

barré, adj., frz., 1. (Ber.) durch Linkbalten getheilt, f. d. frang. barre 3; - 2. frère barré, Spigname der Rarmelitermonche, f. d. und barrati fratres.

Barreau, m., frz., kleiner Barren, besonders 1. b. de grille, aufrechter Gitterstab, der durch die wagrechte Gitterschiene gesteckt ist; b. à pique, oben spikgefeist; b. à flamme, mit korkziehersartiger oder doch in flammigen Wellen gebogener Spike; — 2. b. d'une grille à seu, Querstab des Rostes zu Auflage der Roststäde; — 3. b. montant, Höhstab einer eisernen Thür und zwar b. m. de cotière, die Hinterhöhe oder Bandhöhe; b. m. de battement, Schlußhöhe oder Schloßhöhe; — 4. Cancelle, Schranke, s. Barra 2.



Fig. 144. Barrel-vault in ber Unterfapelle gu Rosinn (Schottland),

barred, adj., engl., gestreift, daher auch (Her.)

= b. frz. barré.

Barrel, s., engl., 1. auch barril, hölzernes Gefäß zum Versenden von Flüssigkeiten, Faß, daher auch ein Flüssigkeitsmaß; — 2. runder, saßinklicher Körper; — 3. Lauf eines Schießsgewehrs.

Barrel-vault, s., engl., das Tonnengewösse; b. with projected arches, das Gurtgewösse, s. Fig. 144; annular b., das Ringgewösse.

Barren, m., 1. auch Barre, f., engl. bar, stangensörmiger Körper, daser Barrenstein, Barnstein s. v. w. Manerzieges; s. auch Barre 1., 2.; bes. heißen so die noch unverarbeiteten Stangen von Gold u. Silber; — 2. das bekannte Turnsgeräth.

barrer, v. tr., frz., eine Thüre od. dgl. durch eine Sperrschiene oder Riegelstange verschließen; — 2. einen Weg ze. versperren; s. Barrage u. Barreria.

Barreria, barrera, barreya, barriera, f., sat., frz. barrière, f., engl. barrier. Gesammt=

heit von Stangen, Gestänge (engl. barra u. barre) zum Verschssießen, Versperren eines Weges oder als Geländer.

Barrette, f., frz., f. Barett.

Barrido, m., ital., J. Baril.

Barrier, s., engl., 1. s. barreria u. barrière; — 2. b. wurden auch fleinere leichte Berschanzungen, Festungsmauern, ja Greuzsestungen genannt.

Barrière, f., fra., engl. barrier, f. v. w. bar-

reria, s. b.; daher auch jede Umzäumung, Einfriedigung, Schranke 2e., bes. 1. Gittersthor, Schlagbaum; — 2. Geländer au Abhängen 2e.; — 3. b. à sortie, engl. barriergate, zweislügeliges Palisiadenthor mit Schiehscharten, welches die Öffnung in einer Palisiadirung, an Schanzeingängen 2c. schließt.

Barrium, n., lat., barium, varium, n., barrica, f., latein., altfrz. barri, m., die Manern und Bälle einer Stadt, daher auch die zwischen beiden Manerreihen eingesichlossen, also die Borstadt bildenden Hänser. Daher barricanus, ein Borstadtsbewohner. [—s.]

Barrow, s., engl., 1. hand-barrow, die Tragbahre, Trage, Bahre (bes. die Todtensbahre); — 2. barrow on wheel, wheelbarrow, der Schubkarren; — 3. die Halde, daher auch, frz. galgal, m., eine Art der feltischen Grabhügel, s. Keltische Tenkmale.

Barrulet, barrelet, s., engl. (Her.), ein sehr schmaser Strichbassen; pair of barrulets, s. v. w. Bars-gemels, s. im Art. Bar.

Barrus, m., fat., J. Barra 1.

barry, adj., engl. (Her.), gebalkt; 3. B. barry of six, arg. and azure, in sechs Plätze, also sünsmal getheilt mit Silber u. Blau; bei mehr als Rügen heißt der Schild barruly; doch müssen keißt die Plätze in gerader Zahl sein; bei ungerader Zahl würde es z. B. heißen arg. three barrulets gu., Silber mit drei rothen Strichbalken; barrybendy, gebalkt und (mehrmals) rechts geschrägt; barry-bendy-sinister, gebalkt und (mehrmals) links geschrägt; barry-paly u. barry-pily, s. d. Art. paly u. pily. [—s.]

Bar-shot, s., engl., die Stangenkugel, Anüppelskugel, Staffkugel, Drahtkugel.

Bart, m., 1. franz. barbe, engl. beard, sat. barba; die Art und Beise, den Bart wachsen zu lassen, oder ihn abzuscheeren war schon im frühen Mittelaster ein Gegenstand besonderer Ausmerksamsefeit, bisweisen auch besonderer Bedeutung. Die Byzantiner pflegten ihn zwar nach Art der Römer der späteren Kaiserzeit vollständig wachsen zu lassen, doch zeigen uns die Abbisdungen jener Zeit,

Bart

148

daß die Raiser von Ronftantin bis auf Justinian, mit Ausnahme Julians, und mit ihnen die Sofleute, die Bartlosigkeit vorzogen. Justinian ließ sich im Alter den Bart machsen u. von da an wurde es auch bei den hohen Ständen Gebranch, den Bart wachsen zu laffen. Die Standinavier trugen anfänglich Bollbart, rundlich oder ziegenbärtig; ums Sahr 1000 waren fehr lange Barte beliebt, später wurden sie zugleich mit dem Haupthaar auf ein bestimmtes Maaß beschränft. Von den vorchriftlichen Bölfern des nördlichen Britanniens wurde der Bart trop ihrer Gitte, sich das haar nie zu icheeren, sondern unverfürzt zu tragen, völlig geschoren, mit Ausnahme eines stehen bleibenden Schnurrbartes. Auch die Gallier pflegten den Badenbart gu rafiren und nur einen breiten, dichten Schnurrbart zu tragen. Anders bei den übrigen Bölfern Europa's. Wie die Mohammedaner den Bart in seiner gangen Fülle machsen ließen, so betrachteten auch die älteren Germanen, die Westgothen und Burgunder das Abscheeren des Bartes als ein Zeichen der Unfreiheit und bes Berluftes der Ehre. Die Edlen der Longobarden trugen Locken und langen Bart, bei geschornem hintertopf. Die Franken zur Zeit der Merovinger trugen furzen Bollbart; zur Zeit Karls bes Großen trugen die Bornehmen gar feinen Bart, oder nur Schnurrbart, das Bolf vollen Bart. Die Sachsen trugen im 6. Jahrh. feinen Bart, der aber um die Mitte des 10. Jahrh. bei Sachsen und Franken als Auszeichnung der höchsten Stände wieder in Aufnahme kam — indem Otto I. ihn nicht schor — und sich bis zum 12. Jahr= hundert als solche erhielt. Während aber die Vornehmen ihn ziemlich furz hielten, erscheint er andererseits auch lang, bei den Juden und dem niederen Volke freilich in wilderem Zustand, noch bis zum 12. u. 13. Jahrh., während bei allen übrigen Ständen, Rittern und Bürgern, im Allgemeinen vom Anfange bes 12. bis gegen bas Ende bes 14. Jahrh. völlige Bartlofigkeit vorherrichte. Daffelbe gilt von Frankreich, England u. Italien fast das ganze Mittelalter hindurch, wenigstens von der gebildeten Gesellschaft, nur ältere Männer pflegten oft den Bollbart zu tragen. In Stalien findet sich von der Mitte des 14. Jahrh. an höchstens der Anebelbart oder der zugespitte Kinnbart. In Spanien, das bekanntlich vom Beginn bes 16. Jahrh. an in Sachen bes Roftums und der Mode tonangebend wurde, trug man bon diesem Zeitpunkt an gewöhnlich den Backen-, Lippen- und Kinnbart; letteren in der 2. Sälfte bes 16. Jahrh. spit zugestutt; demgemäß ließ man ihn auch in den meisten übrigen eivilisirten Ländern Europas seit dem Ende des Mittelalters wieder wachsen, schnitt ihn in England u. Frank-

reich Anfangs rundlich oder spit zu (babiche en pointe) und trug fpater gegen bas Ende bes Jahrhunderts den Lippenbart bogenförmig in die Sohe gespitt, oder beschränkte sich auf den dreiedig zugespitten Kinnbart, den sog. Henri-quatre. Doch scheint in Dentschland und Italien während ber erften Sälfte des 16. Jahrh. hierin ein gewisses Schwanken geherrscht zu haben, bis auch in diesen Ländern in der zweiten Sälfte des Sahr= hunderts Barte, sei es der freiwallende Bollbart, ober der bloge Lippen= und zugespitte Rinnbart, in Aufnahme tamen. Die Beiftlichfeit anlangend, so ist über die ersten Sahrhunderte nichts mit Sicherheit nachzuweisen; im 9. Jahrhundert rasirte die römische Geistlichkeit den Bart völlig; während die griechische, uneingedenk des vom Trullanischen Coneil 691 erlassenen Berbotes, langen Bart trug. Bereits 960 foll Papft 30= hann XII. wiederum mit langem Bart erschienen sein, während andererseits als bestimmt ange= nommen wird, daß Clemens VII. (1387—1394) der erste (freilich schismatische) Papst gewesen sei, ber einen Bart getragen habe, und aus einem eigenen Schreiben Gregors VII. vom Jahr 1073 geht klar hervor, daß die hohe Beistlichkeit ver= pflichtet sei, sich den Bart abnehmen zu lassen. Man wird annehmen fonnen, daß die Beiftlichen bis gegen 960 feinen Bart trugen, von da an aber das Barttragen überhand nahm, so daß es um 1070 verboten werden mußte, worauf seit dem 12. Jahrhundert das Tragen der Bärte zuerst bei der niedern Geistlichkeit wieder auffam, bis zu Ende des 14. Jahrhunderts auch die höhere Geistlichkeit wieder den Bart trug. Die protestantischen Beiftlichen folgten meift ohne besonderen Standesrückhalt ber allgemeinen Mode, bis nach dem dreißigjährigen Arieg, wo bei ihnen die Bartlosigkeit allmählich immer mehr und mehr zur Regel wurde. Der Bart ift ein At= tribut aller Propheten, der Apostel und Evan= geliften, mit Ausnahme des Johannes, der Rir= chenväter und heiligen Eremiten. Ubrigens er= hält langen Bart St. Franciseus de Paula, sowie die heiligen Frauen Paula barbata und Galla, denen er auf ihre Bitte wuchs, um sie vor Ber= suchern zu sichern. — 2. Bart des Schlüffels, Schlüffelbart, frz. panneton, m., engl. key-bit, f. d. Art. Schlüssel. - 3. (Gieß.) frz. barbure, bavure, f. v. w. Gugnaht, Gugreif. — 4. (Grav.) fra. barbe, engl. barre, f. v. w. Grat an ben gravirten Strichen entlang. — 5. Bart bes Helms, frz. barbe, barbet, barbier, barbière, f. b. Art. Helm. — 6. Bart der Orgelpfeife, frang. barbiton, lat. barto, zwei Stude Bled an den Orgelpfeifen, durch deren Gin= oder Auswärts= biegen die Pfeife gestimmt wird. [-r., -s.]

Bart, sat., u. verastet franz. m. = moëllon, pavé.

Bartavella, f., lat. = d. frz. vertevelle.

Barte, f., f. Hellebarte u. Barde.

Barthande, f., frz. mentonnière, der den Hals und das Kinn umgebende Theil des Panzers hentdes; f. and Helm.

Bartholomäus, St., 1. f. Apostel; — 2. Eremit auf der engl. Insel Farne; nach der Legende weissagte er und erweckte Todte; starb 1182 od. 1192. Tag 24. Juni.

Bartizan, bartisan, bretis, s., engl., s. den Art. Breteche.

Barton, s., engl., 1. das Rittergut, Herrenshaus; — 2. der Hühnerhof.

Barula, St., f. d. Art. Romanus, St.

Barula, f., sat., kleine Binde, schmales Band, f. d. Art. Barra 3; vgl. auch den Art. Barrulet u. barry.

barwise, engl. (Ber.), horizontal geftellt.

Bas, m., frz., der Strumpf; bas de chausse, die bis über die Knice reichende Strumpshose, f. Beinkleid.

Basalardus, baselardus, m., fat. = b. fr<sub> $\delta$ </sub>. baselard.

Basament, n., franz. embasement, m., engl. basement, 1. Unterbau, Außenseite der Fundamentmaner oder eines unter dem Erdgeschoß liegenden Untergeschosses, also s. v. w. fortlausendes Postament, Säulenstuhl.

Bascauda, f., Baskettum, n., lat., bretonisch basgawd, engl. basged, der Korb zum Auswaschen des Sandes u. zum Löschen des Kalkes.

Baschi ober Bassi Matthäus, St., Stifter bes Kapuzinerordens im J. 1528, † zu Benedig 1552; in der Ordenstracht der Kapuziner, hager und mit vollen Bart barzustellen.

Bas-choeur, m., frs., der Unterchor, Niederschor, die westliche, tieser liegende Abtheilung des Chors, s. d.

Baseinet, basinet, basnet, s., engl., die Bedenhanbe.

Bas-côté, m., frz., Seitenschiff einer Rirche od. eines andern bafilitenartig disponirten Gebändes.

Bascule, f., franz., 1. im Allgemeinen jeder bewegliche Schwengel, bes. der Schlagbalken an Zugbrüden, die Eimerstange an Ziehbrunnen u. dgl.; — 2. das aufklappbare Sithret an Chorstühlen.

Base, f., frz. base, f., engl. base, fat. basis, die änßere Markirung der Grundlage eines Banwerks oder Bautheils durch eine Gliederung, bef. der Säulenfuß; s. d. Art. Basis.

Base, f., frz., 1. die Basis, f. d.; b. attique, atticurgue, die attijche B., b. toseane, die tusztische B. 2c.; b. appendiculée, die B. mit Ectbiättern, b. continuée, b. de mur, engl. basement, base extended round the building, das Basament, der Sockel; b. mutilée, eine unr nach der Seite, nicht nach vorn profisirte Pilasterbase, wie sie im romanischen Stil vorkommen; — 2. b. d'un talus, engl. base of a slope, der Fuß, die Anlage einer Böschung.

Base, s., engl., 1. die Basis, s. d.; b. of a footstall, der Fuß eines Postaments; — 2. d. of a wall, die Ernndmauer, d. of a slope, die Anslage einer Böschung, daher auch die untere äußere Ecke einer Festungsmauer; — 3. (Her.) der Schildsuß; — 4. der Zipsel, Schoß; pair of bases, die Schöße oder unteren Theile eines Reitermantels, daher auch die untere Einsassung der Kleider und s. v. w. das-de-chausse.

Base-court, s., engl. = d. frz. basse-cour.

Base-edge-ornament, s., engl., das Edblatt.

Baselard, m., frz. u. engl., eine Art Ziersbegen oder Dolch, der im 15. Jahrh. — weniger zur Rüftung als zur alltäglichen Kleidung — vorn am Gürtel, sogar von den Frauen, getragen zu werden pslegte. Vergl. Gürtel.

Basella, f., lat., Diminutiv von basis.

Basellarius, m., fat. = 5. fr3. baselard.

Basement, s., engl., 1. frz. embasement. das Basament, der Sockel; — 2. frz. soubassement, die Grundmaner, der Grundban.

Basement-story, s.. engl., frz. étage en soubassement, das tiefliegende Erdgeschoß, Geschoß unter dem Parterre, mag es unn ganz, oder nur zum Theil unter dem Straßennivean liegen.

Base-moulding, s., engl., frz. moulure d'embasement, die Sodelgliederung, der Sodelflims.

Base-table, s., engl., die Sockelplatte.

Basil, s., engl., frz. basile, m., ber Ballen, bie fchiefe Bahn, eine einfeitig (einballig) ges schliffene Klinge.

Basile, St., frz., f. Basilius, St.

Basileeus, m.. lat. (für βασίλοιχος), der Titelheilige einer Basilika.

Basilens, St., Bischof von Amasea in Pontus, wurde, als er die ingendhafte Glaphyra dem heidnischen Kaiser Licinius nicht ansliefern wollte, im J. 322 eingekerkert und dann enthauptet. Sein Leichnam wurde in's Meer geworsen. Sein Tag der 26. April.

Basilia, St., sitt 403 zu Rom ben Märthrerstob. Ihr Tag 16. Apris.

Basilianer, Basilianerin, franz. Basilien, Basilienne; engl. Basilian, Basilian monk ee.

ein Mönch, eine Nonne des von Basilius aus Cäsarea ums Jahr 357 gestisteten Ordens, frz. Ordre de Saint Basile, des einzigen, den die griechischeschieße Kirche dis auf den heutigen Tag als den ihrigen anerkennt. Ihren Hauptstamm bilden die Kalogeroi (d. h. die guten Alten), frz. Caloyer, Caloyère. Reidung schwarz, ähnslich der der Benedictiner; die Mönche tragen statt der sonst üblichen Tonsur eine Haarschur in Form eines Krenzes. 1037 kam der Orden nach Europa, wo das Kloster S. Salvatore in Messina das Ordenshaupt ist.

Basilianus, St., Märthrer, hat als Attribut eine Löwin; Tag 11. Februar.

Basilica, f., lat. Uber bas Borfommen bes Namens στοά βασιλική bei den alten Griechen zu reden ist hier nicht der Ort. Siehe darüber Mothes' Bafilikenform. Zweite Aufl. Leipzig, M. G. Priber. 1869. S. 19 ff. Schon bei römischen Schriftstellern des 2. Jahrh. vor Christo kommt ber Name Basilica bor und war zu Bitrubs Beiten fo eingebürgert, daß dieser keine Etymologie desselben beibringt, wozu er doch sonst fehr geneigt ift. B. hieß zunächst die Sandelsbafilika, die überbaute Salle am Forum, die basilicae argentariae und Belghändlerbafiliten waren Gat= tungen dieser Sandelshallen; dann wurden auch Portifen so genannt, die zum Promeniren dienten; ferner erwähnt Bitruv B. in Brivat= häusern, dies waren bafilital angelegte Gale; selbst Weinkeller nannte man, wenn fie die betreffende Gestalt hatten, wol auch B. Auf Rirche angewendet findet sich der Name zuerst in zwei Briefen bes Konftantin; in Ep. ap. Optat. fagt er: Comperi hæreticos sive schismaticos (Donatistas) eam basilicam Ecclesiae Catholicae quam ego in Constantina civitate jusseram fabricari... bann: sumptu fiscali basilicam erigi praecepi; ferner im Brief an Makarios: ώς ού μόνον βασιλικήν τῶν ἀπανταχοῦ βελτίονα — τὴν δὲτῆς βασιλικής καμάραν. Optatus nennt (um 370) die 40 im Donatistenstreit zerftörten Rirchen basilicas, ebenfo brauchen hieronymus, Paulus Nolensis Augustinus 2c. den Namen B. für Kirche viel= fach. — Clemens Rom. hingegen erzählt, daß Theophilus die große Bafilita seines Saufes unter bem Namen einer ecclesia geweiht habe; zur Zeit bes Clemens also nannte man zwar die oben er= wähnten bafilikalen Gale in den Wohnhäufern, wie zu Bitruvs Zeiten schon, Basilica, nicht aber die Kirchen. — Aus den angeführten und vielen weiteren Stellen ift zu ichließen, daß zu Konftan= tins Zeit der Name Bafilita in baulicher Beziehung feiner Erklärung bedurfte, daß man ihn allen in Schiffe getheilten Räumen beilegte. - In firchlicher Beziehung aber scheint er damals und

noch ziemlich lange nachher nicht ohne erklärenden Beisat verständlich, also noch nicht in seinem Sinne feststehend. Konstantin selbst gebraucht meistens den Ausdrud basilica ecclesiae, ebenfo auch Constantin Porphyrogennetos; die Acta Martyr. Saturnini fagen: basilica dominica, hieronhmus basilica ecclesiae, Pauli basilica, martyrum basilicae, Sanctorum basilicae, patrimonii basilica; auch Augustinus und Optatus brauchen solche Zufätze. Es scheint also damals der Begriff des "Nirchlichen" noch nicht in dem Wort basilica involvirt gewesen zu sein; nicht jede Basilica brauchte eine Kirche zu fein. Aber auch nicht jede Kirche hieß Basilika. Vor Konstantin kommen folgende Namen vor: ένητήρια προσευκτήριον, οίκος προσευκτήριος, οίκος βασίλειος, οίκος τῶν ἀδελφῶν, τῶν τέχνων, domus columbae; zur Zeit Konstantin's váos, templum, dominicum aureum, domus dominica, domus Christi quae appellatur Ecclesia, χυριαχή und κυριακόν; ποά später memoria und μαρτύριον, basilica Martyrum. Doch fangen schon die Rirchenväter an zu unterscheiden, z. B. de Civit. Dei: basilica Apostolorum — cum memoriis nostrorum Apostolorum, wo also die memoria (das Apostelgrab) als ein Theil oder eine Zugabe ber Basilica erscheint. — Kurz, es scheint im 4. u. 5. Jahrh. nie eine andere als eine geweihte und zum Pfarrdienst bestimmte Rirche Basilica ge= nannt worden zu sein, und auch diese nur dann, wenn sie eine bestimmte Form hatte und eines Märthrerinhalts nicht entbehrte.

Die Schriftsteller des Mittelalters legten ben Namen ebenfowol der eigentlichen Bafilifa (f. d.), wie auch dem Altar und den fapellenförmigen Grabmälern bei. Mabillon sagt: optime probatum fuit a D. Valesio in sua contra D. de Launnoy de Basilicis dissertatione, basilicam sexto et septimo saeculo apud Gallos semper significasse monachorum Ecclesiam cathedralem et parrochiales Ecclesias appellatas fuisse Ecclesias; und ferner: Clothildis quoque . . . Basilicam, ubi religio monastici ordinis vigeret, Parisiis fecit. Demnach ware "Basilica" im 6. u. 7. Jahrh. gleichbedeutend mit "Münsterkirche" gewesen, während die Pfarrfirchen ecclesia ge= heißen hatten. Dagegen sprechen die Annal. Bened. und die Acta SS. Bened. von Kirchen unter dem Namen ecclesiae Basilica, also Bafilifa einer Gemeinde, folglich im Sinn der Pfarr= firche.

Das Salische Geset sagt tit. 58. §§ 3—5: Si quis tumulum aut porticulum super hominem mortuum expoliaverit, Solidis 5. si quis vero basilicam super hominem mortuum expoliaverit, 30 Solidis culpabilis judicatur; dies deutet auf die Auwendung des Nameus Basilica für größere kapellenartige Grabmaler.

Isidor. Hispal. fagt: basilicae prius vocabantur regum habitacula, unde et nomen habent, nam βασιλεύς rex et basilicac regiae habitationes; nunc autem ideo divina templa basilicac nominantur, quia Regi ibi omnium Deo cultus et sacrificia offerentur. Ühnlich Vincent. Bellov. Specul. II., lib. VI. cap. 22 unb IV., lib. III. cap. 83.

Dueange spricht von Gesehrten: qui basilicam appellari aedes nondum consecratas volunt; dasgegen spricht Pausinus Nosensis in seinem Brief an Severus von der Weihung der Basilica besh. Felix, und nennt sie nach der Weihung erstrecht Basilica.

Nach der Reformation singen die Begriffe an sich zu verwirren. Bellarmin unterscheidet um 1560 De cult. sanct. tom. I. lib. III. cap. 10: templa, in welchen Gott Opfer dargebracht wür= ben; oratoria, in welchen man bete; basilicae ob. memoriae, in welchen Märthrerrelignien ehrend ausbewahrt werden, und ecclesiae, zur Predigt und Saframentspendung bestimmt. Gegenwärtig heißt in Italien Basilica fo viel wie bischöfliche Rirche, Rathedrale. Officiell wenigstens wird bas Wort nie auf folche Kirchen angewendet, welche nicht mindeftens das Recht zu Ausübung der Taufe haben. Andere heißen chiesa (aus ecclesia entstanden). In Frankreich heißen stets nur die Sauptfirchen ber Ephorien basilique, die andern église. In Spanien beißen nur die erzbischöslichen Rirchen basilicas ober catedrales, die bischöflichen Rirchen parroquias oder catedrales, die Pfarrfirchen parroquias, die andern Rirchen, welche keinen Sprengel haben, yglesias und oratorios. Rußland heißt die Psarrfirche wassilji 2e. [-s.]

Basilicanus, m., lat., der innerhalb des Friedens (f. d.) einer Bafilika Wohnende.

Basilicarius, m., lat., ber an einer Bafilifa angestellte niedrige Geistliche, Ministrant 2c.

Basilicula, f., lat., die fleine Bafilifa.

Basilides, St., 1. wurde von einer Heiligen, die er zum Richtplat sührte, bekehrt. Drei Tage nach ihrer Enthauptung erschien sie ihm u. setzte ihm die Märthrerkrone auf; dann wurde auch er enthauptet; sein Tag 30. Juni; — 2. ein anderer B. wurde unter Maximinus nehst 3 Streitern Christi eingeserkert, gegeißelt und enthauptet; sein Tag 12. Juni; — 3. Stifter der Sekte der Basilidier, s. Abragas.

**Basilika**, f., frz. basilique, f., engl. basilica, sat. basilica, regia, abzuleiten von βασιλική οίκια, oder Στοά βασιλική, fönigsiche Halle. 1. Bei griechischen Schriststellern werden mit dem Namen

ή βασιλική(ήθος), ή βασιλική ολκοδομία die fünig= lichen Wohnhäuser und Banten belegt; Josephos nennt βασιλέως στοά, βασιλική ze. die dreischissige Halle auf der Gudseite tes Tempels zu Jernfalem, welche Herodes gebaut hatte. Über das Bor= fommen des Namens bei römischen Schriftstellern vor Chriftus f. d. Art. Basilica. Bei ben Römern gab es die dort erwähnte Art von Basisiken, unter denen namentlich die Sandelsbasilita, basilica forensis, hervorragt. Über die Gestaltung derselben j. Mothes' B.-Q. Art. Bafilika 1, wo auch Beschreibung und Abbildung einer Balaftbafilita und Privatbasilita, basilica domestica, zu finden ift. — 2. Da die Christen im Ansang ihren Gottes= dienst meist in Wohnhäusern abhielten, so mochten fie wol meift jene Privatbafiliten benuten. Diefe waren, wie dies bei der Technif der Römer für alle zu größeren Menschenbersammlungen bestimm= ten Räume unumgänglich war, burch Säulenreihen in Schiffe getheilt, und an diese Ronstruft onsweise dachte man besonders bei dem Namen B. Auch der Tempel zu Jerusalem hatte diese "bafilikale" Form. Die Privatbafilika hatte vor fich das Atrium mit dem Impluvium und Buteal, die Sandelsbafilika das Forum, der Tempel zu Berusalem wie auch der heidnische Tempel (von denen viele ebenfalls innerlich durch Säulen in Schiffe getheilt maren) hatten einen Hof mit Wafferbeden ze. So waren mannichfache Borbilder für die neu zu findende Form des driftlichen Gotteshauses gegeben, wobei aber boch die Form des neuen Gotteshauses als ein orga= nisch gegliedertes Ganzes neu ersunden werden mußte. Näheres f. in Mothes' B.=Q. Art. Bafi= lita 2. Sobald es nun ben Chriften die Mäßi= gungen ober Baufen ber Berfolgungen gestatteten, bauten sie Kirchen, und sehr bald standen die Hauptformen derselben in den Grundzügen wenigstens fest und führten gesonderte Ramen, wenn lettere auch langfamer zur allgemeinen Geltung gekommen zu sein scheinen. Im Unterschied von Grab- und Tauffirche (f. d. betr. Art.) hießen Basilika diejenigen Kirchen, welche zu den größeren Gemeindeversammlungen dienten, und in beneu also Predigt, Abendmahl und Agape ftattfand. Als baulicher Haupttheil der Bafilika erscheint das Versammlungshaus für die Gemeinde, das Gemeindehaus, Langhaus, lat. ecclesia, oecus, griech. olxog; diefes umfaßt den Gemeinderaum, bas Schiff, lat. aula, navis, templum, griech. ναός, νεώς (Fig. 145 n. 146 a, bb). Diefer Raum ift aus den oben erwähnten technischen Gründen in 3, 5, auch wol 7 Schiffe getheilt, behuss Freilassung der Mitte stets in einer un= geraden Anzahl. Es ift nirgends mit Sicherheit auszuweisen, daß irgend eine einschiffige Rirche in den ersten 5 Jahrhunderten Basistika genannt worden sei. Das Langhaus stand mit seiner Langage auf einer von Oft nach West gezogenen Linie, wie die heidnischen Tempel und der Tempel zu Jerusalem. So lange der Basistikenban nicht entwickelt war und wo es sokale Umstände durchsaus nicht anders erlaubten, brachte man die Thüren seitwärts an; sonst aber galt es von 300 an als Regel, an der einen Giebelseite Thüren in ungerader Anzahl anzubringen, und zwar meist drei, wobei aber Ansangs nicht immer jede einem Schiff entspricht, was vielmehr erst von etwa 370 zur Regel wird. Vor den Thüren besindet sich der der Borbereitung zur Versammlung



dienende Theil, gegliedert in Borhalle, in Atrium 2c., woraus wir noch zurücksommen; der Thüre gegenüber aber legt sich der dem eigentlichen Gottesdienst geweichte Theil des Gebäudes, das Heiligthum, Sanetuarium, an. So ergiebt sich denn eine Gliederung in drei Haupttheile, deren jeder wiederum in sich gegliedert ist. Nähere Einsicht gewinnen wir am besten an der Hand beistehender beiden Schemata, von denen Fig. 145 die dis 420 ziemlich allgemein gestenden Jüge wiedergiebt, während Fig. 146 die nach 420 gestenden Regeln zur Anschauung bringt, wobei natürlich Ausnahmen vorkommen, deren wichtigste in Nachstehendem mit erwähnt werden. In beiden

Figuren ist a das Mittelschiff, lat. gremium, navis major, boch auch vorzugsweise navis, voos, olkos ge= nannt; dieses ist stets etwas, wenn auch im Anfang und besonders im Orient nur wenig, über die Geitenschiffe erhöht. Später wurde biefe Erhöhung immer bedeutender, wol weil man einsah, daß vermittels der Anbringung von Tenstern in den so gewonnenen Mauern (f. Licht= gaben) sich bas Schiff am besten erleuchten ließ. Die Seitenschiffe, latera, bb in unseren Figuren, sind Ansangs eben so lang als das Mittelschiff und von demfelben nicht durch eine Mauer getrennt, sondern, wie ichon erwähnt, durch Stütenreihen, welche die zu Tragung des Daches 20: nöthigen Obermauern tragen. Bis gegen das Jahr 370 geschieht biese Stützung mittels geraden Gebälfes, später mittels Bogen; die dreischiffigen B. hatten meift Säulen, die fünfschiffigen (basilicae per quinque) sehr häufig zwischen Mittelschiff u. innerem Seitenschiff Säulen, in den Seitenschiffen Bseiler. Doch sind die Pfeiler in den meisten Fällen als Rothbehelf anzusehen. — Das Beilig= thum ftand bis zum Sahr 420 am Westende bes Langhauses, s. Fig. 145. — Der eigentliche Bersammsungsraum der Gemeinde wurde von dem für die beim Gottesdienst aktiv Wirkenden be= stimmten Raum durch Cancellen getrennt, die bis gu Ronftanting Zeit auch die Seitenschiffe mit abschnitten; später blos einen Theil des Mittel= schiffs, wie in Fig. 145. Noch später erscheinen sie als besondere isolirte Umhegung im Mittel= schiff, vor dem Beiligthum, das noch besonders abgetrennt ward, f. Fig. 146. - Wie nun auf diese Weise das Mittelschiff in zwei Theile gegliedert ward, so gliederten sich auch die Seiten= schiffe; das nördliche, den Frauen bestimmte, er= hielt an dem dem Altar zugekehrten Ende (bei e in unseren Figuren) das Matroneum, das südliche, ben Männern bestimmte (bei d) bas Senatorium. Im Drient immer, im Occident hier und ba, lagen Emporen über ben Seitenschiffen; von 320 an hören hier und da (bef. im Drient) die Seiten= schiffe etwas eher auf als das Mittelschiff, und so entsteht ein quer vorliegender Raum, der, indem er zu gleicher Sohe mit dem Mittelschiff auffteigt, zum Querbau, Querhaus wird, und ein Querschiff enthält. Dieses nun, Anfangs nicht ober boch nur fehr unbedentend an den Geiten vor= stehend (s. Fig. 146), wird bald allgemein und giebt sich auch, schon von etwa 330 an, als besonderen Bautheil äußerlich fund. Es umfaßt das Sanctuarium, das Senatorium und Matroneum und wird vom Langhaus durch ein Gitter, septum, getreunt. (Bgl. d. Art. transseptum.) Dem Mittelschiff gegenüber legt sich an das Sanctuarium eine Apsis an. Diese Apsis bildete

bis 420 das Westende der Rirche. Der Altar also ftand bis dahin im Beften, die Thuren im Often, wofür nicht nur zahlreiche erhaltene Beispiele, sondern auch zahlreiche Aussprüche von Schriftstellern fprechen (Tertullian, Clemens Ale= gandrinus, Drigenes, Eusebius, Paulinus v. Rola, Apollinaris Sidonius ze.). Bon da an begannen Schwankungen, bis endlich die Constitutiones Apostolicae die Stellung des Altars im Often als einzig richtige bestimmten. Im Anfang ift die Apfis häufiger eingebaut, später ftets als Erebra ausgebaut. Bis zum Jahr 400 hat jede Bafilita nur eine Apsis, denn die Endung der Onerschiffsarme in Exedren, wie bei der Rirche in Thrus, der Geburtsfirche in Bethlehem (Fig. 147) 2e., ift nicht mit einer Apsisanlage zu verwechseln. Bei bloßen Monumentalfirchen für Märtyrer stand der Altar in der Apfis, bei Gemeindefirchen aber wurde ber Apfisraum e (feit 300) für bas Presbyterium (f. d.) gebraucht und der Alftar, rudte also vor die Apsis, wo er, aber noch auf der Tribunalerhöhung, unter einer besonderen Adieula stand (s. in Fig. 145 u. 146). Bom Jahr 400 an kommen mehrere Altäre und Apfiden vor. Vom Jahr 590 an wurde die Predigt nicht mehr vom Bifchofsftuhl aus gehalten, sondern im Chor ein besonderer Prediatstuhl ausgestellt. Über die Beränderungen des Altars selbst bei Um= fehrung der Orientirung f. d. Art. Altar und Drientirung. Reben der Sauptapsis wurde häufig an das Matroneum noch das Seeretarium y und an das Senatorium die Prothesis h angebaut; Giner diefer Raume diente zugleich als Aspafti= eum; f. auch d. Art. Safriftei. In das Mittel= schiff hinein war, wie erwähnt, der Chorus ge= baut. Diefer Chor oder Afoimetenraum gerfällt später in drei Theile und zwar in ber Regel der Breite nach, sodaß der innere Chor zunächst am Sanetuarium fist. Über die weitere Ginrichtung des Chors f. d. Art. Chor, Ambon, Ofterferze 2c. 2e. Aus dem Chorus, nicht aber aus der Aula, kann man durch die von Afolythen bewachte Porta fancta in das Sanetuarium, sacrarium, gelangen, welches bei gewiffen Theilen des Gottesdienstes durch die παραπετάσματα, aulaea, gestickte Vorhänge, zum Adnton gemacht wird; aber aus dem Chorus gefangt man auch zu dem unter bem Sanetuarium, meist direkt unter dem Altar befindlichen Seiligen= grab (memoria, confessio), welches sich allmählich zur Krupta (f. d.) erweiterte. Im Anfang war nur die Apsis eingewölbt, fammtliche anderen Räume hatten Holzdecke und zwar freiliegenden Dachstuhl oder Casettendecke. Später kam, in Erinnerung an die Brabfirche, besonders im Drient, eine Ruppel über dem Altargrab hingu. Roch später wurden auch die Seitenschiffe gewölbt,

während das Mittelschiff Solzdede behielt und zwar bis in das 11. Jahrhundert hinein. den Thuren des Schiffs liegt ein Pronaos, eine äußere Vorhalle I, und im Schiff felbst ift hänsig, aber nicht immer, eine innere Borhalle, Narthex, ferula k, abgetheilt. Beide wurden für besondere Rlaffen der Bugenden, der Rarther auch für die Ratedjumenen und Energumenen benutzt, wenn nicht für die Katechumenen über dem Narther eine Quer= empore oder ein mit Feustern nach dem Schiff zu versehenes Bimmer (galilaea, coenaculum) vorhan= den war. Rach dem Aufhören der öffentlichen Rirchen= bußen und bei dem mit allgemeiner Christiani= sirung eintretenden Mangel an Katechumenenwaren diefe Raume überflüffig, wol aber wurde die äußere Borhalle, pronaos, vestibulum, beibehalten,



Fig. 147. Geburts-Bafilika in Bethlehem.

obgleich auch sie 393 einen Theil ihrer Bestim= mung, die Abhaltung der Agapen, verloren hatte. Aber noch stand der Tisch der Dürftigen hier; s. d. Art. Paradis. Bor dem pronaos nun streckte sich das Atrium mit dem Beriftyl m und dem Reinigungsbrunnen n, sehr häufig nochmals getrennt von dem Geräusch der Straße durch eine dem Portal o vorgelegte außere Borhalle, antiporticus, propyläon, Prothyrum, mit einem auf Säulen ruhenden Dach (p in unseren Figuren). — 3. Da die romanische Kirchenanlage sich direkt aus der Basilika entwickelte, so wird sehr häusig, ja fast allgemein, unter Basilita ein Bau verstanden, der ein erhöhtes Mittelschiff zwischen niedrigeren Seitenschiffen aufweift und felbst bei weltlichen Gebäuden spricht man dann von Basisifasform od. basilikaser Anlage. [—s.]



Fig. 148. Bafilist,

Basilisk, m., 1. str3. basilie, m., engl. basilisk, amphisien; lat. basiliscus, m., Fabelthier, mit Eidechsenkörper, Ablerkopf, hohem, schuppigem Kamm auf Hals und Rücken, auch wol, weil das Thier aus einem Hahnenei auf dem Mist durch eine Kröte ausgebrütet ward, mit Hahnenkörper, Schnabel und Krallen von Erz, Ablerstügeln, einem langen Drachenschweif in Gestalt dreier



Fig. 149. Bafilist.

Schlangen 2c. dargestellt u. heraldisch verwendet; in dieser Form engl. cockatrice genannt. Wir geben in Fig. 148 eine Abbildung des Basilist, wie sich dieselbe in dem naturhistorischen Werk des Albrovandus sinset, und in Fig. 149 in der heraldischen Form.

2. Bezeichnung des 15. Jahrh. für eine Art großer Feldschlangen (Geschütze), 48—70 Pfund schwere Augeln werfend.

Basiliskus, St., ein Solbat aus Rappadosten, wurde im Jahr 308 wegen seines Glaubens im Beisein seiner Verwandten gesoltert, hat aber nachher noch viele Kranke geheilt und durch sein Gebet einen Tempel des Apollo zum Ginsturz gebracht, worauf er enthauptet wurde; sein Tag 3. März; — 2. ein anderer wurde zu Comana in Pontus gepeinigt; er mußte glühende eiserne Schuhe anziehen, die inwendig mit spigen Rägeln beschlagen waren, und wurde dann enthauptet; sein Leichnam in einen Fluß geworfen; sein Tag 22. Mai.

Bastlissa, St., eine Kömerin, soll, weil sie die Leichname ihrer Lehrer, der Apostel Petrus und Paulus, beerdigte, unter Nero gemartert worden sein; nachdem ihr die Zunge ausgerissen, die Hände und Füße abgeschlagen waren, wurde sie mit dem Schwert hingerichtet; ihr Tag 15. April; — 2. B. befannte, 9 Jahr alt, ihren Glauben, wurde unter Diocletian gegeißelt, den Thieren vorgeworsen und gab unter Fenerqualen ihren Geist aus; ihr Tag 3. Sept.

Basilius, St., frz. St. Basile, 1. der Große aus Casarea in Kappadotien, geb. 329, einer der vier großen griech. Kirchenväter, † 379. Er ist

der Gründer des Mönchthums in der griech. Kirche (s. Basilianer). In der Kunst des Abendslandes ist er selten dargestellt; zuweisen als Bisschof vor einem Feuer, wodurch er das Papier verbraunte, worin ein Knecht seine Seele dem Teusel verschrieben hat. Sein Tag 14. Juni. — 2. Priester in Anchra, der im J. 363 auf Befehl Julians des Abtrünnigen mit glühenden Eisen durchstochen wurde. Sein Tag 22. März. — 3. Ein dritter Basilius hat einen Löwen als Märsthrerzeichen. Er wurde unter Constantin Koproslogos gemartert. — 4. Bischof von Bologna, starb natürlichen Todes. Sein Tag 6. März. [—r.]

Basilla, St., wurde, weil sie sich weigerte, sich mit einem heidnischen Prinzen zu vermählen, unter dem Kaiser Gallienus enthauptet. Ihr Tag 20. Mai.

Basiment, m., frz., s. Basament.

Basin, basen, s., engl., bie Schüffel, bas Beden.

Basinetum, n., bassinetus, m., sat., die Beckenhanbe, s. bacinetum u. Helm.



Fig. 150. Attifche Bafis.



Fig. 151.



Fig. 152.



Fig. 153.



Fig. 154.

Fig. 151-154. Romanifche Bafis.

Basis, Base, f., frz. base, engl. base, patten, foot; sat. basis, f., ber Untersat, ber Juß, auf bem Etwas ruht; besonders in der Baufunft die

äußere Markirung der Grundlage durch Glieder; namentlich der Grundlagen einzelstehender Träger, also zunächst = Säulenfuß. Schon bei den anstiken Säulenordnungen gestalten sich die Basen sehr verschieden; diejenige Form, welche das Zusammenfassen der Kraft am besten ausdrückt, war die attische Basis, franz. dase attique, engl. attie dase, sat. atticae spirae, s. Fig. 150.



Fig. 155-156. Gothifche Bafis.

Die mittelastersslichen Stile leitesten die Formen ihrer Säusenfüße fast alle von dieser Basis ab, modisistren dieselbe aber sehr mannichsach; über die diesen Ausobistitationen zu

Grunde liegenden Prinzipien f. Mothes' B.-L. Art. Base 1. Fig. 151 aus Morizberg, Fig. 152 aus Höchst, Fig. 153 aus Drübed und Fig. 154 aus Pfassenschwabenheim zeigen die Entwicklung des Fußes in der romanischen Zeit; Fig. 155 u. 156 sind Beispiele gothischer Basen.

Basket, s., engl., 1. der Korb am Degen; — 2. b. of a capital, der Korb des Capitals, der Capitalsfelch; — 3. b. of sapper, der Schauzforb.

Basket-handle-arch, s., engl. (Bauk.), Korbshenkelbogen, Rathebogen, Bogen nach gesuchtem Zirkel.

Bafolus, St. (auch Bafivlus genannt), lebte anfangs in einem Kloster in Rheims, nachher als Einsiedler, und verrichtete viele Wunder. Er ftarb 567 eines natürlichen Todes. Sein Tag 26. Nov.

Basque f., lanusure, f., frz., Gratblei, Bleis kappe auf dem Grat, Grataufall ze. eines Daches, auf der Helmspitze eines Thurmhelms.

**Basrelief**, n., frz. basse taille, demi-bosse, f.; engl. bas-relief, flat relief; ital. basso-rilievo, s. Relief; bas-relief en creux, s. Kvilanaglyph.

Basse-cour, f., frz., 1. der äußere Burghof;

— 2. der Hinterhof, Biehhof eines Gebäudes, Birthschaftshof eines Klosters, Schlosses 2e.

Basse-court, f., frz., lat. bassa curtis, f., eine Art bedeckter Gang oder Caponnière, die von der Poterne eines Thurmes zur Barbaeane ging.

Basse-enceinte, f., fra., ber Unterwall.

Basse-fosse, f., frz., ein tiefer Kerker, Burgverließ.

Baffelisse, f., frz. basse-lice, basse-lisse, f., gewirfter Wandteppich (mit Bilbern und Zeichenungen), dessen Kette von Wolle oder Leinen hoerizontal liegt; der Einschlag besteht aus Wolle od. Seide.

Basse-nef, f., fra., Seitenschiff, f. d.

Basse-oeuvre, f., frz., Untergeschoß, s. auch d. Art. oeuvre.

Basse-taille, f., fr<sub>3</sub>. = bas-relief.

Bassia, bacia, f., lat., die Latrine.

Bassianns, St., Bifchof von Lodi im Anfang des 5. Jahrh., verrichtete viele Bunder. Sein Tag 19. Jan.

Bassignetum, n., lat., die Beckenhaube; f. d. Art. Helm.

Bassile, n., bassina, f., bassinus, m., bassis, f., lat., das Beden, Waserbeden.

Bassillardus, m., fat. = b. frz. baselard.

Bassin, m., franz., engl. basin, bason, das Becken, die Schale, das Baffin; b. à laver, das (metallene) Waschbecken; b. de balance, die Wagsichale.

Bassine, f., fra., ein flacher Rupferteffel.

Bassinet, m., franz., 1. die Zündpfanne; — 2. auch bodeche, f., genannt, das Schälchen auf einem Leuchter zum Anffangen des herablanfenden Wachses; — 3. die Beckenhaube, s. Helm; petit b., f. Helm.

Bassinoire, f., frz., die Bärmpfanne, ins-

Bassis, f., lat. = d. frz. bassin.

Basus, St., Bischof zu Nizza, der bei der Berfolgung der Kaiser Decius u. Balerianus, als er sich weigerte den Göttern zu opfern, gessoltert, mit glühenden Eisen gebrannt und ins Fener geworsen wurde. Als er aber unverletzt daraus hervorging, wurde er mit Nägeln durchsbohrt. Sein Tag 5. Dee.

Baft, m., wurde als Bekleidungsstoff von den alten Germanen benutzt, wo sich die Männer häusig nicht nur mit roh gewebten wollenen Stoffen, sondern sogar mit gestochtenen Matten von Bast und mit Thierhäuten begnügten.

Basta, f., 1. Bastum, n., lat., frz. bat, ber Saumfattel, Packfattel; — 2. der Eimer mit zwei Griffen, die Gelte.

Baftardfaden, m. (Ser.), f. Faben.

Bastardscuster, n., frz. fenetre batarde, fenetre mezzanine, engl. flemish window, Halbsgeschoffenster, das die Breite der übrigen Fenster des Haufes hat, aber viel niedriger, nahezu guasdratisch ist.

bastare, v. tr., sat., sticken = acu pingere. Bastei, f., Bastion, f. (u. n.), s. d. Art. Bollswerk.

Bastelius, m., bastellus, m., ſat., ſ. v. w.

Basterna, f., sat., frz. basterne, f., auch in der Form βαστέρνιον vorkommend, 1. eine Art 156

verschlossener Tragsänste, von zwei Maulthieren getragen; — 2. eine Art bedeckter Rüstwagen, von 2 Maulthieren, Pserden od. Ochsen gezogen; — 3. der Wagen, in welchem Deuteria ihre Tochter von zwei wüthenden Stieren über den Abhang hinunter ziehen ließ, wird von Gregor v. Tours dasterna genannt. Sein Juneres, cavea, war nuit Kissen (lits de basterne) ausgelegt, die Seiten nuit durchsichtigen Steinen belegt; — 4. auch eine Artegswagen scheint so geheißen zu haben, nach einer Stelle in Capitulare de villis, cap. 64.

Bastia, f., hastile, n., bastita, f., lat., die Bermachung, Verpfählung, dann Befestigung übershaupt, s. d. frz. bastille.



Fig. 157. Baftille von Paris.

Bastida, f., sat., 1. kommt u. A. 1204 und 1286 im Sinn von Verpfählung, provisorische Beseiftigung, Blockhaus vor; — 2. 1223 kommt es in demselben Sinn vor wie d. frz. Bastille, s. d. 1.; — 3. überhaupt s. v. w. Haus, Gebäude.

bastidare, bastire, v. tr., lat., eigentsich eine bastida anlegen, doch auch für Bauen im Allgenieinen gebraucht.

Bastide, f., frz., 1. eine ländliche Besitzung mit herrschaftlichem Wohnhaus im südlichen Frankreich, noch 1762 in Gebrauch; — 2. auch bastie, f., s. v. w. bastille; — 3. bastides, pl.. heißen auch die meistens in der 2. Hälfte des 13. Jahrh. in Frankreich, vorzugsweise in der Gaseogne und in Languedoe, erbauten Städte, deren Plan sich unverändert dis auf unsere Zeit erhalten hat. Sie bestehen gewöhnlich aus 4 sich rechtwinkelig durchschneidenden Straßen, die im Durchs

schneidungspuntt, also im Mittelpunkt der Stadt, einen von Arkaden umgebenen öffentlichen Plat bilden. Das vollkommenste Beispiel dieser Bastiden ist das 1286 gegründete Städtchen Montspazier (Dep. der Dordogne). Bergl. Caumont, Abécédaire, 2. Éd., Tom. II., p. 158 ff.

Bastille, f., frz., engl. bastile, 1. die älteren franz. Schriftfeller (sogar noch Alain Chartier in seiner Histor. Caroli VII.), nennen so die hölzernen Belagerungsthürme, später führte diesen Namen jede kleinere vorgeschobene Besestigung, Borburg, Brückenkopf ze.; noch später bedeutet es so viel wie Frohnseste, Gefängniß. Im vorigen Jahrhundert hieß fast ausschließlich so die von 1369—1383

erbaute, 1789 zerftörte Baftille von Paris, s. Fig. 157.

bastillé, adj., frz. (Her.), 1. von Figuren: abwärts gezinnt, mit Scharten versehen; — 2. vom Schild selbst: mit Thürmen eingefaßt, statt der Schildhalter.

Bastillon, m., frz., kleine Bastille, auch s. v. w. cavalier.

Bastimentum, n., sat., astfrz. bastiment = d. frz. bâtiment (f. d.) vom satein. bastire, banen.

Bastion, f. (u. n.), frz. bastion, m., engl. bastion, tat. bastionus, m., niedriger, breiter Thurm, der eine Kingmauer flankirt; s. d. Art. Bollwerk.

Basto, bastonus, m., sat., ber Stab, ber Stock.

Baston, m., frz., 1. dies war früher die Generalbenennung für alle Angriffswaffen; — 2. f. besaguë, bisaiguë.

Baston, batoon, engl., frz. bâton, 1. der Rundstab, Pfühl; — 2. der Kommandostab; — 3. eine Art Streitsfolben, bei den Turnieren gebraucht (Fig. 158); — 4. (Her.) ein schräglinks liegender Faden, Bastarbsaden.

Batagloria, f., lat., das Lanzens brechen, Turnier.

Batail, m., frz., der Glockenklöppel, 5. Batallum.

bataillé, adj., frz. (Her.), beflöppelt.

Batailliae, f. pl., satein., die Festungswerke; batailliatus, adj., bes sessifestigt.



Fig. 158. Baston.

Batallum, batallium, 11., batellus, batillus, 111., fat., franz. batail, battant, 111., der Klöppel oder Klöpfel (der Glocke).

bâtard, adj., frz.; fenêtre bâtarde, s. Bastards senster; porte bâtarde, Hausthür, die sür Wagen zu eng ist; eouleur bâtarde, unentschiedene, gesbrochene Farbe.

Bâtardeau, m., frz., 1. ein kleines Messer zum Durchschneiden der Riemen an den Rüstungen, oder um Löcher einzubohren, häusig auf der Scheide der Ochsenzungen (f. d.) angebracht; — 2. (Kriegsb.), f. v. w. Bar; f. d. 3.

Batas, St., geborener Perfer und mesopostamischer Mönch, von seinen Landsleuten entshanptet. Sein Tag 1. Mai.

Batellus, m., fat. = batallum, f. d.

Batement, s., altengl., 1. Maagwerk; batementlights, Ausdruck für die im Bogenfeld gothischer Fenster zwischen dem Maaßwerk entstehenden Deffnungen; — 2. Abschnitt, Abhieb, Span.

Bath, s., engl., bas Bad.

Bathildis, St., frz. auch Sainte Bandour. Gemahlin des fränkischen Königs Chlodwig II., regierte nach dessen im J. 656 ersolgten Tod bis zur Mündigkeit Chlodwig's III. und ging dann 663 in ein Kloster, wo sie sich durch ihre Milbthätigkeit und Frömmigkeit auszeichnete. Sie starb im J. 670. In einer Statne aus der von ihr gegründeten Abtei Corbie trägt sie eine Krone und hat das Modell der Kirche in der Hand; in einer anderen erscheint sie als Nonne mit einer Krone auf dem Haupt. Ihr Tag 26. Jan.

Bathing-tub, s., engl., die Bademanne.

Bathorden, m., frz. ordre du Bain; engl. order of the Bath, sat. ordo de Balneo, ber bei ber Krönung Heinrich's IV. von England im J. 1399 gestistete Kitterorden. Das Ordenszeichen bestand ursprünglich nur auß einem Schild von blauer Seide auf der linken Schulter, woraus sich drei natursarbene Kronen, das Wappen des Königs Arthur, besanden. Das darüber gesetzte Motto war: Trois en un. Mit dem Kesgierungsantritt Karl's II. sam der Orden außer Gebrauch, bis er durch Georg I. 1725 wieder erneuert wurde.

Bath-room, s., engl., das Babezimmer.

Bathseba, f. David.

Bathusus, St., gothischer Priester, litt mit 24 Anderen gegen 370 unter dem gothischen Fürsten Jungerich den Märthrertod; Tag 26. März.

Bâti, m., bâtis, m., frz., 1. das Rahmengestell, Gerähme, z. B. die Gesammtheit der Friese einer Thüre, das Holzwerk einer Fachwand, das Gerüft eines Altarschreins, das Blindholz einer fournirten Tischlerarbeit, die Zulage zu einem Dach 2e.; — 2. das blos gehestete, noch nicht genähte Gewand.

Batière, f., frz., 1. der Dachsattel, daher toit à batière, das Sattelbach; — 2. der Glockensgiebel.

Batifolium, bacifolium, batifollum, n., lat., hölzerner Bertheidigungsthurm, berfredum, in diesem Sinn auch batifredum geschrieben, srz. batifolle, daher einerseits gleichbedeutend mit Bastion, andererseits anch für Holzthurm überhaupt, besonders sür Windmühle gebraucht.

Batillardus, n., ſat., ſ. b. ſrʒ. Baselard.

Bâtiment, m., frz., sat. bastimentum, batissamentum, n., jedes Gebände (sowol im Hochbau als im Schiffsbau); in ersterem besonders das noch im Ban begriffene Hanz, das Gebände als Erstengniß der Technit; b. additionel, accessoire, das Nebengebände, Seitengebände; b. stanqué, b. adossé, der Andau; b. simple, double, das Gebände ans 1, 2 2e. Flügeln; b. isolé, b. détaché, das einzeln stehende Geb.; b. partieulier, das Privatgeb.; b. de l'État, das öfsentsiche Geb.; bâtiments claustraux, die Klostergebände.

Batiola, f., lat., das fleine Gefäß, das Becherlein.

Batischa, f., lat., f. Bretêche.

Batissamentum, n., sat. = bastimentum und Bâtiment.

Bâtisse, f., frz., der Bau, solange er noch nicht vollendet ist, Gebäude mit Ausschluß des Holz-werks, die gesammte Maurerarbeit, das Mauerswerk eines Gebäudes, namentlich aber unschönes, schwerfälliges, kahles Gebäude.

Bâton, m., frz., engl. batoon, 1. der Stod, Stab, daher auch allgemeiner Ausdruck für Angriffswaffe; b. à feu, b. projectile, Handsener= waffe; b. de bedeau, der Stab des Rirchendieners; b. de ehantre, b. cantoral, der Stab des Borfangers; b. de confrèrie, der Brnderschaftsstab (auf der Spite mit einer Reliquien= fapfel); b. de maréchal, der Marichallsstab; b. pastoral, der Hirtenstab, Bischofsst.; b. de prieur, der Abtst.; b. à signer, die Gerechtigfeitshand; -2. (Bauf.) der Rundstab; b. lesbien, gedrückter Bfühl; b. rompu, engl. broken batoon, der gebrochene Stab, bas à la grecque; - 3. (Her.) ber Faden, der Strichbalken; b. peri en bande, ein abgeledigter rechter Strichbalken; b. peri enbarre, ein abgeledigter linker Strichbalken; b. royal, Lanze mit Banderolen; bâtons rompus, der Zinnenfries.

Batonnet, m., frz. (veraltet), eine Art von gefüttertem Pelz.

Batreschae, f. pl., lat. = bretachiae, f. b. Art. breteche.

Battallierae, f. pl., fat. = batailliae.

Battant, m., frz., 1. der Klöpfel der Glocke; — 2. der Höhefries einer Thür; b. à meneau, die Borderhöhe, der Schloßfries; b. à feuillure, die Hinterhöhe, Bandhöhe, Bandfries; doch jetzt meist gebraucht für Thürstügel, Fensterslügel; battant du loquet, die hebende Falle, die Klinke in ihrer einsachsten Gestalt.

Batteling, s., engl., f. Battlement.

Battellement, m., frz., die unterste Reihe Dachziegel, die Traufschaar, Fußschicht.

Battement, m., frg., die Schlagleifte einer Flügelthür.

Batten, s., engl., die Latte, Leiste, Fugensleifte, doch auch das Richtscheit; batten-door, battened door, eine Bretthür mit aufgesetzten Fugenleisten.

Battening, s., engl., die Pliesterlattung, d. h. die jest nur noch in England gebräuchliche Unterlage, für die statt der Berohrung dienenden Lättchen.

Battentes, m. pl., so hießen die Brüder der Societas Sti. Antonii de Monteriano, gegründet im 14. Jahrh., von ihren häusigen Selbstgeißestungen.

Batter, s., engl. (Bauk.), das fehlerhafte Überhangen oder Anlaufen, Zurückweichen einer Mauer nach oben, daher auch die Böschung; to batter, to belly, von der lothrechten Stellung abweichen und zwar sowol zurückweichen, als überhangen oder ausbauchen.

Batterie, f., frz. batterie, f., am Steinschloß die verstählte Fläche des Pfannendeckels, an welche der Stein anschlägt, s. Schloß (am Gewehr) und Fenerwaffen; — 2. batterie de cuisine, das metallene Küchengeräth; — 3. der Stückwall, das Stückblatt.

Battering, s., engl., 1. der Bauch, die Außbauchung einer Mauer; — 2. das Einrammen von Pfählen.

Battering-ram, s., engl., der Sturmbod, Mauerbrecher.

Battle-axe, s., engl. (Waff.), die Streitart. battled, adj., engl. (Her.) = embattled; b. embattled = embattled grady; auch über battled-counter-embattled f. den Art. embattled.

Battlement, batteling, embattlement, engl., aftengl. batelment, embattailment, s., die Zinne, die Zinnenreihe; battlemented, bezinnt, gezinnelt.

Battle-net, battle-shirt, s., engs. (Waff.), das Panzerhemd der Angelsachsen.

Battle-piece, s., engl. (Mal.), ein Schlacht= gemälbe. Battoon, s., engl. (veraltet) = d. engl. baston 4.
Batture, f., frz., ber Leimgrund für die Bersgoldung.

battutilis, batutus, battulis, adj., lat., geschlagen, getrieben (von Metallarbeit gesagt).

Ball, m., 1. frz. bâtissage, m., bei Kirchen fabrique, f., engl. fabric, erection; ital. fabricca, bie Handlung des Baues, der Indegriff aller Bauarbeit, zerfällt in Aufbau und Ausdau; — 2. frz. bâtiment, engl. building, edifice, das Gebäude, während daran gearbeitet wird; — 3. die Bauart, Art und Weise der Gruppirung, Konstruktion 2c., frz. structure, construction, f.; engl. build construction.

Bauanschlag, m., frz. devis, mémoire estimatif, m.; engl. valuation, account, estimation, device; lat. aestimatio, die Berechnung der Kosten aller zu einem auszusührenden Bau gehörenden Materialien u. Arbeitslöhne. Näheres s. Moth. B.-L.

Ballart, f., frz. façon f. de batir, manière f. de construction; engl. mode of building. Diefe Benennung ist nicht identisch mit Bauweise oder Baustil, sondern bezieht sich nur auf die technische Seite des Baucs. Man kann von Backteinbauart, schweizerischer Holzbauart 2c. sprechen, aber nicht von gothischer Bauart.

Baubayna, f., de bonbasse, sat., ein Baums wollenstoff, vermuthlich identisch mit dem modernen Bombassin.

Baubella, n. pl., lat., frz. babioles, die Kostbarfeiten, das Geschmeide.

Bauca, baucalis, boca. boclaris, f., baucale, n., lat., 1. der Triuffrug, Becher, Pofal;—2. bauca = bauga; — 3. die Dachschindel.

Baucens, m., baucennus, lat., frz. bauceaut, baucant, bausant, baucens, beauseant, s. v. w. halbschwarz, halbweiß, namentlich von Wappen u. Jahnen, doch auch von Teppichen, Pferden 2c. gebraucht; von letteren im Sinne von: schwarzeweiße Schecke; in Bezug auf Aleider im Sinne von bipartitus, miparti. So hieß auch die halbschwarze u. halb weiße Jahne des Tempelherrensordens.

Band, m., Bauchung, f., franz. bombement, coffre, m., pansc, f., engl. belly, der konver heraus-tretende Haupttheil eines Körpers, z. B. eines Gefäßes, bes. aber die Ausbauchung einer Wand 20.; s. Ausbauchung.

Banchspanne, f., s. Armbruft.

Banchung, f. (eines Säulenschaftes), s. v. w. Anschwellung, Entasis.

Baudatum, n., lat., der Dachziegel, nach Ansberen steinerne, gesägte Dachplatte, vielleicht auch Dachschiefer.

Bande, f., 1. auch Baute geschrieben, s. v. w. Bau; — 2. frz. chalet, m., engl. shed, kleines Blockhaus im hohen Gebirge.

Baudelaire, s., engl., f. d. lat. badarellus u. d. frz. baselard.

Bandelins, St., aus Rimes in Frankreich, ftarb wegen der Bekehrung vieler Heiden unter grausamen Martern u. wurde in Nimes begraben. Sein Tag 20. Mai.

Baudequin, m., frz., 1. engs. baudekyn, sat. baudekinus, baudequinus, der Basbachin, Tragshimmes, s. Basbachin; — 2. kleine Münze (6 Desniers) im 13. Jahrh.

Bauderia, f., fat., f. v. w. Banderia.

Baudet, m., frz., 1. der Schneiderost; — 2. das Gurtbett, Feldbett.

Baudoin, Baudouiu, frz., f. Baldnin.

Baudra, f., baudrea, f., baudrerium, n., fat., f. v. w. Baltheus u. Baldrellus.

Baudrarius, baudreus, m., sat., frz. baudroyer, baudrayeur, m., ber Gürtler, Wehrgehentsmacher.

Baudrier, m., frauz., das Bandefier, Wehrsgehänge, Wehrzehent, der Duchsing (j. d.).

Baudruche, f., peau divine, f., frz., Goldschlägerhaut.

Baudum, n., sat., s. v. w. Bandum, Bannum, ber Bann.

Baner, m. (Jionogr.). Als Baner dargestellt werden die Heisigen Albertus von Ogna, St. Guido von Anderlecht, St. Fsidorus, St. Philaretus, als Banernknabe St. Werner, als Bänerin St. Nottburga. Schutpatron der Banern ist St. Jisdorus.

Baneruhof, m., Banerngehöfte, n., frz. cour f. rustique, engl. farm-court, Gesammtheit der Bananlage, welche zu einem Banerngut gehört. Die Entwickelung der Banernhöse ist mehr allgemein kulturhistorisch als kunsthistorisch interessant. Man sindet das Nöthige in Mothes' B.-L. Art. Banernhos.

Banernspiel, n., f. Passionsspiel

Banerntracht, f.; sie unterschied sich schon in den ersten Jahrhunderten einer wirklich originell mittesasterlichen Tracht von der der Stadtsbewohner und insbesondere der vornehmen Stände durch die weiße Leinwandhose, welche Unterseib und Beine, aber nicht die Füße bedeckte, oder durch die weitere und kürzere s. g. Bruche (s. d.). Die Fußbekleidung bildeten Schuhe, die den ganzen Juß bedeckten und bis an die Knöchel reichten. Die Kopsbedeckung bestand aus einem Hut, der unserem heutigen weichen Filzhut mit

rundem Dedel glich, aber mit herabhangendem breiten Rand versehen war. Ahnlich auch der damalige Strohhut der Bauern. Der einzige Rod, den sie trugen, ursprünglich ein und berselbe mit dem der höheren Stände, mar beständig fehr weit und fehr furg. Die Bänerinnen trugen weder Oberfleid noch Mantel, sondern ihr einziges Rleid ober ihren Rod ziemlich furz, wie es ihre Arbeit ersorderte, so daß er wenigstens die Füße nicht bedeckte; über den Suften war er weiter und die Taille viel höher gegürtet als bei den höheren Ständen. Das Saar flochten fie in Bopfe, banben es auf und bedeckten es mit einem Tuch. Der Stoff der Rleider mar meistens Leinwand oder Wolle; doch macht uns der Dichter Neidhart von Renenthal (13. Jahrh.) von dem Lugus der öfterreichischen Bauern eine Beschreibung, die gang übereinstimmt mit einem Bild ber Maneffi= ichen Sandichrift. In jener einfachen Beise blieb die Tracht der Bauern im Befentlichen bis ans Ende des Mittelasters. Im 16. Jahrh. suchten fie fich ber in den höheren Ständen herrschenden Mode nach Aräften anzunähern. Ihre gewöhnliche Tracht war ein breitfrämpiger Sut, nachter Hals, eine furze Jacke ober blousenähnlicher Rock, als Sonntagsfleid darüber noch ein offener Dberrod, ähnlich der Schanbe (f. d.), aber nicht fo weit und ohne Befat, an der Seite auch wol ein Meffer in leberner Scheide. Go zeigen uns die Aupferstiche aus jener Zeit die damalige Bauerntracht. Die Bäuerin trägt vor Allem einen furzen Rock, der selbst, wo er länger ist, auf den Suften ausgebunden erscheint; auf dem Ropf ein hauben= artig umgebundenes Tuch, ober eine schwache, verschlechterte Nachbildung der Haube der höheren Stände des 15. Jahrh. Wenn aber Beides fehlt, ist das Saar in Bopfe geflochten, die zu einem Reft aufgebunden find oder auf den Rucken herabsallen. Das Leibchen ift oft ärmellos, und dann find die Bemdsärmel bis zu den Schultern hinaufgestrichen; es ift oft ausgeschnitten, so daß die Bruft nicht immer vom Brufthemd, vom Roller oder vom Oberleibchen bedeckt ift. [-r.]

Banerwagen, m., theilen fich in Buffwagen und Schiebwagen; f. Mothes' B.-L.

baufähig, banbar, banhaft, banlich, adj., frz. en bon état, engl. erigible, in repair, s. v. w. noch in gutem Zustand, nicht bausällig, noch resparirbar.

Banfall, m., f. v. w. Ruine.

banfällig, adj., auch banfellig geschrieben, frz. ruineux, caduc, delabre, croulant; engl. ruinous, out of repairs, den Ginsturz drohend. Näheres über die Feststellung und Prüsung der Bansälligkeit s. in Mothes' B.-L.

baufest, adj., wird zwar häusig gleichbedeutend mit baufähig gebraucht, bezieht sich aber eigentlich nur auf die Fähigkeit des Grundbodens, Bauten zu tragen.

Banfreiheit, f., 1. die Ersaubniß zu bauen; — 2. auch Baubegnadigung genaunt, d. h. Borerecht, Steuerbesteiung 2e., welche die Regierung den Erbauern neuer Gebäude zugesteht, um z. B. die Ansiedelung an gewissen Orten zu beförsdern 2e. Bekannt sind namentlich die Baufreiheiten, welche Friedrich I. von Preußen in Berlin erstheilte.

Baufrey, s., engl., 1. der Balfen; — 2. der Bergfried.

Banfrohne, f., Baudieust, m., srz. corvée, f., engl. soccage, Dienste, welche von ganzen Gemeinden, einzelnen Personen ze. bei Errichtung neuer, Ausbesserung alter Gebäude ze. geleistet werden müssen. Man theilt sie in Handdieuste, Spanndienste, d. h. Leistungen von Baufuhren, und in Naturaldienste.

Bauga, bauca, boca, f., sat., ein breites Armband, besonders die Armspange der Männer. Bauga heißt auch die Beinschiene der älteren Rüstung.

Bauge, f., frz., Mörtel, aus fetter Erde, Lehm oder Thon und Stroh oder Heu gemengt, Kleiberlehm, Strohlehm, Weller, Wälger.

Baugeding, Baubing, Buding, n., eine Art Gericht im Mittelalter, f. d. Art. Bauhütte.

**Baugeriiste**, n., Baurüstung, f., auch Arbeitss gerüst genannt; s. d. Art. Gerüst.

Bangi (nord. Mythol.), der Bruder Suttung's, ein Bergriese, der den köstlichen Meth besaß, welscher die Dichtkunst und Bohlredenheit gewährt. Bei ihm trank Obin (s. d.) von diesem Meth.

Baugium, baugum, bauguum, n., lat., die Bannueile.

Banglied, n., f. Glied u. Gliederung.

Bangrund, m., 1. frz. fondation, f., engl. foundation, endowement, s. v. w. Gründung, s. d.; — 2. frz. terrain, m., sol m. pour bâtir; engl. building-ground, soil, der Grundboden, auf dem manbaut, in dem Sinne als tragender Körper. Über Untersuchung, Vermehrung ze. der Festigsteit des Bangrunds s. Wothes V.-L.; — 3. fälschslich hier und da als gleichbedeutend mit Vauplatzgebraucht.

Banhof, m., 1. frz. chantier de charpente, d'assemblage; engl. timber-yard, auch Zimmersplatz genanut, Berkplatz, auf welchem Zimmerleute die zu einem Ban gehörigen Zimmerarbeiten vorsbereiten, zulegen; — 2. frz. chantier de bâtisse, de fabrique, der zu einem größeren Ban oder für die verschiedenen Bauten einer Behörde ans

gelegte Vorrathshof für Baugeräthschaften und Baumaterialien, auch wol zugleich als Zimmersplat dienend.

Banholz, n., frz. bois de construction, de charpente, maisonnage, m.; engl. timber, storetimber, veraltet lumber, das zum Bauen bestimmte oder zum Bauen taugliche Holz. — An mittelalterlichen Bauten Deutschlands finden sich salt nur Eiche, Kiefer, Tanne und Fichte als Bauholz verwendet, auch hier und da noch Rothbuche und Hainduche oder Hornbaum; sehr selten Erle und Linde. — Näheres über Bauholz findet man in Wothes' B.-L.

Banhülfe, f., 1. s. w. Baufreiheit; — 2. s. v. w. Baufreiheit; — 3. ber Beiftand an Geld, Banmaterialien ze., den ein höriger oder leibeigener Bauer nach einem Schadenfeuer oder bei Baufälligkeit seines Hauses vom Gutsherrn zu fordern berechtigt war.

Bauhutte, f, 1. auch Baubude genannt, frz. bureau m. de la fabrique, engl. fabrik-house, lat. lapicidina, bei größeren Bauten ein provisorisches Gebände, enthaltend Expedition, Rangeleien, Beichnenateliers, Niederlage für Baugeräthschaften und Baumaterialien, Arbeitsichuppen für Steinmeten, Raum zum Frühftuden 2c. für die Ur= beiter. — 2. Auch Bauloge, Baulager, Baugefellichaft, Banbruderichaft genannt, frg. loge f. maçonnique, engl. freemasons lodge, lat. collegium, confraternitas, confratria etc. fabrorum muratorum etc., Bewerksverbindung und Schut= gilde der Bauleute im Mittelalter. Die spät= mittelalterlichen Baulente glaubten an fo manche Sage über die Entstehung der Bauhütten; fo sollten die von hiram an Salomo geschickten Werkleute am Tempelbau zu Jerusalem eine Berbindung unter dem Meifter Abon Siram ausgerichtet haben; so sollen Thales, Pythagoras, Euflid, Archimedes Mitglieder und Meister von Banhütten gemesen sein. Unter Rarl d. Großen sollen in Denabrud, Fulda, Paderborn, Met, Lyon, Tours, Orleans, St. Gallen 2e., wo allerbings damals Rirchenbauten im Bang maren, Bauhütten in Form einer besonderen Verbindung unter den Bauleuten der Klöster mit eigenen Besetzen und besonderen Vorrechten bestanden haben; endlich foll 876 "unter Kaifer Karl II." am Dom zu Magdeburg die erste deutsche Bauhütte ein= gerichtet worden sein. Kaum etwas weniger un= zuverlässig als diese Sagen sind die englischen Schriften, nach benen 926 in Dort fich eine folche Gesellschaft eigene Gesetze gab, oder die ebenfalls englischen Nachrichten, nach denen zuerst im 10. Jahrhundert in der Lombardei die Bauhütten aufgetreten und noch vor dem Jahr 1000 vom Papit mit Privilegien für Rirchenbauten ans161

gestattet worden wären. — Historisch nachgewiesen ist nur, daß in der Zeit von 306-407 die bei den Römern bestandenen collegia fabrorum niehr= mals Bestätigung ihrer Privilegien erhielten, und daß 812 die Monche von Fulda den Kaifer um Berminderung der ihnen durch das Bauen auferlegten Mühen, um Regelung der Arbeitsftunden ze. baten, woraus zu schließen, daß vorher feine Gefete hierüber bestanden. Schon 1082 hatte Abt Wilhelm von Sirsan die Banarbeiter seines Klosters (conversi und barbati) unter Dispenfirnng von einigen der allgemeinen Rlofterpflichten zu einem näheren Bund unter befonderen Statuten vereinigt, aber Privilegien nach außen konnte er ihnen ja nicht verschaffen. Dennoch ftand dieser Bund in Berbindung mit den Bauhütten von Canterbury, Clugny, Aremsmünfter, Marpach, Frankenthal, Lorich, Schaffhausen 2e., meift Benediftinerfloftern. Ginerfeits miffen wir, daß 924 ein Bischof Ulrich bei seinen Kirchen= bauten Architeften zuzog, also noch nicht genug Bauberftändige unter den Monchen fand 2c. Anbererseits ließ sich Mannegold 1090, als er ben Bau des Alofters Marbach begann, unter die Mönche aufnehmen. Otto von Bamberg, der 1097-1103 den Dombau zu Speier leitete, ift der lette deutsche Bischof, von dem wir wissen, daß er sich praktisch am Bauwesen betheiligte. In den Alöstern ging das Baumesen mehr und mehr an die Konversen über, die nun auch ander= warts, wie schon in Sirsau, bon vielen Borschriften des strengen Alosterlebens entbunden wurden; unter ihnen standen die familiares, ge= bungene weltliche Arbeiter, die zuerft 1090 in Regensburg vorfommen. 1157 wurde den artifices der Cifterzienser verboten, für Fremde gegen Entgelt zu arbeiten, während die Bramonstratenser ihre Konversen an Weltliche zu Bauarbeiten überließen. Der Werkmeister, Obermeister, magister operis, magister operarum, magister lapidum, rector fabricae, maestro dei maestri, ftets ein Ordensherr. 1133 übertrug der Bischof von Regensburg einem bürgerlichen Baumeister, Enzelius, den Dombau. Die Oblati, früher dem herrn geweihte Kinder, als Lehrlinge den Konversen beigegeben, waren nun unfreie Handlanger, während die Konversen frei waren. Gegen Mitte des 13. Jahrhunderts scheinen sich viele dieser "freien" caementarii und lapicidae, Maurer und Steinmeten, von den Rlöftern losgesagt zu haben und in die Städte gezogen zu sein; wenigstens erscheinen von 1248 an häufig Steinmegen als städtische Grundbesitzer mit dem Titel Magister, also vermuthlich als Mitglieder einer Junung. 1247 ertheilte der Bischof von Basel dem vereinigten Handwerk der Maurer u.

Schmiede ein Brivilegium, verlangte aber dafür eine Stimme bei der Meisterwahl, die er also vorher nicht hatte. 1258 erscheint die Innung der Maurer in Paris als organisirte Körperschaft. Da nun die Thätigkeit der Baulente oft, bei weniger großen Bauten, an einem Ort nicht lange dauerte, so zogen die Brüder einzeln oder in Gruppen bald hierhin, bald dorthin. Dadurch wurden besondere Einrichtungen nöthig, theils als Schutzmittel gegen die Konfurrenz der nicht gum Berband gehörigen Banhandwerfer, bas Beheimhalten der Kunftgriffe, theils gegen die Bestrebungen der Geistlichen, die Baulente wieder in den Alofterbann gurudzubringen, das Erlangen von Privilegien und Freiheiten, theils gegen die Indisciplin, die mit dem Aufhören des Rlofter= zwangs einzureißen drohte, strengere Diseiplinar= vorschriften, Strafandrohungen ze., gegen bie Berrichsucht einzelner Mitglieder die Ginführung einer großen Gewalt der Bersammlung dem Gin= zelnen, sei es auch dem selbsterwählten Meifter, gegenüber, endlich behufs Regelung jenes Sin- und Bergiehens eine Ausdehnung der Brüderschaft über das gange bon Brudern berührte Bebiet, woraus wieder folgt, daß die Mitglieder fich da, wo sich genug von ihnen an einem Ban zusammenfanden, zu einer Baubutte organisirten. Die größeren bon diefen Bauhütten gewannen natürlich bald die Oberhand, fast alle aber an größeren Orten begründeten bestanden auch nach Bollendung des betreffenden Baues fort. In der Natur ber Sache lag es auch, daß dieses ganze nach Ursprung und Charafter deutsche Institut, auch als es sich über gang Europa erstreckte, doch von Deutschland aus dirigirt wurde. Bier Haupthütten bestanden im Deutschen Reich: in Köln (für Rheinland, Mainland und die Riederlande), in Wien (für Bayern, Steiermark, Ofterreich, Ungarn u. die Donau abhin), in Bern, später Zürich (für die Eidgenoffenschaft), in Strafburg (für Moselland, Franken, Thuringen, Meißen, Seffen, Schwaben, bis Cichftadt, Ulm, Augsburg, Abelberg und Welschland). Jede Bauhütte gab an ihre Haupthütte den Behnten ab. Unter den Saupt= hütten war die herrschende die zu Strafburg. Wann diese Bereinigung stattgefunden, ist nicht bekannt, wol aber, daß sie 1459 zu Regensburg anerkannt und 1707 ebenfalls in Regensburg aufgehoben ward. Rur frei und ehrlich Geborne wurden als Lehrlinge (Diener, Anechte) angenommen. Nach einer Lehrzeit von 5 (bei Brüdersöhnen 3) Jahren wurde der Ausgelernte vom Meister losgesprochen und mußte bei seiner Treu an Eidesstatt geloben: 1. Bewahrung des deut= schen Runftgebeimniffes (biefes bestand außer ben geheimen Erfennungszeichen ze. hanptfächlich in 162

Runftgriffen und Methoden zu Aufreigung schwieriger Formen und Gliederungen, geometrischer Ronftruktion ze., f. d. Art. Fiale, Quadratur, Triangulatur ze.; 2. Gehorsam; 3. das deutsche Sandwerf zu ftarten; 4. darauf zu halten, daß nur ausgelernte Diener das Sandwerk üben; 5. fein Chrenzeichen (Steinmetzeichen), bas er nur als Gefell führen durfte, und das erft nach Gutbefinden der Arbeit durch den Parlier auf dem Stein eingehauen werden durfte, nicht eigenmächtig zu ändern. Nachdem er 2 Jahre als Wandelgesell gestrebt hatte, Alles zu erlernen, was dagn gehörte, einen Ban gu unternehmen, fo war er als "richtiger Gefell, gefreiter Gefell" lat. sodalis, fähig, sich neben Meistern zu felb= ständiger Bauleitung zu melden; der aus ber= ichiedenen Bewerbern hierzu Erwählte hieß nun Werkmeister, war Oberhaupt der Ortsbauhütte, an welcher oft viele unbeschäftigte Meifter (Meifter ohne Förderung) neben den Gesellen arbeiteten. Bu Steinwerks Recht und Gewohnheit gehörten noch Borfchriften in Bezug auf Beichte, Che, Schulden, Spiel ze., sowie die unbedingte Borschrift, nur nach deutscher Art und Runft zu arbeiten und dieselbe vor allen Richtbrüdern geheim gu halten. Außerdem bestand noch die Bruderschaftsgewohnheit. Bur Bruderschaft (Ordnung) wurden auch Richthandwerfer, Liebhaber (Laienrathe) nach Gibesleiftung zugelassen, nie aber Wandelgesellen, Nichtdeutsche 2c. — Ihr Borsteher, der Stuhlmeifter, brauchte nicht zugleich der Werkmeifter zu fein. - Rachdem die deut= schen Werkleute vielsach, ins Ausland berufen, dort Bauhütten gegründet hatten, bei welchen zwar mit Sülfe eines Dolmetschers (Parliers) auch nicht deutsche Arbeiter beschäftigt wurden, zu der Bruderschaft aber, wie gefagt, nur Deutsche Butritt hatten, bildeten sich vielfach auch in andern Ländern Bauhütten, so namentlich in England, die aber zum großen Theil aus Unfreien beftan= den und daher nie folche Rechte und fo geachtete Stellung erwarben, wie die deutschen Banhütten. Die Banhütten verehrten als Schutheilige die vier gefrönten Märthrer (quatuor coronati), Severus, Severianns, Rarpophorus und Bietorinus, gu benen dann hier und da noch Claudins, Cafta= rius, Rikokaster, Simplieius und Symphorianus traten, wie denn überhaupt in den wol sym= bolisch aufzusassenden Ramen Unsicherheit herrscht (Claudius murbe dann als Gewölbeschließer, Caftorius auf die Kenschheit, Simplieius auf die edle Einfalt, Symphorianus auf das Zweckmäßige im Bau ze. zu deuten sein, sowie die auch vor= tommenden Namen Chriftorius und Significanus auf die Chriftusverehrung und die Sinnbildnerei). Bu den Brudern gehörten nur die lapidarii,

lapicidae, Steinmeten und Quadermaurer, engl. free-masons, free-stone-setters, mit vollem Recht; die Diener und Lehrlinge dagegen, die Stein= hauer, die Maurer, caementarii (Mörtler) und mattiones, mactiones, masones genannt, engl. bricklayers, roughsetters etc., waren nicht vollberechtigte Brüder, während Schloffermeifter hier und da als vollgiltige Brüder erscheinen; eine bestimmte Anzahl Gefellen (nach Wonn 10) arbeiteten unter einem Aufseher (Augler, Ballier, ital. caporione, engl. warden). - Auch icheinen noch höhere Aufseher über eine größere Anzahl von Arbeitern mit dem Titel Baumeifter unter dem Werkmeifter geftanden zu haben. Reine Frau durfte die Gutte betreten. Gehauen Steinwerk, versett oder unversett, von einem verftor= benen Meister hinterlassen, durfte der Nachsolger nicht wieder abholen, nicht verwerfen oder ver= ändern. Was nun die Lokalität (tabernaculum) für die Bersammlungen, Berusungen, Kapitel anlangt, so mußte fie gleich den Kirchen ein längliches Biereck bilden. Der Meister hatte seinen Sit am Tenfter nach Often, die beiden Auffeber an den Fenstern nach Guden und Norden. In der Werkhütte hatte jeder Gesell ein Tenster nach Westen für sich, in welchem er fein Arbeitsgeräthe ze. aufbewahrte. Die Lehrlinge ftanden an den Fenstern nach Rorden. Eröffnung und Schluß der Bütte, Beginn und Ende der Arbeit wurde durch Hammerschläge angezeigt, und zwar that der Meister drei Schläge, der Parlierer zwei und gum Beginn der Arbeit (als Ruge) einen Schlag; der Sädelmeifter der Bütte hieß Wirth. Jede Hütte hatte noch eine besondere Lokal= ordning, bon benen uns mehrere erhalten find, darunter die Trier'sche vom Jahr 1397. Schon die Stragburger Steinhandlung von 1464 flagt über den Berfall des guten Geistes im Sandwerk, auch sieht man aus derselben, daß damals schon die Zünste mächtig zu werden begannen, und daß es Stadtmeifter gab, zu denen zu giehen man den Gesellen erlauben mußte, obgleich erst 1461 der Rath dem Süttengericht alle Bauhandel zur Entscheidung zuwies, woraus doch die Macht und das Ansehen der Sütte im Bergleich zur städtischen Zunft erhellt. 1515 konfirmirte Alexan= ber VI. die Oberhütte zu Strafburg durch eine Bulle. In der zweiten Strafburger Urfunde von 1563 ift schon nicht mehr, wie in der ersten, von der Dreieinigkeit, den Beiligen, den vier Befronten, von Seelenmeffen an den 4 Frohnfeften und am 8. Nov., dem Tag der vier Gefronten, die Rede. Die Rlage über den Berfall der Runft tritt deutlicher hervor; die Beseitigung der ein= gerissenen Migbräuche war die Ursache der "Berusungen" in Basel und Stragburg 1563.

Bier ift guerft davon die Rede, daß die Ordnung mit Berwilligung der Obrigfeit zu handhaben sei. Zwar wurden die Privilegien der Bauhütte 1621, 1624, 1646, 1662, 1687, 1708 ze. nochmals be= ftätigt; aber bald barauf ging Strafburg für Deutschland verloren, und die Bauhütten, benen 1707 der Bertehr mit Strafburg, 1731 der Berschwiegenheitseid verboten ward, geriethen in Berfall, obgleich einige derselben noch bis in bas 19. Jahrhundert hinein ihr kümmerliches Nachleben fristeten. - Bas nun endlich das äußere Auftreten der Bauhüttenbrüder 2c. anlangt, so waren fie bei dem Reisen von einer Sutte gu einem neu zu beginnenden Bau natürlich bewaffnet und zu einem Buge vereint. In der Mitte des Buges schritten die Backpferde unter Leitung der Oblaten, diese gingen in weltlicher Tracht; die eigentlichen Brüder aber trugen vom 10. bis 13. Jahrhundert furze Rutten, welche zu beiden Seiten, ähnlich unseren jegigen Mannshemben, ausgeschlitt waren, einen Kragen (mozetta) mit Rapuze oder Gugel (cuculla) und ledernen Gür= tel, über dem beim Gottesdienst ein schwarzes Stapulier herabhing, welches bei der Arbeit mit unter den Gürtel geschnallt ward. Dazu famen Filzhut oder Strohhut und lederne Fußbefleidung, in der altesten Beit Sandalen, sowie ein Lederfad mit dem Sandwerkszeug. Die Röcke der Oblaten waren im Sommer von Leinen, im Winter bon wollenem Zeug. Gie trugen bie Gugel ohne Mozetta. Nach der Trennung von den Klöstern scheint keine bestimmte Tracht mehr geherrscht zu haben, doch hatten die Werkmeister das Recht, ein langes Schwert zu tragen, auch trugen die Steinmegen des 15. bis 17. Jahrhunderts hohe Stiefel von ungeschwärztem Leder.

Schon furz nach der Resormation scheinen die außer der Süttenordnung ftehenden Baugunfte einen Theil des Bauhüttenrituals in ihre Bunftordnungen aufgenommen zu haben. Gin anderer Theil, besonders der symbolisch-ethische Theil, hat sich, allerdings vielsach verändert, in den Freimaurerlogen erhalten, während der technische Theil des Süttengeheimniffes gang verloren ging und erst neuerdings durch Auffindung einiger Manuffripte wieder zum Theil bekannt geworden ift. Aber noch jest halten hier und da, trot der ben gewerblichen Zusammenhang auflösenden neuen Reichsgewerbeordnung, die Steinmegen an den Innungen fest und bewahren in ihren Bersamm= lungen noch einen fümmerlichen Reft des alten Rituals. [—s.]

Literatur: Stieglitz, Ch. L., Die Kirche d. h. Kunigunde zu Rochlitz im Berichte der Deutschen Gesellschaft zu Leipzig vom J. 1829. — Stiegslitz, Beiträge zur Gesch. d. Baufunst. — Heideloff,

Die Bauhütten des Mittelalters in Deutschland. 1844. — Krenser, Kölner Dombriese. — Rugler, Handb. der Kunstgesch. — Schnaase, Gesch. der bild. Künste. — Reichensperger, Vermischte Schriften. — Winzer, Die deutschen Bruderschaften d. Mittelalters. 1859. — Otte, Handbuch der Kunstarchäologie 2e.

Bankalion, n., griech. βαυχάλιον, wahrsicheinliches Stammwort von baucale, bocal, Pokal, bei den Griechen und Römern langhalsiges Trinksgefäß von Glas.

Bankirche, f., 1. Kirche für die sogenannten Bangesangenen; — 2. kleine Kirche, wie solche bei größeren Bauten im Mittelalter zum Gesbrauch für die Bauleute provisorisch errichtet ward.

Bankunde, f., und Bankunst, f., s. ben Art. Architektur.

Bankunftler, m., f. d. Art. Baumeifter.

Baulinie, Bauflucht, f., Fluchtlinie, f., frz. ligne f. de direction, alignement, m., engl. line of direction, bei Absteckung von Neubauten zuerst zu bestimmende Linie, meist, namentlich bei Bauten an Straßen, die Linie, auf welche die Bordersfront einzustellen ist. Über die "Heilige Baulinie" s. d. Art. Drientirung.

Baulk, s., astengs., s. v. w. balk, s. d. und Basten.

to baulk, v. tr., engl., bewaldrechten, aus dem Gröbsten, unvollständig behauen.

Baum, m. 1. (Chriftl. Runft). Wie fich schon im Paradies (1. Mos. 2, 9) der Baum des Lebens und der Baum der Erfenntniß einander gegenüberstanden, so ist der Baum Sinnbild des (ewigen) Lebens und des (Günden=) Todes, je nachdem er gefund und grünend, oder frank und burr bargeftellt wird. Der Banm ber Grteunt= uiß, frz. arbre de la science, a. adamique, engl. tree of knowledge, lat. arbor scientiae, burch welchen Sünde und Tod in die Welt famen, nach der Annahme der Juden ein Weinstock, nach der griechischen Kirche ein Feigenbaum (mit Bezug auf Matth. 21, 12, Mark. 11, 13), nach der römischen Kirche ein Apfelbaum, ist daher zugleich ber Baum des Todes, der Erbfunde, arbor mali, weshalb er vielsach dürr, ja sogar bisweilen (Rupferstich von Barthel Beham) als Todten= gerippe erscheint. Der Banm des Lebens, fra. arbre de vie, engl. tree of life, lat. arbor vitae, der feit dem Sündenfall den Menschen entzogen ift, wird die Seligen des himmlischen Baradieses dereinst mit seinen Früchten erquiden (Off. Joh. 2, 7). Das Mittelalter bachte fich, daß, wie durch Abam die Sunde in die Welt gekommen war, und durch Chriftum die Erlöfung von der Sünde, fo fei aus bem Grab Abam's, bem bei feinem

Begräbniß ein Samenkorn unter die Zunge gelegt worden sei, ein neuer Lebensbaum gewachsen, aus dessen Stamm das Krenz Christi gezimmert wurde, frz. ardre de la croix, engl. tree of the cross, daher malte man setzteres auch häusig als einen sebendigen Baum, wobei die Propheten als Früchte erscheinen und die Blätter als christliche Tugenden (Off. Joh. 22, 2). So in einer Bilbershandschrift aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh. im britischen Museum und in einigen Bildern des 15. u. 16. Jahrh. Der Baum des Lebens ersicheint auch als Baum Jesse, frz. ardre de Jessé, engl. tree of Jesse, Stammbaum Christi (s. d.).

Bu den intereffanteften, finnvollften Darftel= lungen dieser Art gehört wol die eines Evan= gelienbuches aus Bamberg (Hofbibl. in München), wo der Baum des Lebens Chriftum trägt, der, mit dem Burpurmantel befleidet, die Beltfugel in der Rechten, an einem der Afte fich anhält; über dem Baum der Ropf des greifen Uranus, links der feuerfarbige Sonnengott, rechts die blaue Luna, also die Reprasentanten bes Sim= mels und der Erde. Ferner die Darstellung beiber Bäume des Paradieses auf einem bon ber Schlange umwundenen Stamme (Relief im Dom= schatz zu Trier, Ende des 13. Jahrh.), der sich rechts in den Baum des Lebens abzweigt, mit Engelsköpfen in den Anospen des Laubes, links in den Baum der Erkenntniß mit Todtenschädeln zwischen den dürren Blättern. Uhnlich, aber verbunden mit noch finnvolleren Motiven, das Bild in einem Miffale von Berthold Furtmehr (um 1480; Hofbibl. in München). hier trägt der Baum neben dem zu einem Todtenkopf gewordenen Apfel auch mehrere Hoftien, von denen die eine ein Christus am Kreuz geworden ift (also Leben und Tod machsen an einem Baum, wie nach der Sage Christus an der Stelle gefreuzigt worden sein soll, wo Abam begraben liegt). Aus dem Mund der sich im den Baum winden= den Schlange nimmt Eva den Apfel und reicht ihn den neben ihr fnieenden Menschen, auf die der Tod im Hintergrund schon lauert. Abam, der bereits vom Apfel genoffen, liegt renevoll am Stamm des Baumes. Der Eba gegenüber fteht eine feierlich gekleidete Frau mit der Krone auf bem haupt (also wol die Kirche); sie nimmt die Hoftie vom Baum und speist damit die Gemeinde (Förster, Denkmale deutscher R. III. Malerei Taf. 1). [-r.] Die Masten im Schiff der (sym= bolischen) Rirche sind aus dem Lebensbaum gezimmert. Derfelbe Baum dient als Brücke. Die Ronigin bon Saba, feine fünftige Beftimmung ahnend, fniet bor ihm nieder. Dibanni und Dleaster oder fruchtbarer und wilder Feigenbaum gelten als Symbole des Guten und Bofen. Der Dleafter, auf den Ölbaum gepfropft, bringt aute Frucht und dient deshalb als Sinnbild des auf das Judenthum gepfropften Chriftenthums. Der Patriarchenbaum, z. B. an einem Nord= fenster des Kölner Doms, aus welchem der Beiland emporwächst, beruht zum Theil auf ähn= lichen Gedanken, während er anderntheils an den Stammbaum Chrifti fich anreiht. Gin gerbroche= ner Baum erscheint als Sinnbild ber Synagoge; noch unter Dante verstand man unter Baradieses= baum das Arenz Christi. Der Weidenbaum ist schon bei hermas das Sinnbild für das Gesetz bes Evangeliums, das allen Boltern (in Geftalt der Zweige) gereicht wird, mährend der Baum, trot des immerfort dauernden Abbrechens der Zweige, immer neues Leben treibt. Der Mandelbanm deutet auf die geheimnigreiche Geburt und die unbeslectte Jungfrau (Bred. Sal. 12, 5), die auch im brennenden und dennoch sich nie ber= zehrenden Dornbusch angedeutet ift. Mit bem Mandelbaum (hebräisch Scheked, der Wachende) vergleicht sich der Herr selbst (Jeremias 1, 12). Als Wachende erhalten die Patriarchen eine Mandelruthe (4. Buch Moses 17, 6. 7. 8), Naron eine blühende. Der Maulbeerbaum ift Sinnbild bes festen Glaubens (Lukas 17, 6). Aber die Palme f. d. Art. Palme. Rebe und Ulme deuten nach hermas auf die Armen und Bergl. ferner die Art. Beinftock, Myrrhe 2e. - Als Attribut kommen Bäume od. andeutungsweise Baumftamme, Pfahle, ja Säulen, bei vielen Beiligen vor; z. B. bei Achatius, Afra, Albertus, Angelus, Augusta, Bavo, Christophorus, Edmund, Eutropius, Gerlach, Januarius, Pantaleon, Paphnutius, Sabas, Salvator ab Horta, Sebastian, Theodula, Zoe, Zuinardus. Gine symbolische Bedeutung möchte dem Baum jedoch weder da beizulegen sein, wo ein Heiliger ein Bunder an ihm verrichtet, z. B. Martinus, der einen gefallenen Baum durch fein Gebet aufrichtet, noch weniger da, wo der Baum nur als Werkzeug der Marter oder des Todes der Bei= ligen dient. — 2. (Germanische R.) Den Griechen und Römern sowol als den Relten, Germanen und andern heidnischen Bölkern waren die Bäume, als vermeintliche Site besonderer Gottheiten, eben so heilig, als noch jest vielen wilden Bol-Die standinavische Mythologie läßt den Menschen aus Esche und Erle hervorgehen und stellt die Abhängigkeit der Menschen von Gott in ber Sage von ber heiligen Giche Pggbrafill bar. Den Deutschen galt die Eiche, den Galliern die Fichte, den Preußen die Linde als besonderer Gegenstand religiöser Verehrung. Die Eiche war dem Donar oder Thor, die Linde der Freya od. Erka geheiligt. Auch in die driftlichen Gebräuche

165

des Mittelalters ging diefe Berehrung über. Das Abhalten der Gerichte unter Eichen erinnert an die "Dinge" der Germanen; ja felbst bis in die neuefte Beit hat sich Bieles davon erhalten. Die Giche ift noch jest der heilige Baum der Deutschen; zu Pfingsten werden Maien an die Sausthuren gefett; beim Richtfest darf ein Baum auf der Spipe des Gespärres nicht fehlen (hier und da durch eine Blumenfrone erfett). Die Sitte des Christbaums gehört auch hierher. [-s.]

Baumaah, Werkmaak, n., frz. verge f. ordinaire, engl. linear measure, builders scale, die bei Entwerfung und Ausführung des Baues zur Bestimmung der Ausmessung zu Grund gelegte Maageinheit; in der Regel das in einer Gegend allein giltige Maaß, in Ruthen, Rlaftern, Ellen, Fußen oder Metern und den zugehörigen Untereintheilungen. [-s.]

Banmaler, m., frz. peintre-décorateur, m., engl. tinseller, poonah-painter, f. Staffirmaler.

Baumaterialien, n. pl., Bauftoffe, m. pl., frz. matériaux m. pl. de construction, altfrz. maréchaussée, f., engl. building-materials, lat. materiamen, copiae, die zu Ausführung Bauwerken verwendeten Stoffe, als natürliche und fünftliche Baufteine (f. d.), Holz, lat. materia, mairamentum, Gifen, Bronze, Rupfer, Blei, Ralf ze. - Technische Ausfunft über die jett gebrauchten Baumaterialien ertheilt Mothes' B.-L. Im Mittelalter hat man wenig fünftliche Baumaterialien gehabt, außer Ziegeln, Kacheln, Fließen und hier und da gegoffenen Mörtel, wozu oft auch Buzzolanerde und Troß verwendet wurden. Das Baumaterial für die Wohnungen der feltischen und germanischen Bölkerschaften bestand aus durch Spalten der Stämme gewonnenen Bretern, Beidengeflecht und Pfahlen, sowie für das fegel= oder fuppelähnliche Dach aus einer Art Schindeln aus Moos, Rohr 2c.

Baumeister, m. So hieß im Mittelalter nur berjenige Wertmeifter, der einen Bau führte ober doch einer Arbeitergruppe vorstand; f. d. Art. Bauhütte. In der Renaiffancezeit nannte man die Architekten so im Unterschied von den Sandwerksmeiftern (Maurermeifter und Zimmermeifter), sowie diejenigen Rathsherren, welche als consul aedilis die Bauangelegenheiten der Stadt finangiell zu leiten hatten. [-s.]

baumend, sich b., oder aufgestiegen, adj., fra. effaré, effarouché, cabré; engl. forcené (Ser.), von einem Pferd gesagt, das mit erhobenem Borderkörper auf den ausgestreckten Binter= beinen steht.

banmkantia, schalkantig, wahnkantig, wanfantig, waldfantig, adj., frz. flacheux. dévers; engl. dulledged, roughedged, heißt behauenes oder geschnittenes Bauholg, wenn es feine vollen oder icharfen Ranten hat, sondern ftellenweise oder gar durchgängig die ursprüngliche Rundung bes Stammes zeigt. An mittelalterlichen Bimmerwerten ift fo überaus felten baumfantiges Solz verwendet worden, daß biefe Eigenschaft faft als sicheres Rennzeichen betrachtet werden kann dafür, daß das betreffende Holzstück nicht im Mittel= alter gearbeitet ift.

Banmschlag, m., frz. feuillée, touche f. d'arbres; engl. foliage, in der Malerei die nach der Gattung der Bäume verschiedene Art und Beife der Darftellung der Zweige und Blätter.

Banmwollenstoffe find in der fathol. Rirche ausdrücklich als Paramentenmaterial verboten.

Banordunia, f., frz. ordonnance f. sur les constructions, engl. building-ordinance. In ber kirchlichen Kunft wurden Borschriften in baulicher Beziehung zuerst auf dem Konzil zu Nikaa ge= geben; f. d. Art. Bafilita, und dann vielfach durch Ronzilsbeschlüffe vervollftändigt. Wann im Prosanbau zuerst derartige Borschriften erlassen wur= den, ift noch nicht erforscht. In Paris bestanden dergleichen schon in der Mitte des 13. Jahrh., in Wien und Benedig scheinen noch früher ein= zelne Berordnungen ergangen zu sein. Einiger= maßen durchgebildete Bauordnungen aber dürsten wol schwerlich eher als in der Mitte des 16. Jahr= hunderts eingeführt worden sein. [—s.]

Banplak, m., 1. = Banhof; — 2. Bauftelle, Bauftätte, am Rhein auch Baugrund genannt; frz. emplacement, lieu m. de construction; engl. ground-plot, fat. amplastrum, agrale, area, ayrale, casalaria, levatura, locale, luega, placeatio, der zu Ausführung eines projektirten Gebäudes bestimmte Plat.

banrifches Werk, n., f. d. Art. Boffenwerk. Banrif, m., Banzeichunng, f., Werkriß, m., frz. plan, tracé, m., engl. plan, plot, tracing, working-drawing, die Darstellung eines Entwurfs zur Ausführung eines Gebäudes in Zeichnungen, soweit sie zum unmittelbaren Gebrauch auf dem Bau felbst dienen. Dazu gehören 1. der Grund= riß, Grundplan, Spurzeichnung, frz. plan, ichnographie, délinéation, trait, plan objectif; engl. ground-plan, geometrical plan, ichnography; lat. ichnographia, ftellt den horizontalen Durch= schnitt dar, den man sich etwas über der Fenfterbrüstung der einzelnen Geschosse denkt (s. auch d. Art. block-plan). — 2. Der Aufriß, Standriß, frz. élévation, plan vertical, orthographie externe, plan relevé, vue; engl. elevation, orthography, upright; lat. orthographia, die geometrische Darftellung der Außenseite eines Bebäudes. — 3. Der Durchschnitt, frz. coupe, orthographie interne, section, profil; engl. section, 166

diagram, profile, sciagraphy; sat. sciagraphia, sectio, d. h. Zeichnung, welche das vertikal durcheschnittene Gebäude innersich darstellt. Dieser Durchschnitt ist entweder ein Längendurchschnitt, frz. coupe en long, coupe longitudinale; engl. longitudinal section, oder ein Anerdurchschnitt, häusiger Anerschnitt, sranz. coupe transversale, engl. lateral section. — 4. Dazu kommt noch hier und da eine perspektivische Ansicht, frz. vue, engl. view, sat. scenographia, sei's des Ängeren, srz. vue extérieure, engl. external view, oder des Inneren, srz. vue intérieure, engl. interior view; s. d. Art. Scenographie.

Banriftung, f., f. d. Art. Gerüste. Banfch, m. (Her.) = Wulft, Helmwulft.

Banschutt, m., frz. décombres, m. pl., éboulis, m., engl. rubbish, das beim Abbrechen alter Gesbäude od. bei einem Reubau entstehende Gemenge von Stein und Kalfbröckeln.

Bause, f., srz. calque, m., altsrz. bosse, f., engl. calking, ital. abozzo, eine Kopie, mittels Durchzeichnens gewonnen; Viele schreiben das Wort Bause, es von dem engl. pounce, Bäuschchen, absleitend, weil man bei einer Art des Bausens, nachdem man die Umrisse der Zeichnung mit einer Nadel durchgestochen, mittels eines Bäuschchens, auch Bausche, Pausche, Tupsbällchen, frz. ponce, poncette, bouchon; engl. bearer, pounce, welches mit Kohlenstaub oder dgl. gefüllt ist, die Umrisse aus ein untergelegtes Blatt bringt. Bei andern Manieren des Bausens bedient man sich des Bauspapiers, Bauskattuns 2e., s. d. Art. Durchzeichnen u. Kopie in Mothes' B.-L.

Bauséant, frz., f. beauséant u. Ballen.

Banspruch, m. In dem späten Mittelalter und ber frühen Renaissancezeit war es in Deutschsland sast allgemein Sitte, Sprüche an die Häuser zu schreiben oder einzuhauen. Biele dieser Sprüche sind wahrhaft lehrreich in Bezug auf Sittenstudien.

banständig, adj., s. v. w. bautich, bauhaft. Banstatt, Banstätte, Baustelle, f., heißt ein Bebauung bestimmter Plag, bevor entschieden ift, was darauf gebaut werden soll; nach der Entscheidung erst heißt er Bauplag, s. d.

Banstein, m., franz. pierre f. à bâtir, engl. building-stone. Bas in technischer Beziehung über Bausteine zu sagen ist, sindet man in Moth. B.-L. — Hier nur Einiges über die Bausteine, welche in den in diesem Buch behandelten Gesbieten zur Erwähnung fommen.

I. Natürlicher od. gewachsener B., stz. pierre naturelle, engl. natural stone. 1. Bruchstein, stz. moëllon, engl. quarry-stone, sat. caementum, man unterscheidet: a) spröder, nicht behaubarer, daher früher als gar nicht bearbeitbar betrachteter, und demnach nur roh verwendeter Bruchftein, frz. pierre très-dure, engl. brittle quarry-stone, der als gesprengter Bruchstein, frz. moëllon bloqué, engl. blown quarry-stone, geliesert wird. Das Sprengen geschah vor Er= sindung des Pulvers dadurch, daß man Reihen von Löchern einmeißelte u. in dieselben Reile ein= trieb, oder Erbfen einfüllte, darauf aber Baffer eingoß, welches die Füllung der Löcher zum Quellen brachte. Derartige Steine wurden im Mittelalter fehr wenig und nur zu Fundamenten verwendet. b) Harter, aber behaubarer, boffir= barer Bruchftein, harter Haustein, frz. pierre dure, engl. hard quarry-stone. Dieser murde in ähnlicher Beise wie der vorige gewonnen und entweder als rober Bruchftein, frz. moëllon brut, engl. unhewn ober rough ashlar, rough stone, rubble, oder als boffirter, abgespitter Bruchftein, frz. moëllon piqué, engl. axed, dressed quarrystone, verwendet und zwar zu Fundamenten, zu schlichten Mauerflächen, z. B. an Befeftigungs= werken, Kirchthurmen 2c. und zu Gewölben von bedeutender Stärke und einfacher Form, sowie endlich als Bruchsteinschlag oder Anack, frz. moëllon concassé, engl. broken stone, nebst ben Ausschuffteinen und Arbeitsspänen zu Pflafterung, Aftrich und schwächeren Guggewölben ze. c) Beicherer, gut behaubarer Bruchstein, srz. moëllon de taille, engl. ashlar. Auch dieser ward vielfach roh, als pierre velue, engl. unhewn ashlar, öfter aber als Haustein, frz. pierre de taille, pierre d'appareil, engl. paring-ashlar, verwendet und heißt dann behauener Stein, Bertstein, Bertstück, frz. pierre taillée, appareillée, engl. hewn stone, pared stone, free-stone. Uber die weitere Ber= arbeitung, das Berlegen ze. f. d. Art. Bruchftein, Sauftein, Quader, Berkftein ze. Bei dem schwierigen Berkehr strebte man möglichft danach, die nöthigen Baufteine am Bauplat felbst, à pied d'oeuvre, zu finden, am Bauplat felbst die Steine zu brechen, frz. tirer la pierre à l'oeuvre. Wo fein Steinbruch in bequemer Nähe lag, da ver= wendete man lieber Feldsteine oder fünstliche Steine. Dennoch fam es auch vor, daß man die Steine ziemlich weit bezog, dann aber nur die zu Säulen und Gliederungen nöthigen. -2. Findling, a) Großer Findling, erratischer Block, frz. bloc m. erratique. Diese wurden, wenn sie zu groß zum Transport waren, durch Fener gesprengt, hier und da auch als Monolithen zu kleineren Kapellen ze. bearbeitet. b) Feldstein, Klaubstein, Lesestein, Rollstein, frz. grand galet, engl. great-rubble stone, bieje wurden vielfach als Malfteine einzeln oder zu den Fundamentmauern verwendet. c) Kleiner Findling, Strandstein, auch großer Riesel genannt,

frz. galet, engs. pebble-stone, rubble-stone, rundssches Geschiebe von 20—40 Centim. Durchmesser, bienten vielsach zu Errichtung von Mauern, ja sogar von Thürmen vis zu beträchtlicher Höhe. d) Ganz kleine Feldsteine, Gerölle, srz. cailloux roulés, engs. rubbish, von 7—20 Centim. Durchsmesser, dienten zu Pflaster, Üstrich, ja sogar zu Gußgewölben.

II. Der fünstliche Banftein, frz. pierre artificielle, engl. made stone, artificial stone. 2113 Material zu beren Berftellung dienten im Mittel= alter fast nur Thon, Lehm und ähnliche fette Erden. Man fann daher unterscheiden: 1. Nach dem Material: a) Ungebrannter Lehmstein, Lust= stein, Leimenstein, frz. brique crue, b. séchée à l'air, engl. air-dried brick, unburnt dry-brick, cob-brick; fat. later crudus, aus Lehm geformt (geftrichen) und in ber Sonne getrodnet; ift er sehr groß, so beißt er Lehmpaten, ägnptischer Stein, frz. brique égyptienne, engl. brick-block. b) Gebranuter Ziegel, Backstein, frz. brique cuite, engl. burnt brick, kiln-brick; lat. later coctus, coctilis. Sier unterscheidet man: Weichbrand, Beichstein, (in Riederdentschland) Bragftein, Madstein, frz. brique de rebut, engl. place-brick, pecking b., sandel b., semel-brick, das ift ichwach gebrannter; Mittelgut, gutgebrannter Ziegel, frz. b. dure, engl. well burnt-brick; Hartbrand, flingender Ziegel, frz. b. très-dure, fortement cuite; engl. stock-brick, das ist sehr scharf gebrannter, aber noch hanbarer Ziegel; Glasfopf, frz. brique trop dure, demi-vitrifiée, engl. balfvitrified b., gray stock, d. h. fehlerhafter Weise zum Theil ins Schmelzen gebrachter Ziegel, an einem Ende härter als an dem andern; Klinker oder Stallmoppe, frz. brique hollandaise, flamande, demi-fondue; engl. dutch b., flemish b.; lat. later testaceus, die mit Absicht bis zum Berglasen der Oberfläche erhitten, nicht hanbaren Biegel. Bei ber Unvollkommenheit der Ziegelösen und bei dem fehr üblichen Brennen derfelben in Meilern oder Feldziegelöfen (Feldbrand) war die Berftellung der letteren Urt Ziegel fehr schwierig, und erhielt man ftatt derfelben, namentlich beim Feldbrand, fehr häusig sogenannte Sauen, zusammengeschmol= zene Ziegelklumpen, frz. briques bouillies, die statt der Bruchsteine zu Fundamenten verwendet wurden. c) Glafirte Ziegel, Fließen und Racheln, frz. brique encaustique, mit besonderer Glasur versehen, f. n. d) Ralffandstein, aus Ralfmörtel geformte Werkstücke, kamen im 16. Sahrh. vereinzelt vor. - 2. Rach Form und Bestimmung. a) Mauerziegel, Ziegel ichlechthin, auch Barrenftein, Barnftein, frz. brique, engl. brick, lat. brica, later genannt; dieser hatte in der Beit altchristlicher Runst noch dieselbe plattenähnliche

Form und Größe wie bei den Römern; zu Karl's des Großen Zeit mußten derartige breite und flache Steine bereits besonders bestellt werden, wie wir aus einem Brief Ginhard's, die Geligenftädter Rirche betreffend, wiffen. Die auf Borrath gearbeiteten Ziegel waren damals etwa 30-34 Centim. lang, 15-17 Centim. breit und 10-12 Centim. ftark. Im 10. u. 11. Jahr= hundert waren sie wiederum etwas schwächer, im 13. u. 14. Sahrh, aber wieder stärker, und in der Renaissancezeit differirten die in Deutschland üblichen Mauerziegel zwischen 30 Centim. Länge, 15 Centim. Breite, 9 Centim. Stärke u. 36 Ctm. Länge, 18 Centim. Breite u. 12 Centim. Stärfe; boch wurden auch viel größere und kleinere, aber nur auf Bestellung geliefert. b) Blendziegel, frz. b. de parement, b. de chantille; engl. facingbrick, auch Berblendungsziegel genannt, befonders forgfältig geformte und gebraunte Manerziegel, die an Ziegelrohbanen zu Berftellung der fichtbaren Schichten dienten, f. d. Art. Bacffteinban. c) Formziegel, frz. brique d'échantillon, b. faconnée, engl. fashion-brick. Dieje find gleich in der beabsichtigten Form eines Simsgliedes oder bergl. hergestellt. In den Gegenden Deutschlands, wo ber Backsteinbau (f. d.) gepflegt ward, d. h. in den Gegenden von Leipzig bis Magdeburg und Lübed, ferner in Bologna, Bisa, sowie in Holland, hatte man es hierin zu hoher Bollkommenheit gebracht. Richt blos Bogensteine n. Wölbsteine, laufende Glieder, Dienste, junge und alte Pfoften, Gewölbrippen, Säulenfüßchen; fonbern auch Capitale und befette Blieder, Fialen= leiber, ja sogar Maagwerk, Kriechblumen und Kreuzblumen stellte man in höchst sanberer Arbeit aus Formziegeln ber, die theils blos gebrannt, theils auch an der sichtbaren Fläche glafirt waren. Die dabei vorherrichenden Farben waren ichwarz, roth und grun, doch famen auch blaue und gelbe vor. Auf Vorrath versertigte man von Formziegeln besonders Reilziegel zu Bogen und Bewölben, die auf der Schmalfeite feilig maren, bann Brunnenziegel, auf ber Breitseite feilig, die auch zu runden Thurmmanern und Gewölben verwendet wurden, und Simsziegel, in den je nach Zeit und Ort gebräuchlichsten Formen, im Mittelalter namentlich mit Fafe, Rundstab und Sohlfehle, in der Renaiffancezeit mit Rarnies. Daher denn im 16. u. 17. Jahrh., ja bis in bas 19. Jahrh. hinein, die fammtlichen Formziegel Karniesziegel genannt wurden. d) Dachziegel, frz. tuile, f., altfrz. teule, engl. tile, altengl. thack-tile, lat. tegula, laterculus, matonus. Die gebräuchlichften Formen derfelben im Mittel= alter waren: ber gemeine Dachziegel, auch Biberschwanz, Bungenftein, Ochsenzunge, Sakenziegel,

Flachziegel, Plattziegel, Plattftein, Dachtafche, Dachzunge genannt, frz. tuile plate, tuile à crochet, tuile à mentonnet; engl. flat tile, im spätern Lat. tegula hamata genannt, obgleich die Römer diefe Form nicht kannten, und die tegula hamata der Römer viel eher unserm Bortstein (f. unten) entsprach. Diese plattenför= migen, mit einer Nase, frz. crochet, mentonnet, zum Aufhängen an der obern graden Schmal= seite versehenen Ziegel scheinen vor Ablauf des 14. Jahrhunderts nicht verwendet worden zu fein. Um unteren Ende find fie verschieden gestaltet; mit dreiediger Endung find uns beren aus bem 15. Jahrhundert befannt, mit spipbogiger Endung aus dem 15., 16. u. 18. Jahrh., mit halbkreis= örmigen Enden aus dem 16. u. 17., mit halbelliptischen Enden aus dem 17. Sahrh.; die gerade und stichbogige Endung ift neuer. Schon früh fertigte man für die Endungen der Schaaren (Ziegel= reihen) an Giebeln halbe Biberschwänze, auch Ortziegel genannt, engl. border-tile, u. für die Endung der Schaaren an Walmen od. Rehlen folche, die unten breiter, refp. schmäler find als oben,



Fig. 159-164. Bauftein.

frz. tuile gironnée. Für die Eindeckung der Rehlen, Firste 2c. felbst verbraucht man schon seit der Zeit der Griechen bis jetzt die Hohlziegel, frz. tuile creuse, tuile imbricée, engl. hollow tile, lat. imbrex, und zwar zu den Rehlen die nach oben fonfaven, frz. chanée, tuile gouttière, t. cornière; engl. gutter-tile, corner-tile; lat. tegula colliciaris, imbrex supinus, auch Sohl= ziegel schlechthin oder Saken genannt, zu den Firsten die stark nach unten gekrümmten Firstziegel oder Dachkenner, frz. tuile faîtière, tuile courbe, enfasteau; engl. ridge-tile, sat. imbrex, imbrexius, die auch verziert wurden und dann Rammziegel, frz. tuile de crête, d'endossure, engl. crest-tile, cresse-tile, crease-tile heißen; zu der Bedeckung der Grate endlich dienen seit den Zeiten der Römer bis jett die etwas weniger nach unten gekrümmten Gratziegel oder Knüpfziegel, frz. tuile de croupe, tuile arêtière, engl. hip-tile, in Osterreich auch Preiße genannt. — Sehr häufig war im Mittelalter, in vielen Gegenden bis heut, das Priependach in Gebrauch, welches aus neben einander gelegten Saten mit über die Fugen gedeckten Anüpfziegeln besteht (Fig. 159); dann heißen erstere auch Nonnen, frz. tuile de

Guyenne, lettere Priepen oder Monche, frz. couvre-joint. Die ältesten Briependächer dürften aus dem 2. Jahrh. nach Chriftus fein, die alteften in Deutschland aus dem 11. Jahrh. eben fo häufig find feit dem 12. Jahrh. die Fittichziegel oder Pagziegel, Baffteine, Erffteine, frz. tuile flamande très-recourbée, engl. much recurved pentile oder pan-tile, die fo eingedect wurden, daß die fonvere Seite (frz. clostre) bes einen auf die fonkave Seite (frz. nolet) des anbern übergreift (Fig. 160). Sie wurden bei Wohnhäusern häusiger als bei Kirchenbauten berwendet; ihnen ähnlich, aber weniger gefrümmt (Fig. 161), sind die feit dem 14. Jahrh. vor= kommenden Dachpfannen oder Breitziegel, frz. tuile flamande, engl. flemish tile, little recurved pantile od. pentile; die Aremp=, Aramp=, Aramp= ziegel, Schlußziegel, frz. tuile plate recourbée, engl. flap-tile, sind an der Langseite entgegen= gesetzt umgebogen; der mittlere Theil ist platt (Fig. 162). Die aufgebogene Seite heißt die Bafferfrämpe, die andere die Schluffrämpe; diefe Biegel kommen in Süddeutschland, in der Schweiz, Oberitalien ze. im späteren Mittelalter und in der Renaiffancezeit vor. Die romischen Dach= pfannen, Bortziegel, frz. tuile romaine, t. à rebord, nouette; engl. brimmed tile, lat. tegula hamata, sind platt, an beiden Langseiten nach oben rechtwinklig gebogen und werden mit einem schmalen Sohlstein überdeckt (Fig. 163). Sie kommen namentlich in Oberitalien, Arain, Steper= mark, Bagern und Schwaben im Mittelalter vielfach vor. Alle diese Dachziegelformen wurden häufig glasirt und so als tuile encaustique, engl. glazed tile, dutch tile, zu Berftellung gemufter= ter Dachungen verwendet. e) Rapp= oder Raff= ziegel, frz. tuile en oreille de chat, engl. cat'shead-tile, zu Berftellung fleiner Dachlufen (Fig. 164). f) Rappenziegel, frz. brique à chaperon, dalle de brique; engl. coping-brick, capping-brick, als Mauerabdeckungsplatten. g) Fußbodenziegel, Ziegelfließe, frz. carreau de brique, engl. square brick, brick-flag, zu Berftellung der Fußboden vielfach und in der mannichfaltigften Beife verwendet; f. d. Art. Fußboden. [-s.]

Baustil, Baustyl, m., frz. style m. architectonique, engl. style of architecture, lat. genus od. ratio architecturae, Organismus, den eine Gruppe gleichartig belebter Kunstwerke an sich trägt, also die einer gewissen Zeit, einem ganzen Bolf oder, viel feltner, einzelnen Meistern eigenthümliche Weise, ein Bauwert als Kunstwert durchzubilden. Näheres darüber f. in Mothes' B.-L. Hier fann nur von denjenigen Baustilen die Rede sein, die in das Bereich unseres Wörterbuchs fallen. Meistschebt man die Stile viel zu scharf von einander.

Der Entwicklungsgang der ganzen mittelalterlichen Baufunft ift ein fo ftätiger, daß man eigentlich gar nicht von wirklich gesonderten Stilen reben fann; wir adoptirten nachstehende Nomenflatur und Eintheilung daher nur aus praftischen Gründen, um der Deutlichkeit und Leichtigkeit der Präeisirung willen. Ums Sahr 300 beherrschte der römische Baustil, frz. style roman, engl. roman style, fast die ganze gebildete Erde; hochftens ware daneben die neupersische oder saffa= nidische Bauweise zu nennen, die, aus persischen Elementen hervorgegangen, dennoch römischen Einfluß dokumentirt. Die Germanen hatten da= mals noch feine Baufunft. — Mit dem Auftreten des Christenthums entfaltete sich der altchristliche oder lateinische Baustil, aus dem sich einerseits der byzantinische Bauftil unter Ausnahme orientalischer Formen entwickelte; aus ihm zweigten sich die armenische, abessinische, mingrelische, ser= bische und später die ruffische Bauweise ab; aus altchriftlichen, byzantinischen und persischen Elementen erwuchs der arabische B. und ans diesem wiederum unter Aufnahme normannischer Ele= mente die manrische und sarazenische B. ze.

Der lateinische B. seinerseits widerstand nicht ganz dem Einsluß des byzantinischen; daraus, sowie aus dem Hinzutreten des frischen germanischen Elementes, entstanden die verschiedenen Entwicklungsphasen mittelastersicher Aunst, die romantischen Stile des Wittelasters, siz styles romantiques, romanesques, engl. romantic styles. Wir unterscheiden unter ausdrücklicher Wiedersholung des oben Gesagten, sedissich in Rücksicht auf bessere Übersichtslichteit, sosgende Baustile.

Ditgothenbauweise; - frühromanischer Stil, der die Lombardenbauweise, Merovinger= und Karo= lingerbauweise mit umsaßt, frz. style roman primitif, gallo-romain, carlovingien, engl. early romanesque style, - mittelromanischer Stil unter ben jächfischen Kaisern, srz. style roman-teutonique, engl. romanesque style of the Saxon emperors; hier findet ihren Plat die angelfächsische Bauweise, saxon style, early british style. spätromanische Stil unter den frankischen Raifern, frz. style romano-byzantin, roman fleuri, secondaire, à cintre, engl. later romanesque style of the French emperors; sast gleichzeitig tritt ber normannische B. auf, der sich in England als anglonormannischer B. entwickelte, sowie die nor= wegische und die mährische Holzbanweise. sogenannte Übergangsstil, srz. style de transition, engl. transition-style, semi-romanesque, mixed romanesque style, ist eigentlich gar nicht als Stil zu flaffifiziren; vielmehr tritt der Übergang zur Gothif, wenn man überhaupt fo fagen will, richtiger das lette Schwanken vor allgemeiner

Offenbarung der schon längst im romanischen Stil feimenden Pringipien in England als Seminorman, mixed norman style, in Frankreich als style roman tertiaire, ogivo-roman, roman ogival, in Deutschland als vorgothischer Stil, romanischer Stil mit Spigbogen ze. auf, indem aber gang gleichzeitig schon Werke des früh= gothischen Stils, frz. style ogival primaire, st. ogival en lancette, st. pointu, st. mystique pur, st. ogivique pur, st. gothique pur, st. du siècle XIII., engl. first pointed, lancet-pointed, early gothic style, austraten; die nun herrschende Bauweise heißt bei den Deutschen gothischer, deutscher, altdeutscher, germanischer Stil, bei den Franzosen style ogival national, bei den Eng= fändern english style. Über die Berechtigung diefer Beneunungen f. d. Art. gothischer Stil. Man unterscheidet: Deutsch-gothisch, Gothisch schlechthin und darunter wieder Frühgothisch, Reingothisch, Sochgothisch, spätgothischen od. Flammenstil und vernüchterten goth. Stil, spätesten goth. Stil, gothi= schen Berfallstil; — sranzösisch-gothischen Stil, frz. style national, gothique, polygonal xyloïdique, u. hier wieder style ogival primaire, à lancettes, pointu; style ogival pur ober gothique complet; st. ogival secondaire, rayonnant, orné; st. ogival tertiaire, gothique fleuri, flamboyant und style ogival quartaire, perpendiculaire, bâtard, prismatique. Ferner Englisch-gothisch, frz. style anglo-gothique, engl. english style, gothic st. und hier wieder early english oder first pointed style, King Henry's, perfect ober pure gothic style; decorated, middle pointed ober King Edward's style; third pointed, perpendicular style und flamboyant, florid gothic style oder Tudor-style. Endlich fann man noch Sta= lienisch=gothisch, Benetianisch=gothisch u. Spanisch= gothisch als besondere Ausbildungsweisen der Gothif erwähnen. — Obgleich der gothische Bersallstil sich noch ziemlich allgemein bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus, ja sporadisch bis in das 18. Jahrhundert hinein Geltung zu bewahren wußte, tritt doch schon sehr früh, ja in Italien schon im 15. Jahrhundert, der Gin= fluß der klaffischen Studien hervor. Die Renaissance, frz. style de la renaissance, engl. revival style, gliedert sich in: Frührenaissanee; hier unterscheiden wir wieder die Deutschreuaissause (von Bielen, namentlich von den alteren Runft= schriftstellern, Reugothisch genannt), von der französischen und belgischen sowie von der englischen Frührenaissanee, Elizabethan style. Alle diese Bauweisen tragen das Beichen des Kampfs zwi= ichen antiken Details und gothischen Sauptformen an sich. Run solgt die eigentliche Renaissanee, dann der Barocfftil, von Bielen euphemistisch

Hochrenaissance genannt, der Rococostil, auch französischer oder Jesuitenstil genannt, und der Bopsstil, das vernüchterte Rococo. Das Nothwendigste über diese Baustile ist in einzelnen Artikeln gegeben. [—s.]

Banta, f., Bantastein, m., sranz. pierre de bauta; so heißen die im standinavischen Norden sich sindenden, ausrecht stehenden schlauten, obelistsähnlichen Gedenksteine, ohne Bearbeitung, meist ohne Inschrift, wahrscheinlich zum Andenken norsbischer Selden errichtet.

Baveria, f., sat., das Bisir, daser auch biss weilen der gange Helm.

Bavette, f., franz., 1. lat. bavara, f., das Bortücklein, der Brustlatz; daher 2. die verzierende Einsassung einer Dachrinne aus Blei, Kupser oder Zink, ferner auch Firstblech, Gratblech, engl. flashing.

Bavière, f., frz., die Kinnkappe; f. Helm.

Bavo, St., ein brabantischer Edelmann, Batron von Gent und Haarlem. Er war aus fürft= lichem Geschlecht, hieß eigentlich Allowin, mit bem Bunamen Bavo, diente Anfangs in verschiedenen Beeren, wurde bann Schüler bes beil. Amandus, begab fich nach dem Tod feiner Gattin als Einsiedler in einen Wald, wo er in einer hohlen Buche lebte und viele Wunder that. Später baute er fich bei Gent eine Belle; bei biesem Bau fiel ein gemisser Artinus, der ihm Steine herzusuhr, vom Wagen und blieb todt Bavo erwectte ihn durch fein Gebet. liegen. Noch später unterwars er sich in einem Kloster so harten Bußübungen, daß er insolge derselben 631 starb. Er wird daher abgebildet entweder als Rrieger, oder vom Bischof Amandus unterrichtet, oder als Einfiedler neben einer hohlen Buche, ober mit einem großen Stein, den er als Symbol der Sündenlast getragen haben soll. Sein Tag 1. Oft. [-r.]

Bavure, f., frz., die Formnaht, Gußnaht, der Gußreif, Reif oder Grat an geschmiedeten oder gegoffenen Gegenständen; vgl. balevre.

Bawdrick, s., engl. = baldrick.

to bawn, oder to ban, v. tr., engl. (vom deutschen "bauen" od. Bann abzuleiten), einhegen, mit Graben und Wall von Erde oder mit Bershauen besestigen.

Bay, s., engl., frz. baie, baye, bée, 1. frz. auch travée, bas Joch, Fach, bie Abtheilung eines in wiederkehrende Längenabtheilungen zersallenden Baues; b. of a bridge, bridge-bay, Joch einer Brücke; b. of a ceiling, das Deckenseld; b. of joists, das Balkensach; b. of baywork, das Banbsach; — 2. b. of a door or window, die Thürnische, Fensternische, der Fensteraussschnitt, das Fensterlicht in Bezug aus seine archische

tektonische Einreihung in das Baugerippe, daher nicht mit day oder light zu verwechseln. [—s.]

Bayart, m., srz., die Tragbahre, s. Bahre. bave, f., frz. = baie, s. d.; vergl. auch bay

baye, f., frz. = baie, f. d.; vergl. auch bay 1 u. 2.

Bayern; der Patron von Bayern ist Petrus; s. unter Art. Apostel.

Bayeux, f. tapisserie de Bayeux.

Baylie, f., frz., sat. baylium, ber innere Burghof, die Ballei, f. Baille und Burg.

Banounet, n., f. Bajonnet.

Bayrum, n., lat. = d. frz. vair.

Bays, s., engl., ein grober, englischer Wollenstoff, getragen von den Landleuten zur Zeit der Königin Elisabeth.

Bay-stall, s., engl., der Sit in einer Fenftervertiefung; vgl. earoll.

Bay-window, s., engl., ein bom Erbboden aussteigender und polygon begrenzter Erker. Bgl. Ausluchte und Erker.

Bay-work, s., engl., das Fachwerk, Bindes werk, die Fachwand.

Bazalardus, m., bazelare, n., satein., engs. baslard = 5. frz. baselard.

Bazana, bazan, bazanna, bazenna, f., lat., frz. basane, f., 1. ordinäres Schafs und Kalbsleder; — 2. Beutelchen, Säckhen; — 3. ein pelzsähnliches Gewebe.

B an byzantinischen Werken manchmal als B B Inschrift vorkommend, bedeutet: βασιλεύς

B βασιλέων βασιλεύων βασιλεύσι, König der Könige, herrschend über Könige; Titel der bysantinischen Kaiser.

Beacon, s., engl., Leuchtthurm, Feuerwarte.

Bead, s., engl., 1. eine Perle ober Augel, bes. Perle des Rosenkranzes; — 2. beads, pl., row of beads, bead-cut, bead-roll, der beperlte Rundstab, Perlstab, Rosenkranz; cocked b., eoekbeat, ein vorspringendes Stäbchen, der Dreisviertesstab; quirk-bead, quirked bead, der gesdrückte Rundstab, sesdische Stab; rebated b., der in den Falz eingesetze Rundstab, sranzösische Stab; bead-roll, der Rosenkranz. [—s.]

to bead, v. tr., engl., verstäben; beaded beam, ber verstäbte Balken; beaded panel, Perlstab, ber in einem Hohlschlichen sitt; beaded shaft, ein Schaft mit Rundstäben in den Ecen.





Fig. 165. Beak.

Fig. 166.

Beak, s., engl., der Schnabel, daher beakhead, der Schnabelfopsfries, s. Fig. 165; beakmoulding, der Schnabelspigenfries; s. Fig. 166. beaked, adj., engl. (Ber.), geschnabelt.

Beaker, s., engl., der Becher.

Beam, s., engl., 1. der Balken; binding b., der Bindebalken; built b., der verstärkte Balken; grooved b., der ausgesalzte, gespündete B.; earved b., der geschnickte B.; s. camber-, collar-, dragon-, hammer-, tie-, wind-beam; — 2. (Her.) das Geweih, Gestänge; beams, pl., der Strahlenska, die Glorie.

beamed, adj., engl. (Ser.) = attired.

Beam-filling, s., engl., die Ausmanerung der Balkensache, der gemanerte Fehlboden, Schwebsäftrich.

Beam-head, s., engl., der Balfentopf.

to bear, engl., 1. (Her.) sühren; — 2. (Bauk.) tragen, stügen; bearing-shaft, engl., der Theistungspsosten in einer Thürössnung; bearing-wall, die das Gebälf tragende Mauer.

to beard, v. tr., engl. (Zimm.), dünner hauen. bearded, engl. (Her.) = aulned.

Bearer, s., engl., 1. b. auch bearer of beams, ber Unterzug, Träger; — 2. (Her.) ein Thier als Schildhalter.

Bearing, s., engl., 1. b. of a beam, die Tragweite, die freitragende Länge eines Balkens; — 2. (Her.) das Abelswappen.

Bears beech, s., engl., ber Afanthus.

Beata, St., fromme Jungfrau in Cenis in Frankreich, darzustellen im Areis armer Kinder, die sie unterrichtet. Ihr Tag 22. Dez.

Beata virgo, f.. lat., f. Maria.

Beatrix, St. Bon den vielen heiligen Frauen dieses Namens, die häusig mit einander verswechselt werden, wurde die bekannteste, die Schwester der Märthrer Faustinus und Simplieius, unter Dioeletian erdrosselt; ihr Attribut ist daher ein Strick um den Hals. Tag 29. Juli.

Beatus, St. (engl. St. Batt), ein durch Barsnabas getauster, vornehmer Brite, wirkte, nachdem ihn Petrus selbst in Rom unter Kaiser Claudius zum Priester gemacht hatte, als Bekehrer in der Schweiz und in Frankreich, und starb als Einssieder bei Bendôme; daher abzubilden in einer Höhle, neben ihm ein Drache. Tag 9. Mai. [—r.]

Beauffroy, m., frz., f. d. Art. beffroi und

Bergfried.

Beauséant, m., srz. u. engl., das Banner der Tempesherren.

Beanvais in Frankreich. Patron ift St. Petrus; j. in Art. Apostel.

Beaver, bever, s., engl., 1. das Bisir, bissweilen auch der ganze Helm; — 2. die Bartshaube, — d. srz. mentonnière.

Beaw, angessächsischer Name sür Skeaf, s. d. bebally, adj., engs. (Her.) = party per pale. bebandet, adj., srz. lié (Her.), vom Jagds

horn gesagt, mit einem Band von abstechender Tinktur versehen.

bebartet, adj. (Ber.) = gebartet.

bebindet, adj., frz. tortillé (Her.), vom Mohrentopf gesagt, mit einer Binde von abstechender Tinktur um den Kopf.

beblättert, adj., franz. feuillé (Her.), vom Baum gesagt, bessen Blätter von abstechender Tinktur sind.

beblümt, adj., frz. fleuré, fleuronné (Her.), am Rand ober am Ende mit Blumen besett.

Bebrämung f. (Ber.), f. Ginfassung.

bebuckelt, adj. (Her.), mit Budeln (f. d.) verziert. bebucket, adj. (Her.), f. besamet.

Bec, m., frz., der Schnabel, daher: b. d'aiguière, b. de pot, b. de vase, die Schnauze, Dille eines Gießgefäßes; b. de cane, de canne, die schießende Falle, der Entenschnabel; serrure à b. de cane, das Halbtourschloß, deutsche Schloß; b. à cordin, b. de faucon (Wass.), die gestrümmte Spihe an der Streitagt, doch auch der gefröpste Hohlmeißel, wie ihn die Steinmehen des Mittelasters sührten; b. de cordin (Baul.), der steigende Viertesstad, wenn er starf unterschnitten ist, wie an der gothischen Basis; d. de chouette, der Ablerschnabel; b. de larmier, die Wassersach; b. de pont, das Pseilerhaupt; hier ist d. d'amont s. v. w. avant-dec und dec d'aval, s. v. w. arrière-dec. [—s.]

Becalarius, m., lat., ein an der Spite schnabelförmig gebogenes Schwert.

Beschetus, m., becha, beca, f., sat. (Trcht.), das schnabelähnliche Ende einer Kapuze, doch auch die Tracht der fratres Clareni im Franzisstanerorden, ein kurzer Rock mit Kapuze vorn u. hinten, sowie das Amieulum der span. Doktoren und Pfründer. [—s.]

Becher, m., auch Krater, Kessel gen., siz. coupe, f., gobelet, godet, m.; engl. beaker, bicker, cup, goblet; sat. cupa, gubellus, gobelettus, gobinetus, bauca, bicarium, bichierum, ballinum, cantharus, ciphus, scyphus, nappus, pecia, propinatorium, Trinkgesäß ohne besonderen Fuß, asso nur in Form einer höheren Schase oder Kuppe. Man hatte deren aus gebranntem Thon, Horn, Metall, Stein, Glas, sowie in Gestalt kleiner aus Danben verbundener Holzsäßchen. Bei den Germanen mögen die Becher zuerst wol aus Thierhörnern bestanden haben. Attribut der Heisgen Benediktus von Nursia, Eduard des Märthrers, Jakobus de Marchia, Johannes d. Ev., doch als solcher häusig mit dem Kelch verwechselt. [—r.]

Becken, n. (altd. Bechin), sez. bassin, bacin, m., écuelle, f.; engl. basin, bowl; sat. bacinus, bacchinum, bacca, bacile, bacale, bassis, bechin, crater, phiala, platellus, scudellus, vacile, eine etwa bis

zur Form einer Halbkugel vertiefte, gewöhnlich metallene, doch wol auch thönerne oder hölzerne Schüssel. Das Becken, was doch etwas verschieden von pelvis und crater gewesen zu sein scheint (pelvis war flacher, erater tieser als das Becken) diente 1. als Suppenschüssel; 2. zum Waschen der Hände od. Füße (f. Waschbecken); 3. als Opferbecken, Alsmosenbecken, frz. offertoire, mande, engl. offertory, dasin, sat. offertorium, manda, zum Einsammeln der Almosen in den Kirchen; 4. als Wasserbecken, frz. vasque, eines Brunnens. Bgl. d. Art. Taussbecken u. euvette. [-r., -s.]

Beckenhanbe, f. (Baff.), f. d. Art. Helm. Becket, Chomas, f. Thomas St., von Cansterbury.

Beeks oder bekes, pl., engl., die schnabels förmig auf die Stirn herabhangenden Lappen eines Kopftuches, an deren Stelle unter Heinsrich VII. die tippets (j. d.) traten.

Becomings, s. pl., engl. (veraltet), die Ausschmüdung, wohlabgemessene Ausstattung mit Ornamenten. [—s.]

becqué, adj., frz. (Her.), geschnabelt.

Becuna, f., fat., f. Bazana.

Bed, s., engl., 1. das Bett; im späteren Mittelalter waren die englischen Schlafzimmer mit einem erhöhten Tritt versehen, auf dem 2 Betten standen, das höhere, standing bed, für den Herrn, und ein niedrigeres, the truckle-bed, für den Diener; fpater ftand das Bett in einer Bettnische, engl. bed-corner, bed-side. — 2. Das Lager ber Steine im Steinbruche (engl. natural b.) ober in der Mauerschicht (engl. lower b.). — Bed-built, bed-joint, die Lagerfuge; upper b., das Oberlager, haupt eines Steins; b. of stones, die Steinschicht; b. of mortar, der Mörtelguß; b. of masonry, die Mauergleiche; b. of timber, die Balfengleiche. — Bed-chamber, bed-room, das Schlafzimmer; bed-hangings, pl., bed-curtain, der Bettvorhang, das Bettbehänge, der Bett= himmel; bed-mould, das Unterglied, Tragglied unter dem Karnies ober ber Sima; bed-moulding, die Glieder bes Rranzgesimses unter ber hängeplatte, die Unterglieder; bed-post, der Bettpfosten, Bettstollen; bed-stead, die Bettlade, das Bettgeftell.

Beda, f., lat., das Armband, die Armspange. Beda, St., mit dem Beinamen Benerabilis, der Ehrwürdige, der bekannte Kommentator der h. Schrift, Berfasser naturwissenschaftlicher, chronostogischer u. historischer Werke, geb. 674 zu Girwh im Gebiete von Wearmouth in England, † 735, dargestellt als Benediktinermönd, mit einem Buch in der Hand, bisweilen auch schreibend. Sein Tag 27. Mai.

bedachet, adj., frz. essoré, couvert, engl.

roofed (Her.), mit einem Dach von abstechender Tinttur.

Bedachung, f., frz. couverture, toiture, garniture f. de comble; engl. roofing, covering of a roof, die ganze ein Bauwerk vor der Witterung von oben schützende Überdeckung; s. d. Art. Dach, Dachdeckung.

bedeckt, adj. (Her.), 1. frz. broché, von einem Wappenbild gesagt, das von einem anderen zum Theil bedeckt ist (das frz. brochant wird von dem beckenden Wappenbild gesagt; vergl. darübersgezogen); — 2. frz. bardé, von einem Thier gessagt, auf dessen Rücken eine Decke siegt; bedeckt heißen auch Falken u. dergl., die mit einer Kappe versehen sind.

bedielen, trans. B., frz. planchéier, engl. to board, den Fußboden aus hölzernen Bretern oder Bohlen machen; s. Mothes' B.=L. Art. Dielung.

Bee, f., frz. bée, f., norddeutscher Provinzialismus für Lichtenöffnung, auch s. v. w. baie; s. auch d. frz. gueule.

beecken, tr. 3. = abkanten.

becekt, adj. (Her.), ein Kreuz, aus dessen Eden an den Enden längliche Figuren hervorragen, heißt beeckt.

beeichelt, adj., frz. glandé, englanté; engl. acorned (Her.), von einer Eiche gesagt, mit Eicheln von abstechender Tinktur.

befahnet, adj. (Her.), von Federn gefagt, deren Fahne von abstechender Tinktur ift.

befallgattert, adj. (Ser.), s. begattert.

befeustert, adj., 1. frz. fenêtré, fenestré, engs. windowed (Her.), mit Fenstern von anderer Tinktur besetzt; — 2. (Bauk.) mit Fenstern verssehen.

Befensterung, f., frz. fenêtrage, m., fenêtrée, f.; engl. fenestration, das Fensterwerk, die Ansordnung der Fenster eines Gebäudes.

Befestianna, f., frz. fortification, f., engl. fortification, fortifying; die Befestigungskunst, frz. architecture militaire, hercotectonique, f.; engl. art of fortification, wurde im Mittelaster und in der Renaissancezeit nicht wie jest von Ingenieuren, sondern von Architekten, oft von hervorragenden Meistern betrieben (wie Dürer, Sansovino, Sammichele 2c.). Dies zeigt sich benn auch an ben oft fehr fein und fünstlerisch durchgeführten Thoren, Thuren, Brudenköpfen ze., die uns er= halten sind. Gleichwol würde eine Entwicklung der Befeftigungsmanieren außerhalb der Grenzen dieses Wörterbuchs fallen, und erwähnen wir hier nur, daß die Befeftigungen der Germanen, Rel= ten ze. meift in Ringwällen, Steinringen, Berhauen ze. beftanden, die in besonderen Artikeln, soweit es die Aufgabe dieses Buchs gestattet,

Behandlung finden werden. Das frühe Mittelsalter entlehnte die Form seiner Beseitigungen den Römerbauten, und bald stellten sich zwei wesentlich von einander verschiedene, obgleich in den Grundzügen verwandte Systeme heraus; das eine galt den Burgbauten, das andere der städtisschen Beseitigung. Das Röthisste darüber bringen wir in d. Art. Brückenkopf, Bergsried, Burg, Städteanlage, Thor, Thurm, Zwinger 2e. [—s.]

Beffredus, m., lat., f. Bergfried.

Beffroi, beffroy, belfroy, beaufroy, berfroi, m., frz.; engl. belfry, belfrey, baufrey, berfry; sat. belfredus, berfredus, bilfredus, balfredus, vermuthlich korrumpirt aus Bergfried (f. b.); bei ben Franzosen hatte das Wort verschiedene Bebeutung: 1. der Bergfriede selbst (f. d.); — 2. der Glockenstuhl, daher auch wol die Glocke selbst, bes. die Lärmglocke, Thorgsocke; — 3. das Mühlsgerüft;—4. beweglicher hölzerner Besagungsthurm; — 5. deffroi heißt auch (Her.) ein großes Feh, das den Schild in weniger als 4 Reihen bedeckt.

befiedert, adj., srz. empenné, engl. feathered, fletched; sat. empennatus (Her.), von einem Pseis gesagt, der am Ende mit Gesieder von abstechender Tinktur versehen ist.

beflagget, adj., frz. pavillonné (Her.), mit Flaggen von abstechender Tinktur.

beflost, adj., frz. lorré, loré; engl. finned (Her.), von Fischen gesagt, mit Flossen von abs stechender Tinktur.

before letters, engl., vor der Schrift, s. d. Art. Abdruct und Schrift.

befrauset, adj., fra, frange, engl. fringed (Ser.), mit Fransen von abstechender Tinktur besett.

befreit, befriedet, adj., hießen im Mittelalter solche Gebäude, Grundstücke ze., die das Asplrecht hatten, sowie auch öffentliche Gebäude, Brücken, Grenzzeichen ze. zu den befriedeten Sachen, res sanctae, gehörten, deren Verletzung als Verbrechen gegen das Gemeingut besonders scharf geahndet ward. Die Worte Friede, Befriedigung wurden bald von diesem behördlichen Schutz auf den nuteriellen Schutz übertragen und so hieß dann

Befriedigung, Befriedung, Behegung f. v. w. Einfriedigung, f. d.; vergl. auch d. Art. Frieden.

befruchtet, adj., frz. fruité, engl. fructed (Her.), von einem Baum gesagt, mit Früchten von abstechender Tinktur.

befunkelt, adj. (Ber.), mit Metallpunkten besitreut.

Begard, m., frz., f. Begharde.

begattert, adj., frz. hersé, engl. portcullised (Her.), mit einem Fallgatter versehen.

Begga, St., Tochter Pipin's von Landen, bes Majordonius von Austrasien, und Schwester ber h. Gertrudis, heirathete ben Ansigilus, nach

dessen Ermordung sie in Rom die Gräber der Märthrer besuchte, und in Andenne an der Maas ein Ronnenkloster nebst 7 Kirchen gründete. Sie starb in hohem Alter im J. 698. Ihr Tag 17. Dez. S. auch Begharden u. Beguinen.

Benharde, Begehard, m., frz. Begard, Begghard. Béguin; eugl. Beghard, begging friar; sat. beghardus, begihardus, begardus, beguin, fo nannte man die Mitglieder der Männergefell= schaften, welche sich nach Ginigen nach dem Muster der weiblichen Beguinen (f. d.) seit dem Anfang bes 13. Jahrh. in den Riederlanden, Deutschland u. Frankreich bildeten, mahrend Undere fagen, 3. B. Aegidius Aureae vallis monachus, sie seien 1180 von Lambert le Beque gegründet worden. Sie machten fich das Betteln zu ihrem alleinigen Beruf, gingen in beliebiger Rleidung mit Betteltasche umber und schlossen sich, als sie als irrende Sette betrachtet und mit Aufhebung bedroht wurden, zum Theil als fratres conversi den Dontinikanern, den Benediktinern, den Minoriten, als fratres tertii ordinis, fratricclli, fratres de paupere vita ze. an, wobei sich Einzelne der Krankenpflege und Leichenbestattung widmeten, und sich als solche in einen Tabard und lange graue Rut= ten mit langen Rapuzen fleideten. [-r., -s.]

begleichen, trans. 3., frz. appareiller, s. d. Art. abgleichen und Gleichschicht.

begleitet, adj., sez. accompagné, engl. accompanied (Her.), wird ein Hauptwappenbild genannt, um welches kleinere stehen, ohne dasselbe zu besrühren.

begliedert, adj., behalfet zc. (Her.), heißen Thiere od. Bogel mit anders gefärbten Fußen, halfen ze.

beglocket, adj., frz. clariné, engl. belled, campaned (Her.) vom Halsband gesagt, das mit einer Glocke versehen ist.

Begräbniß, n., 1. die Handlung des Begrabens, frz. enterrement, inhumation, sépulture; engl. burial, interrement, inhumation, sepulture; lat. sepultura, humatio; — 2. Ort der Bestattung, frz. sépulchre, tombeau; engl. sepulchre, grave; lat. sepulerum, coemeterium, s. d. Art. Grab.

Begräbnißkapelle, f., s. d. Art. Grabkapelle. Begräbnißplatz, m., sengl. burial ground, burying-place; sat. area sepulturae, coemeterium, andropolis etc. Die Sitte, Todte einer Gemeinde auf einem gemeinschaftlichen Platz zu begraben, scheint schon in der Steinzeit ausgekommen zu sein. Begräbnißplätze auß bieser Zeit sinden sich saft eben so häusig als Einzelgräber. Letztere werden in der Bronzezeit schon selten, und im Eisenzeitaster scheint man schon allgemein an gemeinschaftliche Begräbnißplätze gesesselt gewesen

Db dieselben an die Rahe von Beiligzu sein. thümern gebunden waren, ift noch nicht feft= geftellt. Mit der Ginführung des Christenthums wurden die Begräbnifpläte in den Frieden der Rirche mit eingezogen und hießen daher Friedhof, Kirchhof, Gottesader; f. die betr. Art. Rlofter= angehörige wurden im Kreuzgang begraben, f. d. Art. Areuggarten. Burgen hatten ihre Begrabnifftätte meift in den Rapellen, f. d. Art. Burgfapelle und Doppelkapelle. [-s.]

begraset, adj., engl. averdant (Ber.), vom Schildfuß gesagt, ber ein Stud Erbboden mit Gras bewachsen barftellt.

begriffet, adj., frz. garni, engl. hilted (Ser.), von Degen oder Schwertern gefagt, die mit einem Griffe von abftechender Tinktur versehen sind.

Beguin, m., frz., die Bete, f. d.

Bequine, Beghine, Beggine, Begutte, Beg= harde, Renerinn, Ruherinn, frz. beguine, begotte, bigotte; engl. beguin, begging; lat. beguina, beghina, begutta, bigrina, beggina. Go hießen einestheils die weiblichen Mitglieder einer besonbers in Röln zahlreich auftretenden Bugerinnensette, anderntheils aber Frauen, die, ohne Rlofter= gelübde und ohne einem Orden direft anzugehören, den Übungen der Andacht, Wohlthätigkeit und Barmherziakeit lebten, daher auch die Kranken in den Rlöftern pflegten. Solche Genoffenschaften, beren Tracht braune, grüne und blaue Rutten waren, gab es etwa feit der Mitte des 11. Jahrh. besonders in Holland, Deutschland u. dem nördl. Frankreich, u. zwar allmählich in solcher Menge, daß fie auf dem Konzil zu Vienne um 1311 ver= boten und zu einem Orden mit eigener Regel umgewandelt wurden, dem schwarze Kleidung vorgeschrieben ward. S. auch Bete. [-r., -s.]

Bequinenhans, Beghinenhaus, n., frg. béguinage, m., lat. beguinagium, begginasium, n., Wohnung der Beguinen. Dergleichen Säufer fanden fich vom 13. bis 15. Jahrh. in der Nähe vieler Klöfter, befonders der Predigerorden, Barfüßer 2c., und zwar standen sie meift durch Sinter= thuren mit dem Mofter in Berbindung (wie 3. B. in Leipzig, wo das Beguinenhaus des Domini= kanerklosters zu St. Paul bis ins Jahr 1851 stand). Die Beguinen beforgten außer der Kranfenpflege auch meift die im Rlofter nöthigen weiblichen Arbeiten. Daher enthielt das Be= guinenhaus neben kleinen Bellen eine fehr ge= räumige Rüche, ein großes Waschhaus, eine Rollfammer 2c. Da sie auch arme Reisende beherbergten, trug fich bas Wort beguinagium, ja felbft beguta auf Berberge über. [-s.]

begurtet, begürtelt, adj., frz. sanglé, engl. closegirt (Ber.), mit einem Gurt ober Gürtel von abstechender Tinktur.

behaart, adj., frz. chevelé, velu; engl. crined (Ber.), von Menschen gesagt, mit Saaren von abstechender Tinktur; auch = gemähnet.

Beichte

behaket adj. (Ser.), heißt ein Kreuz od. Bfahl, dessen Enden mit halben Krücken oder Saken versehen sind.

behalsbandet, adj., frz. colleté, engl. collared (Ber.), mit einem halsband von abstechender Tinktur.

Behaltrense, f. (schwäb. Prov.), verschloffenes Behältniß, daher auch Kammer.

behangenes ganpt (Her.), ein Schildeshaupt (f. d.), welches von einem schmalen Plat mit nach unten gebogenem Schnitt überftiegen wird.

behängt adj. (Her.); Turnierkragen, Kirchen= fahnen ze. nennt man doppelt, dreifach behängt ze., wenn fie zwei, drei zc. Lage haben.

behanbt, adj., 1. (Ser.) f. v. w. befappt; -2. (Bauf.) mit einem Saubendach bedectt.

behanen, trans. 3., frz. délarder, dégrossir; engl. to hew, 1. einen Stein behauen, frz. tailler une pierre, engl. to tool, to cut the stone, ihm die für den Berband nöthige Form geben; -2. bei Bildhauern, frz. ébaucher, aus dem Gröbften bearbeiten; - 3. bei Zimmerern, frz. dégauchir, dresser à la cognée; engl. to hew, to work with the axe, häufiger beschlagen genannt, dem Solz aus dem Gröbften mit der Behauart die gewünschte Stärke geben; - 4. bei Metall= arbeitern, mit dem Meißel bearbeiten, im Unterschied von befeilen 2c. Näheres f. in Moth. B.=Q.

behanptzieret, adj. (Ber.) = hauptumfcheinet. beheftet, adj. (Her.) = begriffet.

behelmt, adj., 1. frz. casqué (Ber.), von Thieren gesagt, auf deren Kopf ein helm gesett ist; — 2. frz. affûté, monté, engl. helved, stocked, f. v. w. begriffet, von Beilen, Sammern 2c. gesagt; - 3. frz. couvert d'une flèche, engl. broached, mit einem helmbach bededt.

Behemoth (Siob 40, 10 ff.), ähnlich dem Nilpferd dargestellt als Symbol für die unreinen Begierden, die Sinnlichkeit, Gefräßigkeit u. beren zerftörende Wirfungen.

behörnt (Ber.) = gehörnt.

Béhourd oder bohourd, m., frz., eine Bariation des Turniers, die in einem Scheinangriff auf eine Verfchanzung beftand, welche mitten auf einem eingeschloffenen Feld errichtet und bann von Rittern angegriffen und vertheidigt wurde.

Brithte, f., frz. confession, confesse, f., engl. confession, lat. confessio. In der altchriftlichen Beit wurde die Beichte, wie jest wieder bei den Protestauten, gemeinschaftlich — nach Giotto's Saframenten (Incoronata bei Neapel) wol in der offenen Vorhalle ber Kirchen — abgelegt. Der Beichtiger faß in einem offenen, der Cathebra ähnlichen Stuhl, der jedenfalls nicht in der Nähe

des Altars ftehen durfte. Im Mittelalter witrden die Einzelbeichten Anfangs vielsach in der Nähe des Altars, im Chor, abgehalten und diente dazu ein gewöhnlicher Stuhl ohne Aufban und Bitterwert, oder auch eine befondere Beichtkammer, Beichtzelle, confessionis cellula. Db die in einigen Rirchen Frlands bemerkten Bellen, welche in ber Dide der Maner angebracht find, einen fteinernen Sit enthalten und vermittels einer Tenfteröffnung nach dem Friedhof hinausgehen, wirklich als Beichtzellen gedient haben, ift wol noch zweifelhaft. In Frankreich sind erft in fünf Rirchen derartige Zellen bemerkt worden (Mitth. d. k. f. Centralfomm. f. d. Baudenfm. 1872 p. LIX). S. auch d. Art. malchus. Jedenfalls waren diefe Bellen nur hier und da vorhanden, denn fie ent= fprachen, wie der Stuhl hinter dem Altar, nicht den firchlichen Borfchriften; der Beichtiger sollte nach den Konzilsbeschlüffen von 1227, 1279, 1447 ze. offen, der Gemeinde sichtbar, figen, daher der Stuhl ohne Aufbau, aber mit Arm= u. Rud= lehne (im Dom zu Salberstadt sind drei gothi= iche Beichtftühle erhalten), an den Caneellen des Chors oder einer Seitenkapelle fteht; der Schemel des Büßenden außerhalb der Cancellen. Allmäh= lich aber fand man diefe offenen Site unzukömm= lich u. so entstanden nach und nach im 15. Jahrh. die Beichtstühle, frz. confessional, m., métanée, f.; engl. confession-chair, confessional; lat. sedes confessionales, tribunal confessionarium, deren Form das Tridentische Konzil um 1550 bestimmte; fie follen in der Mitte den Blat für den Beichtiger haben, diefer muß im Rücken, an der Seite und oben geschloffen und mit einer niederen, verschließbaren Thur versehen fein; ihr Juß= boden foll nur einen halben Guß gegen den der Rirche erhöht fein; zu beiden Seiten befinden fich die Anieschemel für die Bügenden; diefe sollen mit dem Mittelraum durch eine Öffnung verbunden fein, die durch zwei Säulchen in drei gleiche Theile getheilt, auf der Seite des Beichtfindes mit durchlöchertem Gifenblech, auf der des Beicht= vaters mit Tull oder tüllähnlichem Zeng ge= schloffen ift. Da um jene Zeit schon die Renaisfance zu herrichen anfing, fo haben wir fast gar feine gothischen Beichtstühle. Sie wurden oft mit reichem, auf das Saframent der Buße bezüglichem, freilich oft auch mit verworrenem, finn= losem oder nur allegorischem Schnitwerk aus= gestattet. [-s.]

beiern, intr. 3., strz. copter, engl. to chime, angels. barian, läuten, indem man mit dem Klöpspel an die Glocke schlägt, ohne diese zu bewegen.

Beigaug, m., Nebenforridor, f. Moth. B.-L. Beil, n., frz. hachette, f., engs. hatched, sat. securis, aza, eugnus, das mit kurzem Stiel verseckzeng zum Behauen des Holzes. Auch f. v. w. Axt, Streitaxt. In der Ikonogr. ist das Beil (oder die Axt) mit Beziehung aus ihr Leben Atstribut des Zimmermanns Joseph und der Heiligen Sisoes und Wolfgang; mit Beziehung aus ihre Todesart Attribut des Anastasius 1, Hermann Josephi, Hermenegist, des Bischos Josephat und des Königs Lueius, sowie selten des Apostels Bartholomäns und der Heiligen Antimasius, Agnes und Apollonia. Beil, als Wasse der vorschristischen Kölfer, s. Axt, Streitaxt.

Beilbrief, m., Bautontratt.

Beilen, f., f. v. w. Kerbholz, worauf Jemans des Rechnung durch Kerben eingeschnitten wird; im Mittelalter nicht blos in Schenken, sondern auch in Banhütten 2e. übliches Rechenmittel.

beilen, trans. B., frz. laver, engl. to axe, mit dem Breitbeil das schon aus dem Groben behauene Holz sertig beschlagen, glätten.

Beilstein, m., frz. néphrite, f., jade, m.; engl. axe stone, Nephrit, wurde vielsach in der Steinzeit und wird von den Bewohnern Neuseelands noch jetzt zu Ansertigung schneidender Werkzeuge benutzt; f. Mothes' B.-L.

Beinbergen, f. pl., frz. chausses de maille, engl. bainbergs, sat. bainberga, oereae, peinperga. So hießen die zum Panzerhemd gehörigen und gleich diesem meist aus Leder mit aufgefehten Ringen, die schon im 11. Jahrhundert den Scheiben wichen, später aus Ringmaschen bestehenden Beinsinge; in der ältesten Form umsschlossen sie nicht das Bein, sondern nur die Borsderseite und wurden einestheils mittels eines Riemens unter dem Knie gebunden, anderntseils hinterwärts geschmurt.

Beinfolter, f., f. d. Art. Folterwerkzeug. Beinglas, m., frz. verre opale, engl. boneglass, ätterer Name für Milchglas.

Beinhaus od. Beinschauer, m., Beingruft, f., frz. ossuaire, m., engl. ossuary, lat. ossuarium, häusig mit Carner (s. d.) identisch gebraucht, eigentlich aber nur der fellerartige, meift ge= wölbte, häusig, doch nicht immer, von einer Mittelfäule getragene Unterraum des Carners. Buweilen, wie zu St. Beit, St. Maria, Bols in Stehermark, Lord in Oberöfterreich ze., liegt bas Beinhaus ebenerdig, so daß die Todtenkapelle über ihm durch eine Freitreppe zugänglich ift, wodurch das Ganze an das Grabmal Theodorich's bei Ravenna erinnert. Zuweilen sind auch unter ober an eigentlichen Kirchen, wenn fie auf Friedhöfen fteben, Beinhäufer angelegt. Gie dienen, um die beim Graben neuer Graber gum Borschein kommenden Anochen aus alten Bräbern hineinzuwersen, werden auch manchmal als



Beinkleid, n., frz. caleçon, m., culotte, f.; engl. breeches, pl., legging, s.; lat. osa, hosa, hosi, m. pl., caliga, braccae, f. pl., bragerium.





Fig. 173-178. Beintleider.

Die Perfer, die Donauvölfer, die feltischen, gallisichen und die britannischen Stämme führten von

jeher Beinkleider; diese waren meift von bunt= farbigen gemufterten Stoffen. Bei den Britan= niern und Nordgalliern waren fie lang, felbst bei den Südgalliern reichten sie etwas über die Kniee herab. Die Römer nannten von den Röcken und Beinkleidern die Südgallier sagati braccatique, das Narbonnensische Gebiet aber Gallia braccata. Im römischen Heer waren seit den nordischen Kriegen ziemlich enge, unten rund ausgezackte Aniehosen (vermuthlich von Leder) eingeführt. Zu Aurelian's Zeiten kamen sie auch unter den Bürgern in Aufnahme, wurden aber denselben bald verboten. Kurz vor Konstantin machten sie den langen Pluderhosen (Fig. 167) Plat. Bei den öftlichen Bölkern, z. B. bei den Byzantinern, kommen vom 4. bis 7. Jahrh. entweder bis zu ben Anieen herabgehende Sofen, durch Strumpfe erganzt (Fig. 168), ober auch zwei einzelne, das ganze Bein bedeckende enge (lederne oder ge= strickte) Beinlinge (Fig. 169) vor und zwar letetere bei den Kriegern neben den erwähnten, von ben Berfern zu ben Römern gekommenen langen halbweiten Pluderhosen, welche, nach Fig. 170, mit Riemen umwickelt wurden, damit fie enger anlagen, ein Umftand, der bei flüchtiger Betrachtung der Abbildungen zu dem Glauben geführt hat, daß es enge, mit Querftreifen besetzte Trieots gewesen seien. Der Longobardenkönig Abeloald (616-626) foll ber Erfte seines Bolfs gewesen sein, der Sosen trug. Die longobardischen Sosen (Hosis) lagen am Oberichenkel ziemlich eng an, und machten nur in der Aniefehle und unter den Waden Falten, welche durch Umschnürung mit den Stiefelriemen zum Anliegen gebracht wurden (f. Fig. 171); Karl der Große (768-814) trug linnene Unterhosen, darüber Beinkleider mit Bin= den (Fig. 172), also jedenfalls keine Trieots, denn diese hätten der Binden nicht bedurft (auch ist das Stricken erst im 10. Jahrh. erfunden). Karl der Rahle trug erft dieselbe frankische Tracht, nahm aber dann die byzantinisch-römische an. Bei den meiften Bolfern des mittleren und fud= licheren Europa bewahrten die Hosen im 10. u. 11. Jahrhundert einestheils die frankische Form (Fig. 172), anderntheils die Geftalt der bygan= tinischen Beinlinge, die als lange Strümpfe nur bis zur Mitte der Oberschenkel austiegen (169) und sich mittels Schnürriemen einer furgen, der Schwimmhofe ähnlichen Bekleidung der Scham= theile (Bruche, frz. broche, f., lat. femoralia) an= schlossen (Fig. 173) oder, wie die heutigen Beinkleider, auch den Unterleib mit umgaben, in beiden Fällen aber sich entweder über den ganzen Fuß erstreckten, oder, was häufiger war, die Zehen, ja selbst Fußblatt und Ferse frei ließen (Fig. 173). An Stelle der engen Bruche trat schon gegen

bas Ende des 12. Jahrh. eine weitere, die durch einen, ben Beinling (Langftrumpf) am Gürtel befestigenden, Riemen auf bem Schenkel aufgefchurgt ward (Fig. 174), sowie einen weiten, durch einen oben in einem Sanm durchgezogenen Riemen um die Süfte festgehaltene Pluderhose (Fig. 175), fra. braie, braïeul, fat. braeca, wie sie im sid= lichen Gallien (gallia braccata) fcon zur Zeit der Römerherrschaft üblich gewesen war. Lettere blieb jedoch lediglich Tracht der niederen Stände, denen allmählich auch die Langftrümpfe in Berbindung mit der Bruche allein überlaffen blieben, während die höheren Stände (um 1200) ganze tricotähnlich anliegende Enghosen ohne Bruche trugen, indem die Enghosen am oberen Rand mit Löchern verfehen und mittels Schnüren, die durch entsprechende Öffnungen des Obergewandes gefädelt wurden, an dem angeren Suftgurtel befestigt waren. Langstrümpfe und Enghofen waren von Wolle oder Seide gewebt und gunächst entweder einfarbig (vorherrschend roth), oder durch einzelne farbige Streifen und Linien verziert, od. jeder der Beinlinge von anderer Farbe. Sowol die oft bis zur Unschicklichkeit enge Form (f. auch Schamkapfel und Fig. 176 u. 177) als die Salbtheilung in zwei Farben (frz. mi-parti, f. getheilte Tracht) erhielt sich sehr lange. scheinen zu Ende des 13. Jahrhunderts bei den höheren Ständen die Pluderhosen in Aufnahme gewesen zu sein, da der Limburger Chronist zum Jahr 1362 das "Bergehen der großen weiten Pluderhofen und Stiefeln" verzeichnet, "wofür die langen Lederhosen angingen." Diese hatten genan die Form der früheren Enghosen und waren hinten, an den Seiten und vorn ftraff zugenestelt, jo daß "Mancher bis zu 6 Schod Anöpfe an fich trng". Bei diefer engen Aleidung blieb es nun, bis man um 1450, befonders in England unter Beinrich VII., aufing, den obern Theil der Sosen von dem untern zu trennen (Fig. 176), oder auch, bef. in England, Frankreich und Spanien, über die engen Beinkleider furze, zumeist auch enge Oberfchenkelhosen anzulegen (Fig. 177), od. endlich, namentlich in Italien, die tricotähulichen Enghofen in mit Bandchen eingefaßten Figuren aufschlitte, um die weiten, feinleinenen Unterhosen feben zu laffen, wobei die Schlige durch Schnnrungen an zu weitem Anfgehen verhindert wurden (Fig. 178). Die in der Mitte des 16. Jahr= hunderts neben den weiten Langhofen, frz. anaxyrides marinesques, fehr beliebten furzen Ober= schenkelhosen trug man bald in Berbindung mit engen Aniehofen, frz. haut de chausses, culottins, u. Strumpfhosen, frz. bas de chausses, bald über vollständigen gewebten Langhosen, frz. chausses, pantalons, oder gestrickten Langstrümpfen, tricots

(um 1540 ersinnden). Die Oberschenkelhosen selbst erschienen bald rundwulstig bis zu gänzlicher Falstenlosigseit ausgestopft als Rollhosen, frz. tonneau (Fig. 179), die aber manchmal kann 10 Etm. lang waren, frz. tonnelets, und dann durch enger gefälteste Kniehosen, Pusschofen, frz. culottes en flüte d'Allemande, ergänzt wurden (Fig. 180); bald waren sie an der Seite geschlicht und reichten weitbanschig über die Kniee, oder waren zwar so lang geschnitten, daß sie bis über die Kniee gesreicht haben würden, wurden aber vermittels Jugschnüre um die Oberschenkel besestigt, so daß sie in breiten, aber nicht wattirten Banschen abstanden (Pumphosen), franz. trousses.



Fig. 179-184. Beinfleider.

Bu Ende des Jahrh. famen auch daneben ziemlich faltenlose, unten offene Aniehofen auf, Schlumper= hofen, deren Rand mit Einfassung und Schleifen geschmückt war (Fig. 181). Die Pumphofen wur= den auch wol der Länge nach mit gesteiften Band= streifen bezogen, oder über die eigentliche weit= faltige Pumphofe ein Aberzug, gleichfam eine zweite Sofe, etwas enger, von etwas steiferem Beng, gezogen und aufgefdligt. Diefe geschlitten Hosen fanden die meiste Verbreitung und Ausbildung in Deutschland und zwar nicht bei den höheren Ständen, sondern bei den Söldnern und Landsfnechten, die das fnapp anliegende Beinfleid Anfangs nur vor den Anieen, später auch unter den Suften und langs der Schenkel aufschlitzten. Dies geschah sowol mit dem langen engen Beinkleid (f. Fig. 182), als mit den engen Oberschenkelhosen (Fig. 183). Das Durchschauen der faltigen Unterhosen genügte nicht mehr, die Schlite wurden mit fostbarem Beng in bauschi= gen Falten unterlegt, die Oberhose gefärbt, oft unter Beibehaltung des mi-parti. Besonders am Anie nahm die Aufschlitzung die Form eines vor= springenden, senfrecht gegitterten Rranges an. Daraus entwickelte sich die von den Landsfnechten um 1550 ersundene sogenannte Pluderhose, die aus einer Aberfulle von dunnem, meift seidnem Stoff (Raich od. dgl.) beftand, der durch mehrere darübergelegte Streifen festeren Benges zu= sammengefaßt ward, so daß jener massenhaft darunter hervorquoll. Diese Pluderhosen wurden von den Landsfnechten ins Ungeheuerliche gesteigert und von folder Länge getragen, daß sie, obgleich bis zum Anie aufgenommen und darüber befestigt, doch bis zu den Anöcheln herabhingen und von übermäßiger Weite waren (Fig. 184), wobei sich jedoch das mi-parti verlor. Von den Landsfnechten aus fand diese Mode der Pluder= hosen auch in den höheren Ständen Ausnahme. Alle diese Formen, sowie die mannichsaltigsten Rombinationen und Bariirungen derselben, erhielten sich bis nach dem Dreißigjährigen Rrieg. Bergl. auch d. Art. grègues, houseaux, basde-chausse, haut-de-chausse. [-r., -s.]

Beinschiene, Beintasche, f., ein Theil ber Plattenrüftung, s. d.

Beinurne, f., lat. ossuarium, s. Aschenurne, Aschenkrug.

Beischlag, m., srz. estrade, f., perron, m.; engl. foot-path, ein entweder zu einem Haus gehörender und dann meist mit Ruhebank ausgestatteter, oder terrassenartig als Bürgersteig fortlausender Borsban vor dem Erdgeschöß der Privathäuser in vielen sächsischen, thüringischen, norddeutschen und niederländischen Städten; von Zwickau bis Danzig verbreitet.

Beischnb, m., s. v. w. Zwischengeschoß. Beischnb, Beistoß, s. in Mothes B.-L.

Beiwerk, Nebenwerk, n., frz. accessoire. m., engl. accessory, die zur Hauptdarstellung nicht nothewendig gehörenden Theile eines Kunstwerkes, welche nur zur Erläuterung oder Ausschunktung bienen.

Beizeichen, n., I. (Her.) auch Bruch, m., frz. brisure, engl. brisure, difference, distinction, mark of cadency; tat. fractura, discernaculum (Her.), ein Merkmal, durch welches das Wappen der Nebenlinie eines Hauses, jüngerer Desenten und derzenigen Seitenlinien, die mit dem Hauptstamm gleiches Wappen sühren, von dem Hauptwappen des Hauses unterschieden wird. Sinige Beizeichen sind ehrende, engl. augmentation, addition, z. B. ein Löwe; die meisten entehrende, engl. abatement, diminution, gore,

gusset; sat. arma reversata, z. B. ein schrägslinks liegender Faden (s. d.). Die Beizeichen bestehen 1. in Beränderung der Farben des Wappenbildes oder 2. in veränderter Stellung desselben, 3. in Bermehrung oder Berminderung derselben Figur, 4. in Weglassung einer bestimmten Figur, 5. in der Verstümmelung derselben, 6. in Hinzussägung einer Figur, bie entweder willkürlich gewählt ist, z. B. halber Mond, eingestrente Schindeln, oder ausschließlich als Beizeichen dient. Diese ausschließlichen oder eigentsichen Beizeichen sind vorzugsweise der Turnierkragen und der Faden; s. diese Wörter u. Einbruch. Am häussigsten sind die Beizeichen in französischen u. englischen Wappen. — II. (Isonogr.) s. Attribut.

bekammet, adj., frz. crêté, engl. crested (Her.), mit einem Kamm von abstechender Tinktur (von Hähnen, Drachen, Dächern 20.).

bekanten, tranf. 3., f. absasen 1.

bekappen, tri. 3., frz. chaperonner, mit einem ichrägen Mauerhut verseben.

bekappt, adj., frz. chaperonné, engl. hooded (Her.), von Bögeln gesagt, mit einer Kappe oder Hanbe von abstechender Tiuktur.

Bekapptes, n. = spigkappenförmig.

Bekehrung Pauli, f., frz. conversion f. de St. Paul, engl. conversion of St. Paul, s. Paulus nuter d. Art. Apostel.

bekerbt, adj. (Her.), 1. j. v. w. geschuppt; — 2. j. v. w. gezinnest.

bekettet, adj. (Her.), mit einer Kette behangen. bekielet, adj. (Her.), von Federn gesagt, mit einem Kiese von abstechender Tinktur.

beklaut, adj. (her.), Thier, deffen Klauen andere Farbe haben als ber Körper.

bekleidet, adj., fra. vêtu; engl. habited (Ber.),

1. von Thieren gesagt, deren Körper mit Kleidern bedeckt ist; — 2. st. vetu, vom Schild ges., mit einem Rechts u. einem Linkhaupt und einem Rechts und einem Linksusst gleicher Farbe, asso in der Mitte mit einer Naute, deren vier Spisen an die Ränder des Schildes reichen (Fig. 185).



Befleidet.

Bekleidung, f., einer Mauer, frz. revêtement, m., s. d. Art. Berkleidung.

beklöppelt oder beklüpft, adj., frz. bataillé (Her.), von Gloden gesagt, deren Klöppel von abstechender Tinktur ift.

heknopft, beföpfelt, adj. (Her.), Wappenfigur, an deren Enden Augeln angesteckt sind; dahin gehören auch Pflanzen mit Knoppen od. Samen.

bekraget, adj. (Ber.), mit einem Aragen von abstedender Tinftur.

bekrengt, adj., frz. croisé (Her.), vom Reichsapfel gesagt, mit einem Krenz von abstechender Tinktur.

Bekrönnna. Rrönung, f., frg. couronnement, engl. crowning, lat. coronatio, der obere Abschluß eines Banwerkes oder Bautheiles durch vortretende Simfe; nicht gu verwechseln mit amortisation, j. b. Die Befrönung durch mit Blu= men befette Simfe, 3. B. durch einen Wimberg, heißt lat. garlanda.

beladen, adj. (Her.), 1. — bestegt; — 2. frz. chargé, v. Thiesren gesagt, die auf der Schulter, in den Pranken, Klanen u. s. w. Etwas tragen.

Belagerung, f., fra. siége, m., engl. besieging. Eine vollständige Beschreibung mittelalterlicher Belagerungsar= beiten zu geben hieße die Gren= zen diefes Buchs überschreiten; um den Künst= lern bei Dar= ftellung berfel= ben einigen An= halt zu bieten, geben wir hier in Fig. 186 eine übersichtliche Darstellung der

am häufigften

angewendeten Belagerungsmaschinen. A. ist eine Rate oder Schildfröte, frz. ehat, sat. testudo. Sie dient, um den Graben auszusüssen. Die Materialien hierzu schafft man durch die Hütte ein, wirst sie unter dem Bordach in den Graben und bedeckt sie mit Bretern, auf denen dann die Kate theils mit Walzen und innerlich regierten Hebeln, theils mittels der Winde B vorwärts



Fig. 186. Belagerung.

geschoben wird. Palissaben und fahrbare Blenben DD schützen die Arbeiten. Die Kate ist mit frischen Fellen gedeckt, um sie gegen Entzündung zu schützen. C ist eine große Wursmaschine, frz. trebuchet; am unteren Ende der Stange wird soeben der Schlenderstein angehängt. E ist ein Belagerungsthurm, frz. bestroi, lat. aedisseium, mit Kallbrücke, lat. exostra. Er wird ähnlich der Kabe vorgeschoben, in den mittels einer Kabe gejüllten Graben hinein, bis man bei Herablassen der Fallbrücke die Maner erreichen kann. Im Hintergrund, sowie in der Stadt und auf einer der Thürme, stehen noch mehr Steinschlendern. Die Formen der letzteren waren verschieden; s. d. Art. Balista. Mittels der Kahe wurden auch die Manerbrecher an den Juß der Maner gebracht. Wo die Örtlichkeit das Anlegen einer Kahe nicht erlandte, suchte man sich der Maner im Schutz von Blenden und Reißbündeln zu nähern und mußte oft sehr langsam und mühsam diese Annäherung bewerkstelligen. [—s.]

Belamia, f., sat. (entstanden aus belle amie, bella amica), eines der Besteidungsstücke der Nonnen von Fontebrauft.

belaftet, adj. (Ber.), Etwas auf bem Rücken tragenb.

belebt, adj., fra. vif (Her.), vom Delphin gesjagt, mit geschlossenem Maul.

belegt, adj. (Her.), frz. ehargé, engl. debruised, oppressed, supereharged, vom Wappenbild gesagt, auf welches ein oder mehrere anbere gelegt sind; s. Fig. 187.

Belenns, Belen, Bel, auch Abelio, in Bristannien Belatucabrus, keltische Gottheit; an ber

Donan und im Essas von den Kömern Apollo grannus genannt, vom feltischen grannawr, schönsharig, welchen Beinamen er als Sonnengott führte. Als Gott der Genesung waren ihm die Heilig, außerdem das Bilssenfrant (Belinuneia), die schwarzen Wasserhühner



Fig. 187. Belegt.

(Belchen). Der 1. Mai, wo man ihm zu Ehren Feuer anzündete (noch hier und da erhalten), heißt noch jetzt bei den Hochschotten bealteine. Er ist offenbar dasselbe mit Aplun, Apollo, Baal.

Beleuterion, n., lat. = buleuterium.

Belfredus, Berfredus, Verfredus, Berefridus, bilfredus, balfredus, berfreit, berefreid, bertefredus, belfragium, baltefredus, balfridus, batifredus, bitifredus, butifredus etc., sat., sowie belfroy, bellefroy, belfroit, beaufroy etc., sa., engl. belfry, belfrey, berfry, baufrey, fonunen in benjesben Bebeutungen vor wie bestroy, associated Burgthurun, s. Bergfried; als Giodenthurun, Giodenstuss in Beschutungen, s. b. betr. Art.

Belfry-arch, s., engl., Schalloch, f. d.

Beli, d. h. der Brüllende, in der nord. Mysthol. der Bruder der Gerda und Sohn Ghmir's. Er ist der Gott der Frühlingsstürme.

Belint (2. Ror. 6, 15), darzustellen wie der Teufel.

belie, adj., engl. (Ber.) = gules.

Belier, m., frz., der Widder, daher 1. der Sturmbod, Manerbrecher; — 2. der Rammflot, Bar.

Bélière, f., frz., der Alöppelring (in der Glocke). Bell, engl., 1. die Glocke; — 2. der Korb oder Kern eines Capitals.

Bell-arch, s., engl., f. Belfry-arch.

Bell-clapper, s., engi., der Glodenklöppel.

Bell-cot, bell-gable, s., engl., der Glockengiebel; bell-metal, die Glockenspeise, das Glockengut, bell-roof, ein glockensörmiges Dach; bell-rope, der Glockenstrang; bell-shaped, adj., glockensörmig, kelchsörmig; bell-shaped capital, das Glockens, Kelchscapitäl; bell-tower, der Glockenthurm, besauf nichtsirchlichen Gebänden; bell-turret. das Glockenthürmchen, der Dachreiter; sanete bellturret, mass-bell-turred, das Chorglockensthürmchen.

belled, adj., engl. (Ber.), beglockt, befchellt.

Belleria, f., sat. = b. frå. bélière.

Bellica, n. pl., sat., die Rüstung, Ansrüstung eines Ariegers.

Bellinns, St., Bijchof zu Padna, geborener Dentscher, am Altar ermordet b. 26. Nov. 1149.

Bellows, s. pl., engl., der Blaschalg.

Belly, s., engl., der Bauch, d. h. die fonkabe, untere Seite eines krummen Balkens, die Aussbauchung einer Maner 2e.

to belly, intr. v., engl., sich ausbauchen.

Belonardus, m., eigentsich belowardus, belouardus, sat., Bosswerk. Bgs. auch Boulevard.

Belothyrum, n., fat. = velothyrum.

Belsa, f., lat., ber Pfeil.

Belt, s., engl., 1. der Gürtel, das Degengeheuf; — 2. Gurtband, flacher Gurtfims; — 3. (Her.) das Mbzeichen eines Ritters.

Beltreccha, beltrescha, f., sat. = bretachia, f. Brétèche.

Belvedere, n., frz. belvédère, m., bellevue, f., guérite, f.; engl. belvidere, look-out; sat. bicoea, miranda, Lustwarte, Sich-dichenn, schöne Aussicht angebrachte Zimmer eines Gebändes.

Belveria, f., sat., der den Kopf bedeckende Theil des Amietus (j. Fig. 33).

Bema, n.. ober Bemma, griech, βημα, eigentlich ein erhöhter Tritt, eine Trittstufe, daher 1. eine Rednerbühne, Tribunal, und in den griechischen Kirchen der hohe Chor, auch Hieratrion genannt; — 2. in den Kirchen des Abendlandes Erhöhung für den Vischofsthron.

bemanlkorbt, adj., franz. emmuselé, engs. muzzled (Her.), mit einem Mansford von abstechender Tinktur.

Bemberga, bemiverga, f., lat. = bainberga, f. Beinbergen.

bemundstückt, adj., frz. embouché, enguiché, tat. inguichiatus, adj. (Ser.), von einem Jagdhorn gesagt, mit einem Mundstück von abstechender Tinktur.

benagelt, adj., frz. cloue (Hex.), 1. vom Gitter gesagt, dessen Stäbe mit Nägeln auf einander befeftigt sind; — 2. vom Huseisen gesagt, mit Näsgeln von abstechender Tinktur.

Bench, s., engl., 1. die Bank; — 2. innerer bankförmiger Sockel, Steinbank längs einer Maner oder um den Juß eines Pfeilers; bench-end, die Bankwange, Bankbacke, Stirnwand einer Bank, eines Gestühls; bench-plank, die Bankplatte, das Blatt einer Bank.

Bench-table, s., engl., die starke Platte zu einem bankförmigen Sodel.

Bend, s., engl. 1. (Her.), der Rechtbalken; bend sinister, der Linkbalken; in bend, schrägrechts geslegt; — 2. anch party-bends, pl., Bänder um den Kopf als Kopfput der Francu.

Benda, f., sat., 1. die Binde; — 2. (Her.) der Rechtbalfen.

bendatus, adj., lat., mit Streifen versehen, geftreift; (Her.) mit Rechtbalken versehen.

Bendellum, n., lat., eine Binde um den Kopf. Benderia, f., lat., das Banner.

Bendlet, s., engl. (Her.), ein rechter Stabbalfen. bendy, adj., engl. (Her.), mehrmals rechts geichrägt mit abwechselnden Tinkturen. S. auch barry,

Benedictarium, benedictorium, n., sat.. das Beihmassergefäß.

Benedictiner, m., frz. Bénédictin, engl. Benedictin, black monk, ein Mönch des vom heil. Benedietus von Nurfia (f. d.), im Jahr 529 auf dem Monte Casino in der Terra di Lavoro bei Reapel geftifteten geiftlichen Ordens, deffen Regel allmählich die des ganzen abendländischen Monchesthums wurde. Die Benedietiner erschienen als Berfündiger des Christenthums in einem großen Theil des nördlichen Europa, als Juhaber der Gelehrsamkeit und der Aunstübung, sowie als Abschreiber der Werke des klassischen Alterthums und der heil. Schriften, und als Beförderer des Aderbanes und der Bodenfultur. Ihre in der "Regel" des Stifters vorgeschriebene Tracht, als eigentliche Grundlage der gefammten Mönchs= tracht anzusehen, beftand für die Mönche auf Monte Casino aus einer längeren Tunifa, d. h. einem bis auf die Füße reichenden Rock mit langen Armeln, der mit einem Gürtel um die hüften aufgeschürzt wurde, and einem Scapulare (f. d.), einem Cueullum oder einer Rapuze, die im Winter von diderem, im Sommer von leich= terem Wollenftoff war, aus den Sandalen oder

Halbschuhen und zur Reise außerdem aus Femoralien oder Beinlingen. Jeder Mönch erhielt zum Wechseln zwei Tuniten und zwei Eneullen; das Tragen des Bartes scheint im Belieben der Mönche gelegen zu haben. Da Benedict über die Farbe jener Aleider nichts sestgeset, vielmehr in seiner regula gesagt hatte: "de colore non curant monachi", so vereinigten sich die bald nachher entstehenden neuen Kongregationen dieses Ordens zu der schwarzen Farbe, sat. ordo niger.

Die Rloftergebäude der Benedietiner, ge= wöhnlich auf einer einsamen Anhöhe erbant, bil= deten oft fehr ausgedehnte Unlagen, wovon uns der noch vorhandene, archäologisch höchft wichtige Grundriß des Klofters St. Gallen (aus dem Jahre 820) den genaueften Aufschluß giebt. S. Reller's Grundriß des Klofters in St. Gallen 1844. Otte's Geschichte der deutschen Bankunft S. 92 und Förster's Deufmale der dentschen Annft. Bankunft, Bd. III. S. 3 ff. Die Abt= wohnung lag meift anger der Alaufur. Geit dem 10. Jahrh. wurden besondere Kapitelfale ange-Wahrscheinlich im 8. Jahrh. entstanden leat. Klöster der Benedictinerinnen, lat. sanctuciae. Die nach den verschiedenen Kongregationen verschiedene Tracht dieser Nonnen ist vorherrschend weiß und schwarg. Es gingen viele Beilige aus diesem Orden hervor, so z. B. Agatha, Agibius, Beda 2c. [-r.]

Benedictionale, n., benedictionalis liber, m., fat., frz. bénédictionnaire, m., j. Mitnasbücher.

Benedictus, St., fra. St. Benoît, engl. St. Benedict, ital. S. Benedetto (j. auch d. frz. Benezet n. d. engl. Bennet), 1. von Mursia, jest Norcia in Umbrien, geb. 480, † 543, als Stifter des weitverzweigten Benedictiner-Ordens (f. d.) der Begründer des gesammten Mönchswesens im Abendland. Er zog sich, nachdem er in Rom in den Wissenschaften unterrichtet war, schon im 15. Jahr in die Ginfamteit bei Subiaco gurud, lebte dort bei dem Einsiedler Romanns und befampfte feine Sinneninft dadurch, daß er fich in den Stacheln der Dornen mälzte, bis das Blut floß. Auf den Ruf seiner Frommigkeit kamen Sirten und Banern zu ihm, um von ihren Krantheiten geheilt zu werden und ihm dafür Rahrnng Infommen zu laffen. Alls benachbarte Ere= miten, denen er eine ftrengere Lebensweise vor= schrieb, ihn mit Wein vergiften wollten, machte er über dem Becher das Zeichen des Areuzes, worauf der Becher dem Darreichenden aus der Hand fiel und der Wein auf die Erde floß. Rachdem er sich in Subiaco mit anderen Ginfiedlern, die sich um ihn schaarten, noch einige Jahre dem Unterricht der Jugend gewidmet, begab er fich nach Monte Casino, wo er an der Stelle eines Apollotempels zunächst 2 Kapellen Johannis des Täufers n. des h. Wartin von Tours erbante und auf der Höse des Verges das nachmals berühmte Mutterstofter der Benedictiner gründete, die er zu Armunth, Kenschheit, Gehorsam, zu Arbeit und einjährigem Roviziat verpflichtete. Gegen das Ende seines Lebens ließ sich auch seine Schwester Scholastica in einer einsannen Zelle in seiner Nähe nieder und versammelte noch andere fromme Frauen um sich. Noch vor seinem Tod entstanden in sast allen europäischen Ländern Klöster nach der von ihm gegebenen Regel.

Sein Koftum ift in benjenigen Bildern, wo er als Stifter des eigentlichen Benedictiner=Ordens erscheint, das schwarze Gewand des Ordens; wo er aber als Patron anderer aus den Benedictinern hervorgegangener Orden erscheint, trägt er ein In einem Nefrologium bes weißes Gewand. Batikaus erscheint er noch in violettem Obergewand, blauem Untergewand und weißer Stola. weilen ift er bartlos, gewöhnlicher mit langem weißen Bart; häusiger trägt er ben Bischofs= oder vielmehr den Abtstab. Seine übrigen Attribute find ein bisweilen aufgeschlagenes Buch, ein Weihwedel, ein Dornbusch, auch als Andeutung ber Vergiftungsversuche ein Arng ober ein Becher mit Wein, od. ein Rabe mit einem Brot im Schnabel. In Stalien ift er hänfig gusammen= geftellt mit feinen Schillern St. Maurus und St. Placidus, die als Diakonen über die schwarze Tunifa eine Dalmatika tragen; oder auch mit seiner Schwester, der h. Scholastica, bisweilen auch mit der h. Flavia, der Schwester des Plaeidus. Reichhaltige Darftellungen aus feinem Leben sind von Spinello Aretino in Frestobildern der Kirche S. Miniato bei Florenz, wo er, da das Rlofter den Ballombrofanern gehört, in weißem Gewande erscheint, von Antonio Golari (genannt Zingaro) in 20 herrlichen Fresfen zu Neapel (Areuzgang von G. Severino), von Luca Signorelli in Monte Oliveto (Tostana) und von Ludovico Caraeci in (jest sehr zerstörten) Fresten des Rrengganges von S. Michele in Bosco bei Bologna. Die vollständigsten bon Bingaro enthalten zwanzig Scenen: 1. B. reift als Anabe mit seinem Bater von Mursia nach Rom; 2. er flieht von Rom nach Subiaeo; 3. er macht das von seiner Amme Cprilla zerbrochene Kornsieb wieder gang; 4. Eremitenleben in Gubiaco mit dem heil. Romanus; 5. in der Söhle (lo sagro Speco) in Subiaco wird ihm von Romanus das Brot an einem Geil hinabgelaffen, was der Teufel sich bemüht abzuschneiden; 6. er wird nach dem Tod des Romanus durch einen fremden Priefter mit Speise versorgt; 7. in der Sohle von einem schwarzen bamonischen Bogel

versucht, legt er sich in die Dornen; 8. Bergif= tungsversuch der gottlosen Mönche; 9. er nimmt die Anaben St. Maurus und St. Plaeidus auf; 10. er befreit einen Mönch von der Bersuchung durch Berührung mit dem Stab; 11. drei Mönche, deren Rloster Mangel an Wasser leidet, bitten ihn, solches aus dem Felsen zu schlagen; 12. die Klinge einer Art, die einem Bauer beim Sol3= fällen in's Wasser gefallen war, vereinigt sich wieder mit dem Stiel der Art; 13. St. Maurus rettet den jungen Placidus durch ein Wunder aus dem Wasser; 14. ein gottloser Priefter schickt ihm ein vergiftetes Brot, das B. von einem Raben wegtragen läßt. Der gottlose Priefter wird von seinem über ihm einstürzenden Sause verschüttet; 15. B. predigt in Monte Cafino und fturgt die Statue des Apollo um; 16. er fest bei der Gründung des Klosters Monte Cafino durch Wunderfrast einen großen Stein in Bewegung; 17. er erweckt einen beim Bau des Klofters verunglückten Mönch; 18. der Gothenkönig Totilas besucht ihn in seinem Rlofter; 19. die Beilung eines franken Rindes an der Thure von Monte Cafino; 20. er ftirbt am Fuß des Altars u. fteigt zum himmel auf einer durch Lampen erleuchteten Leiter, auf deren Spite die beil. Jungfrau und der Erlofer figen. Andere Maler haben auch dargeftellt, wie beim Graben der Fundamente des Alosters Monte Cafino ein feuersprühendes Gögenbild gefunden wird, das auf B.'s Gebet verschwindet; wie er den Mönchen die Ordensregel ertheilt; wie er seine Schwester Scholastiea besucht, wie Sturm u. Gewitter ihn am Fortgeben hindern und wie cr in sein eigenes Grab hinabsieht. — Er ist Patron gegen Entzündung, gegen die Rofe und das Gift. Sein Tag der 21. März. [-r.]

- 2. St. B. von Aniane, Mundschenf Pipin's des Kurzen, trat 774 in den Benedictiner-Orden, gründete 780 das Kloster zum Weltheiland nach strengerer Observanz, anch das Kloster Cornelimünster bei Aachen. Dargestellt von Guercino (Pinakothek in Bologna), wie er den Herzog Wilhelm v. Aquitanien bekehrt, der vor ihm knicend das Mönchskleid empfängt. † im J. 821. Tag 12. Febr.
- 3. Ein Mönch in Campanien, der im 4. Jahrhundert von den Gothen in einen glühenden Dsen eingeschlossen und am folgenden Tag unversehrt gesunden wurde. Sein Tag 23. März.
- 4. Ein h. B. verrichtete mit seinen vier Gefährten viele Wunder in Polen. Als er von einem polnischen Herzog Geld geschickt bekam, sandte er es zurück, um es unter die Armen vertheilen zu lassen. Er wurde von Ränbern, die das ihm vom Herzog geschickte Geld sorderten und nicht erhiels ten, sammt seinen Gesährten im J. 1005 grausam

getödtet. Sein Tag 12. Nov. — S. auch Benezet u. Bennet.

Benedimus, St., chriftlicher Bürger von Athen, eifriger Berbreiter des Evangelinms, in einem feurigen Ofen verbrannt. Tag 15. Mai.

Beneficia, n. pl., sat., so werden bisweisen die Resignien der Heisgen genannt.

benestelt, adj. (Her.), durch zehn Strichbalten getheilt, f. bestreifelt.

Benevenuto, St., Bischof von Augimum (jest Osimo) bei Ancona, zuerst Minorit, sehr wohlthätig gegen die Armen, ließ sich sterbend in die Kirche tragen und † (im J. 1276) betend am Fuß des Altars. Sein Tag 22. März.

Benezet, St. (Dimin. von Benedict), ein junger hirt, der Begründer der Brüderschaft der Brüdenmacher, stz. frères Pontises, sat. fratres Pontisies, die sich hauptsächlich die Instandssehung der Brüden angelegen sein ließen. Er † 1184. Bekannt ist die von ihm erbante, noch in Ruinen stehende Brüde in Avignon über den Rhone. Sein Tag 14. April.

Bengel, m., f. v. w. Glodenklöppel, Brunnen-

Benignus, St. Es giebt 10 Heilige dieses Ramens. Die befanntesten find: 1. der Apostel von Burgund und Bischof von Dijon, der den h. Polykarpus als feinen Schüler ausfandte. Er wurde unter dem Raiser M. Aurelius eingeker= fert, und als er gezwungen wurde, in einem heidnischen Tempel Fleisch vom Opsertisch zu effen, fielen die Götterbilder von ihren Altaren und zerschlugen alle Gefäße. Dann wurde er an einer Säule aufgehängt, mit wilden Sunden in ein Gefängniß geworfen, die ihn jedoch verschonten; endlich mit einer Lanze durchbohrt im 3. 169. Darzustellen als Priefter, einen Schlüffel in der Sand, Sunde neben sich. Er ift Patron von Piemont, Dijon und gang Burgund. Gein Tag der 1. Nov. — 2. B., Patron von Utrecht, war Bischof von Chartres. Sein Tag 28. Juni. — 3. B. de Militiis, auch B. von Rom genannt, als Ritter mit der Fahne, auch zu Pferd dargestellt. Tag der 13. Febr.

Bénitier, m., frz., engl. benetier, der Weißfessel, das Weihwasserbeden.

Beniverga, f., lat., Beinberge.

Benizi od. Beniti, Filippo, St., der angebsliche Stifter oder vielmehr General des Ordens der Serviten, † 1285, erst 1671 fanonisirt. 6 Wandgemälde in der Vorhalle von S. Annunsiata in Florenz stellen dar: 1. von Cosimo Rosselli, wie er als Servitenmönd eingekleidet wird; (2—6 von Andrea del Sarto); 2. wie er einem armen Aussätzigen sein einziges Hemd giebt; 3. wie er, nitt drei Mönchen seines

Ordens den Monte Senario hinaufgehend, von Büstlingen verspottet wird, die darauf bei einem Gewitter, unter einem Baum stehend, vom Blitz erschlagen werden; 4. wie er eine Befessene heilt; 5. sein Tod; 6. wie durch sein Gewand ein frankes Kind geheilt wird.

Benjamin, 1. s. Joseph; — 2. St. Benjamin, Diakonus in Persien, unter dem König Isdegerd. Er wurde eingekerkert, und als er, wieder in Freiheit gesetzt, von der Predigt des Evangekinms nicht abließ, wurden ihm spisse Köhren zwischen die Nägel der Hände und Füße geschlagen und ein Dornenstock durch den Leib gestoßen. Sein Tag 31. März.

**Brille**, f., frz. benne, banne, f.; sat. benna, festisch benna, 1. Korb, besonders Wagenkorb und Fischreuse; — 2. Korbwagen; — 3. auch Banda, Fähnlein, Compagnie.

Bennet, St., sat. Benedictus, ein englischer Heisiger, der im J. 677 die beiden nachher sehr blühenden Benedictinerklöster St. Peter in Bearmouth und St. Paul in Jarrow (Durhamshire) stiftete und die Ausübung der Kunst in England beförderte. Darzustellen als Bischof am Fluß Thne, die beiden Klöster im hintergrund. Tag 12. Jan.

Benno, St., ein Benedictiner, geb. in Hildessheim 1010, Bischof von Meißen, † 1106, hat als Attribut in der Hand einen Fisch mit einem Schlüssel im Maul, weil, als der exfommunizirte Heinrich IV. in den Dom zu Meißen dringen wollte, er den Dom zuschloß und den Schlüssel in die Elbe wars, der sich nach Heinrich's Buse im Maule eines gesangenen Fisches wiedersand. Zuweilen auch mit einem Stad auf den Boden stoßend, worauf ein Quell hervorsprudelt, oder Frösche neben ihm, weil er fruchtbaren Regen bringt. Er ist Patron von Bahern, insbesondere von München. Sein Tag 16. Juni.

benoît, adj., frz., f. tableau.

Benoît, St., fra., der h. Benedictus.

beobret, adj. (Ser.) = geobret.

Beowulf, ein angelsächsischer Held, der nach der Sage in den Kämpfen des Frühlings gegen den bösen Brendel u. dessen Antter, die Dämonen des wilden, düstern Meeres, siegt, aber im Herbststamps dem Drachen erliegt, in den sich ein Winterriese verwandelt hat. Das Beowulfslied, das älteste germanische Bolfsepos, stammt aus dem 8. Jahrh.

béqué, adj., frå. = becqué.

Bequille, f., srd., 1. Arücstock; — 2. Thürkrücke. Bera, f., sat., srd. bière, f., 1. die Bahre, Todtenbahre; — 2. Ane, slache Gegend.

bernndert, adj. (Her.), bordirt, mit einem Bord (j. d.) versehen.

berappen, trs. 3., 1. frz. crépir, hourder; engl. to plaster roughly, cine Mauer ranh puten, mit grobem Kalkmörtel bewerfen. Daher Berapp, m., franz. hourdis, m., rudération, f.; vgl. Arf. Unwurf 1; — 2. frz. gobeter, engl. to rough-east, f. Amwurf 2; vgl. auch d. Arf. Pntz.

Berardus, St., Schüler des h. Franciseus von Affifi, predigte in Mauritanien das Evangelium und wurde dort erwordet im J. 1220. Darzustellen als Franzistaner, eine Halbmondssfahne mit Füßen tretend, einen Erucifizus in der Hand. Sein Tag 16. Jan.

Berceau, m., frz., 1. sat. berciolum, n., Wiege, Kinderwiege, Krippe; — 2. cig. voûte

en berceau, Tonnengewölbe.

Bercellum, n., lat., eisenbeschlagener Balten zum Zerstören der Mauern, Mauerbrecher.

Bercharins, St., erbaute die Klöster Ansvillars (Hauteville) und Belmont in Fraufreich, wurde im J. 685 von einem Möuch, seinem Pathen, mit einem Messer erstochen. Als Abt darzustellen. Sein Tag 16. Oft.

Berchta, f. Bertha.

bereifet, adj., frz. eerelé, eintré (Her.), vom Reichsapfel gesagt, deffen Reif, oder von Fäffern, deren Reifen von abstechender Tinttur sind.

Berengar, St., ein Benedictinermönch in Frankfeich, † 1093. In der Tracht dieses Ordens darzustellen. Sein Tag 26. Mai.

Bereta, berreta, f., beretum, n., lat. = birretum, j. Barett.

Berfredus, m., lat., s. Bergfriede.

Berg. Ein Berg, mit einem Lamm od. Krenz darauf dargestellt, bedeutet Christus. Rinnen vier Flüsse davon nieder, so bedeuten diese die vier Ströme des Paradieses oder die vier Evansgelien. Anch sindet man wol statt des Krenzes einen Ölbanm, oder auch 3 Krenze, häusig auch einen in drei Spigen aussausenden Berg, sogenanuten Dreiberg, ital. monte di pietà, aus Olsberg und Golgatha zu deuten.

Bergamo. Patron ist Alexander; s. d. 13 u. 16. Bergantina, f., sat. = d. frz. brigandine.

Bergelmir (nord. Mythol.), ein Riese, Antic's Sohn, der einzige vom Hrimthursengeschlecht (Reif- oder Frostriesen), der sich in einem Boot rettete, als das ganze Geschlecht vor Erschaffung des Menschen in Amir's Blute ertrauk.

Bergfried, m., mitteshochdentsch berevrit, bervrit; frz. beskroi, berfroi, m., ete.; engl. beskry, sat. beskredus, berfredus ete., die bergende Einstriedigung, zunächst der zum setzen Schutz (Reduit) dienende Thurm einer Burg (s. d.) n. zwar seit dem Beginn des 13. Jahrh. And in den Städten errichtete man solche Reduits, die densselben Namen sührten und Ansangs, wie die in

ben Burgen, ifolirt standen, später häufig mit dem Rath= oder Stadthause verbunden oder über demselben errichtet wurden. Die ersten isolirten waren hier und da rund, doch meist vierectig, ursprünglich fast stets mit steinernem, später meist mit hölzernem, schieser= oder bleibedecktem Dach versehen, unter welchem erst blos die Sturmglocke, später überhaupt die städtischen Glocken hingen; eine Galeric oder ein Hurdicium zum Ausschauen der Wächter und zur Vertheidigung umzog den schmäleren Oberbau. Der Thurm enthielt gewöhnlich auch ein Gefängniß, ein Archiv, eine Waffenkammer, später auch wol einen Bersammlungssaal für die Schöffen. 14. Jahrh. die Thurmuhren allgemeiner wurden, bekam der Bergfried auch ein Zifferblatt. Die Bergfriede verbreiteten sich von Deutschland aus nach Belgien, Frankreich und England; selbst der Name wurde nicht übersett, sondern nur erst in lateinische Form und von dieser in die be= treffenden Landessprachen umgestaltet in berfry, berfroy, beffroy ete., f. d. betr. Art. Schon im 16. Jahrhundert hatte man in den genannten Ländern den Ursprung des Namens vergessen u. Du Cange leitet ihn aus bell (Glocke) und freid (Friede), Nieot gar aus beer (auslingen, doch auch fläffen, bellen) und effroi (Schrecken) ab. Erhalten sind städtische Bergfriede, die früher isolirt gestanden haben, in Salle, Görlit, Gent (f. Mothes' B.-L. Fig. 488), Tournan, Amiens, Augerre, Benedig 2c.; mit Rathhäusern von vornherein verbundne in Prag, Chemuis, Mpern, Brügge, Lüttich, Brüffel (das auch bis 1714 noch einen isolirten hatte), zugleich als Thorthürme dienende in Bauten, Stendal, Lübeck, Avallon, Bordeaux ze. [-s.]

Bergpredigt, f., frz. prédieation f. sur la montagne, engl. sermon on the mount, ift nach Matth. 5, abgesehen von den Darstellungen der 9 Seligpreisungen (f. d.), im Mittelalter fast nur in größeren Bilderenklen aus dem Leben Chrifti dargestellt worden; z. B. in einem Evangelia= rinn aus der 2. Sälfte des 12. Jahrh. (Bibl. in Afchaffenburg); sodann von Fiesole in den Fresten von E. Marco, von Cosimo Roselli (nm's J. 1480) in ber Sigtinischen Kapelle, als Wegenbild zu der Gesetgebung auf Sinai, und von Berthold Furtmage (um 1480) in einem Megbuch in der Hosbibliothek zu Mäuchen. Säufiger bagegen ericheint ber Gegenstand im 16. Jahrh., 3. B. von Parmigianino, Peter Breughel d. A. (Gal. in Dresden) u. A. Chriftus, stehend oder sitzend in einer Landschaft auf einer Unhöhe, die rechte Sand Tehrend erhoben, redet zu dem um ihn versammelten Bolk; f. auch den Art. Christus (als Lehrer).

Bergriesen, wohnen nach den nordischen Mythen in Felsenhöhlen und führen als Wasse Steinkeulen und Steinschlider, and wol Eisenstangen und Kolben. Sie bedeuten das Steinsreich, das älter ist als Pflanzen und Thiere, heißen daher auch steinalt, alt wie das Steinsreich. [-r., -s.]

Bergum, n., lat., Berge, f., Feldschuppen,

Wetterhütte.

beriemet, adj., frz. longé, engl. fessed (Her.), am Fuß durch einen Riemen gehalten.

beringet, adj. (Her.), vom Thier gesagt, das in der Nase oder im Schnabel einen metallenen King hat; s. auch varvelled.

Berleria, f., lat. = b. frz. bélière.

Berlin. Patron ift der Apostel Paulus.

berly, adj., engl. (Her.), alt für barry.

Berme, f., frz. u. engl. berme (Kriegsb.), Ballabsat, sowie auf dem Ballabsat angelegter schmaler Gang am Fuß der änßeren oder inneren Brustwehrböschung; s. Mothes' B.-L.

Bernardinus, St., von Siena, geb. 1378, aus dem Geschlecht der Albicaschi, Stifter des Ordens der Observantiner, einer Rongregation der Franziskaner, barzustellen als barfüßiger Franziskanermonch, bartlos, hager, in der Sand eine Tafel mit den von goldenen Strahlen um= gebenen Buchftaben IHS (Jefus), ober einen Dreiberg (f. Berg) mit Rreug, oder eine Fahne, auf der der todte Beiland abgebildet ift. Die befte Reihenfolge von Seenen aus feinem Leben (Fresten von Pinturicchio in S. Maria in Araceli in Rom) enthält feine Gintleidung als Monch, fein Predigtamt, feine Bifion Chrifti, feine Bufe in härenem Gewand in der Wildniß, seinen Tod und seine Apotheose zwischen G. Antoninus und S. Ludwig von Toulouse; in einem anderen Chtlus von einem unbefannten Maler (Pinakothet in Perugia) erscheinen besonders feine Bunder, 3. B. die Beilung eines herabgefturzten Madchens, die Auferwedung eines Todten und die Beilung eines Kranken. Gin Relief des Agostino Dueci an der Façade des Dratorio di G. Bernardino in Berugia zeigt den Heiligen in der Glorie mit einer Schaar musigirender Engel und mehrere Wundergeschichten aus seinem Leben. Er + im 3. 1444. Sein Tag 20. Mai. [-r.]

Bernhardiner und Bernhardinerin, m. 11. f., frz. u. engl. Bernardin, Bernardine, f. d. Art. Cisterzienser, Cisterzienserin.

Beruhardus oder Bernardus, St. Unter den verschiedenen Heiligen dieses Namens sind folgende die bedeutendsten: 1. B. von Clairvaux, geb. 1090, † 1153, wurde Cisterzienser, gründete Clairvaux und stistete den Bernhardiner-Orden als Zweig der Cisterzienser, dargestellt als Abt

Diefes Ordens. Seine Attribute find Buch oder Bapierrolle, oft auch Jeder und Dintefaß, zu seinen Füßen oder hinter ihm ein geseffelter Teusel; auf dem Buch zuweilen drei Bischofs= müßen, weil er die Bisthümer Mailand, Chartres und Speier ausschlug; neben ihm ein Bienenkorb, weil er doctor mellifluus hieß, oder ein bellender hund als Andentung des Traumes, den feine Mutter vor seiner Geburt hatte (zu beziehen auf seinen Streitmuth gegen Frriehrer wie Abälard); znweilen trägt er auch die Passionswertzeuge Chrifti. Biel bargestellt ift seine sogenannte Bifion, in welcher, als er feine Homilien schrieb, Maria, von Engeln begleitet, ihm erschien und ihn stärkte; die Seene ift gewöhnlich eine selfige Gegend. So von Filippo Lippi (Nationalgalerie in London), sowie Filippino Lippi in der Badia zu Floreng (aus dem J. 1480), wo im Hinter= grund aus ber Höhle zwei gefesselte Teufel grinsen; ähnlich von Berugino in der Pinakothek in Münden, wo die Scene eine offene Salle u. B. begleitet ift von den Aposteln Bartholomaus und Philippus. In späteren Darstellungen dieses Inhalts, 3. B. von Murillo, reicht Maria, von Engeln umgeben, mit dem Chriftfind auf dem Arm, in echt realistischer Beise drei Beiligen die Bruft, mahrend bei Cofimo Rofelli (Louvre) Maria mit dem Kind in Wolfen erscheinend von St. B. und Maria Magdalena angebetet wird. Die wenigen eigentlich hiftorischen Darftellungen aus seinem Leben beschränken sich darauf, wie er als Anabe fich dem Dienst der Rirche weiht, wie er seinen Mantel, den er hat ins Feuer fallen laffen, unversehrt herauszieht (beide von Masaccio im Berliner Museum), und wie er, in Deutschland den Kreuzzug predigend, begleitet vom Raifer Ronrad und beffen Befolge, bor dem Altar im Dom zu Speier niederfällt und den von ihm herrührenden Lobgefang "O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria" fingt; Bild ber alt= deutschen Schule in der Pinakothek zu München. Sein Tag 20. August. — 2. B. aus Siena, ge= nannt dei Tolomei, geb. 1272, Stifter der Ron= gregation der Dlivetaner, dargestellt in weißem Benediktinergewand, mit einem Ölzweig in der Sand, als Anspielung auf den Ramen des Dr= bens. Er heilte viele Pestkranke. Sein Tag ber 21. Aug. - 3. B. von Menton bei Genf, geb. 923, † 1008, Stifter bes hospitals auf dem nach ihm benannten großen St. Bernhardsberg. Gein Tag 15. Juni. — 4. B. von Tiran od. Tironio. geb. 1056 bei Abbeville, Benediftiner, Abt von St. Chprienne im Poitou, ftiftete 1107 das Rlofter in Tiran, † 1116; abzubilden als Ginfiedler, um= geben von Drechslergerath: ein Wolf bringt ihm ein verirrtes Kalb zurud. Sein Tag 19. April. —

5. B. degli Uberti, Bischof und Patron von Parma, † 1133, dargeftellt auf feinem Grabmal im dor= tigen Dom, als Bischof mit Mitra und Krummftab, von Prospero Clementi im J. 1544. Sein Tag 4. Dez. - 6. B. von Corneole, in Rapuzinertracht, mit Schuhmachergerath und Fechtermaffen zur Seite. [-r.]

Beruftein ober Agtstein, m., frz. ambre, m., ambre jaune, carabé, succin; engl. ambar, amber; lat. ambar, ambra etc., electrum. Der Bernftein, schon von den Phonifern an Preußens Knifte geholt, wurde bereits im germanischen Alter= thum hänfig zu Schmucksachen und Perlen berarbeitet und im Mittelalter gu fleinen Galben= buchschen, Schmucffachen, Sattelfnöpfen sowie als Schmuckstein in Gold- und Silberfassung vielfach verwendet.

Bernulphus, St., Bischof von Afti, Patron von Mondovi, wurde von den über Billafranea nach Nizza und Mondovi (wo sie einen Thurm bauten) eindringenden Sarazenen im 9. Jahrh. ermordet. Tag der 24. März.

Bernward, St., Bischof von ftarb dafelbft 1022, wo auch in der Michaelistirche fein Grabmal mit Statue fteht, war Lehrer des Kaisers Otto III., Maler, (OSOS) Musiker und Ergarbeiter, fowie Baumeifter; darzustellen als Bischof mit dem in der Magda= lenenkirche zu Sildesheim aufbewahrten Bernwardsfreng, (f. Fig. 188) in der Hand. Als Patron der Goldschmiede erhält



Hildesheim,

er den hammer, mit dem er an einem Relch arbeitet. Sein Tag 26. Oft. [-r.]

Berferker, d. h. der Pangerlose; so heißen in den nordischen Mythen die fast wahnsinnig in den Kamps Gehenden; sie stürzten ohne Harnisch sich in den Saufen ihrer Gegner, biffen, wie Bölfe oder hunde rasend, in die Schilde, und stärter als Löwen ober Stiere erschlugen sie Alles, bis fie felbst erschlagen wurden. Gie standen auch im Dienft Dbin's.

Berta, f., lat., so nannten die Bewohner von Cremona das Carroeium.

Bertha, St., Abtissin von Avennes bei Rheims, murde von ihren Stieffohnen gegen Ende des 7. Jahrh. getödtet. Dargeftellt als Abtissin, mit ihrem Stab und einem Rirchenmodell in der Hand; ihr Tag 1. Mai.

Bertha oder Berchta (deutsche Minthol.), d. h. die glänzende, leuchtende Göttin, die in vielen Gegenden Deutschlands unter verschiedenen anberen Namen noch jest Gegenstand ber Sage ift. Bald erscheint sie als Jägerin mit einem Zauber= stab in der Sand, umgeben von Beiftern und Seelen aller Art, bald führt fie lebende Menschen mit sich in die Lüste fort und trägt sie in weite Länder; erft am Morgen bringt fie den ent= scelten Leichnam zuruck, zwischen beffen Beben und Fingern man fremde Blumen findet. Ander= wärts erscheint sie um Weihnachten als eine Frau mit frei wallendem haar, welche die Spinnerinnen beaufsichtigt. Das sie umgebende Heer, mit dem sie Umzüge hält, bilden die Seelen der ungeborenen, d. h. nach der driftlichen Sage der un= getauften Kinder, die als Elementargeister aufgefaßt werden und in einigen Gegenden Seimchen heißen. Mit diesen sorgt sie für die Fruchtbar= feit der Acker. Sie ist daher der Schutzengel der Rinderseelen, die ungetauft sterben; sie empfängt auch den Geift der Sterbenden und wird dadurch zur Todesgöttin. In der frankischen Sage scheint diese mütterliche, spinnende Schützerin der Rinder= scelen als Ahnmutter der Menschheit oder wenig= stens des königlichen Geschlechtes ausgefaßt zu sein; in diesem Sinn fagen die Frangofen und Italiener von dem goldenen Zeitalter "als Bertha spann", frz. du temps que Berthe filait, ital. non è più il tempo che Berta filava (vgl. Holda). Diese unthische Bertha hat sich später mit der Erinnerung an Bertrada, Mutter Karl's d. Gr., verschmolzen. Diese soll eine überaus fleißige und geschickte Spinnerin gewesen sein u. einen großen Juß gehabt haben (baher der Name Berte au grand pié); nach einer anderen Sage einen Schwanen= oder Bansfuß, wie an einigen in Frankreich noch jett (3. B. am Portal der Rirche St. Benigne in Dijon, in der Abtei St. Marie in Resle und am Portal der Kathedrale von Nevers) vorhandenen Statuen, die unter den Namen der reine pédauque (Königin Gansfuß), reine aux pieds d'oison befannt sind. Es sind wol die älteren Darstellungen der Bertrada, während der große Fuß in der späteren Sage nur eine Milderung des thierischen Fußes war. -In Deutschland wurde die Sage von Bertha dahin umgebildet, daß die Ahnmutter des haufes als "weiße Frau" erscheint, die ihren Nachkommen Glück oder Unglück vorherverfündigt. Gine der ältesten diefer weißen Frauen soll der Geift einer Gräfin Bertha von Rosenberg sein, welche um 1430 in Böhmen lebte und nach dem Tod ihres thrannischen Gemahls ihre Lebenszeit in weißer Wittwenkleidung zubrachte. In einigen sächsi= schen Gegenden heißt Bertha Hera, in der Utermark Berke (Erka) oder Barke, in Mittel= deutschland Frau Holla. [-r.]

Bertharius, St., Abt von Monte Cafino; 834 von den stürmenden Sarazenen am Altar erschlagen. Tag der 22. Oft.

Bertholdus, Bertold, St. Bon den 5 Heiligen dieses Namens stammt der bedeutendste aus einem vornehmen Geschlecht Aquitanieus, machte einen Kreuzzug mit, trat auf dem Karmel ins Kloster und wurde der erste Prior der Karmeliten; er soll das Rosenkrauzzebet eingeführt haben. Darzustellen als Abt, Brot und Fische tragend. Er starb 1187, 115 Jahr alt. Tag 27. Insi.

Bertin, St., Better und Nachfolger des St. Andomarns im Alofter Sithin zu Theronanue, starb im J. 698. Die Darstellungen aus seinem Leben, welche von Einigen dem Haus Memling zugeschrieben werden, auf seinem Reliquienschrein (ehemass in der Sammlung des Königs von Holland, jeht zum Theil im Haag, zum Theil in Privatbesit in Baris) zeigen zwei Heilige im Gebet, die Geburt des heil. Bertin, sein Klostergelübde, den Heiligen als Bilger, wie er Wasser in Wein verwaudelt, wie er predigt, einem Vischof den Abtstad zurücksgiebt, und seinen Tod, wie zwei Engel ihn zum Himmel tragen. Sein Tag 5. Sept. [—r.]

Bertrade, St., f. unter Adelheid.

bertrescher, v. tr., frz., alt für bretecher; mit breteches (f. d.) verschen, daher besestigen.

Bertulyh, St. Gin Deutscher von Geburt, der unter Siegeberts Regierung Chrift murde u. in Gallen (nach dem Mönch Jouas in Bobio) als Abt lebte. Nach der Legende traf man ihn einst auf dem Feld in einem Buch lefend, von Glang umgeben und durch eines Adlers Schwingen vor dem Regen geschütt. Ginft wollte er den Urmen Bein und Brot bringen; als er dabei seinem ftrengen herrn, dem Grafen Bamberg, begegnete, wurde das Brot in ein Schiffchen, der Wein in Durch seine hieraus abzu-Wasser verwandelt. leitenden Attribute, Schiff und Adler, eigentlich Bilder des Glaubens und der Gottesgelehrsamkeit, wurde er jum Schutpatron gegen Sturmwind. Sein Tag ber 19. Aug.

berndelt, adj., frz. peautré (Her.), vom Fisch gesagt, mit einem Schwanz von abstechender Tinktur. Besaccia, besacia, f., sat., der Quersack.

befäct, adj., frz. semé, engl. powdered, lat. poudratus (Her.), vom Wappenbild gesagt, das mit kleinen Figuren derselben Art ganz bedeckt ist.

Besagnes, pl., engl., die beiden runden Blatten am Scharnier des helmvisiers.

Besaiguë, bisaguë, bisaiguë, f., frz., sat. bisacuta, f., besagium, n., bisachius, m.; 1. die im srühen Mittelaster schon vorsommende, jett hier und da verbotene Querart des Zimmersmanns; — 2. als Wasse (auch besague, bissague geschrieben), eine Streitart mit zwei nach entsgegengesetzen Seiten des Helms gerichteten Klingen.

besaitet, adj., srz. cordé, monté, engl. stringed, (Her.), mit Saiten von abstechender Tinftur bezogen.

hesamet, bebutet, adj.. engl. seeded (Her.), von Blumen gesagt, mit Stanbfäden von abstechender Tinktur verschen.

Besant, bezaut, m., frz., eugl. bezant, lat. besans, besantus, besond, m., 1. (Her.) der Lesam, eigentlich der Byzantiner, Münze im Bappen, d. h. ein metallener Ballen; b.-tourteau oder tourteau-besant, m., ein Ballen, halb Metall, halb Farbe; — 2. (Bauk.) besans, pl., der Angelsfries oder Scheibenfries.

besanté, adj., frz. (Her.), mit Bhzautinern befett ober belegt.

befäumt, adj., engl. fimbriated (her.), mit einem Saum bon abstedenber Tinktur.

Bescalmus, m., lat., auf die Straße vorspringende Vorhalle, überbauter Beijchlag.

beschnattet, adj. (Her.), f. v. w. durch Schattenlinien begrenzt.

Bescheidenheit, f., frz. modestie, f., engl. modesty, dargestellt von Lionardo da Binei (Gasterie Sciarra in Rom), im Gegensatz zur Eitelkeit als Fran in höchst einfachem Gewand, den Kopfnach Art der Romnen mit einem Tuch bedeckt, mit offnem, klarem, aber dem Beschauer nicht zusgewandtem Blick.

beschellet, adj., frz. grilleté, engl. belled (Her.), von einem Thier gesagt, das am Hals oder an den Füßen mit rundlichen Schellen von abstechender Tinktur versehen ist; vgl. beglocket.

Beschlag, m., Beschsäge, n., srz. armure, armature, garniture, f.; engl. garnishment, furniture, die Beschlagstücke eines Gegenstandes in ihrer Gesammtheit; so gehören zu dem Beschläge einer Thür oder eines Fensters: die zum Einshängen sowie zum Össuen oder Schließen des Flügels dienenden metallenen, besonders eisernen Borrichtungen, dann Eisenbeschlag genannt, frz. serrure, engl. iron furniture, z. B. Bänder, Klopser, Riegel, Klinken n. s. w.; s. d. einz. Art. Der Beschlag dient auch hier und da zur Abwensdung änßerer Gesahren; z. B. die Beschläge der Bücher, Kisten, Ecsteine, Fahnenstangen, Treppen, Lausstangen 2c. Bgl. auch Mothes' B.-L. Art. Beschläge. [—s.]

beschlagen, adj. (Her.), 1. vom Pferde gessagt, dessen hnseisen von abstechender Tinktur ist;
— 2. vom Jagdhorn, Lanzenschaft oder anderem Geräth, das mit Metallreisen von abstechender Tinktur versehen ist.

beschloßt, adj., franz. chatele (Her.), mit Schlöffern oder Thurmen besetht.

Beschneidung Christi, f., srz. eireoneision, f., engl. eireumeision, sat. eireumeisio (nach Luk. 2, 21), selten allein dargestellt, statt derselben ge-wöhnlich die Darstellung im Tempel, aber wol als erste der 7 Schmerzen (s. d.) Mariä häufig

in der Reihe dieser Darftellungen, oder auch in einem gangen Cyflus aus dem Leben Christi, u. zwar schon in einem griechischen Menologium (Bibliothef des Batifans) aus dem 10. Jahrh., häufiger erst in der realistischen Kunstrichtung gegen das Ende des Mittelalters, g. B. im Rrenggang zu St. Paul in Leipzig bom Jahr 1385, mit großem Aufwand und prunkhafter Geräthe= ausstattung, im Coder Grimani in Benedig, in Berthold Furtmeyr's Miniaturen (I. Band) der Hofbibliothet in München, in Friedrich Berlen's Altarwerf in der Jafobsfirche zu Rothenburg a. d. Tauber und in Michael Pacher's Sochaltar gu St. Wolfgang, wo ber Schauplat bas Innere einer spätgothischen Rirche ift, in welcher ber Sohepriefter, auf einer Art von Thron figend, das nackte Anablein auf einem Leinentuch auf dem Schooß hat und mit dem Meffer die rituelle Sandlung vollzieht. Joseph und die Großmutter Anna haben das Leinentuch gefaßt; hinter Letterer steht Maria und hält ein Tuch bereit zum Abwischen des Blutes; ein Tempeldiener hält dem Hohenpriester das Gebetbuch vor; hinter Joseph noch einige jüngere Männer als Beugen ber Handlung (Förster's Denkm. deutscher Malerei VIII, S. 25). — Auch in den Darftellungen aus der Geschichte Josua's findet sich die bon ihm vollzogene Beschneidung der Afraeliten (Sof. 5, 2-5) in einem griechischen Manuftript des 8. Jahrh. (Bibl. des Batifans), und die dem Abraham befohlene Beschneidung (1. Mos. 17, 10) auf einem Mofait in der Borhalle der Martus= firche in Benedig. [-r.]

beschnitten, adj. (Ber.), Bann, deffen Afte

geftümmelt sind.

beschmirt, adj. (Her.) = bebandet.

beschornsteinet, adj. (her.), mit einem Schornstein bon abstechender Tinktur.

heschjost, bespirkelt, adj. (Her.), ift ein Schild, welcher durch 4 Linien in Form eines Andreassfrenzes und eines gemeinen Arenzes in 8 dreisecfige Theile, Schose oder Ständer getheilt ift. Bgl. geständert.

beldgroten = abschroten.

beschuht, Beschuhtes (Ser.), f. chaussé.

beschuppt, adj., fra. écaillé (her.), Fische, beren Schuppen markirt find. Bgl. geschuppt.

Beschuppung, Beziegelung, f., frz. papelonné, m. (her.), Ziegel- oder Fischschuppen ähnlich über- einander gelegte Figuren; nur die Nänder derselben bilden die B., das Junere aber bildet das Feld oder den Grund der Bappen.

beschurgt, adj. (Ser.), über den Suften mit

einem Schurg befleidet.

beschniggattert, adj. (Her.), mit einem Schutzgatter versehen. beschweift, adj., frz. caude (her.), mit einem Schweif von abstechender Tinktur; vergl. gesichwänzt.

beseelt (her.) = geauget.

belegelt, adj. (Ber.), mit Segeln von abstechen= ber Tinttur.

besehnt, adj., frz. cordé (her.), bon einem Bogen ober einer Armbruft gesagt, mit einer Sehne von abstechender Tinktur bespannt.

beseitet, adj., frz. accosté, flanqué; engl. accosted, cottised (Her.), von einem Bappenbild gesagt, das eins oder mehrere zur Seite hat; daher rechtsbeseitet, frz. adextré; linksbeseitet, frz. sénestré.

Befrupuh, m., frz. enduit m. bretté, brettelé; engl. regrated skin, regrating-skin, f. δ. Art. Buß.

Beselfelle, m., frz. démoniaque, énergumène, m.; engl. demoniack. Die Darftellung einer ber von den Evangelisten Matthäus (8, 28-34; 9, 32 ff.; 12, 22 ff.), Markus (5, 2) und Lukas (8, 26) erzählten Seilungen eines od. zweier Besessenen od. des besessenen Stummen (Luk. 11, 14) findet sich nur in größeren Bilderreihen aus dem Leben Chrifti und fast nur in alteren Miniaturen (Evangelienbücher in Gotha, Trier u. Bremen um's 3. 1000), aber auch schon auf einer Elfenbein-Phris (aus dem 5. Jahrh.) im Besit bes herrn hahn in hannover. Der B. trägt meiftens eine schwarze Rette um den hals, die hände bor dem Leib wie zusammengebunden. Geinem Mund entsteigt ein kleiner geflügelter Teufel von dunkler Farbe. Schwerlich möchte aber das Ausfahren der unsanberen Beifter in die Gaue, als das Symbol der Sünde und der Berdammnig, auf einem mittelalterlichen Bild bargeftellt fein. Da= gegen fnüpft das Evangelienbuch in Bremen an die dem Sonntag Deuli zufallende Begebenheit der Seilung des beseffenen Stummen die Darstellung des den herrn dafür preisenden Weibes (Luf. 11, 27). Bgl. d. Art. Mondsüchtiger. [-r.]

besetht, adj. (Ser.), von einer Figur gesagt, auf beren Rand eine andere fleinere Figur gesetht ift.

Besilium, n., lat., j. Bisellium.

Besogium, n., lat. = b. frz. besaiguë.

bespangt, adj., frz. embouclé, fermaillé (Her.), mit einer Schnalle verseben.

hesparret oder gesparrt, adj., frz. chevronné, engl. chevronny (Her.), heißt ein Schild, der durch einen Sparren, oder eine Figur, deren Farbe durch eine andere sparrenartig getheilt ist.

Bessarion, St., Agypter, lebte im 4. Jahrhundert in der Bufte Stetis, verkaufte sogar sein Evangelienbuch, um Almosen geben zu können; f. Tag 17. Juni.

bestammt, adj., frz. fusté, engl. trunked (Her.), vom Baum gesagt, mit einem Stamm von abftechender Tinktur. Beständigkeit, f. Ihre symbol. Darstellung f. unter Kardinaltugenden.

bestanget, adj. (Ber.), von einer Lanze gefagt, beren Schaft von abstechender Tinktur ist.

besteinet, adj. (Her.), vom Ring gesagt, mit einem Edelstein von abstechender Tinktur.

Bestiarium, n., siz. bestiaire, m., Lehre von der Bedeutung und Symbolik der Thiere, Sammsung von Beschreibungen der Thiere, im Mittelsalter sehr gewöhnlich, weil die guten und schlechten Eigenschaften der Thiere als Abbild der menschslichen Seele galten. Die bekannteste solcher Sammsungen ist die von Philipp von Than aus dem A. 1107. Über den Anhalt s. d. Art. Symbolik.

Bestien. Berschiedene Heisige erhalten wisde Thiere als Attribut, ohne daß die Gattung derselben näher bestimmt wird. Es sind dies besonders St. Januarins, Magnus, Theesa; Christus wird auch als Orpheus von wilden Thieren umgeben dargestellt, s. Christus.

Beftla oder Beifta (nord. Whth.), Mutter Odin's, Wili's, We's, Gemahlin Bör's, Tochter bes Riesen Bötthorn.

bestornatus, adj., sat., frz. bestourné, nach Westen orientirt; s. Drientirung.

bestreifelt, adj. (Her.), s. v. w. mehr als 10 Mal quergestreist; die Anzahl muß dann ans gegeben werden, also 12, 13 2e. Mal bestreiselt oder gebunden.

bestreut (Her.) = befäet.

bestricket, adj. (Her.), von Thieren oder Schildhaltern gesagt, an deren Halsband oder Halsfrone ein Strick herabhängt.

Beta, f., lat., wolliges Fell, Lanunsell.

betäfeln, trf. 3., mit Täselwerk beschlagen.

betaglenchtert, adj., heißen bei den älteren Heraldifern Gebäude, durch deren offenes Fenster oder Thor die Tinktur des Feldes sichtbar ist, wie das durch's Fenster sallende Tageslicht.

Bethau, m., Bethaus, Betkämmerlein, Betzimmer, n., Bethalle, f., s. w. Rapelle, Hauskapelle, s. d. Art. Betsaal u. Rapelle.

Betfrerius, m., lat. = belfredus.

Bethel (hebr.), d. h. Haus Gottes. Als Jakob im Traum die Himmelskeiter gesehen hatte, richtete er am Morgen den Stein auf, auf welchem sein Haupt geruht hatte, und nannte den Ort Bethel (1. Mos. 28, 18—22), Wohnung Gottes. Sowol aus dieser Handlung als aus dem hebr. Namen Beth-El ist nicht nur der Name und die Versehrung der Bäthlien genannten heiligen Steine (Meteorsteine, frz. bétyles) des Alterthums zu ersklären, sondern auch der allgemeine Gebrauch eines Steines als Altarplatte.

Bethesda, f. Teich Bethesda.

Bethlehemit, m., frz. Bethléémite, engl. Beth-

lemite, 1. ein in England 1257 entstandener unsbedeutender Mönchsorden, der die Tracht der Dominikaner hatte, mit einem rothen, sünsstrahsligen, mit Erzscheibe in der Mitte versehenen Stern auf der Brust; — 2. ein 1459 gestisteter geistlicher Kitterorden zum Zweck des Krieges gegen die Türken; Tracht: weiß, mit einem rothen Kreuz auf der Brust.

bethlehemitischer Kindermord, m., frang. massacre m. des Innocents, engl. murder of the Innocents, slaughter of the Innocents, infanticide, Darstellung ber nur von Matthäns (12, 16) erzählten Ermordung der unschuldigen Rindlein. Sie geschieht häufig, im Widerspruch mit der Beschichte, vor den Angen des Herodes im Hof seines Palastes. Herodes trägt bei den späteren Künstlern als Zeichen des Heidenthums einen Turban, sist auf einem Thron, oder sieht vom Balton der Seene zu. Die bestürzten und wehflagenden Mütter wehren sich zum Theil gegen die Kriegstnechte, die ihnen die Kinder entreißen. von denen einige ichon fterbend am Boden liegen, während eine der Frauen mit ihrem Rind im Arm eilig entflieht. Es ift Elisabeth mit ihrem Sohn Johannes, die nach einer alten Tradition mitten aus dem Gemetel entfant, Herodes nachher den Bater Zacharias am Altar bes Tempels ermorden ließ (Letteres dargestellt in einer bygantinischen Miniatur bes 9. Sahrh. in der National=Bibliothek zu Paris). Eine an= dere Frau fist am Boden und betrachtet verzweiflungsvoll ihr todtes Rind, was auf Rahel deuten foll, die sich nicht trösten lassen will (Jerem. 31, 15). Eines der ältesten Beispiele: Mosaik am Triumphbogen von S. Laolo suori le mura in Rom; Herodes giebt hier nur den Soldaten den Befehl zur Ermordung, neben ihm stehen die drei Könige und auf der anderen Seite einige Frauen mit ihren Kindern. Darftellungen des wirklichen Mordes finden sich im früheren Mittelalter fast nur in größeren Bilderreihen aus dem Leben Chrifti, besonders in Miniaturen, später auch in anderen Malereien. So auch von Fiesole in seinen Bildern aus dem Leben Christi (Atademie in Florenz) und in seinem Choralbuch von S. Mareo daselbst. Auf letterer erscheint zwar Rahel, aber nicht Elisabeth. Fast berüchtigt sind die Darstellungen des Matteo da Siena, deffen Lieblingsgegenstand der Kindermord gewesen zu sein scheint, z. B. in S. Agostino in Siena, aus dem J. 1482. Auch Rasael hat dies Thema zweimal behandelt, nämlich in 3 schmalen Tapeten, ursprünglich nur eine Komposition um= faffend, und in einer andern Romposition, gestochen von Mare Anton; auf ersterer ist nur Rahel, auf letterer sind Elisabeth und Rahel angedentet. In großartiger Komposition vom Bildshaner Bandinessi (gestochen von Marco di Rasvenna) und das Ölbild von Daniel da Volterra in der Tribune der Ufsizien in Florenz. Andere bedentende Darstellungen sind von Dom. Ghirslandajo im Chor von S. Maria Novella in Florenz, von Moretto in S. Giovanni Evangesista in Breseia und von Guido Reni in der Pinakosthek zu Bologna.

Die Kinder felbst wurden schon im frühen Mittelaster als die ersten Märthrer des Christensthums, wenigstens nach der That betrachtet (ihr



Fig. 189. Betfanle (Spinnerin am Areng bei Bien).

Tag 28. Dez.), u als solche dargestellt, z. B. in einem Mosait in S. Paolo und besonders gegen das Ende des Mittelalters, wo man sie in den ihnen geweihten Kapellen um den Thron Christi, oder der Madonna, oder auch in Separatbildern mit Bunden am Hals und Palmen in den Händen darzustellen pflegte. So stehen sie auf einem Bild von Cosimo Roselli (Museum in Berlin), mit ihren Bunden vor dem Christuskind und empfangen von ihm den Segen. Als reines Andachtsbild malte Dom. Chirlandajo die Unschuldigen sür die Findelhauskirche (Innocenti) in Florenz. [—r.]

bethnemt, adj., franz. tourellé (Her.), von einem Gebände gefagt, mit einem Thurm verschen.

bethürmt, adj., frz. donjonné, engs. turreted (Her.), mit einem Thurm und kleinen Thürmchen versehen.

Betpult, n., franz. prie-Dieu, appui, m.; engl. prayers desk, lat. orale, genuflectile, recubile, oratorium, ein gewöhnlich mit einem Kniebret, Betschemel, franz. agenouilloir, m., engl. footstool, hassock, versehenes, ziemlich steiles Bult, das im späteren Mittelalter namentlich in Schlafund Arbeitszimmern gebraucht wurde, um daran

aus einem Gebetbuch zu lesen. [-s.]

Betrayal, engl., der Berrath (bes Judas), die Gefangennehmung Christi.

Betsaal, m., frz. oratoire, m., engl. oratory, s. Rapelle.

Betfänle, f., frz. colonne f. oratoire, lat. oratorium, columna oratoria, auch Feldkreuz, Markftein, Beichbild, Bildftod genannt, meift ex voto errichtet, daher auch Botivfreng oder Denffäule genannt, besteht gewöhnlich nur aus einer Spip= fäule, welche ein Tabernakel mit einem Kruzifix oder eine Tafel mit . einem Relief biblischen oder legen= darischen Inhalts birgt, fast ftets ein Weihbeden, bisweilen aber auch unten einen kleinen Altar hat und dann zu einer fleinen Feldkapelle wird. Solche sind in Deutschland 3. B. die spätromanische Prediger= jäule bei Regensburg, mit 24 auf die letten Dinge bezüglichen Reliefs; das fehr einfache Raftfreug bei Ödenburg, aus dem 14. Jahrh.; das bekannte, 36 Fuß hohe Soch= freng bei Bonn, aus dem Jahr 1883, und die ebenso bekannte, 48 Fuß hohe fogenannte Spinnerin Rreug bei Wien, 1451 und 52 von Sans Buchsbaum erbaut (Fig. 189),

sowie die 1382 von Michael Mainwurm erbaute, 72 Fuß hohe bei Wiener-Neustadt. Aus der Spätseit der Gothit sind dergl. Betfäusen in Deutschsland sehr häufig.

Betichmestern, f. pl., f. v. w. Beguinen, Begutten.

Betstuhl, m., 1. frz. baue fermé, engl. pew, einzelner geschlossener Kirchenstuhl, f. d.; — 2. j. v. w. Betpult.

Bett, n., frz. lit, m., engl. bed, sat. lectus. Die Betten waren bei den Bölfern des weftlichen Eusropa's im früheften Mittelaster nach Art der

fpatromifchen ein vierbeiniges Beftell, Bettlade, Bettstatt, Bettspinde, Bettstelle, frg. bois m. de lit, châlit, couche, f., verastet bustail; engl. bed-stead, fat. sponda, arcalectus, archilectile, cadeletus, fustis lecti, lectica, entweder aus Holz oder aus Gifen, mit oder ohne Ropf= und Fußblatt, nebst den nöthigen Unterpolstern und Deden. Sanfig bestand bas Geftell aus gitter= artigem Stabwerk, hatte manchmal 6 Füße, mit= unter das Ropfblatt höher als das Jufblatt, bisweilen auch ohne Langfeiten, Bettbreter, frg. pans de lit, lat. enelata, od. nur eine lehnenartige Langfeite (Fig. 190), so daß es unserem hentigen Sophagestell glich. Bur Ausstattung des Bettes gehörten eine Matrate oder mehrere derartige Pfühle, ein malzen= oder eiformiges Ropf= tiffen und eine starke Aberdecke; diese, sowie die Riffen, meift farbig gemuftert. Bei größerem

Auswand kam dazu ein herabhangender reicher Teppich, Ropf= fiffen von Seide und eine Umgebung von kostbarer Draperie. Mit dem Beginn des 13. Jahrh. tritt an die Stelle des gitterartigen Stabwerkes ein undurchbrochenes Gestell mit geschnitten oder gedrechselten Füßen, Bettpfosten, mit hohem Ropfblatt, niedrigerem Angblatt und niedrigen Langseiten, ober gang ohne solche. Die Gestelle wurden allmählich immer reicher ausge= schmückt, fünstlicher geschnitt ober mit Elsenbein und edlem Metall ausgelegt, erhielten auch etwas höhere Langseiten, in der Mitte mit einer Offnung zum Sineinsteigen. S. Fig. 191. Auch die Pfühle und Decken wurden immer

fostbarer. Das so ausgebisdete Pruntbett, stallit paré, beschattet von einem Bettbach, staldaquin, lambris de lit, engl. tester, testoon, canopy, und Bettbehänge, Bettumhang, stalcourtines, rideaux, engl. bed-hangings, curtains, ershielt seinen Plat in dem dem Berkehr am meisten gewidmeten Theil des Hauses, auch wol in besonderen Bettuischen. Bergl. d. Art. Bed.

Im 14. Jahrh. wurden die Gestelle allmählich breiter, erhielten ein noch höheres Kopsblatt und statt einer Matraße zwei über einander und unter dem Überzuge- der oberen Matraße ein zweites Kopstissen. Auch die Bettbecken wurden verdoppelt, so daß die obere Decke das gesammte Bettzeug mit Aussichluß jenes hohen Kopsblattes bedeckte, was zur Folge hatte, daß die Schnißerei sich aus dieses Kopsblatt beschränkte. Vor Allem aber wurden die Bettumhänge mit dem Dach zu

einem formlichen Betthimmel, frz. ciel de lit, engl. sperver, esperver, lat. celura, coelum, ver= einigt, indem sie nicht mehr von dem an der Decke des Zimmers befestigten Dach herabhingen, fondern auf den zu Sänlichen erhöhten, oben durch ein Gefims verbundenen Pfoften des Bettes ruhten. Die Seitenvorhänge waren, wie früher, mit Ringen an eisernen Stäben verschiebbar und bestanden, gleich ber Bespannung des Simmels, bei den Reichen häufig aus Seide, Sammet oder gar aus Goldstoffen, ja selbst zu den Überzügen der Matragen, Siffen und Bettbeden wurden häusig Seidenstosse genommen. In fürstlichen Wohnungen gab es besonders reichgeschmückte "Paradebetten", die nur bei sestlichen Gelegenheiten, namentlich zu Sochzeiten, benutt wurden. Gegen das Ende des Mittelalters murde die Breite der Betten fast bis zu 2 Metern vergrößert



Fig. 190. Bett aus dem 12. Jahrhundert.

und das Bettzeug immer noch vermehrt. Sehr oft setzte sich die geschnitzte Holzbekleidung der Wand aus dem sichtbaren Kops= oder Fußblatt in demselben Wuster sort.

Die Renaissancezeit ging hierin noch weiter. Man stellte das Bett häusig mit dem in geschwungenem Giebel abgeschlossenen Kopsblatt gegen die Mitte der Wand und sührte die ganze Architektur der Wandbekleidung am Bett weiter, indem die 14 Eckpsosten als zierlich gedrechselte Säulchen den Pilastern der Wandbekleidung entsprachen. Das Gedälf dieser Säulchen mit seinem ringsum lausenden Fries und Kranzgesims trug eine flache Holzbecke, die, ähnlich der des Zimmers, in Felder eingetheilt war. Ein Fußschemel zum Einsteigen gehörte zum Bett. Daneben kommen auch die blos aus Stoss gebildeten Bettshimmel aus, deren Umhang oben an einem gegen

das Bett bei weitem kleineren Rahmen befestigt sind und also nach unten breiter hängen. Die am reichsten geschmückten Betten hatten in der Renaissanceszeit Italien u. Frankreich aufzuweisen. [--r., --s.]

Bettelorden, m., Orden der Bettelmönche, frz. ordre m. des mendiants, engl. mendicant order, the four orders, the friars, die Mönche der Klöster, welche kein Eigenthum besitzen dursten, sondern nur von Almosen sebten. Es sind die im 13. Jahrh. entstandenen Orden der Dominikaner, Franzisskaner, Angustinereremiten und Karmeliter (s. die betr. Art.). Die Kirchen der Bettesorden, naments

peter, att.). The mitchest best Desired 2804/11/10

Fig. 191. Bett.

lich der Dominikaner und Franziskaner (sowol Mönche als Nonnen), befanden sich meistens an einer abgelegenen Stelle in den Städten, durften kein volles Glockengeläute und keinen Glockenthurm haben, sondern eine kleine Meßglocke, einen Dachseiter oder Glockengiebel. Sie haben auch geswöhnlich kein Querschiff und häusig im Langhaus nur zwei Schiffe, so daß das Altarhaus, dem einen Schiff vorgelegt, sich einseitig vorspringend und unter besonderer Bedachung dem Langhaus anschließt. Solche zweischiffige Franziskanerkirchen z. B. in Brandenburg, Cleve, Friglar, Leipzig,

ebenso die (ursprüngliche) Dominikanerkirche in Marburg. [—s.]

Bettgeftell, n., Bettlade, f., Betthimmel 2c., f. Bett.

Bettkammer, f. = Schlafgemach, Schlafzimmer.

Bettler, die gewöhnliche Bezeichnung für die Wohlthätigkeit und das Almosengeben, werden dargestellt in Kleidern, die nur zum Theil ihren Körper bedecken, durch körperliche Gebrechen und durch den Ausdruck der Demuth und Unterwürfigsteit gekennzeichnet. Sie sind häufig Attribut der insbesondere durch Wohlthätigkeit hervorragenden

Heiligen, 3. B. Beffastion, Elifabeth von Bortugal, der Landsgräfin Elifabeth. Siehe auch die Art. Alexius, Johannes Kalhbita u. Beutel.

Bettlerglocke, Bettelfchelle, Attribut des heil. Antonius, f. d.

Bettnische, frz. ruelle, f., engs. bedeorner, f. Bett 1.

Bettpfosten, Bettjtollen, m., Bettstange,
Bettsäuse, franz. colonne f. de lit, pied
m. de lit, quenouille,
engl. bed-post, s. v.
w. Bettsuß, s. Bett.

Bettschirm, Wandschirm, Windschirm, Windschirm, M., spanische Wand, Flügelwand, f., frz. paravent, m. (clotêt); engl. bed-screen, folding screen; lat. escrinium, paraventus, wurde schonim Mittelsalter vor die meist nur durch Teppiche verhängten Thüren od.

vor das Bett eines Kranken gestellt, um die Zugluft abzuhalten. Er bestand, wie noch heutsutage, aus mehreren etwa 1,5—1,8 Meter hohen, 0,50—0,70 Meter breiten Holzrahmen, die, mit Scharnieren an einander besesstigt, mit starker Leinwand oder Teppichzeug, in der Renaissancezeit mit gepreßtem Leder überspannt wurden, seltener aus Rahmen mit hölzernen Füllungen; immer aber war er der Räumlichkeit gemäß, wosür man ihn verwandte, schmuckvoll ausgestattet. [—s.]

befünden, trans. 3., den But mit Tünche überreiben.

betüpfen, trans. 3., mit Sprigmurs versehen, s. Bug.

between, engl. (Her.), veraltet sür accompanied. Betze, f., frz. beguin, engl. biggon, biggonet; lat. beguina, die große mit spihen Ohren versehene Nonnenhanbe der Beguinen.

Beudum, beodum, n., lat., angeli. beodden, flandriich bodem, der runde Tisch nach Form eines Faßbodens.

Benle, f., 1. frz. godron, m., engl. boss, eine Art verstümmelter Eierstab, s. Fig. 192; entweder (a) eingedrückt, srz. godron creux, oder (b) erhaben, frz. godron de relief, (c) mit Blättern besetzt, frz. godron seuillé, g. de resend, oder (d) mit Blumen verschen, srz. g. fleuronné; — 2. B., srz. jarret, sesserbenten Aussbauchung an Bogen und Gewötben.



Fig. 192. Beule.

Bentel, m., ift einestheils, ähnlich wie der Bettler, Bezeichnung des Almosengebens, und als solche Attribut sür St. Johannes Cleemospnarius und Thomas von Billanova; aber auch Attribut der Apostel Watthäus und Judas Jicharioth. S. a. d. Art. Büchereinband, Medardus, Joseph.

Bentelftand, m. (Her.), ein ziemlich selten vorfommendes Helmkleinod, bestehend aus einer über ben Obertheil des Helms gezogenen beutelsörmigen, aufrecht stehenden Haube, die oben in zwei mit

Quasten od. Federn verzierte Spitzen

ausläuft; f. Fig. 193. **Beutelzug**, m. (Her.), eingebogene Spike.

Bevel, bevil, s., engl., frz. béveau, beuveau, biveau, m., 1. die Schmiege, Fasc; — 2. der schiefe Winkel; — 3. (Her.) der Gehrschnitt.

to bevel, to bevil, tr. v., engl. abfaseu; bevelled, abgesaset; bevelled-off, unten sig. 19 abgesaset. Lgl. Morhes' B.-L.



Fig. 193, Beutelstand.

hamaffrat (Gar) - samaffrat

bewaffnet (Her.) = gewaffnet.

Müller = Mothes, Arch. Wörterb.

Bewaffung, f., frz. armure, f., engl. arming, lat. armatura, f. d. Art. Baffen u. die dort gesgebene furze Übersicht der Schuts und Trutwaffen.

bewartet (Her.) = bethürmt.

beweckt (Her.) = geweckt.

bewegliche Steine, f. keltische Denkmale.

bemehrt, adj. (Her.), ein ungenauer Ausbruck, ber von Wappenthieren gebraucht wird, wenn die Zunge oder die Krallen des Löwen, der Schnabel oder die Fäuge des Adlers, die Hörner des Stieres oder das Geweihe des Hilfers, die Hörner des Stieres oder das Geweihe des Hilfers von anderer Tinktur als das Thier selbst sind. Der Ausdruck begreift also gezunget, gestauet, geschnabelt, gewassent, gehörnt und gestänget in sich.

Beweinung Christi, f., frz. n. engl. lamentation, f. Alage um den Leichnam Christi und Biefa.

bewerfen, trans. 3. (Maur.), s. v. w. be-rappen, s. d. Art. Bub.

bewimpelt, adj. (Ber.), von einem Schiff gesfagt, mit Winipeln von abstechender Tinftur.

bemindfahnet, adj. (Her.), sie, girouetté, von einem Thurm gesagt, der mit einer Windsfahne von abstechender Tinktur versehen ist.

bewinkelt, adj., frz. cantonné, anglé; engl. cantoned (Her.), von einem Kreuz gesagt, das in feinen Binteln ein anderes Wappenbild hat.

**Bewurf**, m., frz. crépi, m., crépissure, f., 1. engl. squirted skin, rough cast, ranher Verpuţ, f. Pnţ; — 2. frz. and gobetis, engl. first coat, die crite Puţichicht, die mit der Kelle an die Maner geworsen wird. Vergl. d. Art. Puţ, be rappen ii. Wothes' V.-L.

bemurzelt, adj. (Her.), vom Baum gefagt, bessen Wurzeln von abstechender Tinktur sind.

Bezant, s. engl. (Her.), f. Besant.

Bezeau, m., frz. = biseau.

bezonen, adj. (Ber:) = befaitet.

bezunget, adj. (Ser.) = gezunget.

Biais, m., frz., die schräge Richtung, die Schräge, Gehre, Gehrung; b. maigre, spitwinkelige Gehrung; b. gras, stumpswinkelige Gehrung.

biais, adj., frz., fchräg, schiefwinkelig; f. d. Art. arc.

Bialdum, n., fat, = bliaudus, frz. bliaut.

Bib, s., engl., der Bruftlat, der die Bruft bedeckende obere Theil einer Schürze.

Bibelbilder, n. pl., Bibel Nafaet's, f., frz. bible de Raphael, engl. bible of Rafael, die nach Rafael's Sepiaffizzen von dessen Schülern unter Leitung des Giulio Romano ausgeführten Gesmälbe an der Decke der sogenannten Loggien des Latikans. Diese Decke besteht aus 13 kleinen Kuppelsgewölben, deren jedes 4 Bilder, also im Ganzen 52, enthält. 48 dieser kleinen Vilder stellen Begebensheiten aus dem Alten Testament, die vier letzen

aus dem Nenen Teftament dar. Mit der Schöpfungsgeschichte und dem erften Alternpaar beginnend, führen fie die Begebenheiten durch bis auf Salomo und die Erbauung des Tempels zu Jerusalem, woranf dann ans dem N. T. die Anbetung der Hirten und der Könige, die Taufe Chrifti und das h. Abendmahl den Schluß machen. Als Reihenfolge alttestamentlicher Darstellungen sind sie wol die vollständigste, die wir aus der Renaissancezeit befiten. Unter den übrigen, weniger vollständigen malerischen Darftellungen der Begebenheiten des Il. T. find gu nennen: 2. die gum Theil fehr beschädigten Fresten an der füdlichen Band bes Camposanto in Bisa, die, beginnend mit Schöpfung, Sündenfall, Rain und Abel, Arche Moah's (von Pietro di Puccio da Orvieto), sich in 24 Bilbern (von Benozzo Gozzoli) von Roah bis auf den Besuch der Königin von Saba bei Salomo fort= setten; dazu kommen von Francesco da Bolterra 6 Fresten aus der Geschichte Siob's (f. d.); 3. der Fries von Mosaifen im Mittelschiff von S. Maria Maggiore in Rom, der, zum großen Theil noch dem 5. Jahrh. angehörend, die Reihenfolge alt= testamentlicher Darstellungen als Inpen der Berheißung dem Trinmphbogen zuziehen läßt, an welchem die Erfüllung in Chrifto den Abschluß bildet: 4. ber reiche Mosaikenenklus im Dom von Mourcale, davon 20 von der Schöpfung bis zu Jatobs Rampf mit dem Engel; 5. die jett in G. Califto in Rom befindliche fog. Bibel von G. Paul (9. Jahrh.), welche, als das reichste aller Miniaturwerke jener Zeit, auch Illustrationen zu ben apokruphischen Büchern enthält; 6. das Zittauer fog. Hungertuch aus dem Jahr 1472 im Mufenm bes Großen Gartens in Dresben, das zweimal 45 alt- und neutestamentliche Darftellungen ent= hält, jene von Erschaffung des himmels und der Erde an bis auf Josna und Raleb mit der großen Tranbe; 7. die größeren typologischen Werke, nämlich der Altarvorsat in Klofter - Nenburg, die Armenbibel, der Heilsspiegel, die Concordantia caritatis und die Bilderbibeln; f. diese Art. u. Inpus, typologische Darstellungen; 8. bedeutend zurück treten dagegen an Bollständigkeit die plastischen Darftellungen, unter denen außer der bekannten Erzthur von Ghiberti am Baptifterium in Florenz mit 10 Reliefs von Erschaffung Abams bis auf Salomo faft unr die Holzschnitereien an den Thurflügeln von G. Sabina in Rom n. der steinerne Brunnen zu Nig in der Provence gu nennen sein möchten. Die Darftellungen Bernward's an den chernen Thurflügeln des Domes zu Hildesheim gehen nur von Erschaffung des Menschen bis zum erften Brudermord. [-r.]

Bibelpult, n., s. d. Art. Altarbekleidung. Biber, m., war in der mittelalterlichen ThierSymbolik das Sinnbild der Schlauheit und Lift im guten Sinn.

Biberon, m., frz., die Dille, ber Ausguß eines Gieggefäßes.

Biberschwanz, m., f. d. Art. Bausteine II, 2. d. Bibiana, St., eine römifche Märthrerin, die mit Altern und Schwester um 363 unter Julianus Apostata den Märthrertod erlitt. Sie wurde gegeißelt und dann mit einem Dolch getödtet, n. A. mit Rolben erschlagen. Ihre Statue in ber ihr geweihten Kirche in Rom, von Bernini, zeigt fie an einen Pfeiler gelehnt, mit der Palme in ber Sand. Im Schiff ber Rirche eine Reihe von Fresten (17. Jahrh.) aus ihrem Leben, wie sie sich weigert, den Göten zu opfern, wie ihre Schwester Demetria (nach ber Legende) todt gur Erde fällt, bevor der henter fie berührt, wie B., an eine Gaule gebunden, gegeißelt wird, wie ihr Leichnam, der unbeerdigt liegen geblieben war, von einem hund gefunden wird, und wie Olympia, eine edle Römerin, die Kirche ber B. gründet. Sie ift Patronin von Sevilla und schützt gegen Epilepsie u. Ropfweh. Tag 2. Dez.

Biblia, f., lat., 1. eine Wurfmaschine; — 2. biblia, f., oder biblia, n. pl., die Bibel; b. pauperum. die Armenbibel.

Bibliotheca, f., lat., griech. βιβλιοδήμη, 1. der Bücherkasten, die Bibliothek, Liberei, Bücherei; — 2. die Bibel, d. h. das Alte u. das Rene Testament; — 3. der Büchereinband; d. sanctorum, der Resiquienkasten.

bicameratus, adj., lat., doppelt gewölbt, mit zwei Gewölben versehen, also eben sowol zwei gewölbte Räume enthaltend, als doppelt überwölbt.

bicapitated, adj., engl., lat. biceps (Her.), zweiköpfig.

Bicarium, bicareum, picarium, bichierium, n., lat., engl. bicker, der Becher.

Bicellium, bicellum, n., lat., ein zweisstöckiges Haus.

Bicellus, m., lat., altengl. piccell, Bidel, an einem Riemen hängender kleiner Wurfspieß.

Bicerna, bicerra, f., lat. = bigera.

Bichinus, m., bizoelus, m., lat., der Quersfacträger, eine Art Bettelmönche, von Bonifacius VIII. in den Bann gethan; nach Andern j. v. w. Bequine.

Bicoquet, m., frz., eine Art Haube der Frauen. Bicorna, f., bicornix, f., bicornus, m., lat., Trinkschafe mit zwei Grissen.

bicorporate, bicorporated, adj., cngl. (Her.), von einem Thier gesagt, mit zwei Körpern und einem Kopf.

Bidon, m., frz., eine große, 5 Pinten fassende platte Flasche aus Metall mit Hals u. Henkeln; bergleichen Flaschen, mit Trinkwasser gesüllt, wurden gewöhnlich mit einer Kette am Wagen beseifigt.

Bicge, f., f. d. Art. Lehrbogen u. Büge.

Bienen, f. pl., sind einestheils Symbol einer einigen Christengemeinde, weshalb der heil. Amsbrosius, dessen Attribut ein Bienenkord ist, die Christen mit einem Bienenkord verglich; andernstheils Symbol des Fleißes, doch auch der Unschuld und Reinheit, weshalb sie nach der Legende um eine weggeworsene Hostie eine zierliche Monsstranz von Bachs bilden, was auf einem Bild in S. Antonio in Padua dargestellt ist. Bienen sind daher die trenen Begleiter mancher Heiligen. Der Bienenford, sat. apiarium, ist auch Attribut

des heil. Johannes Chrhsostomus u. des Bernhard von Clairvang, weil ihre Nede füß wie Honig war.

Bienenzellenmuster, n., franz. dessin m. alvéolaire, engs. alveated pattern, honey-comb, ein aus sechzectigen Rauten bestehendes Muster, das wiederkehrend auf Schästen romanischer Säusen des 12. Jahrh. vorstommt; s. Fig. 194.

Bierbrauer, die, in Flandern haben als Patron den heil. Arnold, s. d.



195

Fig. 194. Bienenzellenmufter.

Biet, Bieth, n., jedes über die Erde sich ers hebende Gerüft.

Bise, f., frz., sat. biffa, f., ein leichter Mantel. Bifliudi (nord. Mythol.), einer der Beinamen Odin's, welcher die leise, bebende Bewegung der Luft bedeutet.

Bifröft, auch Bifraust (nord. Mythol.), zitternster Weg, oder Asbru (Brücke der Aspen), die Brücke zwischen Himmel und Erde (Regenbogen). Sie ist stark und kunstvoll gezimmert und hat drei Farben, von denen die mittlere, rothe, brensnendes Fener ist. Wächter dieser Brücke ist Heimdall, der den Unholden den Weg über diesesbeibe versperrt.

Bigacia, f., lat., ein Schmuck der Handschuhe. bigarré, adj., frå., buntscheckig.

bigéminé, adj., frz., doppelt gepaart, fenêtre bigéminée, Fenster, dessen zwei Hauptlichter durch junge Pfosten in je zwei Abtheilungen getrennt sind.

Bigera, f., lat., ein grobes Aleid aus Thiershaaren.

Biggon, biggonet, biggin, s., engl., die Behe (j. d.).

Bigrina, biguina, bigutta, f., satein. = beguina.

Bilbo, s., engl., ein Degen, der den Ramen von Bilbao in Spanien hat.

Bilboquet, m., frang., 1. Steinbroden; — 2. Bergotbermaffer.

Bild, n., frz. image, f. engl. image, fat. ancona, icona, 1. im Allgemeinen jede plastische od. flache Darstellung eines Gegenstandes; im Besonderen s. v. w. Gemälde; — 2. (Her.) s. v. w. natürsliche Figur im Wappen, s. Figur.

bildende Künste, f. pl., 1. im weitern Sinu und im Gegensatz zu den Künsten des Tanzes und der Schauspielkunst, der Poesie und Musik, welche auch bewegende, redende, tönende Künste oder Künste der Zeit oder des Nacheinander genannt werden, diejenigen, welche einem materiellen Stoss eine bestimmte schöne Form geben, die einem erdachten oder wirklich vorhandenen Borbild entspricht. Es sind die Künste des Kaumes oder des Nebeneinander, nämlich Baukunst, Bilduerei und Walerei mit ihren Nebenkünsten.

2. Im engeren Sinu versteht man unter bildender Kunst die Plastis oder Bilduerei (s. d.).

Bilderbibel, f., fat. biblia picturata, fo heißt jede illustrirte Bibel, bes. aber ein thpologisches Werk des Mittelalters, das bis jetzt in 4 Hand= schriften bekannt ist, von denen sich 2 in der k. k. Hofbibliothek zu Wien, 2 in der Nationalbibliothek zu Paris befinden, das aber nicht, wie die meiften der übrigen inpologischen Werke, die Begebenheiten des Neuen Bundes zur Grundlage macht, welcher die alttestamentlichen Begebenheiten angefügt erscheinen, sondern die hervorragenden Begebenheiten aller Schriften des Alten Testaments in einer vollständigen Reihenfolge von Bildern darstellt und mit jeder Darstellung die= jenige Begebenheit des Neuen Testaments in Berbindung fest, welche als Erfüllung jener angesehen werden soll. Es ift begreiflich, daß bei einem fo großen Reichthum von Gestaltungen sich viel Willfür und Außerlichfeit in der Deutung geltend macht, und eine berartige Berffachung, daß einer Menge von Darftellungen eine allge= meine moralisirende Deutung gegeben wird. Die Willfürlichkeit der Deutungen spricht sich besonders darin aus, daß für das Leiden Chrifti als Bor= bilder auch die Leiden folcher Personen gelten sollen, die nicht als Borbilder Christi gelten konnen. - Die diesen 4 handschriften gemeinsame Anordnung ift die, daß jede Seite in 2 Rolumnen getheilt ift, und jede Rolumne 4 farbige Rundbilder unter einander enthält, von denen das erfte und dritte Begebenheiten des Alten, das zweite und vierte die entsprechenden Begeben= heiten des Reuen Testamentes zeigen. Daneben turze Erläuterungen in latein. ober frangofischer Sprache. An Bildern die reichsten find die beiden

Bariser Sandschriften, doch gehört eine derselben zum Theil erft dem 15. und 16. Jahrh. au, während die übrigen drei, frangosischen u. nieder= ländischen Ursprungs, gang bem 14. Jahrhundert angehören. Eine andere, nicht thpologische, aber in ihrer Art eben so interessante Bilderbibel ift die des Laien Welleslans, in der fürftl. Lobkowig'schen Bibliothet zu Prag, mahrscheinlich angesertigt vor 1250. Sie besteht nur aus etwa 700 BI= bern mit Inschriften, ohne weiteren Tert, gang in der Ordnung der Bibel, aber fo, daß nach bem Buch der Könige eine unbiblische Geschichte bes Antichrifts eingeschaltet ift. Es sind leichte, fluffige Federzeichnungen, in denen die heiligen Gegenstände in höchst phantaftischer Beise aufgesaßt und ausgeführt sind. [-r.]

Bilderbleude, f., Bilderhaus, n., Bildernijche, f., Apostelhäuschen, n., frz. niche, habitation, f., engl. niche, habitatele, hovel, housing; lat. aedi-

selben ist der berühmte Vergil in der Vibliothef des Vatikans, der, aus dem 4. oder 5. Jahrshundert stammend, mit 50 Miniaturen geschmückt ist. Fast eben so alt, aber in der Zeichnung mangelhaster, erscheinen die Miniaturen einer Genesis in der kaiserl. Bibliothek zu Wien u. die 58 Miniaturen aus einer Handschrift des Homer in der Umbrosianischen Vibliothek zu Mailand. S. d. Art. Miniaturen.

Bilderlehre, f. = Itonographie oder Itonologie (f. d.).

Bilderstuhl ober Bilderfuß, m., 1. s. w. Mfroterium; — 2. auch Bilderstock, Bildstock, Bildstock, Bildstock, Bildstock, stand, Postament zu Aufstellung einer Figur ober bergleichen.

Bilderstürmer, m., 1. srz. iconoclaste, engl. iconoclast, Lev III., byzantinischer Kaiser (717) bis 741), und diesenigen seiner Nachsolger des

8. u. 9. Jahrs hundert, welche den Dienst u. die Verehrung der christlichen Bilder unters drückten; — 2. die befannten Fanatifer im 16. Jahrhund., die unter Karlsstadt's Leitung so viele Kirchen verwüsteten.







Fig. 195. Bilbercapitale aus Clermont-Ferrand.

cula, Manervertiefung oder, wenn freistehend, boch mindestens zur Sälfte geschlossenes Säuschen

gu Aufnahme einer Statue oder dgl.

Bildercapital, itonijches Capital, n., frz. chapiteau m. historié, engl. historiated capital. ein durch die Plastif mit Menschen od. Thiersignren geschmäckes Capital (Fig. 195 u. 196), wie es in der Spätzeit des Romanismus üblich war.

Bilderdach, n., frz. couvre-chef, m., engl. canopy, Bildgehäuse, wenn bas Obergehäuse aus der hinterwand oder dem an Stelle derselben tretenden Pfeiler frei ansgefragt ist.

Bilderhandschrift, f., frz. manuserit m. illuminé, engl. illuminated manuseript, eine mit Misniaturen (f. d.) geschmüdte oder illustrirte Handschrift, religiösen oder prosanen, christlichen oder heidnischen Inhalts, wie sie sich in reicher Fülle aus dem Mittelalter, und zwar von der srühesten Zeit an dis in die Periode der Renaissanechinein, erhalten haben. Wol die älteste der

Bilderweberei, f., st. tissage m. des étoffes figurées, engl. fancy-weaving, s. d. Art. Antependium, Gobelin, Tapete, Beberei 2e.

Bildformerei, Bildgießerei, f., f. Bildhauer= finnst und Gießfunst.

Bildhauerkunst, f.. frz. sculpture, statuaire, f.; cngl. sculpture, lat. sculptura, im engern Sinn diejenige Kunst, welche ihre Darstellungen, und zwar gewöhnlich Menschen- ober Thiersgestalten oder eine Verbindung beider (seltener Pflanzen) in Stein, Holz, oder seltener Metall, mit dem Meißel aussährt; im weitern Sinn auch Vilduerei, die Kunst, welche ihre Darstellungen (im Allgemeinen Vildwerke genannt) in einem beliedigen, sesten oder sestwerdenden Stoff aussährt. Ju Bezug aus die Bearbeitungsweise der verschiedenartigen Stoffe theilt sich die Vildhauerskunst ein in Vildsormerei, welche ihre Darstelsungen in weichem, sich nachher durch Trocknen oder Vrennen verhärtendem Waterial (meistens

197

Thon, Gips oder Bachs) ansführt, in Gießfunst oder Bildgießfunst, in Torentik (s. d.), in Bildsschnikerei, welche ihre Darstellungen aus Holz (Holzbildhauerei, Holzschnikerei, frz. sculpture en bois, engl. wood-earving), oder aus Elsenbein (frz. sculpture en ivoire, engl. ivory-earving) hervorbringt. Die Steinschneibekunst (f. d.) und Stempelschnik (f. d.) gehören nur uneigentslich dazu. Die Schöpfungen der Bildhauerkunst sind entweder vollrunde Körper, also Statuen, Hermen, Büsten, Köpfe, oder mehr od. weniger aus einer Fläche hervortretend, also Nelicss (s. d.). [—s.]

Bildnerei, f., frz. art m. plastique, imagerie, f., statuaire, f.; engl. plastic, formative art, im engeren Sinn = Bilbsormerei, s. Bilbhauersnust; im weiteren Sinn gleich Bilbhauersunst im weiteren Sinn dieses Wortes, ober Plastik.

Bildniß, n., frz. image, effigie, f.; engl. image, effigy; sat. imago, caracter. die plastische oder malerische Darstellung einer menschlichen Figur oder wenigstens eines menschlichen Antlitzes, sei es mit oder ohne Ahnlichkeit der Gesichtszüge; vergl. Portrait.

Bildfanle, f., oder Statue, frz. u. engl. statne; lat. statua, f., agalma, n., laernum. lernum, n., Werk der Bildnerei, welches eine menichliche Geftalt als Rundbild darftellt, nicht auf Thiergestalten anzuwenden. Gelbständige Bildfäulen, welche in der hentigen Runft meiftens monumentalen Charafter haben und auf Portraitähnlichkeit ausgehen, beschränkten fich im Mittelalter meiftens auf Chriftns und die Beiligen; felten find es Versonen der Profangeschichte ober allegorische Geftalten. Die zu Deforation eines Bebändes bestimmten, also unselbständigen Bildfäulen stehen je nach der Beschaffenheit des zu deforirenden Gebäudetheiles entweder in Bilder= nischen unter Bilderdächern, oder ohne folche auf Ronfolen an Wandflächen, oder endlich auf freien Postamenten, wie es im Mittelalter fehr selten borfommt. Ihre Große hängt ab bon dem gu dekorirenden Gebäudetheil, darf aber eigentlich nie koloffal fein, d. h. die natürliche Menschengröße überschreiten; sehr häufig find fie sogar unter der halben Menschengröße und heißen dann Statuetten. Bgl. Mothes' B.-L.

Bildseite, f. = Avers.

Bildstock, m., 1.—Bilderstuhl; — 2.— Betfäule. Bilcam oder Balaam, f. Moses, Darstellungen aus seiner Geschichte.

Bilection-mouldings, pl., engl., die Leiften, welche die Felder eines Holzgetäfels einfassen.

Bileistr (nord. Myth.), der Bruder Loti's, och wird unter diesem Namen auch Odin verstanden.

Bilfredus, m., lat., f. Bergfried.

Bilfrides, St., f. Billfried.

Bill, s., engl., 1. der (fliegende) Zettel; — 2. eine Streitart, die, wenn sie sichelsörmig war, auch bill-gisarme hieß; — 3. Schnittemesser.

Bille, f., frz., kugesförmiges Mantelschloß.

Bille, f., Ausdruck einiger Heraldifer für goldenes Rund oder goldene Augel; f. Ballen.



Billet, n., 1. auch Span, Zettel, Schnigen, frz. billette, f., engl. billet, normannische Gliebsbeschung, die in verschiedenen Formen erscheint: a) als Rundscheit, frz. billette cylindrique, engl. roll-billet (Fig. 197); b) als Langscheit, Arnstallbillet, engl. prismatic billets, spezisisch englisch (Fig. 198); c) als Würfelscheit oder Schachklößschen, frz. billette carrée, engl. square billet (Fig. 199); d) billette à tore coupé, spezisisch fransösisch, bentsch Kälberzahn (Fig. 200); — 2. (Her.) eine von den verschiedenen Benennungen für Schindeln, s. d.

billeted cable, s., engl., immundener Rundstab nut Brillanten, anglonormannisch.

billetté, adj., frz. (Her.), engl. billetty, gestánnolt.

bilobé, adj., frz., engl. bilobed, bicusped, zweilappig, zweinafig, s. Nase.

Bilskirnir (nord. Myth.), der Palast Thor's (f. d.), die größte der Himmelsburgen, die 540 Hallen haben soll. Rings umber dehnt sich sein Reich Thrubheim (d. h. Krastwelt) oder Thrub-wang aus.

Bina, f., lat., Berfaufsladen, Berfaufshalle. Binard, m., frz., Blockwagen, Rollwagen.

Binda, f., fascia, lat., Binde, verzierender Streifen.

Binde, f., 1. ein Bekleidungsstück der griech. Geistlichkeit, das, von weißer Farbe, mit einem schwarzen Areuz geschmückt, um Brust u. Schulstern geschlungen wurde; — 2. (Her.) — Stadsbalken; — 3. (Her.) — Helmwusst; — 4. (Bauk.) s. w. Borte, Borten, dann s. v. w. Bund, Sänlenbund, Leiste 2e.

Bindebalken, m., 1. — Architrav; 2. s. w. Anterbalten, Zugbalten, auch Bundtrahm genannt; — 3. s. w. Bundschwelle, Fachwandschwelle.

Bindemittel, n., frz. gluten, m., liaison, f.; engl. medium, ein Stoff, welcher bicht neben einsander liegende Körper durch dichtes Anhangen

an jeden derselben mit einander verbindet; in der Baukunt sind es sür die Steine namentlich Kalk, Thon, Mörtel und Kitt; in der Malcrei ist es diesenige Flüssigkeit, welche die trockenen Pulverschen der Farbestosse umhüllt und bindend macht, z. B. Harz, Leim, Öl, n. a.

Bindenfänle, f., f. Bundfäule.

Binder, Bindestein, Bundstein, m., 1. frg. boutisse, f., engl. bondstone, bonder, hartbond, bind-stone; lat. bouttus lapis, in und um Leipzig auch Streder genannt, ein San- vber Biegelftein, ber mit seiner langen Seite in die Mauer hineingeht, mahrend die furze Seite in der Flucht der Mauer liegt; vergl. Länser. Man unterscheidet: a) Bollbinder, Durchbinder, frz. pierre f. de parpaing, parpaing, m.; engl. perpender, perpent-stone, through-stone, f. auch perpentashlar; lat. diatonus, m., b. h. ein folder, der durch die ganze Mauerdicke geht; b) Salbbinder, der nicht durch die gange Mauerdice geht; e) Scheinbinder oder Kopfstück, frz. fausse boutisse, engl. header, ein Stein, beffen Langseite so furz ift, wie die furze Geite eines Binders; -2. In der Zimmermannskunft ein durch die ganze Gebäudetiese gehendes Verbandholz; a) Balkenbinder, Binderbalten, frg. maîtresse-poutre, engl. main-girder, binding-beam, Sauptbalfen in ber Balfenlage; b) Binderbalfen eines Sangewerfes, fra. tirant, maître-entrait; engl. tie-beam, f. v. w. Bugbalken; c) Binder im Dach, Dachbinder, auch Hauptgebinde, Bollgebinde, frz. maîtresse-ferme, engl. main-couple, principal truss, ein ganges Dachgebinde, d. h. Sparrenpaar nebst den guge= hörigen Stüten, welches dem Leergebinde und andern Dachtheilen als Stute bient. Daber Bindersparren, frz. chef-chevron, maître-chevron; engl. binding-rafter, chief-r., principal r., ber Sparren in einem Dachbinder. [-s.]

Binderschicht, f., frz. assise f. en boutisse, engl. binding-course, bond-course, lock-band, eine Schicht von Bindesteinen, wie solche am häusigsten vor dem 11. Jahrh. vorfommen.

Bindeschlifsel, m. (Her.), der goldene, schrägerechts liegende Schlüssel des papitlichen Wappens, während der silberne, schräglinks liegende, der Löseschlüssel heißt.

Binding, s., engl. (Bant.), der Berband.

Binding-beam, engl., der Binderbasten; binding-joist, Längebasten in der engl. Bastenslage; binding-intertie, Unterzug. Bgl. auch d. Art. Binder.

Binet, m., frz. = bobèche.

Biorn (nord. Mythol.), d. h. der Bar, einer der Beinamen Thor's (f. d.).

biparted, adj., engl. (Her.), sat. bipartitum, 1. zweimas getheist; — 2. = indented.

Bipennis, f., bipennum, n., lat. = bisacuta bisacutum.

Bird-bolt, s., engl., der Bogelbolzen, dider kurzer Pfeil, der statt der Spite eine breite, platte Fläche oder Krone hat.

Bird's-eye-view, s., engl., Ansicht aus ber Bogelschau; s. Verspektive.

Birds-head, s., engl., ber Bogelfopf, ein Ornament anglonormannischen Stils (Fig. 201). Bergl. beak-head.

Birds-mouth, s., engl. (Zimm.), 1. die Klaue am Ende eines Sparrens,



Fig. 201. Birdshead.

mit welcher er an einem Rahmen angefügt wird;
— 2. dreieckige Bersatung eines Wechsels.

Birett, n., lat. birettum = Barett, Barrett. Birgitta, St. od. Brigitta, engl. St. Bridget, 1. schwedische Fürstentochter (geb. 1302, † 1373), die nach dem Tode ihres Gemahls Ulpho oder Wulso das Kloster Wadstena und im Jahr 1363 nach der Regel des h. Augustinus den Nonnenorden der Brigitten ober den Orden des Welt= heilandes stiftete, dem zum Dienst der Rirche auch einige Monche beigegeben waren. Gesellschaften tragen graue Rutten, die Ronnen eine Krone bon brei weißen Streifen mit fünf rothen Fleden, die Mönche auf der linken Bruft ein rothes Kreuz, in der Mitte mit einer weißen Softie. B. wird dargestellt in reiferem Alter, in schwarzem Gewand, weißem Wimpel, weißem Schleier mit einem rothen Band um ben Ropf: fie trägt den Abtstab oder auch Bilgerstab und Bilgertaiche, um ihre Wanderungen nach Compostella und nach Rom anzudeuten; auch hält sie ein mit einem Kreuz bezeichnetes Berg in der Sand; häufig ichwebt über ihr die Taube des h. Beiftes, megen ihrer in Rom verfagten ., Revelationes". Ihre Tochter war die h. Katharina von Schweden, deffen Patronin B. ift. Ihr Tag 23. Juli. — 2. B. Thaumaturga, die Wunder= thaterin, eine irische Beilige, die fich dem Dienst Gottes widmete und ums Jahr 500 das Kloster Rildare stiftete. Sie ist darzustellen entweder in weitem Gewand mit langem, weißem Schleier, in der einen Hand mit dem Kreuz, in der anderen mit einer brennenden Rerze oder Lampe, als dem Symbol des himmlischen Lichtes u. der himmlischen Beisheit, oder weil an ihrem Grab Jahrhunderte lang eine heilige Lampe branute, auch bisweilen eine Giche ober ein Gichenhain im Hintergrund; oder and als Abtissin des Rlosters Kildare in grauem Gewand mit schwarzer Ra= puze. Ihr Tag 1. Febr.

Birillus, St., oder Bernflus, aus Antiochia

in Sprien, foll ein Jünger bes Apostels Betrus gewesen, von diesem gum Bischof von Catanea in Sizilien geweiht worden sein und als solcher Biele zum driftlichen Glauben bekehrt haben-Sein Tag 21. Marg.

Birings, St., wurde vom Papft honoring I. nach England gefandt, wobei er im Angenblick der Absahrt am Land eine goldene Patene vergaß. Da die Schiffer ihn nicht wieder ans Land gurudbringen fonnten, ging er trodenen Juges über die Wellen und holte fie, wodurch die Schiffer gum Chriftenthum bekehrt wurden. England angekommen, heilte er eine taube und blinde Fran, bekehrte den König und viele Ginwohner und erhielt einen Bischofssit in Dorchefter, wo er um 640 in hohem Alter ftarb. Tag 3. Dezbr. (f. auch Ring, der bischöfliche).

Birne, f., ein Straf= und Folterwerfzeug; f. Folterwerfzenge.

birnenförmig, adj., frg. piriforme, birnen= förmiger Stab, frz. tore en soufflet, engl. filletted rib, heißen die spätgothi= schen Dienste, Gewölb= rippen u. Pfoften, wenn



Fig. 202. Birnenförmig. dem Rundstab ein Plättchen, frz. filet, m., engl. fillet, vorgelegt ift (Fig. 202).

Birnenhelm, m., f. Belm.

Birota, f., birotum, n., lat., zweiräderiger Rarren; f. d. Art. brouette.

Birratus, m., Iat. = barratus, frater barratus.

Birretum, birettum, n., lat., f. d. Art. Barett.

Birrus, m., lat., bei Augustinus ein leinenes Gewand, nach Baronius das älteste Bischoss= gewand, später ein Mantel von grobem Wollenftoff; auch für Rleid überhaupt, sowie für groben Wollenftoff, frg. bureau, gebraucht.

Bisaccia, bisacia, f., lat., der Onersack.

Bisacuta, f., bizachius, besogium, lat., frz. bisaiguë, f., zweischneidiges Werfzeug überhaupt, daher eine zweischneidige Art, Bite, Sade 2c.

Bisanter, Bisanger, m., Bisamknöpfchen, n., frz. besant, m., engl. bezant, lat. besantius, byzantius, m. (Ber.), ein fleiner metallener Ballen. Der Name stammt nach Ginigen von einer silbernen Scheidemunge ber Stadt Befangon, Bifang; nach A. v. Byzanz. Bgl. d. Art. Besant.

bisanteum artificium, n., lat., die Mosaifarbeit.

Bischof, m., frz. évêque, m., engl. bishop, lat. episcopus, griech. ἐπίσκοπος, bezeichnet oft jeden Geistlichen (lat. sacerdos, pontifex), insbesondere aber und gewöhnlich den geiftlichen Borftand einer Diöcese. Für die fünstlerischen Darftellungen

eines Bischofs ift es von Bichtigfeit, seine Amtstracht genau gn fennen. Gie ift in der Reihenfolge der anzulegenden Aleidungsftude (nach Bod, Gesch, der liturg. Gewänder, Bd. II. S. 232 f.) folgende: 1. die bischöflichen Strümpfe, 2. die Sandalen oder Schuhe, 3. der Amietus od. das Schultertuch, 4. die Alba, 5. der Gürtel gu Aufschürzung der Alba, 6. die Stola, 7. die Innifa, 8. die Dalmatifa, 9. die Casula od. Planeta, 10. die Sandschuhe, 11. die Mitra od. Infula, um welche die gefürsteten Bischöse einen fronenartigen Arang zu tragen pflegten, 12. der Manipulus; dazu kommen als metallische Insignien: 13. der Ring, 14. das Brustfreuz oder Pectorale, 15. der Bischofsstab, und endlich als besonders auszeichnende Ornate sür den Bischos und den Erzbischof: 16. das gallieauische Pallium, 17. das erzbischöfliche Ballium (f. die betr. Art.). Eine große Menge von Seiligen find in bifchoflicher Tracht, obwol nicht immer mit allen Infignien, darzuftellen.

Bischofshut, m. (Her.), ist auf bischöslichen Bappenschildern das Zeichen des Standes und der Bürde, erscheint aber auch häufig als Helm= fleinod, bisweiten sogar als wirkliches Wappenbild folder Personen, aus deren Familien Bi-Der Bischofshut schöse hervorgegangen sind. pflegt meiftens von grüner Farbe zu fein, mit 6 (Fig. 203), später mit 10 Quaften auf jeder

Seite, geordnet 1, 2, 3 ober 1, 2, 3, 4. Siehe anch Bifcho smute.

Bischofskapelle, f. = Marienfapelle, Scheitelkapelle.

Bischofsmitze, f., 1. fiehe Mitra. - 2. Sie erscheint in der Heraldik nicht nur als Amts= wappen eines Erzbischofs,



Fig. 203. Bifchofshut mit je 6 Quaften.

Bischoss oder Abtes, sondern auch als wirkliches Wappenbild, meift von purpurner oder weißer Farbe, bald unmittelbar rechts über den Schild, bald auf ein Riffen und fo auf den Selm gefett.

Bishofshab, m., frz. crosse, f., bâton pastoral, m., férule, verge, f.; engl. crozier, pastoral staff, crook; lat. pedum, n., baculus pastoralis, m., pastorale, n., crocea, cambuca, cambuta, ferula, f., uncus pastoralis, m., der etwa 11/2 Meter lange Stab, welchen ber Bifchof als Zeichen feiner Würde und Macht schon seit dem frühesten Mittelalter trägt. Der Stab (lat. canna, fistula, f.) besteht aus einem Schaft (frz. hampe, f.), beffen oberes Ende in der ältesten Zeit bisweilen die Form eines kleinen, mit einer Augel besetzten Kreuzes hatte, häufiger als eine schwach gebogene,

zugespitte Krümmung erschien, oder in Form einer Rrude, d. h. mit einem Querbalfen, deffen Enden entweder gerade oder nach unten stark umge= bogen sind. Diese Krümmungen waren meist aus Elsenbein, häufig verziert und enthielten in ihrem Innern Reliquien. In der abendländischen Kirche verschwindet diese Rrudenform (von der es noch

zwei Bei= ipiele in der Abteifirche zu Deut, zu Salz=



ziehungen unter. Mit ber Big. 204. Bijchofsftab im Krümmung sollte nämlich Domichat ju Röln. der Bischof die Glänbigen an sich ziehen, der

Anopf sollte die Göttlichfeit des Erlosers und die den Schwachen dargebotene Unterstützung bedeuten, der Stachel aber die Trägen im Glauben anspornen (Honorius von Antun: "Attralie per primum, medio rege, punge per imum"), woraus die häufig am Stab angebrachten Inschriften ebenfalls hinweisen. Daher auch die besonders

während der romanischen Beriode in der Krümmung angebrachten Bergierungen, welche sich alle auf den Kampf des Chriftenthums mit dem Bofen oder auf den Sieg der Rirche über die Macht des Tenfels beziehen, z. B. ein Drache ober eine Schlange, die gegen das Kreuz beißt, ein Ginhorn mit einem Kreuz im Manl, ein Lamm mit ber Siegesfahne, ein Engel im Rampfe mit einer Schlange. Die Stoffe, aus denen die einzelnen Theile des Stabes während der romanischen Be= riode bestehen, find fehr verschieden: Solg diente großentheils zum Schaft, Arnftall zum Anopf, vergoldetes Rupfer, Bronze oder Elfenbein gur Krümmung; letteres seit dem 13. Jahrh. auch zum ganzen Stab. In der gothischen Beriode nehmen nicht allein die symbolischen Bergierungen der Krümmung, wie überall, die äußere Form architektonischer Ornamente an, sondern auch Stoff und Form veränderten sich etwas. Man wendete fast ausschließlich edle Metalle an, nur



Fig. 205. Bifchofsftab gu Dent.

in der Krümmung Elfenbein; diese wird häufig nach außen mit Frauenschuh-Rrabben besetzt u. erhält im Innern Seenen aus dem Leben Chrifti, f. Fig. 204. Der Anopf ift nicht mehr fugelförmig, sondern platt gedrückt und polygon. In der letten Beriode der Gothif wird die Krümmmung mit Ornamenten überladen; auch die Form des Stabes veränderte sich, insofern der Schaft sich oberhalb des Anopfes nicht gerade fortjett, jondern in Sichelform (wie noch jest) mittels einer icharfen Biegung gurudtritt und einen mit Arabben besetzten Areis ober eine Bolute bildet, deren Mittelpunft in der Achje des Schaftes liegt. Noch mehr wird der Anopi umgestaltet: er empfängt häufig die Gestalt einer durchbrochenen Laterne oder einer kleinen Kapelle. Vom Bijchofsstab war der Abtstab (f. d.) erstens dadurch verschieden, daß wenigstens seit der Mitte des 16. Jahrh. seine Krümmung nach innen, also nach der Schulter zu, getragen wurde, während die des Bischossstabes nach außen gerichtet war, zweitens durch ein unter der Krümmung mit einem Band befestigtes schmales leinenes Schweiß= tuch. [-r.]

A. Bischofsstuhl, m., frz. chaire, f., siège oder trône épiscopal, m., siège m. d'évêque; cugl. bishop's-stool, bishop's-throne; lat. cathedra, f., thronus, m., oder sedes f. episcopalis, clepo m. clericorum. In der ältesten Zeit christlicher Kunst stand ein großer Stuhl oder Thron aus Stein oder Holz, undeweglich, gewöhnslich auf einer mehrstussgen Treppe (lateinisch cathedra gradata) hinter dem Altar in der Appis, so daß der darauf sitzende Bischof die ganze Gemeinde übersehen kounte. Der bekannsteste und älteste dieser Stühle ist die dem Apostel Petrus geweihte Kathedra in der Tribuna der

Petersfirche zu Rom; fie ift bon Sola mit Elfenbein belegt, hat die Form einer römi= schen Sella curulis u. ift mit Reliefs aus Elfenbein verziert, welche die Thaten des darftellen. Hercules Auf einem ähnlichen Stuhl sitt St. Silvefter in einem alten Mosaif in S. Giovanni in Laterano, u. ähnliche Bischofsstühle bemerkt man auch in den Ratakomben im Innern des Bresby= teriums, 3. B. in benen bon G. Agnese. Oft waren sie in Relief mit symbolischem Schmud verfeben, z. B. mit Röpfen von Löwen und Sunden, wie auf einem Mofait in G. Maria Maggiore u. auf dem Stuhl ber berühmten Statue des

h. Hippolyt im Museum des Lateran. Als einer der ältesten und bedeutendsten dieser Art gilt der aus vielen kleinen Elsenbeinplatten bestehende, reich mit Reliefs aus dem Alten u. Neuen Testament geschmückte des h. Maximian (ums J. 550) in der Sakristei des Domes zu Kavenna, siehe Fig. 206. In S. Sabino zu Canosa (Untersitalien) hat der B. einen von Elephanten gestragenen Sig, während die Seitenlehnen in Blätter endigende Greise und Sphinze zeigen. Andere Bischofsstühle in Kom in den Kirchen S. Gresgorio Magno, S. Stesano rotondo, S. Agnese suori le mura. Einen von Säusen getragenen Baldachin hat der alte B. der Pfarrkirche der

Insel Grado, ebenso im Dom zu Augsburg ber am Ende des Westchors auf Stusen erhöhte B. aus einem Kalksteinblock mit Säulendach, versmuthlich aus dem 11. Jahrh., und der gothische aus dem Jahr 1392 im Dom zu Neapel. — Schon im 8. Jahrh. hier und da, im 9. häusiger, trat wegen Einrückung des Alkars in die Apsis an die Stelle dieses Bischofsstuhles der bewegsliche Falkstuhl, s. d.; im 12. Jahrh. gewann der B. wieder seiste Stellung zur Linken des Alkars, an der Vorderwand des hohen Chores, und nur höchst selten sinden sich Abweichungen. Fast stets ist er von 2 od. 4 etwas niedrigeren Siten (sedilia) für



X. A v Kulin - Ade.

Fig. 206/ Bifchofestuhl in Ravenna.

die Diakonen begleitet. Der B. steht dann entsweder, bes. in Italien, in der Mitte oder, bes. in England, am Ostende dieser abgestusten Eruppe, die frz. gradins heißt. Bgl. auch d. Art. Freed-stool. Hänsig sind diese Size in Mauernischen angebracht u. als Arkadengruppe verziert. Wo dergl. Eruppen auf der Epistelseite vorkommen, sind sie nicht für Bischof u. Diakonen, sondern für den Celebranten u. seine Minister bestimmt; s. d. Art. Levitensüge. Im 14. u. 15. Jahrh. wurde der Bischofsschuhl meist mit Thronhimmel, Vorhang und Baldachin versehen. Stets hatte er Armlehnen, Sigpolster (s. Banquier) und Rückpolster, s. Dorsale. In St. Emmeran zu Regensburg ist ein Faltistosium

aus dem 15. Jahrh., im Dom daselbst sind Sestisien in Rischen erhalten, ebenso in Schulsporta 2c. — Aus der Frührenaissancezeit, woman zwischen allen den älteren Formen schwankte, besitzt der Dom zu Pisa eine freistehende, amsbonenartig gestattete Sediliengruppe. In der Spätrenaissance glich die Form der Bischosststühle häusig vollkommen der eines weltlichen Thrones. [-r., -s.]

Biscorna, f., lat., eine mit Gisen beschlagene

**Biscuit**, n. od. m., frz. biscuit, m., engl. bisket, 1. mattweißes, unglasirtes Porzellan; — 2. s. w. Klinfer.

Biseau, m., frz., altfrz. bisel, m., Abfasung, Abschrägung, auch = Facette. Bgl. chanfrein 1.

biseauter, traus. 3., frz. s. w. chanfreiner. Bisellium, n., sat., ein breiter, Sipplat für 2 Personen bietender Stuhl, meist mit niedrigen Seitensehnen, sesten mit Rückschnen.

Bisette, f., frz., eine gestickte Tresse.

Bishop, s., engl., 1. der Bischof; — 2. der Läufer (im Schachspiel).

bislongus, adj., lat. = d. frz. barlong.

Bisomum, n., sarcophagus bisomus, m., lat., frz. bisome, m., ein Doppelgrab für zwei Leichname, wie die Gräber in den Katakomben und die altchriftlichen Sarkophage manchmal einsgetheilt sind; s. auch trisomum.

Bispia, f., lat., 1. das Bisthum; — 2. ber bischjliche Balaft.

Bissaculus St. Francisci, lat., Spottname der Franziskanerbettelmönche.

Bisse, f., frz. (Her.), eine aschgraue od. braune Schlange.

Bissonus, m., lat., frå. bison, m. (Her.), ber Ochs, ber Büffel.

Bistapia, stapia, stapeda, f., lat., ber Steigbügel.

Bisturris, f., lat., Thurmpaar, wie man es bej. an Thoren befestigter Städte findet.

Bit, s., engl., das Gebiß, s. Reitzeng. Bitellus, m., lat., der Schnallenstachel.

Biteria, f., lat., enghalsige Waschkanne, s. d. frz. aiguière, f.

Bitifredum, n., lat. = belfredus.

Bittgang, Fernsalemsweg, m., Labyrinth, n., Prozession, f., frz. labyrinthe de pavé. Mit den Arenzzügen u. der Wallsahrtssitte entwickelte sich der Brauch, den von der Theilnahme an den Arenzzügen Abgehaltenen Gelegenheit zur Wallsahrt in die Kirchen zu geben. Man deutete im Fußboden mosaitartig verschlungene Pfade, Labyrinthe (f. d.), an, deren langwierige, mühsame Durchschreitung für ein Symbol der Pilgerschaft auf der Erde, diesem Pflaster des Himmels, galt, an das Wan-

derleben Christi erinnern sollte und für einen Ersat der Reise ins heilige Land angesehen wurde. In Amiens, Chartres und Baheux sind sie uoch erhalten. S. Fig. 207. Aus ähnlichem Grunde

entstanden in den Airschen die Vites die Vites streppen, welche man auf den Anieen erstelben waren der Kanzel gegenüber, an der Ede des hohen Chors oder



Fig. 207. Bittgang.

am Lettnerban angebracht. Erhalten sind solche in vielen Domen Deutschlands, noch in Gebrauch in vielen Kirchen Staliens. Auch die Wallfahrtsstapellen u. Kalvarienberge, die auch Bittfahrten genannt wurden, haben ähnlichen Ursprung. [—s.]

Bixida, f., lat. = pyxis.

Bizuma, f., lat., Bergäunung.

black friar, s., engl. = Dominican.

black letters, pl., engl., die neugothische Minuskelschrift, war in England üblich von der Mitte des 14. Jahrh. an.

Blackmalen, n., niederdeutscher Ausdruck für die Riello-Arbeit (f. d.) des 14. u. 15. Jahrh.

black monk, black nun, s., engl., Benes biftinermond, Benediftinernonne.

Bladataria, f., Int., Schenne, Vetreidespeicher. Blade, s., engl., 1. die Klinge (des Schwertes, Messers n. s. w.); — 2. die Dachschwelle, Manerlatte des Dachstuhls.

bladed, adj., engl. (Ber.), geftielt.

Blaide, f. = Bliede.

Blaithmacus, St., irischer Priester, im achten Jahrhundert von den Dänen auf der Insel Hermordet. Tag: der 19. Januar.

Blaker, Plader, m., frz. plaque, f., engl. sconce, Wandleuchter.

blanchetum, n., blanketus, blanquetus, m., lat., ein (wahrscheinlich weißes) wollenes Unterwamms, auch der weißwollene Stoff, aus dem diese Wammse gefertigt wurden.

Blancs-manteaux, m. pl., fr<sub>3</sub>. = Servites. Blanderia, f., ſat. = banderia.

Blandina, St., wurde unter dem Kaiser Marc Aurel mit 48 Gefährten nach vielen Martern enthauptet, nach Anderen in ein Netz gestunden und einem Stier vorgeworfen, sie hat daher einen Stier als Attribut. Dargestellt z. B.

auf dem Atarschrein Michael Wohlgemuth's in der Marienfirche in Zwickan. Ihr Tag 2. Juni.

blank, adj., engl., blind (von Architekturstheilen gesagt); bl. areade, die Blendarkade.

Blanketus, m., lat., f. blanchetum.

Blasebalg, m., f. Kamingeräth.

Blashorn, n. = Jagdhorn.

Bläsilla, St., eine der alten Sprachen sehr kundige Römerin († 383), darzustellen als Mastrone, von Manuskriptrollen umgeben, Schreibstafel und Griffel in den Händen. Tag 22. Jan.

Blasins, St., frz. n. engl. St. Blaise, ital. San Biagio, einer der 14 Nothhelser, Bischof von Sebaste in Kappadokien; später, als die Christensversolgung unter Diveletian ihn zur Flucht nöthigte, wurde er Einsiedler in einer Wildniß, deren Thiere sich ihm unterthänig bewiesen. Er heilte durch seine Gebete einen Kuaben, der in Gesahr war, an einer Fischgräte zu ersticken, und besahl einem Wolf, das einer armen Fran gerandte Schwein zurückzubringen. Als er darauf gegeißelt war und sich in seinem Gesängniß ohne Nahrungsmittel besand, brachte ihm jene Fran

dem Fleisch des Schweines; dann wnr= de er mit einem gro= Ben eiser= nen Kamm zerfleischt und nach mehreren anderen Martern wahrschein= lich im 3. 283 ent= hauptet. Sieben fromme Frauen

fammelten



Fig. 208. St. Blafius.

sein Blut auf und wurden nachher gemartert u. enthauptet. Dargestellt wird er als bejahrter Bischof mit weißem Bart, in der Hand einen eisernen Kamm, wie ihn die Wollenweber gebrauchen, haltend (so auf den Münzen von Ragusa, dessen Schuthatron er ist) oder auch die wilden Thiere des Waldes segnend. In einer aus getriedenem vergoldeten Silberblech bestehenden Statuette in der ihm geweihten Kirche zu Ragusa (wahrscheinlich 15. Jahrh.) hälf er als Bischof mit reich verzierten Gewändern in der linken Hand das Wodell der Stadt Ragusa. Ein anderes

Relief befindet sich bei Porta Ploce in Ragnsa (f. Fig. 208). Wandgemälde in dem ihm geweihten Dom zu Brannschweig zeigen ihn, wie er den wilden Thieren des Waldes predigt, aber von ben Spähern bes Landpflegers Agrieola entbedt wird; wie er den Anaben heilt; wie der Wolf das geranbte Schwein wiederbringt; wie er vor Gericht steht, gegeißelt, von der Fran im Gefängniß ernährt wird; wie er zum Fenertod geht, zwar so= wol darans als ans dem Waffer gerettet, znlett jedoch enthanptet wird. Die vollständigste Darstellung seiner Legende ist wol die auf einem Pluviale des 13. Jahrh. 3n St. Paul im Lavantthale (Rärnten) in Stiderei ausgeführte. Es find 23 Medaillons, welche sein Leben von seiner Ernennung zum Bischof bis zu seinem Tod ent= halten. Die Seene der Fischgräte n. des Wolfes anch in einem Wandgemälde (aus dem 9. Jahrh.) in der Unterfirche S. Clemente in Rom. Sein Marmordenkmal aus der ersten Sälfte des 16. Jahrh, befindet fich im Dom gu Bifa. Er ift Batron der Wollenweber n. gegen Halsübel. Sein Tag 3. Febr. Ein anderer St. Blafins, deffen Tag ber 29. Nov. ist, hat einen Stier neben sich. [-r.]

Blason, m., frz. (Her.), das Wappen, auch im Algem. die Heratdik.

blasonner, engl. to blazon, to emblaze; sat. blazonare, ein Wappen aussprechen, d. h. nach den Regeln der Heraldis beschreiben. Daher Blasonist, frz. blasonneur, ein Wappenbeschreiber, Wappenfundiger.

blasted, adj., engl. (Ber.), entblattert.

Blatt, n., 1. frz. feuille, f., engl. foil, leaf, pl. leaves. In der Antike bereits verwendete man bekanntlich Blätter zur Besetzung von Gliedern vielfach. Die altchriftliche Kunft solgte auch hierin der Antife. Vorzugsweise fanden Berwendung einzelne aufrecht stehende Blätter (meift von ein= heimischen Wafferpflanzen und vom Afanthus entnommen) an Capitalen und Bilaftern, Reihen von Blättern an Karniesen und andern laufen= den Gliedern, und zwar besonders Olive, Aler (Stacheleiche, fog. Stechpalme), Lorbeer, Wein, Beterfilie und Balme, je nach der Gegend. Auch im Mittelalter vermied man ausländische Formen fast stets. So kommen im byzantinischen Stil bef. Schilf, Geegras, Dattelpalmen, Dliven 2e., im deutschromanischen u. deutschgothischen Ephen, Eiche, Ahorn, Wein, Sopfen, Diftel, Schellfraut, Stechapfel, Wegrich, Afelen ze., ebenfo in ita= lienischen Bauten dortige Pflanzen zur Darstel= lung. Nur die Palme macht eine Ausnahme. Biele Blätter haben symbolische Bedeutung, f. d. Art. Symbolik. — 2. Als Attribut kommen Blätter vor bei St. Bibiana, Eutropius, Ono= frius und Paul Eremita. — 3. (Her.) In Wappen

fommen sowol einzelne Blätter als auch solche an Stängeln oder Baumstämmen vor, von benen der Name angegeben sein muß; eine besondere Gattung derselben heißt Seeblätter od. Schröters hörner, s. d.

Blatta, f., lat., die Cochenillelaus, daher blatta, f., blattum, n., die Purpurfarbe; blatteus, adj., purpurgefärbt; blatto-sericus, adj., aus purpurgefärbter Seide gearbeitet.

Blattearius, m., lat., der Golbschläger.

Blätterstab, m., frz. rang m. de feuilles, ein mit Blättern besetzter Biertelstab oder Rehlstoß.



Fig. 209. Blätterftab mit Wafferlanb.



Fig. 210. Blatterftab mit Berglaub.



Fig. 211. Blätterstab mit feuilles de refend.

Die in der Renaissance bes. vorkommenden Formen der Blätter sind: a) Wasserlanb (Fig. 209); b) das Herzland oder Herzblatt, frz. rais m. de coeur, engl. heart-shaped (Fig. 210) u. c) das aus seiner Nachbildung des Akanthusblattes entstandene, sehr mannichsach z. B. nach Fig. 211 ausgebildete, gespaltene Blatt, frz. feuille de refend,

in manchen seiner Formen rais de coeur refendu, gespaltenes Herzblatt, genannt.

Blattschnitt, m. (Her.), der Schneckenschnitt mit blattsörmiger

Spipe (Fig. 212).

Blattstein, Blattziegel, m., für Plattstein, s. im Art. Baustein.



Fig. 212. Blattschnitt.

Blattstück, n. = Blattstück.

Blattwerk, n., frz. feuillage, m., engl. foliage, leaf-work, auch Blätterwerk, Kankenwerk, heißen in den mittesasterlichen Stilen die aus Blätztern (f. d. Art. Blatt) zusammengesetzten Verzierungen, die in andern Stilen meist Laubwerkgenannt werden.

Blattzeichen, n., f. Büchereinband.

blan, adj., frz. bleu, azur; engl. blue, azure; sat. blaveus, blavius, bloius, azura, azurinum, caeruleum, cyaneum, als herasbische Tinktur burch wagrechte Schraffirung bezeichnet, oder durch die Zeichen B, C, A. S. auch die Art. Farben und Farbenspubolik.

Blava, f., lat., Dachichiefer.

to blazon, tr. v., engí., íat. blazonare, j. bíajonniren.

Blazonry, s., engl., die Beraldit.

Blei, n., frz. plomb, m., engl. lead, sat. plumbum, n., diente im Mittelaster 1. zu vollständiger Eindeckung von Dächern; — 2. zu Herstellung der First- und Giebeldecken bei Ziegels od. Schiefers dach, als Firstblei, Gratblei und in der Renaissancezeit als Bruchdecke; — 3. fand es vielsach Unwendung in der Gestalt von Bleidracht; — 4. vom 11. Jahrh. an als Fensterblei (s. d.) zu Herstellung der Bleiverglasung; — 5. selbst als Gußmaterial zu Kunstwerken.

Bleichwand, f., frz. clayonnage, m., engl. clay-work, nogged bay-work, eine ausgestatte, ausgewellerte ober mit Lehmziegeln ausgesetzte Fachwand; nicht zu verwechseln mit Wellerwand.

Bleide, f. = Bliede.

Bleiloth, n., Bleisenkel, m., Senkblei, n., frz. plomb, chas, m., sonde, f.; engl. plumb-line, plumb-rule, plummet, ein nach verschiedenen Formen gegossens Stück Blei, das unten in eine Spige ausläuft, oben an einer Schnur hängt, um die bleirechte, d. h. senkrechte Stellung eines Gegenstandes zu prüfen; s. auch lothrecht.

Bleisiegel, n., frz. anneau à cacheter, sat. annulus plumbeus, s. d. Art. Busse.

Bleistift, m., frz. crayon m. de mine, crayon noir; engs. lead-pencil, black-lead-pencil, wurde zum Zeichnen zuerst angewandt in der 2. Häste des 16. Jahrh., war aber selbst im 17. Jahrh. noch nicht sehr gebräuchlich. Über seine Vorsgänger s. d. Art. Griffel.

Bleimaage, f., s. d. Art. Setwaage. Bleizug, m., s. d. Art. Fensterblei.

blemished, adj., engl. (her.), mit einem entsehrenden Beizeichen versehen.

to blend, tr. v., engl., vertreiben (bie Farben).

Blendarkade, f., Blendbogenstellung, f., frz. arcature f. aveugle, a. borgne, a. en orbevoie,

205

a. simulée, a. bouchée, fausse arcade; engl. blank-arcades, shallow-arcades, pl., eine Reihe von Blendbogen, frz. arcs en orbevoie, engl. blind arches, shallow arches, die an einer Mauer anftchen. Die Bogen werden zwar wirklich ge= wölht, aber die Bogenschilder zugleich mit aufgemanert, fo daß fie gegen die Bogen etwas zurückstehen. — S. Fig. 213 ans dem Südquerschiff der Rathedrale von Lincoln; f. auch d. frz. orbevoic und sous-arcature.



Fig. 213. Blendarkade aus dem Gudquerschiff der Rathedrale von Lincoln.

Blende, f., 1. Manerblende, f., Blendbogen, m., frz. niche f. carrée, engl. blind, blind arch, dead arch, eine flache Bandnische, entweder blos ausgespart und überkragt, ober durch einen Blend= bogen geschlossen; vgl. d. Art. Bilderblende; -2. auch Blendleuchter, m., f. v. w. Bandleuchter, 1. d. Art. Leuchter.

Blender, s., engl. (Mal.), der Vertreiber, Vertreibvinsel.

Blendmaagwerk, n. = blindes Maagwerk. Blendstein, m., 1. auch Blendplatte genannt (Bauf.), frz. tablette f. de tablement, engl. liningtable, dressing-table, Berkleibungsplatte; - 2. frz. cloison, f., engl. razed table, Steinplatte gur Füllung eines Thmpanums; — 3. frz. brique, pierre f. de parement; engl. dressing-stone, facing-brick, schwache Stein- ober Ziegelplatte zur Befleidung ber Außenseite bon Solzwert.

Bliaut, m., frz., fat. bliaudus, blialdus, blisaudus, m. (Trcht.), ein langes Oberkleid für beide Geschlechter höheren Standes, in Form eines Rittels oder einer Blouse (vom 11. bis 13. Jahrh.), Anfangs mit Armeln, nachher auch ohne Armel.

Blick, m., frz. rehaut, m., engl. touch of light (Mal.), s. v. w. Licht; vergl. ausblicken. Wegen den bofen Blick, den Blick alter Beiber 2c., schützt der heilige Andreas.

Bliede, Bleibe, Blyde, f., fat. blida, f., feltisch blif, dänisch blie (Waff.), große Schleuder= maschine zur Vertheidigung, die von den Mauern

> u. Thurmen aus ichwere Steine, Feuer= brande u. dal. auf die Belagerer warf. blighted, adj., engl. (her.) = blasted.

> blind, adj., 1. (Ifon.) Die Blindheit hat in der Ifonographie fast immer eine geiftige, symbolische Bedeutung: fo wird das Judenthum (f. d.) ober die Synagoge als Weib mit verbun= denen Augen oder als blind dargestellt. Die auf altchristlichen Sarkophagen häufig vorkommenden Beilungen eines oder zweier Blinden durch Christum deuten auf die durch den Gündenfall blind gewordene und erft durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes wieder erleuchtete Menschheit. Wenn dabei nur ein Blinder erscheint, so ift damit der Blindgeborene (Joh. 9, 1 ff.) gemeint. Im Bergleich mit Christus ist er flein von Statur, trägt eine einfache Tunita, einen Stab in ber Sand. Chriftus legt ihm die Sand auf die Augen. Bisweilen kniet auch der Blinde vor ihm. Steht neben dem Blinden

eine erwachsene männliche Figur, wie auf einem Sarkophag aus ben Ratakomben von S. Agnese, jo ist damit wol die Beilung des Bartimaus (Mark. 10, 46 ff.) gemeint, dem sein Bater Ti= mäus zur Seite steht. Dieser trägt keinen Mantel, weil er ihn nach der Sitte der Juden, zum Zeichen der Trauer, abgelegt hatte (daselbst, B. 50). Auch die zwei Blinden, welche Christus heilt (Matth. 9, 30 ff., 20, 30 ff.), kommen schon auf altchriftlichen Sarkophagen vor, ebenfalls fleiner als Christus. Später findet sich die Heilung des einen oder der beiden Blinden besonders häufig in den Miniaturen, z. B. in den drei Evangelien= büchern in Gotha, Trier und Bremen (Ende des 10. u. Anfang bes 11. Jahrh.), etwas feltener dagegen in den folgenden Jahrhunderten des Mittelalters und auch dann nur in größeren Bilderreihen aus dem Leben Christi. In den Legenden der Beiligen und Märthrer kommt die Blindheit in zweierlei Bedeutung bor: entweder werden nämlich die Blinden von ihnen geheilt,

oder sie wählen sich freiwillig die außere Blindheit, um das innere Beifteslicht zu erhöhen, fo 3. B. die Sh.: Lucia, Taria u. Aguilinus. Bgl. auch Albinus, Apollinaris, Aquilinus 2e. [-r.] — 2. (Bauk.) Man nennt diejenigen Theile blind, frz. aveugle, borgne, faux, orbe, feint, eugl. blind, blank, mock, false, dead, orb, benen als wesentliche Eigenschaft die Durchsichtigkeit und das Durchbrochene fehlt, g. B. ein Fenfter, eine Thure, eine Arkade; vgl. auch verblenden u. an= geblendet. Gine blinde Mauer, f., frg. mur orbe, m., façade feinte, f.; engl. blind wall, dead face, ift eine mit blinden Fenftern ober Thüren versehene Mauer; doch auch, franz. mur en décharge, engl. discharging-wall, eine Mauer, die nur aus Pfeilern besteht, deren Bwischen= räume überwölbt sind, während der darunter befindliche Raum schwach mit Steinen ausgesetzt ift.

Blind, s., engl., die Blende, Mauerblende, Bilderblende 2e.; blind, adj., blind; blind story,

die Triforienreihe; s. auch blind 3. Blindschloß, n., s. d. Art. Schloß.

Blindthürr, f., Unterlage einer belegten Thüre, Thüre.

Blindtram, m., f. Fehltram.

Blit, m. (Jkonogr.), bedeutet den von Gott ausgehenden Schrecken, den Jorn Gottes, daher auch das Schwert, womit die ersten Eltern aus dem Paradies vertrieben wurden, blitartig erscheint.

Blocage, m., frz., Füllmund, besteht aus den blocailles, f. pl., frz., Füllsteine, Zwidsteine; construction en bl., das Füllmauerwerk.

Blochet, m., frz., der Stichbalken; bl. de recrue, d'arêtier, Gratstichbalken; bl. mordant, auf den Schwalbenschwanz angesetzer Stichbalken.

Block, m., Bloch, m., frz. bloc, billot, m.; engl. block, log; lat. blocus, m., jedes große, unbearbeitete Stück Holz, Stein oder Metall. Näheres s. Mothes' B.-L.

Block-books, pl., engl., die vor der Erfindung der Buchdruckerkunft im 15. Jahrh. mit Holzplatten gedruckten Bücher, vgl. Holzschnitt.

Blokhans, n., 1. frz. blocal, blocul, bloquil, m., maison f. en bois blindé; engl. block-house, log-house, ein aus über einander gelegten Baumsstämmen aufgeführtes Haus, wie solche in Thüringen, Sachsen, Westphalen, Schweiz 2e. noch vielsach aus dem Mittelalter erhalten sind. S. d. Art. Holzarchitektur. — 2. Frz. bastide, f., fortin m. de madriers; sat. bastida, ein berartiges Besestigungswerk, im Mittelalter hänsig als vorgesschobenes Fort errichtet. S. Mothes' B.-L.

Blocking-course, s., engl., ungegliederte Hausteinschicht, daher 1. Sodelschicht; — 2. ein über dem Hauptgesims besindlicher Maueraufsat, einer niedrigen Attika ähnlich.

Block-plan, s., engl., ein Grundriß, der die einzelnen Theile eines Gebäudes nur oberflächlich (ohne Details) angiebt.

Blockstufe, Klotzftufe, f., frz. marche f. massive, engl. log-step, aus einem Block gearbeitete hölsgerne Treppenstufe; s. Treppe.

Blockverband, m., f. Mauerverband.

Blockwagen, m., frz. binard, m., engl. truck, ein starker Wagen mit sehr niedrigen Rädern.

blodius, blodeus, adj., lat., blutroth, daher auch blodius (Her.), altengl. Ausdruck für gules.

bloquer, v. tr., frz. (Maur.), aufblocken, ohne Schnur 2c. aus Bruchsteinen aufbauen.

Bloquerius, boclerus, m., sat. = d. frz. bouclier, m., der Schild.

Blouquette, f., frå., veraltet = aiguillette, lacet.

Blue-coat, s., engl., blaner Rock, die in Engsland gewöhnliche Kleidung der Bedienten im 16. n. Anfang des 17. Jahrh.

blühend, adj., frz. fleuri (Her.), von einer Pflanze gesagt, die mit Blüten versehen ist. Nicht zu verwechseln mit fleure, fleureté, beblümt.

Blumen, f. pl., frz. fleurs, f. pl., engl. flowers. Sie wurden, wie die Blätter, in der Baukunst sowol des Mittelalters als der Renaissancezeit vielfach als Ornament angewandt, zum Theil, bes. in der frühromanischen und spätgothischen Beit, in reiner Nachahmung ber Natur, meiftens aber, besonders in der spätromanischen und früh= gothischen Zeit, ftark stilifirt. G. Mothes' B. D. - Q. -- In der Ikonographie gelten die Blumen vor= zugsweise als Sinnbild u. Schmuck ber weiblichen oder der findlichen Unschuld und vertreten insofern manchmal fogar die Stelle der Engel. S. d. Art. Pflanzensymbolif. Um meiften unter den Blumen kommen die Rose (f. d.) und die Lilie (f. d.) als Attribut vor; drei Blumen (ohne speziellere Bezeichnung) hat der h. Sugo (j. d.) in der Sand, Blumen im Mund hat der h. Ludwig von Touloufe; f. auch d. Art. Angelus, St. Gine Blumen= frone als Zeichen ihrer hohen Tugenden trägt bisweilen die h. Martina.

Blumengehänge, n. = Gnirlande.

Blumenljut, m., s. Hut.

Blumenvase, f., lat., vasculum cum flosculis, als Altarparament waren im Mittelaster, wie es scheint, nicht gestattet; sie kommen erst in der Renaissauezeit vor. Aber auch nach dem Caeremoniale verdienen natürliche Blumen den Vorzug vor künstlichen, n. letztere dürfen nur von Seide sein.

Blunderbuss, s., engl., die Donnerbüchse, Bombarde.

Bluthühne, f., Blutgerüft, n., s. Schaffot. Blutfeld n. (Her.), Regalienschild, Bannschild, ein rothes Feld; die rothe Farbe dentet auf die Belehnung mit dem Recht über Leben und Tod mittels der rothen Blutfahne; s. auch Regalienschild.

blutflüssiges Weib, n., frz. hemorroisse, f. Die Darstellung ihrer Heilung durch Christum (Ank. 8, 43. n. 44) ist nicht immer leicht zu unterscheiden von dem kananäischen Weib (Matth. 15, 22 ff.), das um die Heilung ihrer kranken Tochter bittet. Beide fallen nämlich vor dem Herrn nieder, jene aber berührt den Saum seines Afeisdes, ist also vorzugsweise daran kenntlich. So sindet sich die Darstellung schon auf mehreren altchristlichen Sarfophagen und auf dem jeht als Brunnenbassin dienenden zu Nix in der Provence. Christus street die rechte Hand aus, oder segt sie ihr auß Haupt. Gewöhnlich steht neben ihm der Apostel Petrus, zu dem der Heiland in der Erzählung bei Lukas spricht.

Blutrand, Blutring um den Hals als Erstennungszeichen erhalten u. A. die Heiligen: Agnes, Barbara, Felix, Regula, Lucia, Cäcilia, Aquilisnus, Alban, Dionhsius Areopagita, Exuperanstins 2e., von denen die drei letztgenannten ihren Kopf in der Hand tragend vorkommen.

blutroth, adj., frz. rouge sanguin, engl. sanguine, murrey; lat. blodius, in der englischen Heraldit bisweilen vorkommende besondere Wappensarbe, bezeichnet durch schrägrechts und schräglinks gezogene Schraffirung. Doch vergl. eisenfarben.

bluttricfend, blutsprigend, adj., frz. ensanglanté, engl. vulning, embrued, imbrued (Her.), bom Pelikan gesagt, der sich die Brust mit dem Schnabel öffnet und seine Jungen mit seinem Blut tränkt.

Blude, f., f. Bliebe. .

B. M., Abkurzung auf altdriftlichen Sartophagen für beatae memoriae, feligen Andenkens.

Board, s., engl., 1. das Bret, die Diele, bes. das Mittelbret, die schwache Diele; — 2. der Buchdeckel, die Pappe; feather-edged b., ein Bret, das an der einen Seite dünner ist als an der anderen; painted b., ein Gemälde auf Holz; board of works, Bauamt, Baubürean.

to board, tr. v., engl., bedielen; boarded floor, ein bedielter Fußboden; boarding-joist, das Volsterholz.

Board-lear oder lear-board, engl., das die Dachrinne tragende Saumbret der Dachschalung; vergl. Saumlade.

to boast, tr. v., engl., aus dem Groben bearbeiten, die bloßen Umrisse angeben; to boast a stone, den Stein mit Schlägel und Breiteisen bearbeiten.

Bobeche, f., frz., bas Leuchterschälchen, auch ber Lichtfnecht.

Bocal, m., frz., fat. bocale, n., bocalus, m., bochalus, m., ber Pofal, Humpen.

Bocalarium, boglarium, n., fat. = bloquerius und boclerius.

Bocaramum, boccaramen, bocaronns, m., fat. = boquerannus.

Bocella, f., lat. = d. frz. bouteille, f., eine Flasche. Bochellus, m., lat., der Hals oder die Müns dung einer Flasche.

Bochonfatgha, f., lat., das Bauholz.

Boeigia, f., sat. — botigia, frz. boutique, f. Botk, m., 1. frz. boue, m., engs. buck, als Gegensatz zum reinen Lamm das Sinnbisd der Unreinheit und Sündhaftigkeit, daher auch der Grundtypus der Gestalt des Tenfels (vgl. Bodshirsch). Andererseits galt aber das Böcklein, welches Abraham an Stelle seines Sohnes Jsaak opferte, als Borbisd des Oftersammes und des geopferten Gottessammes, weshalb auf altchristlichen Gräbern statt des Gottessammes ein Bock dein Widder vorkommt, während Christus als guter Hirte bisweisen statt des Lammes einen Bock trägt, d. h. einen in die Sünde Gesallenen:

— 2. frz. âne, tréteau, chevalet, m.; eugl. horse, jack, trestle, easle; lat. stuena, f., tradellus, trestellus, m., ein hölzernes Gestell, das auf drei oder vier Füßen steht, nm Etwas darauf zu stellen, oder sich darauf zu setzen, also auch als

dreibeiniger Seffel.

Bockgeruft, n., f. Bangernft.

Bockhirsch, m., frz. tragélaphe (von τράγος, Bock, Ελαφος, Hirfch), ein fabelhaftes Thier, halb Bock, halb Hirfch, oder als Hirfch mit einem Menschenkopf, überfallen von einem Löwen, und als solcher das Sinnbild eines vom Tenfel ansgefallenen Christen.

Bockshornband, n., eine Art Thürbander, in der Spätgothif und Frührenaissance häufig; f. Fig. 117 e.

Boclerius, boclerus, m., sat., der Schisd (als Schutzwaffe).

Bocquet, m., frz., das Eisen einer Pike, die Lanzenspike.

Boctonus, m., sat. = d. frz. bouton.

Boczaria, bocheria, boccaria, f., lat., frz. boucherie, f., bas Schlachthaus.

Boda, f., boderium, bodium, n., sat., das Haus, die Wohnung; auch, bes. bodium, Arypta.

**Boden**, m., 1. frz. planeher, m., engl. floor = Fußboden; — 2. auch Böhne, Bühne, frz. grenier, m., engl. garret, loft; lat. granarium, n., das Dachgeschoß, insofern es nicht als Wohnraum benutt wird; — 3. Erdboden, Baugrund, Bauplat, Grundstück; — 4. (Her.) = Stabsuß; — 5. Rückseite einer getriebenen Arbeit.

Bodice, boddice, s., engl., bas Leibchen, bie Schnürbruft.

Bodkin, s., engl., 1. eine Haarnadel; — 2. ein kleiner Dolch.

Body, s., engl., der Körper, Rumpf, daher der Haupttheil eines Gebändes, das Langhaus einer Kirche; der Kern (eines Pfeilers, einer Säule), der Rumpf; body-colours, pl., Deckfarben.

Boesta, boeta, boetia, f., lat., altfrz. boëte = b. frz. boîte.

Boga, f., lat., 1. das Armband, der Armsring; — 2. das Halsband, die Halskette.

Bogea, f., sat., altstz. bougette, die Gestlasche. Bogen, m., I. in der Architektur, frz. arc, m., arcade, f.; engl. arch, sat. arcus, m., arcata, f., arcellus, archus, m., gewölbte Überdeckung einer Maueröffnung. Die in der Architektur des Mittelsasters und der Renaissance vorkommenden Bogen sind solgende: 1. Abschüssigier, einhüftiger, gesschobener Bogen, Spannbogen, frz. arc rampant, rallongé, a. en descente; engl. rampant arch, ein B., dessen beide Ansänger in ungleicher Höhe liegen,

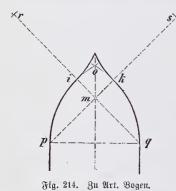

namentsich als Trep= penstütze in der Re= naissance vor. — 2. Ausge= schrägter B., franz. a. ébrasé, engs.

splayed a.,

f. Fig. 215, found

ein B., dessen beide Laibungen sich nach hinten erweitern. — 3. Besetter B., gezierter B., frz.



Fig. 215. Bu Urt. Bogen.

a. orné, engl. decorated a.; er ist z. B. beperlt, frz. orné de perles, engl. beaded a., oder gesräset, d. h. mit vielen kleinen Pässen beset, frz. orné de lobes, engl. fraised a., s. v. w. Fächersbogen, oder gezackt, s. Zackenb. — 4. Conscentrischer B., besser

eingesetzter, absetzender B., frz. a. concentrique, engl. concentric a., ein Bogen, dessen Laibungen sich nach hinten in stusensörmigen Absätzen verengern, bes. im roman. Stil vorkonmend. — 5. Drissingsb., s. Trisorium. — 6. Eingehender, eingezogener B., frz. a. rensoncé, rentrant; engl. recessed a.,

reentering a., ähnlich dem unt. N.4, aber in schräger Linie sich verengend, bei einfacher Gestaltung gosthischer B. häusig. — 7. Esclörücken, frz. a. en accolade, en talon, en dos d'ane; engl. ogee-a., ein der Spätgothik eigenthümlicher geschweifter Spitbogen, dessen Schenkel in der unteren Hälfte konver, in der oberen Hälfte konkav sind.



Fig. 216. Bu Art. Bogen. Fig. 217

Er ist entweder hoch und schlant, frz. a. en slèche, en accolade élancée, s. Fig. 214, od. niedrig, frz. a. en accolade aplatie. — 8. Fächerb., viel-nasiger Reebogen, franz. arc polylobé, engl. multifoiled a., multicusped a., s. Fig. 232. —



9. Genaster, nascubesetter B., frz. a. à contrelobes, engl. foiled, foliated a., foliage-arch, ein mit Nasen besetzer Aundsod. Spishogen, od. Eseksrücken; bemnach unterscheidet man: nasenbesetter Rundb., frz. a.-cintre à contrelobes, engl. foliated roundhead a., Fig. 236, genaster Spish., Fig. 237, u. genaster Eseksrücken, Fig 238. — 10. Gerader B., frz. arceau droit, engl. direct a., jeder B., dessenbeide Laibungen rechtwinkelig gegen die Stirn stehen.

11. Beftelgter, gebürfteter, überhobener B., frg. a. cxhaussé, surhaussé, surélevé; cugl. stilted, surmounted a., jeder (Rund- oder Spig-) Bogen, deffen Schenkel unterhalb der Widerftandslinie verlängert find, f. Fig. 220 u. 221. - 12. Gie= belbogen, sächsischer B., frz. a. angulaire, a. en mitre, en fronton; engl. triangular a., jest Spann= schicht genannt, s. Fig. 217. Er ist im angelfächfischen Bauftil bei fleinen Öffnungen häufig. - 13. Sufcifenbogen, unten eingehender B., frz. a. cn fer à cheval, a. outrepassé, engl. horseshoe-a., ift Rundbogen, Fig. 219, oder Spisbogen, Fig. 218, frz. a. en fer à cheval pointu, ogive outrepassée; engl. pointed horseshoc a.; ersterer gehört wesentlich dem arabischen, letterer dem maurischen Bauftil an. - 14. Karnicsbogen, frz. a. en doucinc, engl. reversed ogcearch, Fig. 226; nur in der frangofischen Gothif vorkommend. - 15. Rettenb., frz. a. en chaînette, engl. catenarian a., ift ein gedrückter B. nach der Rettenlinie, erst in der Spätrenaiffance auftretend. — 16. Riclo., frz. a. en carène, ogive lancéolée outrepassée, engl. keel-a., Huseifenb. mit Schneppe, hier und da an Portalen der frangösischen Gothif, häufiger im perfischen Stil vorkommend, f. Fig. 225. — 17. Riccb., Alceblattb., frz. a. trilobé, engl. three-foiled a., fann in der Grundform Rundb. fein und heißt dann nach der Anzahl der Nafen entweder runder Alechogen oder auch Alechogen schlechthin, dreiblättriger B., Dreipagb., Nasenb. mit 2 Nasen, f. Fig. 230, oder runder Aleeb. mit füns Päffen, Nasenb. mit 4 Nasen, viernasiger Rleeb., frz. a. quintilobé engl. five-foiled a., four-cusped a., s. Fig. 231, oder vielnafiger Alecb., s. Fächerb. Der Spigb. mit Nasen, Fig. 233, heißt gespitter Kleeb., spiter Nasenb., frz. a. trilobé pointu; der Eselsrücken mit Rasen od. geschneppte Rleeb., frz. a. trilobé à talon, s. Fig. 234 n. 235. Vgl. auch d. Art. Kragsturz u. subtrilobé. — 18. Korbb., Rorbhenkelb., Ratheb., frz. a. en anse de panier, a. à trois centres; engl. threecentred a., baskethandle-arch, oval a., ift ein gedrückter B. aus gefuchtem Birkel, d. h. mit mehreren Mittelpunkten, so daß er fich der Ellipse nähert; kommt in der Spätgothif felten, erft in der Renaissance häufiger vor. — 19. Kragftnrz, gerader Kleeb., frz. a. en encorbellement, engl. square-headed trefoil-arch, f. Fig. 228, ziemlich häufig in der gothischen Profanarchitektur. — 20. Lanzettb., gestreckter, überhöhter Spith., frz. a. en lancette, ogive aiguë; engl. lancet-a., hoher, schmaler Spitb.; die Mittelpunkte der Schenkel liegen vom Hauptmittel der Kämpferlinie um das Maaß der Diagonale aus dem über der halben Kämpferlinie zu errichtenden Quadrat entfernt. Häufig in den

Fenstern der englischen Frühgothik. — 21. Naudb., Halbreisb., Halbzirkelb., C-Ningb., Eringb., Bollb., römischer B., frz. a. en plein eintre (f. d. sat. centrum), a. en bereeau; engl. semicircular a., round head, voller Halbreis, dessen Durchmesser mit der Kämpfersinie zusammenfällt. — 22. Schiefer B., frz. arceau biais, arc de côté, engl. oblique a., askew-arch, ein B., dessen Laibungen zwar paralles, aber gegen die Stirn unter schiesem Binkelstehen, der also im Grundriß schief durch die Maner geht. Kommt nur als Nothbehels vor. —



Fig. 224-238. Bu Art. Bogen.

23. Schneppenb., geschneppter Rundb., siz. a. en plein eintre à talon, engl. peaked round head, circular peak-arch. Die Schneppe kann blos aufgesetzt sein, wie in Fig. 222, ober auch im Lichten sichtbar werden. — 24. Spith., gothischer B., frz. a. pointu, a. aigu gothique, a. à l'ogive, ogive, f.; engl. pointed a., lat. arcus acutus, auch (ungenau) augiva, der im Scheitel gebrochene B., der im übergangsstil häusig, in der Gothift regelmäßig erscheint. Er kann entweder aus dem gleichseitigen Dreieck konstruirt, also gleichseitig sein, frz. a. en tiers-point, ogive équilatère; engl.

equilateral a., oder erhöht (f. Lanzettb.), oder niedrig, gedrückt, frang. a. surbaissé, ogive obtuse; engl. drop a., obtuse pointed a., b. h. aus zwei Mittelpunkten konstruirt, die innerhalb der Widerlagslinie liegen; letterer ift in der Deutschgothik der häufigste. — 25. Steigender B., strebender B., Bogenstrebe, frz. a. boutant, a. montant; engl. rising-a., buttress-a., f. b. Art. Strebebogen. - 26. Sterub., frg. a. en contre-courbe, a. infléchi; engl. inflected a., countercurbed a., s. Fig. 227. Säufig in der spätgothischen Profanarchitektur. — 27. Stichb., frz. a. surbaissé, engl. diminished, imperfect a., Rreistheilbogen, Segmentbogen, ist entweder flach, frz. a. bombé, engl. scheme-a., b. h. besteht aus etwa 1/6 Kreis; oder er ist höher, frz. a. en segment, engl. segmental a., b. h. er be= steht etwa aus 1/4 bis 1/3 Kreis; jedenfalls bildet er mit der ihn tragenden vertifalen Linie feine Rundung, sondern eine Ede. Der spite Stichb., frz. a. pointu tronqué, ogive tronquée; engl.



Fig. 239-241. Bogenschüten des 11. Jahrhunderts.

pointed segment (Fig. 223), ift ziemlich häufig in ber Spätgothif. - 28. Indorb., gedrückter Spigb., frz. a. Tudor, a. à quatre-centres; engl. Tudor a., four-centred a., ein in der englischen Spätgothit häufiger B., aus vier Mittelpunkten fonstruirt. S. d. Art. Englisch-gothisch u. Tudorbogen. - 29. Badenb., gezachter B., frz. a. chevronné, engl. chevronny a., ein mit vielen fleinen Baden besetzter B., fast nur im normannischen Stil vorfommend. — 30. Zwillingsb., frz. a. géminé, engl. twin a., ein Baar gekuppelte B.; s. gekuppelt. - In Bezug auf Zweck, Stellung u. Funktion der Bogen siehe die Art. Archivolte, Entlastungsbogen, Grat=, Gurt=, Rreuz=, Lai= bungs-, Scheidebogen, Schild-, Schur-, Stirn-, Strebe=, Triumphbogen 2c. [-s.]

Bogen, m., auch Bogo, Poko, Boge, Bogi, frz. arc, m., engl. bow, lat. arcus, m. Die bekannte älteste Basse zum Abschießen der Pfeile (s. Armsbrust) bildete seit dem 4. Jahrhundert die vorsnehmste Jagdwasse, bald auch, bes. seit dem

6. Jahrh., Kriegswaffe der mitteleuropäischen Bölker, welche dieselbe von den Galliern, die sich des Bs. von Alters her bedienten, entlehnt hatten. Die ältesten Bogen, etwa 1,70 m. lang und bon Eichenholz, hatten Pfeile, frz. flèches, altfrz. pilles, sayettes, engl. arrows, die überall aus einem runden Solzschaft mit meift langettförmiger Spige bestanden, mit oder ohne Widerhafen, od. einfach tegelförmig zugespitt. Um anderen Ende waren sie mit einem Gabelausschnitt in furzer Berstärkung des Holzes versehen; später häufig mit Federn vom Pfau oder Schwan besett. Wie zufolge einer Beschreibung des 12. Jahrh. (im Roman de Rou) der damals bereits fleiner gewordene und von den Rittern nicht mehr, son= dern nur von den Anechten als gewöhnliche Ariegs= waffe gebranchte B. selber von dem Schüten in einem Etui oder Futteral, frz. archais, m., ge= tragen wurde, so auch die Pfeile in einem Röcher, Chochar, Rocher, frz. carquois, m., altfrz. couire, wovon das engl. quiver, der um die Schulter

> oder an den Gürtel gehängt wurde. Oder der Bogenschüt trug die Pfeile auch ohne Köcher am Gürtel, oder, wenn er bei feinem Angriff auf den Feind feste Stellung genommen hatte, so stedte er die Pfeile neben sich in die Erde. Eine deutliche Borftellung der Bogenschützen des 11. Jahrh. gewährt uns (Fig. 239—241) der Teppich von Baneux (f. d.). Im 13. Jahrh. wurde der B. in mehreren Län= dern auch für den Gebrauch auf

der Jagd zwar allniählich von der Armbruft ver= drängt, da er aber schneller abgeschossen und die Sehne vor dem Einfluß des Regens leichter geschütt werden konnte als bei der Armbruft, so behielten ihn wenigstens die Engländer noch lange bei. Sier hatte er im 14. Jahrh. noch eine Größe bon 1,75 m. erforderte einen fehr fräftigen Mann, um ihn zu spannen, und schoß, wie die Dichter sagen, den Pfeil bis auf 220 m. Entfernung. Die Engländer benutten ihn noch in der Schlacht bei Crien (1346), während die Franzosen bereits die Armbruft hatten, was die Riederlage der Let= teren entschied. Trot dadurch veranlagter Bersuche der Frangosen, den B. wieder einzuführen, aber kam er doch nie wieder zu eigentlicher Herrschaft, er hielt sich jedoch bis in den Anfang des 16. Jahrh., wäh= rend in England die Bogenichüten als regelmäßige Truppen noch im J. 1627 vorkommen. [-r.]

Bogenanfall, m., u. Bogenanfänger, m., s. Anfänger.

Bogenblende, f., s. Blendbogen.

Bogendecke, f., f. Dede.

Bogenfeld, n., frz. tympan, m., engl. razed table, lat. tympanum, die von dem Bogen und dessen Widerlagslinie eingeschlossene Fläche; s. Tympanum und Portal.

Bogenfenster, n., stz. senêtre eintrée, s., engl. arehed window, s. d. Art. Tenster.

Bogenfries, m., srz. serie de petites areatures juxtaposées, sousarcature, frange sestonnée, s.; engl. arehed moulding, eorbel-table, (Bank.) die unter den Simsen im romanischen, bysantinischen, uormannischen, goth. Stil sehr hänsig hinlausende Reihe kleiner Bogen; besteht in der ältesten Form aus neben einauder gestellten Rundsbogen, s. Kreuzungsbogensries; dann aus durchkreuzten Rundbogen, s. Kreuzungsbogensries; dann aus Spipbogen, s. Spipbogensries. Über einige Absarten s. d. Art. corble-table, arehed etc.

Bogengang, m., Bogenhalle, Bogenlaube, f., Bogenfellung, f. d. Art. Arkade u. Laube.

Bogengeriist, n., Bogenschre, f. = Lehr-

Bogenhaupt, n. = Bogenscheitel, frz. sommet, m., engl. crown, lat. vertex, apex, höchster Punkt bes Bogens.

Bogenlaibung, f., Bogenuntersicht, Intra-

Bogenlänge, f.. ift bas Manerstärkemaaß nach der Tiefe des Bogens.

Bogenöffinnig, Bogenweite, f., Bogenlichtes, n., Spannung, Spannweite, frz. portée, engl. span, Entfernung von einem Biderlager zum aubern.

Bogenpfahl, m., frz. pal flanqué, m. (Her.),

ein eingebogener, also nach den Enden gleichmäßig breiter werdender Psahl (Fig. 242). Die Seitenspläße eines solchen Bogens sind in der englischen Heraldik untergeordenete Heroldsbilder u. heißen, wenn sie tiesdogig sind, flanehes, wenn sie flacher sud, flasques, und wenn sie sehr wenig gebogen sind, voiders.



Fig. 242. Bogenpfahl.

Wenn ein solcher Bogenpsahl mit tief eingebogenen Grenzlinien sich bis in die oberen und unteren Winkel ausbreitet, so heißt er Winkelpsahl, hat also an seinen beiben Seiten flanches.

Bogenrippe, f., 1. Gewölbrippe, f. d.; — 2. Gerüftrippe, f. Lehrgerüft.

Bogenriicken, m., f. v. w. Ertrados.

Bogenschenkel, m., Bogenachsel, f., fro mi-are, m., esselle, aisselle, f.; engl. hanse, haund, haunch (Bauk.), Theil zwischen bem Scheitel und bem einen Anfänger eines Bogens.

Bogenfdluß, m., f. b. Art. Schlußstein.

Bogenschnitt, m. (Her.), eine mehrmals gegen den Mittelpunkt hineins oder herausgebogene, also mehrere Areissegmente bildende Linie; mitshin entweder Aerbs oder Schuppenschuitt; s. anssgeschuppt, eingeschuppt.

Bogenschütz, m., frz. archer, engl. bowyer, lat. areuarius, archerius, areiger; f. Bogen (Baffe).

Bogenstich, m., Bogenhöhe, f., Bogenhseil, m., Pseilhöhe, f., frz. hauteur sous elef, fleehe d'un arc, montée, f.; engl. pitch, height, Höhe des Bogens von der Widerlagslinie bis zum Scheitel.

Bogenstien, f., frz. u. engl. front, die vordere Ansicht eines Bogens.

Bogenfint's, in., frz. linteau en eintre, eugl. arehed eap-piece, eircular head, bogenförmiger, aber aus einem Stüd gearbeiteter Sturg.

Bogenthüre, f., srz. porte cintrée, engl. arched door, sat. porta arcata, s. d. Urt. Thüre.

Bogislaus, St., Solbat aus Cajarea in Palaftina, ber seine silbernen Gögenbilder zersichlug u. die Stücke an die Armen vertheilte; litt unter Dioeletian den Märthrertod. Tag 9. April.

Boglarium, n., j. v. w. boelerius.

Bogranum, n., lat., f. d. frz. bougran.

Bogumil, St., Erzbischof zu Gnesen, starb als Einsiedler 1182. Maria mit dem Kinde erscheint ihm. Sein Tag 10. Juni.

Bohle, f., f. Baugerüft, Gerüft.

Bohordamentum, bohordicum, bufurdium, n., lat., frz. béhourd, bohourt, m., bas Lanzens stechen.

Boier, m., frz., alt für égout, f. d.

Boireta, f., lat., f. v. w. buireta.

Bois, m., fra., das Holz; b. de construction, Schirrholz, Rutholz, Zimmerholz; b. à bâtir, Bauholz; bois de lit, Bettlade, Bettgeftell; b. mort. das Aftwerk; b. durci, künftliches Ebensholz, aus Holz, aus Holz, aus Kolzpulver und Blut hergestellt.

Boisage, m., frz., das sämmtliche Holzwerf an einem Bau, bes. das zu Getäsel verwendete.

boiser, v. tr., frz., täseln.

Boiserie, f., frz., Täfelwerk, Holzvertäfelung. Boisseau, m., 1. engl. bushel, altes Korngefäß, daher kleines Faß; — 2. Schlüsselrohr im Schloß.

Boîte, f., frz., altfrz. boëte, Schachtel, Büchse, bei. kleine Reliquienschachtel; b. ornée, das Prachtsgehäuse eines Buches; s. Büchereinband; b. des pauvres, Almosenstock.

Bolection-moulding, engl. = bilection-moulding.

Bolendinus, m., marellus etc., sat., das Kirchenzeichen; s. d. frz. marelle, méreau.

Bolevardus, bolvetus, m., lat. = b. fr<sub>3</sub>. boulevard.

Bolhetus, m., sat., der Quast, die Troddes. bolhitum corium, n., sat., s. v. w. euir bouilli.

Bolinus, m., lat.; ad bolinum, erhaben ge-arbeitet.

Bolla, f., sat., 1. auch bollatura, bolleta, boletta, f., bolletinum, n., sat., Siegel, Siegelsabbruck, s. Bulle; — 2. Becken, Kuppa des Kelchs; — 3. Körpermaaß, etwa = 3/4 Pinte.

Böller, m., s. d. Art. Mörser (Feuerwasse). Bolleta, f., 1. s. Bolla; — 2. Zettel, Bries, s. Bulle.

Bollwerk, n., frz. boulevard, bastion, früher boullevert, bolevercq. bollewerque, m.; engl. bulwark, bastion, sconce; sat. bastionus, belonardus, bolevardus, superpositus, m., niedriger u. weiter Thurm, um die zwischen je zweien siegenden Mauerstheise übersehen und bestreichen zu können. Bon Albrecht Dürer und seinen Zeitgenossen wurden die vordem runden Bollwerke, Rundese, in eckige Form gebracht und heißen seitdem Bastion.

Bologna. Patron von B. ist Petrus; s. im Art. Apostel.

Bolfena, f. Meffe von Bolfena.

Bolster, s., engl., 1. das Polster, Ruhestissen; — 2. das Polster des ionischen Capitäls; — 3. Trummholz, Sattelholz.

Bolt, s., engl., 1. (Banw.) der Bolzen, als Bersbandstüd; — 2. Bolzen, d. h. stumpfer Pfeil; — 3. Riegel, Schubriegel, Schlöfriegel.

Bolta, f., lat. = d. engl. bolt 1.

boltant, bolting, adj., engl. (Her.), vom Hasen oder Kaninchen gesagt, ausspringend.

Bölthorn (nord. Myth.), Bater Bestla's (s. d.). Bölmerkr (nord. Myth.), d. h. der Übelthäter, Odin's angenommener Name, als er bei Baugi (s. d.) einfehrte u. von dessen köstlichem Meth trank.

Bolzen, m., 1. frz. cheville, boulon, engl. bolt, pin; sat. gavilium, kavilla, plattd. Koveinagel, eiserner Stumpsnagel zu Verbindung des Zimmersholzes; — 2. stumpser Pfeil, s. Urmbrust.

Bombacinium, bombasium, n., sat., engs. bombax = b. frz. gambeson, hoqueton.

Bombarde oder Donnerbüchse, f., frz. bombarde, f., engl. bombard, lat. bombarda, f., tormentum murale, n., Kriegsmaschine, die vor der Ersindung des Schiegpulvers Steine u. andere Körper schleuderte, nach Erfindung des Bulvers ein Anfangs dem heutigen Mörser ähnliches, nach der Mündung zu sich nur wenig erweiterndes, fpater einsach röhrensörmiges, zunächst aus Gisenbarren geschniedetes Geschütz von großem Raliber, das, von hinten geladen und mittels anschraub= barer Bulverkammern oder eingetriebener Reile verschloffen, Steine gegen die Mauer einer Stadt schoß; zu Ende des 15. Jahrh. durch die von vorn gu ladenden Ranonen verdrängt. Die in Fig. 243 dargestellte deutsche Bombarde (Musée d'Artillerie zu Paris), von der Insel Rhodus herrührend, zufolge ihrer Inschrift von Georg Endorfer im 3. 1404 aus Bronze gegoffen, ift bereits mit Henkeln verschen u. hat eine Länge von 3,65 m., ein Kasiber von 0,39 m.; s. d. Art. Feuerwassen.



Fig. 243. Bombarde.

Bombards, pl., engl., ausgestopste Beinkleider, Bumphofen.

Bombast, s., engl., die Watte zum Ausstopfen der Kleider, insbesondere der Lumphosen.

bombatus, adj., sat., srz. bombé, gewösbt, fonver gebogen; s. auch archombé.

Bombement, m., frz., die Bölbung, geichweifte Linie, der Bauch (eines Gefäßes).

bomber, v. tr., stz., slachrund, konver machen. Bolla, St., wunderthätige Pisanerin, geb. um 1156. Christus erschien ihr mehrmals u. versmählte sich ihr vermittels eines Ringes (vgl. Kastharina). Auf der Wallsahrt wurde sie in Pasläfting Gesangene der Sarazenen u. † 1204 zu Pisa. Tag 29. Mai.

bona domina od. bona socia, f., sat., Beiname der segenspendenden Bertha oder Berchta (bentiche Mythol.), s. d.

Bonaventura, St., eigentlich Giovanni Fidenza, der berühmte scholastische Theolog, wegen des religiösen Schwunges seiner Schriften Doctor Seraphicus genannt, geb. 1221, wurde 1243 Franziskanermönch, 1256 General dieses Ordens, 1273 Kardinal und Bischof von Albano, † 1274. Abgebildet wird er bartlos, als Franziskaner mit Kardinalshut, der auch bisweilen hinter ihm an einem Banmaweig hängt, weil er, als er Kardinal wurde, gerade beschäftigt war, seinen Teller zu maschen, und die Abgefandten bat, den Kardinalshut unterdeß an einen Baum neben ihm zu hängen. Bisweilen hat er auch Hoftie oder Relch in der Sand, oder empfängt von einem Engel die Hoftie; oder er erscheint in voller Kardinalstracht, mit einem Buch in der Hand, neben dem h. Franeiseus, der ihn als Rind heilte. Er ift einer der Patrone von Lyon. Tag 14. Juli.

Bond, s., engl., der Verband, sowol im Steinsbau wie im Holzbau; english b., der Blockverband; flemish b., der wendische, polnische oder gothische (mittelalterliche) Ziegelverband.

Bonder, bondstone, s., engl., der Binder. Bond-timber, s., engl., der Binderbalfen, Ankerbalfen.

Bone-lace, s., engl., geflöppelte Spite.

Boneta, bonetta, bonneta, f. bonetum, i., sat., jrz. u. engl. bonnet, m., 1. die Haube, Müße, Kappe; b. jaune, der Judenhut; b. de mailles. die Helmkrünne; b. à l'antique (Her.), spiße, rüdwärts gebogene Müße; b. carré, vierectige

Tuchmüte der Advokaten am Ende des 15. Jahrh.; - 2. engl. bonnet, auch Ravelin, Angenwert.

Bongrace, s., engl., aufrechtftehendes Stirnband vor der Sanbe (16. Jahrh.), Fig. 244.

boni homines, m.pl., lat., Beiname ber Grand= montaner und Minimen.

Bonifacius, St. 1. der 682 in Devonshire ge= borene (Winfried) Apostel der Dentschen. Er ward

Benediftinermond gu



213

Fig. 244, Bongrace.

Rintcell, erhielt im 30. Jahr die Priefterweihe u. den Ordensnamen Bonifacius, ging 715 nach Friesland, 716 nach Finnland, 718 nach Rom, wo er von Papit Gregor II. die Vollmacht erhielt, das Christenthum in Deutschland gu predigen. Nachdem er dies in Friesland, Beffen u. Sachsen gethan hatte, machte er eine zweite Reise nach Rom, fehrte nach Seffen guruck, fällte bei Beismar die als heilig verehrte f. g. Donner= eiche, trat auch in Thüringen auf und erbante mehrere Alöfter (Dhrdruf, Friglar). Bum Ergbifchof ernannt, wallfahrtete er zum dritten Mal nach Rom, reorganisirte dann die banrische Rirche und beauftragte feinen Gefährten Sturmins 744 mit der Gründung des Klofters zu Fulda. In Mainz falbte er 752 Pipin zum König u. schickte den letten Merovinger, den schwachen Childerich, ins Rlofter. Durch einen aufgeregten Bolfshaufen fand er am 5. Juni 755 bei Docum am Fluß Borna in Friesland seinen Tod. Darzustellen in Benediftinertracht, darüber das bischöfliche Gewand, mit einem Buch in der Sand, durch welches ein Schwert geftogen ift, ober in ber einen Sand ein Rreng, aus deffen Jug bisweilen eine Quelle hervorsprudelt, in der andern ein Beil; oder er tauft einen Beiden, ein Gichenstumpf ihm zur Seite. Sein Tag 5. Juni. Er ist Patron von Thüringen, Sameln, Aruftadt und Fulda. -2. B., Bischof von Ferento in Toskana um 550, übte große Wohlthätigfeit, nöthigte einen Juchs, die der Mutter des B. gestohlene Senne gurudzubringen. Sein Tag 14. Mai. — 3. Derfelbe Tag ift geweiht dem B. aus Tarsos, der, nachdem er unter Dioeletian mit einer Römerin Ramens Abla in fträflichem Berhältniß gelebt hatte, fich ju den Märthrern gefellte, fie im Rerfer pflegte und felbft graufam hingerichtet wurde. 4. B. IV., römischer Papit, wandelte das Bantheon in Rom im J. 609 in eine driftliche Kirche um (als S. Maria ad Martyres). Sein Taa 25. Mai. S. auch Bruno, St., 1.

Bonna, bonda, bunda, bodina, bodula, f.,

lat., frz. boonne, borne, f.; engl. boundry, Greuzwand, Rain, Markzeichen.

Bonnet, m., frz. u. engl., f. d., lat. boneta. Bononins, St., ans Bologna, lebte eine Zeit lang in einem dortigen Klofter, begab fich als Einsiedler nach Asien n. wurde dann Abt des Alosters Loceda bei Bereelli, wo er 1206 starb. Darzuftellen als Einsiedler mit dem Abtftab, ein Kirchenmodell in der Sand, auch mit bem Berge Sinai im Hintergrund. Sein Tag 30. Aug.

bon pasteur, m., frz., Darftellung des guten Birten; f. Chriftus als guter Birt.

Bonzinum, n., lat., f. d. frå. bocal. Boot, s., engl., der Stiefel; s. Jugbetleidung.

Boquellarius, m., lat., f. v. w. bloquerius. Boquerannus, m., lat., f. b. frz. bougran.

Boquetus, m., lat., der Balfen, Pfahl. Bor (nord. Myth.), Sohn Buri's, Gemahl der Beftla (f. d.), Bater Dbin's, Wili's und Be's.

Bord, m., Bordure, Borte, f., Borten, m., frz. bordure, f., bord, m.; engl. border, board, skirt; lat. borda, bordus, m., bordua, aureria, f., limbus, m., orla, paries, sbarra, f., jede bandoder ftreifenartige Bergierung am Rand eines

Begenstandes, daher in der Beraldif (fra. bordure, f.. lat. bordua, f.) ein durch gerade Linien, die mit den Schildrändern in geringer Entfernung von denselben parallel laufen, abgetheilter Raum (Fig. 245), der an Farbe, Metall oder Belgwerf vom übrigen Schild ver-



Fig. 245.

schieden sein muß, aber an der inneren Geite in Binnen, Spigen u. dgl. von der geraden Linie abweichen, auch Theilungsbilder enthalten u. mit ge= meinen Wappenbildern belegt fein fann. Bei den Engländern dient er oft zu Unterscheidung der Familienglieder. S. auch d. Art. essonier, galon. orfroi, passement, orphreys; lat. chrysoclavus, aurifrigium, periclysis, phrygium, praetexta.

Borda, f., bordus, m., lat., 1. das haus, Wohngebäude; — 2. auch bordua, s. Bord.

Borde, f., borderie, frz., Meierei, bef. die zu einer Burg gehörige Meierei.

Bordeaux. Batron ift Apoftel Andreas.

Border, s., engl., f. Bord; b.-tower, fleiner Wartthurm an der Grenze eines Privatbefitzes; vergleiche d. frz. guérite.

Bordo, m., fat., ber Stab des Borfangers.

bordonatus, adj., sat. = b. frz. bourdonné.

Bordonus, m., lat., der Pilgerftab, = d. frg. bourdon; bordoni, pl., die den Baldachin oder Traghimmel tragenden Stäbe.

bordover, v. tr., frz. (Emailmal.), auf schled)= tem Goldgrund bleifarbig, unscheinbar malen.

Bordschicht, f., frz. cordon, engl. barge-

214

course, auch Ortschicht, lette Schicht von Dachssteinen entsang dem Giebelrand. Bei Strohsbächern s. v. w. Fußschicht.

Bordure, f., frz., f. Bord; b. des chapelles, der Rapellenkranz.

Borgechinus, m., sat., frz. brodequin, m., der Halbstiefel.

borgne, adj., frz., f. b. Art. blinb.

bornant, adj., frz., f. im Art. arc.

Borne, f., frz., Grenzstein; borne de vitre, Zwickel zwischen den Bugenscheiben.

Borough, s., engl., befestigter Platz, Burg, s. d. Borratium, u., lat., ein wattirter, gesteppter Rock = d. frz. gambeson.

Borreletus, m., lat. = 5. fr3. bourlet, bourrelet.

Borromans, Karl, St., Rardinal u. Erzbischof von Mailand, geb. 1537 zu Arona am Lago Maggiore, † 1584, ward wegen reformatorischer Bestrebungen in seiner Erzbiocese vielfach angefeindet, ja ein Franziskaner Namens Farina schoß nach ihm, als er am Altar betete, aber die Rugel streifte nur die Goldstickerei feines Chormantels. Mls 1575 die Best in Mailand ausbrach, pflegte er Kranke und Arme, blieb aber felber bon der Seuche verschont. Er war hager, hatte gebückten Bang, blaffes, mageres Geficht von dunkler Sautfarbe, große Adlernase n. hohe, schmale Stirn. Darzustellen als Erzbischof oder als Rardinal mit einem Strid um den Sals, die Sand fegnend erhoben, oder von Bestkranten umgeben. sammengruppirt mit der h. Ratharina und Ambrofius, auch mit Francesea Romana u. seinem Beitgenoffen Philippus Neri erscheint er auf Bilbern aus der Schule ber Caracci in den ihm geweihten Kirchen zu Mailand, Rom ze. Roloffal= statue bei Arona aus dem J. 1697. Tag 4. Nov.

Börse, f., Börsengebände, n., frz. bourse, f., engl. exchange-hall, ital. fondaco, borsa. Der Name Börse für die bekannten Handelshallen soll nach Einigen von einem Handelshaus van der Beurse in Brügge, nach Anderen von einem Kaushaus in Ansterdam herstammen, über dessen Thür drei Geldbörsen in Stein gehauen waren, ist aber wol einsach abzuleiten von dem mittelsalterlichen dursa (Zusammenkunst, Zusammenleben auf gemeinschaftliche Kosten). Bologna und Baslencia besitzen wol die ältesten Börsengebände (beide aus dem 14. Jahrh.). Eine der ältesten war die 1531 gebaute, 1858 abgebrannte in Antswerpen. — S. auch d. Art. Gewandhaus.

Borto, m., lat., beim Ringstechen übliche Lanze. Bortum, n., lat., ber Bord, Kand, Saum.

Böschnug, f., Gloje, f., frz. adossement, talus, fruit, m.; engl. sloping, slope, battered face;

lat. talutum, n., schräge Seitenwand eines Walles oder Dammes 2e. Im Festungsbau unterscheidet man am Graben die innere, also dem Feind zusgekehrte Böschung, stz. escarpe, f., fruit; engl. scarp, und die äußere, also der Festung zugeskehrte Böschung, stz. contrescarpe, contre-fruit, engl. counterscarp; an der Brustwehr ähnlich.

Bosclerium, n., lat. = d. frz. bouclier.

Bosel, f., s. v. w. Emporkirche. Bosel, m., frz., Pfühl, Wusst.

**Bol**f oder Poß, m., frz. botte, f., engl. boot, lat. botta, f., cothurnus, m., ein hoch hinaufsgehender, oben weiter Pilgerschuh.

Boss, s., engl., 1. s. Bosse, f.; — 2. Mörteltrog. Rosc, f. oder Bossen, m., fälschlich Bosten, Posten, m., auch Buckel, m., frz. bosse, bossettc, f.; engl. boss, sat. bulla, nodus, rundlicher Körper, daher 1. rohes, aber zu Ausarbeitung einer Verzierung, oder zu Kontrole der Bearbeitungstiese, oder zu Handhabung des Steines, oder für immer (bei Bossenwert) erhaben stehen gelassenes Stück Stein oder dyl.; — 2. rundliches, in der Hauptsform kugelig erscheinendes Arbeitsstück, z. B. Krappe, Abhängling, Echbatt, Knauf 2c.; — 3. ein Buckel, d. h. erhabene Metallverzierung.

Bosse, f., frz., 1. s. deutsche Bosse, f.; travail en d., dosselage, m., dosselure, f.; engl. embossed work, embossement, getriebne Arbeit; ouvrage à ronde d., engl. dossed work, Kundwerf, vollrund gearbeitet, im Gegensatz zu à demi-bosse, in Resief; — 2. Gipsmodell, s. auch serrure.

bossed, bossy, adj., engl., boffig, mit Boffen oder Budeln verfehen.

bosseln, bossen, bossiren, trans. Z. (fässchlich boussiren, poussiren), frz. bosseler, engl. to boss, 1. aus einer weichen Masse modeln; — 2. übershaupt halb oder ganz erhabene Bisder fertigen, also auch in Metall treiben, dann engl. to emboss; — 3. s. v. w. abspizen, bespizen; — 4. Bossenswerf machen.

Bossamerk, n., Bossage, f., frz. bossage, m., rustique, f.; engl. rustic work, rustic, s.; lat. opus rusticum, lapides eminentes, auch Rustif, f., bäurisches Werk genannt. — Diese Bearbeitung bon Mauerflächen, wobei nur die Fugen der Steine (bann Boggnader, Boffagestein, frz. pierre rustiquée, engl. rough-bossed stone) bearbeitet, die Frontseiten ranh gelassen sind, tam ichon bei Migrern, Berfern, Etrustern, Römern bor. Un den frankischen und merovingischen Bauten sehr häufig, kommt sie in Rheingegenden bis zum 10., in Saale- u. Elbgegenden im 10. u. 11. Jahrh. häufig, später fehr felten vor. Bon 1250 an fehlt sie ganglich bis zur Zeit der Renaissance. In dieser wird sie dann bald sehr beliebt, ja die Franzosen fennen 15 verschiedene Arten. B. con-

tinue, über die ganze Façade ausgedehnt; b. à rocher, die eigentliche rustique, Vorderseite der Steine völlig roh gelaffen; b. quarré, mit gefronelter oder charrirter Borderseite; b. de refend, ebenso, mit einem Schlag umgeben, à anglet, mit einer Jase umzogen, à anglet piqué, mit Schlag an der Borderfläche und Jaje an der Fuge, à chanfrein, mit Fafe vorn und Schlag an der Fuge; b. quarderonné, mit Biertelftab umzogen; ferner b. ravalé, mit erhabenem Schlag; b. à cavet, à talon, à doucine, mit Sohssehle, Rehlleifte, Rinnleifte umzogen; b. à pointe de diamant, oder à facettes, Brillantirung oder Spigguader; b. vermiculé, mit fünstlicher, wurmähnlicher Aufrauhung; b. saillant, mit zwei Falzen ringsum; b. à facettes talonné, Brillantirung mit Schlag und Karnies. Ja, man machte fogar Boffenwerksfeufter, fra. fenêtre rustique, engl. rusticated window, Boffenwerksfäulen und andern folden Unfinn. [-s.]

Bossettes, f. pl., fr3., Metallbuckel am Pferdegebiß.

Bossida, f., lat. = d. frz. boîte.

Bossirholz, Modellirholz, n., frz. ébauchoir,

m., engl. embossing-stick, embossing-tree, Bossing-tree, Rossing-iron, merkzeng zum Bossing-iron, Berkzeng zum Bossing 1. — Bossing-iron, frz. ébauchoir, engl. riste, heißt auch das Schrifteisen der Steinmeßen.



Fig. 246.

Bostum, n., lat. = bustum. Bota, f., lat., 1. and botta,

ber Stiefel; — 2. auch bottus, großer Beinfrug. Botella, f., botellus, boticella, botigolus, m., sat., engs. bottle, s., = d. frz. bouteille.

Boterass, s., altengl. = buttress.

Boteroll, botteroll, s., engl., frz. bouterolle, f., chape, crampette, f. (Her.), das Ohrtband, die Bodenzwinge der Schwertscheide (Fig. 246).

Botica, botiga, botigia, botiguia, bottaglia, f., Iat. = b. fr<sub>3</sub>. boutique.

Botina, f., lat., frz. bottine, Halbstiefel, f. Fußbekleidung.

Boto, botonus, m., sat. = d. frz. bouton.

Botorrius, m., sat. = d. engs. border-tower.

Botschafter, die vier, s. d. Art. Balentin,
Ruprecht, Quirin und Antonius.

Botte, f., frz., Diminut. bottine, f., der Stiefel, Boß oder Poß, s. d. Art. Fußbekleidung.

Bottich, m., als Attribut, f. Rübel.

Bottom, s., engl., der Boden; bottom-platc, s., engl., das Bodenblech des Schlosses.

bottoné, frz., bottony, bottonny, engl., adj.; croix bottonée, b. cross, f. Alceblattfreuz.

Botum, n., lat., der Klöppel der Glode. Botvidus, St., schwedischer Kaufmann, der auf einer Geschäftsreise in England Christ ward u. 1120 bei Ginschiffung der durch ihn losgefauften Stlaven von einem derzelben auf der Jusel Rähö im Mälarsee ermordet wurde. Tag 28. Juli.

Bouche, f., frz., 1. der runde Ausschnitt der Tartsche zum Ginlegen der Lanze; — 2. auch cuisine-bouche, Küchenanlage in Schlöffern.

boucher, v. tr., frz., zumanern, vermanern. Bouclarius, m., sat. = d. frz. bouclier.

Boucle, f., frz., 1. Ohrring; — 2. sat. boucleta, f., Schnalle, Spange; baher boucletarius, m., Schnallenmacher, Spängler; — 3. Anieschiene, Anies sachel; — 4. b., auch b. gibccière, verzierter Thürs slopfer; — 5. Verzierung aus gewundenen Ringen oder kleinen Benlen an Rundstäben.

boucler, v. intr., frz., von Manern gefagt: auseinander weichen.

Bouclette, f., frz., sat. boucleta, f., fleine Schnasse, bes. zu Befestigung bes unteren Theiles ber Brustplatte an ben oberen Theil berselben.

Bouelier, m.. frz., der Schitd (als Schutzwasse), s. dies sowie d. Art. Buckler.

Boudin, m., frz., der Pfuhl, Rundstab.

Boudine, f., frz., der Bugen, die Ochsengalle einer Bugenscheibe.

Bouffette, f., frz., der Quast, die Troddel.

Bouge, m., frz., 1. eine Art Alfoven, buntle Kammer, ichlechte Wohnung, Grotte, Bettnische, Borgelegezc.; — 2.kleiner Ledersack, furze Lederhose.

Bouge, f., frz., auch plombée genannt, Art Streitfolben mit bleigefülltem Knopf; b. projectile, metras, solcher Kolben zum Werfen.

Bougeoir, m., frz., der handleuchter mit großer Unterschafe, kleinem oder keinem Juß und langer handhabe.

Bougeotte, f, frz., das Taubenloch; s. Taubenhaus.

Bougequin, m., frz. (alt), der Almosenbeutel, die Bilgertasche.

Bougette, f., frz., sat. bougis, f., bulga, der Ranzen, die Tajche.

Bougia, f., bougius, m., lat., die schlechte Bohnung, Hätte; j. Bouge, m.

Bougran, m., frz., lat. bogranum, bouratium, n., boquerannus, m., ein Anfangs aus Ziegenshaaren bestehender Stoff, später Benennung für gesteiste Leinwand; f. Buckeram.

bouilli, adj., frz., brique bouillie, f., f. Baustein II. 1. b.; cuir b., f. cuir.

Boujet, bouget, water-boujet, s., engl., frz. bouse, f. (Her.), Wasserbutte, Schlauch, bei den Engländern häufiges Wappenbild von sehr verschiedener Form; s. z. B. Fig. 247, 248 u. 249.

Boulangerie, f., frz., das Backhaus.

Boulder-wall, besser bowlder-wall, s., engl., bie Feldsteinmauer.







Fig. 247.

248.

249.

Boule, f., frz., 1. die Augel, daher b. d'amortissement, Thurmtnopf, Anauf auf einer Befrösnung; ouvrage en boule, bassige, bossige Arbeit.

— 2. B., eig. ouvrage à la Boule, engl. boolwork, buhlwork, Boulearbeit, von André Charles Boule ersundene Art eingelegter Möbelsournierung.

Boulevard, m., fra, früher boullevert, bolevereq, bolleverque, m., Bollwerf, das die barbarcanes der aften Festungen ersett (15. u. 16. Jahrh.); jett Straße oder Promenade an Stelle eines demosirten Bollwerfs.

Boulin, m., frz., auch trou m. de b., das Taubenloch, das Rüftloch, daher auch das hineinsgesteckte Streckholz.

Boullon, m., frz., Metallbudel auf Buchbedeln. Boulon, m., frz., der Bolzen, Schließbolzen, Schranbenbolzen 2e.

boulonner, v. tr., frz., anbolzen.

Boultin, m., fr3. = bowtell.

Boundary, boundstone, s., engl., lat. bouteria, boutum, bonda, bozola, Grenze, Marf, Grenzstein. Bergl. Bonna.

Bouquet, m., frz., der Blätterstrauß, daher 1. Blattknauf am frühgothischen Capitäl; double b., doppelte Reihe solcher Blattknäuse; — 2. die Kreuzblume.

Bonrbonorden, m., frz. ordre de N. D. de chardon, ein Ritterorden, gestiftet 1370 von Ludswig II., Herzog von Bonrbon. Abzeichen: blanssammtner, rothgefütterter, mit Gold eingefaßter Gürtel mit der Inschrift l'Espérance. Hafen und Schnalle des Gürtels bilden einen Distelsopf; vergl. Distelorden.

Bourdon, m., 1. die Hummel, daher-große Glocke; b. de Paris, die größte Glocke von Notre-Dame in Paris; — 2. (Her.) der Pilgerstab.

Bourdonnasse, f., frz., engl. bourdonnass, eine in Italien im 15. Jahrh. übliche leichte Hellebarde mit hohlem Schaft, die man bei feierslichen Gelegenheiten trug.

bourdonné, adj., frz., mit Angeln beseht; s. croix und Arenz.

bourguignonne, f., architecture b., f., frz., ber burgundische Banstis.

Bourguignote, f., frz., engl. bourginot, der burgundische Helm; s. Helm.

Bourlette, bourlote, f., frz., sat. bourletta, f., eine mit spigen Rägeln versehene Kense.

Bourrelet, m., frz., 1. (Her.) der Helmwusst; — 2. der Mündungsfries der Nauone; — 3. die rundsichen Absätze der auswattirten Armel; — 4. ein hoher Kopsput der Frauen des 15. Jahrh., ähnsich dem hennin.

Bourse, f., frz., 1. = corporalier; — 2. der Beutel, Geldbeutel; — 3. die Börse, das Kaufhaus.

Bourseau, boursault, m., Gesims am Bruch eines Mansarbendaches.

Bolls (nord. Mythol.), nach Sago Grammasticus der Gott Wali oder Ali, der Sohn Odin's und der Rinda (f. Baldur).

Bouse, f., frz., s. d. Art. boujet, water-boujet. Bousillage, m., frz., Strohlehm, Wellerlehm. bousiller, v. intr., frz. (Maur.), wellern.

Bousin, m., bouzin, m., frz., die Steinrinde, verwitterte Oberstäche eines Werkstüds.

Bout rabattu, m., frz., erniedrigtes Ende, baher fehr ftumpfwinkeliges Sattelbach, Ablerdach.

Boutant, m., boutée, f., frz., bas Biberlager, die Strebe; f. auch arc.

Boute-feu, m., fra., der Luntenstod.

Bouteille, f., frz., lat. boutella, s. d., ferner bouteilla, butticula, bottella, deutsch Buttel, Bulle, die Flasche (im M.-A. gewöhnlich aus Leder, gebranntem Thon oder Metall, selten aus Glas); auch Blase, Kessel.

Bouterolle, f., frz., 1. (Her.) s. boteroll; — 2. Buckeleisen, Bertiefstempel der Metalltreiber.

Boutique, f., frz., 1. der Laden, Kaufladen; — 2. Werkstätte; — 3. beweglicher Verkaufsstand, Bude; — 4. kleines schlechtes Säuschen.

Boutisse, f., frz., sat. bouttus lapis, m., ber Binder, Bindestein.

Boutoi, m., frz. (Her.), Vorderfläche bes Schweinsruffels (von abstechender Tinktur).

Bouton, m., frå., 1. die Anolle, Anospe (an ornamental oder heraldisch dargestellten Pflanzen);

— 2. Thürknopf, Anfziehknauf, auch Riegelkopf;

— 3. der Anopf (der Aleidungsstücke).

Boutonneure, f., frz., ein Besat von Anöpfen. Bouvement, m., frz. (Tischl.), die mit dem Kehlhobel oder Spündehobel: bouvet, m., gefertigte Kehlung oder Nuth; bouveter, v. tr., fehlen, spünden.

Bow, s., engl., 1. Bogen (als Waffe); f. crossbow; — 2. Bug, d. h. Krümmung; — 3. Bügel (am Tegengefäß); — 4. die Schleife.

Bow-dye, s., altengl., Bowfarbe, f.. Schar- lachfarbe.

bowed, adj., engl. (Her.), vom Arm ges.: gebogen. Bower, bowre, s.. engl., ein in starfer Mauer ansgesparter Raum; baher kleines gewölbtes Bimmer, s. Kafehte.

Bowl, s., engl., 1. Schiffel, Beden; — 2. Kuppa bes Kelchs; — 3. Kugel, Ball.

Bowtell, bontell, bottle, jest boltell, engl. 1. der Rundstab, der Pfühl (3. B. der attischen Basis); — 2. upright b., der Dienst.

Bow-window, s., engl., nicht Bogenfenster, sondern halbkreisförmiger Erker, der von unten auf ansgebant, also nicht vorgekragt ist, Tribunenstenster.

Bowyer, s., engl., der Bogenichnis.

Box, s., engl., 1. die Schachtel, Büchse; — 2. Zelle in Gefängnissen; — 3. abgesonderte Empore, geschlossener Kirchstuhl.

Boysia, boyta, f., lat. = pyxis, f. Büchse. Boziga, f., lat., das Hans, die geringe Wohnung (Bontife).

B. Q., auf Juschriften für bene quiescat.

Brabant. Patrone deffelben sind die Apostel Andreas, Petrus und Philippus.

Braca, bracea, f., lat., 1. frz. braic, Erdewall, Borwall; — 2. bracae, braceae, f. pl., furze Beinkleiber; f. d.

Bracco, m., lat. (Ser.), die Brade.

Brace, s., engl., 1. (Banw.) das Band (v. Holz), die Strebe, Büge; lower b., b.-strut, das Fußband; upper-brace, shoulder b., das Kopfband; main b., das Sturmband; b. of a gutter, das Rinnenseisen; — 2. shoulder-b., Schulterriemen zum Festhalten der Beinkleider.

brace, to, tr. v., engl., absteisen, abspreizen. braced, adj., engl. (Her.), verschlungen, versslochten, durchgesteckt.

Bracelet, m., frz., 1. sat. bracellus, m., brachiale, n., das Armband, die Armschiene — 2. der Ring, Bund am Säulenschaft.

Bracelet, s., engl., 1. = d. frz. bracelet 1; - 2. (Her.) = barrulet.

Bracer, s., engl., lederne Armichiene der Bogenschingen zu Abwehr gegen den Sehnenschlag bes Bogens. 251.

Bracerium, bracherium, n., lat., frz. brassard, engl. brasset, Arm= fchiene; f. Plattenrüftung.

Brachale, n., brareria, f., lat., der Riemen, an welchem der Glockenflöppel hängt.

Bracheria, f., anch brachiolineum, n., bragerium, bragherium, fat., frz. brayet, m., das leinene furze Beinkleid.

Brachiale, n., sat., 1. Armel; — 2. Armband; — 3. der verzierte Gürtel.

Brachialium, n., sat., s. Braca 1.

Brachile, n., sat., 1. das Armband; — 2. auch bracile, cingulum renum, bracheriolum

od. brachirolum, frz. brayer, die Leibbinde, Bruchbinde, der Gürtel um die Lenden, auch als Zierde getragen.

Brachium, n., lat., der Arenzarm einer Airche (oft fälichlich als "Seitenschiff" ansgelegt.

Bracières, brachières, brassières, f. pl., frz., 1. enge Armel, die man unter dem Kettenspanzer trug; später nannte man so eine Art von Rachtsacke der Männer;

- 2. Mantelfactriemen.

Bradie, Bradje, f., frz. brac, m., braque, m. u. f., lat. bracco, brachus, m. (Her.), ein Hund mit herabhangenden Oheren und Lefzen, daher Bradenhanpt als Heinod; f. Fig. 250.

Bracket, s., engl., 1. b. of stone, mit Kopf ober Lanbwert berzierter Kragstein (zu Aufnahme einer Statue) 2c.; — 2. b. of wood, die Knagge,



Fig. 250. Brackenhaupt als Helm= kleinod.

das furze Winfelband; b. of a sloping post, das Fußband der liegenden Stuhlsäule; b. of a plyerbridge, die Wippe, d. Schlagbalfen einer Portalbrücke.

Braconnière, bragonnière, f., frz., ber Lendenschurz der Rüstung; s. auch faltes.

Bractea, f., lat., 1. dünne Metallplatte; — 2. Fournierplättchen; — 3. frz. bractée, f., fleine Wettersahne.

Bracteate, f., Blechmunze, Schüffelmunze, Struffe, Augster, Antliker, Abschlag, Blätterling, Hohlmunze, Dtelpennig, Wiekenoger, frz. bractéate, f., médaille incuse, f.; engs. bracteate, lat. bracteatus nummus, m., augustus, m., eine mittelalter=252, 253, 254.

















256. Bracteate. 257. 258. Liche sehr dänne Münze, meist aus Silberblech, selten aus Goldblech, noch seltener aus Kupsersblech, aber immer nur auf einer Seite geprägt. Es waren gewöhnlich Denare oder Psennige. Die B. des 12. und 13. Jahrh. verrathen im

Stempesschnitt oft große Kunftfertigkeit, später wurden sie im Gepräge roher und schlechter; s. Fig. 251—258, einige von den Braeteaten, die 1869 in Überlingen gefunden wurden.

Bradella, f., sat., 1. geschsossener Frauenstand in der Kirche; — 2. auch scabellum altaris, Altarpodest, oberfte Stufe vor dem Altar; s. S. 39.

Braga. Patron ift Apollonius.

Bragger, s., engl., s. w. shouldering-piece. Bragi (nord. Mythol.), der Gott der Dichtstunft und Wohlredenheit; Odin's Sohn, der beste und oberste der Stalden, deren Kunst daher Bragur heißt. Darznstellen nicht jugendlich wie etwa Apollo, anch nicht mit einer Leier in der Hand, fondern als ehrwürdiger Mann mit langem Bart; auf seiner Junge waren Hugrunen, d. h. Geistrunen, eingerigt, welche die dichterische Gabe bezeichnen sollten. Die Stalden nannten sich seine Sohne. Insterdichsteit, war seine Gemahlin. Bei großen Gastmählern wurde ihm, als dem Gott der dichterischen Besgeisterung, der Bragibecher (Bragasull) geweißt.

Braguette, f., brayette, f., frz., lat. bragueta,

f., brayetta, f., die Schamstapfel, der Gliedschirm; f. Beinkleider.



Fig 259, Braided.

braided, adj., braided sig 239. Braided. cables, pl., engl., anglo-normannische Besehung schmaler Friese, Hohlschlen 2e.; Fig. 259.

Braie, f., frz. (Ariegsb.), steinernes Außenwerk vor den Thoren; fausse braie, ein bergleichen zwischen dem Fuß der Mauern u. dem Graben.

Braies, bragues, brages, f. pl., frz., in ber Bretagne bragow, die furzen Beinkleider des Mittelasters; f. d. Art. Beinkleider.

Brane, m., frs., 1. engl. brane, ein weites leinenes überkleid der Franen; — 2. auch brand. m., einschneidiges Schwert, zweihändige Streitart.

Brancard, m., frz., 1. sat. branchada, f., Tragbahre, Sänfte; — 2. die Gabelbeichsel (eines Wagens).

Branch, s., engl., ein bei Leichenzügen ge=

tragener dreiarmiger Leuchter.

Branchage, m., frz., engl. branched work, lat. branchiagium, n., 1. das Alftwerk; — 2. die Rorymigung ging Atomokomus

Berzweigung eines Stammbaumes.

Branche, f., frz., 1. b. de croix, bras de croix; sat. branca, f., branchea, f., Areuzarm; — 2. b. de l'épée, ber Bügel (am Degengefäß); — 3. b. d'ogive, engs. branch of rib, Zweigzippe, Lierne; b. attachée, ansiegende, détachée, saillante, freihängende Lierne; — 4. b.-ursine, engs. brankursine, ber Manthus, Bärentsau.

Brand, m. (Her.), ein flammiger Uft. Brand, m., frz. n. engl., f. Brane 2.

Brandanale, n., branderia, f., andasium, fat., der Feuerbod, Brander.

Brandenburg. Patronin die heil. Amalberga. Brandeum, n., auch prandeum, sat., 1. ein seidenes od. seinenes Tuch, insbesondere zum Einshülen u. Angreisen der Resiquien; s. auch Gregor, St., der Große; — 2. auch brandea, f., n. brando, m., der Gürtel, Gurt, die Binde.

Brandishing, s., engl. = brattishing.

Brandonus, m., lat., eine Art Seibenzeug.

Brandpfahl, m., f. Schaffot.

Brandpfeil, m., Brandlanze, f. — Feuerpfeil. Brandretum, n., lat., eine Art Stola ber Diakonen, die sie in den Passions- und überhaupt in den Fastenzeiten statt der Dalmatica trugen.

Brandftein, m., f. Baufteine.

Branlants, m. pl., frz., Metallplättchen, die bef. im 15. Jahrhundert zum Schmuck auf die Kleider genäht wurden; oft mit dem Wappen des Eigensthümers versehen. Lgl. d. Art. calliculae.

Braquemart, m., frz., engl. anelace, pistor, lat. braquemardus, m. acinaces (vom griech, βραχύς, furz, und μάχαιρα, das Messer), ein höchstens 65 cm. langes, breites, zweischneidiges Schwert (f. auch Ochsenzunge), mit einfachem Griff und einer nach der Klinge des Degens gebogenen Parirstange (15. Jahrh.), Fig. 260.



Fig. 260, Braquemart.

Bras, m., frz., ber Arm (f. b.); b. de croix, ber Arenzarm, Krenzflügel.

brased, adj., engl. (Her.) = braced.

Brasier, m., frg., das Rohlenbeden.

Brass, s., engl., 1. Mifchmetall, Bronze; man unterscheidet: b. schlechthin Kanonengut; hard b., eigentliche Bronze; yellow b., Messing, Lattun; latin-b., latten-b., sheet-b., brass-battery. Messingblech, Schlosserlattun; red b., Kothguß, Tomback; — 2. aus Bronze gesertigter Gegenstand; monumental b., bronzene Grabplatte; f. d. Art. Grabplatte.

Brassard, m., frz., engl. brassart, brassett; lat. brazalis, Armschiene, s. d. Art. Plattenrüftung, vergl. d. Art. bracelet u. bracerium.

Bratspieß, m., Attribut des h. Quintinus.

Brattishing, brandishing, s., engl., im späteren Mittelalter für Bruftwehr und durchbrochene Brüftung gebraucht, früher auch bretasying gescht,, gleichbedeutend mit Breteche, f. d.

Bratxia, brathea, f., lat., der Gürtel, das

Wehrgehänge.

Braner. Batron derfelben ift Adrian.

Brauling, St., frz. St. Braule, Bischof von Saragossa, eifriger Gegner der Arianer, † 646. Darzuftellen als bärtiger Bischof, mit einem Buch

in ber hand, oder in redender Stellung. Sein Tag 26. Marg.

braun, frz. brun, engl. brown, als herafbische (seltene) Tinktur durch senkrechte und schrägrechte Schraffirung bezeichnet.

Braunschmeig. Batron des Hanges B. ift Apostel Undreas; Batronin ber Stadt, Anna; f. b. 1.

Brant Christi, oder des Lammes. 1. Nach Offenb. Joh. 21, 9 die Tochter Zion, d. h. die Kirche, wozn schon im Alten Testament das Hohelied Salo-

monis das Borbild gegeben hatte. In den Miniaturen eines Codez des Hohen-fiedes von Berchtold Furtmaper ums J. 1472 erscheint der Bräutigam als weibliche Gestalt, so daß die seurige Liebesseene nur als innige Schwestersliebe aufgefaßt ist. — 2. So nenut man auch einige heil. Jungfrauen, bes. Katharina v. Siena, Dorothea, Ugnes 2c.

Brantthüre, Ghethüre, f., frz. porte f. de mariage, engl. marriage-gate, Portal an der Nordscite einer goth. Kirche, unterdessen eingehendem Bogen die Einsegnung der Brautpaare geschah. Sie ist meist in der Laibnug mit den Standbildern der des Bräntigams harernden klugen u. thörichten Jungfranen geschmückt, z. B. an der St. Sebaldusstirche in Nürnberg, Fig. 261. Undere B.n an der dortigen St. Lorenzkirche, an der St. Jacobskirche zu Rothensburg a. d. Tauber, an der St. Michaelsstirche in Braunschweig 2e.

Bravette, f., frz., gedrückter Pfühl. Bray, s., engl., 1. s. w. doß frz. braie; false-bray = fausse-braie; — 2. s. Bremse.

Brayer, m., frz., 1, der Rioppelsriemen; f. d. lat. brachale; — 2. Aufstiehtau; — 3. f. Brachile.

Brazalis, f., fat. = bracerium.

Brazen sea, s., engl., das cherne Meer des Salomonischen Tempels (1. Kön. 7, 23; 2. Chron. 4, 2); brazen tomb, s. Grabplatte.

Breach, s., engl., Bresche, Sturmlücke; break, brisure of a wall, Brechung ber Mauer in ber Richtungssinie, break in a wall, Blinde, Nische.

Bread-box, s., engl., Hostienschachtel.

Bread-earner, s., engl., Schwert der Laudsknechte in Form eines großen, starken Messers.

Break-joint, breaking-joint, s., engl., ver-

Breast, s., engl., 1. vordere lange Seite eines horizontalen Balfens; — 2. Vorderseite eines Kasmins; b. of an embrasure, Schartenbrust; b.-moulding, Brüftungsgesims; b.-plate, b.-guard,

Brustharnisch; b.-wall, Brüstungsmauer; b.-work, Brustwehr, Gefänder.

breathing, adj., engl. (her.) = at gaze.

Brèche, f., frz., Bresche, Sturinliide.

Bredfrand, m., f. Plattenrüftung.

Brechscheibe, f., f. Lange.

Bredfidgranbe, Bredwinde, f., f. d. Art. Manerbrecher.

Bredola, f., fat., Fußbant, Schemel. Breeches, pl., engl., f. im Art. Beintleiber.



Fig. 261. Brautthur an ber St. Gebaldusfirche in Rurnberg.

ausläuft, 3. B. vom Tagenfreug.

Bregantina, f., lat. = b. frz. brigandine.

Breidablick (nord. Mythol.), s. Balber. breitendig, adj., frz. patté (Her.), vom Heroldsbild gesagt, bas an den Enden breiter

Breitziegel, m., f. Bauftein II. 2. d.

Breitzinnen, f. pl., Zinnen, die nach außen breiter werben; daher breitgezinnt, adj., engs. dove-tailed, inclave (Her.) = schwasbenschwanzsförmig; s. d. Art. Schwasbenschwanz.

Breloque, f., frz., deutsch fälschlich auch Berslode genannt, Schmuckbehänge aus niedlichen Sächelchen an Retten, Gürteln, Ohrringen 2c.

220

Bremen. Batrone find Ansgarius, Apostel Betrus u. Willehabus.

Bremfe, f., frz. morailles, engl. barnacle, brays, pl. (Ser.), eine inwendig gezackte

Bange, welche dazu dient, unruhige Pferde zum Stehen zu bringen, F. 262.

Bresche, f., Bresch, n., Mauers bruch, m., Mauersücke, f., frz. brèche, f., engl. breach, gap; lat. fractura, f. die dom Seind dermittels Welchüke.

f., die vom Feind vermittels Geschütz Fig. 262. Bremse. seners, der Mauerbrecher 2c. in den Wall gemachte Öffnung, um denselben erstürmen zu können.

Brescia. Patrone find Afra n. Apollonius.

Brest, s., engl., der Pfühl; Brest-summer, Bress-summer, s., engl., Sanmschwelle einer Fachwand, Trägerschwelle einer Säulenreihe.

Bret, Brett, n., frg. planche, f. (wenn unter 33 cm. ftart), ais, m. (wenn ftarter als 33 cm., dann deutsch eigentlich Bohle, f., Pfoste, f.), engl. plank, board; fat. asser, mesolus, m., pianca, planca, f.; der Begriff ift befannt. Die Berwendung der Breter ift fehr alt; ichon die Agypter fannten fie. Bretfußboden, fra. plancher, engl. boarded floor, icheint in Deutschland ichon unter den sächsischen Raisern; Bretdede, f., frz. plafond plancheié, lambris en planches; engl. boarded ceiling, ichon unter ben Merovingern aufgefommen zu sein; f. d. Art. Jugboden u. Decke. Die Bretverkleidung der Wände, frz. plancheiage, engl. boarding, dürfte noch älter fein; f. d. Urt. Täfelwerf u. wainscoting. Über durchbrochene Breterbrüstungen sowie Giebelbreter n. andere geschnitte Breter zu Berzierung f. d. Alrt. Holzarchitektur. [-s.]



Fig. 263. Breteches am Pfennigthurm, Strafburg.

Bretèche, brétèche, breteiche, bretesche, brctesque, bretèque, brétesse, bretène, brutesche, bre-

toische, f., frz., lat. bretachia, brestachia, bertescha, bertresca, betrescha, bresteschia, breteschia, briteschia, baltrescha, brisega, f.; engl. bretise, bretexe, bartizan; ital. bretesca. Diese Wörter fommen 1. in verschiedenen Bedeutungen vor, die aber alle verwandt find: Ausrufergerüft, Gerichtsbühne, vorstehendes Dach, Dacherter, hölzerner Unwurf, hölzerner Thurm, fleines Wachthurmchen, hölzernes Fort (castella videlicet lignea munitissima; bretesches levées, bien planchiées et quernelées; testudines quas gallice brutesches appellant; - quandam bresteschiam ligneam et quaedam alia ad fortensiam pertinentia). Db das Wort aus dem feltischen berthesca, dem ital. bretesca oder dem deutschen bret mit der Endung agium herkommt, laffen wir dahingestellt fein: jedenfalls ift die älteste u. Hauptbedeutung identisch mit "Bretbach", Bretverschlag. Später galt ber Name eigentlich für hölzerne Bertheidigungswerke, und wurde andern Dingen ebenfo, wie steinernen Pechnafen u. Wachtthürmchen zc., nur vergleichsweise beigelegt. Die eigentliche B. war ein vorstehender Holzerker ohne allen oder mit durchlöchertem Fuß-

boden (f. Pech= nase), mit Klappen oder Scharten inden Pfostenwän= den. Der Pfen= nigthurm (tour des martyrs) in

Straßburg (Fig. 263) zeigt noch 4 solche Bretèches aus dem Ende des 14. Jahrh. Die Brüstungen sind mit Schindeln, die



Dacher mit Fig. 264. Schluffelfelber's Baus in Muruberg. Hohlziegeln gededt, auch wol, wie in unserm Bei= spiel, mit Windfahnen versehen. Gine fortlaufende B. hieß hourd, s. d., war auch wol an den Ecen noch mit vorstehenden B.s versehen. — 2. Man findet nun, wie gejagt, auch B.s, die nicht zur Verthei= digung dienen, z. B. am Raufhaus zu Rouftang aus dem 3. 1388, wo sie an den Eden, diagonal gestellt, noch über der ringsumlaufenden Gallerie (hourd) angebracht find, ähnlich wie in Fig. 264. Solche B.s dienten auch zum Ausrufen behördlicher Bekanntmachungen 2c., daher breteguer = bekanntmachen. Berwandter Art sind echauguette, habenry n. vorgekragte Balistrarien; f. d. betr. Art. — 3. Breteches, brétesses heißen auch die einander gegenüberstehenden Zinnen in der Heraldik. [-s.]

bretessé, bretissé, bretecé, breteschié etc., adj., frz., engl. bretexed (Her.), mit einauder gegenüberstehenden Zinnen versehen, beiderseits

gezinnt; vgl. embattled.

Bretspiel, n., wurde im Norden Europa's schon vor dem 10. Jahrh. gespielt u. war im 13. Jahrh. bes. in der Weise beliebt, daß auf ein in Felder getheiltes Bret 6 schwarze u. 6 weiße Versetsteine, frz. dame, pièce, und für beide Spieler zugleich 3 Bürsel gehörten. Die Steine waren im N.-A. flachehlindrisch, halbkugelig oder scheibenförung u. oft durch eingelegte oder Reliefarbeit geschmückt; die sechs- oder mehrstächigen Würsel aus Elsenbein, Holz, Sein oder Metall, die Angen derselben von andersfarbigem Stossenschaft, In den Spielbretern u. ihrer eingelegten oder mäßig erhobenen Reliefarbeit brachte dann die Renaissanezeit die ihr eigenen antifisirenden Ornamente an.

Brette, f., épée bretonne, frz. (Waff.), langer

bretonnischer Degen.

Brettelement, m., enduit bretté, frz., ge=

ftäppter Bug, Besenpus.

bretteler, bretter, v. tr., frz., 1. (Steinsmet 2e.), zähneln, kröneln; — 2. (Bauw.) b. l'enduit, den Put stäppen.

Brettelure, bretture, f., fra., Zähnelung sowol auf dem Arbeitsstück als auf dem Werkzeug

(Bahneisen ze., outil brettelé).

Brehemmaker, m. (von Brehe, frz. brace, engl. brass, d. h. Messing) — Apengeter, ein Versertiger von Keinen gegossenen Sachen aus Messing, z. B. Ringen, Spangen, Brochen, Fingerhüten u. dergl.

Brevier, n., fr3. bréviaire, m., engl. breviary, lat. breviarium, breviale, brevis, f., breve,

n., s. Ritualbücher.

Brica, f., lat., 1. = d. frz. brique; — 2. od. bria, briga, Brüde; — 3. eine Wursmaschine.

Brice, St., frz., s. St. Briefins.

Brichettes, s. pl., engl. = tasses, tassets und culettes.

Brick, s., engl., Mauerziegel, Barnstein; burnt b., kiln-b., der Backtein; b. laid on edge, der hochkantig verlegte Ziegel, Roller; dutch b., klinfer, Stallmoppe, vergl. place, stock, fire; to brick the bays, Fache mit Ziegeln aussehen.

Brick-block, s., engl., der Lehmpaten.

Brick-course, s., engl., die Ziegelschicht; b.-c. laid on edge, die Rollschicht.

Brick-masonry, s., engl., Ziegelmauerwerf; bricknogging, s., Ziegelausmauerung einer Fachswand; brickwork, s., Ziegelrohbau, Backsteinbau; bricking, s., Nachahmung des Ziegelrohbaues.

Bricole, f., frz., lat. bricola, f., Ariegsmaschine, ähnlich den Katapulten der Alten.

Brictius, Briccius, Britius, St., frz. St. Brice, 1. als Bischof von Tours Nachfolger des h. Martinus. Zum Beweis der Unschuld an der Nieder funft seiner Wäscherin trug er glühende Avhlen in seinem Gewand bis an das Grab des h. Martisnus, walksahrtete dann nach Rom und wurde bei seiner Rücksehr von den Einwohnern von Tours mit Jubel empfangen; dargestellt in einem Glassemälde der Kathedrale in Bourges. Patron der Geburtstheile. Tag 13. Nov. — 2. Bischof von Martula, von dem heidnischen Richter Mareianus gemartert, von Petrus in Begleitung eines Engels aus dem Gesängniß besreit. Tag 9. Juli.

Bride, f., frz., brida, f., lat., 1. der Zaum (des Keitzenges); — 2. Klammerhaken, eiferner Ring zum Zusammenhakten eines Balkens.

Bridge, s., engl., die Brüde; assault-b., Sturmsbrüde; b.-head, Brüdenkopf; b.-stone, der eine Gossenbrüde bisbende Stein; — bridge-board, Treppenwange; b.-gutter, hölzerne Dachrinne.

Bridget, St., engl., f. Birgitta.

Bridging, s., engl. (Zimm.), die Zange, der Koppelbalfen; bridging-joist, Polsterholz.

Briefdrucker, m. = Holzschnittdrucker.

Briefmaler, m., mittelastersiche Zunft von Kalligraphen, die Bücher abschrieben, mit Miniaturen illustrirten und Holzschnitte, dann auch Spielfarten illuminirten; daher später = Spielfartenmacher.

Bricfwappen, n. (Her.), durch ein Dokument des Staatsoberhauptes verliehenes Wappen.

Briga, f., lat., Brüde.

Brigantine, f., frz. n. engl., brigandine, lat. brigandina, f., 1. s. Schuppenpanzer; — 2. Art Armschiene, aus Schuppen mit Sammt überzogen.

Brigitta, St., s. Birgitta, St., 1. u. 2.

Brigittenorden, m., frz. Brigittin, Brigittine; f. unter Birgitta.

Brim, s., engl., Krang (einer Glode, eines Brunnens ze.).

Brimir (nordische Muth.), d. h. der Brandende, Beiname des Riesen Dmir (f. b.).

Brinequynes, f. pl., frz., Meinobien, Schnud-

Brin de fougère, m., srz., der Farrntrantsftengel, daher pavé, appareil à brins de f., Fischsgrätenverband; doublage à b. de f., diagonaler Belag an Thuren, Läden ze.

Briocus, St., frz. St. Brioche, St. Brieux, Bischof zu Brieux im 6. Jahrh. Seine Geburt wurde seinen heidnischen Estern durch einen Engest verheißen; als er zum Priester geweiht ward, ersichien eine seurige Säule über seinem Haupt. Tag 1. Mai. Batron von Brieux.

Brique, f., frz., Mauerziegel, Ziegelstein, Barnstein, b. armoriée, mit einem Wappenbild versehener Backstein; b. de champ, auf die hohe Kante gelegter Backstein; b. à chaperon, Deckziegel; b. crue, Lehmziegel, Luftziegel; b. cuite, b. à four,

Backstein; b. émaillée, glasirter Ziegelstein; briques en épi, ausrecht diagonal gestellte Steine; b. hollandaise, Klinker; b. moulée, Formziegel, Formstein; b. réfractaire, senersester Backstein; b. de parement, Berblendziegel, Blendstein; b. de rebut, engl. pecking-brick, schwachgebrannter Backstein, Weichbrand, Wragstein, Nladstein.

Briquetage, m., frz., Ziegelrohbau; b. contrefait, engl. bricking, Zmitation des Ziegelrohbaues.

briqueté, adj., frz., 1. ziegelroth; — 2. in Rachahmung des Ziegelrohbaues bemalt.

Briqueterie, f., frz., Ziegelei.

Bris, m., frz., langes Thürband, in der Technif u. Heralbik.

brisé, adj., srz., 1. gebrochen, s. arc, comble; — 2. (Her.) abgesetzt, gebrochen; — 3. (Her.) mit einem Beizeichen versehen.

Brisega, f., sat., s. bretèche. Brise-glace, m., frz., Eisbrecher.

Brisingamen (nord. Mythol.), der leuchtende Halsschmuck, welcher, die Brust der Göttin Frena (f. d.) bedeckend, wol das Morgenroth oder einen Kranz schimmernder Gestirne bedeuten soll.

Brisis, m., frg., ber Bruch eines gebrochenen Daches.

brist-up, to, tr. v., engl. (Mal.), aufblicen, aushellen.

Brisure, f., srz. u. engl., 1. (Her.) Beizeichen;
— 2. Brechung einer Mauerlinie.

Briting, St., = St. Brictius.

brittle, adj., engl., spröde, unbehaubar; brittle metal, faltbrüchiges Metall, brittle-metal, Koths quß, Kothmessing.

Broach, s., engl., 1. die Nadel, s. Broche; — 2. (Bauw.) Helm, Helmdach; broach-post, Helmstange.

broached work, s., engl., roh behauene (gespitte) Steine.

Broad-arrow, s., engl., Pfeilspiße mit nach bem Schast zu winkelrecht abgeschnittener, außen mit Jäcken versehener Klinge; broad-fillet, s., engl. (Bauk.), Borte, Band, Binde; broad-stone, s., engl., Quaberstein; broad-sword, s., engl., breites Schwert der Reiterei, Sarras.

Broc, m., frz., lat. broscus, m., broca, f., ber Brook, ein hölzerner Weinkrug (7—8 Liter) mit Henkel und Schneppe.

Brocardus, St., wurde 1188 Generalprior des Karmeliterordens, dessen Regel er entwarf. Er starb 1221. Tag 2. Sept.

brocare, v. intr., sat., Gold ober Silber auf eidenen Stoff weben; f. auch aurifrigium.

Brocat, Brokat, n., frz. brocart, brocard, m.; engl. brocat, brocade; lat. broccatum, broccalum, n., ein seibener Stoff mit gesticktem, später mit gewebtem Muster; Goldb., Silberb. — Musters weberei auf golds und silberdurchwebtem, seidenem

Stoffe, die zur Zeit der byzantinischen Raiser u. das ganze Mittelalter hindurch in Gebrauch war.

brochant, adj., frz. (Her.), darüberlaufend, barübergezogen.

Broche, f., frz., 1. engl. broche, brooch; sat. brocca, brocha, f., Nadel, bes. aber die Agraffe,

Fibula zum Borsteden ober zum Festhalten ber Kleider. Sie waren bom früshen Mittelalter an in Gebrauch,



Fig. 265. Broche.

meistens von edlem Metall, entweder von runder oder länglicher oder ectiger Form, auch häusig in Form eines Ringes durchbrochen, oder einen Buchstaben nachbildend (Fig. 265), gewöhnlich auf ihrer Rückseite nut der zum Besestigen dienenden Nadel versehen. S. auch Agrasse. — 2. Bratspieß. — 3. Dorn (eines Schlosses). — 4. Spites Ecksthürmchen; vgl. broach. — 5. Kleine Bleiplatte, mit dem Brustbild des h. Thomas Becket, gestragen von den zu seinem Grab in Canterbury Bilgernden. — 6. Eine Art Beinkleid; s. Bruche.

Brocheronnus, m., lat. = d. frz. burette.

Brock (nord. Mythol.), ein Zwerg, mit welschem Loki wettete, daß Sindri, der Bruder defselben, nicht drei so schöne Aleinode machen könne, wie sie die drei Zwerge, Twaldi's Söhne, gesmacht hatten. Da schmiedete Sindri den Eber Frehr's, den Ring Odin's und den Hammer Thor's (s. Sindri).

Broda, broderia, brodericia, brodadura, f., lat., Stickerei.

brodatus, broydatus, brondatus, adj., fat., geftidt.

Brodequin, m., frz., sat. brodequinus, m., 1. Halbstiefel; — 2. spanischer Stiefel (Beinfolter); f. Torturwerfzeuge.

Broderie, f., frz., Stiderei; b. de fenêtre, Fenstermaagwerk.

Broella, f., sat., frz. brouelle, engs. burel. ein grober Wollenstoff für die Kleider der Landseute und Mönche.

Broeta, f., sat., eigents. birota, s. v. w. brouette. Brogues, f. pl., frz., Halbstrümpse der Bergsichotten.

Broidsche, f., niederdeutsch = d. lat. tassellus, kleines goldenes Ornament auf der äußern Fläche der Handschuhe.

Broie, broye, f., frz. (Her.), das Feston, Fruchtgehänge.

Broigne ober broingue, f., frz., das Panzershemd; vergl. Brünne.

Bronnen, m., 1. s. Brunnen; — 2. brunnenähnlicher Taselaussaß, frz. fontaine. Bronze, f., Erz, n., frz. bronze, airain, m.; engl. bronze, brass; lat. aes, auriehaleum, araminum, bronzinum, n., eine zu Gußarbeiteu geeiguete Mifchung von Aupfer u. Ziuu oder Aupfer, Zinu u. Blei 2e., das älteste Gußmetall. Über die älteste Verwendung s. d. Art. Vronzezeitalter. Griechen u. Kömer verwendeten sie höchst unaunicheschen u. Kömer verwendeten sie höchst unaunicheschen Am Wittelalter war sie hochgeschäßt. Eherne d. h. bronzene Thürstügel, Grabplatten, Grabbaldachine u. dgl., Taussteine, Tausbecken, Kronsleuchter u. viele andere Kirchenormaniente, häussliche Luxusgeräthe, Schutzwassen ze. wurden auß B., oft unter Zuziehung der bedentendsten Künstler, gesertigt. Käheres f. Art. Erzgießerei, Gießkunst, sowie in den die einzelnen Gegenstände betr. Art.; poll auch Art. arramentum, mortling etc.

vgl. auch Art. aeramentum, mestling etc. [-s.] Brouzezeitalter, n., frz. age m. du bronze, engl. bronze-period, feltisches Zeitalter, die zweite der drei Epochen, in welche von der neueren Ar= chäologie der gesammte sogenannte vorhiftorische Zeitraum der Bölker des nördlichen und westlichen Europa's getheilt wird. Sie hat ihren Namen von der Bronze, deren mehr oder weniger fünstlerische Verarbeitung das vorherrschende Merkmal des keltischen Stammes bildet (vergl. d. Art. Steinzeitalter u. Gifenzeitalter). Trop ber großen Fülle der besonders seit dem Aufang diefes Jahrhunderts aus allen drei Epochen in den skandinavischen Ländern, in Deutschland, Frankreich und England ausgegrabenen und aufgefunbenen Alterthumer, und trot der eifrigen Ersorschung der Vorgeschichte der nord- und westeuropäischen Bevölkerung ift die zeitliche wie die ethnographische Scheidung wenigstens der zwei erften jener Epochen großen Schwierigkeiten unterworfen, weil die Berwendung des Steines zu Geräthen, Waffen u. dgl. vielfach in die Bronzeperiode hinübergreift, und die in jenen Ländern aufgefundenen fteinernen und bronzenen Alter= thumer in ihrer äußern Beschaffenheit sehr mit einander übereinstimmen. Leichter sondern sich von jenen zwei Epochen die Alterthumer des Gifen= zeitalters. Ferner ift, da die betr. Alterthümer zum Theil römisches Geprage an sich tragen, auch die Unterscheidung zwischen dem Ginheimisch= Germanischen und dem von den Römern Singugetragenen schwierig. — Als die Relten sich über die Länder des mittleren und westlichen Europa's verbreiteten, hatten sie die Steinperiode längft überwunden und brachten nicht allein die Bearbeitung der Metalle, namentlich der Bronze und des Goldes, in die von ihnen besetzten Länder, sondern auch die in ihrer afiatischen Beimat längst befannte Runft des Spinnens und Webens wollener und leinener Stoffe. Da sie in ihren Arbeiten überall fünstlerisch ausgebildeten Sinn, namentlich für ornamentale Ausstattung aller mit ihrem Koftum zusammenhangenden Schmud- u. Rriegsgeräthe, zeigten und fortwährend metallene Waffen führten, so ist nicht zu bezweiseln, daß fie die zur Berarbeitung nothwendigen Metalle auch in ihren neuen europäischen Wohnsiken aufgesucht und gesunden haben. Rupfer und Binn, die beiden Sauptbestandtheile der Bronze, fanden fie in Britannien — dem fraglichen Zinneiland des Herodot (III, 115) - und brachten es von da zu den an diesen Metallen Mangel leidenden standinavischen und nordgermanischen Ländern. And in Gallien fanden die Romer beim erften Betreten des Landes ziemlich ausgebildete Rennt= niß der Metalle und große handwerkliche Tüchtigfeit in der Bearbeitung der zur Bekleidung des Körpers dienenden Stoffe vor. Ebenso beweisen die in Dänemart und im nördlichen Dentschland aufgefundenen Bronzealterthumer, Giefftätten, Formen, Rohguffe, unverarbeitete Bronzestücke, Werkzeuge ze. neben vielen Überresten von ge= webten wollenen Zeugen und Gegenständen von Leder, daß in diesen Ländern, bevor fie von den Germanen bevölkert wurden, lange Beit hindurch feltische Stämme die Gießkunft betrieben hatten. Alle diese Umstände, sowie die große Uberein= stimmung der in Frankreich, England, dem nörd= lichen Spanien 2c. aufgesundenen Überreste der Bronzeperiode (es find hauptfächlich Messer, Schwerter, Lanzenfpigen, Ringe, Spangen, Armbander, Fibulen, Helme, Hohlgefäße ze.) lassen auf eine Aultur= stuse der keltischen od. vorgermanischen Bölker schlie-Ben, welche der der Gallier zu Cäfar's Zeit sehr ähn= lich war. Die Germanen dagegen, als fie die Reltenaus ihren Wohnfigen verdrängten, haben erft von diesen einen großen Theil der Fertigkeiten erlernt, deren die Römer bei ihnen Erwähnung thun. Sie verstanden auch zuerst Gifen in weiterem Umsang zu gewinnen und zu schmieden. [-r.]

Bronzinum, u., bronzina, f., lat., Bronze, Erz, baher auch ein Gefäß, insbesondere Gießsgefäß aus Bronze.

Brooch, s., engl., 1. Broche, Fibula; — 2. einsarbiges Gemälde; f. Camareu.

Broquerius, m., lat. = bloquerius.

Brot, n., in ben auf Christus bezüglichen Darsstellungen Sinnbild bes ewigen Lebens, sowie das Brot, womit Melchisedek, das alttestamentliche Borbild Christi, den Abraham bewirthet (1. Mos. 14, 18), Vorbild des Abendmahls ist. Ferner anderweit Symbol der Gastreundschaft. Als alsgemeines Siunbild der Wohlthätigkeit ist das Brot das Attribut der Heiligen, die es den Armen reichen, z. B. Berthold, Elisabeth v. Thüringen, Gottsried von Kappenberg, Rikolaus u. A., oder bei denen mit dem Brot ein Wunder geschieht; s. Antonius,

Baulus 2e. Brot u. Wasserkrug sind auch Attribut des Propheten Dbadja (1. Kön. 18, 4).

Brotschiffel, f., für die Laienkommunion; große, etwa 30 cm. Durchmesser haltende Schüssel in der frühen römischen und in der griechischen Kirche; in der katholischen Kirche trat an ihre Stelle mit Einführung der Hostien statt des Brotes die Patene.

Brotseite, f., ungenauer Ausdruck für Evans gelienseite.

Brotvermehrung, f., frz. multiplication des pains, s. Speisung, die wunderbare.

Brouelle, f., frz., f. d. lat. broella.

Brouette, f., frz., b. schlechthin od. b. à une roue, Lauffarren, Schiebkarren mit einem Rad und zwei Armen, an welchen die Last geschoben wird, welche auf der mit drei Seitenwänden umsgebenen Platte liegt; kommt schon in Bilderhandschristen des 13. und 14. Jahrh. vor; — 2. b. à deux roues, lat. birota, zweirädriger Stoßkarren.

Brouillon, m., frå. = croquis.

brown, engl., brun, frz., adj. (Her.), braun. broyer, v. tr., frz., Farben reiben.

Bruch, m., frz. brisis, m., brisure, f.; engl. break, bend, 1. Kante zweier zusammenstoßender Flächen; — 2. (Her.) — Beizeichen.

Bruch, Bruche, f., frz. braies, f. pl., eine schon im frühen Mittelaster beim geringen Volk allgemein übliche kurze, weite Hose, die in die langen, die Beine bedeckenden Strümpfe hineinsgesteckt wurde. Doch hießen auch diese Strümpfe und jene Hose, also die ganze Beinbekleidung, oft Bruch. S. d. Art. Beinkleid.

Bruchstein, m., f. Bauftein I. 1.

Bruchsteinmauerwerk, n.. frz. magonnerie f. en moëllons, engl. quarry-stone-work, n. Bruchsteinverband, m., frz. appareil en moëllon, engl. quarry-stone-bond, s. d. Art. Manerverband.

Bruchsteinmaurer, m., engl. rough-mason, rough-setter, s., s. Maurer.

Bricke, f., frz. pont, m., engl. bridge, lat. pons, bria, brica, briga; althochdeutsch brucca. — Technisches über Brückenbau f. in Mothes' B.= L. Nach dem Verfall des Kömerreichs waren es namentlich die Mohammedaner und die Gothen, welche den Brüdenban pflegten. Die ältesten dieser Brücken (von eirea 500 bis eirea 900) hatten Rundbogen. Im eigentlichen Mittelalter nahmen sich außer großen städtischen Gemeinden und Privaten besonders die Brückenbrüder (fratres pontifices, von St. Benezet begründete halbfirchliche Brüderschaften) ber Sache an, sammelten Geld zum Brückenbau ze. Während des 12. u. 13. Sahrh. wurden die B.n meift in Salbfreisbogen gewölbt, mit möglichst wenigen, aber diden und furgen Pfeilern und fehr weiten Öffnungen.

Donaubrude bei Regensburg, 1135 begonnen, hat 15 Halbkreisbogen von 10-16 m. Spannung; die Themsebrücke in London, 1176-1209 erbaut, hat schon Spigbogen, über 9 Öffnungen von 18,5—19,8 m. Spannung; die (einer unverbürgten Sage nach von Theodorich gebaute) Brücke und Wasserleitung von Spoleto hat 10 je 21,44 m. weite Spigbogen auf je 8,57 m. ftarken, bis zu 200 m. hohen Pfeilern; die Elbbrude bei Dresben, 1179—1260, hat 24 Offnungen von 12—19 m. Spannung mit hohen Stichbogen; die Moldaubrücke in Prag, 1358 erbaut, hat 18 Halbkreis= bogen. Die meiften Steinbruden diefer Zeit haben Spigbogen und eine Brückenbahn, frz. tablier, m., voie, plate-forme, aire, f.; engl. bridge-road, mit stark austeigenden Anfahrten, frz. abord, engl. approach, oder durchgehender, in der Mitte gipfelnder Ansteigung, frz. montée, engl. rising, und maffivem Gelander, Brudenmauerden. Die Brüdenpfeiler, frz. pile, f., pilier, m.; engl. pier, gestaltete man auf mächtig breit gelagertem und abgestuftem Fundament entweder gang vierectig ober versah sie mit Pfeilerköpfen, frz. bec, engl. starling. Diese waren entweder beiderseits dreiedig oder der stromaufwärts gekehrte Kronpfeiler= topf, Pfeilervorhaupt, frz. bec d'amont, avantbec; engl. fore-starling, stream-starling, war halbrund, der ftromabwärts gefehrte Pfeilerfterg, Thalpfeilerkopf, hinterhaupt, frz. b. d'aval, arrière-b.; engl. tail-st., back-st., war breiedig. Awei Pfeiler u. ein Brückenbogen, frz. arche, f., engl. arch, lat. archia, bilden gusammen ein Brudenjoch oder Brückenglied, frz. travie, engl. bay. Brüdenjoch, fra. palée de pont, engl. pile-pier, heißt aber auch der hölzerne Brückenpfeiler. Holzbrücken des Mittelalters waren nicht überdacht. Die Grabenbrücken der Burgen bestanden meistens aus Steinbogen mit Ausnahme eines Jochs, welches durch eine Zugbrücke (f. d.) überbedt war, die sich beim Aufziehen an den Brückenthurm anlegte; auch die größeren, bef. städti= schen Brücken waren durch Brückenthürme ober Brüdenthore vertheidigt. Man erbaute auch wol Brudenhauschen für Bachter, Sofpize für Reisende und Brudentapellen auf den Pfeilerausbauten (Brückenhospital nebst Kapelle Stadtamhof bei Regensburg, 1226). An Stelle dieser Rapellen traten später Betfäulen, Rreuze u. Standbilder von Beiligen, unter denen der h. Joh. v. Nepomnk als der eigentliche Brückenheilige gilt. Die Renaissancezeit brachte viele Umwandlungen im Brudenban. Doch wurde Anfangs die im Spätmittelalter aufgekommene Überbauung ber Brüden mit Raufläden, ja selbst mit Wohnhäusern, noch beibehalten (Rialtobrücke in Benedig). -Die Westthürme gothischer Pfarrfirchen sind hier

225

und da zu Bequemtichkeit des Thürmers durch hölzerne, ja in einigen Fällen sogar durch unsgemein kecke steinerne Brücken verbunden (Beispiele: Boppart, Eßlingen, Freiburg a. U., Halberstadt, Celle, Jüterbog, Wienernenstadt, Wittensberg 2e.). — 2. (Kriegsb.) s. v. w. Geschüßbettung. — 3. (Her.) s. v. w. Turnierkragen. Doch auch wirkliche Brücken kommen in Wappen vor. [—s.]

Brückenkopf, m., frz. tete de pont, engl. bridge-head. Bertheidigungswerf am Angenende einer Brücke. Im Mittelalter stand nicht blos am Innenende, sondern auch am Außenende ein Brückenthurm; später wurde der änßere breiter u. niedriger u. bildete sich allmählich zum B. aus.

Brider, die sieben, pl., lat. septem fratres, 1. s. Schläfer, die sieben; — 2. die sieben Söhne der h. Felicitas, Namens Januarius, Felix, Phistippus, Silvanus, Alexander, Vitalis und Martialis, die unter dem Kaiser Antoninus in Rom den Märthrertod starben, und zwar Januarius durch Geißelung und Bleikolben, Felix und Phistippus durch Kenlenschläge, Silvanus durch Sturz in einen Abgrund, und die drei letzten durch Enthanptung. Ihr Tag 10. Juli. — 3. Brüder der heil. Jungsran vom Karmel, f. Karmeliter. — 4. Brüder des Leidens Jesn Christi, od. des Ave Maria, f. d. Art. Servitenorden.

Bruges, s., engl., schwerer Seidenstoff, fo ge-nannt von Brugge in Flandern.

Bruneta, f., brunetum, burnetum, n., lat., frz. brunette, f., gefärbter Wollenstoff.

Britme, f., frz. broigne, f., engl. bruny, lat. bronia, brunea, brunia, brugna, brunnia, f., sfandin. Brynja, angelfächs. Brnn, Burn, Burna; urfprünglich Bruftharnisch (von Bron, felt., Bufen). Die um 801, 805 ze. unter diefem Ramen erwähnten, mit Schuppen, Schindeln, Rauten 2c. benähten Leberröcke n. mit Metallbuckeln besetzten Jacken wurden im 10. Jahrh. von den Anfangs neben jenen zurückftehenden gallifchen Ringharnischen, d. h. Lederröcken mit anfgenähten Ringreihen, verdrängt. Waren diefe Reihen abwechselnd nach links oder rechts gefehrt, fo entstand das gefchobene Ringhemd. Allmählich verkleinerte man die Ringe, nähte fie dichter auf Zwillich (wobei man auch wol fleine Scheiben ftatt der Ringe verwendete) und verband fie end= lich (im 11. Jahrh.) zu Ketten. Auch Sornringe und Lederringe wurden ftatt der Gifenringe verwendet, auch wol Ringreihen und mit Scheibchen besetzte Lederstreifen abwechselnd auf den Zwillich aufgenäht. Endlich kam man im 12. Jahrhundert dazu, die Ringe fo zu verflechten, daß jeder vier andere Ringe faßte, wodurch das geflochtene Minghemd (Jerfolze, frz. eotte de mailles) entstand, wie es im Drient fcon seit frühester Zeit gebräuchlich war (wenn es nicht

etwa von dorther durch die Arenzzüge eingeführt ward). Zu dem Ringhemd gehörten Ringarmel (Brunftufur), Ringhandschuhe (Brunglofar), Ringelhosen (Brünnhosen) u. Ringelkapuze (Brünnfutte). Unter dem Ringhemd wurde unnmehr das gefütterte Bamms und die Halsberge (f. Wigalvis, Bers 7371) einzeln getragen, über demselben ber Waffenrod. Im 13. Jahrh. beseftigte man häusig die Halsberge am Ringhemd und nannte dann das Ganze Salsberge, frz. haubert. Die Ringe an dem Saum wurden oft von andersfarbigen, koftbarerem Metall gefertigt, vergoldet od. farbig benäht; dann auch wol mit Edelsteinen besetzt od. durch einen Bruftharnisch (korazin, Küraß) von Sammt mit Goldichuppen bedeckt. Rach der allmählich vorschreitenden Entwicklung der Plattenrüftungenwurde der Name Brünne für die Ringhemden beibehalten n. der Name Halsberge wieder blos in feinem eigentlichen Sinn angewendet. [—s.]

Brunnen, m., 1. B. blos zum Rugen, frz. puits, m., engl. well, lat. puteus, fommen im Mittelalter theils als gefaßte Quellen (engl. spring), durch eine B.ftube, B.haus, frz. maisonnette, regard, tour f. de puits; engl. well-house, geschütt, vor, theils als Biehb., Galab., frz. puits, engl. draw-well, deffen Brunnenteffel, frz. creux, bann am Brunnenmund mit einem B. rand, frg. tour m. de puits, rebord, engl. brim, border; lat. puteale, volta, aus Randsteinen, frz. margelles, mardelles, f. pl., engl. eurb-stones, eingefaßt und mit einem B.dach, bedeckt ift. Rach der Mechanik hießen fie Biehb., Radb., Rollenb., Schwengelb. - Die Pumpb., frz. pompe, engl. pump-well, find viel jünger. -2. Bierbrunnen, frz. fontaine, engl. fountain, lat. fontana. Diefe, meift auf öffentlichen Pläten, in Sofen und Arenzgängen vorkommend, haben in der Regel eine reichverzierte Brüftung um das Beden, fat. lymphaeum, labrum, griech. y éputh, aus beffen Mitte fich bann eine Gaule mit einer Statue, Bappenfiguren oder dergl. erhebt, od. ein Tabernakelbau, oft bis zum Thurm ausgebilbet. Aus bem Capital, dem Postament oder sonstigen Verzierungstheilen des Baues laufen bann Bafferftrahlen in fleinere Beden. Geltner als diefe Tabernakelbane find die Springb., frz. fontaine montante, engl. spring-well, lat. silamus. Bi= terbo, Orvieto, S. Felipe de Xativa ze. haben deren aus dem 13. u. 14. Jahrh. Noch seltener in mittelalterlicher, häufiger in frühchristlicher, noch häufiger in der Renaiffancezeit waren die B. mit Brunnenschale, frz. bassin, vase, m.; engl. basin, vase; lat. erater, eantharus; griech. φιάλη, auf einer B.docke, frz. pied de fontaine, oder fonstiger fünstlerisch gestalteter Stüße, auch wol in der Mitte eines Bedens aufgeftellt. - 3. Reinigungsbrunnen, frz. fonts lustraux, engl. holy-well, lat. fons 226

lustralis, standen in dem Atrium der altchrift= lichen Bafilifen und frühmittelalterlichen Kirchen. Sie waren gleich dem ehernen Meer und den Reinigungsb. der Mofcheen meift in Schalenform auf einer Docke oder auf Stieren, Löwen 2c. ruhend, seltner in Trogsorm ausgeführt, oft fünftlerisch verziert, g. B. mit einer Statne 30= hannes des Täufers 2c. — 4. Taufbrunnen, f. d. Urt. Baptisterium, piscina, Taufbeden 2c. Ihre Buteale waren kufenartig=rund, polygon, meist achteckig, feltener freugförmig, meift fehr niedrig, aber aus fostbarem Stein gefertigt. - 5. Beihbrunnen. Diese ftanden meift in der Rirche oder



Fig. 266. Der icone Brunnen in Nürnberg.

Sakriftei, selten in der Arnpta, und hatten im erfteren Fall die Geftalt von Bichb. Sie dienen gum Beschaffen des Weihwassers, des Wassers zu Reinigung der Kirche ze., u. den meiften unter ihnen wird heilende Rraft zugeschrieben. Dft find fie mit tabernakelartigem, fteinernem od. eifernem Überbau versehen, welcher die Rolle mit dem Zugtau u. den metallenen Schöpfeimern hält. Der B. im Dom zu Regensburg, welcher ichon das Waffer zum Bau geliefert haben foll, wird dem M. Roriger guge= schrieben. Un einer der Gauien des Baldachins befinden fich fleine Figurden, Jefus und die Sa-

mariterin am Brunnen. Reben den Säulen ftehen Beihbeden. Der B. im Münfter zu Strafburg (verschüttet) hat drei Pfeilerchen, von denen Spigbogen mit reichem Maagwert nach der Mitte zu gehen, fich dort auf einem Anauf vereinend, an dem die Bugkette hängt: der B. im Chorumgang des Münfters zu Freiburg im Breisgau ift vom J. 1511. Einfach ift der B. in der Arnpta der Peterpaulsfirche zu Görlitz. Gifernen Oberbau haben 3. B. der (jest in Privatbefit befindliche) B. in Neunfirchen vom 3. 1564, mit zierlichem Laubwerf zwischen den 3 aufsteigenden Eifenstäben, ihren Querstäben und der darauf= fißenden Pyramide; ähnlich disponirt, aber einfacher, ift der in Gebenftein u. der in reicher Renaif= sance durchgeführte B.baldachin im Neukloster zu Wienerneuftadt; das Gehäuse des B. im Landhaushof zu Grat (2. Sälfte bes 16. Jahrh.) hat Rarnatiden an der Steinbrüftung, gußeiserne Säulen und faft baroden Baldachin mit gepanzertem Bannerträger von Gußeisen. — Unter den profanen Zierb. Nürnbergs nimmt den erften Rang ein der "schöne Brunnen", 1355 bis 1361 (f. Fig. 266), von ca. 6 m. Bedendurchmeffer und 18 m. Sohe, mit vielen meifterhaften Standbildern an den Nebenpfeilern und einem Eisengitter vom Jahr 1586; der B. mit den Gansemännchen und der im Rathhaushof find beide von Pancraz Labenwolf in der Mitte des 16. Jahrhunderts geschaffen. Einen vierten goß Benedict Wurzelbauer 1589. Noch find reich an Zierbrunnen: Augsburg, Ling, Prag, Bafel 2c. in Deutschland; ferner Siena (Fonte branda, befannt aus Dante und Alfieri, und Fonte Gaja, von Jacopo della Quercia, 1412-19 geschaffen); Berugia (Fonte maggiore, 1277), das "brunnenreiche" Biterbo, Bologna, Rom, Benedig, Granada 2c. — Symbolisch bedeutet der B. Taufe und Wiedergeburt n. fommt als folder, umgeben von den vier Evangelisten, in Miniaturen vor. Gine ber intereffantesten symbolischen Darftellungen ift ber dem Hubert van End zugeschriebene "Brunnen des Lebens" (Trinidad-Museo zu Madrid), an welchem Christus als Repräsentant ber von ihm gegründeten Kirche thront (f. Förfter's "Denfin. der deutschen Runft"); ähnlich auf der Haupttafel des Genter Altar= bildes der Brüder van End. — Ein B. ift Attribut der hh. Caligtus u. Johannes in puteo. [-r., -s.]

Brunneuhaus, n., ein felten in Rirchen, öfter in Krenzgängen sich findender, dann meift fapellenartig rund ober polygon nach dem Klostergarten hereintretender Aberbau eines Brunnens, diente meift als Waschstätte, frz. lavoir, m., engl. lavatory, lat. lavatorium, n. So im Prämonftratenserklofter U. L. Frau in Magdeburg, in den Cifterzienserabteien zu Maulbronn, Seiligenfreug, Zwettl, Lisienseld, besonders schön in Barcelona, Monreal bei Palermo 2c.

Brünnierrock, m., Brünnenrock, f. Baffenrock. Bruno, St. Bon den verschiedenen Beiligen dieses Ramens find für die Runftdarftellungen die wichtigsten: 1. der auch Bonifaeins genannte Sohn Enno's von Quersurth, Bischof, Apostel der Preußen, 1009 enthauptet; barzustellen mit der heil. Jungfran als Bifion über seinem Saupt. Tag 15. Oft. — 2. B., 1040 in Köln geb., dar= zustellen in der weißen Tracht des von ihm 1084 gestifteten Rarthäuserordens, die Arme gewöhnlich über die Bruft gefreugt, das Sanpt gefentt, mit dem Ausdruck von Rachdeufen und Demuth; auch mit Aruzifir, Stern auf der Bruft, Erdfugel unter dem Fuß. Obgleich er 1101 starb und 1514 schon Ordensheiliger wurde, stammen doch die meiften Darftellungen aus feinem Leben (felbft in Rarthäuserklöftern) erft aus der Zeit nach seiner im J. 1623 erfolgten offiziellen Seiligsprechung. Tag 6. Oft. - 3. B., Bergog von Kärnthen, Bischof von Bürzburg von 1034-1045, begleitete den Raiser Heinrich III. nach Ungarn, wo er bei dem Ginfturg eines Beltes verlett wurde und bald darauf ftarb. Tag 17. Mai.

Bruny, s., engl., s. Brünne. bruscatus, adj., sat., bronzirt.

brusdus, brustus, brodatus, adj., lat., geftidt; brodatura, broderya, frz. broderie, f., die Stiderci.

brusk, adj., engl. = tenné.

Brust, f. Abgehauene Brüste sind Attribut der h. Agatha, Anastasia, Barbara und Eulalia, in Beziehung aus ihr Marthrium. Sie tragen daher die Brüste aus einer Schüssel.

Bruffbild, n., frz. portrait en buste, in Wappen bus, engl. bust, lat. caput, n., in flacher oder plastischer Darstellung, mit oder ohne Portraitähnlichkeit; in Form einer Büste dienen sie auch als Reliquiarien (lat. caput, pectoralis, herma), um in dem Ropf den Schädel des fo dargestellten Seiligen auszubewahren. Dahin gehören z. B. im Dom zu Hildesheim die Biiste des h. Oswald aus vergoldetem Silber, welche die Krönung einer achteckigen Rapelle zu bilden scheint; des h. Bernward aus dem Ansang des 13. Jahrh.; der h. Caeilia aus Gilber mit vergoldeter Krone; des h. Saeobus von Nisibis aus dem J. 1360 und des h. Cantins aus dem J. 1511; im Dom zu Nachen das Bruftbild Karl's d. Gr., das, spätestens aus dem Ansang des 14. Jahrh. stammend, ein natur= wahr edles Gesicht zeigt; f. Fig. 267. Das Gewand ift mit getriebenen, schwarz emaillirten Reichsadlern befät und mit Bändern eingefaßt, die mit Filigran und Ebelfteinen geziert sind. Die Krone auf seinem Haupt ist ein oben in Lilien ausgehender Reif von vergoldetem Silber mit vorspringenden

Cameen und andern Edelsteinen. Zwei andere in S. Kunibertzu Kölnze. Biele dergleichen Bruftbilder sind ans Holz geschnist, so in Worms, Speyer 20.; f. auch Reliquiarium.



Fig. 267. Bruftbild Karl's b. Gr. in Nachen.

Bruftgesins, n., s. d. Art. Brüftung. Brustharnisch, m., srz. corselet, m., s. d. Art. Brünne und Plattenrüftung.

Brustia, f., lat., Opferstock.

Brustkrenz, Pectoralfrenz, n., frz. croix f. pectorale, croix épiscopale; engl. pectoral cross, lat. pectorale, crux pectoralis, encolpium, ein gewöhnlich Reliquien enthaltendes lateinisches Kreus mit oder ohne Gekreuzigten (f. Kruzifir), das, an einem Band hängend, nicht nur von Bischöfen und Päpsten, sondern auch bei seierlichen Beranlaffungen, an goldener Rette hängend, von Königen u. Kaisern des Drients (u. seit der Zeit der Karolinger auch des Decidentes) auf der Bruft getragen wurde; von den oftrömischen driftlichen Raisern und Bischösen als σταύρος έγκόλπιος schon seit Konstantin d. Gr. Das von Gregor d. Gr. der Longobardenkönigin Theodelinde zum Geschenk gemachte ift in ber Schatfammer bes Doms zu Monza erhalten. Ebendafelbst das B. König Berengar's I. and dem 9. Jahrh.); andre Beispiele im Natio= nal-Museum zu Pesth u. im Münster zu Nachen (Fig. 269, Bruftkreuz Karl's d. Großen) ze. Erft im 14. Sahrh. scheinen die Bischöse des Abendlandes angefangen zu haben, ein folches als Phylafterium (Amulet) dienendes B. zu tragen, u. zwar Anfangs verborgen. Aus dem 14. u. 15. Jahrh. sind die meisten der noch vorhandenen, oft reich geschmückten mittelalterlichen B.e, z. B. in St. Beit zu Brag, im Zittergewölbe der Schloffirche gu Quedlinburg und in Sildesheim. Die Renaissancezeit überhäufte die Vorderfeite diefer Rreuze oft mit großen facettirten Ebelfteinen. [-r.]

Bruftlati, m., frz. poitral, m. (Her.), feltene Abart des Ständers, welche, vom rechten Obereck u. von der Mitte des rechten Schildrandes ausgehend, mit feiner Spipe bis an die Mitte des linken Schildrandes reicht, Fig. 268.

Bruftlehne, Bruftwehr, f. = Brüstung.

Fig. 268. Bruftlag.

Bruftschild, n. (der Bifchöfe), f. Rationale. Bruftstick, n., 1. (Her.), Ropf u. Hals eines Thieres bis zur Bruft; — 2. Theil der Pferde= rüftnug, f. d.; — 3. frz. plastron, corsclet, Bruft= theil des Rüraffes.

Briiftung, Bruftlehue, f., frz. parapet, appui, m., engl. parapet, elbow-place, breast-work, lat. plurailing, railteus, m., pcctorale, n., clariwork, barrier, sina, f., bis gur besteht nur aus Bruft reichende hölzernen oder steinernen Stän= Einfaffung am Rand einer Er= dern und hölzer= nen od. eifernen 1. ੴ∙ höhning.

im engern Ginn, fortlaufende B., fra. garde-fou, appui continu, leaningengl. place, runningbreast-work, lat. antepectus, min= destens 45 cm., höchstens 1,15 m. hoch, hat ver= schiedene For= men: A. Durdy= brodjene B., Ge= länder, frz. appui à jour. a) Riegel= geländer, plattd. Regeling, frang.

barrière, engl.

Querftangen, Bruftriegeln, fra. barre, lisse, engl. rail, headrail, breast-rail, list. b) Docken= geländer, frz. balustrade, f. b. Art. Docke, aus Stein od. Holz. c) Maagwerfsb., frz.appui à tracé, engl. tracery parapet, batementbreastwork.

0000000000000

meist aus vollen Platten durch= Fig. 269. Bruftfreng brochen gearbei= Rarl's b. Gr. tet, frz. appui évidé, engl. through carved breastwork, both auth wol aus Stücken zufammengesett. d) Zinnenförmige B., Zinnenb., frz. appui bretessć, engl. brattishing, embattlement. B. Bolle Briiftung, frz. appui massif. a) Sölzerne Bollb. fommt fehr felten vor. b) Bretb., frz. planchéiage d'appui, engl. boarded breastwork, wie z. B. an Schweizerhäufern. c) Vollgemauerte B., Brustmaner, frz. mur d'appui, engl. breast-wall; fann glatt sein, frz. lisse, ober mit Maagwerf in Relief verfeben, frz. brodé, engl. carved, ober mit zinnenähnlichen Bertiefungen, gezinnelt, frz. crenellé, engl. battled; vgl. anch margelle, appui etc. - 2. B. an Fenstern, frz. appui de croisée, engl. window-breast, f. Fensterb. — 3. (Kriegsb.) B. od. Raften, fra. coffre, engl. solid, unterer Theil der Bruftwehr bis zur Schartenfohle.

Brustwehr, f., frz. parapet, m., engl. parapet, breast-work, lat. antepectus, in der Kriegsbaufunst jedes Deckmittel, das hinlänglich hoch ift, um Truppen u. Material dem Auge u. dem direkten Schuß des Feindes zu entziehen. Die mittelalter= lichen B.en waren entweder vollgemauert, glatt od. zu Zinnen gestaltet, f. d. Art. Binne.

Bryk, s., engl. (veraltet), f. v. w. breeches. Brynolphus, St., Bischof v. Staren in Schwe= den, † 1317; dargestellt als Bischof mit Büchern zur Seite oder schreibend. Tag 6. Febr.

Buaca, buata, bubata, f., lat. (selten), span. boveda, gewölbter Raum, bef. Arnpta.

Bucaranum, n., bucranus, m., lat., f. v. w. boquerannus, frz. bougran.

Buccalis, f., lat., Potal, bef. der gläferne Schenkfrug (Flafche mit Benkel und Schneppe).

Buccella, f., lat., fleines Brot, daher anch Softie; buccellare, Brot vertheilen, Softie fpenden.

Bucchinus, m., lat., Art Obergewand, Mantel. Buccinus, m., lat., Schelle.

Buccula, f., lat., 1. Budel des Schildes (buccularium), der Mantelagraffe ze., daher auch auf Schnalle übertragen; - 2. Helmvifir; - 3. anch

statt buccina, f., die Trompete.

Buccum, n., buccellationis locus, der Raum, in welchem in einem Kloster den Armen das Brot ausgetheilt wird.

Bud, n., 1. (Ffonogr.) gewöhnliches Attribut der Evangeliften, Rirchenväter und der durch ihre Schriften hervorragenden Seiligen; Buchrollen, insbej. der Propheten u. Sibyllen. Gin aufgeschlagenes B. bedentet das Evangelium, ein verschloffe= nes B. mit sieben Siegeln ift das B., das ber "Löwe vom Stamme Juda" am Tage des Gerichts aufthun wird (Offenb. Joh. 5, 5 u. 20, 12). Gin von einem Schwert durchstochenes B. führt der h. Bonifacins, die h. Ottilie ein B., auf dem ihre Augen, der h. Liborius ein B., auf welchem Steine liegen, der h. Nicolaus von Bari ein mit 6 Ru= geln bezeichnetes B., die h. Begga ein B. mut einer herzoglichen Krone darqus u. s. w. Auf Bildern der Verkündigung liest Maria sehr oft in

einem B., weil der Engel Gabriel fie beim Gebet findet. — 2. Form der Bücher; im M.= A. wurden bes. die zum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten, auf Pergament geichriebenen Bücher mit befonderer Gorgfalt u. Runft ausgestattet, indem 3. B. ein kost= bar gebundenes Evangeliarium, auch wol ein Miffate, als ein fast nothwendiger Schund des Altars galt, obgleich schon die Kirchenväter Chrysoftomus und Hieronymus den damit getriebenen Lugus tadelten. Die Entstehung der zwischen zwei Buchdedelu od. Platten, frz. ais, m. pl., engl. boards, lat. postes, gebundenen Bücher, also des eigentlichen Büchereinbandes, im Gegenfat zu den Schriftrollen des Alterthums, verdankt man unftreitig den Diptychen (f. d.). Man nietete diese nämlich auf Holzplatten feft, so daß sie den mittleren Theil bildeten, n. überzog den Rand ringsum mit Gold- od. Silberblech, das mit gravirten od. emaillirten Darstellungen oder mit gefaßten Edelfteinen od. Glaspaften geschmückt war. Bisweilen wurden auch die gaugen Holzplatten mit Gold-

od. Silberblech überzogen. Diefe Holzplatten bilbeten also die Deckel des Einbandes, von denen meistens nur der obere, lat. latus frontale, reich ausgeschmückt war. Der Rücken wurde

mit Seidenstoff überzogen. Um diefe Dedel zu fchouen, wurden die Eden derfelben mit Buckeln, frz. boullons, clous, m. pl., engl. bosses, lat. umbones, nodi, versehen. Als nach Erfindung der Buchdruckerfunft die Bücher häufiger wurden, überzog man die Prachtbande mit ge= stickten Seidenstoffen u. befchlug die Ecken mit Metall; bei minder koftbaren Büchern befteht der Überzug der Holzdecel ausgepreßtem Leder, frz. cuir à empreintes, was meiftens im 16. Jahrh. geschah. Bum Berichluß dienten in den letten Jahrh. des M.=A. metallene (fpäter auch lederne) Mlaufuren oder Spangen, frz. fermoirs, engl. buckles, clasps, lat. clausurae, claspae, firmacula. Beim Gebrauch der Bücher wurden häufig Polfter, lat. cussini, untergelegt, und zum Aufbewahren wickelte man fie in feine Tücher, lat. panni linei, camisiae, od. legte fie, wenn die Einbände sehr kostbar waren, in Prachtfutterale od. Raften, Budgehäufe, frz. capses, boîtes ornées, lat. capsae, die zuweisen auch wol leer, ohne Bücher, frz. textes sans scrip-

wol leer, ohne Bücher, frz. textes sans seriptures, als Schmuck der Altäre aufgestellt wurden. Kleinere Bücher, Breviarien u. dgl., die man bei sich trug, wurden oft in Beutel, Buchbeutel, nieders deutsch Bootbudel, frz. véluaux, chemises à livres, gesteckt und am Gürtel getragen, oder man gab zu diesem Zweck dem Ginband eine Berlänges



Fig. 270. Borberbedel vom Gebetbuch ber h. Elifabeth.

rung von Seide oder Leder, frz. reliure à queue, die man nach Art eines Bentels zusammenziehen



Fig. 271. Sinterbedel bom Gebetbuch ber h. Elisabeth.

fonnte. Die Prachtbände hatten in ber Regel auch Buchzeichen, Blattzeichen, frz. signaux, siguets, engl. tussels, die aus einer seibenen Schnur

beftanden u. an goldenen, reich verzierten Saltern, frz. pipes, angefaßt wurden. Unter den noch vor= handenen mittelalterlichen Brachtbänden gehören die durch ihren Reliefschmud bedeutenoften und schönften dem 9. bis 12. Jahrh. an. Wir nemen aus deutschen Ländern: In der fon. Bibliothef gu Bamberg die 4 Elfenbeindeckel der Gebetbücher Kaiser Heinrich's II. und Kunigundens (nach Einigen nicht jünger als das 6. Jahrh., nach Andern aus dem 11. Jahrh.); in der fon. Bibliothef zu München vier von Kaifer Heinrich II. dem Domifchat zu Bamberg geschenkte, dem Anfang des 11. Jahrh. angehörende Evangelien= n. Meß= bücher, fowie ein Evangeliencober, codex aureus, der ans St. Denis nach St. Emmeran in Regens= burg gefommen war; in der Universitätsbibliothef ju Bürzburg ein Evangelienbuch, deffen Elfenbeindedel (9. Jahrh.) in 37 Figuren die Hochzeit zu Rana, die Reinigung des Tempels u. die Beilung des Blindgeborenen enthält; ein Elfenbeindedel am Evangelistarium des heil. Kilian mit deffen Marthrium; an einem Coder aus dem 7. Jahrh. mit Maria u. dem h. Nifolaus; an einem Evangeliarinm mit einem segnenden Salvator, Maria u. Johannes bem Täufer; in St. Gallen die beiden aus der Beit um 900 herrührenden Elfenbeindedel des dem Tutilo zugeschriebenen Evangelienbuches; in Gotha ber Einband des Evangeliariums aus Echternach (um 990), mit Elfenbeinrelief, umrahmt - von Goldblech, Emails, Edelfteinen u. Perlen; im Domichat ju Sildesheim der Dedel eines Evangelienbuches mit einem von Bernward gefertigten Elfenbeinschnitzwerf u. aus der Mitte des 12. Jahrh. der Deckel eines Miffales; im Münfter zu Effen der Evangeliencoder der Abtiffin Theophania (um 1050) mit 3 Darstellungen auf der Elfenbein= tafel und einer mit Ebelfteinen reich verzierten Umrahmung; ähnliche Arbeiten im Münfter zu Nachen, im städtischen Museum in Röln, im Domschatz zu Trier, im Mufeum zu Darmstadt, in der hofburg zu Wien, in der Stadtbibliothef gu Sam= burg mit der merkwürdigen Darftellung der einen wendischen Krieger tödtenden Victoria, im Bither der Schloßkirche zu Quedlinburg, in der Stadt= bibliothef zu Leipzig u. in der Kunstkammer zu Berlin. Weniger reich als Deutschland find in dieser Bezichung Italien (Schatkammer des Doms in Monza, Domarchiv in Novara, Kapitelarchiv zu Cividale im Friaul, f. Fig. 270 n. 271), England u. Frankreich; doch besitt letteres im Hotel de Elnny und in der National-Bibliothek zu Paris mehrere höchst interessante Arbeiten dieser Art. [-r, -s.]

Bithse, f., 1. frz. boîte, f., engl. box, sat. boeta, boctia, bussola, buxida, buxis, buxta, buscia, griech. nogic, Phris, Schachtel; ein enstinderförmiger Behälter von Hold, Metall oder

Elfenbein, zum Anfbewahren profaner und firchlicher Gegenstände; lettere insbes. zur Aufbewahrung ber Hoftie; Fig. 272, Elfenbeinbuchse aus

dem 9. Jahrh. in S. Gereon zu Röln; f. Phris, Hoftienschach= tel, anch Arzneibüchfe. — 2. Frz. escopette, carabine, arquebuse, engl. handgun, war Anfangs im ge= meinen Leben die Be= nennung für iede Sandfenerwaffe, fpa= ter insbes. für jede in ihrem Lauf mit spiral= förmig gewundenen



Fig. 272. Buchfe, in Roln.

Zügen versehene (asso gezogene) Handsenerwasse, frz. arqueduse rayée, engl. riste, die je nach ihrem Gebranch von den Schüßen und Jägern Zielbüchse, frz. dutière, od. Pürschüchse, Birschüchse hieß. Die Ersindung des spirassormig gezogenen Lauses wird einem gewissen Angust Kotter in Nürnberg im Ansang des 16. Jahrh. zugeschrieben. S. auch Fenerwassen.

Budicl, f., oberdentsch Bockel, Buchel, Puckel, frz. boullon, bosse, bossette, clou; engl. buckle, boss, sat. buccula, umbo, bulla, nodus, tuber. jede knopfartige Erhöhung auf Metallarbeiten, bes. auf Schilbern, Buchbeckeln u. s. w., dann auch die oft mit einem folchen Anopf verzierte Schnasse.

Buckelftein, m., f. Boffenftein.

Buckeram, m., engl. buckram, = d. frz. bougran.

Buckle, s., engl., die Buckle, auch die Klausur eines Buches (j. d.), die Schnasse; buckled, adj., mit Bucklen verschen.

Buckler, m., frz. bouelier, engl. buckler, lat. buccularium, buculerius, bouelarius. kleiner runsber Schild mit Buckel, dann auch überhaupt Schild mit Buckel.

Bueranes, m. pl., frz., engl. buerania, die Odjenschädel; s. d. Art. Aaskopf.

Budge, s., eugl., Schaffell, häufig gebraucht zum Befat ber Aleider im 15. u. 16. Jahrh.

Buffaloe, s., engl. (Her., veraltet), Stier, Buffel. Buff-coat, s., engl., dider lederner überrock der Soldaten in England zur Zeit Elifabeth's und Kakob's I.

Biffet, n., 1. frz. buffet, m., dressoir, engl. buffet, eup-board, side-board. lat. bufetum, n., 1. Abschenke, Anrichte, f., Schenktisch, im spätern Mittelalter sehr hänsiges Möbel, als B. im engern Sinn Trinktisch, bestehend aus einer viereckigen, auch wol runden Tasel, zur Ansstellung von Frücheten, seinen Gebäck und Consituren oder auch

von fostbaren Schaugesäßen; daher auf der Platte hänsig ein Ausban von zwei od. mehr Bretern. Sie standen in den Zimmern meistens frei, während die Dressors od. bloßen Schantische an der Wand standen. Reich ausgebildet wurden die B. im 16. Jahrh., n. nahmen die noch jeht übliche, B. n. Dressor vereinigende Gestalt an, indem sie unten

mit einem Schrank mit Flügelthüren, oben mit zwei oder drei Fä= chern u. mit einer Rückwand verfehen, ftets an einer Wand aufgestellt wurden, f. Fig. 273. Leiftenwerf, Thiren n. oberes Gefims wur= den in der Regel reich mit Schnitwerf ver= fehen. - 2. Frz. buffet, Sat von Gefäßen. -3. Frz. buffet, veraltet für soufflet, der Blafe= balg; - 4.b.d'orgues, das Orgelgehäuse; -5. b. du casque, Bacten= ftück des Selms.

Buffin, s., engl., grobes Inch für Frauenkleider zur Zeit der Königin Elijabeth.

Buffredus, m., lat., f. Bergfried.

Bufurdium, buhurdicum, n., lat., s. v. w. bohordicum.

Sing, m., Büge, f., 1. hölzerne Strebe, Winkelband, f. Band 2; — 2. Lehrbogen, f. d.

Bilgel, m., 1. am Schwert, s. Schwert; — 2. B. der Handsfeuerwaffe, s. v. w. Drücker.

gia, f., lat., fleines Haus.

Bugle-horn, engl., Jagdhorn.

Bugles, s. pl., engl., fleine Glasfingeln oder Glasperlen jum Schmuck bes haares und ber Kleider zur Zeit der Königin Elisabeth.

Bühne, f., geschnittene baumkantige Latte, daher ein anssolchen gesertigtes erhöhtes Gerüft, frz. echafaud, engl. scaffold, lat. chaffallus, ebensowol um sich sehen zu lassen (Schanbühne) als um von

da auszuschanen, wie Tribüne, Empore, Orgelsbühne, serner zur Arbeit s. v. w. Gerüst, endlich auch Userzaun (auch Buhne), Dachboden, niedersächs. Böhn ze.; vergl. die betr. Art. — Bühnen, büdnen, bödnen, mit Bretern beschlagen.

Builder, s., engl., aussührender Baumeister, Werfmeister; s. Architett.



Fig. 273. Buffet aus Schloß Rofenberg.

Building, s., engl., der Bau u. zwar 1. das Bauen, daher b. ground, Baugrund, b.-plot, Bausplaß; b.-stone, Baustein; — 2. Gebäude; framed b., Fachwertbau.

Buire, f., frz., Weinkanne mit Hals, mit oder ohne Fuß, gewöhnlich mit Henkel; s. auch burette.

Buireta, f., lat., f. burette.

Buista, f., lat., f. Büchfe.

Buldiellus, m., lat., f. v. w. baltheus.

Buleuterium, n., lat. (gried). βουλευτήριον),

1. Rathhaus; — 2. Rapitelfaal.

Bulga, bulgia, bulcia, f., lat., frz. bouge,

f., lederner Beutel oder Stock.

Bulging, s.. engl., 1. Bufung einer Gewölbefappe; - 2. Ausbauchung einer Gäule.

to bulk-out, intr. v.. engl., ansbanchen.

Bulle, f., frz. bulle, f., engl. bull, lat. bulla, f., Diminut. bullula, bulta, heißt Blafe, dann Buckel: daher heißt fo 1. ein fleiner fugelförmiger Schmud, der bei den Römern als Zeichen der Freiheit galt n. den im frühen M.-A. Könige, Damen u. fonig= liche Kinder als Amulet trugen. Auch eine ähnliche Bergierung an Pferdegeschirren; - 2. Siegelkapsel, ferner das Siegel selbst, endlich sogar 3. die Urkunde, die mit einem in Rapsel verschloffenen Siegel verschen war, B., lat. bulla, bulleta, bolleta, buletinum, frz. bulletc, bulletin, engl. bull; baber bulla plumbea, Bleifiegel; b. eerca, Bachsfiegel; b. pontificalis, papstliche B.; b. aurea, Goldne B. 2c. — 4. Anopf am Stab einer Buchrolle; -5. s. w. Ampulle, f. burette u. Ampel.

Bullet, s., engl. (Ser., alt), f. ogress, pellet 2. bullitus, adj., lat.; bullitum eorium, f. cuir. Bull's eye, bullock's eye, s., engl., Odjenauge, Ochsengalle, der Buten einer Butenscheibe.

Bull's-eye-glass, s., engl. (Bauf.), Gallglas,

f. Butenscheibe.

Bull's-eye-window, s., engl. (Bank.), Ochsen=

Bull's-nose, s., engl. (Ariegsb.), stumpfwinkelig ausspringende Cde eines Polygons.

Bulwark, s., engl., 1. Bollwerk; — 2. Schlik u. Buffe in den Beinfleidern.

Bulzo, m., lat., f. v. w. spingarda, f. Feuerwaffen.

Bumbam, m. (niederfächf.), f. v. w. Auflauf, Laufbrücke.

Bund, m., 1. f. v. w. Band 1. b.; — 2. frz. anneau, m., annelure, f., engl. band, ring= förmiges Band am Säulenschaft; Säulen mit solchem Bund, gebundene Gäulen od. Bundfäulen, colonnes annelées, bandées, engl. banded eolumns. kommen im byzantinischen u. romanischen, auch im norman= nischen u. gang frühgothischen, dann wieder (bef. gebindene Dienste) im spätgothischen Stil bor. Sehr ichlanke Dienfte haben fogar wol auch 2 Bünde.

Bündel, n. Ein Bündel Stäbe ift Symbol der Kräfti- Fig. 274. gung burch Eintracht, auch



hig, 274. Bundjänle (aus Kolin u. Tisch= nowig).

Attribut der allegorischen Darstellung der Aristo-

Bündelpfeiler, m., Bündelfaule, f., Bundelschaft, m., Säulenbündel, n., frz. pilier m. oder eolonne f. cn faisecau c. faseiculéc, faisceau m. de perehes, engl. bundle of columns. clustered column, compound pillar, Pfeiler (f. Fig. 275a)



Fig. 275. Bundelpfeiler.

oder Gäule (f. Fig. 275c), mit angesetzten Salb= ober Dreiviertelfäulen. Im spätromanischen Stil ichon begann die Besetzung der Pfeiler mit Gaulchen. Go lange ein vierediger Pfeiler blos an den Eden oder in der Mitte der Seiten befett ward, nannte man ihn noch nicht B., sondern erst bei größerer Gliederung. Bei e entsprechen die drei zusammengestellten Dienste (Dienstbundel) den Längn. Onergurten, die einzelnen den Diagonalrippen. Später wurden die zwischen den Diensten fichtbaren Pfeilerstreifen noch durch Hohlkehlen (wie bei b) unterbrochen. Es giebt Bündelpfeiler mit 4, 8, 12 bis zu 32 alten u. jungen Dienften.

Bundeslade, f., frz. arche f. d'allianee, engl. ark of the covenant, lat. area testimonii; dic 2. Mos. 25, 10-16 n. 37, 1-5 beschriebene Lade im Allerheiligsten, in welcher die Gesetztafeln lagen. Sie galt im M.-Al. als Prototypus des Leibes Maria, denn wie die B. die Gefettafeln enthielt, jo Maria Leib den Erben des Testaments, den Urheber bes Evangeliums.

Bundhanbe, f., den Oberkopf eng umichließende

Rappe der Franen n. Männer des 13. Jahrh., die mittels zweier, bisweilen die gangen Wangen bedeckenden Laschen unter dem Kinn gebunden ward. Gewöhnlich weiß, doch auch gestreift oder bunt n. mit einer Ginfaffung verziert.

biindia, adj., frz. affleure, Fig. 276. Bundengl. flush, flüchtig, fluchtrecht.



Zwei Balken- oder sonstige Flächen sind mit einander bündig, wenn keine vor der andern vorsteht. Bundfäule, f., 1. s. w. gebundene Säule, s. Art. Bund; — 2. anch Bundpfosten, Bundftänder, Bundftiel, m., frz. poteau principal, engl. main-post, Haupfftänder in einem Holzverband zu Dach ob. Band, bes. aber derjenige Ständer, der die Ecke zweier Fachwände bilbet, auch Eckständer genannt, frz. poteau cornier, engl. head-post, corner-post.

Bundschuh, m., ein über dem Fuß zusammengebundener Schuh der niederen Stände, Banern 2c. am Schluß des M.-A.; wurde zum Feld- und Fahnenzeichen des Bauernkrieges erhoben.

Bundschwelle, f., frz. semelle d'assemblage, engl. ground-sill, sole, Schwelle einer Fachwand.

Bundsparren, m., f. v. w. Bindersparren, f. Binder und Dachstuhl.

Bundwand, f., f. Fachwand.

Buntsch, n. (Her.), Feh. welches andere Farben als weiß und blau hat, z. B. gelb und roth, frz. vairé d'or et de gueules.

Buntpflafter, n. = Mofaitfugboden.

Buntwerk, n. (Her.) = Feh.

Bunze, f., Bunzen, m., richtiger Punzen, (Grav., Ciscl.) 1. frz. poinçon, engl. punch. puncheon, gut verstählter Stist oder Stempel, dient zum Treiben; — 2. frz. eiselet, engl. tracer, Stichel zum Graviren u. Ciscliren; — 3. — Geländerdocke.

Burallus, burellus, m., lat., 1. frz. bure, f., engl. burel = 5. lat. broella; — 2. = birrus.

Burban, m., sat., s. Burg, Bann n. banleuca. Burchardus, St., s. Burthardt.

Burdeicia, f., lat., f. Bohordicum.

Burdo, m., lat., 1. Orgelpseise, and ein röhrens förmiges Blasinstrument; — 2. Pilgerstab, auch Stab zum Treiben der Manlthiere.

Bureau, m., frz., 1. auch bure, f., f. burallus 1.; — 2. sat. burellum, n., Schreibtisch, Amtstisch.

Burèles, burelles, f. pl., frz. (Her.), mehrere Strichbalken von gerader Jahl; daher burelé, adj., mit solchen Strichbalken versehen.

Burette, f., buirette, früher buverette, f., frz., lat. bureta, buireta, f., die Meßkanne, Meßspolle, Umpel, Umpulle.

Burg, f. (plur. früher: die Bürge, jest die Burgen), frz. château, castel, chatel, bourg, m., engl. castle, borough, lat. arx, urbs, burgus, burcus, m., burgum, burgium, castrum, castellum, capitolium, pergamum, firmitas, garda, murata; daß Wort Burg, schwed. Borg, angelsächs. byrig, leiten Einige v. "bergen", schützen, Andre von byrgia, schließen, noch Andre v. πύργος, Thurm, ab. Bei Ulsilas ist baurgs, bei Ottsried, Wilkeram u. Tatian burc, burg — Stadt. Daß schwed. Virfa, engl. borough, burgh, frz. bourg, sür Markisseden, sprechen ebenfalls daßür, daß "Burg" ursprünglich Benennung sür jeden beseistigten Ort war und erst später die Bedeutung annahm: besestigter Wohnsitz eines mit Hocheits-

rechten Ausgestatteten. Die ältesten B.en ber Deutschen hatten noch teine als Regel dienende Disposition. Wiederkehrend war nur ein Thurm als Warte und Retirade und ein Zingel (f. unten), innerhalb beffen die Wohnungen des Burgherrn und seiner Bediensteten standen. Allmählich erft bildete sich (im 12. n. 13. Jahrh.) der Burgban wenigstens insoweit gleichmäßig aus, daß gewisse Theile bei jeder B. wiederkehrten. Die B. lag entweder auf hoher, oft felfiger Bergspite (Burgberg, Burgfels) und hieß dann Bergichloß, ober auf fünftlicher Erhöhung, Burgwall, Burghalde, f., frz. mote, motte, cngl. mound, hillock, lat. mota, poppia, oder in völliger Ebene, blos von natürlichem Sumpf oder See oder von fünstlicher Einfumpfung umgeben und hieß dann Bafferburg. Die B. selbst zerfällt in eine außere u. innere. Die äußere B., Außenb., Borb., Niederb., frz. faubourg, bastille, engl. bastile, lat. forisburgum, forisbarium, bastile, bastimentum, ist umzogen von einer ober mehreren Umfriedungen, deren äußerste alfo ben gangen eigentlichen B.begirt, Burgfrieden, frz. enceinte, lat. cingulum, umschloß, daher auch felbst Zingel genannt ward. bestand oft nur aus einem Graben mit Balissaden, engl. barrier, oder Erdwall, Ringwall. Etwaige Mauern, Ringmauern, frz. enceinte murale, antemural, cugi. outer-wall, fat. cingulum majus, antemurale, antiparies, waren ziemlich ftark ob. doch mit Erde hinterfüllt, so daß fie auf ihrem Gipfel einen Rundgang, Rondengang (f. d.) boten, der durch Binnen, Aussallpförtchen, Pechnasen 2c. (f. d. betr. Art.) bewehrt war. Bgl. auch d. Art. Barbacane, breteche, hourd etc. Un ausspringenden Winkeln, sowie bei geraden Streden in turger Pfeilschußweite traten Thürme (f. Wichhaus) vor die Mauer heraus, welche meist, doch nicht immer, nach außen rund waren und ähnliche Bewehrung wie die Mauern erhielten. In einem besonders breiten Thurm od. zwischen zweien lag das Burgthor, engl. gatehouse, welches wol auch noch durch eine Barbacane, d. h. durch ein vorgeschobenes, im Grundrig nahezu, gang od. halb freisförmiges, mit Mauer ober Wall, mit Mordgang, Paliffaden, Bugbrude u. dgl. versehenes Werk vertheidigt ward. In ber oft ziemlich tiefen und in gebrochener Linie geführten Thorhalle, engl. gate, besanden fich die Vorrichtungen zum eigentlichen Schluß des Thores, ber entweder durch hinaufziehen der Zugbrücke, oder durch Herablassen des Fallgatters od. Orgel= werkes (f. d. betr. Art.) od. durch Thorflügel mit Schiebriegeln ze. geschah. Durch dieses Thor kam man in den Sof der Borburg, die Burgfreiheit, fra. basse-cour, engl. base-court, court-yard, lat. curtis bassa, pagliaricium. Hier stand in schr früher Zeit die Pfalz; später, als diese in die

innere B. verlegt ward, die Wohnung des Amt= manns, lat. domus bassa, oft unter Benutung des alten Gebändes; fernerstanden hier Stallungen, Badhäuser, Rüchengebäude, Wohnungen der Reisigen und Burgleute (burgenses), wol auch eine Rirche ze. hinter diefem hof, von demfelben durch den Hausgraben, engl. moat, mit Zugbrücke u. Brückenthor u. besonderem Zingel, lat. cingulum minus, breve, geschieden, erhebt sich die innere oder Hofb., Sinterb., frz. château, engl. castle, lat. castrum. Durch das Brüdenthor u. einen gebrochenen Gang, womöglich noch durch einen hinter jenem Thor fich links schwenkenden, mindeftens halb, oft gang, ja sogar mehrmal ringsumziehenden Zwinger, Zwingolf, engl. outer-bailey, gelangt man nun endlich zu dem inneren Thor und durch dieses in den inneren, eigentlichen Burghof, die Ballei, engl. inner bailey. Die Umfaffungen diefes hofes bilben meist Gebäude, nur an einigen Stellen bloge Mauern mit Wallgang (Parcham). Die Hauptrolle spielt hier das Herrenhaus, Ritterhaus, Palas, m., Pfalz, f., frz. palais, lat. palatium; es enthielt große Rellereien, über oder unter denselben bas Burgverließ, frz. oubliette, engl. keep, lat. inpace, oblivium, wenn dies nicht im Bergfried lag; im niedrigen Erdgeschoß Stall für die Leibroffe des Burgheren, Rüchen, Salle für Diener ze.; bas darüberliegende Hauptgeschoß nahm ganz od. zum großen Theil die Remnate ein, frz. salle, halle, caminade, engl. hall, common-house, lat. caminata, ein mit Ramin versehener Saal zum allgemeinen Aufenthalt, bom Sof aus durch eine Freitreppe (Greden) zugänglich, auch wol durch ein Brückchen mit dem Wallgang der Zwingermauer verbunden. Bei genügendem Raum lag neben dem Palas der B.fit, d. h. das eigentliche Wohnhaus, frz. manoir, engl. mansion, lat. manerium. In diesem, bei engem Raum im Palas über der Kemnate reihte fich an eine nach dem Sof offene Gallerie, Laube, das Schlafzimmer, das womöglich mit Erfer versehene Wohnzimmer der Burgfran, die Rafehte, engl. bower, lat. cavata, eine Spindestube, ein "Frauenzimmer", darüber Schlafzimmer für Söhne des Hauses, Freunde, vertraute Diener 2e. Im Dach= geschoß des Balas war auch die Wohnung des Burgwarts. - Meift neben der Kemnate, im Balas felbst od. in ifolirtem, durch eine Brücke od. bergl. mit bem Balas verbundenem Bau befand fich die Burgtapelle, Schloßfapelle, lat. capella palatina, castellana, regia etc., jehr häufig als Doppelkapelle (f. d.) gestaltet. Nahe dem Balas, völlig isolirt, oft in einem kleinen besonderen Hof, also noch von einer besonderen innersten Ringmauer, frz. chemise de la tour, umgeben, erhob sich der Burgthurm, Bergfried, f. d., frz. maîtresse-tour. Er hatte seinen Gingang ftets etwa 6-9 m. über dem Boden des Sofes,

so daß man nur mit Leitern oder vom Palas aus mittels einer Zugbrücke hineinkommen konnte. Er enthielt meift in verschiedenen Geschossen über einander benutbare Räume, darunter oft eine kleine Kemnate, d. h. ein Zimmer mit Kamin, einen Abort, eine sehr kleine Rüche; in den unter dem Eingang liegenden Geschossen waren nur gewölbte Räume angebracht, die theils als B.verließ, theils als Schatkammer dienten. Bermanent bewohnte Räume enthielt fein Bergfried. Bei fehr engen B.en, B.ftallen, B.ftadeln, lat. burgellus, diente der Palas zugleich als Bergfried und erhielt dann das gewöhnlich nur diesem eigene kegelförmige Steindach, umzogen von einem Zinnenfrang, der auch wol, gleich dem Zinnenkranz ausgedehnter Ringmauern, noch mit Eckthürmchen, frz. échauguettes, Wallwarten, Pech= nasen 2e. versehen war. Die hier besprochene Disposition war natürlich mannichfaltigfter Modififation fähig, wie solche durch Terrain ze. bedingt ward. Bu den B.en gehörte ein größerer od. fleinerer Land= bezirf, B.bann, fat. bannum, burban, frz. banlieue, engl. castleward. Suchten Biele in der Rahe der B. geschütte Wohnpläte, so bauten fie sich entweder im Burglehn felbst, frz. bourg, lat. burgum, feudum castrense, od. auf direft vom Kaiser od. Bischof ver= liehenem Terrain, Bürgerlehen, feudum urbanum, insuburbium, an u. hießen dann suburbani; im erften Fall entstand ein Burgfleden, frz. bourgade, lat. burgata, im zweiten eine Bürgerichaft, frz. ville, lat. burgesia, municipium, civitas, Stadt. Oft war beides der Fall; dann lag die Stadt etwas entfernter von der B. n. die Ortstheile zwischen beiden auf dem Burglehn waren dann eben fo gut Vorburg als Borftadt, frz. faubourg, bourgade, lat. burgus, burgata. Die zur B. gehörigen Landwirthschafts= gebäude, frz. bordes, auch wol B.ftalle genannt, lagen oft getrennt in Vorwerfen. [-s.]

Burganet, s., engl., f. Burgunderhelm. Burgund. Patron ift Apostel Andreas.

Burgunderhelm, m., frz. bourguignote, engl. burganet, burgonet, und Burgunderfappe, f., f. Helm. Byl. auch casquetel.

burgundischer Banstil, m.. frz. architecture f. bourguignonne, nennen Manche die durchaus feinen besonderen Stil bildende Bauart spätmittelsalterlicher Prosandanten in Burgund u. Lothringen. Sie folgte den Formen der deutschen Gothif; französische Archäologen, welche das nicht zugestehen wollten, gaben der Bauweise obige Benennung, die von deutschen Aunsthistorisern adoptirt wurde.

burgundisches Krenz, n. = Andreastreuz; j. d. Art. Krenz.

Burgundofora, St., Abtissin in England, die im Ansang des 7. Jahrh. lebte. Darzust. mit Abtstab, sechs Kornähren in den Händen. Tag 3. April. 235

Buri (nord. Whth.), erster Meusch, welcher am dritten Tag entstand, als die Kuh Andhumbla (j.d.), die salzigen Gisblöcke beleckte; Bater des Bör.

Burial-place, burial-ground, burying-place, s., engs. (eigentsich Berbreunungsplat, daher:) Begräbnißplat, Friedhof; contiguous b., Kirchhof.

Burin, m., frz., der Grabstichel; burinage, m., die Grabstichelarbeit; buriner, v. tr., mit dem Grabstichel arbeiten, stechen.

Burkhardt, St., lat. St. Burchardus, Bijchof v. Bürzburg von 741—753, † 754. Er joll aus Demuth einen Bijchofsstab aus rohem Hollunderholz getragen haben; abgeb. als Bischof mit einer Hostie in der Hand. Patron v. Bürzburg u. Borms. Tag14. Oft.

Burneum, n., sat. = ebur, Elfenbein.

Buro, m., lat., Pfeil, Gefchoß.

Burr, s., engl., 1. Span, Bart an Gußnähsten 2c.; — 2. Schraubenmutterunterlage; — 3. anch burre, breiter eiserner Ring hinter dem Handgriff der Turnierlanze.

Bursa, f., sat. (griech. βύρσα, das abgezogene Fell), frz. bourse, 1. die Bursa, die Tasche zu Ausbewahrung des Corporale od. eine solche für Resiquien, daher auch der Geldkasten, Opferstod;
— 2. auch burra, Schleuße; — 3. in Universitätsstäten gemeinschaftliches Wohnhaus für unbemitstelte Studirende (bursales, bursiei, Burschen).

Bursaria, f., lat., engl. bursary, 1. Aufbewahrungsort f. Dokumente, Archiv; — 2. Kaffenzimmer des Schapmeisters (bursarius) eines Klosters 2e.

Busch, der feurige, brennende, frz. buisson ardent, engl. burning bush (2. Mos. 3,2). Im frühen M.=A. beutete man den Busch auf die dristliche Kirche, die durch das Fener der Berfolgung nicht verzehrt wird; die Schuhe des Woses, die er ausziehen soll, auf die Bande, welche die Seele noch an die Welt sessen. Im späteren M.=A. ist der feurige B. das Borbild der Verfündigung od. der durch die Geburt Christi nicht verletzen Jungfräusichkeit Mariä, so in Armenbibel u. Heilsspiegel; s. d. Art. Moses.

Buscia, f., lat. = bussola.

busige Kappen, f.pl., s. d. Art. Gewölbekappe. Buskins, pl., engl., strumpfähnliche Beinkleiber, die von Landleuten u. Reisenden, aber auch von Königen und geistlichen Würdenträgern getragen wurden. Im letzteren Fall (lat. tibialia) waren sie von Seidenstoff, oft reich gestickt, u. reichten bis iber die Kniee hinauf.

Bufic, Bußfertigkeit, f., allegorisch dargestellt im M.-A. als weibliche Gestalt, in einen Sac geshült, sich selbst Asche auf das Haupt streuend, in der Renaissanezeit durch eine als Einsiedler charafterisirte Gestalt in rauher Aleidung oder auch bei schwerer Arbeit begriffen, daneben Bußwerkstuge, Todtenkopf 2c., z. B. in den Bildern der büßensden Magdalena, auch des h. Hieronhmus. Buße Dasvid's, s. David.

Bußer von Fontevrault, f. Fontevrault.

Büßerhalle, Büßervorhalle, f., s. Art. Paradis. Bußkapelle, f., frz. chapelle f. expiatoire, engl. penitentiary-chapel, kleine für Büßer bestimmte Kapelle einer Kirche, die zuweilen noch tiefer als die Krypta liegt. In der Schlößlirche zu Quedslindurg liegt eine solche neben der Krypta.

Bußkleid, n., frz. cilice, m., fat. cilicium, hircus, Gewand aus Thierhaaren, das auf dem bloßen Körper getragen wurde, oder auch nur ein dersartiger Gürtel (Bußgürtel).

Bußkrenz, n., frz. croix de pénitence, engl.

weeping-cross, 1. öf= fentlich aufgestelltes, gewöhnlich steinernes Arenz, vor welchem die Büßenden ihre An= dacht verrichten; -2. auch Ab= iolutions= t CILLXX PI freuz gen., Rreuz, durch deffen Führung als Brustfreuz (f. d.) man feiner Gunben 311 werden glaubte, u. das daher viele Büßende trugen, f. Fig. 277. [—s.]

Fig. 277. [—s.] Fig. 277. Bußtrenz.
 Bussola, bussula, buscia, busta, f., ſat., ſģijſ=
od. fahnähnſiġe Būġſe, ſänqſiġe Sġaġteſ.

Bustail, m., frz., veraltet für bois de lit, Bettgestell.

Biiste, f., srz. buste, m., engl. bust, sat. bustum. thoracida, plastisches Brustbild als Rundwerf oder als Relies; s. d. Art. Brustbild.

Bufter, m. (niederfächst.) = Blasebalg; f. Kaminsgeräth.

Bustian, s., engl. = fustian.

Bustum, n., lat., 1. s. Büste; — 2. Scheiters hausen, daher auch das Grabmal.

Bulung, f., Busen, m., frz. convexité, f., engs. bulging, jede gebogene Fläche, z. B. die sphärische Form der Gewölbekappen.

Buta, f.. sat., 1. Schachtel, Büchse; — 2. buta, butta, butica, f., butro, m., die Bütte, engl. boutec, auf dem Rüden zu tragendes Gefäß, Korb od. Faß, doch auch die große Flasche (Diminut. buticella), — d. frz. bouteille.

Butée, buttée, butte, f., frz., lat. buteria, f., engl. butment, Widerlager, Strebepfeiler.

buter, butter, v. a., frz., engl. to but, durch Strebepfeiler stützen, verstreben.

Butica, f., sat., 1. s. buta; — 2. auch butigia, frz. boutique, Bude, Apotheke, Kaufladen.

Butieum, n., sat., nach Mabillon s. w. Altar-eiborium.

Butière, f., frz., die Scheibenbüchse, Zielsbüchse; s. Büchse 2.

Butro, m., butto, lat., Lichtnapf des Leuchters.

Butt-end, s., engl., 1. Kolben (bes Gewehrs);
— 2. das Stammende eines Baumes.

butt-joint, buttingjoint, adj., engl., s. joint.

Butterfly-head-dress, s., engl., schmetterlingsförmige Kopfbededung der Franen um 1500.

Buttifredus, m., iat. = belfredus.

Button, s., engl., Anopf (an Aleidungsstücken, Fenstern, Thüren 2c.).

Buttress, s., engl., aftengl. botras, bôtress, botrasse (Baut.), Strebe pfeiler; flying ob. arched b., ber Strebebogen; detached b., freistehender

Strebepfeiler, Stüte eines Strebebogens; buttressstrip, die Lisene; buttressed, adj., engl., mit Strebepfeilern versehen.

Butulus, m., lat. = b. fr3. bossette.

Buhensche f., Mondglas, Galiglas, n., frz. rond de verre, cul de bouteille, engl. glassroundel, bull's-eye-glass, runde, gewöhnlich grünsliche Fensterscheibe von 10—15 cm. Durchmesser, die in der Mitte, wo das Blasrohr des Glassblasers angesessen hat, eine nabelartige Erhöhung, den Buhen, die Galle, engl. dull's-eye, auch meist einen erhöhten Kand hat.

Buxis, f., lat., f. Büchse.

Buxus, m., buxum, n., lat., gewöhnlich aus Buchsbaumholz verfertigte, mit Wachs überzogene Schreibtafel, daher auch Diptychon.

Buysale, n., lat. = bursa, Tasche zu Aufsbewahrung des Corporale.

Bye-altar, bye-table, s., engl., Seitenaftar, Nebenaftar.

By-place, s., engl., Platichen, fleines Kabinet, Kafehte.

Byzant, s., cugi. = bezant.

Byzantin, m., frz., das Mosait; s. and d. Art. bisanteum artificium u. arc.

**Byzantiner**, m., sat. byzantius, byzanteus (Her.) — Bisanter (J. d.).

byzantinischer Baustil, Kunststil, m., frz. style byzantin, engl. byzantine od. byzantian style. — Trop Widerspruchs vieler Kunsthistoriser steht sest:

1. daß zwar infolge gemeinschaftlichen Ursprungs

aus römischen Elementen ber daneben vielfach mit orientalischen El. durchsetzte byz. B. in sehr vielen

Formen dem lateinischen u. frühromanisischen Stil ähnelt, dabei aber doch infolge geringerer Beeinflussung durch noch stehende Borbischer sich selbstständiger entswickelt hat; 2. aber u. vor Allem, daß der b. Stil zwar in Bezug auf Hauptdisposition u. Eruppirung sich begnügen mußte, als Spezialstil der griechischen Kirche forts



Fig. 278 u. 279. Munfter gu Nachen.

gepflanzt zu werden, daß aber Einzelnheiten seiner Konstruftionsweise u. seiner Formgebung über die Grenzen dieses Gebietes hinaus einerseits zu Ausseschaftung der spätromanischen u. dadurch der goth. Banweise, andrerseits zu dem islamitischen Formeninstem wesentlich beitrugen. Nach Westen hin wurden viele byz. Einzelsprenen u. technische Einzelsheiten einerseits durch Ungarn u. Mähren nach



Fig. 280. Aus der Cophien= firche in Bygang.

n Deutschland hereinge= bracht, bef. aber Ma= lerei u. architeft. Plaftif Oftdeutschlands viel= fach beeinflußt; an= drerseits bahnte sich bnzant. Ginfluß einen Weg über Benedig (G. Marco, S. Fusca 2e.), Ravenna (G. Bitale), nach der Lombardei (S. Lorenzo in Mai= land ze.), nach Guditalien (Dom von Ran= baggo), nach Sigilien (La Martorana in Ba=

lermo), nach Sübfrantreich (Perigueux, Saint-Aftier, Brantome, Paurat 2e.), Spanien (S. Miguel belino, Cela Nova bei Peñalva, Segovia 2e.) n. nach West-beutschland (Nachen, Ottmarsheim 2e.). Dieser Einssluß zeigt sich bald in Bezug auf Anlage, bald in ber Konstruktionsmethode, bald in Detailsormen. Bei der Disposition von Kirchen war maaßgebend

der Gedanke der Anbetung über den Grabern, die Bernieidung der Unlehnung an heidnische Tempel; daher siegte fehr schnell die Centralform über die Basilikenform. Holzmangel n. Furcht vor Fenersbrünsten führte zum Massiban; die von der orientalisch=römischen Kirche geforderte strenge Sonde= rung der Geschlechter gum Emporenban. Go ent=



Fig. 281. Mus G. Bitale, Ravenna.

war der Gemeinderaum; geheimnisvoll dunkel, bon der Gemeinde abgeschlossen, das Allerheiligfte. So erichien die Einheit des Bangen nicht als unbefangene, naturgemäße, sondern als durch Kombination herbeigeführte. Die Ausführung zeigt höchste Sicherheit in den Gesetzen der Statif u. fo manchen großen Fortschritt in der Technik; der



Tig. 282, Mus Machen.

Rundbogen war überall der Vermittler zwischen Träger und Getragenem. Sehr oft blieben Ruppeln u. die Schilder der Kreuzgewölbe außen sichtbar (als Segment= giebel). Die Bürfelauf=

fähe über den Capitälen wurden höher als im alt= driftlichen Stil und nur felten durch Blieder, öfter durch Kreuze oder Reliefornamente geziert. In Sauptsimfen, Burtfimfen ze. famen felbft in frühe= rer Zeit, wo man sich noch sehr an römische Mufter anlehnte, Viertelstab, Rundstab, Zahnschnitt u. Konfolenreihen'mehr zur Geltung als Platte u. Karnies. Letterer ift immer mit ftebenden Blättern besett, die oft fed überhangen, so daß fie als

reicher **Bahnschnitt** wirfen. Schräge stehende

Blatten. mit Orna= menten besett, 280= genfriese auf Konfolen, Zacken= reihen 2e. find nene Offiede= rungen des



buz. Stils. Fig. 283. Mus G. Marco, Benedig.

Die Hauptbildung aller Simfe ze. war reich, die Bearbeitung der Details scharf u. akkurat. Sämut-

liches Blattwerk wurde der umgebenden Natur entnommen, aber fehr ftark ftilifirt. Den Glanzpunft mochte ber Stil schon furz nach Vollendung der Sophienfirche in Konstantinopel erreicht haben;



Fig. 284. Mus G. Marco, Benedig.

bald erstarrte er u. sank allmählich zum Schematismus herab. Wir geben hier zunächst in Fig. 278



u. 279 Grundriß u. Durchschnitt des Münfters zu

Nachen: dann Reihe Capitale und Füße: Fig. 280 bis 284; ferner in Fig. 285 einen Fries, in Fig. 286 einen Rämpfer; in Fig. 287 eine Ansicht.



Fig. 286. Aus G. Fosca. - Das hauptbestre= (Torcello bei Benedig.) ben des b. B.s., innerhalb der strengen Grenzen

des von Kirche u. Sof Festgestellten möglichst große, also etikettenmäßige Pracht zu entwickeln, äußerte

boch auch Marmor, felbst Stud. Erhalten find einige Werke, darunter bef. die Rathedra in Ravenna



Fig. 287. Theotosfirche in Bhaang.

fich in Malerei und Bildnerei durch Festhalten an Symmetrie in der Komposition, feierliche Würde

(f. Bischofsstuhl, Fig. 206), und viele Diptnchen, Raft= chen ze. - Die Maler wendeten fich bef. der Mofaitmalerei zu, welche bei An= wendung von Goldgrund große Prachtentfaltung u. scharfe, weit sichtbare Contouren gestattete. Die Bewänder erscheinen reich ber ziert u. forgfältig, fleinlich fteif gefältelt; bie Geftalten find übermäßig schlant, die Gesichter schmal und lang, die Augen sehr groß. Den Inhalt ber Darftellungen bilden besonders symbolische Darftellungen der trium= phirenden Kirche, Suldigung der Berricher vor Chriftus, apofalyptische Berherrli= dung ber Beiligen, Chriftus als Weltrichter, Madonna als himmelskönigin; turg, religiose, daneben auch welt=

liche Darftellungen, welche Entfaltung von Eti= fette u. Hofpracht gestatten. S. Fig. 288. - Wie

die Bauten MD= und faifen, rei= chen auch die Minia= turgemälde der Sand= Schriften bis zum Ende des 11. Jahrh. Daran schließen sich die Stickereien, von denen die bedeutendite die Raifer= dalmatifa in Rom ift, welche dem Unfang bes 11.



Fig. 288. Bhzantinische Mosaikmalerei in der Kapelle Ca. Ludentiana, Rom.

in der Bewegung, schematisch straffe Durchbildung der Symbolif, Berwendung fostbarer Stoffe. Die Stulptur verwendete bef. Bronze und Elfenbein,

Jahrhunderts angehört; f. d. Art. Fig. 1.

[-s.]

Albendmahl



C. Der Buchstab C, als Zahlzeichen gebraucht, bedeutet 100 (lat centum), CC = 200 ze.; 500 schieb man mit dem Zeichen Io, woraus später das Zeichen D wurde; 1000 = cIo, woraus M entstand. Ioo = 5000, ccIoo = 10000 zc.  $\overline{C} = 100000$ ;  $50 = \frac{1}{2}$  100 wurde durch die untere Hälfte des C bezeichnet, woraus später L entstand. — 2. Als Abkürzung kommt C vor z. B. für Consul, Corona, Candidatus, Conjux etc.

Cabano, f., frz., lat. cabana, f., cabannaria, cabanna, engl. cabin, 1. eigentlich hänschen, Banershänschen, Banergut; — 2. Cabane de chasseur, hütte für Vogeljäger; — 3. auch cabanon, m., lat. cabana, Zelle eines Hospitals od. Gefängnisses.

Cabanus, m., lat., frz. caban, m., weiter Regenmantel mit Rebelfappe, Reisemantel.

Cabas, cabat, m., frz., 1. eine Art Korbwagen;

2. Frauenstrohhut der niederen Stände.

Cabasset, m., frz., Birnenhelm, f. Helm.

Cabestan, m., frz., engl. capstan, 1. Drehspassel, Erdwinde; — 2. Folterwerkzeug.

Cabestrus, m., lat. = d. fr<sub>3</sub>. chevron 1. Cabia, f., lat., Art Tragfeffel.

Cabinet, m., frz., engl. cabinet, closet, lat. stallus, m., Cabinet od. Rabinet, 1. fleines, zwischen anderen Zimmern gelegenes Gemach, ohne Ausgang nach dem Borplat; f. anch d. frz. réduit u. d. engl. by-place. - 2. Aleines Bimmer für eine Sammlung von Runftsachen, daber auch diefe Sammlung felbst. Cabinetsstück, n., fra. pièce f. de cabinet, ein der Aufnahme in eine folche Sammlung würdiges Runftwerf; ferner Cabinet3= malerei, engl. cabinet-picture, Malerei in fleinem Maaßstab, bes. gebraucht für Glas-, Schnielz- u. Miniaturmalerei. — 3. Kleines, fünstlich gearbeitetes Schränkchen, meift mit Goldarbeiten, Email, Edelsteinen u. f. w. verziert, mit vielen Schubläden und Fächern und durch zwei Flügelthüren verschließbar. Sie wurden schon im spätern M.=A., bef. aber 1550—1650 vielfach in Deutschland (Nürnberg u. Augsburg), später auch in Italien, Frankreich u. den Niederlanden verfertigt. Ein größerer Runstschrank dieser Art ist der sogen.

pommersche in der Annstfammer zu Berlin, ums J. 1617 versertigt von Philipp Hainhoser. — Cabinet d'orgues — busset d'orgues; cabinetmaker, engl. Aunsschreiner, Sbenist.

Cabiro, cabrio, m., lat. (Bauf.) Sparren.

Cable, m., frz., engl. cable, das Schiffstan, daher cable-moulding, die Schiffstanverzierung, f. d.

câblé, adj., frz., engl. cabled (her.' u. Orn.), tanförmig gewunden, mit Seilen unwunden; s. auch d. Art. eroix u. Areuz; cabled column, seils förmig gewundene Sänle.

Cabling, s., engl., Ausstäbung ber Canäsirung; twisted c., frz. rudenture câblée, gewundene Ausstäbung, Berstäbung in Seilform.

caboché, adj., frz., engl. caboshed, cabossed (Her.), vom Kopf eines Thieres gesagt, ganz en face dargestellt; namentlich von einem Hirschfopf mit Geweih, ganz von vorn gesehen.

Cabochon, m., frz., geschliffener, nicht geschnittener, also oft unregelmäßig geformter Ebelstein; oft auf der Rückseite ausgehöhlt (évidé), um das Licht durchscheinen zu lassen.

cabré, adj., frz. (Her.) vom Pferd gesagt, sich bänmend.

Cabuca, cabuta, f., lat. = cambuta.

Cabule, m., frz., eine der Katapulte ähnliche Steinwurfmaschine des 12. Jahrh.; f. Mangonneau.

Cacea, cacia, f., lat., frz. cache, f., Kasten, Kiste. Cache-entrée, f., frz., Schlüsselblech, Schlüssels lochdeckel.

Cachet, m., frz., 1. Petschaft; — 2. Seeretsiegel, Privatsiegel.

Cachot, m., frz., engl. cadge, cage, 1. buntle Gefängnifzelle; — 2. Narrenhäuschen, f. b.

Cärilia, St., frz. Sainte Cécile, eine vornehme Römerin, die unter den Kaisern M. Anrelins u. Commodus im J. 176 (nach Anderen 232) den Märthrertod erlitt. Sie heirathete einen vornehmen Jüngling Valerianus, der nebst seinen Bruder Tiburtius durch sie zum Christenthum bekehrt wurde. Als Beide, vor den Stadtpräsesten Alsmachins geführt, den Göttern nicht opfern wollten, wurden sie dem Strafrichter übergeben, der aber,

durch fic bekehrt, mit ihnen als Märthrer fiel u. mit ihnen von der Caeilia in den Katakomben des Prätextatus begraben murde. Diese wollte man deshalb in siedendem Bad erstiden, und da dies erfolglos blieb, follte fie enthauptet werden. Rachdem aber der Scharfrichter drei Schwertstreiche gethan, ohne das Saupt abzuschlagen, ging er davon, worauf fie nach drei Tagen ftarb u. vom Bischof Urban in den Ratafomben des Calliftus beigesett wurde. Dort ift fie in einem Frestobild aus dem 7. Jahrh. dargestellt; ein goldener Nimbus umgiebt haupt u. hals, sie betet in altdriftlicher Weise mit ausgestreckt halberhobenen Armen, ihr Gewand ist die reiche, tief nieder= fallende Stola der Patrizierinnen; Tunifa u. Stola mit Edelsteinen befett. Im Jahr 817 foll Bapft Paschalis, als die Heilige ihm erschienen war, den ihre Gebeine enthaltenden Sartophag bort gefinden u. in die an der Stelle ihres Saufes errichtete alte Rirche (Caeilia in Trastevere) geschafft haben. Sier befindet fich ein altes Frestobild, das die Bestattung der Heiligen durch Urban u. ihre Erscheinung vor Papft Bafchalis darftellt. In den Mofaiken der Auppel (9. Jahrh.) erscheint fie mit ihrem Gemahl neben einem jegnenden Chriftus, u. unter dem Hochaltar ift diese Lieblingsheilige der adeligen römischen Frauen von Stefano Maberna (um 1600) gang in der Lage bargeftellt, wie fie im Sarg liegend gefunden wurde, mit vorgestrecktem Urm und vom Benkersschwert nur halb getrenntem, rudwärts gewandtem Saupt. Weder in jenen ältesten Darstellungen noch in einem fälschlich dem Cimabne zugeschriebenen, aus dem Anfang des 14. Jahrh. ftammenden Altar= bild in den Uffizien zu Florenz, worin fie eine Palme in der Rechten u. das Evangelium in der Linken hält, erscheint sie als Batronin der Musik. Erst im 15. Jahrh. folgte die Runft gern der Legende, welche fagt, daß fie ichon in ihrer Jugend hymnen komponirt, daß die Engel des himmels auf ihren Gesang gelauscht u. daß fie die Drgel erfunden habe, als das dem Dienft Gottes geeignetste musikalische Inftrument. Dann erscheint fic gewöhnlich reich gekleidet, mit juwelenbesettem, turbanähnlichem Ropfschmuck, oder mit Rosen befrangt, auch mit einer Palme in der Sand, eine Orgel neben ihr, oder die Orgel oder die Biola spielend, bisweilen ein Engel neben ihr, der eine Notenrolle oder die Palme trägt. Go das Bild Rafael's in der Pinakothek zu Bologna, auf welchem sie, umgeben von den heil. Paulus u. Johannes Evang., Angustimus n. Magdalena, eine kleine Orgel in den gesentten Sänden haltend, der eignen Mufik vergeffend, dem Gesang der Engel lauscht. Häufig zusammengestellt mit anderen weiblichen Heiligen, &. B. mit Lucia, Barbara, Agnes und

Agatha, oder ftatt der Letteren Ratharina; als Einzelfigur wol am schönften von Domenichino in verschiedenen Bildern. Unter den Darftellungen aus ihrem Leben find vielleicht die älteften die aus ihrer Rirche in Rom ftammenden, jest in Nachbildungen im Balaft Barberini vorhandenen, ein Chklus von 10 Scenen. Ahnlich die fleinen Bilder, welche die oben erwähnte dem Cintabue zugeschriebene Figur umgeben. Andere Chklen von Francesco Francia und Lorenzo Cofta (fehr beschädigt) in S. Cacilia zu Bologna, von Pinturicchio im Museum zu Berlin, und die fünftlerisch fehr bedeutenden Fresten von Domenichino in S. Luigi dei Francest in Rom, bestehend aus 5 größeren Rompositionen: wie fie ihre Aleider unter die Armen vertheilt; wie fie und Valerian von einem Engel mit Rosen gefront werden; wie fie vor bem Richter steht, der sie zum Opfer zwingen will; ihr Märthrertod; ihre Apotheose, worin sie von Engeln jum himmel getragen wird. Gie ift Patronin von Blois, Güstrow 2c. Tag 22. Nov. [-r.]

Cacosomium, n., lat., Siechenhaus, Hospital für Aussätige.

Cadafalus, cadafaudus, cadapallus etc., m., lat., 1. hölzernes Gerüft zu Schaustellung einer Leiche, s. Katasalt; — 2. Glodenstuhl; — 3. hölzernes Schugdach.

Caddis, s., engl., dider, gewebter Wollenstoff. Cadeletus, m., lat., Bettgestell, Bettlade.

Cadenas, m., frz., 1. Vorhängeschloß; — 2. ein oft, doch nicht immer schiffsförmiges Tafelbesteck der franz. Könige, von Heinrich III. an so gen., vorher nef; s. d.

Cadence, cadency, s., engl. = difference; mark of c., das Beizeichen (Her.).

Cadette, f., frz., schwache Steinplatte, Trottoirplatte.

Cadole, f., frz., lat. cadula, f., hebende Falle, Klinke.

Cadran, m., frz., Zifferblatt; c. solaire, Sonnennhr; cadrature, f., Zeigerwerk.

Cadre, m., frz., 1. Rahmen, Feldereinfaffung, Fensterrahmen 20.; — 2. Entwurf, Plan eines Annstwerkes.

Cadrellus, m., sat. = d. frz. carreau 5. Cadrus, m., sat., Ede, Winfes.

caduc, adj., frz., engl. caduke, lat. caducus, baufällig, daher Caducität, f., Baufälligfeit.

Caduceus, m., lat., Heroldsstab, auch Friedensstab, Merfursstab; daher caducee, m., frz., Stab als Amtszeichen des Wappenherolds.

Caelatura, f., lat., die Kunst, mit dem Grabstichel oder Meißel zu arbeiten; — 2. auch eaelatum, Kunstwerf in halb erhabener Arbeit, richtiger gemeißeltes Berk; — 3. falsch geschr. für coelatura, Eiborium über dem Altar; vergl. coelum 1.

Caelum, n., cat., 1. = coelum; — 2. auch caelium, n., caelio, f., Grabstichel, Meißel des Ciscleurs 2e,

caementare, v. tr., lat., bauen, erbauen; eaementarius, der Bruchsteinmanrer.

Caementum, n., lat., 1. auch saxum caementicium, roher Stein, Bruchstein; — 2. Cement.

Caenaculum, n., fat. = coenaculum.

Caerola, f., lat., fleine Buchse, Phris.

Caeruleum, n., sat. (Her.), Bsan, bes. Helbsau. Cagasuptus, m., sat., Schutdach, Schirmdach der Belagerer = catus, s. d.

Cage, f., frz., 1. der Käfig; — 2. Mantel; c. de maison, Umfassinaner; c. de cheminée, Heerdmantel; c. d'escalier, Treppenhaus; c. de fenêtre, Fenstergitter; — 3. fäsigartige Gitters bedeckung über einem Grabmal; — 4. c. de elocher, Glockenstube, Glockensaterne.

Cage, s., engl., s. d. srz. cage; eage-work, Gitterwerk, durchbrochene Arbeit.

Cagoule, f., frz. = cuculla.

Cahovetus, m., lat., 1. frz. cahuet, m., wosenc Kopsbededing; — 2. auch cahilla, f., s. casula u. amictus.

Caïfe, frz., Laiphas, f. Christus vor Pitatus. Cairellus, m., tat. = d. frz. carreau.

Cairn, s., engl., srz. cairn, m., die besonders in Schottland, Wales, Frland u. Bretagne sich finsbeuden Hausen gewöhnlich kegelsörmiger Steine, oben bedeckt von einem platten Stein; j. keltische Denkmäler.

Caironus, cayronus, m., lat., Quaderstein. Caisse, f., sta., lat. cacea, caissia, caixia, cacia, 1. Rosser, Rasten, Riste; — 2. vierediges Feld der Hängeplatte zwischen den Sparrenköpsen (im korinthischen Gebälk).

Caisson, m., caisse carrée, f., frz., engl. caisson, die Kasette (an Gebälfsositen, Bogen, Balkendeden 2e.).

Cajetanus, St. (Gaetau), gen. ber Seelensjäger, geb. 1480 zu Thieana ober Thienon (im Benetianischen), aus einem vornehmen venetianischen Geschlecht, stistete 1524 den Theatinerorden, starb 1547 zu Neapel. Darzustellen als regulirter Chorherr mit einem Lisienstengel in der Hand. Sein Tag 7. Aug.

Cajus, St. Unter den vielen Heiligen dieses Namens sind die bedeutenderen: 1. der Korinther, in dessen Haus die dortige Gemeinde Gottesdienst hielt (Röm. 16, 23; 1. Kor. 1, 14); Tag 4. Okt. — 2. Bischos von Mailand, Schüler des Barnabas, tauste die Heiligen Gervasius u. Protasius, starb unter Nero den Märthrertod; Tag 27. Sept. — 3. Kömischer Papst von 283—296, starb unter Diocletian (dessen Berwandter er war) durchs Schwert, daher ein Schwert sein Attribut; er ist

Patron von Malaga; Tag 22. April. — 4. C. Bestatinus, mit 27 seiner Gesährten ins Meer gesitürzt; Tag 4. März. — 5. Ein unter M. Aurelius mit seinem Gesährten Alexander ums J. 171 graussam gemarterter Heiger; Tag 10. März. — 6. C. aus Saragosia in Spanieu, mit seinem Gesährten Crementius im J. 303 hingerichtet; Tag Beider 16. April.

Calamus, m., lat., 1. Rohrstengel, Rohr, daher 2. auch calamellus, Relchröhrchen; — 3. Schaft eines Kandelabers; — 4. Pseil; — 5. auch calamella, f., Schalmei.

Calandra, f., sat., 1. Kanm in einer Kirche, Schiff, vielleicht auch Bauhütte ob. Brüderschaftsslofal; f. Art. Kasand; — 2. c. ober calantica, f., richtiger calantica, Kopsbedeckung der Franen.

Calanicus, St., mit dem h. Florianns unter dem Kaiser Heraelins von den Sarazenen in Eleutheropolis gransant ermordet. Tag 17. Dez.

Calathus, m., lat. (griech. κάλαΣος), Korb für Frauenarbeiten, daher auch Korb des korinthischen Capitäls.

Calatravaorden, m., geistlicher Ritterorden, benannt von der Stadt Calatrava in Reu-Casissien, um 1158 von Sancho III. von Castisien zur Berstheibigung des Landes gegen die Sarazenen gesgründet und späterhin selbst die Beransassung zu Bildung eines weiblichen Ordens. Tracht: weiß, anfänglich mit einem rothen achtspissigen Kreuz, später mit einem blauen Lissenkreuz. Gegen das Ende des 15. Jahrh. ausgehoben.

Calatur, f., f. caelatura, caelatum.

Calcar, n., lat., 1. Sporn; — 2. Halseisen, Folterwerkzeug.

Calceamentum, n., calciatura, f., lat., übershaupt Hußbekleidung, bes. Schuhwerk.

Calceus, m., lat., Sandale, Schuh, Halbstiefel; auch = caliga; calceus bassus, niedriger Schuh; c. fenestratus, Schuh aus vielen, ringsum von der Sohle aussteigenden, oben mittels durchgezogenen Riemens aus dem Spann zusammengesasten Laschen; c. laqueatus, Schuh mit Riemchen u. Schnüren geschmückt; c. peroneus, Art grober Stiesel oder Sandalen sür das niedere Bolk.

Calcia, f., lat., 1. auch calciare, n., Strumpf;
— 2. auch calcina, Kalf.

Calcio, f., lat., altird. calçon, m., leinene Unterhoie.

Caldaria, f., caldarium, n., caldero, m., lat., engl. caldron, fupierner Ressel.

Cale, f., srz. (Bauw.) 1. Ausgleichungskeil, Zwider, daher caler une pierre, mettre pierre sur cale, unterzwiden; — 2. (Tischt.) engl. caul, die Zulage; — 3. platte, slache Müße.

Calch, j. Mojes.

Calefactorium, n., lat., Wärmzimmer eines Klosters; s. auch pomun.

Calendarium, n., sat., frz. calendaire, calendrier, m., der Kalender, Almanach; f. Rituals

bücher, Kalendarium.

Calepodins, St., Priester, den Naiser Alexansber Severus wegen einer Feuersbrunst, die den Christen zur Last gelegt wurde, im J. 222 entshaupten, nach Anderen durch die Stadt schleisen ließ. Sein Leichnam wurde in den Tiber versenkt, aber auf Beranlassung des Papstes Casixtus I. aus dem Wasser gezogen und beerdigt. Dargestellt im altchrists. Priestersteid auf einem Mosais des 12. Jahrh. in S. Maria in Trastevere in Rom. Tag 10. Mai.

Caleptra, f., lat., Filzhut.

Calestinus, St., f. Coleftinus.

Caliber, n., frz. calibre, m., engl. caliber, Lehre, Schabsone, Mustermaaß, z. B. 1. Münsbungsweite des Geschätzes; — 2. Durchmesser der Säusen; — 3. Form (der Formsteine).

Caliburn, s., engl., das Schwert König Arthur's, welches Richard I. dem König Tankred verlieh.

Calice, m., frz. u. engl., f. calix.

Calicellus, caliculus, m., sat., Dim. von calix. Caliclare, caliclarium, n., sat., Schenktisch. Caliendrum, n., sat., Kopfbebeckung, wos Käppschen, bisweisen gebraucht für almutium; s. ca-

landra 2.

Caligae, f. pl., sat., Beinbekleidung, nrsprüngsich die Leinenhosen der römischen Soldaten, dann Wadenstrümpfe der Mönche, noch später insbes. Aniestrümpfe als Drnatstück der höheren Geistlichskeit; c. semelatae, mit Sohlen verschene Strümpfe. Diminut. caligulae; s. d. Art. Beinkleid.

Calimerins, St., Bischof von Mailand, unter Antoninus gemartert u. in einem Brunnen ertränkt. Als Bischof mit einem Brunnen neben ihm. Tag

31. Juli.

Caliver, s., engl., Art von Muskete od. Saken-

buchse zur Zeit ber Königin Glisabeth.

Calix, m., sat., frz. calice, m., engl. calice, griech. κάλυξ, Kelch. Folgende Arten sind zu untersscheiden: c. ansatus, appensorius, Henkestelch; c. baptismi, baptismalis, Kelch, der den Nengetausten geweiht wurde; c. ferialis, quotidianus, Meßtelch; c. ministerialis, frz. calice ministériel, Laienkelch, auch Speisekelch gen.; c. offertorius, offertarius, Kelch zum Einlegen von Opfergeld; c. penditilis, zum Aushängen eingerichtetes Speisegefäß; c. pontificalis, Pontifialkelch; c. sanctus, Consecrationskelch, Kelch mit dem zu Blut Christi verwandelten Wein, aus welchem etwas in den Wein des c. ministerialis gegossen wird.

Calirius, St. oder Cassifins, 1. Papst, als solder Casigtus I., von 221—227. Ginst Freisgelassener des kaiserlichen Hauses unter dem Raiser Commodus in Antium, wurde er vom Bischof Zephyrinus mit der Leitung der Katakomben

beauftragt u. gründete dort die erst vor einigen Jahren wieder entdeckte Papstgrust. Später unter Alexander Severus in einem Ausstand gemartert, gegeißelt u. mit einem schweren Stein am Hals aus den Fenstern seines Gefängnisses in einen Brunnen geworsen; daher ein Brunnen sein Atribut, vergl. Calimerius. Patron von Sevilla. Tag 14. Oft. — 2. Märthrer, der mit Charisius und sieden Anderen im 3. Jahrh. bei Korinth ins Meer versenst wurde. Ihr Tag 16. April. — 3. Bischof von Todi (Umbrien), von arianischen Gothen ums J. 328 ermordet. Tag 14. Aug.

calkiren, calquiren, trans. 3., frz. calquer, engl. to calk, eine Art bes Durchzeichnens (Bausens), indem man die Rückseite der Zeichnung mit schwarzem oder rothem Pulver bestreicht und auf der Borderseite die Contouren mit einem spigen Griffel nachzieht, wodurch sie sich auf dem untergelegten Papier abdrucken. Solche Durchzeichnung heißt frz. calque, f., engl. calking.

Calliculae, f. pl., sat., wol ursprünglich caliculi, runde Metallbuckel, die zum Schmuck auf die Kleider genäht wurden; sie waren aus dem Alterthum überkommen, Anfangs von Metall, später, im M.-A., auch aus einem anderen, purpurfarbenen Stoff. Vgl. d. frz. branlants, sat. erusta 2.

Callier, m., frz., niedriger irdener Trinkfrug. Calliopins, St., aus Pamphylien, wollte der Diana nicht opfern, floh beshalb nach Sizilien, wurde hier mit Bleikugeln geschlagen u. sollte, auf ein Rad gebunden, über einem Feuer gebraten wers den, aber ein Engel löschte das Feuer, u. das Rad blieb unbeweglich. Als man dann zur Kreuzigung schritt, geschah diese im J. 304 auf Bitten seiner Mutter mit dem Kopf nach unten. Tag 7. April.

Callistratus, St., aus Karthago, Heisiger der griechischen Kirche, unter Diocletian im J. 304 in einem Sack ins Meer geworfen, aber von zwei Delphinen gerettet. Dadurch wurden 49 Soldaten bekehrt, die deshalb mit dem Callistratus gezgeißelt, in einen Kerfer geworfen u. in den Tider gestürzt wurden. Als sie aber wieder ans Userschwammen, wurden sie im Gefängniß in Stücke gehanen. Deshalb wird C. dargestellt von zwei Delphinen getragen. Tag 26. Sept.

Calliftus, St., f. Caligtus.

Calminins, St., frz. St. Calmin, Herzog von Aquitanien, stiftete mehrere Klöster in der Auvergne, Tag 19. Ang.

Calo, calopes, m., calopodium, n., lat., Schuh mit hölzerner Sohle, daher auch Holzschuh; f. auch Trippen n. d. frz. galoche.

Calocerus, St., 1. aus Griechenland, in Ravenna durch den heil. Apollinaris zum Christenthum bekehrt, später bessen Nachfolger als Bischof von Ravenna, wo er viele Wunder that u. unter dem Raifer Sadrian im Alter von 100 Jahren ftarb. Tag 11. Febr. — 2. C. von Breseia, im J. 119 mit Facteln gebraunt, mit siedendem Bech begoffen und dann enthauptet. Tag 18. April. - 3. C., mit seinem Bruder Parthenius am Sof des Raisers Deeins. Beil sie als Bormünder Anatolia's, der Tochter des als Chrift gestorbenen Consuls Amilianus (249), zusolge testamentarischer Berfügung das Bermögen deffelben zum Beften der Chriften verwandten, wurden sie angeklagt, grausam gemartert, u. im J. 250 von dem heidnischen Richter mit eigener Sand erschlagen. Anatolia begrub ihre Leiber im Cometerium des Callistus, wo die Seene, wie beibe vor Bericht erscheinen, in einem Frestobild (3. Jahrh.) dargestellt ist. Tag Beiber 19. Mai. — 4. S. auch b. frz. caloyer.

Calotte, f., frz., 1. engl. calotte, callot, sat. calota, f., platte Müße, Scheitelkäppchen, Haube; c. à oreille, kleine Nebelkappe; — 2. engl. calotte, flache Auppel oder obere Partie einer höheren Auppel; — 3. c. d'acier, f. Helm; c. d'épéc, sphärisch ausgetriebenes Stichblatt.

Caloyer, m., caloyère, f., frz., gricchischer Mönch, gricchische Nonne vom Orden des h. Bassilius; vom gricch. καλόγηρος, sat. calogerus, calocerus, von schönem, glückschem Alter.

Calpae, calpes, f. pl., sat., Armbänder. Calpanna, f., sat., fleines Haus, Hütte.

Calque, m., calquer, v. tr., frz., j. eastiren. Caltrops, pl., engl., frz. chausse-trappe (chevaltrappe), 1. Fnhangess, j. d.; — 2. engl. = rowels.

Caluppanns, St., Priester u. Einsiedler bei Mesat (Auvergne), geb. 527, † 576; vertrieb Schlangen u. Ungeheuer durch das Zeichen des Kreuzes. Tag 3. März.

Calvaricubera, m., frz. calvaire, m., engl. calvary, lat. mons m. calvariae, plastische Rach= bildung Golgatha's, als ein Hügel mit dem zwischen ben beiden Schächern gefreuzigten Beiland, oft auch mit Maria und Johannes unter dem Kreuz Christi stehend; im späteren M.= A. häufig in ber Nähe von Städten, und zwar derart angelegt, daß ein Gebäude, etwa das Saus des Stifters, als haus des Vilatus angenommen u. nach dem C. diefelbe Entfernung bemeffen ward, mit Stationen (f. d.) verbunden; Congrégation de N. D. du Calvaire, Rlosterfrauen U. L. Fr. von Calvaria, ein 1617 gestifteter Nonnenorden (Benebittinerregel). Tracht: Rod und Burtel braun, Stapulier und Mantel schwarz. Cross-calvary, engl., f. cross. S. auch toiling.

Calvarium, n., calvaria, f., sat., 1. Schäbelstätte: — 2. = carnarium.

Calybita, f. Johannes Calpbita.

Calyon, s., engl., der im öftlichen England und in Suffer häufige Kiefelstein.

Calyptra, f., fat., frz. ealyptre, f. (griech. καλύπτρα), Kopfschleier, Kopftuch, insbes. die unter dem Helm getragene, sowie die zur venetianischen Dogenkrone gehörige Kopschappe.

Calza, f., lat., f. v. w. caliga, bes. kalbstederne

Reithofen.

243

Calzarettus, m., lat. = calceus.

Camaïeu, camayen, m., frz., engl. camco, lat. camaens, cameus, camahutus, camahelus, m., camehuja, f., eig. Sarboung; daher 1. der unter Besuthung der verschiedenen Farben der Schichten dieses Steins oder ähnlicher Steine, Muscheln ze. in erhabener (als genma exsculpta) od vertiester (gemma insculpta) Arbeit erzeugte Bildstein, auch Camee, Genune, mittelalterlichsdeutschaft gamane, kaman, chammachin, frz. camée, m., lat. auch camasil, gemma huja, gemma onychia genaunt. — 2. Aus einer Farbe hergestellte, also nur durch Abbönung und Schattirung resiesartig wirkende Malerei; vergl. d. Art. eirage n. grisaille. — 3. Fässchlich auch = Aupserstich in Tuschmanier.

Camail, m., frz. u. engl., 1. lat. camale, camellum, n., camallus, m., f. v. w. Humerale, Schultermantel, Kappe mit furzem Schulterfragen; vergl. amietus; — 2. Helmbrünne, Kettenhemdsfragen; — 3. (Her.) Helmbede.

Camaldulenser, m., frz. camaldule, eugl. camaldules, sat. camaldules, Mönch des um 1018 durch St. Romnald (s. d.) von Ravenna im Thal Camasboli dei Arezzo gestisteten Ordens. Beiße Kleidung. Der um 1080 gestistete Orden der Camasdulenserinnen trug weißen Rock und Seapusier, weißen wollenen Gürtel über dem Seapusier und schwarzen Weihel.

Camara, f., lat., 1. = camera, daher camaradum = cameratum; - 2. Scheibe (eines Degens), Futteral.

Camarine, s., engl., stz. camarille, f., eine Kapelle hinter dem Hochaltar, mit einem darin besindlichen Resiquiarium; camarille, stz. auch Privataudienzimmer der sranz. Könige.

Camasele, n., lat., der Resselhaken, frz. crémaillère.

Camasus, camasinus, m., lat., das Hemb. S. melote u. camisia.

Camber, camber-beam, s., engl., bogens förmig oder stumpswinkelig zugeschnittener Kehlsbalken; camber-window, im Stichbogen heraussgebauter Erker.

Cambia, camba, camberota, f., lat., Beinschiene; j. jambière.

Cambra, f., lat. = camera.

Cambric, s., engl., feiner leinener Stoff, einsgeführt aus Cambran zur Beit ber Rönigin Clijabeth.

Cambuca, cambota, cabuta, cambuta, f., lat., Arummstab, Bischofsstab.

Cambulum, n., sat., 1. für canipulus, kurzer Degen; — 2. Strumpf.

Camée, m., fr<sub>3</sub>., 1. f. b. Art. camaïeu 2; — c. gris = grisaille.

Camelaucum, n., calamaucus, m., sat., Hut aus Rameeshaaren. Bgs. cap de maille.

Camera, camara, f., lat. (griech, καμάρα), 1. gefrümmte Decke, daher Gewölbe; — 2. Täjelswerk, bes. aus gefrümmten Hölzern, engl. camber, (Gregor. Turon. hist. lib. 2); — 3. Gemach, Zimmer, auch Schahfammer, überwölbte Wasserleitung 2e.; c. clericorum, Sakristei; c. collocutionis, Sprechzimmer im Kloster; c. lecti, Schlasgemach; c. pacis, Rathhauß; c. parae, Prachtzimmer, Staatszimmer; c. paramentorum, Gerfammer; c. privata = latrina.

camerare, v. tr., sat., bedielen, taseln.

Cameratio, f., lat., engl. cameration, Bölsbung, Gewölbe.

cameratus, camaratus, adj., sat., engl. camerated, überwölbt. Cameratum (scil. opus) Gewölbe.

Camerino. Patron ift Ansovius.

Camerula, f., sat., Dimin. von camera.

Cameus, m., lat., s. d. Art. camaïeu.

Caminale, n., sat., Feuerbock, s. Kamingeräth. Caminata, f., caminatum, n., sat., 1. astsirz. caminade, f., heizbares Zimmer, Kemnate; — 2. gemeinsames Zimmer der Mönche; daher auch Wohnung eines Domherrn.

Caminus, m., sat. (griech. κάμινος), Kamin

(f. d.), Schornstein.

Camisa, camisia, f., camisus, m., camisale, n., camix, f., u. andere Nebensormen; frz. chemise, alfirz. cheinse, cheinsil, 1. engl. camisado, camise, leinenes Unterfleid, Hemd; c. ferrea, Panzersemb; — 2. Alba; — 3. Buchbeutel; — 4. auch camizia, Pserdedece.

camisialis vestis, f., lat., Talar, Sutane

der Geistlichen.

Camisole, f., frz., das Kamifol, kurzes Hemd,

Unterjacte des 15. Jahrh.

Camlet, s., engl., srz. camelot, m., sat. camoca, f., camocatus, m., Stoff von Kameels oder Ziegenhaaren; im 16. Jahrh. engl. camlet, Stoff aus Wolle und Seide.

Campagus, m., lat., Art Halbstiefel der Bapfte,

Kardinäle u. Könige.

Campana, f., lat., 1. Glock (weil solche zuerst in Campanien oder aus eampanischem Erz (campanum) gesertigt sein sollen; s. Glocke; c. bannalis, Bannglocke, Glocke des städtischen Glockenthurms, 1179 zuerst erwähnt; c. bajula, manualis, Handsglocke, Meßschelle; — 2. Capitälsrumps; — 3. Katasalf; — 4. campanae, campanulae, die Tropsen am dorischen Gebälf; — 5. Kauchmantel.

Campanarium, campanal, campanile, campanillum, n., turris campanaria, f., Iat., Glodenthurm.

Campane, f., frz. 1. = d. sat. campana 1, 2, 4; - 2. Troddel, Dugste.

campaned, adj., engl. (Ber.), beglocket.

Campanetta, campanula, f., campanettum, n., lat., Glöckhen; Diminuf. von campana.

Campania, f., lat., bas Jelb, ber Jond einer Stiderei, eines gemusterten Stoffes.

Campanile, m., f. campanarium.

campanulé, adj., frå., glockenförmig; f. d. Art. Capitäl.

Campceiling, s., engl., Tafelwert ichrager Banbe, 3. B. in Dachstuben.

Camposanto, m., ital., lat. campus sanctus, Friedhos, meist in quadratischer od. obsonger Form, ähnlich einem Krenzgang, von Arkaden umgeben, in denen sich die gekausten Familiengräber besinden. Der von den Arkaden umschlossene Ranm enthält die Gräber minder Begüterter, ost nur durch numerirte Steine bezeichnet. Mit bes. Auszeichnung aber heißen so die in einzelnen Städten Italiens angesegten besonderen Friedhöse für hervorragende Todte. Der berühmteste dieser Art ist der neben dem Dom zu Pisa, von 1278—1283 nach den Plänen Giovanni Pisano's in seinster Gothit erbaut.

Campus, m., lat., das Feld, daher 1. (Her.) Feld, bes. aber der Schildsuß; — 2. c. sanctus, s. Camposanto; c. martis od. martius, Exergierplat.

camus, adj., frz., stumps abgerundet; s. soulier. camyrus, adj., sat., gekrümmt, c. baculus, Bischosskab.

Cana, f. Hochzeit zu Cana.

Canada, f., Kanne, canadella, Kännchen, s. ampulla.

Canal, m., frå., sat. canalis, m., die Rinne, Riese, der Kanas; c. de larmier, Rinne hinter der Basserbängeplatte; c. de volute, s. Schnecke; c. de plate-bande, Pseise in einer Psatte; c. de cannelure, sat. canaliculus, s. Canäsirung.

canalatus, adj., lat., eanälirt.

Canalirung, f., oft ungenau Canellirung u. Cannelirung geschrieben, Ausflutung, f., frz. cannelures, f. pl., engl. fluting, lat. striatura, f. (Baut.). Die Besetzung bes Säulenschaftes mit Schaftrinnen, Canalen, frz. canal, creux, strie de cannelure, engl. flute, channel, lat. strix canalis. - Bei den dorijden Säulen waren fie befanntlich flach und stießen dicht aneinander. Diese Form fommt im Mittelalter fehr felten vor. Die ionischen u. forinthischen Schaftrinnen waren fast od. gang halbfreisförmig u. durch Stege, frz. listel, côte, filet, engl. fillet, lat. stria, femur, getrennt. Im M.-A. u. in der Renaissance wurden fie oft gang oder doch im untern Theil mit Verstäbung, frz. rudenture, embâtonnage, engl. cabling (vgl. dief. Art.) oder gar mit Laubwerk versehen (cannelures ornées), auch in Windungen (c. torses) od. gar in Bidgad (c. rompues) um die Saulen ge= Bef. reich ist der romanische Stil an mannichfacher Gestaltung des Profils der Schaftrinnen. Bgl. auch b. Art. strigile.

cananäisches Weib, n., frz. la Chananecume. Die Darstellung bes Bunders (Matth. 15, 22—28 u. Mark. 7, 25—30) sollte tertgemäß nur das den Herrn mit ausgestreckten Häuden knieend um Heistung der Tochter stehende Weib zeigen. Ans einigen älteren Bildern aber erscheint hinter dem Weib auf einem Bett ein Mädchen, aus dessen Mund ein kleiner schwarzer Teusel hervorgeht. Überhaupt selten dargestellt (die dafür gehaltene Seene auf der Bernwardssänse — Nr. 25 der Reihe — stellt die Schwestern des Lazarus vor Christus dar).

Canapa, canava, f., sat., f. canevas u. canipa. Canapeum, n., sat., engs. canopy, 1. Bettshimmel, himmelbett; — 2. f. conopcum.

Canardière, f., frz., 1. fleines Wachhäuschen mit schmaler Schießscharte, oder Schießscharte mit innerer geräumiger Wandnische; — 2. Vogelstlinte.

Canberia, f., fat. = cambia.

Cancelle, f., frz. cancel, chanceau, m., engf. chancel, sat. cancellus, m., ruga, Gitterstab; Cancellen, f.pl., frz. cancells, m. pl., clôture, f., engf. chancels, lattices, pl., parclose, perclose, screen, s., sat. cancelli, m. pl., c. altaris (vgl. rugae), in ben altchriftichen Basisisen die Schraufen, welche ben Raum des Publiftuns von der Tribüne oder von dem Chor trenuten, die Chorschraufen, s. d. Die Cancellen des Oberchors waren niedrig n. dienten zugleich als Speisegitter beim h. Abendmahl. Auch der Tansstein soll mit Cancellen umgeben sein. Aus, "Cancelle" entstand später das Wort Kanzel.

cancellirt, adj. (Her.), eine Figur, zur Hälfte mit einem Gitter überzogen, zeigt an, daß dieser Figur ein Theil ihrer Bedeutung genommen ist; z. B. wurde der Abler der Reichsstädte eaneellirt, wenn diese aushörten, Reichsstädte zu sein.

Cancellus, m., sat., 1. Gitterstab, s. Cancelle; — 2. Schießscharte zwischen den Zinnen; — 3. der durch die Caucellen abgesonderte Raum, der Chor, das Presbyterium; cancelli sepulcrorum, die Gitter um die Grabdenkmase.

Cancer, m., sat., 1. (Bauw.) gewölbte Substruktion, die der Krebsscheere ähneste, deren Form aber nicht seitgestellt ist; — 2. Belagerungssmaschine, Mauerbrecher mit Schutzbach.

cancrine inscription, s., engl., Inscrift, die vor- u. rückwärts gelesen werden kann; s. d. Art. Anagramm.

Candela, f., lat., 1. Öllampe; — 2. Kerze; — 3. = candelaria, das Fest der Lichtmeß.

Candélabre, m., frz., 1. engl. candlestick, lat. candelabrum, n., candelabra, f., Kandelaber, Untersat für Leuchter od. Laternen. Im M.-A. haben die Schäfte der C.s meist die Form glatter runder Säulen mit Knotenbändern ze., auch wol die Form von Engeln, die den Leuchter tragen, aber nie die Form von Thürmen. Die Füße sind

entweder einsach architektonisch gegliedert, od. mit symbolischen Thiergestalten besetzt, nuter denen anher Schlaugen, Eidechsen 2c. auch die Evansgelistenthiere vorkommen; s. Lenchter. — 2. Eine leuchtersörmige Docke. — 3. Flammenkord oder Fenervase an Nenaissancegiebeln.

Candelaria, candeleris, f., fat., 1. Leuchter, f. 5.; — 2. f. candela.

Candida, f., sat. (sc. vestis), weißes Gewand, Alba.

Candida, St., 1. Gemahfin des St. Artemins (f. d.), nebst ihrer Tochter Paulina in einen untersirdischen Kerker gesperrt u. dort gesteinigt. Tag 6. Juni. — 2. Nömische Märthrerin, deren Gesbeine Papst Paschalis I. in der Kirche S. Prassede beisehen sieß. Dargestellt mit St. Gesasia betend in der Wüste. Tag 29. Aug. — 3. C. aus Neapel, war die erste, die dort vom Apostel Petrus bekehrt und getaust wurde. Tag 4. Sept. — 4. Jungsrau in Karthago, die, unter dem Kaiser Maximianus gegeißelt, den Märthrertod starb. Tag 20. Sept.

candidifer elerus, m., sat., die mit der Alba bekleideten Geistlichen.

Candidus, St. Unter den Heifigen dieses Namens sind die wichtigsten: 1. mit St. Cyrion einer der 40 Krieger in Kappadosien, die unter Kaiser Lieinius gesangen genommen, mit Steinen u. Geißeln gemartert, in eiskaltes Wasser geworsen u. zuletzt gekreuzigt wurden; ihr Tag 9. März; — 2. Krieger der thebaischen Legion; s. Mauritius.

Candle-beam, s., engl., der häufig ein Aruzifix (f. Triumphfreuz), stets aber Aerzen tragende Duerbalten unter d. Triumphbogen der Kirche; s. trabes.

Canette, f., frz., engl. cannet (Her.), Ente ohne Schnabel und Füße, als Bappenbild.

Cancuas, m., frz. canevas, m., engl. canvass, sat. canevacium, n., canava, canapatium, tela canabina (canapina) etc. 1. Stramiu, weitmaschiges hansenes zc. Gewebe, auf weschem Stickereien außegeführt werden; — 2. auch — ébauche, Strichnehzum Kopiren, zu Landsarten ze.; — 3. (Bauw.) Gernstschof (Net von Gerüstrippen).

Canfalo, m., tat. = b. frz. gonfanon, gonfalon, Canio, St., Bischof in Afrika, während man ihn marterte, von Engeln nach Atella in Camspanien versetzt. Tag 25. Mai.

Canions, s. pl., engl., Buffe od. Bulfte, gegen das Ende des 16. Jahrh. unten an den Bein- kleidern um die Knice herum getragen.

Canipa, f., canepa, canava, canana etc., lat., Borrathskammer, Schatkammer, Speisekeller.

Caniple, s., engl., frz. canif, m., lat. canipulus, canivetus, knivus, m., ein fleiner Dolch, Kneif (norwegisch Dolffnies).

Canis, m., sat., 1. Feuerhund, Feuerbod; — 2. canis domini, s. Dominifaner.

Canister, s., engl., sat. canistrum, n., Korb zu Bertheilung des heis. Brotes bei der Agape, später auch für Hostienschachtel gebraucht.

Caniveau, m., frz., der Rinnstein, Gossenstein. Canlata, f., lat., frz. chanlatte, f., s. Saumlade.

Canna, f., sat., das Kohr, der Hausstengel, daher 1. das Ellenmaaß; — 2. auch cannamella, calamella, Kelchröhrchen; — 3. Schaft des Bischofsstades; — 4. srz. canne, f., großes Gesäß, Kanne; Diminut. caneta, cannetta, cannatella, f., sat., das Kännchen, die Meßpolle.

canneler, v. tr., frz., ausfehlen, eanäliren; eannelé, frz., lat. cannalatus, adj., canälirt, auch (Her.) ausgebogt.

Canola, f., sat., 1. rohrförmiger Resiquiens behälter; — 2. heberförmiges Relchröhrchen.

Canon, m., frz., engl. cannon, 1. Kanone; — 2. Lauf einer Hanbseuerwaffe; — 3. Rohr eines Schlüffels, Schlüffelrohr; — 4. = brassard; — 5. c. de gouttière, Wasserpeier; — 6. c. de la messe, lat. canon missae, Meheanon.

Canon, s., engl., 1. Meßeanon; — 2. Canonieus. Canon, m., sat., 1. der Canon, die (niedergesschriebene) Regel, z. B. Meßeanon, Ordensregel 2c.; — 2. canones evangeliorum, apostolorum, consiliorum etc., die evangelischen 2e. Canones; — 3. die Kanone; s. canon, srz., 1 u. 2.

Canoness, s., engl., lat. canonica, canonissa, frz. chanoinesse, die Canonissin, Stiftsfrau.

Canonica, f., sat., 1. das Collegium der Canonici; — 2. auch canonicum, n., sat., die klosterähnliche Wohnung der Stiftsherrn, das Stist, od. auch die Einzelwohnung des Chorherren, die curia.

Canoniteus, m., fra. chanoine, m., engl. canon, lat. canonicus, der Anönch, Chorherr; man unter= scheidet: c. domicillaris, junger C.; c. curatus, der zugleich Pfarrer ist; c. capitularis, Domherr; c. forensis, ber nicht am Ort des Stifts wohnt; c. mansionarius, der dort wohnt; c. minor, vicarius, stellvertretender C., der ein amictus ex calebro trägt, c. expectans, neu ereirter, noch ohne Pfründe; c. honorarius, laicus, ber nicht bem Stift augehört, Monch ober Laie sein fann, wie die protestantischen Domherren, und endlich der eigentliche c., auch canonicus regularis (saecularis) gen., regulirter Chorherr. Im engsten Sinn berfteht man darunter die Augustiner-Chorherren. Gie trugen je nach Sprengeln wechselnd ein schwarzes, weißes, violettes oder braunes Unterfleid, darüber das Chorhemd nebst schwarzer Kappa u. daran befestigtem 211= mutium, Calotte u. Barett. Bergl. crocia 2.

Canonnière, f., frz., Schießschartesür Kanonen; c. en voûte, solche mit trichtersörmigem, tiesem Laibungsbogen.

Canontafel, f., Sefretentafel, lat. tabella secretorum, chartula cum secretis. Diese, erst 1576 erwähnte, tannene Tasel mit dem daraus geklebten beutlich geschriebenen Meßeanon sei eingerahmt, übersirnist oder besser verglast. Sie wird auf dem Altar während der Messe dem Priester gegensüber, am Fuße des Kreuzes, etwas erhöht, aber die Tabernakelthüre freilassend, ausgestellt, nach der Messe aber unter der Staubdecke verborgen. Später kamen noch andere C.n mit dem Johannissevansgesium u. den Gebeten zur Händewaschung hinzu, die man seitwärts aus der Leuchterstassel, aber zwischen die Leuchter, ausstellt. Spiegelstücke u. Reliquien dürsen in dem Rahmen der C. nicht angebracht werden. [—s.]

Canopy, s., engl., sat. canopeum, canopium, conopeum, s. d.; 1. Betthimmel; — 2. der Balsdachin mit Seitenworhängen, s. Baldachin 2a u. Altarbaldachin; c. on corbels, das Obergehäuse; stat c., ansiegendes Obergehäuse; c. on columns, Frohnwasm, Tabernakel; daher canopied, adj., von einem Baldachin bekrönt.

Cant, s., engl., Kante; bevelled c., bevel-c., Schniege, Fase; to cant, to cant-off, v. tr., engl., absassantet; cant moulding, abgewässertes Gesims, Wasserschlag.

Cantabrum, n., bei den Römern s. w. Fahne, daher im M.=A. auch Kirchensahne.

Cantalabre, m., frz., Gesellenausbrud für chambranle.

Cantaliver, cantilever, s., engl., Confole unter einem Dachgesims, Modillon.

Cantarium, n., sat., 1. itas. canteria, engs. chantry, Cautorei, Sängerbühne, Singepust; — 2. Untersager, zum Aussegen einer Zusage, zum Lagern von Fässern ze.; — 3. — cantharus 1.

Cantatorium, n., lat., 1. das Graduale (s. Kitualbücher); — 2. = cantarium 1.

Canter, m., frz., lat. canterata, f., Gefäß mit weitem Bauch und enger Mündung.

Canterium, n., cantherins, m., 1. (Bauw.) Sparren, auch die liegende Stuhlsäule; — 2. Kragsftein, Sparrenkopf; — 3. (Her.) Sparren.

Cantharus, m., sat. u. engs., stz. canthare, m., griech. κάνδαρος, 1. auch sat. cantharum, n., eigentsich ein zweihenkeliger Krug zum Tragen, aus Thon, Erz od. Silber; — 2. Reinigungsbrunnen im Atrium der Basilika, s. Brunnen; — 3. auch cantharum cerostratum, eine an die Stelle des Kansbelabers tretende Schale unter dem Rohr (Dille) od. dem Stachel sür das Wachslicht; s. Leuchter; — 4. auch ein weiblicher Schmuck.

Cantianns, Cantins und Cantianilla, St., Geschwifter aus der Familie der Anieier in Rom, vertheilten, zum Christenthum bekehrt, ihr Versmögen unter die Armen, flüchteten unter Diocletian nach Aquileja, wo sie die gesangenen Christen im Glauben stärkten. Als sie sich weigerten, den Göttern zu opfern, wurden sie im J. 304 enthauptet.

Sie sind Patrone der Hildesheim'schen Mutterfirche, dargestellt auf einem Reliquiengefäß im dortigen Domschatz mit dem Schwert als Attribut. Ihr Tag 30. od. 31. Mai.

Cantidins, Cantidianns und Soboles, St., ägyptische Christen, auf Befehl des Kaisers Julian

gemartert. Ihr Tag 5. Hug.

Cantilabrum, n., sat., Bahre, Todtenbahre. canting arms, pl., engs. (Her.), redendes Wappen, Ramenwappen.

Canto, cantonus, m., lat., der Edstein; can-

tonus auch Ecke, Winkel.

Canton, m., frz. u. engl., 1. (Her.) kleines Duarstier; franc c., Freiviertel, Bierung; — 2. frz. canton auch = ailette.

Cantonnière, f., frz., 1. Bettvorhang; — 2. Edsbeschlag an Kisten, Truben u. dgl.; — 3. Dachkehle.

cantonnirt, adj., frz, cantonné, engl. cantoned, 1. heißt eine Manerecke, ein eckiger Pfeiler 2e., wenn er an der Ecke mit in Falz gesetzten oder vorstehenden Halbsäulen (Dieusten) besetzt ist (Fig. 289); von eantonnirten Rundpfeilern zu reden ist widersimnig; maison cantonnée, Haus mit Eckerker oder dgl. — 2. (Her.) bewinkelt, engl. cantoned, auch von einem Balken gesagt, dem sich im rechten Obereck ein Quartier anschließt, sowie von einem Kreuz, wenn in den 4 Winkeln um dasselbe herum Figuren stehen.







Fig. 289. Cantonnirte Pfeiler.

Cantorei, f., f. cantarium.

Cantorcikapelle, f. = Meßkapelle; s. Kapelle. Cantrifusor, m., lat., Kannengießer, Bregensmaker.

Cantus, m., lat., 1. Ede, Kante; — 2. auch = camale, camallus; f. camail.

Canula, f., lat., Reldröhrchen.

Caunt, St., König von Dänemark, verbreitete das Christenthum an der Ostsee, im J. 1096 der Sage nach bei einem Aufruhr in der Kirche des h. Albanus zu Odensee am Altar von einem Pseil an der Stirn getrossen, dann durch Messer und Wursspieß eines Verräthers getödtet. Abzusbilden mit der Krone auf dem Haupt, Lanze und Pseil als Attribute. Tag 7. Jan., nach A. 10. Juli.

Canvass, s., engl., grobes Gewebe, bes. Maler=

leinwand und Canevas od. Stramin.

Canzellatum, n., lat., durch die Chorschranken

abgeschloffener Raum.

Cap, s., engl., 1. Rappe, Müße, daher auch Kardinalshut; — 2. Kämpfergefims, Sänlenknauf. —



Fig. 290. Cap of maintenance.

3. C. of dignity oder of maintenance (Her.), Hersgogshut, ein (gewöhnlich flacher) Hut von rothem Sammt mit aufgeschlagener Krämpe von Hermelin (Fig. 290).

cap-à-pie, adv., engl., vom Kopf bis zu ben

Füßen bewaffnet.

Capa, cappa, f., sat., 1. Nappenmantel; c. choralis, der Chormantel; c. missalis — dalmatica; c. aqualifera, pluvialis, Regenmantel, Psuviale; c. cum tintinnabulis, Schessenhappe; c. manicata, Armesmantel; c. St. Martini, s. Martinus, St. u. capella 1; c. alba, Tänssingskappe, Westerhemd, Taushemd; — 2. c. — capsa 1.

capale ferreum, n., lat. = b. fr3. chapeau de fer.

Capanna, cabana, f., lat., Bütte, Bauschen.

Caparaçon, m., frz., engl. caparison, Pferdes bede, Dede eines Schlachtroffes.

caparisoned, adj., engl., vollständig gerüftet und gevanzert.

Caparo, capero, capiro, m., capellettum, n., Int. = b. fr3. chaperon 1.

Cape, cappe, f., fr $\delta$ ., engl. cape,  $= \delta$ . (at. capa, cappa 1.

Capelatum, n., capellina, f., lat., frz. chapelet, m., engl. chaplet. der (fleine) Rosenfrauz.

Capeline, f., frz., 1. Strohhut; — 2. seichter Helm ber Bogenschützen; — 3. Helmbecke.

Capella, f., sat., 1. (oder capula) Diminut. von capa; bes. hieß so der abgeschnittene Mantel bes heil. Martin, daher auch das Rirchlein, in dem er verwahrt ward, und daher die Rapelle, s. unter 5; — 2. Reliquienkasten; — 3. Schat= fammer; - 4. die Vasa sacra und die liturgi= schen Gewänder, bes. c. completa, der Sat solcher Gewänder ze. von einer Farbe; - 5. Rapelle, zuerst im 7. Jahrh. Kirche ohne Tauf- u. Begräbnißstätte; c. regalis, regia, dominica, palatina, Schloß= fapelle; c. filialis, Filialfapelle, hingegen auch c. decimalis, baptismalis (Sahr 977), Pfarrfirche, daher capellanus, der Pfarrer, Raplan; c. campestris, Kirche ohne Friedhof; c. schlechthin auch = cubiculum, Seitenkapelle; c. ardens = d. frz. chapelle ardente; f. Rapelle; - 6. Ratafalf; -7. Raufhalle.

Capellania, f., sat., 1. Kapelle; — 2. Stiftsfirche; — 3. Priorei; — 4. Kaplanei, Kaplanswohnung.

Capellardent, (at. = d. frz. chapelle ardente. Capellaria, f., fat., die Kirchengeräthe.

Capelletum, n., lat., kleiner hut, kappensartiger Mantel, s. auch caparo.

Capellina, f., Iat., 1. = capelatum; - 2. s.

d. frz. capeline.

Capellum, n., sat., 1. auch caputium, Kapuze, Mönchstappe; — 2. auch capulus, Schwertsnauf. Capellus, m., sat., 1. der Hut; c. forratus, filtrcus, c. de feltro, Filzhut; c. ferreus, Beckenshanbe, Eisenhut; c. rubeus, (rother) Kardinalsshut; — 2. Guirlande, Blumengehänge; — 3. hölszernes Wetterbach, Schutdach.

Capète, f., frz., kleiner Mantel bes 15. Jahrh. Capis, f., lat., 1. (Gen. capidis) Becher, Kelch; Diminut. capidula, capidescula, capeduncula, f., kleiner Henkelkelch; — 2. (Gen. capicis) Kapicl.

Capistranus, St., f. Johannes Capistranus. Capistranus, m., lat., Beiname ber Obser-

Capitacium, n., sat. = cervical.

Capital, n., auch Capitell, Rapital geschr., frz. chapiteau, m., engl. capital, altengl. chapiter,

chapiterel, chaptrell, fat. capitulum, capitellum, n.,







aus Quedlinburg. (spira, f.) Anaus, Kopf einer Säule, eines Pfeis

vermittelndes

Glied zwischen Träger u. Getragenem. Der altchristliche Baustil bediente sich meist des forinthisirenden C.s., s. Fig. 27, 28 u. Fig. 291, selten eines an

lers 2c.,



Fig. 293. Trichtercapital aus Bildesheim.

das ionische C. er= innernden. Schon frühromani= schen, sowie im by= gantinischen Stil tritt bas Bürfelc. (f. d.), welches an das dorische an= fnüpft, auf u. bleibt während des gan= zen Romanismus in Geltung. Unter seinen vielfachen Variationen find die prägnantesten das byzantinische,

His bizettein.

5. Fig. 280 ff., das Polygonc. u. das Faltenc., s. d. Aus dem forinthistenden entwickelte sich das Kelchc., srz. ch. à vase, engl. basket-c., in seiner reinsten Form ziemlich nüchtern, s. Fig. 292, dann auch als Trichterc. austretend, s. Fig. 293, endlich sich mehr dem Würfelc. nähernd, s. Fig. 294, inner-

halb dieser Hauptsormen unzählige, oft sehr unklare Bariationen bilbend. Aus diesen gingen endlich zwei Hauptdispositionen hervor, das spätroman.

Glockenc., stz. ch. campanulé, campanulé, campané, engl. bellshaped c., Fig. 295, u. das in die Frühgothik hinüberleitende Knausc., Knossenc., Knossenc., frz. ch. à crochets, Fig. 296, 297. In der normannissen Bauweise u. ähnslichen Übergangsphasen kamen sehr vielsache Bariationen dieser beiden Hauptsormen zum Borschein, deren Zahl in der Gothik sich noch steigerte.



Dazu gehören: das scha- capital a. Königstutter. lensörmige C., frz. ch. scaphoïde, das vasensörmige, srz. urcéolé, mit eingezogenem oberen Rand; das

Walzenc., frz. ch. cylindrique, engl. cylindrical c.; das gothische Polygone., engl. multangular c.; Bündelc., das frz. ch. à faisceau, engl. clustered c. — In Bezug auf die Ausstattung un= terscheidet man: glattes C., frz.



Fig. 295. Glodencapitäl aus Gelnhausen.

ch. lisse, plain, engl. plain c.; ornamentirtes, frz. ornementé, engl. ornamented; Blätterc., frz. fleuri,

foliated; engl. Blattbüschele., frz. à bouquet, (j. Fig. 274, Bundfäule); mit 2 Reihen von Blattbüscheln be= settes C., srz. à double bouquet, f. Fig. 298; Bil= derc., f. Fig. 195, 196, frz. auch ch. animé etc. etc. Die C.e der Re= naiffancezeit find saft nur willfür= Machbil= liche -



Fig. 296. Capital aus Großen-Lüder.

dungen u. Modifikationen der C.e der antiken Säulenordnungen. S. auch Mothes' B.-L.





Fig. 297. Anofpencapital.

C. (à double bouquet).

Capitalaufsak, m., ftarker Abakus, f. Kämpfer. Capitale, n., sat., 1. = cervical; — 2. Kopfsbinde.

Capitälskeldy, auch Capitälsrumpf, m., frz. vase, tambour, m., corbeille, f., engl. bell, basket, drum, corbel, ital. capitello nudo, der glockenförmige Körper bei korinthifirenden Capitälen, um den fich die Blätter od. dgl. anfegen. Er ift enlindrifch, oder nach unten etwas verjüngt, oben aber unter dem Abahns oft ftark nach außen gebogen.

Capitälschrift, f., frz. lettres capitales, f. pl., engl. capital letters, snt. capitulares literae, f. pl., Buchstaben, welche den Schnitt der Majuskeln, aber nur die Größe der Minuskeln haben. Bgl. Unciasbuchstaben.

Capitana, f., auch capitanea ecclesia, sat., Kathebrase.

Capitegium, n., lat., Kopfbededung, insbes. Schleierhaube.

Capitellum, n., sat., 1. f. Capitäl; — 2. kseiner Capitelsaal; — 3. f. v. w. Burg, capitolium; — 4. der vordere Rand des Altartuckes.

Capitellus, m., lat., Salsfragen.

Capitelsaal, m., frz. salle capitulaire, f., engl. chapter-room, lat. aula, domus capitularis, capitolium, capitulum, capitularium, buleuterium, curia, stuba, Convents=, Samenungsftube, der Berfammlungsfaal eines Domcapitels ob. Ordens= capitels an Domen oder in Ordenshäufern; bann auch in den gewöhnlichen Klöftern ein zumeift in der Nahe der Rirche an der öftlichen Seite des Kreuzganges liegender, gewölbter, ein= oder zwei= fchiffiger Brachtfaal, oft mit Malereien geschmückt. Im Innern deffelben ift ringsum eine fteinerne Bank angebracht für die Monche, die fich hier täglich zum Bortrag eines Capitels aus der Ordensregel oder zu Berathungen versammeln. Bisweilen diente das Innere des Saales als Begrabnifort der Capitularen, z. B. im Alofter Bebenhaufen in Schwaben. In England erfcheint der Capitelsaal häusig als separates, rechtectiges oder polygones Capitelhaus, engl. chapter-house, neben den mit einem Benediffinerkloster verbunsdenen Nathedralen, z. B. in Worcester (12. Jahrh.), Chester und Oxford (13. Jahrh.), viele aus dem 14. u. 15. Jahrh. S. auch lat. antecapitulum.

Capitium, n., lat., 1. and capsilia, obere Sfining der Tunika, durch welche der Kopf gesteckt wird; — 2. Kopfbedeckung, Kapuze; c. ferreum = capellus ferreus; — 3. frz. chevet, Kopftheil des Bettes, daher and Kopffissen; — 4. and caput, pars capitalis ecclesiae, Chorhaupt, Hochschor, f. Chevet.

Capitolium, n., sat., 1. Capitol, Burg; — 2. Gerichtöftätte; — 3. Capitesfaal; — 4. frz. chapiteau, Resignienkapsel in Burgform; — 5. heidnischer Tempel.

Capitta, f., fat. = chrismale.

capitulaire, adj., frz., sat. capitularis, f. Capitelfaal, Capitälfchrift.

Capitularis, m., lat., 1. = capitale 2.; — 2. Stiftsherr, Domherr, Canonicus.

Capitularium, n., 1. s. Capitessaas; — 2. Bignette am Anfang ober Ende eines Capitess.

Capitulum, n., sat., t. Capitessaal; — 2. Rathshauß; — 3. Kopfbedeckung der Franen; — 4. Manershut; — 5. Capitäß; — 6. — capitium 3 n. 4.

Cap-mail, s., engl., Belmbrunne.

Cap-moulding, s., engl., geglieberte Capitals Dechplatte, Käntpferwürsel.

Capot, m., capote, f., frz., Kappe, Überrod mit einer Rappe; Käppchen der Johanniterritter.

Capouch, capoch, s., engl., Mönchstappe, Kapuze.

Cappa, f., lat. = capa.

Cappeline, s., engl., lat. capillina, f. = 5. frz. capeline 2.

Cap-piece, s., engl., Sturz, arched c., Bogenfturz. Capping, s., engl. — Manerkappe, Sattel; f. coping; — capping-block, Sattelstein.

Caprasius, St., frz. St. Caprais, 1. betete zu Agen in Frankreich für die heil. Tides, als er ihre Marter auf dem glühenden Roft fah, worauf eine Tande mit ihren Flügeln das Fener löschte; dann lockte er mit der Hand einen Quell aus dem Felsen, worauf er grausam zersleischt und mit der heil. Fides in einem heidnischen Tempel im J. 303 enthauptet wurde. Tag 20. Okt. — 2. Abt des Klosters auf den Lerinischen Juseln im füdlichen Frankreich; vertheilte sein großes Bermögen unter die Armen; foll durch sein Gebet Schlangen verstrieben haben. Er starb im J. 442. Tag 1. Juni.

Capriolus, capreolus, m., sat., Fußstrebe, Klammersparren; f. Band 2.

Capro, m., lat., ber Sparren.

Capsa, f., lat., 1. and capsis, capsia, frz.

capse, châsse, f.; davon capsula, capsclla, Kapsel, Futteral (j. Büchereinband), z. B. Tajche zu Aussewahrung des Corporale, Phycis, Reliquiarium; capsonus, große Kapsel, Schrein; — 2. auch capsana, Kapuze der casula, auch die casula selbst; — 3. Baldachin, Thronhimmel; — 4. Scheide des Degens.

Capsarium, n., lat., Behälter für eine Relisquienkapfel.

Capsona, f., lat., Ramm, Haarfamm.

Capstan, s., engl. = b. frz. cabestan 1.

Capsum, n., lat., 1. Brustharnisch; — 2. Wagensverdeck, daher capsus, verdeckter Wagen; — 3. (Bank.) c. kommt bei Joann. de Vineis vor als c. altaris, Altarhaus, bei Gregor von Tours als c. ecclesiae, im Gegensaß zu altarium (c. altaris), also als Schiss; in demselben Sinn, auch in der Form cassum ecclesiae, bei andern Schristfessern.

Capuccinus, m., capuccium, caputium, n., sat. = capitium 2 n. 4; capuccria, f. = capitium 1.

Capuce, capuchon, m., frz., Rapuze; c. de mailles, Helmbrünne.

Capucin, m., capucine, f., srz., engl. eapuchin. der Kapuziner, die Kapuzinerin.

Capueine, f., stz., einsacher, unverzierter Kamin. Capuella, eapulla, f., sat. = capa 2.

Capulare, capularium, n., sat., = scapulare. Caput ecclesiae, n., sat., Chorichsuß, Chorshaupt; c. voltum, gewölbter Chorichsuß; c. monasterii, vermuthsich die Klosterkapelle; c. tigni, Baskenkops; c. castri, Donjon.

Caputta, f., lat., für cambuta, f. d.

Caquetoire, f., frd., Stuhl mit piedrigem Sig, hoher Rückenlehne, ohne Armlehnen (16. Jahrh.).

Carabé, m., frz. = ambre jaune.

Carabine, f., frz., engl. carbine, caraben, der Karabiner, f. Fenerwaffen.

Caracalla, f., sat., Mantel = cappa, s. d., aber ohne Kapuze (sed absque cuculla).

Caracol, m., frz., engl. caracole, Wendestreppe. Caracter, character, m., sat., Zeichen, Bisd, Abbild; c. oder caratheria clericalis, die Tonsur; c. nominis, Wonogramm, Namenszeichen; c. crucis, Abzeichen des Arenzes (bei den Arenzsahrern); c. magicus, diadolicus, Zaubersigur.

caracteratum ferrum, u., lat., Oblateneisen. Caractère, m., srz., die Form der (geschriebenen

ober gedruckten) Lettern.

Caradocus, St., Priester und Eremit, am britischen Hos wegen seiner musikalischen Tasente beliebt, starb 1124 im St. Jonaeloksofter bei Rosse in England. Als Einsiedler, aber in ritterlicher Rüstung darzustellen mit einem Kirchenmodell in der Hand. Tag 13. April.

Caradrus, m., lat., der Bohrer.

Carafe, f., frz., lat. carafa, f., gläserne Wasserslasche.

Carapoue, f., frz., Mantel ber Bauern im 14. u. 15. Jahrh.

Cararia, carraria, carreria, f., lat., Steinsbruch.

Carannus, St., ein Römer, der, durch das Lesen der Briese des Apostels Paulus zum Christensthum bekehrt, sein Bermögen unter die Armen vertheilte u. im südlichen Frankreich das Christensthum predigte; unter Domitian's Regierung in Chartres von den Heiden enthauptet. Tag 28. Mai.

Carbine, s., engl., s. carabine.

Carbunele, s., engl. (Her.), Karsunkelrad, Karsunkelkreuz.

Carcaissum, n., lat., Köcher, s. im Art. Bogen. Carcamusa, f., lat., eine Belagerungsmaschine.

Carcan, m., carquan, frz., sat. carcannum, n., Halseisen; auch engl. carcanet, carknet, ein Halseband mit goldener Brustette, als eines der königelichen Abzeichen.

Carcasse, f., frz., 1. engl. carcass (Bauw.), Werksat als Zulage; carcass-plot, Werksat als Zeichnung, Balkenriß; carcass-flooring, Balkenslage; carcass-roofing, Dachzulage; — 2. auch cassolette, Fenerkugel als architektonischer Schmud.

Carcor, m., sat., 1. Nerter; — 2. Zelle, Rlaufe eines Einsiedlers.

cardinale altare, n., sat., Hat., Hauptastar, Hody=astar; cardinalis ecclesia, Hauptstrede.

Cardinalkrenz, Cardinastugend 2c. s. unter K. Cardo, m., sat., 1. Thüranges, s. Angel 1; — 2. Zapsen bei Holzverbindung; c. (fem.) Zapsensoch.

Cards, pl., engl., f. playing-cards.

Carrelis, St., = Cerealis; s. Getulius. careering, adj., engl. (Her.), voin Pferd gesagt = salient.

Carellus, carrellus, m., Iat., 1. (vierectige) Fensterscheibe; — 2. = d. srz. carreau 6.

Carène, f., srz., carina, f., sat., 1. der Kiel, s. arc u. comble; — 2. das Schiff der Basissia.

Cariatide, eigents. Caryatide, f., frz. u. engs., Karyatide, f. d.

Caricallum, n., lat. = d. srz. civière.

Caricatur, f., frz. u. engl. caricature, Zerrsbild, Spottbild. Über die vermeintlichen Cariscaturen an mittelastersichen Baus u. Bildwerken f. d. Art. Spottbild und Symbolik.

Carilephus, St., aus Guienne, lebte um die Mitte des 6. Jahrh. Alls Abt darzustellen; vor ihm kniet ein Buffel, der seinen Segen verlangt.

Tag 1. Juli.

Carillon, m., frz., lat. earillonus, m., Glocenspiel, vom lat. quadrilio, die Vierzahl, weil die ersten Glocenspiele aus 4 Glocen bestanden.

Caritas, St., oder Charitas, f. Sophia, St. Caritas, f., lat., 1. driftliche Liebe, Mild-

thätigkeit, s. Tugenden, theologische; — 2. Almosen; 3. Agave; — 4. Hospital; — 5. Brüderschaft.

Carl der Große, Carl Borromans, Carolomannus, f. Rarl d. Gr., Borromaus, Karlmann.

carlovingienne; architecture c., frz., engl. carlovingian a., die farolingische Bankunst, s. im Urt. Romanisch.

Carmalherium, in., sat. = d. frz. erémaillère. Carmeliter, s. Karmeliter.

Carn, m., frz. = d. engl. cairn, f. d.

Carnarium, earnerium, n., sat., frz. charnier, m., 1. engl. carnery-chapel, charnel-house, Beinhaus, Todtenkapelle, s. d. Art. Karner; — 2. offene Beinstätte, wohin auch die Leichen der Verbrecher geworfen wurden.

Carnation, f., frz. u. engl. carnation, engl. chairs, flesh-tints, pl., das Kolorit der nacken Theile des menschlichen Körpers in der Malerei.

Carneau, m. frz., lat. carnellus, m., = ereneau. Carneillou, m., frz., Art der gallischen Grabstätten in der Bretagne, s. keltische Denkmale.

Carneria, f., lat., 1. Falknertasche; — 2. Scharnier.

Carnetum, n., lat., Grab, Grabmal.

Caroll, s., engl., frz. carolle, f., sat. carola, f., 1. Nische mit Steinbank u. Pult in den Corrisdors mancher Alöster, als Arbeitsplat für die Mönche dienend. Sie sinden sich zahlreich in den Areuzgängen der englischen Kirchen, z. B. in Melsrose, Gloueester, Chester, Worcester, Canterbury, Durham; daher auch s. v. w. Erkersenster u. Apssidios; — 2. Coralle, daher carolla ferrea, edstallenartig verzweigtes u. gezacktes Gitter.

Carolus, f. Rarl.

Carpentagium, n., carpentatio, carpentura, f., lat., Zimmerwerf, Holzban.

Carpentaria (ars), f., lat., engl. carpentry, Zimmermannsfunft.

Carpet, s., engl., lat. earpeta, earpita, f., Tepspich, Matrage; venetian e., Treppenläuser; seoteh e., schrtischer, dreisacher Teppich; rug-e., Sammtsteppich.

Carpisculus, m., sat., 1. = d. frz. escarpin;
— 2. (Bauf.) Sockes.

Carpophorus, St., 1. s. Steinmetzen, vier gekrönte; — 2. Priester, unter Divesetian grausam gemartert u. enthauptet. Tag 10. Dez.

Carpus, St., 1. aus Pergamus, als Bischof von Thyatira mit seinem Diakon Paphlus unter dem Kaiser Antoninus (n. A. unter Deeius), mit schweren Eisen am Nacken, an den Schweif wilder Pferde gebunden durch die Stadt geschleift, worauf ein Engel ihre Bunden im Kerker heilte. Dann wurden sie den wilden Thieren vorgeworfen; da diese ihnen kein Leid zusügten, sollten sie auf einem Scheiterhausen verbrannt werden; als aber

das Fener verlosch, wurden sie enthauptet. Ihr Tag 13. April. — 2. C., Schüler des Apostels Paulus (2. Tim. 4, 13) in Troja. Tag 13. Oft.

Carquois, m., frz., Röcher.

Carreau, m., frz., 1. Viereck, daher c. de pavé, viereckige Fußbodenplatte, Fliese; c. de broderie, gemnsterte, saçonnirte Fliese; c. de fasence. Bodenskachel; c. en brique, Flurziegel; c. émaillé, glassiter Biegel; c. de resend, s. resend; — 2. viereckiges Vissen; — 3. c. de vitre, Fensterscheibe; — 4. c. de parement. Länser (im Mauerwerk); — 5. c. de parquet, Füllbret, Parkettasel; — 6. schwerer Pseil mit vierseitiger Krone statt der Spize, daher auch von Kriegsmaschinen geschlenderter Pseil.

Carreaudage, m., frz., Berglafung, f. carreau 3.

Carregia, f., lat. = corrigia.

Carrel, s., engl. = quarrel 1.

Carrelage, m., frz., Steinplattenbelag, Fliesen- fußboden.

earreler, v. tr., frz., mit Platten (Fliesen) außlegen, außplätten.

Carriage, s., engl., 1. Schlinge oder Hilfe am Degengehenk, in welche der Degen gesteckt wurde; — 2. Treppenwange, Zarge, Quartierbaum.

carried round, adj., engl. (Bauk.), herumsgeführt, verkröpft (von Simsen ges.).

Carrocium, carocola, f., carrocerum, n., lat., der während des M.= Al. in mehreren Städten Staliens, bod auch in England, bei den Saragenen ze. nb= liche vierrädrige Fahnenwagen, den der Erzbischof Heribert von Mailand um 1038, nach Andern 1124 eingeführt haben soll. Das C. wurde von vier weißen oder rothen Ochsen gezogen, die gleich dem Wagen mit weißem oder rothem Inch bedeckt waren. In der Mitte des thurmartigen, reich ge= schmückten Wagens erhob sich, mit Stricken befestigt, ein Mastbaum, an beffen Spite ein Rreng oder Beiligenbild über der Stadtfahne prangte. Außer den prachtvoll gefleideten Stierführern gehörte zu dem Wagen eine Schar von Kriegern und Musikanten, sowie ein Priefter zu Abhaltung bes Feldgottesdienstes, der durch eine auf dem C. hangende Glocke eingeläntet ward. Biele Städte Italiens führen noch jest bei Festzügen ein C.

Carrousel, m., frz., im M.-A. die zur Feier größerer Hoffeste veranstaltete Übung im Ring, stechen, Lanzenwersen, Pseilschießen u. s. w., wobei die Ritter zu Pserde in prächtiger Rleidung erschienen. Schon im J. 842 wird ein C. erwähnt das gehalten wurde, als Ludwig der Deutsche u. Karl der Kahle mit ihren Heeren bei Straßburg zusammenkamen. Später wurden die C. durch die Turniere (s.d.) verdrängt, kamen aber im 16. Jahrh wieder auf und hielten sich die in das 18. Jahrh.

Carruca, f., sat., 1. vierrädriger bedeckter Bagen; — 2. = sella eurulis, Richterstuhl.

Carrum, n., lat., größerer Rirchentronleuchter, wegen entfernter Uhnlichkeit mit einem Bagen.

Carte, f., c. à jouer, frz., sat. carta, carticella triumphalis, f., Spiessarte; sat. carta auch — Duartier, Appartement.

Cartel, m., frz., 1. Wanduhrgehäuse'; — 2. kleiner Cartouche in Friesen ze., Zierrath auf Bilderrahsmen ze.; — 3. Wappenschild.

Cartellus, cartallus, m., sat., 1. Resigniens fasten; — 2. Mappe.

- Carthusian, s., engl., Karthäusermönch (f.d.), eingeführt in England unter Heinrich II. im J. 1180.

Cartilegium, cartorium, cartularium, n., fot. = chartularium, archivium.

Carton, m., frz., earton, m., engl. cartoon, lat. earto, m., 1. dickes Papier, Zeichenpapier; — 2. eine gewöhnlich blos mit schwarzer Kreide, Bleistift oder dgl., aber auf starkem Papier genau in beabsichtigter Größe ausgeführte u. dann behufs des Bansens ausgeschnittene od. durchstochene Borzeichnung zu einer Malerei, Stickerei u. s. w.

Cartouche, m., frz., eugl. cartouch, 1. eigent=



lich Rolle, Einfassung oder Unichmung einer Inschrift in. s. w., aus Rollwerf, doch auch aus Blumen, Laubwerf, symbolischen Figuren od. dgl. bestehend; — 2. (Her.) eine in der Spätrenaissanee häusige, ringsum ausgebogene Einfassung od. Umrahmung des Schildes, s. Fig. 299; —

Fig. 299. Cartouche. 3. engl. cartouch, hölzerner Sparrenfopf, s. Geigenfopf; — 4. C., f., engl. cartrage, cartridge, Patronenhülse; c. à boulet, c. à balles, Augespatrone.

Cartusiensis, carturiensis, cartunensis, m., Aarthäufermönch.

carved, adj., engl., gehöhlt, vertieft, stulpirt; e. work, carving, Schniswerk aus Holz od. Stein; through-carved work, durchbrochenes Schniswerk, burchbrochenes Maaßwerk.

Casa, f., lat., Dimin. casella, 1. Hütte, Haus, Gebäude; c. Dei, Gotteshaus, Kirche; c. palliaricia, aus Lehm und Stroh gebaute Hütte; — 2. Kasten, casella, Kästchen.

Casale, n., 1. Beiler, Hünsergruppe; — 2. auch casalicium, casellum, casata, Hünssernahrung; 3. auch casalaria, casaleria, f., casalenum, casalinum, n., sat., Brandstelle, Banpsat 2e.

Casallus, m., casamentum, n., casana, f., fat., frz. casement, chasement, Hous, Wohnung.

Casaque, f., fra., lat. casaca, f., weites Wamms, lange, weite Überjace (bisweilen nur mit einem Ürmel); Wassenrod; c. des chevaux de bataille, Rüstung der Schlachtrosse.

Casaguin, m., frz., furzes überfleid der Frauen.

Cäsarca, St., aus Calabrien, floh vor ihres Baters Liebesbewerbungen in eine Höhle am Ufer des Meeres, wo sie nachher starb. Tag 15. Mai.

Cafarins, St., 1. Bruder des Gregorv. Razianz (in Kappadofien), in Alexandria unterrichtet, fam nach Konstantinopel, wo er Leibarzt des Kaisers war, später Schahmeifter in Bithnnien, ftarb 369 infolge einer Verwundung, die er beim Erdbeben in Nieäa erhalten hatte. Sein ganzes Ber= mögen hatte er den Armen vermacht. Tag 25. Febr. - 2. C., geb. 470 zu Chalons, schon als Kind sehr wohlthätig gegen die Armen, lebte im Kloster auf den Lerinischen Inseln (füdl. Frankreich), Bischof von Arles, löschte in Bordeaux durch sein Gebet eine Feuersbrunft, und ftarb 542; Tag 27. Aug. — 3. Diakonus zu Terracina unter Raiser Claudius, eiferte gegen heidnische Migbrauche, ward beshalb in einen Sad gestedt und im Meer ertränkt, wofür der Landvogt Luxurius von einer Schlange erdroffelt wurde. Tag 1. Nov.

Cascavellus, m., lat., Schelle, Glödchen.

Cascia, f., lat. = area, capsa.

Case, s., engl., 1. (Baut.) Husse, Gehäuse; — c. of a door, Thürgerüst; c. of a lock. Schloßkasten; c. of stairs, Treppenhaus; case-bay, Balkensach; — 2. Futteral.

cased, adj., engl., eingefaßt; cased lock, Kaftensichloß; cased sash, Schiebfeufter.

casematté, adj., frz., mit Kasematten versehen. Casement, s., engl., 1. Nuth oder Falz zum Hineinlegen einer Berzierung od. dgl.; — 2. Fensterfutter, seststender Fensterrahmen.

Cäsidins, St., erlitt zu Transagni am Fueiner See unter Maximinus den Märthrertod. Tag 31. Aug.

Casier, m., frg., Schranf mit vielen kleinen Raften.

Casilda, St., maurische Königstochter in Toledo, die den in den Kerfern schmachtenden Christen viele Wohlthaten erwies und von ihnen bekehrt wurde. † 1126. Darzustellen mit Rosen im Schooß, weil das Brot, das sie den Armen zutrug, in Rosen verwandelt wurde. Patronin gegen den Blutsluß. Tag 9. April.

Casimentum, n., sat. = casamentum, casallus. Casimir, St., Sohn des polnischen Königs Casimir IV., geb. 1458. Wegen seines reinen Lebenswandels und seines frühen Todes († 1489) hat er einen Lisienzweig in der Hand. Tag 4. März.

Casing, s., engl., Mantel, Hulle, Bretaus-fleidung.

Cask, oder casque, s., engl., 1. (Her.) Helm;
— 2. Faß.

Casket, s., engl., 1. Kästichen, Schmudfästichen;
– 2. Kasette, Decenfeld.

Casque, m., fra., f. d. Art. Helm.

casqué, adj., frz. (Ser.), behelmt.

Casquet, m., frz., sat. cassettus, Bifirhelm zur Zeit Karl's VII., alfo wol = armet; f. Selm.

Casquetel, s., engl., englischer Burgunderhelm, d. h. fleiner offener Selm ohne Bifir, aber

mit Augenschirm u. ge= fchientem Nackenschut (Fig. 300, Sammlung Llevelnn=Menrid).

Casquette, f., fra., Müte mit Alappfchirm



Fig. 300. Casquetel.

Cassa, f., fat., 1. Haus, Gebäude; Diminut. cassella; -2. auch cassia, Reliquientaften, frz. châsse; - 3. frz. caisse, Geldfaften; — 4. Art Pfanne od. Tiegel; — 5. Stickrahmen.

Cassana, f., fat. = chevesellia, chevecia.

Cassarium, n., lat. = castrum, arx.

cassatus, adj., fat. = b. frz. enchâssé.

cassé, adj., fra.; coulcur casséc, = coulcur rompue: f. couleur.

Casse-tête, m., frz., Morgenstern, f. d. Cassette, f., frz., f Rasette, Deckenfeld.

Cassianus, St., Bifchof von Imola, foll von seinen eigenen Schülern gemartert worden fein; ftarb als Märthrer unter Diocletian. Tag 13. Hug.

cassidatus, adj., lat., mit dem Belm bedeckt, behelmt.

Cassidile, capsidile, n., lat., Quersad, Ranzen. Cassina, f., lat., 1. Hütte (casino); - 2. fommt durch Schreibfehler für cussina, Riffen, vor.

Cassis, f., lat. (Ser.), Selm. Caslins, St., 1. Ritter der thebaifchen Legion, (f. Mauritius n. Gereon), Batron von Bonn; darzustellen auf einen Drachen tretend. 10. Dft. - 2. Bifchof von Rarni in Umbrien, that viele Wunder, war ein Wohlthäter der Armen. ftarb natürlichen Todes 558. Tag 29. Juni. -3. Märtyrer in der Aubergne, im 3. 264 gemar= tert und ermordet. Tag 15. Mai.

Cassock, s., engl., 1. langer, weiter, vorn zugeknöpfter Überwurf, getragen von beiden Beschlechtern; insbef. 2. Talar der Beiftlichen.

Cassola, f., lat., Diminut. von cassa 3.

Cassolette, f., frz., Räucherpfanne, Rauchbeden. Daher auch eine Bafe aus Stein oder Holz, aus welcher eine Flamme aufsteigt, eine na= mentlich im Barocfftil angewandte finnlofe Berzierung auf Biebeln und Attifen der Facaden.

Cassoon, s., engl., s. Rafette.

Cassus, m., lat., 1. Mieder, Rumpfftud der Rleidung; - 2. = casa, Haus.

Cast, s., engl., 1. Gugwerf, Abguß; — 2. Guß= mauer.

to cast, engl., 1. tr. v. abgießen, einen Ab= guß machen; — 2. intr. v. (vom Holz gesagt) fich ziehen, sich werfen.

Caftell, n., frz. castel, château, m., engl. castle, fat. castellum, n., garda, pergamum, turris, 1. feftes Schloß, fleine Teftung, Burg (f. d.), als Schut einer Ortschaft; - 2. (Ber.) dider Thurm.

Castellaceium, castellare, castellarium, n., lat., feste Burg; genauer: Bezirf eines Caftells.

. castellare, v tr., sat., befeftigen.

castellated, adj., engl., mit Thurmden und Zinnen verfehen.

Castellatio, f., sat., 1. Erbanung eines Schloffes: - 2. Schlofibezirk.

Castelletum, n., castellio, m., lat., frz. chastelet, chastillon, m., Diminut. von castellum.

Casticia, n. pl., fat.; Bausichkeiten; castitiator, m., lat., casticheur, m., frz., Baumeister, Bangewerke (nm 1317); castitiare, bauen.

Casting, s., engl., 1. das Abformen, Abgießen, die Gießerei; - 2. c. of draperies, Faltenwurf.

Castle, s., engl., 1. (Bauf.) Burg, Schloß, Hochburg, Caftell, Feftung; - 2. (Her.) einzelner Thurm od. zwei durch ein Thor verbundene.

Casto, castonus, chasto, in., fat., frz. chaton, m., Raften eines Ringes.

Caltor, St., Priefter und Ginfiedler an der Mofel, Schüler des h. Maximus von Trier. Abanbilden als Priefter, der durch das Zeichen des Rreuzes ein finkendes Schiff rettet; Patron bon Robleng. Tag 13. Febr.

Caltorins, St., f. Claudius.

Castramentum, n., fat. = castellum.

Caltrenlis, St., Bifchof in Ufrifa; von den Bandalen mit anderen Chriften nacht auf zerbrochenem Schiff dem Meer preisgegeben, fam er nach Campanien, legte fich, als fein Ende nabte, felbft ins Grab u. ftarb darin im J. 450. Tag 11. Febr.

Caftritianns, St., Bifchof von Mailand ums J. 90, erlitt viele Verfolgungen u. † im J. 131. Tag 1. Dez.

Castrum, n., lat., befeftigte Stadt, Burg; c. doloris, Ratafalf, f. d.

Castulum, n., Iat. = arca, cista.

Caltulus, St., vornehmer Römer, Gefährte bes h. Tiburtius, im J. 286 gegeißelt u. lebendig begraben. Tag 26. März.

Caltus, St., ftarb, nachdem er Anfangs manfend im Glauben gewesen war, im 3. 250 auf dem Scheiterhaufen. Tag 22. Mai.

Casula, Casel, f., fra. u. engl. chasuble, f., lat. casula, casubula, casubla, pacuula, planeta, f., mantellus, m., das eigentliche Meggewand des Bifchofs und des Priefters. Unfangs, gleich der römifchen Bänula, ein weiter, rings geschlof= sener, ärmelloser, glockenähnlicher Mantel aus fcwerem Seidenstoff, nur mit einem Ausschnitt für den Ropf, schon im frühen M.- A. mit geftickten od. gewirften Streifen an den Rändern versehen. 254

Behufs freierer Bewegung der Arme brachte man fpater Schnurenguge auf ben Achfeln an, wodurch die C. über den Armen hinaufgezogen wurde. Gegen das Ende des M.=A. machte man für die Arme Seitenausschnitte. — Die Farbe der bischöflichen C. war im früheren M.-A. dunkelgelb oder gelblichgrun, auch roth oder dunkelviolett, gewöhnlich ohne andersfarbiges Muster. Der Stoff war ein damastartiges Gewebe, glatt, oder häu= figer mit vertieft liegenden Mustern, meistens Dr= namenten aus der Pflanzen= oder der Thierwelt. Bene gestickten ober gewirkten Streifen, lat. aurcae



Fig. 301. Cafula.

listae, fimbriae, praetextae, aurifrisiae, tramites, vittae, vorzugsweise der bischöflichen C. eigen, befinden sich oben am Halsausschnitt und am unteren Rand, außerdem feit dem 11. Jahrh. zwei goldgestidte Streifen von derfelben Breite, die born und hinten je ein Gabelfreuz (Y) bilden, deren obere Schenkel auf der Schulter zusammen= treffen, also eine Nachahmung der Form des erz= bischöflichen Pallimms (f. d.). Wenn der Stoff der C. ungemuftert ift, fo find die Streifen gewöhn= lich breiter, als wenn der Stoff mit einem Mufter versehen ift. Bisweilen nehmen diese Streifen die

freie ornamentale Form eines Baumes mit Uft= werk an, 3. B. auf der Rückseite einer C. aus dem 12. Jahrh., im Arönungsschatz des Domes zu Rheims, wo auf glattem, rothem Grundstoff mit der Nadel ein reiches baumförmiges Pflanzen ornament gestickt ist (Fig. 301). - 3wei ber intereffanteften C. find die aus dem Rlofter St. Blasien im Schwarzwald, jest in St. Paul im Lavantthal (Kärnthen) aufbewahrt (Jahrb. der f. f. öftr. Central-Rommiffion, Bd. IV.). Beide haben noch die alte Form ohne Ausschnitt für die Urme. Die erstere derselben, dem 12. Jahrh. angehörend, ist in 38 quadratische Felder getheilt mit gestickten neutestamentlichen Begebenheiten, typologischen Darstellungen aus dem A. T., Propheten= n. Heiligengestalten; am Umfassungerand 35 Medaillons, die Propheten, Evangelisten, Apostel u. andere Personen barftellend. Die andere, etwas kleinere und jüngere C. zeigt auf ebenso vielen Quadraten Beiligenbilder, Geenen aus dem R. T. und aus der Geschichte des h. Nikolaus von Myra; statt des Umfassungsrandes auf der Rückenseite des Gewandes ein breiter Streifen mit 9 De= daillons. — Überhaupt sind sowol C.n mit dem Gabelfreuz aus dieser Zeit, wie noch reicher gestickte aus den nächstfolgenden Jahrhunderten, nicht felten. Gegen Ende des M.-A. u. im 16. Jahrh. pflegte man reliefartig aufliegende Stidereien auf der C. anzubringen. Aus dem 14 u. 15. Jahrh. finden sich viele, die vorn u. hinten einen einfachen vertikalen Streifen haben, andere aus der Schlußzeit des M.=A. nur auf der Rückenseite mit Gold= stickereien in Form eines breiten lateinischen Rreuzes. - Die C. wurde gewöhnlich in einem ihrer Form entsprechenden Raften, frz. chasublier, m., lat. chasublerius, m. aufbewahrt. [-r.]

Casula, f., lat., 1. fleines Saus, fleine Rirche;

-2. 1. Calula: -3.=vestis cucullata, f. cuculla; - 4. Reliquien= fasten.

Cat, s., engl., lat. cata, f., die Rate (im Kestungsbau); cat's head.



Fig. 302. Cat's head.

ein kakenkopfähnliches Ornament im anglo=nor= mannischen Baustil (Fig. 302); cat's head-tile, der Kappziegel, s. Baufteine II. 2. e.

catabriatus, adj., lat. (Trcht.), eigentl. schwarz u. weiß, doch auch andersfarbig geflect.

Cataclitus, m, cataclyzomatis ars, f., lat., die "phrygische" Kunft, Edelsteine u. Zahlperlen in Gold zu fassen oder auf Stoff zu nähen; daher c. opus, n., ein Werk dieser Kunft, phrngische Arbeit; c. vestis. mit Steinen und Zahlperlen besettes Gewand.

Catacombae, catacumbae, f. pl., lat., fra.

catacombes, f. pl., engl. catacombs, die Katafomben (f. d.), daher überhanpt jeder Begräbnißplay.

Catafalque, m., frz., engl. catafalco, lat. catafaltus, cadafaltus, m. etc., Natafalf.

Catania in Sizisien. Patronin ift S. Agatha, f. d. Cataphracte, m., frz., sat. cataphracta, f., metallener Panzer; cataphratus, m., der Gepanzerte.

Catapulta, f., lat., die Ratapulte (f. d.).

Cataracta, cateratta, f., lat., 1. Fallgatter;
— 2. vergitterte Thür oder dgl. Fenster, daser
3. Kerker.

Catechumenus, m., sat., der Katechumene, s. d. Sie zersielen in Audientes, Genuslectentes u. Competentes; Catechumenia, catechumena, f., hieß ein über dem Narther der Basissien liegender Raum für den Katechumenen-Unterricht; vgl. d. Art. ehaleidieum, calandra u. tabulatum; später wurde auch so der Konnenchor (s. d.) genannt.

Cateja, categia, f., lat., Pfeil oder Burffpieß mit Riemen, f. d. Art. Angriffswaffen.

Catena, f., sat., 1. Kette, daher der an einer Kette hangende Kesselhaken; — 2. Börse, Kaufshaus; — 3. Band (im Holzbau) f. Band 2.

catenarian arch, s., engl., Kettenbogen, f. Bogen.

Catenatium, catenatum, n., sat., Arampe, Kettel, daher auch Borsegeschloß, frz cadenas, m. Catenia, f., sat., Halskette als Schuuck.

Cater, s., altengl., für quarter, bef. c., auch caterfoil, s., engl. = cross-quarter u. quatrefoil.

Cathedra, f., lat. (griech. κάδεδρα), 1. frz. cathèdre, m., Stuhl mit Rücklehne, aber ohne Seitenlehne, bef. Bischofsstuhl; auch im M.-A. tragbarer Sessel, ossne Tragsänste; — 2. Bisthum; — 3. statt ecclesia cathedralis, Kathedrale, Kasthedralsirche, Dom; — 4. — arca; — 5. fransössische Goldmünze des 14. Jahrh., auf welcher der auf einem Thron sitzende König abgebildet ist.

Cathédrale, f., eigents. église c., frz., engs. cathedral-church, Nathedrase, Dombirche.

cathedralis, adj., lat., 1. basilica c., ecclesia c., die Rathedrale; — 2. dominus c., Domherr, Canonicus.

Catherine-wheel, s., engl. (Bauf.), das Rastharinenrad.

Cathetus, m., lat., die Lothlinie; e. columnae, Säulenachse.

Catholus, m., lat. = casto, castonus.

Catiola, f., lat., Seihgefäß.

Catus, cattus, gatus, gatus, m., cata, causia, vinea, f. (Waff.), lat., Kaţe, bewegliches Schirmdach. Caucus, m., lat., Taffe.

Cauda, f., lat., 1. Saum bes Gewandes, Schleppe, Zipfel; — 2. = fibula; — 3. Weinsmaß und biefem entsprechendes Gefäß.

caudé, adj., frz. (Her.), geschwänzt, beschweift; étoile caudée, f. (Her.), Schweifstern, Komet.

Caudera, cauderia, f., lat., aus caldaria verstümmelt, supserner Ressel.

Caul, s., engl., 1. Haarnet (ber Frauen); — 2. Zulage beim Tifchler.

Caula, f., sat., 1. = Cancellus; — 2. Reuse.

Caulicolus, caulis, m., sat., fra. caulicole, colicolic, f., der zwischen den Afanthusblättern des forinthischen Capitäls herauswachsende Blusnenstengel, der sich in einer Schnecke endigt.

Caunaca, f., lat., bicker, grober Mantel.

Causia, f., sat., 1. f. catus; — 2. Bauermütze. Causinaria, caucinaria, f., sat., Kastofen.

Caussis, f., lat., Raff.

Causso, m., lat., leichter, fodenähnlicher Schuh. Cava, cavaneus, cavatus (locus), cauatus. lat., frz. cavée, f., cavin, m., engl. cavity, Bertiefung, Graben, Hohlweg, Grube, Sumpsioch; daher Kank für Hohlweg, Käthe für höhlenartige Hütte.

Cavalier, m., frz. u. engl. cavalier, auch Kate, Reiter genannt, Erdausschittung mit Brustswehr (Festungsbau); s. Mothes' B.-L.; — 2. Cavalier, frz., Springer (im Schachspiel).

Cavalletus, m., lat., frz. chevalet, 1. Bod, als Geriift, Staffelei; — 2. Folterbank.

Cavalry, s., engl., Stufenunterfatz eines Postaments, Areuzes 2e.

Cavata, f., sat., 1. Lössel; — 2. eigents. cavata camera, auch Cavatc, Cavēte, Rasehte, Räster, s. Rasehte.

Cavaterie, f., altfrå. = orfèvrerie.

Cavea, f., lat., 1. Käfig, Kaften, Behälter; — 2. frz. cavée, cavc, f., Keller, bef. Beinkeller; cave plafonnée, Balkenkeller, f. auch Kaue.

Caveau, m.. frz., 1. fleiner Keller; — 2. c. funèbre, Todtengewölbe, Familiengruft an einer Kirche.

Caverna, f., lat., gewölbter Reller.

Cavet, m., frz., engl. cavetto (Bauf.), Viertelsfehle, kleine Einziehung; c. droit, engl. rampant c., steigende B., Anlauf; c. renversé, engl. cavetto im engern Sinn, gestürzte, fallende B., Ablauf.

Caveus, m., lat., eine Art des Pokals.

Cavezium, n., lat., Schultertuch, Halstuch. Cavigia, cavilia, cavilla, clavicula, f., cavile, n., lat., frz. cheville, Nagel.

Cavriola, f., cayro, m., lat., Dachsparren. Caxa, caxia, caycia, cayssa, f., lat., Rafter

Caxa, caxia, caycia, cayssa, f., sat., Kasten, bes. Resiquienkasten.

Caxea, f., lat. = casto, castonus.

Cayrellus, m., lat. = b. frz. carreau 5.

Cayronus, m., lat., Bruchftein.

Cazeta, f., lat. = b. frz. casaque.

Cendda, St., engl. St. Chad, aus Northumbersland, Schüler des h. Aidanus, im J. 666 Bifchof bei d. Westfachsen, hatte seinen Sit in Lichfield, wo er eine Kirche baute, die den Grund zur jetzigen

Kathedrase bisbete, über deren Portal er als thronender Bischof dargestellt ist. † 672. Sein Tag 2. März.

Cechardus, St., Bischof von Luni, zu Ende des 9. Jahrh. in Carrara wegen einer Strafpredigt zu Tode gegeißelt. Tag 16. Juni.

Cécile, Ste., frz., St. Căcilia.

Cedda, St., engl. St. Cedd, älterer Bruder bes h. Ceadda, Apostel der Angessachsen, zweiter Bischof von London, bante mehrere Klöster, starb 664. Tag 7. Jan.

Cedellus, m., sat., frz. celet, m., tragbares Weihwasserbecken.

Codmonns, St., nesprünglich Auhhirt (Patron derselben), seit 680 Mönch, verrichtete den Gottessbienst im Nonnenkloster Strennshall unter der h. hilda u. erhielt durch eine nächtliche Erscheinung die Gabe des Gesanges. Tag 11. Febr.

ceiled, adj., engl., mit (getäfelter) Dede versehen.

Ceiling, cyling, seeling, s., engl., Dece; c. with bays, coffered c., Kasettenbece; boarded c., Breterbece, Schasbece, getäfeste Dece; ground c., gerippte Dece; c. of timbers, span-c., Bassenbece; c. joist, Fehltram, Zwischenbassen.

Ceintre, m., frz., fassche Schreibart f. cintre, s. d. Ceinture, f., frz., 1. (Tracht.) Gürtes, Lendenstuch, Saum; c. de chasteté, Kenschheitsgürtes; — 2. c. de colonne, de fût, Saum, d. h. Ming od. Plättchen am Abs und Anlauf der Säuse; c. du das, Untersaum; c. du haut, Obersaum; c. en écharpe, der an der Seite des ionischen Capitäls sichtbare zusammensassende Gurt der Schnecken; c. de muraille, Einfriedigung, Mauergürtes; — 3. c. funèdre = litre pastorale.

Ceinturon, m., frz., Degengehenf.

Cela, f., Iat., Bank (zum Sigen).

celare, v. tr., lat., überdeden, einwölben.

Célate, m., frz., Borderscite des Helms; auch für den ganzen Helm gebraucht.

Celatum, n., fat. = celum.

Celature, s., engl., lot. celatura, f., j. b. lot. caelatura.

Celedonins, St., = Chelidonius.

Celerinis, St., Diener und Schüler bes h. Epprianus, aus Ufrika nach Rom geschickt, wo er gefangen genommen und gemartert, dann aber wieder losgelassen wurde; † um 260. Tag 3. Febr.

celestial crown, s., engl. (Her.), eine mit 8 Spihen (5 sicht= bar) oder auch mehr auf dem Neif ver= sehene Krone, die auf jeder Spihe einen



Fig. 303. Celestial crown.

Stern hat (Fig. 303). Bgl. eastern crown.

Célestin, m., Célestine, f., frz., engl. Celestine, Cöleftiner, Cöleftinerin.

Cell, s., engl., 1. s. cella 1. u. 2.; — 2. auch cellular space, vaulting-cell, Fläche einer Gewöldstappe; triangular c., Ohrkappe, Stichkappe.

Cella, f., lat., 1. Zelle, Klause; — 2. = abbatiola, obedientia, monasteriolum; — 3. = sella, Sattel; — 4. Schiff der Kirche, Langhaus; — 5. c. vinaria, Beinkeller; c. pannaria, Speisekammer.

Cellarium, n., celarium, celerium, cellerium, sat., frz. ecllier, m.; engs. ecllar, s., 1. Keller, Speischewische; — 2. Zelle, Kämmerchen.

Celliota, m., fat. = anachoreta.

Cellula, celliola, f., sat., frz. cellule, f., Disminut. von cella 1.

cellular pattern, s., engl., Bienenzellenmuster. cellular vault, s., engl., Tonnengewölbe mit Gurten, Zellengewölbe. Bergl. cell 2.

Celfus, St., f. St. Nazarins.

Celt, s., engl., f. Relt.

Celtis, celio, f., celium, n., lat., Meißel der Graveure, Ciscleure, Bildhauer 2e.

celtische Bauten, f. feltische Bauwerke.

Celum, n., celura, f., lat. = coelum 2.

Cembellum, n., lat., altfrz. cembel, m., Art von Turnier oder von Lanzenstechen.

Coment, Cament, m., frz. eiment, m., engl. cement, lat. caementum, ber unter Wasser erhärstende Mörtel, doch auch überhaupt s. v. w. Mörtel.

Cementaria, f., Iat., Mauerwerf.

Cementarius, m., lat., der Maurer.

Cemetery, s., cemetery-yard, engl., Friedhof, Gottesacker; f. centre-garth.

cemetery-lantern, s., engl., Todtenleuchte. Cénacle, m.. frz., lat. coenaculum, n., Speisesaal. Cenchetum, n., lat., Gürtel.

Cendal, m., frz., sat. cendalum. cendalium, cindalum, celdal, n. etc., Sendel, Zindel, cin dünner, leichter Seidenstoff; s. Sendelbinde.

Cène, f., frz., das heil. Abendmahl.

Cénobie, f., fra., das Rloster.

Cénobite, m., frz., Cönobit, Klostermönch.

Cenodoxium, n., sat. = xenodochium.

Cenographia, f., lat. (von κοινός, allgemein, από γράφειν, jchreiben, malen), eine Totalanjicht.

Cenotaphium, n., sat., frz. cenotaphe, m., engl. cenotaph, gricch. κενοτάφιον, Kenotaphium, seeres, sargartiges Grabmal, in welchem sich die Gebeine des Verstorbenen nicht besinden n. welches bes bei Exequien n. Anniversarien aufgestellt wurde.

Censer, s., engl., Beihranchfaß.

Centaur, m., frz. centaure, m., engl. centaur, lat. centaurus, m., gewöhnlich dargestellt in der etwa seit Phidias bei den Eriechen üblichen Gestalt als Pferd mit menschlichem Oberkörper. Sie sind ein Sinnbild der wilden, ungebändigten

Triebe des Herzens und der Versuchungen, welche das unbewachte Herz tressen; daher gewöhnlich mit Vogen u. Pseil oder bogenschießend, um anzusenten "die seurigen Pseile des Vösewichts" (Ephes. 6, 16), s. Sagittarius. So vielsach vom 10. bis 16. Jahrh., z. V. bei Orcagna in seiner Varstelslung der Hölle im Camposanto zu Pisa. Vei Giotto erscheint sogar ein C. mitten unter den Engesu, die der Apotheose des h. Franciscus beiwohnen (s. Francesco in Ussis). [—r.]

Centenier, m. de Capernaum, frz., sat. eenturio, s. Hauptmann zu Capernaum.

Center, centre, and eintre, sentres, seyntres, synetres, s., engl., frz. eintre, der Lehrbogen.

Centering, s., engl., Lehrgerüft, die Bockverstellung; eommon-eentering, Lehrgerüft ohne Berstrebung, blos mit Spannriegel.

Center-voussoir, s., engl., der Schlußstein. central tower, s., engl., Bierungsthurm; s. anch d. frz. joint n. Centralsuge.

Centralban, m. So nenut man jede Baugruppe, welche nicht in vorwiegender Längenrichtung von einem Ende zum andern an Bedeutung sich steigert, sondern nach allen Seiten hin um einen Mittelpunkt sich lagert, so daß dieser der bedeutenofte Bautheil ift. Schon gur Beit Constantin's wurden neben den Basiliken auch runde und polygone Kirchen gebaut u. zwar nicht blos für gewisse Rulthandlungen. Die Sauptfirche zu Antiochien war achtedig, mit Umgängen, Emporen und Nischen; S. Stefano rotondo in Rom (fünftes Jahrh.) ist rund. Bef. aber gab man die centrale Form den Tauffirchen (f. Baptisterium) u. den Grabfirchen (f. d.). Die byzantinische Runft führte eine Vereinigung der Centralform mit der Bafilikensorm herbei, und ermöglichte dadurch für erftere reichere Entwickelung und Anwendung auf größere Pfarrfirchen. San Bitale in Ravenna, S. Lorenzo in Mailand find folche Centralbauten, die dann auch in Nachen, Rimwegen ze. auftreten. Bef. aber wurden in Deutschland Grabfapellen, Rarner u. Burgfapellen als Centralbauten ausgeführt, fleinere Pfarrfirchen felten, größere gar nicht. In Frankreich u. England wurden nur mit wenigen Ausnahmen (S. Germain l'Augerrois) Baptifterien, Capitelhäuser ze. in dieser Form errichtet, die aber dennoch in spätromanischer Zeit als Ideal für firchliche Gebäude galt, wie dies aus der Beschreibung des Graalstempels (f. d.) im jüngern Titurel hervorgeht. Einfluß des Centralbaues zeigt sich vielfach an roman. Kirchen, 3. B. an St. Martin u. St. Apostel in Röln; ja felbst an gothischen, an den Kathedralen von Trier, Rouen, Balencia, Florenz 2e., obgleich die Gothif dem Centralbau ungünstig war. Der Renaissancestil wendete sich mit großer Vorliebe dem Centralbau zu. [-s.]

Centralfuge, f., frz. joint m. central, engl. central joint, Lagerfuge der Wölbsteine, die normal gegen den Vogen, also radial nach dem Mittelspunkt der Vogenlinie gerichtet ist.

Centralkuppel, f., s. w. w. Mittessuppel, bei reinem Centralban sast stets die Mitte auszeichnend, doch auch bei der Bereinigung des Centralbans mit dem Langban als Vierungskuppel, d. h. über

der Bierung sehr häusig auftretend.

Centralthurm, m., frz. tour f. centrale, engl. eentraltower, rood-tower, rood-steeple, zum Thurms ban erhöhte Centralfuppel, beim reinen Centralban sehr selten, bei gemischtem Ban als Vierungsthurm ziemlich hänsig in dem romanischen, im gothischen Stil minder häusig. In ersterem zeigt er oft durch zahlreiche Abstulungen noch den Ursprung aus der Auppel, im gothischen Stil steigt er meist gleich von unten an in Thurmsorm empor. [—s.]

Centre, m., frz., 1. lat. eentrum, Mittelpuukt; — 2. (Her.) auch centre-point, Herzstelle; — 3. engl: centre, der Stift oder die Angel, um

die sich Etwas dreht.

Centre-garth, centrie-garth, centry-garth, s., engl., Arcuzgarten, Gottesader im Arenzsgangshof.

Centrum, n., sat., 1. Mittelpunkt; c. ecclesiae, Bierung; — 2. Lehrbogen, Rippe.

Centura, f., lat., f. v. w. ceinture.

Cepotaphium, n., lat., Grabmal mit einem Gärtchen (hortulus religiosus). Bgl. auch cenotaphium n. cippus.

Cera, f., lat., Wachs, Wachsinodell, Wachssiegel, Wachsmalerei; c. de s. resurrectione, Osterferze; cerare, v. tr., mit Wachs überziehen, wichsen.

Ceraculum, n., lat., 1. Bachesiegel; -

2. Wachstafel zum Schreiben.

Cerafunibulus, m., lat., Bachsterze.

Ceramella, lat., sür ealamellus, Kelchröhrchen. Céramique, f., srz., engl. ceramic art, s., s. Keramit.

Ceraptum, cereaptum, eeraptatum, n., eeroptata, f., lat., Lichtauslöscher in Form eines trichtersörmigen Hütchens; nach Andern Lichtsanzünder, Leuchterchen in Form eines Horns.

Cerbelleria, cervella, f., cerebrerium, n., sat., frz. cervelière. f., Eisenkappe, Topsheim.

Cerberus, m., der dreiföpfige Söllenhund der Alten, auch bisweilen in driftlichen Darftellungen

der Sölle angebracht.

Cerbonins, St., Bischof von Bopulonia (Porto baratti), nahm einige von den Gothen versolgte Soldaten in sein Haus auf, deshalb auf Beschl des Totilas in Maruli einem Bären vorsgeworsen, der sich aber zu seinen Füßen legte, was den Totilas bewog, ihn hoch in Ehren zu halten. Floh vor den Lombarden auf die Insele Elba u. starb dort um 530. Tag 10. Oft.

Cerce, cerche, f., frz., 1. die Schablone; — 2. j. v. w. cherche.

Cercle, m., frå., Kreis, Reif, Stirnreif; c. perlé, Krone eines Bicomte (Her.); cerclé, adj., bereift.

Cercueil, m., frz., Sarg, Todtenlade, Reli-quienkaften.

Cercyra, St., chriftliche Jungfrau, auf der Jusel Kerthra (Corchra) ums J. 100 geb., von ihrem heidnischen Bater der Wollust eines Mohren überlassen. Als ein Bär sie befreite, bekehrte sich der Bater zum Chriftenthum n. wurde enthauptet, die Tochter über einem gelinden Feuer aufgeknüpft und mit Pfeilen erschossen. Tag 29. April.

Cercalis, St., f. Getulius, St.

Cerebrum n. camerae, lat., flache Kuppel =

Cereophalum, n., lat., 1. Laterne mit Wachslicht; — 2. Pfanne mit geschmolzenem Wachs zum Brennen.

Cereostata, cerostata, f., cerostatarium, cerostatum, n., ceroferarium, ceroferale, n., cerogerulum etc., lat., Standleuchter od. Kandelaber für Wachsterzen.

Cereus paschalis, c. benedictus, m., lat., Diterferze.

Cernelium, n., sat., frz. creneau, m., s. Zinne. Cernuus, m., sat., strumpfähnliche Fußbekleidung ohne Sohlen.

Ceroferarius, m., cerifòrus, cereostatarius, lat., Rerzenträger, s. Afoluth; ceroferarium, s. cereostata.

Cerographus, m., lat., mit Bachssiegel verssehene Urkunde, vergl. Bulle.

Coroma, n., lat., 1. Bachstafel zum Schreiben;
- 2. mächsernes Bilbniß.

Ceroplastik, f., frz. ceroplastique, f., engl., ceroplastie, wax-modelling, Bachsbildnerei, Moselliren und Bilden in Bachs, bes. beliebt in Ftalien zur Zeit der Renaissance, wo die Bildner nicht nur ihre Stizzen in diesem Material aussührten, sondern auch Büsten u. Portraitmedaillons darin bossirten.

Certosa, f., ital., Karthäuserkloster, s. Karthause. Ceruleum, n., sat., Himmelbsau, s. caeruleum. Cerveau, m., frz., 1. Haube (einer Glock);— 2. Dechelatte 2e.

Cervelas, m., frz., bunt gestedter Marmor. Cervelière, f., s. Cerbelleria.

Cervicale, f., frz., Halsftüd der Pferderüftung. Cerycium, n., gricch. κηρύκειον, = d. fat. caducens

Ccolaus, St., polnischer Graf, Domherr in Krafau, stistete viele Dominifanerflöster in Böhmen, Mähren, Schlesien u. Polen, starb in Bressan 1242. Mit Lilie und Buch vor einem Kruzisir betend darzustellen. Tag 16. Juli.

Cesta, f., lat., Binde, Gürtel der Neuvermählsten, Reuschheitsgürtel.

Cetilhae, f. pl., sat. = stalli, f. Chorgestühl. Cetinus, m., sat., Seidenstoff, frz. satin.

Cevecellia, f., fat. = chevesellia.

Ceveus, m., sat., gewölbter Raum. Chaafellus, chaffallus, chaffaullius, chalfatta,

lat., altīrī. chaffaut, 1. Gerüft, s. échafaud u. cadafalus; — 2. s. v. w. hourd, appentis.

Chaalit, m., altfrz., Bettlade, Bettgestell.

Chabannae mercati, f. pl., sat., Markthallen, kommen 1296 schon vor.

Chabot, m., frz., Seilwerk am Baugerüft.

Chabraque, f., frz., Schabracke, s. d.

Chad, St., engl. = Ceadba, St.

chafant, adj., engl. (Her.), vom Eber gesagt, wüthend.

Chain, s., engl., 1. Rette; — 2. Anker, Schlausber, s. Anker 2; — 3. s. chain-moulding.

Chaînage, m., frz. (Bauw.), Beranferung; chaîner, v. tr., veranferu.

Chaîne, f., frz., 1. Kette (in den verschiedenen Bedeutungen des Wortes); — 2. ch. de briques, einsgebundene Ziegelschicht in Bruchsteinmauer; ch. d'

encoignure, Ectverband aus Quadern in Bruchsteinmauer; ch. de pierre, vertikale, eingebunde Hausteinreihe in Bruchsteinmauer, sowie Quaderhaupt an Füllmauern 2e.



Fig. 304. Chain-moulding.

Chaineau, m., frz. = chéneau.

Chaînette, f., frz., s. arc u. Bogen.

Chain-mail, s., engl., Rettenpanzerhemb.

Chain-moulding, s., engl., Kettenornament im anglo-normannischen Stil (Fig. 304).

Chaînon, m., frz., Glied, Gelenk einer Rette. Chair, f., häusiger chairs, pl., frz., Fleischfarbe, Carnation.

Chair, s., engl., frz. chaire, f., Stuhl, Sessel, Thron, insbes. Lehrstuhl, Bischofsstuhl; frz. chaire à prècher, Kanzel; ch. à dorseret, großer Stuhl mit hoher, geschnikter Rücklehne u. Armlehue.

Chaise, f., frz., 1. der Stuhl, Sessel; ch. de choeur, Chorstuhl; ch. à porteurs, Sänste; — 2. Glockenstuhl.

Chaleidieum, chalcidium. n., sat., griech. xadudixóv, siz. chalcidique, m., nach Einigen neben dem Tribunal gesegenes Nebenzimmer der alten Basistien, nach Anderen eine Vorhalle oder eine offene Halle über dem Portal. Jid. Ugntio n. Papias schrieben caldicum, Salmarius chalcidicum, Andere canadium u. erstären es Erstere als foris deambulatorium, also Baston oder äußere Halle; vielleicht ist calandra eine veränderte Form dieses Wortes, s. Kasand.

Chalice, s., engl., Reich.

Châlit, m., frz. = bois de lit; vgs. chaalit. to chalk, to chalk-out, tr. v., engs., mit Kreibe aufschnüren ober stizziren.

Chalking, s., engl., 1. (Bauw.) Aufschnürung;

— 2. erfte Stizze (zu einem Kunstwert); chalkpainting, Pastelluaserei.

Chalkographic, f., fro. chalcographie, f., engl. chalcography, die Aupferstederfunkt.

Chalumeau, m., frz., 1. ch. eucharistique,

Reldröhrchen; — 2. Schalmei.

Chamaël od. Chamuël, einer der fieben Engel, die vor Gott stehen (Offenb. 8, 2. 15, 1. Tob. 12, 15); der Sage nach derjenige, welcher den Heisland am Ölberg tröstete (doch s. anch Erzengel Gabriel); er erscheint mit Becher und Stab.

chamarrer, v. tr., frz., verbrämen; chamar-

rure, f., Berbrämung.

Chambranle, m., frz., im Deutschen f., gegliederte Einfassung, Bekleidung einer Thür, eines Fensters od. Kannins, bes. wenn sie architravirt ist.

Chambre, f., frz., engl. chamber, Zimmer, Kammer; ch. dégagée, Zimmer außer Berschluß (mit besondrem Eingang); ch. de parade, Pruntzimmer; ch. à feu, engl. stove-ch., heizbares Zimmer, Zündkammer; — chamber-piece (Her.), Kammerstück, Feuerkaße: vas. culverin.

Chambrette, f., frz., Zimmerden, Kämmerden. Chamfer, s., engl., frz. chamfrain, chanrein, m., Kgie: hollow ch., frz. ch.-crenx, Kapfe

frein, m., Fase; hollow ch., frz. ch.-creux, Hohlssafe, Fase mit Einziehung; chamfering, engl., Abschrägung, Absahrie, chanfered, engl., frz. chanfreiné, chanfré, adj., abgesaset, abgeschrägt; chamfret, s., kurze Fase am Querende eines längeren Körpers.

Chamfraine, chamfron, s., engl., frz. chanfrein, m., Stirnharnisch eines Schlachtrosses, die Roßstirn; chanfreiné, adj. (Her.), aufgezäumt.

Chamfretting, s., engl., Fenfterschmiege,

Schräge ber Laibung.

Champ, m., frz., 1. (Bauk.) engl. champ, Feld, Grund (eines Reliefs od. dgl.); — 2. (Her.) engl. camp, das Feld; — 3. die Hochkante, Schmalseite; mettre, poser de ch., auf die schmale Seite, auf die hohe Kante (aber bei horizontaler Richtung der Langseite) legen; sur ch., hochkantig gelegt.

Champagne, f., frz. (Her.), der Schildfuß. Champain, s., engl. (Her.), gespistes Arenz. champé, adj., frz. (Her.), z. B. ch. de gueules, in rothem Feld.

champlevé, adj., frz., f. émail.

Chananéenne, f., frz., das cananäische Weib, s.d. Chancel, chanceau, m., frz., engs. chancel, s., cancellus; — 2. fässchich auch statt chantry. Chancel-arch, s., engs. (Bank.), Triumphbogen. Chancelière, f., frz., Pesztasche zum Einsehen der Füße, Fußsac.

Chancellade, f., frz., Chancelladenorden, Zweig des Augustinerordens, gestiftet im Anfang des 12. Jahrh. in Chancellade bei Perigneur.

Chandelier, m., frz., 1. engl. candlestick, Leuchster; ch. à branches, Armleuchter; ch. d'autel, Altarsleuchter; ch. pendant, Hängeleuchter, Aronleuchter; ch. à sept branches, siebenarmiger Leuchter; — 2. ch. de pierrier, Gabelstätze (der Hafenbüchse).

Chandelle, f., srz., 1. Kerze; — 2. Ständer,

Pfosten.

Chanée, f., f. Bauftein II. 2. d.

Chanfrein, m., chanfreiné, adj., frå., s. engs. chamfer u. chanfrain.

Chanlate, chaulatte, f., frz., engl. chantlate, chantlath, Saumlabe, Saumlatte.

Channel, chanel, s., engl., 1. (Bauk.) Pfeife, Hohlkehle, Canälirung; broad ch., Halsfehle, auch Schlit der Triglyphen; — 2. Rille der Bolute (des ionischen Capitäls); twisted ch., gewundener Stab mit Hohlkehlen; channelled, adj., eanälirt, ausgefehlt, gerinnelt.

Chanoine, m., frå., Canonieus, Stiftsherr; chanoinesse, f., Canoniffin, Stiftsfrau, Stiftsdame.

Chantepleure, f., frz. (Bauk.), schießschartenähnliche Maueröffnung für das Absalwasser.

Chantier, m., frz., 1. lat. chauterium, n., chanterius, m., der Bauhof, das Holzlager; — 2. die Lagerhölzer, das Unterlager, die Haubank 2e.

Chantignole, f., frs., 1. Anagge, 3. B. am Dachftuhl, um die Pfetten zu tragen; — 2. Ziegel zu Rauchkanälen.

chantourné, adj., frz., ausgeschweift, ausge-

annitten.

Chantrerie, f., chanterie, frz., engl. chantry, altengl. chantly, Kantoreifapelle, Meßfapelle, chantry-altar, Meßaltar, Botivaltar.

Chap de mailles, s., engs. = mail-coif.

Chape, f., frz., 1. sat. chapa, f., Chormantel, Chorrock; — 2. zestartige Bedeckung; — 3. (Waff.) Schnallenkappe am Degengehenk; — 4. Ortband (Her.); — 5. Mörtelüberguß, Überschutt; — 6. Mantel (in der Gießkunst).

Chape, s., chappe, engl. = d. frz. chape 3. chapé, adj., frz., 1. mit dem Chormantel bestieidet; — 2. oder chappé (Her.), spikkappensförmig; ch. à dextre, ch. à senestre, mit rechtem, mit sinkem Schräghaupt, s. d.; vgl. chaussé.

Chapeau, früher chapel, m., frz., 1. (Trcht.) der Hut, Schapel, die Zindelbinde; ch. de fer, Sisenhut (f. Helm); — 2. (Her.) s. cap of maintenance u. Hut; — 3. ch. de paon, Psauenhut, s. d.; — 4. (Zimm.) Rahmstid einer Holzwand; ch. d'escalier, Geländer am Austritt einer Holzetreppe; ch. de lucarne, Rahmstid eines Dachsfeusters; — 5. ch. de cheminée, Essenhops.

Chapel, s., chappel, engl., Rapelle; abbatial ch.,

Abtkapelle; penitential ch., Bußkapelle; Lady's ch., Lady-ch., der h. Jungfrau geweihte Scheitels kavelle.

Chapelet, m., frz., 1. engl. chaplet, lat. chapeletus, m. (Arch.), (kleiner) Rosenkranz (vgl. rosaire), Paternoster; — 2. (Bauk.) Perlstab; — 3. Paar Steigriemen mit den Steigbügeln.

Chapelle, f., frz., 1. Kapelle; ch. abbatiale, Abtfapelle; ch. absidale, rayonnante, Apfidials fapelle, s. Kapellenfranz; ch. ardente, Katasalf mit der zugehörigen Beseuchtung 2e.; ch. double, à deux étages, Doppellapelle; ch. expiatoire, Bußstapelle; ch. latérale, Seitenk.; ch. des morts, Todtenmeßk.; ch. seigneuriale, Schlößk.; ch. sépulcrale, ch. funèbre, Grabk.; ch. terminale, Scheitelk. (vgl. d. engl. Lady's chapel); — 2. Singechor; — 3. Kirschengeräth; ch. portative, Altargeräthe.

Chaperon, m., frz., 1. engl. chaperoon, Kappe, kappenartiger Kragen, der im M.=A. die verschiedenartigkten Formen hatte, f. Kopfbedeckung; ch. de maille, Kingelfapuze, f. unter Brünne; — 2. sat. chapero, m., Manerkappe, Manerhut, zweiseitige Abdachung; ch. en bahut, konvere, segmentförmige Abdeckung; — 3. Duerholz (einer Krücke); — 4. engl. chaperon, Hut der Kitter des Hofenbandordens.

Chaperonne, chapourn ober shafferoon, s., engl. (Her.), kleiner Schild, ber, auf ben Ropf eines Pferdes bei feierlichen Leichenbegängniffen gestellt, ein Helmkleinod, ober Initialen, ober einen Tobtenkopf zeigte.

chaperonner, v. tr., frz., mit einem schrägen Dach verfehen, abbachen 2; bekappen.

Chapier, m., frz., ber Chormantelfchrank (f. Pluviale), enthält lothrechte Stangen mit Armen oder Krücken, die sich um Zapfen drehen, zum Aushängen der Chormantel.

Chapiney, s., engl. = chopine.

Chapiteau, m., frz., 1. Capitäl; s. d. Art. Capitäl, wo die französ. Benennungen mit ausgessührt sind. Dazu kommen: ch. architravé, C. nit architravitem Deckwürsel; ch. angulaire, Ecc.; ch. plié, das im Binkel stehende verkröpste Pilastere.; ch. galbé, das nicht vollendete, blos angelegte, "ausgesührte" C.; ch. refendu, das vollendete C.; ch. mutilé, das ungleich ausladende C.; — 2. jeder obere, bedeckende Theil; ch. de lanterne, Laternens dach über einer Auppel; ch. de niche, Wimberg.

Chapiter, s., chapitrel, chaptrel, astengs. für capital, Capitas.

Chapitre, m., frz., Kapitel (ber Klöfter 2e.); Kapitelsaal.

Chaplet, s., engl., 1. s. chapelet 1 u. 2; — 2. Blätterkranz, Blumenkranz, auch Juwelenkranz als Kopfschmuck; — 3. kleine Kapelle; — 4. (Her). Kranz aus vier Rosen mit Blättern dazwischen.

Chapournet, s., engl. (Her.), von einer Aurve begrenztes Schildhaupt.

Chapter-house, s., engl., Kapitelhaus; chapter-room, Kapitelfaal.

Chapularium, n., sat. = scapularium.

Char, m., frz., Bagen, Rarren.

Character, m., Iat., f. caracter u. b. engl. monumental. Characteratum ferrum, f. caracteratum.

Charagma, n., lat., Abbild, Portrait.

charaxare, v. tr., eigents. characterizare, sat., schreiben, drucken, malen, bemalen.

Charaxatura, f., lat., mit dem Bild des Landesfürsten geprägtes Gelb.

Chardon, m., frz., ordre m. du ch., (englischer) Distesorden; ordre de Notre Dame du ch., Bourbonorden. — Chardons, pl., Schweinssedern, s. d.

Chardonnet, m., frz., starfe Sinterhöhe eines in Angeln gehenden Thorflügels.

Charemon, St., Bifchof von Rikopolis, floh bei der Christenverfolgung des Kaisers Deeius mit anderen Christen in die arabische Wiste, wo sie theils von wilden Thieren zerrissen, theils ermordet wurden, theils vor Hunger starben. Tag 22. Dez.

Charfalium, n., lat. = chaaffellus.

Charfron, s., engi. = chamfrain.

Charge, f., fra., 1. Ziegelfchicht auf dem Gebalf unter einem Aftrich; — 2. (Her.) Rebenftud eines Wappens.

Charge, s., engl. (Ser.), Bappenbild.

charge, adj., frz., engl. charged (her.), besladen, belegt.

Chargeure, f., frz. (Her.), Belegung eines Wappenbildes vermittels eines anderen.

Charida, f., lat. = caritas 4.

Chariot, m., frz., Wagen = char; — chariot-chauffoir, lat. chariotus. m., auf Rädern ruhendes Fenerbecken.

Charifins, St., f. Caligtus 2. Charitas, St., f. Sophia, St.

Charitas, f., lat., f. caritas, u. Tugenden, theologische.

Charité, f., frz., 1. engl. charity, chriftliche Liebe, f. Tugenden, theologische; — 2. Armenshaus; — 3. ch. de la Vierge, ein gegen das Ende bes 13. Jahrh. gestifteter Mönchsorden; frères de la Ch., barmherzige Brüder; soeurs oder filles de la Ch., barmherzige Schwestern.

Charitina, St., Märthrin aus dem Anfang bes 4. Jahrh., die mit einem Halseisen u. Ketten belastet und ihres Haarschundes beraubt wurde. Als das Haar plöglich wieder wuchs, wurden ihr glühende Kohlen aufs Haupt gelegt u. ihre Brust mit glühenden Eisen durchstochen; dann wurde sie mit einem Stein am Hals ins Meer versenkt.

Aber ein Engel löschte die Kohlen aus, löste ihre Fesseln, n. sie kam aus dem Meer wieder empor. Als sie dann auf ein Rad gebunden wurde, unter welchem Fener brannte, löschte ein Engel auch dieses aus. Unter den darauf folgenden Martern gab sie ihren Geist auf. Ihr Leichnam, in einem Sack ins Meer geworsen, fand sich nach drei Tagen am User wieder u. wurde beerdigt. Tag 5. Oft.

Chariton, St., Abt in Palästina im 4. Jahrshundert, in einer Felsenhöhle als Einstedler betend. Tag 28. Sept.

Charnel-house, s., engl., frz. charnier, m.,

lat. carnarium, charnerium, n., Beinhaus, Karner. Charnellus, m., lat. = carnellus, f. Zinne.

Charnier, n., frz. charnière, f., sat. charneria, Gewinde des Charnierbandes; f. Band 4.a.

Charpente, f., frz., Zimmerwerf; bois m. de charpente, Bauholz; charpenterie, Zimmergewerf.

charruer, v.tr., frz., engl. to charc, charrieren, scharriren (Steinm.), mit dem breiten Eisen (Charriereisen) behanen.

Charta, f., sat., 1. Pergament, auch Papier, Urfunde; — 2. Metallplatte.

Chartaceum, chartarinm, chartotesium, chartophylacinm, chartularium, n., lat., frz. chartier, chartrier, m., Archiv, namentlich eines Alosters.

Chartreux, m., frz., sat. chartusianus, Rartshäuser. — Chartreuse, f., 1. Rarthäuserin; — 2. sat. chartrossa, f., Rarthäuserssafer, Rarthause.

Chasdium, n., sat., Sammt.

Chasfallium, n., Int. = chanffellus.

Chasing, s., engl., 1. auch chased work, Bungensarbeit, getriebene Arbeit; — 2. das Bungiren; Chaser, ber Bungirer, Ciseleur.

Châsse, f., frz., lat. chassa, f., Sarg aus Holz, Stein ober Metall, daher Reliquiensarg, Reliquiens fasten, Sarg eines Heiligen, vgl. Reliquiarium.

Châssis, m., frz., Rahmen, daher auch Fensterrahmen, Blendrahmen; ch. à verre, Flügelrahmen; ch. second, Wiederschößichen; double ch., contre-ch., Vorsetzenster; ch. dormant, stehender Flügel, todter Flügel.

Chassum, n., lat., Ruche.

Chasto, m., Chassicia, f., sat., frz. chaton, Kasten eines Ringes, Jarge für den Arnstalls od. Glasschmuck der Altargeräthe 2c., s. casto.

Chastons, s. pl., engl., Beinbergen.

Chasuble, f., frz. n. engl., lat. chasula, Cassula; ch. diptyque, mit den Bilbern der betreffensben Diöcesanbischöse bestickte Casula.

Chasublier, m., frz., sat. chasublerius, m., s. im Art. Casusa.

Château, m., château fort, châtel, frz., Schloß, Burg, Castell, Hochburg.

Châteilane, f., frz. u. engl., ein schon bei den

Angelsachsen sehr gewöhnlicher Gürtel am Frauenkleid zu Befestigung von Tasche, Schlüsselbund 2c.

châtelé, adj., frz. (Ser.), beschloßt.

Châtelet, m., frz., 1. kleines Schloß, kleine Burg; — 2. auch châtel, Besetzigungswerke aus Holz ober Erbe, welche die Belagerer in undesstimmten Zwischenräumen zwischen den Gegenverschanzungss und Umschanzungskinien errichteten, um die Posten zu schützen, welche diese Linien beswachten.

chat-huané, adj., frz. (Her.), von einem Thier gesagt: mit bem Gesieder einer Nachteule.

Chaucelletus, m., fat., spanischer Stiefel (Folsterwerfzeug).

Chaudière, f., frz., lat. chauderea, f., fupferner Refiel.

Chaufarium, chaufaudus, m., lat., ein hölsgerner Thurm, Gerüft; s. chaaffellus.

Chaufeta, f., lat., frz. chaufferette, f., Bärmtopf (für die Jüße), Bärmapfel (für die Hände).

Chauffe-doux, m., frz., 1. = chariot-chauffeir; — 2. alter Ausbruck für Dfen.

Chauffette, f., frz., metallene Bärmflasche.

Chauffoir, m., frz., 1. = d. lat. calefactorium; 2. Nemnate (einer Burg); — 3. Wärmofen, s. auch chariot.

Chaume, m., frz., Dachstroh, Dachrohr.

Chausse, f., frz., 1. Schulterfragen der Doetoren, auch chaperon gen.; — 2. chausses, pl., Bekleidung des Oberbeines, früher auch gebraucht für die Strümpfe; bas-de-ch., lange Beinkleider bis auf die Füße; haut-de-ch., kurze Beinkleider bis zum Anie; ch. semelées, Strümpfe mit ledernen Sohlen; ch. de mailles, Beinbergen.

chaussé, adj., frz., 1. beschuht; — 2. (Her.) mit einem Schrägsuß versehen; ch. à dextre, ch. à sénestre, mit rechtem, mit linkem Schrägsuß (s. d.); vgl. auch chapé.

Chausse-trape, f., frz. (Her.) Fußangel.

Chaussure, f., frz., Jugbefleidung.

Chaux, f., frz., Kask; ch. vive, ungesöschter A.; ch. éteinte, étouskée, gesöschter A.; ch. fusée, abgestandener A.; lait m. de ch., Kasktünche 2e.; s. Wothes' B.-L.

Chavrenus, m., sat., frz. chevron, Sparren. Chazilla, f., sat. = casula, das siturgische Gewand.

Checker, chequer, s., engl., Schachbret; checkers, pl., schachartig gelegte Fliesen; checkered, adj. (Bauk.), geschacht, gewürselt.

Checker-work, s., engl. (Bauk.), Schachbretverzierung, Bürfelfries.

checky, checquy, adj., engl. (Her.), geschacht. Chef, m., frz., 1. Haupt eines Heiligen, daher Reliquienbehälter in Form einer Büste; — 2. engl. chief (Her.), Schildhaupt; .ch.-bande, Schildhaupt

mit Rechtbalken darunter; ch.-barre, mit Linksbalken darunter; ch.-chevron, mit Sparren darunter; ch. cousu, angestücktes Schildhaupt; ch.-pal, ch. et pal, Hauptpfahl; ch. retrait, Stabhaupt; — 3. chef d'ordre, srz., Mutterkloster; — 4. chefouvrier, Werkmeister.

Cheklaton, s., engl., bei Chaucer vorkommens des Wort, nach Einigen s.v. w. cyclas, nach Anderen s. v. w. checkeratus, engl. checkercd, nach Art des Schachbretes zusammengenähtes Aleidungsstück.

Chelettum, n., lat., Schemel, Jugichemel.

chelidoniacus gladius, m., ch. mucro, m., lat., breites Schwert, bessen boppelte Spite die Form eines Schwalbenschwanzes hat.

Chelidonins, St., od. Celedonius, römischer Krieger in Spanien gegen Ende des 3. Jahrh., der mit seinem Gefährten Hermiterius das Kriegsheer verließ u. wegen seines Glaubens den Tod durch das Schwert erlitt. Tag Beider 3. März.

Chemin m. de Jérusalem, frg., Jerusalems

weg, Bittgang, Labhrinth.

Chemin m. de ronde, frz., Rondengang, Lete. Cheminée, f., frz., 1. Kamin; — 2. Schornstein, Esse; s. d. betr. Art.

Chemise, f., frz., 1. leinenes Unterkleid, Hemd; ch. de choeur, Chorhemd; ch. de mailles, Panzershemd; — 2. Futteral; ch. à livres, Beutel zum Hincinstecken eines Buches; f. Büchereinband; — 2. (Gieß.) ch. d'un moule, Mantel; — 3. Futtermauer; ch. de la tour, f. im Art. Burg.

Chenal, chéneau, m., frå., Traufrinne, Dach-

rinne.

Chenapan, m., frz., fusil à chenapan, Schnapps hahnbüchse, s. Feuerwaffen.

Chenet, m., frz., früher chiennet, lat. chenetus, m., Feuerbod, Feuerhund.

Chenil, m., frz., Hundestall in manchen mittelsalterlichen Kirchen, die man die Nacht über von Hunden bewachen ließ.

Cherche, cerche, cerce, f., frz., 1. Vogentinie, — 2. Lehrbogen; — 3. Abwidelung, f. d.

Cherismus, cheritismus, m., cheristrum, lat., n., Berkündigung Mariä, englischer Gruß.

Cherneria, f., lat. = charneria, Scharnier. Cheron, St., Bischof von Chartres, trägt auf einem Glasgemalbe ber dortigen Kathedrale seinen abgehauenen Kopf auf der Hand.

cherry, adj., aftengl. (Ber.) = sanguine.

Chernbint, m. pl., frz. chérubins, engl. cherubs, f. Engelhöre.

Cherumanica, f., lat., Handschuh.

Chesia, chesa, chosia, f., lat., Bischofsstuhl, Bischofssiy, daher auch bischössicher Palast.

Chesible, s., engl. = chasuble.

Chess, s., engl., Schachspiel; chessboard-ornament, s. checker-work.

Chest, s., engl., Raften, Rirchenkaften.

Cheval m. de frise, frz. (Kriegsb.) spanischer Reiter.

Chevalet, m., frz., 1. Gestell, Gerüft, Bod, Staffelei; — 2. Sparrenpaar eines Dacherkers; 3. Schaft der Armbrust; — 4. Folterbank.

Chevalier, m., frz., 1. (Her.) völlig gewaffneter Ritter; — 2. = cavalier 2.

Cheval-trap, s., engl. (Her.) = caltrop, Fuß-angel.

chevaucher, v. intr., frz., übereinander beden (von Dadziegeln 2c.).

chevelé, adj., frz. (Her.) behaart.

Chevelure, f., frz., Haupthaar, Haartracht; ch. en raquette, Haartracht, in welcher die Lödschen eine Art von Gitter bilben (am Hofe ber Katharina von Medicis).

Chevesellia, chevecia, f., lat., altfrz. cheve-

saille, f., Halskragen, auch Halsband.

Chevet, m., frz., 1. (Ger.) Kopftissen im Bett;
— 2. (Bauk.) s. w. Chorhaupt, s. d., bes. aber ein solches Chorhaupt, um welches sich das Seitenschiff als Chorumgang herumzieht.

Chevêtre, m., frz., Baltenwechsel, Schlüffel;

faux ch., Stichbalfenwechsel.

Cheville, f., frz., lat. chevillia, f., hölzerner Nagel, Bolzen, Döbel; ch. de charnière, Dorn bes Charnierbandes; ch. en fer, Eisenbolzen.

chevillé, adj., frz. (Her.), gestänget.

cheviller, v. tr., frz., anbolzen, mit Bolzen beseiftigen.

Chevillon, m., frz., Docke einer Stuhllehneu. dgl. Chèvre, f., frz., Hebezeug, Bock.

Chevron, m., frz. n. engl., 1. Sparren, Dadssparren; ch. cintré, Arummsparren; — 2. Zickzack, Backenverzierung; — 3. (Her.) Sparren, in den engslischen Wappen gewöhnlich nicht bis an den Hauptrand hinaufreichend, frz. ch. abaissé; — chevrons appointés, Sparrenkrenz; engl. ch. couched, Seitensparren; ch. chargé d'un autre, engl. ch. cottised by a couple-close, gesäumter Sparren. Chevronel, s., engl., Stabsparren; chevronné, adj., frz., engl. chevronny, gesparrt.

Chiaroscuro, n., ital., 1. Helldunkel; —

2. f. Solgichneidekunft.

Chicot, m., frz. (her.), Baumftumpf, bürrer Aft. Chief, s., engl. (her.), Schilbhaupt; dexter ch.,

oder dexter ch. point, rechtes Drittel des Schildhauptes; middle ch., Mitte des Sch.; sinistre ch., linkes Drittel des Sch.

Chief-arch, s., engl., Hauptbogen.

Chien, m., frz., Sahn (der Handfeuerwaffe).

Chiffa, f., lat. = d. frz. guérite.

Chiffre, m., frz., lat. chifra, f., Namenszug, Monogramm. 263

Children, the three, in the furnace, engl., die drei Männer im femrigen Dfen; f. Männer.

Chilla, f., lat., altfrz. esquille, eschille, fleine Glocke, Schelle.

Chime, s., engl., Glockenspiel.

to chime, intr. v., engl., beiern.

Chimere, s., engl. = b. frg. simarre, lat. zimarra.

Chiminale, n., lat. = 5. frz. cheuet.

Chimney, s., engl., Ramin, Schornstein; ch.back, Rudwand bes Ramins; ch.-flue, Schornfteinrohr; ch.-jambs, pl., Ramingewände; ch.-hoad, ch.-funnel, Kaminhals, Kaminmantel, Schurz; ch.-piece, Kamingefims; ch.-shaft, Effenschaft, fäulenförmiger Effenauffat; ch.-top, ch.-head, Effentopf, Schornfteinhanbe.

China, China-ware, s., engl., Borzellan, Majolifa.

Chin-cloth, s., engl., Art von Belgkragen um ben hals, getragen von den Franen gur Beit Rarl's I. von England.

Chionia, St., f. St. Agabe.

to chip, tr. v., engl., aus dem Groben be= hauen; chips, pl. = Arbeitsfpane.

Chirodata, f., lat., mit Armeln versehene Dalmatifa.

Chirotheca, f., lat., griech. χειροθήκη, Hand= ichuh, insbef. bischöslicher Handschuh; ch. de guerra, Panzerhandfcuh.

Chisel, s., engl., Meißel; chiselled work. Meißelarbeit aus Stein oder Sol3.

Chitterling, s., altengl., die Krause des Hemdes vor der Bruft.

Chiveria, f., lat. = b. frz. civière.

Chlamns, f., frz. chlamyde, f., sayon, lat. sagum, pallium, griech. χλαμύς, auf der Schulter durch eine Agraffe gehaltener leichter Mantel, fommt, ursprünglich den griechischen Jünglingen eigen, and im Roftum der deutschen Raiser, Bapfte ze. vor.

Chlodoaldus, St., s. Clodoaldus.

Chlotilde, St., s. Clotilde.

Chochia, f., lat., = coquina.

Choeur, m., frz., Chor; f. d.; - les neuf choeurs des anges, die neun Engelchöre, f. d.

Choir, s., engl., altengl. quire, Chor, auch Nonnenchor; ch. aisle, Altarhaus; ch.-wall, Chor= fcluß, f. auch Chorfchranken.

Chopa, choppa, f., lat., weites, langes Dbergewand, wie es fcheint, ähnlich der (frz.) houppelande.

Chopine, 's., engl., Stelafduh der Frauen bes 16. Jahrh., wol v. Benedig nach England gefommen.

Chor, m., 1. Altarort, frz. choeur, m., engl. choir, quire, lat. chorus, eigentlich Ring, Berfammlung der Geistlichen, daher zunächst der für die singende Geistlichkeit bestimmte Raum der alt= driftlichen Bafilifa. Es fagen in diesem Raum

drei Chore, nämlich die Diakonen, welche bas Evangelium sangen und bischöfliche Edikte ze. ver= lasen; die Subdiakonen, welche die Episteln sangen. und das Orchefter zu Begleitung der Pfalmfänger. Später wurde der Chor mit dem Sanetuarium und Presbyterium vereinigt in die Apfis verlegt, so daß die Chorschranken vor dem Altar quer Schon im 10. Jahrh. genügte diefer Raum vielfach nicht mehr für die anwachsende Zahl des Alerus; auch machte sich, weil die Geift= lichen den Chor als Betort zu benuten hatten, eine schärfere Sonderung vom Pfarrraum nothwendig. Anfangs schwankte man in den Mitteln gn Erreichung dieses Bieles, errichtete neben den Alosterfirchen besondere Pfarrfirchen, baute Best= chore oder anch Doppelfirchen; endlich aber fand man die in Fig. 305 dargestellte Einrichtung. a ift die Chornische (Apsis); b der Riederchor; 1 der Altar, 2 Cathedra, 3 Presbyterium, 4 nie= dere Geistlichkeit, 5 Sänger, 6 Evangelienpult,



Fig. 305. Chor.



Fig. 306. Chor.

7 Epistelpult, 8 Laien= od. Pfarraltar, 9 Schranfen,

zugleich Kommunionschranke. Da diese zum Lettner emporwuchs, brauchte der Choraltar fein Untbraeulum mehr, die Eucharistie aber konnte auf dem unverhüllten Altar nicht stehen bleiben, und so entstand das Tabernakel. Die heranwachsende Bilderwand des Altars nöthigte zu Berlegung der Cathedra und zu Ginschiebung des Altars in die Rische bis an die nun mit Fenstern versebene Rückwand der Apsis (f. Lucida). Go bildete sich dann allmählich die Gliederung in Dit= u. Weft= chor, wie folde in einem, natürlich noch fehr vielen Bariationen unterworfenen, nicht allgemeingiltigen Schema in Fig. 306 bargestellt ift. a ist ber Oberchor, auch Oftchor, hoher Chor, Hochchor, Hinterchor, Presbyterium gen., frz. arrière-choeur, haut-choeur, engl. retro-choir, lat. chorus major, super-chorus, retro-chorus; 1 Tabernafel, 2 Briefter= thur, 3 Bischofsstuhl, 4 Site für die höhere Geist= lichkeit, Chorstühle; b Tribunal, Unterchor, Westchor, frz. bas-choeur, engl. ante-chapel, lat. chorus psallentium, mit ben Sigen 5 für Sänger, Bfalmiften

Borleser, Afoimeten, Lichtträger u. andere "fleine Weihen". Zwischen beiden stand oft, aber nicht immer, eine Schrante c, Cancelle, Dryphatte, Bertos, Diaftole, Kinklides, an welcher der Bischof predigte. Diese Schranke diente als Kommunionschranke sur die Laien, welche, wenn die Seitenschiffe als Chorumgang (f. d.) das Chor umzogen oder doch bis hierher reichten, durch Thüren in den dann an Stelle der Bande tretenden Chorschranken ein= traten. 6, 7, 8, 9 mit derselben Bedeutung wie in Fig. 306, wurden zum Lettner vereinigt; seit bem 13. Sahrh. baute man Emporen für die Sänger und Musifer, f. Dbeion u. Dogale, ober benutte dazu den Lettner. Im Unterchor stand auch der Thron für den König ober sonstigen Landesherrn. Wie schon erwähnt, fommen ungemein viele Bariationen dieser Disposition bor, aber die Sanptzüge bleiben dieselben. Übrigens f. die hier folgenden Artifel. - 2. S. v. w. Sanger= bühne, lat. antiphonarium tabulatum, engl. musikloft. - 3. Auch für Empore gebraucht, sowie 4. für Erter, Söller. [-s.]

Choraltar, m., Altar im hohen Chor, mit Bult zu verschen; s. d. Art. Altar u. Chor. Im M.=A. stets als Hochaltar gestaltet, in der Renaissance häusig, als autel à la romaine, freigestellt.

Chorea, f., sat., 1. Chorumgang; — 2. ch. Machabaeorum, Todtentanz.

Chorepiscopus, m., lat., Chorbischof, Landbischof, bischöflicher Vikar.

Choracffühl, n., frz., banc m. d'oeuvre, engl. stallwork, Reihe von Chorstühlen, frz. stalles, formes d'église, engl. stalls, lat. sediae, stallae, formae, f. pl., inclinatoria, stadia, stapularia, n. pl., status, m. pl., d. s. die in Rloster= u. Stift3= firchen an der Nord- u. Südseite des hohen Chores angebrachten hölzernen Sitreihen für die Beiftlichkeit. Gewöhnlich stehen zwei hinter einander. Die bin= teren, um eine Stufe höher ftebenden, beißen fra. stalles hautes, gradins, pl., fat. alta forma, scali; die vorderen, bisweilen durch Zugänge gu den hinteren unterbrochen, frz. stalles basses, lat. bassa forma. Jede Sitreihe steht auf einem Fußtritt, Roft, frz. marche-pied, socle, m., engl. foot-board, sat. podium, n. Jeder einzelne Sit ist durch eine dem Sitenden bis an die Schulter reichende Scheidewand, frz. u. engl. parclose, lat. sponda, divisoria sedilium, von dem benachbarten Sit geschieden. Das Sithret, frz. sellette, siège, m., engl. seat, seat-form, subsellium, lat. formula, ift meift zum Aufklappen eingerichtet (dann bascule gen.) und hat an seiner Unterseite einen eonsolenartigen Borsprung, die f. g. Misericordia, frz. miséricorde, patience, culotte, crédence, f., engl. miserere, lat. misericordia, antipodium, clunaculum, auf die sich der Beiftliche während des durch den Ritus vorgeschriebenen Stehens ftugen fann, wozu bis zum 12. Jahrh. ein Rrudstock diente; auch diente die jede Scheidewand bededende obere ausgeschweifte Platte, Schnauze, frz. museau, lat. sponda, bem Stehenden, u. ein an der halben Sohe der Scheidewand angebrachtes vorspringendes Bret dem Sigenden als Armlehne, frz. accotoir, accoudoir, indulgence, croche, engl. elbow-rest. Bis zur Sohe der Scheidemande heißt die Sinterwand Rücklehne, frz. dossier, arrièredos, m., engl. back, lat. dorsale, postergale, darüber aber Rückgetäfel, frz. haut-dossier, m., engl. wainscot. Das Rückgetäfel ber hinteren Sitreihe, gewöhnlich reich mit Schnitwerf ber= ziert, pflegt später, vom Ende des 14. Jahrh. an, bon einem Balbachin, frz. dais, engl. dais, canopy, lat. dasius, dasium, überragt zu werden, der in der Regel ununterbrochen, aber nach den einzelnen Siten gegliedert, häufig fogar ohne folche Bliederung, über die gange Reihe sortläuft und an beiden Enden der Reihe von einer hohen Stirnwand, fra. montant, m., jouée, f., engl. bench-end, stalldesk, getragen wird, die oft in Tabernakelform hoch aufragt. Das Pult vor der höheren Reihe sowie die Site der unteren Reihe haben ebenfalls folche Stirnwände, bench-ends, die mit einer ber= zierten Befrönung, engl. poppy-head, versehen sind. Die Rücklehne ift auch mit Teppichen oder Rücklaten, fra. dorsal, m., tenture, f., engl. dorsel, dosel, lat. dorsalia, n. pl., behängt, wie sie sich z. B. noch im Dom in halberstadt befinden; jedes Gigbret mit einem Polfter, lat. bancale, scamnale, und der Fußboden mit einem Teppich, lat. substratorium, belegt. Vor jedem Stuhl steht ent= weder ein einzelner Betschemel, oder, was sogar häufiger, ein Betpult läuft zugleich als Dbertheil einer Bruftung, frz. appui, bor der gesammten Reihe hin. Das Ch. trat schon um die Mitte bes 12. Jahrh. an die Stelle der im halbkreise den Bischofsstuhl umgebenden, später in die Seitenwände des Chors eingebauten, unbeweglichen Gige, sedilia, und der diesen solgenden beweglichen Ginzel= site, wurde aber erft namentlich von der 2. Sälfte des 14. Sahrh. bis zum letten Ausgang des M.= A., wenigstens in Deutschland, mit einer solchen Mannichfaltigkeit u. Fülle von Darftellungen versehen, daß fast keine andere Rlasse von Runftwerken des M.=A. ein so getreues Abbild des damaligen Lebens u. Treibens giebt. Denn außerdem daß die Chorstühle Deutschlands zusammengenommen fast alle Begebenheiten aus der Geschichte des A. u. N. T. bieten, zeigen sie auch bas burgerliche, friegerische n. gewerbliche Leben nach allen Richtungen hin, u. das Leben der Geiftlichen ebensowol in ernster als in theils verdeckter, theils offener fatirischer Auffassung; ferner häufig Darstellungen aus der Thierfabet u. ans dem ganzen Sagens u. Märchentreis des M.M., n. endlich Anzeigen des tiefen Hasses gegen das Judenthum. — Zu den ältesten der noch vorhandenen Ch.e gehören in Deutschland die des Domes zu Rageburg, 12. Jahrh.; zu Aanten am Niederrhein, 13. Jahrh.; die der Klostersirche zu Seligenpsorten in der Oberpsalz; der Klostersirche zu Doberan, mit spätgothischem Baldachin; der Liebzkrauenkirche zu Freiburg in der Schweiz; der Klosterskirche zu Hain den heit der Klosterskirche zu Kaina n. s. w. Aus dem späteren M.29. sind unzählig viele, meist allerdings unvollständig oder theilweise verändert erhalten. Die schönsten derselben sind in Deutschland die des Münsters in

Ulm, aus Gichenholz von Jörg Sprlin d. A., von 1468—1474. Es find zweimal zwei Reihen von Sigen, 89 an der Bahl, überall reich mit Bruftbildern aus der biblischen u. profanen Weschichte, sowie aus der Legende und an den Misericordien mit allerlei humoriftischen Geftalten verfeben. Die Ch.e in der Spitalfirche gu Stuttgart murden an der linken Chorwand 1493 durch Conrad Zolner und Sans Sag (2 Mönche), an der rechten Chor= wand (f. Fig. 307) vom Meister Sans Ernft v. Böblingen gefertigt. Andere durch ihre Schniß= arbeit hervorragende Ch.e aus dem Ende des 15. Jahrh.: in Cleve (Minoritenfirche), Emmerich (Martinsfirche), Rempen (Stiftsfirche), in Memmingen, letteres vielleicht ebenfalls von jenem Jörg Shrlingesertigt; im Dom zu Freifing (aus d. J. 1485 u. 88), in Landshut (Martinsfirche) u. in Altbreifach (Münfterfirche); ebenfo aus dem Anfang des 16. Jahrh. in Beislingen (Marienfirche),

herrührend von Jörg Syrlin d. J.; in herrensberg (Stiftskirche), in St. Zeno bei Reichenhall, in Dortmund (Mariens und Dominikanerkirche), in Cappenberg (Weftsalen), in der Elisabethkirche in Breslau, im Münster zu Bern 2c. — Bom zweiten Viertel des 16. Jahrh. an ninmt die Zahl der Chorstühle u. der Werth ihrer fünstlerischen Behandlung in Deutschland bedeutend ab. Zugleich aber kommt ähnliches Stuhlwerf zum Gebranch der obersten Landesbehörden oder einzelner Korsporationen immer mehr in Ausnahme. In den besten Arbeiten dieser Zeit gehören die der Presdigerfirche in Halle und die schon völlig die Resnaissancefunst zeigenden in der Kreuzsfirche zu

Emünd u. im Dom zu Mainz ans dem J. 1590. Bergl. Riggenbach, in den Mitth. der f. f. Centralsfomm. s. d. Vandenkmale 1863. — Auch Franksreich und England haben ans dem M.-A. noch eine ziemliche Menge ansgezeichneter Ch.e aufzuweisen; so Frankreich vor Allem die der Kasthedrale in Amiens, nach den Entwürsen Jean Turpin's von 1508—1522 augesertigt, die der Kathedrale von Alben, aus derselben Zeit, die sehr vollständig erhaltenen der Kathedrale in Auch, von 1520—1546, u. aus dem Kenaissancestil die der Kirchen St. Bertrand in Comminges (Dep. Hante-Garonne) u. Montreal (Dep. Youne). Ebenso



Fig. 307. Chorgeftühl in Stuttgart.

England angeblich noch aus dem 13. Jahrh. in den Kathedralen zu Chichester u. Exeter; aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh. in Lincoln, Winchester, Worcester, Heresord, Gloucester u. Eln; aus dem 15. Jahrh. in Carlisle, Norwich u. Chester; aus dem Unsang des 16. Jahrh. in Manchester, Beversten (Yorkshire) und Bristol, sowie in der Westsminster-Abeie, endlich aus dem Kenaissancestil in Christdurch (Southamptonshire) und Wimborne (Dorsetshire). — Italien besitzt nur wenige spätsgothische Ch.e., z. B. in Orvicto um 1480, in S. Stessan in Benedig, von Marco di Vicenza 1465 gesertigt, sonst nur sosche des Kenaissancestils, theils mit Schnikwerk, theils in reicher, überaus tressticher

Intarsia-Arbeit (s. Intarsia). Solche sind z. B. in der Kapelle des Palazzo publico in Siena, von Domenico di Niccolo (1429), der frühesten Renaissance angehörend; im Dom zu Pisa, von Giulio da Majano (um 1460); ein im reichen, beginnenden Barockstil um 1560 von Bart. Regroni ausgesührstes im Dom zu Siena; von Stesano da Bergamo (im J. 1535) in S. Pietro zu Perugia (theils Intarsia, theils Relies); ebendaselbst auch in S. Dosmenico und S. Agostino; in Bologna das berühmte



Fig. 308. Chorpuhl aus S. Giuftina in Padua. Gestühl in S. Domenico, von dem Dominikaner Damiano da Bergamo um 1530; in S. Maria in Organo in Berona, von Giovanni da Berona,

in S. Giustina in Padua, s. Fig. 308. [-r., -s.]

Chorgewand, n., 1. Chorgewänder, frz. habits m. pl. de choeur, die beim Chordienst von den Chorherren zu tragenden Gewänder, bes. die Chorsappe, auch Chormantel gen., s. Pluviase u. der Chorrod, s. Chorhemd; — 2. s. v. w. Meßscwand, asso Casula oder Planeta.

Chorgewölbe, n., f. v. w. Halbkuppel, Muldensoder Nijdengewölbe.

Chorglocke, f., frz. sainte clochette, f., engl. sancte bell, sacring-bell, mass-bell, auch Sanktußglocke ober Meßglocke genannt, zum Geben der Signale für den Chordienst sowie zum Läuten bei der Consecration (zu unterscheiden von Meßglöckhen, s. d.). Im Gegensatzu zu letzterem hängt die Ch. in dem Chorglockenthürmchen, frz. lanterne de la sainte clochette, engl. sancte-bell-turret, d. h. einem über dem Hochchor ausgesetzten Dachreiter, seltener in einem Giebesreiter od. Glockengiebel

über dem Triumphbogen. [-s.]

Chorhaupt, n., frz. chef m. d'abside (chevet), engl. choir-head, lat. caput chori, capitium etc., äußerlich im Halbereis ober Polygon sichtbare Upsis, s. Chorschluß.

Chorhans, n., f. v. w. Altarhaus. Chorhemd, n., frz. surplis, m., chemisc f. de choeur, engl. surplice, lat. superpelliceum, cota, cotta, sarcotium, camisia, das beim Chordienst n. verschiedenen priesterlichen Sand= lungen nicht nur von der Stifts= und Pfarrgeistlichkeit über dem Talar, fon= dern auch von den Chorknaben getragene faltenreiche, weiße Übertleid von feinem Leinen oder Battift; es ift vorn geschlossen und mit langen, weiten Urmeln verseben. Es entwickelte fich, wie es scheint, in England im 12. Jahrh. ans der Alba, reichte im 14. u. 15. Jahrh. bis an die Waden herab, murde aber später etwas verfürgt, auch mit engern Urmeln verfehen, und hich dann Chorrod, frz. rochet, rochette, engl. rock, lat. rochettum, camisia romana. Unter den wenigen, aus dem M.=A. uns gebliebenen Chor= hemden ist eines der interessantesten das aus der Schlußzeit deffelben ftam= mende im Schloß Friedenstein zu Gotha, mit tambourirt gestickten Muftern von orientalischem Geschmack bedeckt. Bergl. d. Art. scortitium.

Chorherr, m., f. Canonicus u. Augustiner.

Chorkapelle, f., frz. chapelle absidiale, f. d. Art. Chorfching u. Kapellenkranz.

Chörlein, n., frz. fenêtre f. en tribune, engl. oriel, polygon vorspringender Erfer, ähnlich einem Chorschluß; vgl. d. Art. Auslucht u. Erfer.

Chornische, f., sat. caput voltum, überwölbte Tribunalnische, s. Apsis.

Chorpult, n. = Lescpult.

Chorsching, m., Chorendung, frz. croupe d'église, engl. choir-wall, choir-end, sat. caput

ecclesiae, dorsum ccclcsiae, Oftende eines Chores, sei es polygon (f. Chorhaupt) od. rechteckig, engl. flat-end, oder rund, frz. rond-point. Bgl. auch Chor. Der höchst ausgebildete Chorschluß, um welchen sich das niedrigere Seitenschiff als Umgang hernmzieht, den also nicht Mauern mit Fenstern begrenzen, sondern eine einen Halbkreis bildende Pfeiserreihe, deren Bogenöffnungen also den Chor mit dem Umgang verbinden, auch wol noch mit einem dem Umgang sich anschließenden Krang von Rapellen, ift besonders vielen frangösischen Rirchen eigen (vgl. chevet), aber auch in Deutschland sowol mit als ohne jenen Kapellenkranz nicht selten. Letteres z. B. in St. Maria auf dem Ca= pitol in Köln, in den Domen zu Halberstadt u. Münfter, in der Nikolaikirche in Jüterbogk u. f. w. Ersteres besonders in den Domen zu Röln, Magdeburg, Schwerin, Prag, Freiburg i. B. sowie in den Cifterzienserkirchen zu Altenberg (bei Röln) u. Doberan, u. in der St. Barbarafirche in Kuttenberg.

Chorschranken, f.pl., 1.frz. cancels, pl., écran, m., engl. chancels pl. screen, lat. cancelli, m. pl., septum, barrae, f. pl., transenna, f., ventalia, n. pl., hölzerne oder fteinerne Bruftung oder Gitter, welches den für die Gemeinde bestimmten Rann der Kirche vom Chor scheidet, f. Chor u. Cancelle. Diese Scheidung kommt nicht nur vor am Westende des Chores, wo sie engl. rood-screen heißt, sondern auch 2., wenn ein Umgang vorhan= ben ift, an den anderen Seiten beffelben zwischen ben Pfeilerstellungen und heißt dann frz. cloture de choeur, engl. choir-screen, parclose, lat. trela chori, ist entweder gar nicht (wie in Fig. 309) oder doch nur in ihrer oberen Sälfte durchbrochen u. mit Schnitz oder Bildwerk reich geschmückt, bis= weilen auch in den einzelnen Theilen zwischen je 2 Chorpseisern von durchbrochenen Giebeln befront, 3. B. in der Kathedrale zu Narbonne. Bu den fünstlerisch ausgezeichnetsten steinernen Chorschranken gehören die spätromanischen (Ende des 12. Jahrh.) in der Liebsrauenfirche zu halberstadt und die um Weniges späteren in der Michaelis= firche zu Sildesheim; die spätgothischen, mit Reliefs geschmückten in der Marienkirche zu Lübeck; in Frankreich die der Kathedrale in Chartres (2. Sälfte des 15. u. Anfang des 17. Jahrh.); noch werthvoller, besonders in fostumlicher Sinsicht, find die der Kathedrale in Amiens aus dem J. 1531 u. die der Kathedrale von Alby (Anjang des 16. Jahrh.). England besitt sowol aus den beiden ersten Berioden seiner Gothit noch einige hölzerne Chorichranten, als aus allen Zeiten ber Gothit eine große Bahl von steinernen, die aber an fünftlerischem Schmud ben erwähnten französischen nicht gleichkommen. [-r., -s.]

Chorstühle, m. pl., s. Chorgestühl.

Chorthurm, m. So heißen die besonders an romanischen Kirchen Deutschlands häusig an den Seiten des Chors errichteten bald runden, bald viereckigen Thürme. In runder Gestalt 3. B. am Ostchor des Doms in Mainz, am Dom zu Worms, wo die zwei östlichen wie die zwei westlichen Rundthürme in der Flucht der Seitenschisse stehen, so daß jene auch mit dem östlichen Chorschluß in gleicher Flucht liegen; unten rund, oben achteckig an St. Aposteln in Köln (Kig. 310); häusiger in quadratischer Form in der Ecke von Chor und Duerschiff, 3. B.: Dom in Speher, Bamberg, Nanmburg, Abteisirche in Laach 2e.



Fig. 309. Chor ber Rirche gu Bontignh.

Chorningang, m., frz. ambulatoire, déambulatoire, pourtour, promenoir, m.; engl. ambulatory, deambulatory, procession-path, choir-side-aisles; sat. ambulacrum, ambitus chori, deambulatorium, chorea, circuitus, peribolus, die sowos im romanischen wie im gothischen Stil zur bequemeren Entsaltung der Prozessionen sehr häusige Herumsührung der Seitenschiffe um das Chorhaupt, gewöhnlich vom Chor geschieden durch Chorschranken, s. An diesen schließt sich seit der Mitte des 12. Jahrh. in Frankreich häusig ein Kapellenkranz (f. d.). S. auch Cisterzienserkirchen.

Chorus, m., lat., griech. 20065, 1. Chor, d. h. Bersammlungsort der Geistlichen in der Kirche, s. Basilika n. Chor; ch. abbatis, latus praepositi, die füdliche Seite des Chors, auf welcher der Abt faß; ch. prioris, latus decani, die nördliche Seite bes Chors, auf welcher ber Prior saß; chorus fratrum, Oberchor, u. chorus conversorum, Nieder= chor in Karthäuserkirchen; - 2. innerer Sof eines Gebäudes; - 3. chori angelorum, die Engelchöre. Bgl. d. Art. choeur.

Chosia, f., Int. = chesia, chesa.

Chou frisé, m., frz., dem Wälschfohl ähnliches Blattwerf spätgothifcher Capitale u. Arcuzblumen.

Chrémeau, m., frz., Westerhemd, Taufhemd.



Fig. 310. Chorthurme an St. Aposteln in Roln.

Chrémière, f., frz. = chrismal.

Chreobarrium, n., lat., = castrum doloris. Chrisam, m. od. n., Chrisma, n., frz. chrême, m., huile f. sainte, engl. chrism, lat. chrisma, n., das heil. Salbol, das bei der Taufe und anderen Saframenten gebraucht wird.

Chrismale, n., lat., 1. frz. chrismal, m., Chrifambüchfe, f. Olgefäß; — 2. wachsgetränktes Linnen, unmittelbar auf dem Altar unter den Altartüchern liegend, um das Durchdringen des Chrisam zu verhindern; - 3. Corporale, fowie jedes Tuch zu Bedeckung von Reliquien; — 4. Westerhemb.

Chrismarium, chrismatarium, chrisma-

torium, n., lat., engl. chrismatory, 1. = chrismale 1; - 2. Reliquienfasten.

Chrismus, m., Chrismon-Beichen, n., engl., chrisme, lat. chrisimus, chrismon, das Monogramm Chrifti, f. Chriftus u. Monogramm.

Christenthum, n., driftliche Kirche, f., Darftellung berf. im Wegensat zum Judenthum, f. Rirche.

Christeta, St., Schwester d. St. Vincentius, f. d. christian style, s., enge., fommt vor für gothischer Bauftil.

Christiana, St., d. h. Chriftin, eine Stlavin

am Schwarzen Meer zur Zeit des Raisers Constantin, heilte durch ihr Gebet nicht nur ein frankes Kind, fondern auch die Königin des Landes, die darauf nebst ihrem Gemahl fich zum Chriftenthum befehrte. Tag 15. Dez.

Christina, St., 1. Rome= rin aus einem Städtchen am See von Bolfena, erlitt fehr jung von ihrem Bater um ihres Glaubens willen viele Martern (im J. 287), baher abgebildet (außer Balme u. Märthrerfrone) mit den betr.

Werfzeugen: Mühlstein, Bange, Meffer, Schlangen ob. Pfeil, od. auch mit einem Schwert im Bufen. Darftel= lungen fast nur im mittleren n. nördlichen Stalien, na= mentlich von den Malern der Benetianischen Schule, eine der intereffantesten von Bincenzo Catena (um 1520 in S. Maria Mater Domini in Be= nedig), wo sie auf bem Gee von Bolsena fniet, während Engel den an ihrem Hals mit einem Strick befestigten Mühl= stein halten, u. oben in den Wol-

fen der Erlöfer mit der Siegesfahne v. einem Engel ein weißes Gewand empfängt, um die Beilige damit zu fleiden. Tag 24. Juli. - 2. Märthrerin in Perfien, zu Tode gepeitscht. Tag 13. März. [-r.]

Christkind, n., wird meift mit Maria vereint dargestellt, f. Maria. Über Ginzeldarstellungen f. Art. Christus.

Christkrenz, n., f. Kreuz.

Christoph, St., Chriftophorus, St., d. h. Christträger, 1. einer der 14 Nothhelfer, deffen sinnvoll poetische Legende der Kunft vielfachen Stoff 311 Darstellungen bot. Stolz auf seine kolossale Größe (nach Petrus de Natalibus 12 F., nach der Legenda auren des Jacobus a Voragina sogar 12 Ellen), wollte er in den Dienst des mächtigsten Kürsten der Erde treten. Aber als er den gesunden zu haben glaubte, sah er, daß dieser sich vor dem Teusel fürchtete. Da aber auch der Teusel, in dessen Teusel fürchtete, beschloß er, in den Dienst Christi zu treten. Als er nach diesem sinchte, rieth ihm ein Eremit, Jesu dadurch zu dienen, daß er christliche Pilger durch einen Finß trüge, der keine Brückhatte. Da bat auch einst bei Nacht ein Knäblein, ihm hindurchzutragen. Als er nun, mit seinem Stock

(einem gangen Banm) in der Sand, ihn auf seinen Ruden genommen, wurde der Anabe immer schwerer, denn in ihm trug er nicht allein die Welt, sondern auch den, der die Welt geschaffen. Daber der Rame Christophoros (vorher soll er nach einer Sage Offerns geheißen haben). Sein Stab aber, den er in die Erde ftedte, tring Blätter n. Früchte. Später that er noch viele gute Werke, wurde aber in Samos feines Glaubens wegen gegeißelt u. im J. 364 enthauptet. Da der Lehrenach die Ermahnung daran, daß wir den Seiland im Bergentragen follen, dem Bolfsglanben nach der bloke Anblick seines Bildes die verlorenen Aräfte des Körpers wieder= gab, vor allen Gefahren u. nament= lich vor unvorhergeschenem Tode schütte, wurde sein Bild in folossaler Größe ungemein häusig an den Mauern der Kirchen, der Rathhäuser u. Wohnhäuser angebracht; in einzelnen Fällen, dann aber nicht folossal, unter Rangel oder Gaframentshäuschen,um diese als Wohnung Chrifti zu bezeichnen, oder auch auf der rechten Seite bes Altars, wenn er der Patron der Kirche ist. Go er= scheint er als ein christlicher Berfules.

im Basser gehend; das Christfind, häusig mit der Beltkugel in der Hand, sist ihm auf der Schulter oder all dem Rücken; er selbst hat einen großen Stab in der Hand, der oft Blätter und Früchte (Datteln, in Deutschland auch Apfel, Tannenzapsenze.) trägt. Ost blickt er zum Kind empor, ost geht er mit gesenktem Kops mühevoll durchs Basser. Im Hintergrund am User der Eremit mit einer Fackel od. einer Laterne in der Hand. Darstellungen dieser Irt als Statuen oder als Gemälde sind in deutschen (die bekannteste ist die im Dom zu Köln) und in französischen Kirchen häusig. Zu den intersessantesten Berken gehört der frühste aller datirten

Holzschnitte, der s. g. Buxheimer Christoph aus dem J. 1423 (Fig. 311); zu den schönsten das Flügelbild eines Triptychons aus der Eyck'schen Schule in der Pinakothek zu München. Anch Albr. Dürer sührte ihn im Kupferstich wie im Holzschnitt aus. Berühmt sind die Scenen aus seinem Leben und sein Märthrertod von Andrea Montegna u. A. in der Kirche der Eremitani zu Padua. Er ist Patron von Brannschweig, der Schisser u. Schatzgräber, auch gegen schnellen, undussertigen Tod. Tag 25. Juli. — 2. Mönch zu Cordova in Spanien, der um die Mitte des 9. Jahrhunderts

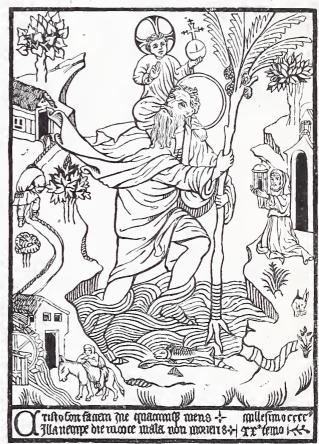

Fig. 311. St. Chriftoph.

bei der Christenversosgung der Araber gefangen genommen, gemartert u. enthauptet wurde. Tag 20. Angust. [—r.]

Christophsorden ober Orden der 14 Rothshester, Ritterorden, gestistet 1490 vom Grasen Wilhelm von Henneberg, daher noch zu sinden auf den Grabmasen dieser Grasen in der Stiftstirche zu Schleusingen. Das Abzeichen war eine Ordensfette, gebildet aus 14 fliegenden Engeln; jeder von ihnen hält ein Band mit dem Namen eines Nothhelsers. In der Mitte der Kette ist die Tanbe des heil. Geistes in Form einer Agrasse,

sie hält im Schnabel die Aureole des Christfindes, bas auf der Schulter des heil. Christoph sitt, sig. 312. Die von der Signatur (bezeichnet S. Christoph), worauf er steht, herab hangenden 8 Glödschen sollen die 8 Seligkeiten bedeuten, an welche das Klingeln der Gloden den Träger des Ordens stets crinnern soll. [—r.]

Christus, Jesus Christus, frz. le Christ, Jésus-Christ. Bei der bekannten Abneigung der



Hügel mit 4 Flüssen, der Pelikan, das Myrrhengefäß (f. d. betr. Art), der Leuchter (f. apokalyptisch). Mehr allegorische Andeutungen waren: Orpheus (f. d.), der durch die Tone seiner Leier die wilden Thiere gahmt, d. h. die Menschen zu Chriften macht; Triptolemus ze., ferner ber gute Hirt (f. unten, Christus als guter Hirt), der Gärtner (f. noli me tangere). Dazu treten rein fonventionelle Zeichen, so 3. B. das A u. Ω (Offenb. Joh. 1, 8. 11; 22, 13), die Buchstaben IHS, was zuerst nicht Jesus Hominum Salvator bedeutete, sondern die erste Sälfte des Namens IHSOYS ift, u. die zahlreichen Monogramme Chrifti, f. Monogramm. Andrer= scits aber begnügte man sich nicht mit so allge= meinen Andeutungen der Erscheinung Chrifti auf Erden und seiner Wirksamfeit; da man aber nicht magte, ihn selbst darzustellen, so wählte man aus dem A. T. diejenigen Begebenheiten, die als Bor-

bilder, Prototypen (f. d.) des Lebens Chrifti galten; z. B. Abraham, wie er seinen Sohn Isaak zu opfern im Begriff ift; Mofes, ber mit feinem Stab Baffer aus dem Felfen schlägt; der leidende Siob, Daniel in der Löwengrube, Jonas im Balfischbauch, die Himmelfahrt des Elias. Tobias mit dem Fisch; endlich aber wagte man es, diejenigen Begebenheiten des N. T. darzustellen, welche dem einzelnen Menschen die wichtigsten und erfreulich= ften sind, z. B. wunderbare Beilungen, Soffnung auf himmlische Nahrung und Stärfung (Samariterin, Speisung des Bolfes), die Auferstehung und die glorreiche Wiederfehr des Berrn. Aber auch in diesen Darftellungen (Sarkophage u. Da= lereien in den römischen Katakomben) findet sich noch fein eigentliches Streben nach einem festen Gesichtstypus des Heilandes. Er erscheint bald jugendlich ohne Bart, bald bartig, fogar auf dem= selben Sarkophag in beiden Formen. Ja, man scheint die Portraitähnlichkeit absichtlich vermieden zu haben, um fich nicht den Vorwurf des Bögendienstes zuzuziehen. Dazu fam, daß sich die Rirche damals noch fehr an die Worte des Jesaias (52, 14 u. 53, 2. 3) anlehnte, aus denen man die Lehre zog, daß der Chrift nicht auf äußere Schönheit sehen, sondern zur inneren geistigen Schönheit sich erheben foll. Die hier in Betracht tommenden Denkmale find vor Allem die Sarkophage bes Junius Baffus (f. Adam), des Anicius Probus (Ende des 4. Jahrh.) in der Cappella della Bietà der Betersfirche und der vielleicht etwas ältere in der Kirche S. Francesco dei Conventuali in Perugia, der Chriftus im Anabenalter zeigt, und einige Malereien in den Katakomben des Calirtus (Fig. 313), des Pontianus und des Nereus und Achilleus, wenn anders diese älteste, ein Bruftbild, wirklich den Erlöfer darftellt. - Als aber das Chriftenthum staatlich anerkannte Religion geworden war, schwand allmählich die Abneigung gegen die Darstellung des wirklichen Antliges Chrifti. Man schute sich sogar nach einem wirklich treuen Abbilde des Erlösers. So erzählt Eusebius, Bischof von Cafarea (+ um 340), daß er dem Bunfch der Constantia, Schwester des Raisers Conftantin, ein solches Bildniß zu besitzen, weder willfahren kounte noch wollte, obgleich er bei den Beidenchriften alte Bilder von Chriftus, auf Tafeln gemalt, gefeben hatte u. eine Statue Christi erwähnt, die dem Gerücht zufolge das blutflüssige Weib des Evangeliums als Portrait habe fertigen laffen. Er mißbilligt diese Art von Dantbarkeit, scheint auch die Echtheit des Portraits bezweifelt zu haben. Nun neigten sich die Rirchen= lehrer des 5. Jahrh. immer mehr zu der Ansicht, Chriftus fei, wie ihn Pfalm 45 als den Bräutigam der Kirche beschreibt, schon von Gestalt gewesen.

So entstanden im 5. und 6. Jahrh. Die Sagen von der Existenz eines nicht durch gewöhnliche Runst, sondern auf übernatürlichem Weg geschaffenen Christusbildes (f. Acheiropita). Bahrscheinlich ent= stand auch um diese Zeit der erst von Auselm von Canterburn († 1107) uns überlieferte Brief, in welchem Lentulus, den man für den Borganger bes Pilatus hielt, dem romischen Senat Chriftum beschreibt als Mann von stattlichem Buchs, mit dunklem, gescheiteltem Saar, heiterer Stirn, fledenlosem Gesicht, Rase und Mund ohne Tadel, den Bart start röthlich, nicht lang, aber gespalten, die Hugen senchtend. Dieser Brief hat viel zu der Ausbildung des Typus beigetragen, den wir fast in allen firchlichen Mosaiten von jener Beit an finden, die dem Ropf Christi gewöhnlich eine längliche Gestalt, ein nicht immer jugendliches, oft strenges u. finfteres Aussehen, blondes gescheiteltes Saar und einen bald längeren, bald fürzeren gespaltenen Bart verleihen. Go g. B. aus dem 5. Jahrh. in der Darstellung der Taufe Christi in S. Giovanni in Fonte zu Ravenna, als Bruftbild am Triumphbogen von S. Paolo bei Rom, und ans dem 6. Jahrh., f. Fig. 314. Daneben erhielt sich der sogen. Katakombenthpus des jugendlichen, unbärtigen Heilandes noch lange, zumal in solchen Seenen, wo es sich um symbolische Auffassung u. höchste Berklärung handelte, mahrend der bartige Mosaiken=Typus bei den eigentlich historischen Seenen vorherrichte, sich auch mehr od. weniger streng durchgesührt in zahlreichen Bilderhand= schriften vom 10. bis 14. Jahrhundert findet (Fig. 315) und, wenn auch veredelt und modifizirt, in den Darstellungen Giotto's und seiner Schule. Fiesole mar es, der dem Christusantlig einen wahrhaft milden, religiösen Husdruck verlieh (Krönung der Maria in S. Mareo zu Florenz). Erst gegen das Ende des M .= A., mehr noch in der Renaissancezeit, macht der Ausdruck einem größeren Realismus nach der jedesmaligen individuellen Auffassung des darstellenden Rünftlers Plat (jo z. B. Michel Angelo's berühmte Chriftusstatue in S. Maria sopra Minerva in Rom, ein an die Mosesstatue erinnernder allzu menschlicher Held). Im Allgemeinen aber erscheint Chr. der Geschichte gemäß stets in jugendlichem Mannesalter, mit dem Nimbus um das unbededte Saupt, selten (in griechischen Bildern) als der große Sohe= priester mit der erzbischöflichen Krone, mit unbefleideten Füßen, in langer Tunifa und fürzerer Idealistisch ift die seit dem Ende des 15. Jahrh, wieder vorkommende Darstellung von Christus in einer Einzelgestalt als unbekleidetes Rind, ftets in Beziehung auf feinen Opfertod, daher mit dem Krenz als Attribut, auch mit einem Apfel oder mit der Schlange. Bei Lucas

Eranach steht er so als Auferstandener auf seinem halbgeössneten Grab, darüber Engel mit Passionswerkzeugen; bei Malern des 17. Jahrh. liegt er



Sig. 313. Chriftusbild aus ben Katakomben bes Caligtus. schlasend aus seinem Kreuz. — Alttestamentliche Borbilder Christi sind Abel, Roah, Jaak, Jakob, Joseph, Woses, Josua, Sangar (Richter 3, 31),



Fig. 314. Christissopf aus der Apsis von S. Cosma e Damiano.

Gideon, Jephtha, Simson, David, Salomon, Elias, Siob u. Jonas, s. diese Art. — Als Beispiele von mehr od. weniger vollständigen Darstellungen

272

Arten der

romanischen

die an

ber

ber

ber

der

aus dem Leben und Leiden Chrifti führen wir aus dem Gebiet der Plaftif wie aus den verschiedenen



Façade Des Domes pon Chriftustopf aus einem Manu= ftript des 12. Jahrh. Orvieto und

Empore der Annafirche zu Annaberg aus dem 3. 1522, die Miniaturen der drei Evangelienbücher gu Gotha, Trier u. Bremen, dem Ende bes 10. u. der ersten Sälfte des 11. Jahrh. angehörend; die eines Coder aus der Zeit Seinrich's II. in der Hofbibliothet zu München, die Miniaturen eines Evangelienbuches in der Hosbibliothek zu Aschaffenburg vom Ende des 12. Jahrh.; die Bandgemälde von Giotto in der Madonna dell' Arena in Badua,



Fig. 316. Chriftus als guter Birt, aus den Ratafomben.

die Taselbilder von Fiesole an den Thuren der Silberschränfe der Annungiata in der Afademie zu Florenz; das dem Meister Wilhelm zugeschriebene Bild des Berliner Musenms, Nr. 1224; die Malereien auf dem Zittaner Hungertuch aus dem 3. 1472 in Dresben und die Malereien an der rechten Wand der Sirtinischen Rapelle in Rom. — S. auch Paffion, Crucifix, Beronicatuch, Salvator, sowie die übrigen einzelnen Darftellungen aus dem Leben und Leiden Chrifti, 3. B. Abendmahl, Abnahme vom Kreuz u. f. w. - Außer ber unter dem Artifel Acheiropita angesührten Literatur vgl. aus den hierher gehörenden zahlreichen Werfen: Munfter, Sinnbilder und Annftvorftellungen ber erften Chriften, Altona 1825. 4.; Schnaase, Wesch. der bildenden Rünfte, 2. Aufl. III. Band; Rugler's Gefch. d. Mal. Bd. I.; Giefeler, Rirchengeschichte Bd. I.; Liper, Symbolik u. Mythologie. [-r.]

Christus im Elend, f. Schmerzensmann. Christus in Emmans, f. Gang nach Emmans.

Christus als Gärtner, s. Noli me tangere. Christus als auter hirt, frz. lebon pasteur, engl. the good shepherd, Pan, eine nur in ben erften Jahrhunderten sehr häufige Darstellung (f. oben Chriftus), auch schon erwähnt von Ter= tullian (ums 3. 200), als dargeftellt auf einem Abend= mahlstelch, erhalten in vielen Beispielen auf Sartophagen, in den Wandmalereien der Ratafomben, in Mosaifen und auf manchen andern Gegenständen. Diese Darstellungen, in denen der Birt fast immer jugendlich, unbärtig erscheint, in kurzer Tunika, halten sich entweder nur an die Abstraktion des guten Hirten (Joh. 10, 12), der ein Schaf lieb= toft, mahrend andere Schafe ihn umgeben, ober der hirt sitt (mit Bezug auf Luf. 15, 4) trauernd um das verlorene Schaf, oder er hat es

> wieder gefunden u. tragt es auf seinen Schultern, wie Fig. 316, u. dankt Gott dafür. Wenn er es nur mit Giner Sand festhält, so hat die andere einen Sirtenftab, od. eine Sirtenflote od. ein Rreug, andere Schafe zu seinen Füßen; auf einem Mosaifbild ift auch der Schafftall daneben. Gine der besten Darftellungen ist das Mosait in G. Nazario e Celso zu Ravenna. [-r.]

> Christus n. die Kelter, f. Relter. Christus als Kind, s. heilige Racht, Anbetung der hirten, Anbetung der Magier, Darstellung im Tempel 2c., ebenso d. Art. Maria.

Christus am Krenz, f. Arenzigung u. Crucifir.

Christus am Olberg, od.in Gethsemane, srz. le Christ au jardin des Olives. engl. the agony in the garden, eine vom

13. Jahrh. an häusige Darstellung, wobei entweder nach Matth. 26, 36 ff. n. Mark. 14, 32 ff. drei od. nach Luf. 22, 39 ff. feine Jünger zugegen find, sondern nur der Engel (f. Chamaël) erscheint, oder, hänfiger, nach beiden Erzählungen zusammen. Der Beiland kniet in einem umzännten Garten; im Vordergrund liegen die Jünger schlafend. Reben Chriftus oder aus Wolfen herabkommend der Engel, dem häufig der Reich oder noch andere Leidenswerkzeuge in die Sand gegeben find, was unaugemeffen ift, da der Engel ihn stärkte. Geradezu widerfinnig aber ift es, dem Relch die Hostie und das Corporale hinzuzufügen. Bisweilen ftatt des Engels nur der Relch und die Softie, oder Gott Bater in den Wolken mit einem Crueisig in der Sand; im Sintergrund naht auch wol Judas der Berräther mit seiner Schaar. - Bedeutende Darftellungen find: von Mantegna (Galerie Baring in London), wo eine ganze Reihe kleiner Engel mit allen Baffionswertzeugen erscheint; von Mareo Basaiti (Atad. in Benedig), von Correggio (Apslen-Soufe in London), von Perugino (Akad. in Florenz) u. aus Rafaels Jugendzeit (Privatbesit in England). [-r.]

Christne vor Vilatus, frz. le Christ devant Pilate, engl. Christ before Pilate. Bon dem zweimaligen Erscheinen des Heilandes vor Pilatus, deutlich von Lukas (23, 1-7 n. 11 ff.) unterschieden, ist das erstere, bei welchem (Joh. 18, 28 ff.) die Juden nicht ins Richthaus gingen, sondern Bilatus zu ihnen hinaustrat, selten bargestellt, z. B. in Duceio's Baffion im Dom zu Siena. Sier fteht Vilatus vor feinem Balaft u. redet zu dem vor ihm versammelten Bolf; hinter ihm, von Kriegsfnechten umgeben, der gebundene Christus. Biel häufiger ift das an darftellbaren Motiven reichere zweite Erscheinen vor Vilatus nach Matthäus (27, 19-25), welcher der einzige Evangelist ift, der den Traum des Weibes n. das Bandemaschen erzählt. Die bis ins 13. Sahrh. gewöhnlichste Darftellung ift die, daß Bilatus mit dem Ausdruck der Berlegenheit und innerer Un= ruhe, in römischem Rostum mit der auf der Schulter befestigten Chlamps und einem Lorbeerfrang auf dem Saupt auf dem Richtstuhl sitt, neben ihm das häufig bon einem Diener gehaltene Gieggefäß. Bor ihm fteht der von Rriegs= fnechten begleitete Beiland; neben ihm sist bisweilen ein Beisiter des Gerichts. Nach dem 13. Jahrh. beschränken sich die Darstellungen mit= unter auf Bilatus und den Diener, der ihm das Waffer über die Sande gießt, oder auf ein bloßes Gespräch zwischen dem sigenden Bilatus und dem bor ihm stehenden Christus. Erst vom 14. Jahrh. an möchte das Auftreten des Boten bon dem Beib des Bilatus vorkommen; ftatt seiner fteht neben Pilatus bisweilen das Weib felbst, in deffen Dhr ein kleiner schwarzer Teufel slüftert, 3. B. auf dem dem Meifter Wilhelm zugeschriebenen Chklus ans dem Leben Christi im Berliner Museum oder, wie in einigen Miniaturen des 13. u. 14. Jahrh., das Beib liegt schlafend im Bett, ein großer Teufel schwebt über ihr und giebt ihr den

Traum ein. Die älteren Darstellungen zeigen in allen Figuren eine gewisse friedliche Ruhe, Pilatus oft mit dem Ausdruck des Mitleids (Gaudenzio Ferrari's Passion in S. Maria delle Grazie bei Barallo); erst im 15. u. 16. Jahrh. wird dieser oft derber und gebieterischer, bisweilen auch roher in seiner Erscheinung. Bon beiden, saft nur in größeren Bilderreihen aus Christi Leben vorkommenden Scenen ist das Erscheinen Christi vor Kaiphas (Matth. 26, 57) oder Haunas (Joh. 18, 13), sowie vor Herodes (Luk. 23, 7) durch das hohespriesterliche od. königliche Kostüm dieser Personen leicht zu unterscheiden; auch sehlt das Waschen der Hände; Kaiphas ist auch daran kenntlich, daß er seinen Mantel zerreißt.

Chriffus am Brunnen, f. Samariterin.

Christus segnet die Kinder, eine Begebenseit, die wahrscheinlich vermöge ihres undogmastischen Inhalts im W.-A. sast gar nicht vorsonmt. Erst in der Renaissaneezeit wurde sie bei deutschen Walern beliebt; der erste, der sie einführte, mochte wol Lukas Cranach d. Ä. sein, der sie mehrsach gemalt hat, 3. B. in dem sehr anziehenden Bild in der Stadtsirche zu Nanmburg, in der Paulinerstirche u. (vermuthlich) in der Sammlung des Gesschichtsvereins in Leipzig 2e.

Christus auf stürmischem Ater, Darstelsung nach Matth. 8, 23 ff., im M.-A. wol nur in den älteren Miniaturen (ums J. 1000), in der naiven Weise, daß Christus in dem hinteren Theil des Schiffes schlasend sist, während er nochmals in derselben Gestalt vornim Schiffsteht u. mit erhobenen Fingern das Meer bedroht; darüber zwei od. vier phantastische, gehörnte Thierköpse, die aus offenem Rachen den Wind blasen. Spätere der (Art. Christus) angeführten vollständigen Vilderreihen aus dem Leben Christi haben diese Begebenheit nicht. [—r.]

Christins in der Vorhölle, f. Sollenfahrt Christi.

Christus zwölf Jahre alt im Tempel, frå. Jésus au milieu des Docteurs, engl. Christ disputing with the Doctors, dispute in the Temple, nach Luk. 2, 41 ff., die erste Begebenheit, in welcher sich seine göttliche Weisheit offenbart. Im Junern eines Tempels sitt oder steht als Hauptperson der Knabe, mit dem Nimbus ums haupt, mit der erhobenen rechten hand bor den Schrift= gelehrten. Gewöhnlich erscheinen im Sintergrund schon Maria und Joseph, die den Knaben suchen. So von Pinturiechio (in Spello), von Luini (in Saronno) u. von Lodovico Mazzolino (Mus. in Berlin). Oder Maria und Joseph erscheinen im Vordergrund, und Maria scheint ihm den leisen Vorwurf zu machen: "Mein Sohn, warum haft du uns das gethan?" 3. B. bei Giotto (Madonna bell' Arena in Padua); dann ist die Scene einer der sieben Schmerzen (f. d.) der Maria u. viel= mehr das Suchen im Tempel zu nennen. Etwas abweichend läßt Simone Memmi (Galerie in Liver= pool) unter Begleitung Joseph's den jugendlichen Beiland aus dem Tempel zurückfehren; vor Beiden figt Maria mit erhobener Rechten, ein offenes Buch auf dem Schoof. - Giovanni da Udine (Mad. in Benedig) hat das Lehren im Tempel spuibolisch aufgefaßt, denn vor Christus stehen auch die vier großen latein. Kirchenlehrer, die auf ihn als auf die Quelle der Beisheit hinweisen. Berwandt, aber allgemeiner gehalten find die Darstellungen des lehrenden (erwachsenen) Chriftus (nach Luk. 4, 16 ff.), 3. B. in dem Bild eines griechischen Menologiums (Bibliothek des Batikans), wo Chr. in der Synagoge ben Juden die Stelle Jesaias Rap. 61 zeigt; ober (vielleicht) von Quini (Nationalgal. in London), wo Chr. lehrend zwischen vier Schriftgelehrten (lauter Halbfiguren) fteht. Bgl. auch d. Art. Bergpredigt. [-s.]

Christus in throno, lat., frz. le Christ triomphant, triumphateur, f. Salvatorbild.

Christusbilder 2c. kommen als Beizeichen vieler Heiligen vor; vgl. d. Art. Anselmus, Anna, Antonius 2, Beronika, Johannes Gualbertus, Hedwig, Katharina v. Bologna, Edmund v. Cantersbury, Felix, Christoph, Hermann Joseph, Maria 2c.

Christnsorden, m., frz. ordre du Christ, eine Resormation des Tempesherrenordens, gestiftet von König Dionys von Portugal im J. 1317. Als geistlicher Ritterorden folgte derselbe den Regeln des h. Benedict und der Cisterzienser n. hatte die Statuten der Tempser. Säsularisirt 1789. Ordenszeichen: an einem ponceaurothen Band ein goldenes, roth emaillirtes, durchbrochenes (lateinisches) Tahenfrenz; über dem Krenz eine goldene Krone.

Chrochia, f., Iat. = croca.

Chronogramm, n., frz. chronogramme, chronogramme, m., engl. chronogram, Inschrift, in welcher die durch die Schriftart ausgezeichneten Buchstaben, wenn sie addirt werden, eine Jahreszahl bilden. In Berse gesaßt, heißt sie auch Chronostique, f., vers m. étéostique, z. B. die Nachricht unter dem Genter Altarbild der Brüder van Engl, von der Bollzendung des Bildes am 6. Mai 1432: VersV sexta Mal Vos ColloCat aCta tVerl, also MCCCLLXVVVVII, d. h. 1432.

Chrysanthus, St., fam aus Megandrien unter Numerianus nach Rom, wo er die Bestalin Daria zum Christenthum bekehrte und heirathete. Darzustellen mit seinen Marterzeichen, Fackel und Axt, oder neben ihm eine Grube mit Schlamm, in der Beide erstickt sein sollen. Tag Beider 25. Oft.

Chrysendetum, n., lat., Gefäß, in Gold einsgelegt.

chrysidineus, adj., lat., mit Gold verwebt.

Chrysoclavus, m., lat., mit Gold durchwirfter Purpurstreisen am Saum, namentlich der liturgisschen Gewänder; chrysoclavus, auroclavatus, adj., mit solchen Streisen besetzt.

Chrysogonus, St., der die heil. Anastasia im christlichen Glauben ermuthigte, litt unter Dioseletian den Märthrertod durchs Schwert, worauf der Leichnam ins Meer geworfen wurde. In der ihm geweihten Kirche in Rom ist eine Copie des in England besindlichen Ölbildes v. Guercino, worin der Heilige von Engeln, die Schwert u. Palme halten, zum himmel getragen wird. Tag 24. Nov.

Chrysographic, die Aunst, mit Gold zu schreiben oder zu malen, im frühen M.-A. auf Pergament häusig angewandt in den kostbaren Handschriften der Evangelien, z. B. in dem Codex aureus des Malers Gottschaft (8. Jahrh.), Bibliothek des Loudre, in dem der Bibliotheca Quiriniana zu Brescia (9. Jahrh.), in denen der Stadtbibl. zu Trier, der königl. Bibl. zu München (um 870) u. derherzogl. Bibl. zu Gotha (Ende 10. Jahrh.) 2e.; daher chrysographatus, adj., mit goldenen Buchstaden beschrieben oder bemalt, doch auch in Gold graviert.

Chrysolius, St., Bischof in Armenien, fam unter Diocletian nach Rom, barzustellen mit oben abgehauener Sirnschale. Tag 7. Febr.

Chrnfologus, f. Betrus.

Chrysostomus, St., 1. Johannes Ch., einer der vier großen griechischen Kirchenväter (f. d.), geb. zu Antiochia 344, wegen seiner Beredsamkeit Chrysoftomus (Goldmund) genannt, Patriarch von Konstantinopel, starb im J. 407 in der Berban= Darzustellen als griechischer Bischof mit Bienenkorb neben ihm, oder, wie in einem Saupt= bild des Seb. del Piombo (in S. Giov. Crifo= stomo in Benedig), von Seiligen umgeben, die dem an einem Bult Schreibenden u. Borlesenden zu= hören. Die, wie es scheint, erft in der 1. Sälfte des 16. Jahrh. beliebt gewordene Sage, nach welcher er eine Königstochter, die umherirrend sich in seine Rlause geflüchtet hatte, verführte u. fich dafür die Bufe (jog. Bufe des h. Chrnfoftomus) auferlegte, so lange auf Sänden u. Füßen fortzufriechen, bis er Absolution erlangt habe, ift dargeftellt in Rupferstichen von Albr. Dürer, Lufas Cranach, Barthel u. Sans Sebald Beham. Bei Dürer fist die Pringeffin, aller Aleider beraubt, im Vordergrund auf einer aufgethürmten Felfen= maffen. fäugtihr Rind. Im Sintergrund rechts friecht der Verführer auf allen Vieren, den mit Beiligenschein umgebenen gloßenden Kopf vorgestreckt. Patron gegen Epilepfie. Tag 24. Jan. — 2. Bardo, St. [-r.]

Church, s., engl., Kirche; ch.-banner, Kirchensfahne; ch.-bench, Sit in der Vorhalle einer Kirche; ch.-house, fleines Nebengebäude einer Kirche zu

Fig. 318) und im Niedermunfter zu Regensburg,

Unterkunft entsernt wohnender Pfarrkinder; ch.-tower, Kirchthurm; ch.-yard, Kirchhof, Kirchfriede.

Chute, f., frz., Blumen= gehänge, Fe= fton. Chute des anges, Sturz ber Engel.

Chymol, s., altengl., Sa= fenband, Regel= band; f. Angel 1. u. Band 4. c.

Ciborium. n., frz. ciboire, m., engl. ciborium, cibory, lat. ciborium, vom griech. x1βώριον (eithel= becherähnliches Fruchtgehäuse der Pflanze 20λοκάσια, mel=



Fig. 317. Ciborium in G. Maria Maggiore in Rom.

ches als Becher benutt ward), also eigentlich gleichbedeutend mit cuppa. 1. Altarciborium, ber antifen aedicula ähnlicher, auf Säulen ruhender Altarüberbau, frz. couronne, ciel sur colonnes, ciboire d'autel, sat. umbellum, cymborium, cimbarium, civorius, cibureum, munera, coopertorium, tegimen, tegurium super altare, tecuarium, turris, arca, taberna, domus altaris (nicht zu verwechfeln mit caelatura, coelum, umbraculum = Altarbaldachin, oder mit laquearium, Tabulat, f. d.). Auf 4, felten auf 6 ober mehr Säulen aus fostbarem Stein ober Metall, ruhte mittels Architraven ob. Bogen ein Dach. Diefes war entweder gang platt, ober Sattelbach mit 2 Giebeln, f. Fig. 317, od. Areugdach mit 4 Giebeln wie in Fig. 25. Oft stand auch auf dem Dach noch eine von Gäulchen getragene Laterne, eine Ruppel oder ein Thurmchen. In diefem Gewölbe hing das Brotgefäß (f. unter 3), welches als unzertrennlicher Theil des C. betrachtet ward, daher benn die Benennungen für beide Gegenftände immer verwechselt werden u. man auch bas C. als pastophorium etc. angeführt findet. Zwifchen den Säulen hingen (f. Fig. 25) Borhänge, circitorium (f. auch tetravela u. velum), welche das heil. Musterium profanen Augen entzogen. Die Form ber C.en folgte natürlich ber allgemeinen Stilentwicklung, fie murben mit Mofait, Malerei u. Stulptur gefcmudt. In Stalien find fehr viele erhalten, fo zu Rom, Benedig, Mailand, Aquileja, Amalfi, Bolterra (von Mino da Fiefole 1471). In Deutschland sind fie seltener: ein spätromanischer in

in St. Stephan zu Wien 2c. — 2. C. wird auch oft das eigentliche Tabernakel (f. d.) genannt, welches,



Fig. 318. Gothisches Ciborium im Dom zu Regensburg. als in der goth. Zeit der Altarrücken zum Altarftock aufwuchs und bemgemäß bas Altarc. gang in

letteres Gefäß ift das

C. In den erften Jahr=

hunderten hatte dieses

Gefäß entweder die

Form eines Thurmes

(turris, turricula) u.

wurde im Bastopho=

rium ausbewahrt, od.

es bestand (besonders hänfig in Italien u.

Frankreich) in einer goldenen od. filbernen,

wol auch mit Edel=

fteinen reich geschmückten Taube (περιστερά,

columba), welche, auf

einem Teller stehend,

an in ben Rand diefes

Tellers eingehängten

Rettchen, zum Auf-

u. Riederziehen ein=

gerichtet, in der La=

terne des Alltarcibo=

riums ober boch in

deffen Gewölbe hing. Die Taube' felbst mar

entweder durch Ber=

schiebung der Flügel

auf dem Ruden gu öffnen, so daß die

Phrisdarin Platfand,

oder sie hielt die Phris

im Schnabel. Als bas

Alltare, zuerst hier u.

da, dann fast überall

in Wegfall fam, hielt

276

Begfall tam, ftatt beffen an bem Altarftod ober in der Nähe des Alltars angebracht ward; f. auch Frohnwalm. — 3. C., auch Artophorium (ungenau Pastophorium), frz. réserve, lat. arcula, vasculum, tabernaculum mobile, tabernaculum gestatorium, pyxomelum, hieß das tragbare Gefäß gur Repofition der Eucharistie. Diese wurde von Alters her zunächst in die Phris (f. d.) eingelegt, die Phris aber wiederum in einem Befäß verschloffen und



Fig. 319. Ciborium aus Obermillingen bei Rees.

man doch noch vielfach an der Aufhängung fest und bewerkstelligte diese an einem hinter dem Altar fich erhebenden Rrumm= stab, auch wol mittels eines über dem Alltarruden ftehenden Engels ze. Anderwärts fette man auf den Altar ein fleines Abbild des früheren Altare.s, behuss der Verschließbarkeit umgemodelt, lat. coelatura, tabernaculum, arcula. Aber diese war zu leicht, und man wendete fich daher bald bagu, fie in ein Tabernatel einzuschließen, gestattete fie daher beweglich, besonders als die Recondition in Schreinen über bem Alftar burch bas Rituale romanum verboten ward. Die Form des tragbaren C. wurde nun durch nähere Borfchriften Es sei von Gold oder Gilber und wenigftens innen vergolbet, innerlich glatt, babei so groß, daß mindestens ein großer Theil der Ge= meinde gespeist werden fann; es habe einen festen, nicht wankenden Juß mit feinem Nobus, bequem jum Angreifen. Der Dectel foll aus bemfelben Stoff u. ppramidal fein u. ein Rreug ober bas Bild bes Erlösers tragen. Es soll auch von einem weißen Belum verhüllt sein. Das Krankene. soll tleiner, fonft aber gang ähnlich, sein und mit bem Belum in eine Burfa gestedt werden. Fuß, Schaft

u. Nodus wa= ren Unsangs rund, wurden gothischer Beit bald poly= gon u. schlan= fer, die Rapfel selbst meift sechsedig. Trop der so genau porgeschriebe= nen Formeines Thurmes mit Spikdach (1. Fig. 319 ein Beispiel aus dem 15. Jahr= hundert) fer= tigte man aber auch Ciborien mit halbrun=



der Schale u.



Fig. 320. Cibiumor aus Rlofter Neuburg.

welche Form in der Renaissancezeit sast allgemein befolgt ward, nur daß auf dem Dedel nieift eine Arone hinzugefügt wurde. G. auch Urt. Softien= büchse, Peristerium, Phris und Speisegefäß. — 4. Die Bedeutung 1. gab Unlag, auch Bilder= blenden u. Beiligenhäuschen C. zu nennen, ebenfo den Lettner, vielleicht wegen des mit ihm hänfig verbundenen Altarc.s des Laienaltars. [-s.]

Cicindela, f., cicindile, n., lat. noctiluca, fra. cicendule, f., Nachtlicht, Glasgefäß, worin der Docht auf dem DI schwimmt, f. Lampe, beilige, und lychnus.

Ciclaton, s., engl., weiter faltiger langer Rock, f. Cyclas.

Cidaris, f., lat. (gried). κίδαρις), cidara, f.,

277

Ropsbinde persischer Könige und indischer Sohe= priefter, daber auch Mitra.

Ciel, m., fra., 1. Simmel, Prunthimmel, Baldachin; c. d'autel, Altarhimmel, Altarbaldachin; j. d.; c. sur colonnes, j. Ciborium 1; c. en étoffe, Benghimmel; c. de lit, Betthimmel; c. portatif, Balldach, Traghimmel, f. Baldachin; - 2. Luft (in einem Gemälde).

Cierge, m., frz., lat. cereus, die Rerze; c. pascal, Ofterferze.

Cifus, m., lat. = scyphus.

Cilery, s., engl., frauses Laubwerf am gothischen Capital, engl. chou frisé.

Cilico, f., frz., lat. cilicium, n., Unterkleid ans Biegen- oder Dachshaar, welches Caffianus als Zeichen des Stolzes und wegen der Behinderung beim Arbeiten verbot, n. das von da ab nur, oft zu einem Bürtel oder Stapulier gufammengeschrunipft, als Bufmittel auf blogem Leib ge= tragen ward.

Cilicio, cilio, f., cilium, n., cilix, m., lat. = caelum 2, Meißel, Grabstichel.

Cill, s., engl., f. v. w. sill.

Cima, f., lat., fra. cimaise, f., engl. cima, = cyma und Anniation.

Cimarre, f., frz., Beingefäß (Formunbekannt). Cimba, f., lat., fahnähnlicher Reliquienkasten, cimberium, n., lat., Reliquienschrein, auch f. v. w. ciborium.

Cimbia, f., 1. Potal in Form einer cimba; 2. (Bauk.) Plättchen, Binde, f. cincture 2.

Cimelium, n., lat., griedy. κειμήλιον, fostbarer Sausrath, fostbares Rirchengerath, daher cimelia, pl., Kirchenschat und eimeliarchium, n., engl. cimellare, Arar, Schatfammer.

Ciment, m., frz., f. Cement.

Cimerium, n., oder cimeria, pl., lat., srå. cimier, m., Belmzimier, Belmfleinod, auch der gange Belm.

Cimeterre, m., fra., engl. cimeter, scymitar,

frummer afiatifcher Gabel.

Cimetière, m., frz., lat. cimeterium, cimiterium, coemeterium, n., Gottesader, Friedhof, cimiterialis ecclesia, Friedhofskapelle.

Cimiline, ciminile, ciminale, n., lat., verstümmelt aus aquamanile, f. d.

Cimineta, f., lat., fleiner Ramin.

Cincinerium, n., lat., altfrz. cincelier, Trag-

himmel, Baldachin.

Cinctorium, n., lat., 1. auch cinctura, cincta, f., cinctum, cingulum, n., Gürtel, Cingulum des Briefters gur Burtung der Alba, bedeutet Befestigung in der Reinheit: Es sei 10 F. (ca. 3 m.) lang, von Linnen u. mit Quaften befett. Bis ins 9. Sahrh. war das C. oft koftbar geschmückt, auch aus Seide gefertigt, auch wol rund gewirft (zona murena); - 2. am Bürtel ftedender Dold.

Cincture, s., engl., 1. Gürtel; — 2. auch cinctum, fra. ceinture, Reif, Blättchen, Salsglied oben am Säulenichaft.

Cindens, St., Priester zu Sida in Pamphylien, blieb, unter Diocletian gum Feuertod verurtheilt, unverlett in den Flammen. Tag 11. Juli.

Cinerarium, n. lat., 1. Alichentrug, Alichenurne; - 2. Grab.

Cingla, cingula, f., lat., 1. frz. sangle, f., altfrz. cengle, m., Bauchriemen des Pferdegeschirrs; - 2. Riemen des Glockenklöppels.

Cingulum, n., lat., 1. f. cinctura; c. militare, Wehrgehent, Wehrgürtcl; — 2. c. muri, auch cinctum, cintum, Manerfranz, Zingel, f. Burg.

Cinque-Cento-Stil, m. (vom ital. cinque cento, 500, abgefürzt für 1500), italienischer Renaiffanceftil, daher Cinquecentiften, die ums 3. 1500 und in der erften Salfte des 16. Jahrh., im goldenen Zeitalter der italienischen Runft, lebenden großen Meister der bildenden Rünfte. Die Roryphäen derselben find: in allen drei Rünften Michel Angelo; in der Malerei Lionardo da Binci, Rasael, Correggio und Tizian; in der Goldschmiede= funft und Plaftit Benvenuto Cellini; in der Baufunst Bramante u. Balladio. S. auch Renaiffance.

Cing-feuille, f., frz., engl. cinque-foil, Fünfblatt; cinque-foil-arch, five-foiled arch, f. arch.

Cintre, m., frz., engl. cinter, lat. cintrum, n., 1. (Bauk.) Rundung des Bogens; plein c., Rundbogen; c. en ogive, Spipb.; c. en ogive à trois feuilles, dreinasiger Spitb. 2c., f. unter arc; - 2. c. de charpente, Lehrbogen; c. retroussé, gesprengtes Lehrgerüft.

cintré, adj., frz., 1. bogenrund gefrümmt, da= her von Fenstern 2c., bogig geschlossen; - 2. (Ber.) bereifet. S. auch pilastre; cintrer, v. tr., frümmen, biegen; c. une voute, ein Gewölbe beruften.

Cionita, m., lat. = Stylita.

Cipher, s., engl., Chiffre, Namenszug, Mono-

Ciphus, m., lat. = scyphus, Trinkgefäß, Becher. Cippus, m., frz. cippe, m., engl. u. lat. cippus, m., 1. furger Chlinder, als Denkstein, Grengftein; auch furze Grabfaule, meift ohne Bafis und Capital; - 2. lat. cippus, Fußfesseln als Folterwertzeug; - 3. Rerter, Burgverließ.

Cirage, m., frz., 1. das Bichsen, Bohnen; -2. monochromatische Malerei, Gelb in Gelb.

Circitorium, n., lat., Altarumhang, Borhänge um das Ciborium, f. d.

Circle, s., engl., f. coronet; druidical c., f. Druidical.

Circoncision f. du Christ, fra., engl. circumcision of Christ, lat. circumcisio f. Christi, Beschneidung Chrifti.

Circonvolution, f., frz., engl. circumvolu-

tion, einmalige Windung der Boluten.

Circuitus, m., sat., frz. u. engs. eireuit, 1. Umsfang, Umfriedigung, Umfassung; — 2. Umgang, Kreuzgang.

circulaire, adj., frz.; église c., Runbfirche, f. b. u. Centrasbau; arc circulaire, engs. circular arch. c. head, Runbbogen; circular arched moulding, Runbbogenfries.

Circulus, m., lat., Stirnreif der Mitra; c. aureus, Stirnreif als einfachste Kronenform; c. ferreus, eisernes Armband als firchliches Straf-werkzeug.

Circumvallatio, f.; sat., frz. eirconvallation, f., engl. eircumvallation, Berschanzungsstinie rings um einen besagerten Psah, Front auswärts, vom Besagerer gezogen, um etwaige Entsahtruppen zurüdzuhalten.



Fig. 321. Abtei Fontenan. A Kirche. B geschlossene Vorhalle. C Kreuzgang. hätten; doch wurde letztere Vorschrift D Resectorium, später zum Dormitorium gemacht. ECalesactorium. F Capitels nicht immer beobachtet, aber im Allshaus. G Bibliothet. H Sprechsaal, später Resectorium, barüber früher Dormistorium. I Scheunen zc. K Thor mit Stall. L Bach.

Circunstantia, f., lat., Riegel.

Circus, m., lat. = b. frz. arçon.

Cire ouvrée, f., frå., Bachsmodell, Bachsbild. Cirialis, m., lat., Leuchter für Bachskerden.

Cirvileria, f., sat. = cervella, fr. cervelière.

Cisa od. Ciza (german. Myth.), eine Göttin, nach der die Stadt Tzizaris (Augsburg) von den Germanen benannt sein soll. Ein Tempel aus Holz war ihr geweiht auf dem Zisen- oder Zizenberg.

Cisclato, m., fat. = cyclas.

Ciseau, m., frz., altfrz. cisel, Meißel, pl. ciseaux, cisailles, f. pl., Scheere.

Ciselet, m., frå., kleiner Meißel, Grabmeißel, Grabitichel, Bunge.

riseliren, trans. 3., frz. eiseler, Gußwerte aussober glattarbeiten.

Ciselure, f., frz. n. engl., 1. Cifefirkunst; — 2. getriebene Arbeit in Metall; — 3. Schlag beim Beschlagen ber Hausteine.

Cist, s., engl., Todtenfiste, Grabstätte der teltisichen Periode.

Cista, f., Iat., 1. Kaften, Kifte, Schrant; c. columnata, Buffet; — 2. Resiquienkaften; — 3. Schwertscheibe.

Cisterne, f., frz. citerne, f., engl. cistern, lat. cisterna, f., das bekannte, schon bei den Kömern übliche, gewöhnlich unterirdische, gemauerte,
meist überwölbte Wasserbassin, mit wasserdichtem
Boden und das. Wänden.

Cisterzienser, m., frz. Cistercien, m., engl.,

Cistercian, Monch des durch den Abt Robert von St. Michel Tonnerre 1098 in Citeaux (Cistertium) bei Dijon nach der Regel des h. Benedict gestifteten Ordens, der durch Bernhard von Clairvaux (f. d.) um 1113 geregelt wurde u. daher auch der Bernhardiner-Orden hieß. Er verbreitete fich im 12. u. 13. Sahrh. über gang Frankreich, Deutschland und England u. erbaute eine Menge von Klöstern. Die Monche trugen Unfangs schwarze, nachher weiße Rutten mit dem angeblich von der heil. Jungfrau geschenkten schwarzen Gürtel, schwarzes Stapulier u. rothe Schuhe. Die Klöfter des Ordens follten zwar fern von den Sigen geift= licher und weltlicher Sofe angelegt werden, oder gar in sumpfigen Thälern, damit die Monche, öfters erfrankend, stets den Tod vor Augen hätten; doch wurde lettere Borichrift gemeinen liegen die Cisterzienserflöster in abgelegenen, niedrigen

Gegenden. In ihrer ganzen Ansage u. Ausrüstung zeichnen sie sich durch Einsachheit u. Schmucklosigkeit aus. Die Kirche, die nicht ecclesia, sondern oratorium hieß u. seit 1157 keinen steinernen Glockensthurm, höchstens einen hölzernen Dachreiter haben durste, nimmt meist den nördlichen Theil ein. Der westliche Haupteingang führt von der Straße zunächt in eine geschlossene Borhalle. An die Südseite (doch in Maulbronn, Baux-de-Sernah zc. nördlich) schließt sich ein Kreuzgang an, der bisweilen ein der Mitte einer Seite nach dem Kreuzgarten hin angebautes Brunnenhaus (s. d.) hat. Das Capitelshaus mit Sprechzimmer, Bibliothet zc., darüber Dormitorium, sag meist in der Fortsetung des

Rrengarmes, an der Oftseite des Rrengganges; das Refectorium an der der Kirche entgegengesets ten Seite des Rrengganges; zwischen beiden das Calesactorium. — Die Rirchen des Ordens, meist breifdiffige Bafiliten, felten Sallenfirchen, laffen sich ihrer Chorpartie nach, obgleich auf den ersten Blick verschieden, doch auf eine bestimmte Anzahl von Borbildern gurückführen, von denen nur wenige C.-Rirchen, der Landessitte solgend, abweichen. 1. Daseinfachste dieser Borbilder ist das des Rlosters Fontenan in Burgund, f. Fig. 321. Un der Oftseite der Krenzarme liegen neben dem rechtwinklig geschloffenen Chor je zwei, bisweilen auch je drei ebenfalls rechtwinklig geschlossene niedrige Rapellen. So mit je zwei Rapellen in Loceum, f. Fig. 322, Porta, Rlofter Buch n. Bebenhausen, mit je drei in Maulbronn und Cberbach (einige dieser Art haben auch, z. B. Loecum innerlich, Zinna innerlich und außerlich, polygonen Schluß des Chores n. der Rapellen). 2. Den Übergang zu einer rei= cheren, komplizirteren Chorpartie bildet diejenige 🧗 Anlage, in welcher die Rapellen in Often, Guben und Norden oder nur an Norde n. Gudseite fich dem langgestreckten höheren Chor anschließen und von ihm aus ihren Zugang haben, wobei fie meift untereinander in Berbindung stehen, also nur gu Seitenschiffen, wie in Sude, Neuberg, Belplin, od. zu einem Umgang sich vereinen wie in Amelunr= born, Lilienfeld, Marienfeld, Gradift, Beiligenfreug, seltner durch Zwischenmauern geschieden sind, wie in Arnsburg. Komplizirter ift 3. die Choranlage nach Borbild des Stammflofters Citeaux, wo zunächst die niedrigen Seitenschiffe um den höheren, an den sich noch niedriger die Kapelleureihe ans I Küche. K Friedhos. L Biehhos. M Garten. N Bibliothek. schließt, gewissermaßen ein zweiter niedrigerer Ilm= gang; fo in Riddagshaufen (Fig. 323) u. Ebrach. Rach demselben Plan geordnet, aber nicht vom recht= winkeligen Chorschluß, sondern vom halbkreisförmigen ausgehend, ift 4. die (3. B. in Beifter= bach, Marienstadt, Zwetl 2c. wiederkehrende Chorpartie von Clairvaux, f. Fig. 324, die alfo runden Chorschluß mit rundem, niedrigerem Umgang u. noch niedrigerem Krang von glattgeschlossenen, in Sedlet, Altenberg, Doberan, Dargun ze., auch po-. Ingon geschloffenen Rapellen mit radianten Zwischen= mauern zeigt. 5. Unabhängig von aller Ordenstradition sind in der Chorpartie in Deutschland Otterberg, Dobrilugk und wenige Andere. Fast fämmtliche Cifterzienserkirchen gehören dem 12. u. 13. Jahrh., also der spätromanischen, der Übergangszeit oder der frühgothischen Beit an. Bergl. Dohme, Kirchen des Cifterzienserordens in Deutschland. Lpz. 1869. [-s.]

Cistergienserin, frz. Cistercienne, im 3. 1120 gestifteter ehemals in Deutschland fehr verbreiteter

Monnenorden, der dieselben Sagungen wie die Mönche dieses Ordens hatte. Tracht weiß, mit ichwarzem Schleier, Stapnlier n. Gnrtel.



Fig. 322. Alofter Loccum. A Kirche. B Laieneingang. C Alte Abtei. D Spätere Abtei. E Brauerei u. Mühle. F Capitessal, rechtwinkeligen Chorichluß einen Umgang bilden, barüber Schlafhaus, "Staphus". G Refectorium. H Calefactorium.

> Citadelle, f., frz. citadelle, f., engl. citadel, lat. civitatella, f., kleine Festung als in sich ab-

geschlossener Theil einer größeren; Mothes' B.-L.

Civery, s., civary severey, engl., Fach einesRippengewölbes.

Cives, f. pl., frg., fleinere runde Glas= scheiben, die den älte= sten Glasverschluß der Fenster im M .= Al. bil= deten.

Civière, f., fra., Bahre, Tragbahre.

classicum 1.



Claciscum, cla- Fig. 323. Kloster Ribbagshausen. ARirche. BLaieneingang. CKreuzcieum, n., lat. = gang. D Dormitorium, barunter Capitelfaal. E Friedhof. F Garten.

Clairette, f., fr3. = Cistercienne.

Claire-voie, f., frz., 1. Lichtgaben; - 2. burch brochenes holzwert; - 3. Baltenlücke, Sparren= lude; - 4. durchbrochener Schlufftein; - 5. Huslufe in einer Mauer; à cl., burchbrochen, von Thüren 2c.

Clamp, s., engl., frz. clameau, m., Rlampe, Rlammer, wooden cl., Sirnleifte 2c.; f. Moth. B.=Q.; to clamp, v. tr., engl., mit einer Sirnleiste ober einer Rlampe befestigen; to clamp-up, auffämmen. Clangorium, n., lat., Glodenthurm.

K licher Schönheit als H A einer (Des einem Monstranz.

Fig. 324, Abtei Clairvang. A Rirche. B Rreuggang. C Capitelfaal. Du. Z Sprechzimmer 2c. unter dem Dormitorium. E Calefactorium. F Küche mit Gehöfte. E Resectorium. H Friedhof. I Aleiner Kreuzgang mit Schreibezellen. K Krantenhaus. L Noviziat. M Fremdenhaus. N Alte Abtei. 8 Scheunen 2c. O Spital für Greise. P Abtsaal 2c. Q Zelle 2c. des St. Bernhard. R Ställe. U Sagemühle und Olmühle. V Gerberei. X Catriftei. I Bibliothet. Z, f. D.

Clair-obscur, m., frz., engs. clare-obscure, Selldunkel.

Clamacterius, cremasterius, m., lat., Glöd chen, Chorglode.

hält fie auch Buch u. Abtstab. In den für ihren Orden gemalten Madonnenbildern fteht sie gewöhnlich mit dem heil. Franciscus neben dem Thron der heil. Jungfrau. Scenen aus ihrem Leben find 3. B .:

Clapetum, n., fat. = crepitaculum.

Clapper, s., engl., Klöppel (der Gloce).

Clara, St., franzöf. Ste. Claire, ital. S. Chiara, 1. bor= nehme Jung= frau aus Affifi, geb. 1193, geft. 1253, Beitge= nossin u. Schülerin des heil. Franciscus, Stifterin des Clariffinnen-

Ordens, ber= schmähte. ben ehelichen Stand, war ein

Muster weib= Fröm= migkeit. Dar= gestellt in ju= gendlicher

Abtissin ihres Ordens, mit Palme Sieges über die Leiden u. Bersuchun= gen) ober mit Areus od. einer Lilie, oder noch ge= wöhnlicher mit Ciborium oder

womit sie die Sarazenen aus Affiji vertreibt; als Oberin ihres Ordens

wie sie bei Abendzeit dem heil. Francisens das Belübbe ablegt; wie fie die Saragenen vertreibt, und wie fie, umftanden von Ronnen und Rlofter= brüdern, mit dem Ansdruck feliger Begeifterung auf dem Sterbebett liegt u. den Bug der Seligen fommen ficht, der sie ins himmlische Paradies führen wird. In ihrer Kirche zu Uffifi mehrere Fresken aus ihrem Leben, angeblich von Giottino. Tag 12. Ang. - 2. C. von Montesalco (bei Foligno), oder C. de Cruce, geb. um 1268, Angustiner= nonne in schwarzem Gewand mit ledernem Gürtel, schwarzem Schleier u. weißem Wimpel. Tag 17. Aug.

Clara, f., lat., Nonnenschleier.

Clarencieux, m., frz. (Ser.), lat. clarigarius armorum, zweiter Bappenfonig in England.

Clarenus, m., lat., Clareniner, Zweig bes Minoriten Ordens = frater spiritualis.

Clare-story, s., engl., f. clerestory.

Claricord, clarion, s., engl. (Ser.), f. sufflue. clariné, adj., frz. (Ser.), beglodet.

Clarisina, f., lat., durchbrochene Brustwehr, Baluftrade.

Clariffin, f., frg. Clarisse, engl. nun of St. Clare, lat. cordelaria, auch arme Frau gen., Ronne des 1212 durch Clara von Misifi (f. d.) nach der Regel des heil. Franciseus gestifteten Ordens. Grane Rleidung, weißer Gürtelftrid mit Anoten, schwarzer Schleier. S. auch St. Coleta.

Clasp, s., engl., lat. claspa, f., Safpe, Rrampe, bef. 1. Claufur (eines Buches); - 2. Mantel= ichloß, Agraffe.

Classa, f.. lat., Glasplatte, Glasscheibe.

classic, adj., engt., frz. classique, fo nennt man bef. das der edleren Antike Angehörige; classic orders, pl., die flassischen Säulenordnungen, d. h. die dorische, ionische und forinthische.

Classicum, claxum, clacicum, n., classis, f., lat., frz. glas, m., 1. volles Beläute ber Gloden; - 2. Klappern der Creffellen.

Clastrum, n., lat. = claustrum.

Clathrum, n., clathrus, m., lat., Gitter, f. Altarichranke.

Claudia, St., eine der Gefährtinnen der heil. Mlegandra, f. d.

Clandianns, St., Römer, der seinem Bruder Bigilius, Bischof von Trient, das Bild des Saturn zerftören half. Tag 6. März.

Clandins, St. Unter den vielen Beiligen diefes Ramens find die bekanntesten: 1. Ans einem fürftlichen haus in Burgund, wurde 626 Bischof von Besançon, legte nach 7 Jahren das Amt nieder, zog sich in ein Aloster des Juragebirges zurück, wo er bis 681 lebte. Tag 6. Juni. - 2. C. aus Ngaa in Cilieien, im J. 285 mit feinen Brüdern Afterius und Reon von ihrer Stiefmutter als Chrift verklagt, grausam gefoltert und gefreuzigt.

Tag 23. Aug. — 3. Bildhauer, der, weil er fich weigerte, eine Statue des Afculap gu verfertigen, unter Diocletian mit feinen Gefährten Caftorius, Ricostratus u. Simplicins in einer Bleifiste ins Meer geworsen wurde. Tag 8. Nov.; vergl. die Art. Gefronten, die vier, und Banhütte.

Claudus, m., lat., Ragel.

281

Clausarius, m., lat., Rlausner, Ginfiedler, doch auch Mönch, Klofterbruder.

Claufe, f., niederfächfisch Clus, f., frz. cellule, ermitage, engl. hermitage, anchorage, cell, lat. clausa (Dimin, clausula), clusa, cella, obedientia, eremitorium, heremitarium, reclusorium, remisorium (carcer), die stets mit einem Dratorium (f. d.) verbundne Einfiedelei, doch auch Mönchszelle.

Clausio, f., lat., Döbel, Dobel.

Clausoir, m., frz., Schlufftein eines Bogens. Gewölbes; bergl. claveau.

claustral, frz., lat. claustralis, claustreyrus, adj., flösterlich; s. d. Art. bâtiment u. murus; claustralis, claustrensis, m., Alosterbruder.

Claustrum, n., lat., Diminut. claustrellum. n., 1. der Berichluß, 3. B. die Thure, daher Rlofter, Alostergebäude, bej. Kreuzgang; arena claustri, Rrenggarten; c. regulare, der an die Rirche ftokende Theil des Alosters; c. sacrorum, Schapkammer der Minofen.

Claufur, f., 1. frz. clos, enclos, m., clôture, f., conventuels, m. pl., lat. inclaustrum, die gewöhn= lich einen freien, rechtedigen Sofraum umgebenden Baulichkeiten eines Klosters, daher auch = Kloster= garten; - 2. Buchspange, f. Buch.

Clausura, claustura, claustrura, f., lat., 1. Um= hegung, Gehege; — 2. clausurae, claustra montium, Aluse, Rlaus, Klus, Gebirgspaß, daher verstedt liegendes Gebirgsflofter; - 3. Claufur, Spange (eines Buches).

Clavatura, f., lat., clavus, clavellus, Ragel, Benagelung; daher 1. Beschlag einer Thur mit vielen Rägeln; - 2. Saum, fowie Gewandbestickung, welche Ragelreihen nachahmt.

Claveau, m., frz., Wölbstein im Scheitrechten Bogen; c. d'arcade, vorstehender Schlufftein.

clavelé, adj., frz. (Ser.) = écoté.

Clavette, f., frz., Reil, Splint; f. z. B. Unfer 2. Claviger, m., lat., 1. Schluffeltrager, Beiname des Apostels Petrus; — 2. auch clavarius, clavigerius, Schlüffelbewahrer.

Clavis, f., lat., 1. Schluffel; - 2. Schlufftein. Clavodium, n., fat. = clenodium.

Clavus, clavellus, m., lat., 1. Ragel, Nägelchen; - 2. nagelfopfähnliche Bergierung auf Stickerei, daher ein berartig auf Gold- oder Burpurftoff gestickter Streifen der Gewänder; daher clavatus, adj., mit einem folden Streifen verziert.

Clavy, clavel, s., engl., Raminmantel.

282

Clay, s., engl., Lehm, f. baked clay; c.-brick, Luftziegel, Lehmstein; clay-work, Lehmbau.

Claymore, s., engl. = glaymore.

Clayon, m., frz., kleine Hürde, Flechtftrang; clayonnage, m., Flechtwerk, Flechtzaun, Stakwerk in Bleichwänden.

Clear, s., engl., Inneres eines Gebändes, with the cl., in the cl., im Lichten.

cléché, escleché, adj., frz. (Her.), eigentlich burchbrochen (wie Schlüffelringe, daher triangle c. etc.); croix clechée, eigentlich durchbrochenes Kreuz, doch gewöhnlich s. v. w. tolosanisches K.

Cleda, f., sat., 1. engs. clay, der Thon; — 2. frz. claie, südfrz. clede, griech. κλήδος, auch cleia, claia, cloia, die Hürde, doch auch Gitter,

Gitterthür.

Clef, f., frz., 1. Schlüffel; — 2. c. de voûte, Schlüßftein; c. pendante, saillante, Abhängling; c. passante, Schlüßftein, der durch den Architrav geht; c. à crossette, gefröpfter Schlüßftein; — 3. Keil, Spint, auch gebohrter Zapfen; — 4. c. de poutre, Balkenband; — 5. Drehhaspel zum Spannen der Armbruft; — 6. s. auch sautoir.

Clemens, St., 1. der jungere Gefährte des Paulus (Phil. 4, 3), dritter Bischof von Rom von 91 bis 100, unter Trajan nach dem Chersonnesus verbannt, wo er in Steingruben arbeiten mußte. Da er kein trinkbares Baffer hatte, so zeigte ihm auf sein Gebet das Lamm Gottes eine Quelle. MIS dies Bunder Biele jum Chriftenthum bekehrte, wurde ein Unter an seinen Sals gehängt und er so ins Meer versenkt (im J. 102). Dort weicht ber Sage nach an seinem Todestag das Meer zurück und zeigt einen Tempel, in welchem der Leichnam in einem Reliquienkasten ruht. einft eine Wittwe mit ihrem Sohn dahin fam u. bas Meer wieder anfing zu fteigen, vergaß fie in der Angst ihren Sohn, fand ihn aber nach einem Jahr an derselben Stelle gefund wieder. Darzuft. als Papft, ein Unter neben ihm oder um seinen Hals gehängt, das Lamm Gottes zeigt ihm die Quelle (des Lebens). In den Fresken der Unterfirche S. Clemente in Rom (12. Jahrh.) ift er dargeftellt, wie er von Petrus inthronisirt wird u. die Messe lieft; wie Sisinius seine zum Chriftenthum bekehrte Gemahlin Theodora bis in die Rirche verfolgt, dafür mit Blindheit gestraft wird und, da er den heil. C. dieser Zauberei beschuldigt, ihn binden laffen will, aber ftatt feiner eine Gaule binden lagt. Sodann obiges Bunder mit dem Sohn der Bittme. Bon Dom. Ghirlandajo in S. Martino zu Lucea, wie C. auf Befehl Trajan's mit einem Anker am hals ins Meer geworfen wird. Mit feinem Tag, dem 23. Nov., beginnt den Winter der altdeutsche und nordische Ralender, der den Tag mit einem Anker bezeichnet, wie denn an diesem

Tag die Schiffe im Hafen liegen mußten. C. ist Patron der Schiffer. — 2. Bischof von Aneyra in Galatien, speiste bei einer Hungersnoth die verslassenen Waisen, schmachtete viele Jahre im Kerker, wurde gesoltert, vergebens den wilden Thieren vorgeworfen, zuletzt mit dem Schwert ermordet im J. 303. Tag 23. Jan. — 3. Ein Flavius C. ist Patron von Metz; — 4. s. Willibrod. [—r.]

Clementia, Milbe, Gnade, darzustellen als junges Weib mit Diadem aus Öl-u. Lorbeerzweigen.

Clenche, clinche, f., frz., engl. clink, lat. cliquetus, Klinte, Drüder (einer Thüre).

clenched, adj., engl. = clinched.

Clenodium, elinodium, n., sat., Kleinod, Juwelen, Golds u. Silbergeräth; c. vini, kostbares Trinkgeräth.

Cleonicus, St., Solbat aus Kappadokien, mit seinen Gefährten Eutropius und Basiliscus im J. 308 gemartert. Die beiden Ersteren wurden gekreuzigt, der Letztere enthauptet. Tag 3. März.

Cleophas, St., f. Aleophas.

Cleothedra, f., cliothedrum, n., cleorium, clepo clericorum, m., lat., Faltftuhl.

Ĉlepsydra, f., lat., frz. clepsydre, f., 1. Basseruhr; — 2. Beinheber.

Clerestory, clearstory, s., engl., fat. claristorium, clerestorium, n., Lichtgaden.

Clerica, f., sat., 1. Nonne; — 2. Tonsur (der Clerifer). — Clericus, m., sat., der Geistliche, Clerifer; clerimonia, die Geistlichkeit.

Clermont (Bisth.). Patrone find die SS. Apol-

linaris, Maria, Sidonius; s. d. betr. Art.

Cleve (Herzogth.). Patrone sind die HH. Joh. Ev., Joh. Bapt., Maria, Martin; s. d. betr. Art. — Cleve'sches Rad, n. — Karsunkelrad.

Clibanus, m., lat. (griech. κλίβανος) 1. eiserner Bruftharnisch; — 2. kleiner eiserner Backofen.

Cliché, m., clicher, v. tr., frz., f. Abklatsch, abklatschen.

Click, elicket, s., engl. = b. frz. elenche. Climacus, St., f. Johannes Climacus.

clinched, adj., engl., 1. (Her.), von der Faust gesagt: geballt; — 2. vernietet, verklammert; clincher, die Klammer.

Clinker, s., engl., Klinker, Klingziegel.

Clipeus, m., lat. = clypeus.

Cliquetum, n., lat., Morgenglocke, Geläut zum Worgengottesdienst. Cliquetus, m., s. clenche.

Cloak, s., engl., 1. Mantel, auch die Heufe, f. cloche 2; — 2. lat. clavaca, cloaca, f., Schleuße.

Clocarium, cloccarium, clocherium, cloquarium, n., lat., Glodenthurm.

Clochard, m., frz., Glodenftube.

Cloche, f., frz., sat. eloca, elocha, elocca, eloqua, f., engs. elock, bell, 1. Glock; — 2. auch eloque, f.. Glock oder Heufe (f. d.); — 3. c. de chapiteau, Capitäläfelch.

Clocher, m., frå., fat. clocarium etc., Giodensthurm, Kirchthurm; cloche-arcade, Giodengiebel.

Clocheta, f., sat., Diminut. von clocha, Glocke. Clocheton, m.. frz., 1. Glockenstuhl, Glockensgestell; — 2. Fiale.

Clochette, f., fr<sub>3</sub>., 1. Diminit. von cloche, 1. Chorglocke; — 2. clochettes = gouttes.

Clock, s., engl. = cloche 1; clocks, pl., Rundfalten einer Halstraufe od. anderer Kleidungsstücke.

Clodoaldus, St., Chlodoaldus, Chlodowald, frz. St. Cloud. Sohn des 524 getödteten Königs Clodomir in Burgund, Enkel der heil. Clotisch, wurde, da er seinen Ansprüchen auf die Krone entsagen mußte, Wönch und baute bei Paris das Kloster St. Cloud, wo er 560 starb. Benedietiner, eine Königskrone zu seinen Füßen. Tag 7 Sept.

Clogs, pl., engl., Stelzschuhe, Trippen.

Cloison, f., frz., 1. Scheibewand; c. d'ais, c. en plancher, Bretverschlag; c. à claire-voie, lattée, c. à jour, Lattenverschlag; — 2. c. d'une serrure (Schloß.), a) der Umschweif, b) die Besatzungsshülse, f. d. Art. Schloß.

Cloisonnage, m., frz., Scheibemauerwerf, Kachwerk.

cloisonné, adj., frz., 1. f. émail; — 2. f. voûte. cloisonner, v. tr., frz. abkleiden, durch eine Scheidewand trennen.

Cloître, m., frz., engl. cloister, eigentlich zusnächst Arenzgang, doch meist für Aloster; cloistered, engl., frz. cloîtré, adj., mit einem Arenzgang versehen; cour cloîtrée, engl. cloister-garth, Alostersgarten, Arenzgarten.

Cloquear, u., fat. = cochlear, Löffel.

Cloquerium, n., fat., 1. = clocarium; — 2. = cochlear.

Close, s., engl., 1. lat. closum, n., eingefriedigstes Feld, Areal, frz. champ clos, daher auch 2., lat. clostura, frz. clos, m., clotufe, f., Einfriedigung; Claufur, Friede, Beichbild; — 3. (Her.) Bogel mit anliegenden (nicht ausgebreiteten) Flügeln; — 4. close work, massive, nicht durchbrochene Arbeit. closegirt, adj., engl. (Her.), begürtelt.

Closer, s., engl., 1. Schlußstein eines scheitzrechten Bogens, f. claveau; — 2. Ortstein beim Dachbecker; king-c., ganzer Ortziegel von 3/4, queen-c., halber Ortziegel von 1/4 ber gewöhnzlichen Breite.

Closet, s., engl., 1. frz. closette, f., Boudoir; — 2. Nebengang, Beigang; — 3. Abtritt; — 4. (Her.) Strichbalken; closetty, adj., durch Strichbalken getheilt.

Clostre, m., frz., Hohlziegel, f. Baustein II. 2. d. Clota, f., sat., Wölbung, Gewölbe.

Clotêt, m., frz., 1. drapirter Alfoven; — 2. Bethaus, kleine Betkapelle; — 3. = paravent. Cloth, s., engl., 1. Kleidung; — 2. Malers

leinwand; — 3. Altartuch; frontal c., Antipensium; — 4. c. of state, Thronhimmel.

Clotilde, St., od. Chlotilde, Gemahlin Chlodwig's I., starb 554 im Moster zu Tours; häusig dargestellt in franz. Bilderhandschriften in königlicher Rleidung mit Krone auf dem Haupt und weißem Schleier, im Gebet knieend, oder ben Armen Almosen austheilend, anch begleitet von einem Engel, der einen Schild trägt mit den drei französischen Lilien. Bei der Taufe ihres Gemahls brachte der Sage nach eine Taube das heil. Ölfläfchchen vom himmel, und an die Stelle der bisherigen drei Kröten im frangof. Wappen traten die drei Lisien. In einem Miffale des 15. Jahrh. kommt ein Engel vom himmel mit den drei Lilien herab und überreicht sie dem h. Remigius, der fie auf einer Schuffel der Clotilde übergiebt. Tag 3. Juni.

Clotonus, m., lat., unterirdischer, gewölbter Raum.

Clôture, f., frz., sat. clostura, 1. Einschließung, Einsriedigung, Ringmauer; c. de choeur, f. Chorschranke; — 2. Krenzgang.

Clou, m., frz., Nagel, Metallbuckel; tête f. de clou, Nagelfopf, Nagelfopfverzierung.

Clouant, m., frz., s. Altarflügel.

Cloud, St., frz., f. Clodoaldus, St.

cloué, adj., frz. (Ser.), benagelt.

Clout, s., engl., Kopftuch ber Frauen niederen Standes zur Zeit ber Königin Elifabeth.

Club, s., engl., feulenförmige Baffe.

Clubum, n., fat., Reffer, auch Rerfer.

Clunabulum, clunaculum, n., sat., Miferiscordia (in beiderlei Bedeutung).

Cluniacenser, m., frz., engl. Cluniae (frz. congrégation de Cluni), im J. 912 gestistete Abszweigung des Ordens der Benedictiner; Tracht wie diese. Patrone v. Clunh sind Paulus u. Petrus.

Clusa, f., lat., 1. Clause, Zelle; — 2. Gebirgspaß sowie künstliche Terrainschwierigkeit, Beseftigung. Clusella, f., in einem Gebirgspaß (clusa) liegende Burg (vgl. clausura).

elusoria ars, f., lat., Runft, Ebelsteine in Gold zu fassen.

Clusorium, n., lat., 1. Deckel; — 2. — clusa. clustered, adj., engl., gebündelt; c. column, Bündelfänse.

elymant, adj., engl. (Her.), klimmend — salient. Clypeus, m., lat., 1. eigentl. antiker runder Schild mit Nabel, dann auch jeder Schild, Wappenschild; — 2. schildförmiges Ornament des Chorsmantels; — 3. Glockenklöppel.

Cnodax, m., sat., griech. ανώδαξ, Stachel ber Fibusa.

coambulant, adj., engl. (Her.), neben einander schreitend. coarse plaister, s., engl. = rough cast. Coassatio, f, lat., Täfelwerk.

Coat, s., engl., 1. = d. frz. cotte; c. of arms, Wasservok, vgl. unter 3.; c. of mail, Kettenpanzer; — 2. (Bauw.) Schicht, Lage; c. of plastering, Puhschicht; finishing c., Tünchschicht 2c.; c. of paint, Unstrich; to coat, überziehen; c.-work, mehrschichtiger Puh; — 3. c. of arms, c.-armour, s., engl. (Her.), im weiteren Sinn der Wappenschild, im engern Sinn der Rock des Wappenschildigers.

Cob-brick, s., engl., Lehmbarren; c.-wall, c.-work, Lehmwand, Wellerwand; beaten cob-work, Vijéeban.

Coblens. Patron ift St. Caftor.

Coblettus, m., lat. = d. frz. gobelet.

Coccia, f., sat., Kuppel, Kuppelgewölbe.

Coccula, cocula, f., fat., f. cuculla.

Coche, frz., 1. masc., früher aber fem., offener Bagen mit zwei einander gegenüber besindlichen Sigen; — coche, f., lat. cocha, f., 1. Einschnitt, Kerbe (im Holzverband 2c.); — 2. Blankscheit, Planchett bes Corsets.

coché, adj., frz. (Mal.) tief, von Schatten u. Falten gesagt.

Cochet, m., frz. (veraltet), fleiner Wetterhahn, veral. cog.

Cochia, cochina, cocina, f., sat. = coquina. Cochlea, f., sat., 1. engs. cockle-stairs, pl., Bendestreppe; — 2. auch cochlearium, Treppensthurm; — 3. schneckenförmiges Trinkgefäß.

Cochlear, n., lat., Löffel, auch der Seihlöffel beim Abendmahl, f. auch colum u. Relchlöffel.

cochleatim, adv., sat. (Her.), vom Schneden-

Cock, s., engl., Sahn, an der Fenerwaffe, als Wetterfahne 2c.

Cockatrice, s., engl., lat. cocatrix, f. (Her.), Bafilisf, f. d.

Cockers, pl., engl., hohe Schnürstiefel ber Landleute bis in den Anfang bes 17. Jahrh.

Coclearium, coclerium, n., (at., für clocarium gebraucht, richtiger für Treppenthurm.

Coctilis oder coctus later, m., sat., s. Bausftein II. 1. b.

Cocura, f., lat., Röcher.

Cod, s., engl., Hülfe, z. B. am ionischen Capitäl. Codex, m., sat. codex, geschriebenes, aus Taseln oder Blättern bestehendes Buch; c. aureus, ganz mit goldenen Buchstaben geschriebenes Buch, s. Chrhsographie; c. evangeliorum, Evangelienbuch; c. membranaceus, Pergamentcoder; s. auch soma.

Cod-piece, s., engl. (Trcht.), die Schamfapsel. Codratus, St., studirte Anfangs Arzneifunde, unter dem Kaiser Decius gemartert u. enthauptet. Tag 10. Märs.

Coelum, n., lat., 1. Simmel, Betthimmel,

Traghimmel 2c., f. d. Art. Altar II, 1.; — 2. auch Decke, Zimmerbecke.

Coemeterium, n., lat. (griech. χοιμητήριον), Schlasstäte, daher Begräbnißplat, besonders hieß so, oder auch arcuarium, ein Begräbnißplat unter freiem Himmel zum Unterschied von Katakombe, Krypta, Hypogäum u. bes. von Kirchhof, atrium, auch coem. contiguum. Der Ausdruck C. ist also minder umfassend als polyandria, requietorium, sedes ossium, sepulcretum, tumbae etc. Latebrae hießen die c. als Zusluchtstätte bei Bersolgungen. Auch das Famisiengrab, ja selbst das einzelne Grabhieß c., ebenso die Grabsirche. Spezielleres über Einrichtung des c. wissen wir seider nicht.

Coena, f., lat., c. sacra, c. Domini etc., s. Abendmahl.

Coenaculum, n., sat., 1. Speisezimmer und, da dieses meist im Oberstook sag. auch — Obersgeschöß; — 2. c. meritorium, Miethwohnung, daher auch coenaculatus, adj., aus mehreren Gesschössen bestehend, und coenatiunculum, das Zimmerchen (Wohnzimmer und Speisezimmer zugleich); — 3. Saas über dem Narther mancher Basiliken, zum Natechumenenunterricht dienend, s. Urt. Natechumenen; vgl. Chascidica.

Coenobium, n., lat. (griech. χοινόβιον), 1. Kloster, gemeinsames Klosterleben; daher coenobita, Klostermönch; coenobiarca, m., Abt; — 2. Stift, daher auch Stiftsfirche und Kathedrase.

Coenodoquium, n., sat. = xenodochium.

Coenodorium, coenocoperium, n., ſat. = coemeterium.

coerected, adj., engl. (Ser.), aufrecht neben einander stehend.

Coeur, m., frz., 1. Kern des Mauerwerks, des Holzes 20.; — 2. (Her.) Herz, Herzstelle; — 3. c. allongé, Fischblase.

Cofa, f., lat., Kopfbedeckung, f. cuphia; c. ferrea. Eisenhut, eiserner Helm.

Coffer, s., engl., frz. coffre, m.. 1. lat. coffra, f., coferum, n., Koffer, Kasten, Reliquienkasten; coffre d'autel, Altarschrein; — 2. Balkenseld, Deckensüllung, Kasette; — 3. vertiester, bedeckter Gang im Festungsbau; s. Mothes' B.-L.

Coffer-work, s., engl., Füllsob. Gußmauerwerk. Coffin, s., engl., Tobtenlade, Sarg; c.-lid. Sargbeckel; c.-slab, frz. coffine, f., liegender Grabstein, steinerner Sargdeckel.

Coffret, m., frz., lat. coffretus, coffrinellus, m., Diminut, von coffre, coffra, f. coffer.

Cognati Domini, m. pl., sat., die heil. Sippe.

Cognée, Coignée, f., frz., Agt.

Cognisance, s., engl. (her.) = badge.

Cognus, m., sat., 1. f. coin 1; — 2. Siegel. Cogware, s., engl., grobes, enges Rieid, gestragen von ben niederen Ständen im 16. Jahrh.

Cohaerentia, f., lat., Anban, Rebengebäude. Cohoperta, f., eigentl. cooperta (seil. platea), and coluae, f. pl., lat., 1. bedekter Plat, Halle, Markthalle; — 2. Gerichtshalle.

Coif, s., engl., frz. coiffe, f., sat. coipha, vgs. cuphia, enganschließende Haube, Müße; frz. auch Haubengewölbe; sat. coiffeta, coifeta, f., frz. coiffette, f., Bedenhaube; s. auch mail.

Coiffure, f., fra., Ropfbedecknug, Ropfzeug.

Coilanaglyphe, m., frz., Kvilanaglyph, f. d. Coin, m., frz., 1. lat. cognus, m., cocha, f., Ede, Winfel; — 2. Keil, Keilstein, Edstein; — 3. Zwickel (an den Strümpfen); — 4. lat. coinus, Wünzstempel, and Gepräge (einer Münze).

Coin, quoin, coillon, coining, s., engl., 1. = b. frz. coin 1. n. 4.; — 2. Eathürmden; — 3. Falschirm.

Coinage, s., engl., Münzwesen, Münzung. Coiner's die, s., engl., frz. coin, m., Münze empel.

Cointha, St., oder Cointa, Quinta, weigerte fich, im heidn. Tempel zu opfern, daher im J. 249 zu Mexandrien mit Ketten gebunden, an den Füßen zum Richtplaß geschleift u. gesteinigt. Tag 8. Febr.

Cointoise, contoise, s., engl. n. frz., od. frz., cointise, f., leichtes Kleid aus feinem Stoff, bes. mit ausgezackten Rändern, f. Zaddelwerk; auch f. v. w. Helmdecke.

Coinus, m., lat. = d. frz. coin 4.

Coisinus, m., lat. = d. frz. coussin 1.

Colacia porta, altfrz. coladis, m., f. collisa porta.

Colare, colarium, n., lat., 1. audy colatorium, = colum; — 2. audy colerium n., colera, f. = collar.

Colarin, m., frz., ital. collarino, m., Säulens hals, Halsglied.

Colax, cula, gula, f., lat., Burg, Castell.

Colca, colchia, culcitra, f., ſat., Bettbecke, Roge. Colcas, f., colacium, collocium, m., ſat., Schenne, Schener.

Colectum, n., sat., Panzerhemd, Aettenpanzer. Coleria, f., sat., Koller, fleine Halsberge, vgl. collar.

Cölestinus, St., frz. Célestin, 1. Papst Cösestin I. (423—432), segnend dargestellt; Tag
6. April. — 2. C., geb. um 1215, eigentsich Pietro
be Murrhone, stiftete 1254 die Cölestiner. Als
Papst nahm er den Namen Cölestin V. an (1294),
residirte aber in Neapel; wurde von den Kardinälen zur Entsagung bewogen und von seinem
Nachsolger Bonisaeius VIII. in Fumone gesangen
gehalten; starb 1296. Die nach ihm benannten
Cölestiner, die der Regel des h. Benedict solgen,
trugen weiße Kutte mit weißem wollenen oder
ledernen Gürtel, schwarzes Stapulier n. schwarze

runde Mozetta. So wird er daser abgebildet, bekommt als Attribut eine ihm ins Ohr sprechende Tanbe, Dämonen umkreisen ihn.

Colchinerinnen, f. Amnunciaten Drben 1.

Colcia, St., Nieoletta, frz. Ste. Colette, geb. zu Corbie in der Picardie 1381, führte im Orden der Clarissinnen die alte Strenge wieder ein (arme Clarissinnen). † 1447 zu Gent. Abzubilden im brannen Ordenstleid mit Erneisix, auch vor einem Crucisix betend. Tag 6. März.

Coletum, m., lat., stehender schmaser Aragen. Coletus, m., lat., Schaft (eines Kelches).

Colideus, m., fat. = b. engl. Culdee.

Colifichet, m., frz., schlechter, unpassender Zierrath.

Collar, s., engl., Collare, n., lat., frz. collier, 1. Halsband; — 2. (Her.) lat. and collana, Halsbette, Dredenszeichen, Ordenszeichen, Ordenszeichen, Gresse, Halsbette, bestehend aus den an einander gefügten ob.



Fig. 325. Collar of SS.

in einander verschlungenen Buchstaben S (Fig. 325). Ursprünglich Zeichen des Hauses Laneaster, während die Yorfs Collars of Suns and Roses sührten; dann häusig getragen vom englischen Abel u. endlich gemäß einer Ordre Heinrich's VIII. nur noch von höheren Staatsbeamten. Der Buchstab S rührt wahrscheinlich her von dem Worte Souerayne, dem Motto Heinrich's IV. — 3. Auch collaretus, m., collarium, n., Halsfragen der Frauen, auch Halsstück am Kleid, Koller; — 4. Halsberge; — 5. Riemschen, Reis um den Säusenhals.

Collar-beam, s., engl., Kehlbalfen; Collarhammerbeam, Kehlstichbalfen.

collared, adj., engl. (Ber.), behalsbandet.

Collateral, m., frz., Seitenschiff.

Colle, f., frz., Strebebüge, Strebeband im Dachstnhl.

Collectaneum, collectarium, n., collecta, n. pl., frz. collectaire, m., Kollettenbuch; s. Ristualbücher.

Collegiatkirche, f., frz. église f. collégiale, engl. collegiate church, lat. collegialis ober collegiata ecclesia = Stiftsfirche.

Collegium, n., lat., die Gesellschaft, Brüderschaft 2e.; c. fabrorum, s. Bauhütte 2.

Collerette, f., frz., engl. colleret, sat. colleretum, coleratum, n., gesteiste Haskrause des 16. n. 17. Jahrh.; c. godronnée, dütensörmig gessaltete steise Haskrause; vergl. collare 3.

Collet, m., frz., 1. lat. colletus. m., Arageu, Halsfragen; c. monté, aufrecht stehender, gesteifter Halsfragen; — 2. c. de marche, das schmale Ende einer Benbelstufe, f. Treppe; — 3. f. Band 4. c.

Collet, s., engl., Raften (eines gefaßten Ebel-fteins).

colleté, adj., frz. (Her.), behalsbandet.

Collier, m., frz., 1. Halsband, Halskette, auch Ordenskette, f. collare; — 2. Säulenhals; c. de perles, Perlenitab.

Colliquiae, colliciae, f. pl., sat., Dackehle. Collisa porta, f., sat., frz. porte-colaise, p.coulice, p.-coulisse, engl. portcullis, Thor mit Fallgatter, Fallthor, vergl. cataracta.

Collistrigium, collitragium, n., Haseiseisen. Collocutorium, n., lat., Sprechzimmer (eines Klosters).

Colman, St., oder Coloman, 1. Schotte, der 1012 als Pilger nach Stockeran in Österreich kann, wo er für einen slavischen Kundschafter gehalten und an einem Baum aufgehängt wurde; daher als Pilger mit einem Strick in der Hand. Landespatron von Österreich. Tag 13. Okt. — 2. Bischof von Lindissarn in England von 664—667, legte das Visthum nieder, kehrte in sein Baterland Schottland zurück, bekehrte viele Heiden, gründete das Kloster Wagno oder Mungno in Frland. Tag 18. Febr. — 3. C., kam mit dem h. Kilian n. dem Diakon Totnan aus Frland nach Franken, wo alse Drei von den durch Geisa gedungenen Mördern beim Gottesdienst ermordet wurden. Tag 8. Juli.

Cöln. Patrone find die HH. Joh. Bapt., Judas Thadd., drei Könige, Ursula, Bruno, Sim. Quirinze.

Colobium, collobium, n., sat., frz. colobe, m., griech. 20λόβιον, Tunika ohne Armel, ober vielmehr mit sehr kurzen Armeln. Es war die ältere Diakonentracht der römischen Kirche u. die der Bischöfe, der Richter u. s. w. in der vorkaroslingischen Zeit.

Colobrina, colubrina, f., sat. = couleuvrine. Colombage, m., frz., das Ständerwerk einer Fachwand, Bleichwand, das Fachwerk.

Colombe, f., frz., 1. Perifterium in Geftalt einer Taube, f. Ciborium; — 2. Ständer einer Fachwand.

Colombier, m., frz., Taubenhaus; c. à pied, Taubenschlag auf Säulen.

Colona, f., lat. = columna 4.; Diminut. colonellus, m., colonella, f.

Colonnade, f., frz., engl. colonade, Säulenshalle.

Colonnaison, f., frz., sat. columnatio, Säusens ordnung; colonnation, f., frz., Anordnung der Säusen.

Colonne, f., frå., Saule; c. adossée, Dreisviertesfäule; c. d'air, hohle Spindel einer Wendelstreppe; c. annelée, bandée, nouée, Bundfäule; c. cantonnée, Echfäulchen eines cantonnirten Pfeis

lers; c. corolotique, mit Blätterwerk ober Buirlanden fpiralförmig ummundene Saule; c. diminuée, ohne Entasis verjüngte S.; c. doublée, f. Dienst; c. embatonnée, S. mit verstäbter Canälirung; c. engagée, Halbfäule, Bandfäule; c. en faisceau, c. fasciculée, Bündelfaule, Bündelpfeiler; c. fuselée, ftark ausgebauchte S.; c. galbée, S. mit feiner Schwellung; c. grêle, sehr schlanke S.; c. généalogique, Stammbaum; c. liée, S., die, durch Band, Ring ze. mit einem Pfeiler ze. ver= bunden, übrigens freisteht; c. lisse, glattschäftige S.; c. de lit, Bettstollen; c. moulée, mit Mosait belegte S.; c. oratoire, Betsäule; c. à pans, S. mit polygonem Schaft; c. de passion, Baffionsf.; c. en retraite, S. in folder Stellung, wie an dem romanischen eingehenden Portal; c. torse, tordue, gewundene S.; f. auch accouplé, détaché, héraldique, infraposé, statuaire etc.

Colonnenschrift, f. = Kionedonschrift. Colonnette, f., fra., kleine Saule, Dienst.

Color, m., sat., Farbe (auch Her.); c. altus, helle Farbe; c. bassus, dunkle Farbe.

colorer, v. tr., frz., färben, d. h. einen Farbensanstrich geben; colorier, v. tr., evsoriren, d. h. dem dargestellten Gegenstand die angemessene Lokalfarbe verleihen.

Colorit, n., frz. coloris, m., engl. colouring, s., Farbengebung, Färbung auf einem Gemälbe, sowie die Kunft, diese Farben zu wählen u. zu vertheilen.

Colosse, m., frz., engl. coloss, sat. colossus, m., Kosof, Kosofiaistatue ee.

Colour, s., engl., 1. Farbe, local c., Lotalf.; neutral c., neutrale Farbe; positive c., ungestrochene F.; — 2. Colours, pl., die Fahne, Flagge (in Landesfarben 2c.).

Colour-sheath, s., engl., Fahnenschuh.

Colum, n., sat., 1. auch colatorium, cola, f., Seihgefäß; — 2. äußerlich sichtbare Flachkuppel; — 3. Keule, hölzerner Streitkolben.

Columba, St., 1. Märtyrin aus Spanien, ließ sich in Gallien taufen. Als Kaifer Aurelian vergebens versucht hatte, sie zum Abfall vom Chriftenthum gu bewegen, ließ er fie in ein öffent= liches hans bringen. hier wollte ber heidnische Jüngling Barucha fie entehren, wurde aber von einem Baren überfallen u. zu Boden geworfen. Mis er um Hulfe schrie, bekehrte Columba ihn, worauf der Bar entfloh. Da follte die Beilige in dem Saus, worin fie fich befand, verbrannt werden, aber ein heftiger Regen lofchte das Feuer aus, u. als ein Engel den Scheiterhaufen auslöschte, auf dem sie verbrannt werden sollte, murde sie im 3. 275 enthauptet. Tag 31. Dez. - 2. Ronne in Corduba (Cordova), die das Rlofter Tarbana erbaute u. von den Mauren 853 enthauptet wurde. Batronin von Zamora n. Cordova. Tag 17. Gept. Columba, f., lat., 1. Tanbe, als Peristerium, f. Ciborium 3.;—2. heil. Geist;— 3. Name eines v. Inan I. von Castilien 1379 gestifteten Ritterordens.

Columbanus, St., ursprünglich Schüler bes h. Comgallus, predigte das Christenthum in Burgumd, wo er mehrere Alöster erbante, ging dann nach der Schweiz u. der Lombardei, wo er das Aloster Bobio in den Apenninen gründete. † 615. Seine

Mutter hatte den Traum, sie bringe eine hellstrahlende Sonne zur Welt, die daher in Darstellungen über seinem Hanpt erscheint. Einst fand er in einer Höhle der Schweiz einen Bären, nach A. einen Löwen, der dem Heiligen diese Wohnung abtrat (vgl. St. Gallus), in welcher nachsher auf sein Gebet eine Duelle hervorsprudelte. Tag 21. Nov. S. auch d. engl. Culdee.

Columbarium, columbare, n., lat., 1. engl. columbary, dovecot, Taubenhaus, f. colombier; — 2. Rüft= loch; - 3. Grabfammer mit vielen fleinen Rischen in den Wänden, in welchen die Afche der Berftorbenen in Urnen aufbewahrt wurde, wie man fie in Rom noch vielfach findet, 3. B. in der Bigna Saffi, vier höchft intereffante in der Bigna Codini, andre vor dem Cafino der Billa Pamfili und im fog. Haus des Jul. Cafar an der Porta Capena (Fig. 326).

Columella, f., sat., Säulschen, Docke.

Columen, n., fat., First= pfette, Wolfrahmen, en. A. Hängefäule.

Columna, f., sat., 1. engs. column, Säuse; c. cochlidis,

hohse Säuse mit einer Bendeltreppe im Innern; c. maenia, Schandfäuse; c. oratoria, Bets.; c. parietina, Bands.; c. paschalis, Osterkerzenständer; c. perpetua, frz. colonne passante, durch zwei Gesichosse gehende S.; — 2. breiter Streifen an den Gewändern.

columnar, adj., engl., faulenförmig.

Columnatio, f., lat., Säulenstellung, Säulensordnung.

Colymbethra, f., f. Baptisterium. Comb, s., engl., Kamm, Haarfamm.

combatant, adj., engl. (Her.), fampsbereit gegen einander erhoben (von 2 Löwen gesagt).

Comble, m., frz., 1. sat. comblus, m., Gipfel, dasher bej. Dach; c. à deux pentes, à deux égouts, Sattelsdach; c. en carène, geschweistes Dach; c. en croupe, Walmdach; e. en dôme, Auppeldach; c. à l'impériale, wässiche Haube, Zwiebeldach; c. à la Mansard, c. brisé, Mansardach; c. en pavillon, Zestdach;

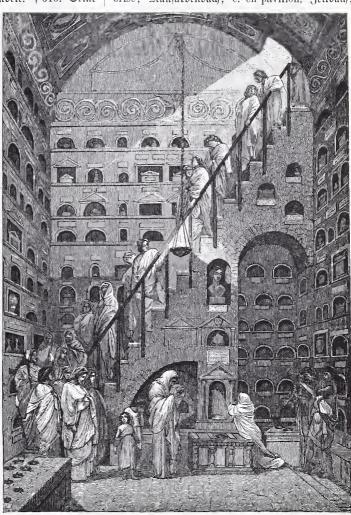

Fig. 326. Columbarium im fog. Saus bes Jul. Cajar an ber Porta Capena.

c. à pignon, Giebesdach; c. pointu, altdeutsches, steiles Dach; c. à potence, c. en appentis, Pultsbach; s. auch toit, faux und Dach. — 2. engl. combel (Her.), Stabhaupt.

comblé, adj., frz. (Her.), gespitt.

Combucca, f., lat. = cambuta.

Côme, St., frz., St. Cosmas.

comété, adj., frz. (Her.), strahlenwersend, strahlig.

Comgallus, St., auch Comganus, Commos gallus 2e. genannt, Stifter und Abt des Rlosters

Banger in Frland, +601. Abzub. mit einem glübenben Stein, der ihn nicht verbrennt, und einem Engel, der ihm Brot u. Fische bringt. Tag 10. Mai.

Commanderie, f., frz., engl. commandery, lat. commenda, commanda, f., Comthurei (f. b.). Commemoratio, f., lat., Gedächtniffeier; c.

omnium defunctorum, Aller Seelen Zag.

Commentarium, n., lat., Rerfer, Gefängniß. Commissure, f., frz. u. engl. (Bauf.), Juge. Common-house, s., engl., 1. Barmftube (lat. calefactorium) eines Klosters; - 2. Remnate.

Commonitorium, n., lat. = analogium 2. Common rafter, roofing, etc., s., engl., s.

rafter, roofing etc.

Communicales, f. pl., lat., Abendmahlsgeräthe. Communio, f., lat., 1. communio fracti panis, communicatio, f., Abendmahlsseier, s. Rommu= nionstuch, Kommunionsschrante ze.; - 2. s. w. Antiphona 2.

Community, s., engl., f. arms of c.

Comodium, commodum, n., lat., Schlafftube, Wohnstube, bes. Fremdenzimmer.

Compages, compagi, m. pl., lat., Schuhe zum Bufammenichnuren, bef. bischöfliche Sandalen.

Compartiment, m., frz., engl. compartment, Abtheilung eines Fußbodens ze., Feld eines Mufters, Fach, Gewölbejoch; frz. rose de c., Kajettenrosette; engl. c.-ceiling, Felderdecke; c.-tile, s., roth u. weiß glafirter Dachziegel zum Eindeden in Muftern.

Compass-roof, s., engl., Dach mit offenem Dachstuhl, fälfdlich mit Satteldach überfett; compass-tile, s., Sohlziegel; compass-window, s., halbrunder Erfer auf Rragftein.

Complement, s., engl.: moon in her c. (Her.), Vollmond.

Compon, m., frz. (Her.), Quadrate von abwechselnden Tinkturen; daher componé, engl. componed, compony, gobony (Ser.), gestückt.

Egl. counter-compony.

composite Säulenordunug, f., frz. ordre m. composite, composé, engl. composite order, f. römische Säulenordnung; chapiteau c., römi= iches Capital; engl. composite arch oder compound arch, der gemischte Bogen (z. B. theils eingesett, theils abgeschrägt); compound pier, c. pillar, gegliederter Pfeiler, Bündelpfeiler.

Computorium, n., computus, m., lat., 1. = calendarium; — 2. computus, auch der Rosen= franz, sowol der große, frz. rosaire, wie der fleine,

frz. chapelet.

Comthurei, Commende, f., frz. commanderie, engl. commandery, preceptory, lat. commenda, berjenige Gebietstheil eines Ritterordens, der einem einzelnen Mitglied (als Comthur) gur Berwaltung und Rubniegung übertragen ift.

Cona, f., sat., 1. = icona; - 2. Münzge= prage, frz. coin.

Concameratio, f., lat., frz. concamération, engl. concameration, Wölbung, Gewölbe, bef. Reihe gewölbter Räume; frz. concamération, auch = Scheibewand.

Concavarium, n., lat., Wassertrog, Röhrtrog. concavatus, adj., lat., frz. u. engl. concave, ausgehöhlt; concavo-concave, adj., frz. u. engl., auf beiben Seiten fontab; concavo-convexe, fonfav auf der äußeren, fonver auf der inneren Seite; umgekehrt convexo-concave, f. d.

concentrique, adj., frz., engl. concentric,

f. Bogen 4.

Conception immaculée, f., frz., engl. immaculate conception, fat. immaculata conceptio,

f., unbeflecte Empfängniß, f. d.

Concha, f., lat., frz. conque, f., griech. κόγχη, Muschel, daher 1. Muschelgewölbe, Chorgewölbe, Halbkuppel, f. Apfis u. Bafilika 1. a.; — 2. auch conqua, Salbengefäß, Waschbeden für die Briefter, Leuchterschälchen 2c., furz Gefäß in Muschel= form, die ja für Schalen gern angewendet ward; - 3. Grabmal in muschelähnlicher Geftalt.

Conchula, f., lat., fleine Rijche, Rebenapsis. Conciata, conchata, f., lat., Saustapelle.

Concilium n. martyrum od. Sanctorum, eine als Grabstätte vieler Märtnrer dienende confessio. Conclave, n., lat., verschliegbares Bimmer,

Gemach, auch = vestiarium.

Concordantia f. caritatis, lat., eine der typologischen Bilderhandschriften des M.=A., deren Berf. der Mönch Ulrieus, Abt des Alosters Lilienfeld (Ofterreich) von 1345-1351, ift. In zwei Eremplaren vorhanden, in Lilienfeld und in der Liechtenftein'schen Bibliothef zu Wien, verbindet fie die Begebenheiten des N. T. nicht nur mit Vorbildern aus dem A. T., sondern auch mit symbolischen Darftellungen aus dem Thierleben, in einer großen Bahl von Bildern (245 aus dem N. T.), oft fehr gesucht. Der fünftlerische Werth der Bilder ist nicht bedeutend. Bergl. Typus.

Concordia, St., Amme des h. Sippolytus, wollte lieber mit diesem sterben als heidnischen Göttern opfern, murbe baher bor feinen Hugen mit Bleikeulen todt geschlagen. Tag 3. Aug.

Concording, St., Priefter zu Spoleto, 175 unter Mare Aurel enthauptet, weil er das Bild Jupiters verhöhnte. Tag 1. Jan.

Concrete, s., engl., Grobmörtel, Beton.

condamner, v. tr., frz., vermauern, vernageln. Conditorium, n., lat., 1. Grab, Grabmal; — 2. Alltarbaldachin.

Confano, m., confanonum, n., lat. = d. frz.

gonfanon.

Confectbiichse, f., srz. drageoir; solche, aus edlem Metall funftreich verziert, gab es im M.-A. häufig auf Schenftischen zu Aufbewahrung auf, Speisetafeln zu Credenzung von Zuckerwaarne.

Confessio, f., sat., 1. Bekenntniß, Beichte; — 2. auch confessorium, n., siz. confession, f., Confessio, b. h. Bekenntnißstätte, Grab eines Märsthrers (Consessors), daher Krypta; auch aus Märsthrerastar, Märthrersirche übertragen, s. d.; — 3. siz. salle de confesse, engl. confessionary, Beichtsaal, Beichtsammer; — 4. siz. confessional, m., engl. confession-chair, Beichtstuhs.

Confessional-window, s., engl., tleine gesgitterte Tensteröffnung im Beichtstuhl zum Abshören der Beichte, s. low-side-window.

Confessionale, n., lat., 1. j. d. Art. Mitualsbücker; — 2. Beichtstuhl.

Confraternitas, confraria, f., lat., frz. confrèrie, f., 1. Bruderschaft; — 2. Ginung, s. auch Banhütte.

Congé, m., frz., engl. conge, Endglied; congé du fût od. c. d'en haut, engl. upper conge, Endglied (ciner Säule), Ablauf; c. d'en bas, naissance du fût, engl. lower conge, Anlauf; f. anch apophyge u. apothesis.

Conhassa, f., lat. = d. frz. cognée.

Conius, m., lat., Münzstempel; coniare, v. tr.. (Münzen) schlagen, prägen.

conjoined, adj., engl. (Her.), 1. aneinanders stoßend, auch = d. srz. abouti; — 2. von Ringen gesagt, in einander geschlungen.

Connus, m., lat. = b. frz. coin 1.

Cönobit, m., frz. cénobite, sat. coenobita, Asofterniönd, im Gegensat zu Anachoret; s. auch d. sat. coenobium.

Conon, St., 1. Märthrer aus Nazareth, dem auf Cypern im J. 251 eiserne Nägel durch die Füße geschlagen wurden; so mußte er vor einem Wagen herlausen, dis er hinsank n. den Geist aufgab; Tag 5. März. — 2. Märthrer, unter Kaiser Aurelian zu Jeonium mit seinem 12 jähr. Sohn Jeonicus auf einen Nost gebracht und mit Öl übergossen. Dann wurden Beiden hände und Füße mit hölzernen hämmern zerschmettert; Tag 29. Mai.

Conopēum, conopaeum, n., sat., griech. χωνωπείον, frz. conopée, m., engl. canopy, Mückenneth (von χώνωψ, Mücke), anch die mit einem solchen Neth umgebene Lagerstätte (corrumpirt in canapeum, daher das Wort canapé), dann jeder rundsherum schließende Vorhang, im M.-A. Betthimmel, Behang des Tabernakels, Balbachin, s. d. betr. Art.

Conque, f., frz., 1. Concha; — 2. muschel-artige Arbeit.

Conrad, St., 1. Bijchof von Constanz von 935—976 (aus dem Geschsecht der Welsen), pilserte mehre Male nach Jernsalem. Er trank ohne Schaden aus dem Abendmahlskelch, in den eine gistige Spinne gesallen war, worauf diese ihm wieder aus dem Mund kroch. Darzustellen mit einem Kelch, in den aus einem Spinngewebe eine

Spinne fällt, bisweilen auch auf den Meereswogen wandelnd. Patron von Schwaben und vom Stift Conftanz. Canonifirt 1123. Tag 26. Nov. — 2. C. von Piacenza, liebte als Jüngling die Jagd, verursachte dabei aus Versehen einen Waldbrand. Ein armer Mann, beim Holzsammeln betroffen, wird dieser Brandstiftung beschuldigt, durch Foltern zu salschem Geständniß gebracht u. zum Tod verurtheilt. Da bekennt C. seine Schuld, leistet Entschädigung, wird Kranziskaner, widmet sich in Sizisien der Arankenpslege u. stirbt als Einsieder 1351. Abzubilden von kleinen Bögeln umgeben, die ihn durch ihren Gesang erheitern. Tag 19. Febr.

Consa, f., lat., blinde Laterne, s. esconce. Consecratio, f., lat., Consecration, s. Weihe.

Conserve, f., frg. = ciboire.

Consessus, m. pl., sat., Site bes Presbysteriums in ber Basisifa.

Consiliabulum, n., fat. = concilium martyrum.

Consistorium, n., lat., 1. Wartezimmer, Borshalle, Borplat, Borzimmer; — 2. Zimmer für die Gerichtssitzungen im Palast der fränklichen Könige; — 3. Anban an einer Kirche zu ähnlichen Zweden wie das Capitelhaus; — 4. hoher Thron.



Console, f., ſrz., von consolidare, besestigen, engl. console, Kragstüd, ſ. d.; c. en pierre, engl. stone-c., Kragstein; c. adossée, doppeste S-sörmige Berzierung in Schmiedeeisen, ſ. Fig. 327; c. arasée, seitwärts an eine Fläche gesegte c., ſ. Fig. 328; c. coudée, ſ. Fig. 329; c. renversée, versehrt gestellte c., häusig im Barocstil, sestner an Renaissancebauten, ſ. aileron 1. Weiteres ſ. in d. Urt. Kragstein, corbeau, cul de lampe, Modisson, tasseau, cantaliver.

Consortia, St., Jungfrau aus Clumy in Frankreich, bante nach dem Tod ihrer Eltern eine Kirche und ein Krankenhaus, worin sie selbst die Kranken pflegte u. die Tochter des Königs Chlotar I. durch Händeausseen heilte. † gegen das Ende des 6. Jahrh. Tag 22. Juni.

Constantia, 1. allegorische Gestalt der Beständigkeit u. ehelichen Treue, als Beib mit einem Füllhorn im linken Arm, einer brennenden Fackel aufrecht in der Rechten. — 2. St. C., Tochter Constantin's d. Gr., Gemahlin des Gallus, wurde

Chriftin, als sie auf dem Grab der St. Agnes von einer sür unheitbar gehaltenen Krankheit genaß; starb um die Mitte des 4. Jahrh. und soll uur aus Berwechselung mit einer in der Nähe begrabe-nen Frau, Namens Constantina, heilig gesprochen worden sein. Da sie in Rom unweit der Kirche S. Agnese suort se mura ein klösterliches Leben gesührt hatte, so wurde ihr dort als Grabmal die Rundfirche S. Constanza erbaut. Tag 18. Febr.

Constantin, St., 1. der Große, als Ginzelgestalt im Roftum eines römischen Raifers darzustellen. Im Raiserornat, auf dem Saupt ein Diadem, entweder in Form eines Bandes, oder aus vieredigen Edelsteinen, die je zwei übereinander ge= stellte Perlen mit einander verbinden, nach Art einer Rette. Dazu die durch ihn eingeführten Insignien der christlich-kaiserlichen Gewalt: Laba= rum u. Reichsapsel (f. d. betr. Art.). Go in einer in seinen Bädern gesundenen antiken Statue (Borhalle von S. Giovanni in Laterano), mit der Linken an ben Griff bes Schwertes faffend, in der Rechten eine Lanze, die oben in das Mono= gramm Chrifti ausläuft. Im benachbarten Trielinium Leonianum ein Mosaifbild, worin er mit Rronreif, Schwert, Sporn und bem quabratischen Rimbus der vier Kardinaltngenden aus der Sand Chrifti das Labarum empfängt. Fresken (13. Jahrh.) in der Rapelle S. Silvestro der Kirche dei Quattro Coronati in Rom, wie er figend eine Menge von Frauen wegen des Berüchts bernhigt, daß er ein Blutbad unter ihren Kindern anrichten wolle, um fich dadurch vom Aussatz zu beilen; wie Betrus und Paulus ihm im Traum erscheinen; wie er Abgeordnete an den Papit Sylvester schieft, der sich auf den Berg Soracte zurückgezogen hatte; wie die Gefandten den Berg ersteigen u. den h. Gyl= vester bitten, nach Rom zurndankehren; wie dieser ihm die Bildniffe der beiden dem C. im Tranm erschienenen Apostel zeigt; wie C. von Sylvester getauft wird; wie er ihm eine Mitra überreicht, und wie er ihm die Bügel des Pferdes halt. -Darstellungen des Raisers als Rämpfer der Rirche und Begründer ihrer weltlichen Macht: Frestomalereien (14. Jahrh.) in der Kirche St. Cacifia zu Alby (Frankreich), vor Allem Rafael's befannter Saal des Constantin im Batikan, wo als Sauptbild die Schlacht des C. gegen den Maxentins erscheint, als Rebenbilder die Erscheinung des heil. Arenzes vor der Schlacht, die Tause Constantin's und die Schenfung Roms an den Papft. Im 5. Jahrh. heilig gesprochen. 21. Mai. S. auch St. Sylvester. — 2. Einer ber Siebenfchläser, j. d. - 3. Bischof von Bap. Tag 12. April. - 4. Gin befehrter Stragenräuber. Tag 21. Juni. [-r.]

Constantins, St., 1. Bifchof von Perugia,

vertheilte als Sohn wolhabender Eltern sein Vermögen unter die Armen, bekehrte viele Heiden, heilte eine Frau von der Blindheit; unter Mare Anrel enthauptet. Dargestellt von Perngino auf der "Madonna mit 4 Heiligen" in der Galerie des Batikans. Tag 29. Jan. — 2. Meßner in Aneona ums J. 560, goß aus Mangel an Öl Basser in die heil. Lampe, welches braunte. Tag 23. Sept. — 3. Gefährte des S. Mauritius, Patron von Havelberg und Saluzzo, als Krieger mit Fahne u. Schwert.

Construction, f., frz., engl. construction, übershaupt gesemäßige Zusammensügung, bes. die Ersbanung, der Ban, sowol als Thätigkeit wie auch als Nesultat derselben, s. Ban 3.; c. additionelle, der Andau; c. pierrée, trockene Maner, Bruchsteinmanerwerf ohne Mörtel; c.s. pl., die Bansmateriasien; — constructif, adj., frz., fonstruktiv, 1. den Gesehen der Konstruction und der Festigkeit gemäß; — 2. im Gegensatz zu dekorativ: zu der Konstruktion selbst gehörig; — 3. fälschlich für geometrisch fonstruirdar gebraucht.

Constructor, m., lat., frz. constructeur, m., engl. constructer, Erbauer, Architeft.

construire, v. tr., frz., to construct, engl., banen, f. d.

Consuetudo, f., lat., 1. auch coustuma, f., Gewohnheit, Gebrauch, daher das Gewohnte, s. v. w. Kostüm im weitesten Sinn des Borts; — 2. Mönchsregel, daher consuetudinarium, n., lat., s. Ristalbücher.

Consulatus, m., sat., Magi; rat, Rathhaus. Contabulatio, f., contabulatus, m., sat., Täjese werf, Psajond, Bretverschlag; contabulatus lapideus, steinerne Bertäselung.

Conterfei, n., vom frz. contrefait, nachges macht, nachgebildet, daher Nachahmung, Bildniß, Covie.

Contignatio, f., lat., Gebalf, Balfenlage, da= her auch Stodwerf.

Continentes, m.n.f.pl., lat., die Enthaltsamen, 1. eine Art der Büßenden in der altchristlichen Kirche; — 2. die Mönche n. Nonnen vom dritten Orden des h. Franciscus.

continuous, adj., engl., kontinuirlich, fort- laufend, s. impost u. banded.

Contoise, s., engl., f. cointoise.

Contour, besser m. als s., srz. u. engl. contour, m., sat. conturnus, m., s. Umriß einer Zeichsung u. der einzelnen Figuren u. Gegenstände dersselben, vergl. d. frz. diagramme; — 2. Umfreis.

contourné, adj., frz., 1. (Her.) linfs gewendet;

— 2. f. are 4.

Contracture, f., frz., Einzichung, Berjüngung, (einer Säule).

Contramurale, n., sat., 1. Futtermauer; —

2. Angenwerf.

Contrapinna, f., lat. (Ser.), Scharte, abwarts gekehrte Zinne.

Contrasigillum, contrasignetum, n., fat.,

Wegenfiegel.

Contravallation, f., frz. contrevallation, contre-ligne, f., engl. counter-vallation, Berschanzung der Belagerer gegen die einzeschlossene Festung, dazu bestimmt, die Ansfälle der Besatzung abzuwehren.

Contre-, die fo aufangenden engs. Wörter siehe

unter counter.

Contre-abside, f., frz., westliche Apsis, Westchor. Contre-allée, f., frz., Seitengang, Seitenschiff. Contre-arcatures, f. pl., Nasenwerk in einem Bsendbogen; c. découpées, Nasenwerk mit abgestumpsten Nasen.

Contre-autel, m., frz., s. Altarauffat 2.

Contre-bande, f., frz. (Her.), halb farbiger, halb metallener Recht-balken; contre-bande, adj. (Her.), mit entgegengesetzen Rechtbalken, also einmal links, mehrmals rechtsgeschrägt, Fig. 330.



contre-barré, adj., frz. (Her.), Fig. 330. mit entgegengesetten Linkbasten, asso contre-bandé. einmas rechts, mehrmas links geschrägt, Fig. 331.

contre-bas, adv., frz. (Bauf.), abwärts, von

oben nach unten gemeffen.

Contre-boutant, m., fr<sub>3</sub>. = arc-boutant.

contre-bouter, oder c.-buter, v.tr., frz. (eine Maner) durch Strebes pfeiler stügen, abstreben.

Contre-bretesse, contre-bretèche, f., frz. (Hen.), Gegenzinne; contrebaressé, adj., gegengezinnt.

Contre-châssis, m., frz., f. châssis.

Contre-chevron, m., frz. (Her.), Gegensparren, baher contre-chevronné, adj., gegengesparrt, f. d.; als Subst., auch contre-zigzags, m. pl., eine aus Gegensparren gebildete Verzierung, Doppelzickaac.

Contre-clefs, f.pl., frz., die beiden dem Schlußftein gunächst ftehenden Wölbsteine.

Contre-coeur, m., frz., 1. auch contre-feu, m., Rückenplatte eines Kamins; — 2. c.-c. de fenêtre, steinerne Brüstungsplatte.

contre-componé, adj., frz., engl. counter-compony (Her.), gegengestückt.

Contre-corbeau, m., frz., fleiner Aragftein zwischen zwei größeren in einer Aragfteinreihe.

contre-costé, adj., frz. (Her.), roth u. schwarz gequert.

Contre-cotice, f., frz. (Her.), finfer Stabbalfen. Contre-courbe, f., frz., f. arc 4.

Contre-écart, m., frz. (Her.), viersach getheistes Schistviertel, baher contre-écartelé, adj., gegengeviert.

contre-échangé, adj., frz., j. abwedjelu 2. contre-écoté, adj., frz. (Her.), gegengeästet.

Contre-épreuve, f., frz., Gegenprobe, Gegenabdruck.

Contre-escarpe, f., f. v. w. contrescarpe. contre-faseé, adj., fr<sub>d</sub>. (Her.), cininal gestualten und mehrmals geauert.

Contre-fenêtre, f., franz., Doppelfenster, Wintersenster.

Contre-fiche, f., frz., eigents. Anagge an der Hängefäuse oder Spindes im Dachstuhl, daher auch Gegenstrebe, sowie Steife; vgl. Band 2.





Fig. 332. contre-fleuré.

Blumen besetzt von abwechfelnder Richtung, Fig. 332.

Contrefort, m., frz., Strebehfeiler, Widerstager; c. voûté, volant, Strebebogen.

Contrefruit, m., frz., Borfragung, übertragung ber höchsten Schichten, baher auch fehlershaftes überhangen.

Contre-garde, f., frz., 1. (Bauk.) untere weit vorspringende Steine eines Brückenpfeilers; — 2. Bollwerkswehr, Borwall; — 3. (Baff.) Hinterspariftange; s. Schwert.

contre-hacher, v. tr., frz., mit Areuzstrichen schraffiren; contre-hachures, f. pl., Gegenschraffirung, Areuzschraffirung.

contre-haut, adv., frz. (Baut.), auswärts, von unten nach oben gemessen.

Contre-hermine, f., frz. (Her.), Gegenhermelin.

Contre-imbrication, f., frz., unigefehrte Schuppenverzierung, Fig. 333. Bgl. Schuppenverzierung.

contre-issant, adj., frz. (Her.), hervorbrechend u. zusgleich einander abgewendet.



Fig. 333. Contre-imbrication.

Contre-jour, m., franz. (Mal.), Seitensicht, schwächeres Licht, von der Gegenseite der Hauptbeseuchtung kommend.

Contre-lobe, m., frz. (Bauk.), zweite Rase, in ben Bogen einer Rase eingefetzt, f. auch arc 4.

contre-manché, adj., frz. (Her.), mit Urmeln von abwechfelnder Tinktur und abwechfelnder Richtung.

Contre-marche, f., frz., Steigung, Höhe ber Treppenstuse; ais de c., Setzstuse, s. Treppe.

Contre-mur, m., frz., 1. (Bauk.) Stützmauer; Gegenmauer; — 2. (Kriegsb.) Außenwall.

Contre-ombre, f., frz. (Mal.) Halbschatten.

Contre-pal, m., frz. (her.), Gegenpfahf; contre-palé, adj., einmal gequert und mehrmals gespaften.

contre-passant, adj., frz. (Her.), gegen einsander schreitend.

contre-pointé, adj., frz. (Her.), mit den Spigen gegen einander gefehrt.

Contre-porte, f., frs., Borthur vor der eigent=

lichen Eingangsthür.

contre-posé, adj., frz. (Her.), gegengewendet. contre-potencé, adj., frz. (Her.), f. Gegens Arnicheh.

contre-rampant, adj., srz. (Her.), gegen ein=

ander aufrecht gerichtet.

Contre-retable, m., frz., 1. s. Altaranssatz 2.;

— 2. hier u. da sälschlich für Antependium und für Rückseite des Altaranssatzs gebraucht.

contre-saillant, adj., frz. (Her.), gegen=

fpringend.

Contrescarpe, f., frz., contre-frait, m., änßere, d. h. dem Wall gegenüber licgende Grabenböschung.

Contre-scel, contre-sceau, m., frz., Gegen-

piegei.

Contre-taille, f., frz., zweite Lage der Kreuzschraffirung im Holzschnitt.

contre-tirer, v. tr., frz., einen Gegenabbruck machen, abklatichen.

Contre-vair, m., frz. (her.), Gegenseh; contre-vairé, adj., gegengeseht.

Contre-vent, m., frz., 1. Windschirm am Fenster, auch für Fensterladen gebr.; — 2. Sturmband, Windrise im Dachstuhl.

Conns, St., f. v. w. Conon 2.

Conus, m., sat., 1. Ede, Binkel; — 2. (Her.) Schooh, Ständer; — 3. Münzstempel.

Convallus, St., f. Comgallus.

Convent, s., engl., Kloster, Abei; c.-church, conventual church, Klosterkirche, Stistskirche; conventual prior, Abt.

Conventuels, m. pl., frz., 1. Mosterbrüder, Mosterangchörige; — 2. Mostergebände, Clansur.

Conventus, m., lat., 1. Mofter; — 2. Conventszimmer, Berathungszimmer (bes Mofters); c. claustri, eine ber vier Seiten bes Arenzganges.

Conversion f. de St. Paul, frz., cugl. conversion of St. P., Bekehrung Pauli, f. Apostel, Paulus.

Conversus, m., sat., Laienbruder, s. Banhütte 2. convexe, adj., frz., auswärts gebogen, ers haben rund; convexo-concave, adj., frz. u. engl., auf der äußeren Seite konvex, auf der inneren konkav; convexo-convexe, auf beiden Seiten konvex.

Convictorium, n., gemeinschaftlicher Speises saal (der Alöster, Universitäten u. J. w.), Rescetorium.

Convois, m. pl., frz. = pleureurs.

Cony, s., engl. (Her.), junges Kaninchen.

Cooperta, f., lat., bedeckte Halle.

Coopertorium, 11., lat., Bedeckung, dasser Bettsbeke, Altartuch, Pferdedecke 2e., Dach; coopertoria, pl., Altarhekleidung, Altarüberban; coop. ferreum, Panzer, Brustharnisch.

Coopertum, n., lat., Buchdeckel.

Coopertura, f., lat., 1. auch copertura, coopertivum, Dach; — 2. Deckel eines Kastens 2c.; — 3. Decke, d. h. Bettbecke 2c.

Cop, s., engl., Binne, Schartenzeile.

Cope, s., engl., 1. Chormantel, Pluviale (j. b.); - 2. j. coping.

to cope, engl., 1. v. tr., abdachen 2.; — 2. v. intr., to cope-over, übergreisen (von den einzelnen Reihen eines Ziegelbachs, einer Stulpsbecke ze. gesagt).

Coperchium, n., lat. = coopertura 2.

Copha, cophia, f., lat. = cuphia.

Cophanus, m., lat., 1. = d. frz. gabion; — 2. ober cophinus, Diminut. cophinellus, cophrus m., Kasten, Kosser, Sarg.

Copia, f., sat., 1. s. Abundantia; — 2. s. Copie. Copie, Copie, f., srz. copie, f., engl. copy. sat. copia, Wiederholung oder Verviessättigung eines Aunstewerfs, sei es einer Zeichnung, Maserei oder einer plastischen Arbeit. S. das Nähere Moth. V.-L. u. d. srz. répétition. — Engl. copy, ebensowol Driginalmanustript wie Abdruck, Exemplar (eines

Coping, s., engl., Mauerhut, Mauerabbeckung; saddle-backed c., konveze Mauerkappe; — c. (im Kriegsb.) Corbon, Mauerkranz; c.-brick, s. Baustein II. 2.f.; c.-stone, Kappenstein, Corbonstein.

Copotain, s., engl., hoher, kegelförmiger hut, aus bem Aufang bes 17. Jahrh.

Copper, s., engl., 1. Aupfer; — 2. Keffel; e.-plate, Aupferplatte, baher auch Aupferstich.

coppire, v. tr., sat., bedachen, mit einem Dach versehen.

Coppus, copus, m., lat., Dachziegel.

Copres, St., Einsiedler, giebt einem Bauer Sand aus seiner Höhle, um des Bauers Alder fruchtbar zu machen. Tag 8. Febr.

Coprilectus, m., lat., Bettbede.

copter, v. intr., frz., beiern.

Coq, m., frz., 1. c. de clocher, coq à vent, coq-girouette, m., frz., Wetterhahn, s. Hahn; — 2. coq lardi, m., frz. (Her.), Hahn mit aufgeshobenem Bein.

Coquarde, f., frz., jeht cocarde, f., 1. Kappe (bes 14. Jahrh.), deren Falten nach Art eines Hahnenkanunes gebildet waren; — 2. ursprünglich Federstuh aus Hahnensedern, dann das Band, womit die Arempen der Schlapphüte aufgebunden wurden, und endlich eine die Falten dieses Bandes steif nachbildende, etwas Ühnsichteit vom Hahnenkamm habende Rosette, von Dienern in den Bappensfarben des Herrn, von Soldaten in den Landessfarben getragen. [—s.]

Coqueia, coqueluca, coquelucia, f., lat., frz. coqueluche, f., coqueluchon, m., Mönchefappe, Rapnze = cucullus.

Coque, f., frz., 1. (Bauk.) Gierschale im Gier=

ftab; c.s (pl.) d'oeufs, c.s d'oves, Eierffab; — 2. Nohr im Schloß.

Coquearium, n.. coqueria, f., fat. = cochlear.

Coquerelles, f. pl., frz., 1. (Her.) drei Hafelnüsse in ihrer Hüfe an einem Stiel (Fig. 334 im Schild oben);—2. Leichenwäscherin in den französischen Nomenklöstern.

Coquille, f., franz., Mufchel, 1. c.s, pl. (Bauf.) Mufchelwerk; — 2. c. d'escalier, Unterfeite einer



Fig. 334. Coquerelles (cordelière, couped).

Wendeltreppe (escalier en c.); — 3. Gießform; c. en platre, Gipsform; — 4. (Her.) Pilgersunschef; c. de St. Jacques, P. mit Ohren; c. de St. Michel, P. ohne Ohren.

Coquina, f., sat., Küche.

Cor m. de chasse. frz. = corne de chasse.

Coracium, coratium, n., coracia, f., lat. = cuirasse. S. audi corium.

Corale, n., sat., 1. Korallenarbeit, auch corallinum opus gen.; — 2. Hofrhede; — 3. — cuissard.

Corbanum, n., corbona, f., sat. = gazophylacium, Gottesfasten.

Corbeau, m., frz., Kragftüd von Holz, Stein oder Eifen, bef. wenn es einen Balken trägt, daher auch für Kraftstein, Sattelholz, Schirrholz, Ranchfangträgereisen ze. angewendet.

Corbeille, f., frz., Korb, bef. 1. engl. basket, lat. corbelia, corbilla, f, Blumenforb als Ornament; — 2. engl. corbel, Capitäsfeld; — 3. engl. corbeil, s., Schanzforb.

Corbel, corbet, corbetel, corbett, corbil, corbyl, s., engl., 1. Aragftüd von Holz, Stein, Sifen (vgl. d. frz. corbeau); stone-c., c. of stone, c.-stone, Bastenstein (s. d.), Aragstein, Araftstein; wooden c., c.-piece, Schirrholz, Beiträger, Aragsholz, Trummholz, Schirrbasten; mantle-c., Rauchsangträger; — 2. Capitässrumps.

to corbel, v. tr., engl., auf einen Kragstein sehen; to corbel-out, austragen (lassen); to be corbelled, auf einem Kragstein ruhen; corbelled-out, adj., vorgefragt; corbelling-out, s., Vorfragung.



Fig. 335. Corbel-table. Fig. 336.

Corbel-table, s., engl., Trägerreihe, Aragsfteinreihe; arched c.-t., meist blos c.-t. (im engern Sinh), Bogenfries, f. d., sowie Aundbogenfries 2e.; vergl. auch arched. Label-corbel-table, Zeddelsträgerreihe, f. Fig. 336; nebule-c.-t., Wolfensträgerreihe, f. Fig. 335.

Corbel-tree, s., engl., Araftbalten, Nothbalten. Corbeyus, m., lat. = corbeau n. corbel.

Corbie, s., engl. (Ber.), Rabe.

Corbie-steps, corby-steps, pl., engl. (Rabensfinsen), f. Katentreppe.

Corbinianus, St., erster Bischof von Freising von 724—730, Ansangs Einsiedler bei Cheftres in Frankreich, neben der Kapelle des St. Germain, pilgerte 710 nach Kom. Ein Bär zerriß sein Manlthier, mußte ihm aber dann sein Reisebündel nach Kom tragen. Der Kapst machte ihn zum Bischof. Einen Berbrecher, für den er vergebens um Gnade gebeten hatte, erweckte er nach der hinrichtung vom Tod. Starb als Missionär von Bayern (Katron von Freising) im F. 730. Seine angebliche Statue in der St. Johannissirche zu Freising. Tag 8. Sept. [—r.]

Corcellus, corellus, m., sat., Corfet, f. d.

Corcha, f., lat., frz. eruche, f., Krug, Urne. Cordals, pl., engl. (Her.), aus Seiden- oder

Goldfäden gewundene Schnur des Staatskleides. Corde, f., frz., 1. Sehne (des Bogens, der Armbruft); — 2. Seil.

cordé, adj., frz. (Her.), 1. besaitet; — 2. besehnt. Cordeau, m., frz., Schnur, Mehschnur.

Cordebisus, cordovesus, cordoanus, corduanus, m., sat., frz. cordouan, m., engs. cordovan, Corsbuan, m., Saffianseder, wie foldes zunächst in Corsboba von Ziegenseder bereitet wurde, wird zuerst 1144 erwähnt.

corded, adj., engl. (her.), mit einem Seil untwunden.

Cordelier, m., frz., lat. cordelita, Franzis-

Cordelière, f., frz., 1. ftrickförmiges Rundsftäbchen; — 2. c., f., lat. cordeleria, Franziskanersnonne; — 3. (Her.) Franziskanergürtel, Anotenkonur, wie sie manchmal in Silber das Wappen einer Wittwe umgiebt, angeblich eingeführt durch Unna von Bretagne, Wittwe Karl's VIII. von Franksreich (Fig. 334), feitdem Zeichen der Wittwenschaft.

Cordella, cordo, cordula, f., lat., Gürtelfchnur, Gürtel.

Cordon, m., frz., 1. Band, Gurtgesims, j. Band; c. d'étage, Bassenstri — 2. (Ariegsb.) Mauerstranz, bes. an Festungsmanern die Cordonsinie bisbend; — 3. Ordensband; c. bleu, Ritter vom blanen Band oder vom heil. Geist-Orden; — 4. anch cordonnet, gewundener Rand der Münzen; — 5. enal. cordon. auch — cordelière 3.

Cordulatio, f., lat., Stiderei auf den Aleidern. Core, s., engl., Kern, d. h. der innere Hauptbestandtheil der Giefform.

coriare, v. tr., sat., bekleiden, überziehen, beswerfen; c. de lapidibus, mit Steinen aussegen; coriatio, f., Bekleidung, Mauerbewurf.

corinthian, adj., engl., frg. corinthien, lat.

corinthius, adj., korinthisch, daher z. B. corinthian column, korinthische Säule.

Corium, n., lat., 1. Leber, auch Leberpanger, bestehend aus übereinander fallenden ichnopen-

od. blattförmigen Stücken, in England üblich bis ans Ende des 13. Jahrh. (Fig. 337); c. bulitum, bolhitum = b. frz. cuir bouilli; c. fenestra-stum, durchbrochene Ledersarbeit auf den bischöflichen Sandalen, s. Fußbekleidung; — 2. (Banw.) Schicht; c. arenae, Sankschicht; c. calcis, Kalkschicht.

Corkskrew-stairs, pl., eugl., freitragende Wendelstreppe.

Corne, f., frz., 1. Horn; c. d'abondance, c. d'Amalthée, Füllhorn; c. à boire, Fig. 337. Corium. Trinthorn; c. oder cornet de chasse, Jagdhorn; — 2. Ecte mit hornartiger Auszeichnung, z. B. c. d'autel, Altarhorn, d. h. Altarece, weil die antifen Altäre mit Hörnern verziert waren; vgl. d. lat. cornu 6.; — 3. c. de bélier, Widderhorn, Schnecke am Capital, f. auch Ammonshorn.

Cornelius, St., frz. St. Corneille, 1. der von Petrus bekehrte Hauptmann von Cäsarea (Ap.-Gesch. 10), soll von Petrus später zum dortigen Bischof ernannt worden sein. In einer Stadt Mysien's soll auf sein Gebet ein Tempel des Apollo eingestürzt sein. † im J. 41. Tag 2. Febr. — 2. Papst von 251—252, hob mit St. Lucian die Gebeine des Petrus und Paulus aus den Katastomben, wurde unter Decius, weil er dem Gott Mars nicht opfern wollte, gegeißelt n. enthauptet. Patron v. Masaga u. gegen Episepsie. Tag 14. Sept.

Corner, s., engl., lat. corneria, f., cornetum, Kante, Ede; c.-cup-board, Edidrant; c.-pillar, frz. pilier cornier, Edidaft; c. post, frz. cornier, poteau cornier, Edpfosten; c.-stone, Edstein, Aropfstein; c.-tile, Kehlziegel; c.-winder = d. frz. quartier tournant; c.-window, Fenster an einer verbrochenen Ede.

Cornette, f., frz., engl. cornet, 1. lat. corneta, f., hornförmige Kopfbedeckung gleich der Dogenstrone; — 2. um die Handen oder Hüte der Männer gewundene, sehr lang herabhangende, auch wol Hals u. Schultern umgebende Binde aus dünner Seide, hänsig am Ende ausgezackt oder gezaddelt, auch wol mit kleinen Metallplatten behängt (15. Jahrh.), daher Cornetthanbe (jest in Carnette verderbt, noch bei Leipzig üblich), mit einer solchen Binde u. dgl. versehene Haube oder Müße; auch auf die Kopfbedeckung übertragen, welche Doktoren

als Standesabzeichen trugen, s. chaperon; c. de casque, Helmkappe des offenen Helms; c. de moine, Kapnze mit langen Zipfeln; — 3. kleine Fahne der Reisterei; — 4. eiferner Beschlag an Gebändeecken. [—s.]

Cornetum, n., lat., 1. f. corner 1; -2. = cornette 1.

Cornice, s., engl., altengl. cornish, frz. corniche, f., lat. coronix, Aranzgesims, Hauptgesims. cornier, adj., frz., an der Ecke stehend, s. im Art. corner.

Cornière, f., frz., 1. Ginkehle, Dachkehle; — 2. Edschiene, Echbeschläge; — 3. (Her.) Topshenkel. cornished, adj., engl., mit einem Kranzgesims verschen.

cornix, f., lat., eigentl. Krähe, dann Huhn, dann: 1. Thürflopfer; — 2. eine Trompetenart; — 3. Gürtel, Binde.

Cornu, n., sat., 1. das Horn; c. potatorium, Trinthorn; c. sufflatile, c. metallinum, Jagdhorn, Blashorn; c. copiae, Füllhorn; — 2. Tintesaß; — 3. Zipfel eines Gewandes; cornua, pl., die beiden Spizen der Mitra, auch hornähnlicher Kopfpuh der Frauen des 15. Jahrh., — d. frz. hennin; cornu ducalis, Aronenkappe des Dogen von Benedig; — 4. Bügel (eines Schwertes); — 5. in Posaunentirarbeit gesertigtes Duerstück an den seisdenen Schnüren eines Missale; — 6. cornu altaris, Attarhorn, so hießen eigentlich alle vier Ecken eines Mitars; bes. aber die beiden vordern, und zwar c. epistolae, das Horn auf der Epistelseite; c. evangelii, das auf der Evangelienseite.

corolotique, adj., frg., f. colonne.

Corona, St., f. St. Bietor.

Corona, f., sat., 1. Krone, s. d., daher: 2. ältere, fronenförmige Mitra; — 3. c. clericalis, c. clericorum, Tonsur, geistliche Würde; — 4. auch c. pharalis, Kronensenchter; — 5. Kranzgesims, Kranzsleiste; — 6. Nimbus, Heiligenschein; — 7. c. ecclesiae, Chorhanpt, Chorschluß, bef. Kaspellenkranz; — 8. c. in nuptiis, Brautkranz; Krone des Bräntigams und der Braut.

Coronatus, m.. lat., Geistlicher, bes. Weltgeistlicher; quatuor coronati, s. Steinmegen, die vier gefrönten.

Coronel, s., engl., oberer Theil einer Turnierlanze, dazu bestimmt, einen Ritter aus dem Sattel zu

heben, aber nicht zu verwuns ben (Fig. 338 u. 339).

Coronet, s., engl., Krone des höheren englischen Abels, ursprünglich ein einfacher, als



Fig. 338. Fig. 339. Coronel.

bloßes Ornament getragener Reif, bisweilen mit Ebelsteinen besetzt u. dann eirele genannt; später mit dreiblätterigen Blumen besetzt, von Rittern nicht vor der Zeit Eduard's III. getragen, nachher

aber ohne Unterschied von Pringen, Bergögen, Grafen und Rittern, f. Arone.

Coronix, f., lat., 1. Rranggesims, bef. eines Postaments; - 2. auch coronis, Rahmen (eines Bildes); coronides von Solz oder Bronze dürfen nicht um die Altarplatten-Kante gelegt werden, um daran die Alltartücher oder Antipendien zu befeftigen, f. Antipendium.

Coronula, f., sat., Diminut. von corona 4. Corporale, n., lat., frz. corporal, m., engl. corporal, fat. palla corporalis, pallium dominicale, opertorium dominici corporis, sindon. 1. Su alter Zeit ein großes feines Leinentuch (linteamen), welches vor dem Offertorium, auf dem Relch liegend, von einem Subdiakon berbeigebracht und von den beiden Diakonen auf die vordere Kante des Altars gebreitet ward, worauf die consecrirten Oblationen darauf gelegt und durch Umfchlagen der hinteren Sälfte des C. nach born fammt dem Reich bedectt wurden. Solder Art ift das C. mit Beifftickerei und Fransen, angeblich aus dem 7. Jahrh., in der Schaßkammer des Domes zu Monza. — 2. Da das große C. unbequem war, ersette man es ums Jahr 1000 durch ein Baar C., auch doppeltes C. genannt. Das eine (Leibtuch) wurde auf den Altar gebreitet, das andere (Schwe gind) über ben Reld. Von 1300 an wird meift nur das erfte C., das zweite aber palla genannt, auch wol filiola, animetta. Berwendung von doppelter Leinwand oder von Seide zum C. wurde wiederholt verboten, doch durfte es am Rande mit rothem Lanbornament, ja mit Edelsteinen, Gilber, Gold 2c. aber nur "ein zwerch Finger breit" geziert, außen am vordern Theil höchftens ein Krenzchen eingestickt sein. Ein solches ist in der Pfarrfirche zu Deut erhalten. Breite und Länge wurden 1603 auf dritthalb Spannen oder 30 Ungen (59 cm.) festgesett. 1819 murde Berwendung von Banmwolle ftreng verboten. Das C. ift im Frühjahr und Herbst durch Priefter zu maschen, mäßig zu stärken und zu plätten. Über die filiola f. Relch= tuch. Nach dem Gebrauch ist es so zusammen zu legen, daß 4 Längfalten u. drei Querfalten ent= stehen, die Enden nicht sichtbar sind; so wird es in einer vieredigen Tasche, Corporaltasche, frz. corporalier, bourse, lat. capsa corporalium, theca corporalium, bursa, aufbewahrt, die auswendig in Stoff, Mufter, Stickereien und Farbe gleich dem Megkleid gefchmückt fein foll, n. in der Mitte ein Kreuz od. heiliges Bild, an den Eden Quaften, innerlich leinenes Futter hat. Auch das Antimension (f. d.) wird wol corporale genannt. [—s.]

Corporalier, m., frz., 1. f. im Art. Corporale; — 2. Hoftienschachtel.

Corps, m., frz., 1. c. de bâtiment, Gebäude= förper; c. de logis, ausschließlich für die Berrichaft

beftimmte Ränme eines Wohnhaufes: c. de cuirasse, Bruftharnifch; c. dc garde d'épée, Bügcl am Degengefäß; c. du gond, Dorn des Bandes, Zapfen der Ampel; — 2. (Mänzkunde) Bild der Medaille, im Gegensat zu ame, Beischrift, Spruch.

Corps-gate, s., engl., Leichengang, Leichenthor, überbanter Thorweg eines Friedhofs als Unterftand für bas Leichengefolge.

Corpus n. domus, fat. = corps de bâtiment, c. de logis; - c. ecclesiae, Langhans ber Kirche.

Corridor, m., frz., engl. corridor, entreclose, fat. corridorum, corricorium, curritotorium, n., alata, alatorium, allorium, meiculum, Laufgang, Berbindungsgang entlang einer Reihe von Zimmern; f. Mothes' B.-L.

Corrigia, f., lat., 1. Gürtel, lederner Gürtel; 2. Streifen von Pergament od. dgl., an welchen die Siegel an alte Urfunden angehängt find.

Corrigiuncula, f., lat., fleine Alofterglocke, geläutet, wenn ein Beiftlicher gegeißelt wurde (oder sich geißelte).

corrumpu, adj., frz., f. tore.

Cors, s., altengl., f. course.

Cors. f., cohors, cortis, f., lat., Hof.

Corsa, f., lat., Binde, Bortfinis, f. Band 1.

Corsage, m., frz. (Trdit.), Mieder, f. Corfet. Corselet, m., frz., engl. corslet, lat. corsetus, m., Bruftftud des harnifch, auch ein leichter Bruftharnisch der Pikenträger und Landsknechte.

Corsèque, f., fra., Korfete, Roncone, Ranfeurs=

waffe, Art Partisane, forfischen Ursprungs, gegen das Ende des 15. n. im 16. Jahrh. gebränchlich (Fig. 340 u. 341).

Corseras, m., frz., lat. corseria, f., Wallgang, Rondenweg.

Corfet, n., frg. corset, m., 1. auch cheurs, um 1200 ein nach der Form des Unterfleids geschnittenes Unterfut= ter, meist bon feinem Belg,



Deutiche Roriete. gefertigt vom Rorfen-Bürter (Macher), Korfener (baher Kürschner); - 2. ein weites, bald längeres, bald fürzeres, gefüttertes Rleidungsftud ber Männer und Frauen (auch garde-corps, lat. gardacorsorium, n., genannt), vermittels eines Gürtels unr nm die Taille eng anschließend und mit Armeln versehen, die oft fehr weit und offen waren und lang herunterhingen; — 3. vom Ende des M.-A. an heißt corset, engl. pair of stays, lat. corsetus, m., mamillare, n., die Schnürbruft, corsage das darüber zu ziehende Leibchen oder Mieder. Die Schnürbruft wurde Anfangs ziemlich lang getragen, fpater fürzer, und gegen das Ende des M.-A. mit dem Blankscheit ober Planschett (srz. busc oder coche) versehen, einer platten Stange aus Holz oder Fischbein, die das Geradehalten des Körpers bewirft.

Cortelas, m., frz., Rordelatsch; f. d.

Cortiballus, cortibandus, m., fat. = curcinbaldus.

Cortile, n., sat., sleines Gehöste, kleines Landgut. Cortina, cordina, courtina, curtina, f., sat., 1. Diminut. von cortis, asso Höschen, s. curticula; — 2. Mittelwall; — 3. Vorhang (Dim. cortinula); c. paschalis, Passionstuch, Pasmutuch; c. quadraginta dierum, Fastentuch, Hungertuch; c. altaris, Altarbehang, bes. tetravela, s. d., doch auch Altartuch und Antipendium; grossior c. a., Besperale, Staubbecke, Vespertuch; — 4. rundes Gesäf, Ressel.

Cortis, curtis f., curtifer, cortile, curtile, 1. Hof, Hofrhede, doch auch Gehöfte; — 2. Feldherrnzelt; 3. Hofhaltung, Hofburg.

Corvée, f., jrz., fat. corvata, curvata, f., Baudienst, Baufrohn.

Cosamatta, f., lat. = casamatta.

Cosinium, n., cossinns, m., (at. = 5. frz. coussin, Kijjen.

Cosmas, St., frz. St. Come, und Damianus, St., Briider ans Arabien, die in Cilieien als Arzte lebten. Als Chriften unter Diveletian versolgt, sollten sie ins Meer geworsen werden, wur= den aber von einem Engel gerettet. Als auch bas Fener des Scheiterhansens sie nicht verzehrte u. bas Steinigen nicht gefang, wurden fie enthauptet. Beil fie fein Geld für ihre Krankenpflege nahmen, heißen sie Anarghroi (avapyupor). Sie erscheinen ziemfich jugendlich, bartlos, als Arzte in langer, pelzbesetter Robe von rother Farbe, u. in rother Müte, in der Linken eine Arzneibuchse, in der Rechten ein dirurgisches Instrument, bisweilen auch Mörser n. Stößel, also als Apothefer. Die älteste Darstellung (6. Jahrh.) derselben ist wol das Mosaif in der Apsis ihrer Kirche zu Rom, wo Petrus den h. Cosmas, Paulus den h. Damianus (beide Arzte tragen die Märthrerfrone) dem Seiland zuführt. Sänfig in der Malerei, als Schutheilige der Familie Mediei u. der Stadt Florenz, bei den Florentinern des 15. Jahrh., fo mehrmals bei Fiesole, auf der Predella der Altar= bilder, z. B. in der Afad. in Florenz, wie fie einem Kranken das Bein abschneiden u. ihm dafür das eines furz vorher in S. Pietro in Vineoli begrabenen Regers ansetzen, und wie sie mit ihren drei Brüdern (Arthiamis, Leontius u. Euprepins) den Märthrertod erfeiden; ebenfo in der Pinafothek zu München, wo sie mit den 3 Brüdern gebunden von einem hohen Felsen ins Waffer gefturgt, aber von Engeln gerettet werden, während

ihr Gebet den Richter Lycias von zwei Tenseln befreit; sodann wie sie gekreuzigt und die drei Brüder mit Pfeilen erschossen und mit Steinen getödtet werden sollen, und wie sie mit ihren Brüdern vor dem Richter stehen. Oder sie erscheinen als Patrone der Arzte u. gegen Drüsenzgeschwüre in den zum Dank für wiedererlangte Gesundheit gestisteten Botivbildern mit St. Sesbastian und St. Rochus, z. B. von Tizian in S. Maria della Salute in Benedig 2e.; sie sind auch Patrone von Böhmen, Salamanea, Stift Essen 2c. Tag 27. Sept. [—r.]

Cosmaten-Stil, m., statt Cosmaten-Manier, nennen Biese die Beise der gegen das Ende der romanischen Periode, etwa seit der Mitte des 12. Jahrh., in Nom ausgesührten Werke deforativer Architektur (Tabernakel, Altäre, Ambonen, Kanzeln n. s. w.), woran sich vorzüglich die Künstler aus der Familie der Cosmaten, Laurentius, Jaseobus, Johannes u. A. betheisigten.

Cosmites, f., sat., im griechischen Kreuz ersbante Kirche, weil sie die 4 Weltgegenden (τοδ κόσμου) darstellt. Daß der Name der Kirchen S. Maria in Cosmedin zu Ravenna u. zu Rom daher stammt, ist nicht wahrscheinlich, da sie fein griechisches Kreuz bilden.

Cossa, f., lat., Stüte, Strebepfeiler.

Cossalium, cosserium, cossiale. n., (at. = 5. jrz. cuissard.

Cosse f. de genêt, ordre m. de la cosse de g., frz., Ritterorden der Ginsterblume, danerte von Ludwig d. Heiligen bis zu Carl VI. — Ordense fette aus Ginsterblumen, mit goldenen Lilien versichränkt, eingeschlossen in durchbrochener Raute, woran ein Lilienkreuz hing.

Cost, s., engl., j. cotice.

Costalarius, costelerius, m., (at. = b. frz. coutelas.

Costarium, n., costrellus, m., sat., asteugl. costarez, Weinbecher.

Costellus, m., costellum, crustellum, n., sat., Haffeigen.

Costuma, f., constuma, costumia etc. (aus consuetudo), lat., frz. costume, m., cugl. costume, bentsch Costumu u. Kostum, n.. im weiteren und schärseren Sinn die in Wohnung, Kleidung, Geräthen 2e. der verschiedenen Bölker, Stände und Beitalter zum Ausdruck gelangenden Sitten und Gebräuche, gewöhnlich im engern Sinn blos auf Bedeckung des menschlichen Körpers (Bekleidung, Bewassung, Ausschmückung) bezogen. Wie die Kunde des K. der Vorzeit in jenem weiteren Sinn einen Theil der Archäologie im weiteren Sinn des Wortes ausmacht, so ist die Kunde des K. im engern Sinn ein nothwendiger Bestandtheil der Jeonographie, weil ohne sie das Verständniß

Cota

der betr. Darstellungen, also auch das der Intention des Rünftlers mangelhaft, die Zeitbestimmung unficher bleibt. Im Allgemeinen läßt sich über das R. der Runftbarftellungen des frühen M.=A. fagen, daß zwar die Personen der heil. Schrift und insbef. des R. T. meift nach einem aus der alten Kirche überlieferten Typus in idealer, der antiken sich nähernder Tracht erscheinen, daß aber die übrigen Figuren in der Tracht ihrer Zeit und ihres Standes aufzutreten pflegen. Schon von etwa 1300 an, bef. aber seit dem Bereinbrechen der realistischen Richtung gegen das Ende des M.=A., wird fast allen Personen, wenn nicht besondere Stände es anders erfordern, etwa mit Ausnahme Chrifti und ber Apostel, bas ber Beit und dem Land des Rünftlers eigne R. gegeben.

\*Cota, f., 1. and cotta, coticium etc., f. cotte; — 2. Hitte, Käthe, Köthe, daher cotarius, cotsetus, cotmannus, Häusler, Käthner, Koffäte; cotlandum, cotagium, engl. cottage, kleines Landsgut, Hänslerwohnung; — 3. and cottum, n., culcitra, Steppbecke, Schlasdeck, dentich Kote.

Côte, f., frz., 1. Rippe (des Gewölbes); - 2. Steg der Schaftrinne, f. Canälirung.

Coterel, m., frz., langes Messer, als Waffe der Miethstruppen vom 13. bis 15. Jahrh. üblich.

Cotice, f., frz., engl. cotice, cottice (Her.), rechter Stabbalken; coticé, cotoyé, adj., engl. cotised, cotticed, mit rechten Stabbalken eingefaßt; cotoyé, f. anch befeitet.

Cotte, f., frz., engl. coat, lat. cota, cotta, f., coticium, n., cottus, m., deutsch Kutte, früher eutt,



zunächst eine Tunika mit Armeln, getragen von beiden Geschlech= tern; fodann im Besonderen ein bis zum 14. Jahrh. wiederholt verbotenes, von 1428 an erlaub= tes Oberkleid der Geistlichen = cappa clausa; cotta candens = superpellicium. Jene Tunika erfuhr von der farolingifchen Beit an bis ins 16. Jahrh. zahlreiche Modifitationen; bald wurde fie lang, bald furz, lat. cotella, fra. cotteron, vorn ober an den Seiten aufgeschlitt, bald mit engen, bald mit weiten Armeln, bald mit, bald ohne Gürtel getragen. Cotte-hardie, sat. cot-

tardia, f., auch rondeau genannt, fürzerer ober fängerer eng auschließender Rock zum Knöpsen (Fig. 342); — stz. e. d'armes, c. à armer, cotearmurs, engl. coat of arms, sat. cotta ad armandum, cotuea, f., Wasseurock (f. d.) oder, wenn er von Leder war, Lendner (f. d.); cotte de mailles, engl. coat of mail, gessochtenes Kettenhemd;

c. à rondaches, Scheibenhemd (f. b.); c. annelée, maclée, treillissée, f. Panzerhemd, Acttenpanzer.

Cottelette, f., frz. (Dimin. von cotte), ans liegendes Francus Oberkleid ohne Ürmel mit weiten Ausschnitten für die Arme.

Cotue, f., fra., Art Streitkolben ber merovin- gifchen Zeit.

couard, adj., frz. (Her.) = d. engl. coward. couchant, adj., frz. (Her.), 1. untergehend (f. d.), bon der Sonne gesagt; — 2. auch couché, engl. couchant od. couched, siegend; chevron couched, Seitensparren.

Couche, f., frz., 1. Bett, Bettgestell; — 2. auch conchis, m., Schwelle, Unterlage; — 3. Schicht, Lage, Auftrag (der Farben 2c.); couche d'or, Goldgrund.

couché, adj., frz. (Her.), 1. liegend; — 2. vom Kifch gesagt, aufgebogen.

coudé, adj., frz., gefröpft; moulure coudée, verfröpfter Sims.

Coudières, f. pl., frz., Ellbogenstüde (der Plattenruftung, f. d).

Couffort, s., engl., furzes Schwert (15. Jahrh.). Coufredus, m., sat. = d. frz. coffre.

Couire, m., altfrz., Köcher = d. engl. quiver. Coule, f., frz., Cuculla der Benedictiner und Cisterzienser.

Coulé, m., frz., 1. (Goldschul.) Gußarbeit; — 2. (Mal.) Untermalung.

Couleur, f., frz., 1. Farbe, Colorit; c. d'apprêt, Grundirfarbe; c. bâtarde, gebrochene F.; c. fusible, vitrifiable, Schmelzfarbe; c. en détrempe, c. au lavis, Bassers, Temperasarbe; c. à la gouache, Gonaches, c. s locales, pl., Locass., c. opaque, Decks.; c.s primitives, Grundsn.; c. de racine, fahlsgelbe F.; c.s rompues, gebrochene F.n 2e.; — 2. (Bergold.) die Conseur, eine Beize zum Begsbeizen der unedlen Metalle an der Oberstäche.

Couleuvre, f., frz. (Waff.), Feldschlange, s. Fenerwaffen; couleuvrine f. (lat. culevrina) à main, Feldschlange als Handsenerwaffe.

Coulis, m., frz., 1. dünn angemachter Gipsmörtel; — 2. gefchmolzenes Metall zum Bergießen der Fugen.

Coulisse, f., frz., 1. auch coulaise, engl. cullis, killesse, couliss, Falz, Kinne; — 2. — herse, Fallgatter; coulissé, adj. (Her.), begattert; — 3. Schiebfenster, engl. cullis-window.

Couloir, m., frz., 1. kleine geseime Treppe, Schlupfgang, Laufgang; — 2. ober couloire, f., Seihetrichter.

Coulombe, f., frz., berastet für colombe, Ständer. counter-attired, adj., engs. (her.), gegensgestängt.

counter-changed, counter-coloured, adj., engl., 1. (Her.) entgegengefest in der Farbe der

anstoßenden Schildhälften oder Schildviertel; f. abwechseln 2; — 2. auch = d. frz. mi-parti.

counter-chevronny, adj., engl. (Ser.), gegen= gesparrt; counter-compony, gegengestückt; counter-conchant, counter-current, liegend, laufend in entgegengesetter Richtung; counter-courved arch, engl., f. Sternbogen.

to counter-draw, v. tr., engl., bausen; counter-embattled, adj., engl. (Ser.), gegengezinnt; counter-flory oder c.-fleury, adj., engl. (Her.) = b. fr3. contrefleuré.

Counterfort, s., engl. = d. frz. contrefort; counter-guard, s., f. contre-garde.

Counter-hatching, cross-hatching, s., engl. = b. frz. contre-hachure.

counter-paled, adj., engl. (Ser.), mehrmals gespalten und einmal gequert; counter-passant, oder passant counter passant, passant repassant, adj., gegengebend, nach entgegensetten Richtungen gehend. Bei andern Beraldifern bedeutet counterpassant f. v. w. repassant, also nach links gehend, ba das gewöhnliche Gehen nach rechts bedeutet; connter-pointed, adj., mit ben Spigen gegen einander gekehrt; counter-potent, s., Gegenkrückfeh.

Counter-proof, s., engl., Gegenprobe, Gegen= abdruck.

counter-quartered, adj., engl. (Ser.), gegen= geviert; counter-salient, adj., gegenspringend.

Counterscarp, s., engl. = d. frz. contrescarpe.

Counterseal, s., engl., Gegensiegel. Counter-splay, s., engl., f. splay.

counter-tripping, adj., engl. (Her.) = counter-salient; counter-vair, s., Gegenfeh; counter-

vallation, s., engl. = d. frz. contrevallation; counter-wall, s., = contre-mur. Coupe, f., frg., 1. Schnittfläche bes behauenen Steins 2c.; c. de pierres, Runft des Steinschnitts,

Fugenschnitt; - 2. c. et la recoupe, Schnitt u. Nachschnitt (in der Anlographie); — 3. Durch= schnitt, Profil; c. longitudinale, en long, Längen= schnitt; c. transversale, c. en travers, Querschnitt; - 4. lat. coupa, cuppa, f., Schale, Becher, Ruppa des Kelchs; — 5. auch für coupole.

coupé, adj., frz. (Her.), 1. gequert, horizoutal durchschnitten; — 2. abgehauen; — 3. = d. engl. couped 1.; — 4. J. D. Art. pan, pilastre.

couped, adj., engl. (Ser.), 1. abgefürzt, abge= ledigt; - 2. abgehauen, s. coupé 2; coupedbiparted, in zwei Spigen auslaufend (Fig. 334 unten).

Coupe-larme, m., franz. (Bauk.), Wasser-

se couper, v. intr., frz., abbrechen, d. h. auf= hören; couper du trait, f. trait.

Couple, f., frz. (Her.), Roppel, Roppelriemen. Couple, m., frz., de colonnes, Säulenkoppel;

c. de comble, c. de chevrons, engl. couple, coupleclose, Dachgebinde, Sparrenpaar.

Couple-close, s., engl., 1. (Ber.) Strichsparren; - 2. j. im Urt. Couple, m.

coupled, adj., engl., gefuppelt.

Couplet, m., frz., Charnier, Gewinde eines Bandes; f. Band 4.a.

Coupole, f., frz., Ruppel.

Cour, f., frz., Sof; c. d'entrée, Borhof; c. d'honneur, Chrenhof, Prunthof; s. auch basse-cour.

courant, adj., frz., 1. laufend, von Bergie= rungen gesagt; - 2. (Ser.) engl. courant, current, laufeud; — 3. adv.: courant le comble, längs des Dachs; — 4. subst.: c. m. de comble, das Dach der Länge nach.

Courbe, f., frz., lat. courba, f., 1. c. en bois, Arümmling, Arummsparren; c. rampante, Wange einer Wendeltreppe; - 2. c. de cintre, Rrangftnick eines Lehrbogens.

Couronne, f., frz., 1. Arone; c. à l'antique, (her.) = b. engl. eastern crown; c. d'épines, Dornenkrone; c. fermée, geschlossene Rrone, Raiser= frone; c. murale, Mauerfrone; c. radiée, radiale (her.), Strahlenkrone; c. triple, breifache, papftliche Krone, Tiara; — 2. c. d'un entablement, Kranzleiste, hangende Platte; — 3. Altarbaldachin; - 4. c. de lumières, franzförmiger Aronenleuchter; - 5. Beiligenschein, Rimbus.

couronné, adj., frz. (Ber.), gefrönt.

Couronnement, m., frz., 1. (Bauk.) Bekrönung, welche weiter ausladet als der befrönte Gegenstand; vgl. amortissement; — 2. Krönung, c. d'épines, Dornenfrönung; c. de la Vierge, Arönung Mariä.

Cours, m., frz., engl. course (Bauk.), Reihe, Schicht; c. de boutisses, engl. c. of perpenders, Binderschicht, Durchschicht; c. de plinthe, Godelsims; cordon, c. d'étage, engl. string-course, Gurt= sims; c. d'assise, Gleichschicht; coursed masonry, s., engl., Mauerwerk mit horizontalen Stein= schichten; s. auch blocking-course, string-course.

Court, s., engl., Sof; c.-yard, Burgfreiheit.

Courtain, s., engl., 1. auch courtain-wall, Mittelwall im Festungsbau; — 2. Wohnung.

Courte-pointe, f., frz., gesteppte Dece.

Courtepy, s., engl., furzer Rock aus grobem Wollenstoff.

Courti, m., frz. (Her.), behalsbandeter Mohrenfopf.

Courtibaut, m., frz. = curcinbaldus.

Courtine, f., frz., lat. cortina, 1. Vorhang, s. cortina 3.; — 2. zwischen zwei vorspringenden Seitenflügeln liegender Mittelban; — 3. Mittel= wall; — 4. Seitenschiff; — 5. (Her.) partie du pavillon royal qui forme le manteau, Wappenmantel, Mitteltheil des Wappenzeltes.

Court-manteau, m., srz., furzer, gerade gesschuittener Mantel.

Couse, f. (Baff.) = Glafe.

Coussin, m., frz., fat. coussinns, euschinus, m., engl. cushion, s., Bolfter, Kissen.

Coussinet, m., frz., 1. kleines Kissen; — 2. Polster bes ionischen Capitäls, Pfühl; — 3. srüher oberster Stein bes Wiberlagers, jest hänsiger für Ansänger gebraucht.

Cousteau, coustel, coutel, m., 1. Messer; — 2. and coustil, m., coustille, f. = coterel.

cousu, adj., frz. (Her.), angestück, s. auch chef. Coutelas, m., frz., engl. (Wass.), Korbelatsch, s. d. Coutes, couteres, pl., engl. = elbow-pieces. Couture, f., frz., Gusuaht.

Couvent, m., frz., Kloster; vgs. convent. couvert, adj., frz. (Her.), bedachet (mit Spißdach). Couverte, f., frz., Glasur, überzug.

Couvertour, m., frz., quadratisch geschnittener Mantel, den man im 13. Jahrh. Anfangs als Bedeckung während der Nacht, später auch beim Ausgeheft trug und nach Art der römischen Toga anleate.

Couverture, f. (ober couvertoire, f.), frz., 1. Bedachung, Dach; c. allemande, Dach, dessen Schieserschaaren schräg lausen; — 2. (Her.) Heftsbecke; — 3. c. d'autel, Altardecke; c. de lit, Bettsbecke; c. d'un livre, Buchdeckel.

Couvre-chef, m., frz., 1. Kopfbedeckung, bes. Schleierhaube; — 2. Befrönung; c. de plaisance, Wimpel an den Lanzeneisen bei Turnieren; — 3. Altarbaldachin, Thronhimmel.

Couvre-feu, m., frz., 1. Kohlendedel, Fenerblech; — 2. Nachtglode, Feierglode.

Couvre-joint, m., frz., 1. Fugenleiste; — 2. s. Baustein II. 2. d. u. Crest.

Couvre-nuque, m., frz., Nadenschirm; s. Helm. Couvre-pied, m., Fußbede zur Bebedung bes Bettes.

Cove, s., engl., Hohlfehle; to cove, tr. v., in Form einer Hohlfehle vorkragen lassen; coved ceiling, s., Spiegelbecke.

Covenant, s., engl., j. ark.

Cover, s., engl., lat. covercellum, n., Decke, Deckel, Büchereinband; to cover, v. tr., bekleiden, bedecken; covered way, covert-way, s. (Kriegsb.), bedeckter Reg.

Coverchief, s., engl. = d. frz. couvre-chef. Covering, s., engl., Decke; c. of a roof, Dachs beckung.

Covie, covey, s., engl., Brotichrant, Speisesichrant.

Coving, s., engl., 1. das Überkragen, Borshängen, baher das vorgekragte Obergeschoff, ber Überhang; — 2. innere Seitenwand eines Kamins.

Covricum, n., lat. = cuprum.

coward, adj., engt. (Her.), von Thieren gef., meistens vom Löwen, dessen Schweifuntergeschlagen, b. h. einwärts zwischen die Hinterbeine gezogen ist.

Cowl, s., engl., 1. auch cow, bewegliche blecherne Schorusteinhanbe; — 2. = d. lat. cucullus, s. auch Gugel.

Coxale, n., lat., 1. Hüftgürtel; — 2. Hüfts hoje, Schenkelhoje; — 3. = cuissard.

Coyau, m., fra., Hufichiebling.

Coyer, m., srz., Gratbalken; c. de noulet, Einstehlbalken; c. retroussé, Grafftichbalken.

Coyfia, f., lat. = cuphia.

Covn, s., engl. = b. frz. coin 1.

Coyratia, f., lat. = d. frz. cuirassc.

Cracowes, pl., engl., Schnabelichuhe, f. Fuß-bekleidung.

Cradle, s., engl., 1. Wiege, Kinderbett, daher auch Krippe; — 2. oder cradling, Bockgeruft.

and Arippe; — 2. oder cradling, Bodgeruft. Cradle-vault, cradle-roof, s., engl., halbkreis-

förmiges Tonnengewölbe.

Cramaculus, m., crammale, n., lat. = b.
frz. crémaillère.

Cramp, cramp-iron, s., engl., frz. crampon, m., eiserne Krampe, Klammer, Aufer; — 2. Balkensband: s. Band 2.

Crampet, s., engl. = boteroll, Ortband.

cramponné, adj., frz., f. Rreuz, halbkrüdenkreuz. Cran, m., frz., Rerbe, Ginschnitt, Bahn (am Resselhaten).

Crancelin, m., frz. (Her.), Aranzehen, Rautenfranz.

Cranellus, m., lat. = b. frz. créneau.

Cranequin, m., frz., Trehhaspel; s. Armbrust 2; cranequinier, m., Armbrustschütz.

Crapaudine, f., frz., 1. c. femelle, die Pfanne der Thurangel; — 2. c. male, Angelzapfen, Gicel.

Crapaudeau, m., frz., Art kleiner Kanone.

Crata, cratheria, craticea, f., lat., Gitter, daher auch Chorichranten.

Crater, m., lat. (griech. κρατήρ), Krater, Kessel, Beden; c. lustralis, Weihwasserbeden; engl. crater, Capitalsrumps.

eraticuler, v. tr., frz., eine Zeichnung mit einem Net überziehen.

Cratis, Diminut. eraticula, f., sat., 1. Gitter, z. B. Kommuniongitter, Sprechgitter im Ksoster 2e.; daher auch = herse, j. d.; — 2. Rost (des h. Laurentius).

Cratula, f., lat. = reticella, retiolum, Kopf-net, Haarnet ber Frauen.

eravatus, adj., lat., mit eisernen Rlammern perseben.

Crayon, m., frz. u. engl., Bleiftift, Farbenftift, baber auch Bleiftiftzeichnung, Stigge.

Crease-tile, s., engl. = crest-tile.

Crebadura, f., lat. = crepatura.

Crécelle, f., frz., sat. crecella, f., s. Cresselle. Crèche, f., frz. Krippe des Heilandes.

Credenz, f., Credenztifch, m., frz. crédence, f., engl. credence, credence-table, ambry, almery, Int. credentia, f., repositorium, mensa propositionis, abacus, griech. πρόθεσις, 1. der schon seit den ältesten Beiten vorschriftsgemäß an der Epistel= seite des Altars freistehende Tisch aus Fichten- od. Pappelholz mit 2-4 verzierten Füßen, in Kathedralen 8 Spannen lang, etwa 4 Spannen breit n. etwas über 5 Sp. hoch, der, mit einem weißen Tuch bis zum Ende bedeckt, zu Aufstellung der 2 Afoluthen= leuchter, bes Reichs mit bem Opferkannchen, ber Mitra, des Birets ze., aber nicht der Kreuze u. Beiligenbilder diente, auch wol durch eine Credeng= nische, engl. locker, lockyer, ersett, f. Biseina. -2. Schenktisch, Unrichtetisch, f. Büffet; - 3. f. v. w. Miserieordia, f. Chorgestühl. [-s.]

Credo, n., f. v. w. apostolisches Symbolum, f. Symbolum.

Creeper, s., engi. = crocket.

Cremaillère, f., frz., lat. cremalleria, f., crammale, n., cremasclus, m., Stange mit sägesförmigen Ginschnitten (crémails), Zahnstange, daher Resselhafen; c. d'un pupitre, Stellholz an einem Bult, Sperrstange.

Crementius, St., s. Cajus 6. Crêmier, m., sr<sub>d</sub>. = chrémière.

Créneau, m., frz., engl. crenelle, altengl. kernel, lat. crenellus, cranellus, m., Schießscharte, Zinnensücke, daher créneaux, pl., file de créneaux, erénelage, m., Zinnenwerf (auch gekräuselter Rand einer Münze); crénelé, adj., frz., 1. engl. crenellated, crenulated, gezinnt, mit Zinnen versehen. In der engl. Herasbeschmiedet, geskräuselt, d. h. mit crémails versehen.

Crepa, f., lat. (selten), unterirdisches Gewölbe, Arnpta.

Crepatura, creppa, criptura, f., lat., frz. crévasse, f., engl. crevice, Riß, Spalt.

Crépi, m., frz., Berappung, Bewurf; erépi, adj., berappt, mit Mörtel beworsen; erépissure, f., das Bewersen.

Crepida, crepita, f., sat., Schuh mit hölsgerner Sohle.

Crepido, f., lat., Erhöhung, Basis, Sockel, Trottoir, doch anch Anschwellung.

Fig. 343.

Créquier.

Crépin u. Crépinien, St., frz., [. Crispinus u. Crispinianus.

Crepitaculum ecclesiasticum, n., 1at., Cresselle.

Créquier, m., frz. (Her.), Schles henftrauch, eine Art wilder Pflaumens baum, als Wappenbild fast in Gestalt cré eines siebenarmigen Leuchters (Fig. 343).



Crescent, s., engl., 1. (her.) steigender Mond (f. d.), im engl. Bappen häufig Beizeichen bes zweiten Sohnes; — 2. Reihe von Gebäuden, die einen halbmondförmigen Plat einschließen.

Errscentianus, St. Bon den viesen Heisigen dieses Namens sind die bekannteren: 1. Märthrer in Sardinien, unter Hadrian hingerichtet. Tag 31. Mai. — 2. Christlicher Krieger, der unter Dioeletian Rom verließ, in Umbrien viele Heisungen und Bunder verrichtete. Tag 1. Juni.

Crescentius, St., 1. Bekenner in Florenz, Schüler bes heil. Zenobius; that viele Wunder an Kranken; starb gegen das Ende des 4. Jahrh. Tag 19. April. — 2. Knabe in Kom, Sohn des h. Euthymius, unter Diveletian enthauptet. Tag 14. Sept.

Crescins, St., u. seine Genossen, dargestellt über Wolfen mit Palmen schwebend, als Zeichen bes errungenen Sieges. Ihr Tag 24. Oft.

Crespine, crépine, f., frz., 1. Art Franse, oben spigenartig durchschlungen, unten gefranst; — 2. ein Franenkopschungen, 5. Haarnes.

Creffelle, f., frz. crécelle, quercerelle, grue, f., engl. rattle, grue, sat. crepitaculum ecclesiasticum, crecella, agiosymandrum, matratum, tabulae, Alapper von Hosz ober Eisen, dann frz. agiosidere, m., sat. agiosiderum, wesche in den letten Tagen der Charwoche, während die Kirchenglocen schweigen (nach Rom gewandert sind), an deren Stelle ertönt. S. auch d. sat. classicum.

Cresset, cressed, s., engl., feststehende Lampe ober Laterne.

Crest, s., engl., 1. j. Crète; — 2. (Her.) Helmzier. Crête, f., frz., engl. crest, cresting, sat. cresta, erestacio, f., crista, 1. Dachfamm, Firstzier, auch Manerfrone, daher engl. crest-tile, cress-tile, Kammziegel, s. Baustein II. 2. d.; — 2. (Her.) Helmsseined.

crêté, adj., frz., engl. erested (Her.), bekammt. Crétiaux, m. pl., frz., so nennt Villard von Honnecourt (13. Jahrh.) die kleinen horizontalen Ansätze, welche an der Kathedrale von Rheims aus dem Wasserschlag des Kasssinies der Strebepseiler, der Arenzstügel und des Chores in der Sohe der Seitenschiffe angebracht find und auf



Fig. 344. Crétiaux.

denen, da sie in Zwischenrän= men von etwa 0,50 m. wieder= fehren, die Ar= beiter an der Außenseite die= fer Strebepfei=

ler herningehen konnten (Fig. 344).

Creux, m., frz., 1. Hohlung, Hohlfehle; -2. Giefform.

Crové, m., frz., weites Armelloch, Armelans=

Crewet, s., engl. = cruet.

criblé, adj., frz., f. manière.

Cric, m., frz., Winde, f. Armbruft 2.

Crinarium, crinile, n., lat., Blumenfranz als Haarichmuck.

erined, adj., engl. (Ser.), gehaart, gemähnet. Crippling, s., engl., ftütender Balfen, Strebe-

Crisma, crismale, n., lat. = chrisma, chrismale.

Crisp, s., engl., fehr feines leinenes Bewebe, feines Leinentuch.

Crispa, f., lat., Falte (ber Gewänder).

Crisvina, St., vornehme Frau, wegen ihres chriftlichen Bekenntniffes zu Thebeste in Rumidien nach vielen Drohungen und Martern im 3. 304 eingekerkert und enthauptet. Tag 5. Dez.

Crispinus, St., frg. St. Crépin, und fein Bruder Crifpinianus, frg. St. Crépinien, Schutspatron der Schuhmacher, Römer von edler Abfunft, die unter Dioeletian nach Soiffons famen, um das Evangelium zu verfünden, wobei sie das Schuhmacherhandwerk trieben. Mit gebundenen Sänden u. Füßen in einen Reffel gestectt u. bann enthanptet (um 300). In Franfreich u. England häufig dargestellt mit Schuhmachergerath od. Schuhe verfertigend, die fie den Armen umfonft gaben. Ihr Reliquiarium im Dom zu Osnabrud. Tag 25. Oft.

Crispulus, St., Märthrer von Torres in Sardinien, mit St. Gabinus unter Sadrian enthauptet. Ihr Tag 30. Mai.

Crifpus, St., der von Baulus getaufte Dberfte der Schule in Korinth (Ap. Seich. 18, 8; 1. Kor. 1, 14), foll eines natürlichen Todes gestorben fein. Tag 4. Oft. Bergl. Cajus 1.

Cristilia, f., lat., Spige der Lanze.

Croc, m., frz., engl. crook, Safen; croc ober crook, engl., gefrummter Streitfolben.

Croca, crocea, crocia, f., croceolus, m., lat., 1. Krücke, daher 2. lat. auch crochia, croqua, f., Krummstab, Bischofsstab; — 3. frz. eroche, f., accotoir, Rrude der Chorherren (Canonici), beim langen Singen im Stehen gebrancht, fpater burch die Misericordia der Chorgestühle (f. d.) ersekt.

Crocha, f., lat., Safen, f. crochetum.

Crochet, m., frå., engl. crocket, s., 1. Säfchen, Diminut. von croe; — 2. altengl. crockytt, croquet, Krappe, Kriechblume; - 3. Knolle (des Capitals); - 4. die Rase am Dachziegel, f. Bauftein II. 2. d.; — 5. c. de fer, fat. crochium, n., Arapen an dem Flaschenzug der Armbrust; s. Armbrust Rig. 69 bei a.

Crochetum, n., lat., 1. eroquetum oder crochetus, m., Diminut. von crocha, Sätchen; -2. Spange, Agraffe.

Crocia, f., lat. = croca.

Crock, s., engl., irdener Arng; crockery, irdenes Weichirr, Töpfermaare.

Crocket, s., engl. == d. frz. crochet 1-3. Crocus, m., lat., 1. f. d. Art. croc n. crochet 4. Crodo, J. Arodo.

Croft, s., engl. (veraltet) = crypt.

croisé, adj., frz., 1. (Ser.) befreuzt, mit einem Arenz versehen, z. B. der Reichsapsel; daher subst. Areuzsahrer; bannière croisée, Areuzsahne; -2. freuzsörmig, gefreuzt; s. auch hachure, nimbe.

Croisée, f., frz., 1. Fensterfreuz, Feuster= gerähme; c. d'ogive, Diagonalrippe; s. auch portecroisée; - 2. Bierung, Kreugfeld.

croiseté, adj., frz. (Ser.), mit kleinen Rreugen befät.

Croisette, croisille, f., frz., lat. croiseta, crosetta, f. (Ser.), Areuzchen.

Croisillon, m., frz., 1. Querarm eines Areuzes, c.s d'église, pl.. Kreuzbau, Querschiff; - 2. Beitstab; croisillons, pl., Feusterfreuz; c. de châssis, Sproffenfreuz im Flügel.

Croissant, m., fr3. (Ser.), Halbmond, f. Mond; croissante, s., engl. (Ber.), Rreug, deffen vier Urme mit einem Salbmond endigen.

Croix, f., frz., 1. Areuz; c. d'autel, Altarf.; c. de chemin, Wegf.; c. de consécration, Weihef.; c. épiscopale, c. pectorale, Bruftf.; c. gemmée, mit Edelsteinen und Gold geschmüdtes R.; c. historiée, mit figürlichen Darstellungen verziertes R.; c. monumentale, Denfmasf.; c. de procession, processionale, Prozessionst., Bortraget.; c. réliquaire, Reliquient.; c. stationale, Stationat. Die frang. Namen der verschiedenen Krenze in der Orna= mentif und Beraldif f. im Art. Rreug, Andreast., Unterk. ze. - 2. Bildfeite, Avers (der Münge). 3. Croix de St. André, Undreasfreuz, f. d. u. Band 2.

Croizatus, m., lat. = croisé, Areuzsahrer.

Cromlech, m., f. festische Denkmale.

Cronel, cronet, s., engl. = coronel.

Crook, s., engl., Hafen, daher 1. f. croc; -

2. Krummstab; — 3. (Bauk.) rechtwinklige Umskröpsung an den Enden der hood-mouldings, Überschlagsimse, f. d., der englischen Perpendiseular-Gothik.

Crope, s., engl., Rreugblume.

Croqua, f., lat. = croca 2.

Croquis, m., frz. (Dim. croquade, f.), Sfizze, Entwurf.

Croseria, f., lat. = b. frz. croisée 1.

Crosia, f., lat. = b. frz. croisée 2.

Crosier, erozier, s., engl., Arummstab, Bisschofsstab.

Cross, s., engl., 1. Rrenz; altar-c., Altarf.; consecration-c., Beihef.; market-c., Denkmalk.; pectoral c., weeping-c., Bruftf.; processional c., Prozeffionst.; reliquiary-c., Reliquient.; sepulcral c., Grabk.; weitere engl. Ramen ber verschiedenen Rreuze in der Ornamentif und Heraldit f. in d. Art. Areuz. Bgl. auch Art. Andreaskreuz, Ankerk., Antoniusk. 2e., fowie Art. Band 2. - 2. Bildfeite, Avers (einer Münze); - 3. c. of a church, Rreugung, der Rrenzbau; cross-aisle, Quer= schiff, Arenzarm, baher cross-aisled church, crosschurch, Rrengfirche; c .- banded, adj., burch ein Rreng (X) verbunden; crossbar s. of a casement, Beitstab; c.-bar of a valve, Quersprosse; c.-beam (Zimm.), Spannriegel, Querbalten; c .- beam (Rriegsb.), Schließbalfen; c.-bow, Armbruft; c.-bower, Arm= brustschüte; c.-garnets pl., c.-tailed hinge = double garnet-hinge, Rrenzband, f. Band 4. c.; c.-hatching, Areuzschraffirung; c.-legged, crossedlegged, adj., mit übereinander geschlagenen Beinen; an Grabbenkmalen irrthümlich fo ge= deutet, als ob der betreffende Ritter einen Rreugzug mitgemacht hätte, vielmehr ohne diefe symbolische oder spezielle Andeutung, da auch weibliche Personen auf Grabdenkmalen in dieser Stellung vor= fommen. Cross-quarter, Bierblatt; cross-rafter, Zwerchsparren, Sparrenwechsel; c.-section, Querschnitt; c.-springer of a cellar-vault, Quergurt, of a c.-vaulting, Gratbogen, Arenzaurt, of a ribvault, Transversalrippe; c.-stay, Arcuzspreize, Abfreugung; f. Band 2; c.-tie, Onerbalfen; c.vaulting, c .- arched vaulting, Arenzgewölbe; c .work, Fenfterfreug.

Crossa, f., crossalis baculus, crossulus, m., lat. = croca.

Crosse, f., frz., 1. Arummstab, Bischossstab; — 2. Kolben (des Gewehrs); — 3. = crochet 2. crossé, adj., frz., mit dem Arummstab verschen. crossed, adj., engl., gekrenzt, in Arenzsorm gelegt; s. auch cross-legged. — Crossed friar = crucifer 1.

Crossette, f., frz., 1. Kropf eines Hafensteins; 2. Berkröpsung an den Obereden der Thurchamsbranle; s. Mothes' B.-L.

Crossillon, m., frz., Haten, Krümmung bes Bischofsstabes.

Crossing, s., engl., Rreuzung, Bierung.

Crota, crotta, f., crotonus, m., fat., Untersgefchoß, Kellergefchoß; crotatus, adj., altfrz. croutat, gewölbt.

erouched, adj., engl., 1. (Her.) gefrüpst, 3n-sammengefauert; — 2. crouched friar = erueifer 1.

Croude, crowde, s., engl., Arupta.

croulant, adj., frz., baufällig.

Croupe, f., frz., 1. Grat, Walm; c. d'église, Chorhaupt, Apfis; f. auch comble, toit; — 2. Schlußverzierung, bef. Arenzblume.

Croupière, f., frz., hinterstüd der Pferde-

Crousequin, m., frz. = gobelet.

Crow-foot, s., engl. = caltrop.

Crown, s., engl., 1. Krone; — 2. Kranz; c. of rue, Rantenkranz; — 3. Tonsur (der Geistlichen); — 4. Kranzleiste; — 5. Scheitel eines Bogens. crowned, adj., engl. (Her.), gekrönt.

Crowning, s., engl. (Baut.), Befrönung, Auffat. Crowning with thorns, Dornenfrönung (Chrifti).

Crown-post, s., engl., obere Sangefaule im doppelten Sangewert.

Crown-stone, s., engl., oberfter Stein eines Giebelfimfes fammt Bergierung.

Crows-foot-lever, s., engl., der Geißfuß, f. Armbruft 1.

Groza, crozola, crucca, cruchiglia, crucicula, f., Iat. = croca 1.

cru, adj., frz., f. porter.

Crucesignatus, cruciolatus, adj. u. s., lat., mit dem Kreuz bezeichnet, baher Kreuzsahrer.

Cruche, f., fra., Arug, bef. irbener Arug.

Crueibulum, n., lat., frz. creuseul, croissol, 1. Dochtlampe; — 2. Schmelztiegel.

Crueifer, m., lat., 1. Deutschordensritter, Ritter vom Kreuzherren-Orden; — 2. Mönch eines vom Bischof Quiriaeus gegründeten Ordens, der 1233 das erste Kloster im Haag gründete.

crucifere, crucigere, adj., frz., mit einem Rrenz versehen, ein Rrenz tragend, s. auch nimbe.

Crucifigium, n., crucifixio, f., lat., frz. crucifiment, m., früher crucifiement, m., engl. crucifixion, s., die Arenzigung.

Crucifit, m., frz. crucifié, m., lat. crucifixus,

der Gefrengigte.

Crncifix, n., frz. erueifix, m., engl. erueifix, holy-rood, auch blos rood, lat. erueifixum, n., crux exemplata, Darstellung des Gekrenzigten. So lange die entehrende Strafe der Krenzigung noch in Übung stand (bis Ende des 4. Jahrh.), schente man sich wol, Christum am Krenz darz zustellen. Noch Angustin n. Maximus von Tours kämpfen gegen die Verächtlichkeit des Krenzes an.

Die Christen hielten fich auch mahrend der Berfolgungen natürlich lieber an den Triumph Christi als an seine Erniedrigung. Ferner war dem noch lebendigen antiken Begriff von Schönheit nichts feindlicher, als die Darstellung passiven Leidens ohne jede Kraftäußerung im Rampf gegen dies Leiden. All dies erklärt genügend das spätere Vorkommen der C.e. - Das älteste befannte C. ift das Krenzigungsbild in einem Manuffript des inrischen Mönchs Rabulas (Bibl. Laurentiana in Florenz) vom Jahr 586. Die Arenzarme find fehr wenig aufwärts gerichtet, die Arme des Chr. liegen fast wagrecht. Christus in langem colobium mit 2 Längsftreifen ift mit 4 Nägeln, ohne Fußschemel angeschlagen. Die Schrift Inno malcho chiendaio = hic est rex Judaeorum fteht ohne Bettel am Arenghaupt. Der Nimbus ift einfache Scheibe. Das nächst-alteste C. ift das auf einem b. Gregor d. Großen noch bor 600 gefchenfte Reliquiarium, Bruftfrenz (encolpium), der Königin Theodolinde in Monza (lange gestreifte Tunika mit Armeln, freisförmiger Rimbus, dreiediger Fußichemel u. Inschriftszettel mit ICXC). Dann folgt bas im Streit gegen die Monophysiten von Anastafius Sinaita gezeichnete C., Fig. 345, welches mit ber Verdammung des Monophysitismus im J. 680 dogmatische Geltung bekam, bef. im Drient; dieses Vorbild befolgt noch genau die Tafel aus dem 10. Jahrh. aus dem Befit der Benetianerin Coletta de Grionibus, jest in Floreng (nur Rreugnimbus). Die Darstellung auf der jett wiedergefundenen Thure von S. Laolo fuori bei Rom, bon Pantaleon 1070 in Conftantinopel all' agemina gefertigt, hat gestreckten Körper und Kreuznimbus, aber denselben furzen Rock, u. selbst das Goldne Kreuz in Moskau (um 1550) folgt genau dem Thous Fig. 345. — Im Abendland wurde bom 7. Jahrh. an der Gebrauch der schon im 4. Jahrh. vorkommenden Bruftfrenze immer allgemeiner. Das Trullaner Coneil (Quini sextum) 692 sanetionirte die Anwendung der C.e. Die Darstellungen des 8. u. 9. Jahrh. folgten meift dem sprifchen Typus (Theodolindefreuz, f. ob.), so auch das Mosaikbild, welches Papst Johann VII. (705-707) in der alten Vetrusfirche anbringen ließ, das erste, welches nachweislich in einer Rirde auftritt. Erft mit Rarl d. Gr. beginnt eine selbständige abendländische Richtung in der Geftaltung ber C.e fich kenntlich zu machen, unbeirrt durch theilweise Verirrungen irischer Mönche zu ornamentaler Berfchnörkelung. Schon aus d. 3. 860 besiten wir in der Evangelienharmonie Ottfrieds von Beiffenburg (Wien) eine Darftellung: Chriftus mit langem, über die Schulter grade herabhangendem Haar, bartlos, ohne Ausbrud bes Schmerzes; 4 Rägel; fein Jugbret;

unter den Gußen ein Relch, in den das Blut fließt: einfaches, nicht gefnüpftes Lendentuch. Das Evangeliar Egberts (Trier), 975-993 von Reichenauer Mönchen gefertigt, zeigt Chriftum mit langem Burpurgewand, fehr jugendlich, ohne Schmergausdruck dem rechten Schächer fich zuwendend, und lehnt sich an das syrische Borbild an. - Die Darftellung in den Berikopen (zwischen 1007 und 1070, Staatsbibl. München, Cim. 54) giebt Chriftum völlig befleidet, auf dem Fugbret ftehend, mit Diadem u. Kreuznimbus, vita u. mors am Kreuzes= ftamm, ringsum Sonne, Mond, Kirche, Synagoge, zerriffener Borhang und Aufthun der Gräber.



Fig. 345. Crucifig bes fprifchen Monchs Anaftafius.

Mit den Kreuzzügen gewann die orientalische Richtung wiederum viel Ginflug auch auf die C.e des Deeidents, bef. in Malerei und Mosaik. -Die plastischen C.e zeigen von Anfang an mehr Selbständigkeit abendländischer Runft. Ja, es bilbeten fich brei Richtungen aus, fehr beutlich an drei Hauptbeispielen kennbar. 1. Das C. von Bernward in Sildesheim (um 1010) hat die Arme gradlinig ausgeftredt, ben Leib unmerklich gebogen, die Fuße auf fleinem Confol, den Ropf tief auf die Bruft hangend. Ein anderes, dem B. zugeschriebenes C. in Glienice bei Potsbam, Fig 346, folgt mehr dem fprischen Borbild und

trägt eine Zadenkrone, welche vom 11. bis 13. Jahrh. sehr hänsig wiederkehrt. — 2. Das C. der Gisela ans Regensburg, in der königl. Schatkammer zu München: Christus etwas lang, ganz gerade, auch den Kopf nicht geneigt, die Augen offen, das Gessicht schmerzlos, das Lendentuch in der Mitte gessicht schmerzlos, das Lendentuch in der Mitte geschürzt, unter dem Stütblock die Figur der Kösnigin mit ihrem Gemahl Stephan. — 3. Lom Erzbischos Wichman in Magdeburg († 1192) ist vermuthlich das Crucifigresies an den Korssunsschaft auf dem Trittbret, etwas gebogen, u. reicht seiner



Fig. 346. Erncifix (bem S. Bernward zugeschrieben, in ber prinzlichen Sammlung zu Glienicke bei Potsbam).

Mutter die noch nicht angenagelte rechte Sand zum Abschied. Das Lendentuch, in der Mitte gebunden, ift reich cifelirt. Nach 1160 kommt kaum noch ein bartlofer Gefreuzigter vor. Nur der Weften Deutschlands konnte sich von byzantinischen Nachflängen nicht ganz lossagen. Am Lotharsfrenz zu Nachen (ums 3. 1000) ift der Ropf tief geneigt, der Leib ausgebogen, das Lendentuch an der Seite geschurzt. Einiges daran erinnert an das sprische Borbild, Underes an den Ginflug irischer Mönche, so daß man es zwischen das Egbert'sche n. Ottfried'sche stellen fonnte. Das fog. Bruftfreng Rarl's d. Gr., deffen äußere Sülle (f. Fig. 269) aus dem 12. Jahrh. stammit, und die Darstellung auf dem Gebetbuch der h. Elisabeth, Fig. 270 (13. Jahrh.), zeigen weniger byzantinischen Einfluß als viele C.e bes Rheinlandes aus dem 12. Jahrh., welche alle den

nach rechts ausgesenkten Unterleib haben, wie das Anastasische Borbild. — Nordbeutsche Künstler gaben gern dem Christus eine Krone; das Lendentuch oder die Tunika ward häusig mit Email, Perlen und Edelsteinen geziert, oder mindestens ornamental ciselirt. Der Nabel erhielt ost die Gestalt eines Anges (so in Planig bei Kreuznach, 13. Jahrh.). Die Füße stehen hier aus einem napfähnlichen Consol (colatorium), aus dem das Blut in den Kelch läust, s. Fig. 347. — Ansang des 13. Jahrh.



Fig. 347. Stationsfreug zu Planig bei Rreugnach.

war in Italien die Aunst sehr gesunken und die byzantinischen C.e gewannen dort von Neuem Eingang. Jugleich hatte der Hinweis auf das "bittre, herbe Leiden" Christi, ein Lieblingsthema damaliger Prediger, bes. der Franziskaner, Einssluß auf Gestaltung der C.e. Bon ca. 1250 an wird der Gesichtsansdruck schmerzlich, ja Christis als "unster heftigen Schmerzen"gestorben dargestellt. Die Ausgen sind geschlossen, die Augenbrauen herabgezogen, der ausgebogene Leib hängt schwer an den Armen.

Nach Gori (thes. dipt. III., p. 293) ware Cimabne ber Erfte gewesen, ber aus malerischen Gründen diese Reuerung eingeführt hätte, weil die Erenzung der Füße mehr der afthetischen Harmonie entspräche. Aber abgesehen davon, daß das Kreuzen der Füße gerade im Gegentheil unharmonisch zu den ausgebreiteten Armen sich verhatt, hatte Cimabne am wenigsten eine fo starte Renerung in firchlichen Dingen gewagt. Ebenfo wenig können die Offenbarungen der h. Brigitta hierauf Ginfluß gehabt haben, wie Ginige glanben, denn diese starb ja erst 1373. Biel glaubwürdiger ist der Bericht des Lukas von Tun (um 1240), daß die Albigenser die Ersten gewesen seien, welche z. B. zu Moneulis statt der bisher traditionellen 4 Rägel nur 3 anbrachten, sowie sie auch statt der erux immissa (†) zuerst die erax commissa (T) verwendet haben follen, beides, um die C.e überhaupt zu disfreditiren; aber die neue Darstellung (zuerst erwähnt von Walther v. d. Bogelweide) fand Hufnahme (vereinzelte Beispiele sind von 1248, 1277 ze. bekaunt) und zwar wegen der symboli= schen Deuteleien, die man baran aufnüpfen tonnte. Die drei Rägel sollen nach Durandus den dreifachen Schmerg Chrifti ausdrücken, den forperlichen, geistigen und den des herzens. Der rechte Jug mußte über dem linten liegen, um die Serr= schaft des Geiftlichen über das Sinnliche auszudrücken ze. Dieselbe Ursache haben andere Beränderungen, die allmählich auftreten. So das Kreuz als lebendiger Banm, oder grün mit rothen Aftfnorren, als Gabelbaum Y, eine Rreuzesform, welche sich schon auf Elfenbeinschnitzereien des 11. Jahrh. findet; das Neft des Belikans auf dem Oberftamm, das von Gott Bater gehaltene Areuz; unter dem Krenzin einer Söhle, Adam's Grab, deffen Schädel ze. Während ichon das C. von 586 Blut aus den Nägelmalen rinnen läßt, auch die Leibwunde an der rechten Seite hoch oben schon fehr früh er= scheint, dann aber in der spätromanischen Beit wieder verschwindet, rückt nun die Leibwunde mehr links, weiter herab u. erscheint der ganze Körper Dieses Bluttriesen beginnt beim bluttriefend. Untlig, motivirt durch die Dornenkrone, welche zuerst in Italien an Stelle der Königsfrone tritt, 1248 in der Kirche dei Quattro Coronati zu Rom, während 1227 vom Concil zu Trier noch verboten wird, aus Haß gegen einen Andern das C. mit einer Dornenkrone zu umgeben. Und in der That hat das C. auf einem Taufstein zu Würzburg aus dem Jahr 1289 eine Krone aus Zweigen ohne Dornen, welche auch auf vielen Stickereien u. Glasgemälden derselben Zeit wiederkehrt. Die auf den ältesten C. vorkommenden, später megbleibenden Pflöcke unten neben dem Rreuzesstamm (Beltpflode des neuen Jerufalem) famen wieder auf,

zu dem Adamskopf kamen noch Knochen u. Schlange. Diese Beränderungen brechen sich sehr langsam Bahn; so hat, wie erwähnt, das C. von 1289 in Bürzsburg eine Arone aus gestochtenen Zweigen, aber ein Gabestrenz, mit Adamskopf zu Füßen des Areuzes. Noch 1385 malten die Leipziger Domisnikaner die Füße nebeneinander, 1386 in demselben Areuzgang übereinander; anch die Königstrone konnt noch im 14. Jahrh. vor. — Bas die Anwendung des C. anlangt, so beginnt um 705 die Anbringung auf Kirchenwänden; um 900 etwa erst scheint die Ersehung des Altarkrenzes durch ein C. etwas verbreiteter und ums 3. 1000



Fig. 348. Crucifig aus St. Georg in Samburg.

erst allgemein geworden zu sein. Es stand auf der Mensa selbst, später auf dem Rückbau des Altars; wenn der Altarüberbau ein C. enthielt, so stand auf der Mensa kein zweites. Romanische Altare.e haben meist ornamentalen Fuß, etwa mit sißenden Engeln, Thieren od. dgl., der auf Löwenfüßen, Drachen oder dgl. ruht, und aus welchem aus rundem Rodus der Kreuzesstamu, meist auch rund, aussteigt. Gothische C.e haben meist kelchähnlichen Fuß, vierseitigen Stamm und Dreis oder Viene. Von 1380 an Geginnt der Typus zu wanken und sast jeder Künstler solgt indivisor

duellen Ansichten. Unter den Erften, die die alten Bahnen verließen, find zu nennen: Meifter Wilhelm, Johann v. Chat, Angelico da Fiefole, Michael Wohlgemuth u. M. Schongauer. Wenn man auch noch fo viel von dem tiefen Gemüth, herzinnigften Unsdruck zc. der Kreuzigungsbilder dieser Männer u. ihrer Schulen fpricht, im Allgemeinen wurde dabei doch die Darstellungsweise immer naturaliftischer, ichon am Schluß des M. A., wo aber doch noch Maaß gehalten ward, f. g. B. Fig. 348; bef. aber unter der Herrschaft der Renaissance; der leidende Mensch (mit nach hinten geworfenem Haupt, offenem Mund, stöhnend) trat in den Bordergrund, der fich hingebende Gott verschwand fast gänglich. Rofettiren mit technischer Fertigkeit in Körperdarstellung führte gu fast völliger Nactheit. Nirgends zeigten fich die undriftlichen Geiten der Renaiffancerichtung deutlicher als hier. Doch giebt es auch hiervon Ausnahmen. Auch Postament u. Kreuz gewannen nicht bei bem Wechsel bes Stils. der Frührenaissance zwar verzierte man die Arenze noch ebenso reich als in der Spätgothif mit edlem Metall und Geftein, aber die sinnvollen und doch stilvoll untergeordneten Rebenbilder, die in den Vierblättern der Arenzarme 2c. im M.= A. ihre Stelle fanden, z. B. Sonne n. Mond über den Armen, der Seilige Beift od. Gottvater, Phonix od. Belifan über dem Saupt; oder Glanbe, Liebe, Hoffnung, oder die vier Evangeliften, oder Engel mit Emblemen, oder Sonne und Mond oben, Baffer u. Erde unten, oder Longinus und Stephaton; Rirche und Synagoge 2c. famen entweder in Begfall oder verflachten zu Ornamenten, oder wuchsen anspruchsvoll an. — Am Fuß des Kreuzes häuften sich Schädel, Knochen, Schlangen, Teufel 2c. Nur Johannes u. Maria oder Maria u. Magdalena bleiben hänfig als begleitende Figuren. Das Alltare. foll übrigens fo beschaffen sein, daß das Bild des Gefrenzigten erst etwa 2 Fuß (0,60 m.) über der Mensa beginnt, damit weder Priester noch Geräth Etwas von der Geftalt verdeden. Als Triumphfreuze am Trinmphbogen hangend oder auf einem Balfen ftehend famen C.e fehr früh vor. Schon der Bibliothefar Anastafius erwähnt, daß an der trabes transversa als ornamentum pergulae neben den an goldenen Kettchen hangenden Kronleuchtern auch filberne Krenze befestigt waren. Dies waren nun zwar blos Kreuze. Aber Mabillon erwähnt (in seiner Ausgabe des Ordo Romanus) locum ubi crucifixi statua trabi in basilica transversae imposita erat. Bifchof Einhard ließ 1060 im Dom zu Speier ein bon Otto III. geschenktes C. vom Triumphbogen abnehmen und auf dem neu erbanten Lettner auf einem Bogen aufstellen. Überhaupt werden C.e an Triumphbogen nicht angebracht, wo Lettner

angelegt werden, ja sogar oft bei Anlegung des Lettners herab ans diesen gestellt. So in Naumburg und Wechselburg, wo das jetzige Altarkreuz ebensalls dis nach Einführung der Resormation auf dem Lettner stand. S. d. Art. Triumphsreuz.

— Über Prozessionse.e, Stationskreuze, Wegskreuze zc. s. d. detr. Art. sowie die Art. Kreuz, Kreuzigung u. Spotterueisig. [—s.]

cruciforme, adj., frz., engl. cruciform, freuz-

förmig, f. Nimbus.

Crucifrater, m., lat., Rreuzbruder.

Crudes, f., lat., mit Eisen beschlagener Stock. Cruet, s., engl., altirz. cruet, m., lut. cruettus, m., Flasche, fleiner Krug, Ampel, Meßpolle.

Cruga, f., lat., Rrug.

Cruralia, n. pl., lat., Unterschenkelhosen, Beinslinge, s. Beinkleiber.

Crusina, crusna, f., sat., aus Schassell, bann überhaupt aus Leder bestehendes Obergewand, was auch bestickt und bebramt vorkam.

Crusta, f., lat., 1. auch crustum, n., Besehung, Bekleidung, also z. B. Stickerei, Wandbekleidung, kleine Reliesarbeit in Stuck, Silber, Essenbein, bes. kleines Medaillon, daher auch = callicula; — 2. mit bunter Stickerei besetzes Gewand, auch vestis crustata; vas crustatum, mit Gemmen 2c. besetzes Gesäß, daher crustaria taberna, Ürar, Kirchengeräthkammer.

Crutch, s., engl., Arüdstod, Arüde; crutched friar = crucifer 1.

Crux, f., Diminut. crucicula, crusilla, fat., 1. Arenz (auch Her.); c. bannalis, nach Joh. Robertus Bannfrenz, Beichbild, nach Ducange Bann= freuz, d. h. Prozessionsk., dessen Tragen von der Mutterfirche zu den Filialen die Herrschaft jener andeutete; c. capitata, immissa, gewöhnliches (lateinisches) A.; c. commissa, Antoniusk.; c. decussata, Andreasf.; c. erecta in monumentum miraculi, Gedenkfreuz (zum Andenken an wunder= bare Rettung 2c.); c. exemplata, förperliches R. im Gegensatz zum gemalten ze., Crucifig; c. gestatoria, Vortragt., Prozeffionsk.; c. pectoralis, collaria, Bruftf.; c. stationalis, Stationsk.; c. cum cruce tensa, mit hochgetragenem Prozessionef.; c. triumphalis, Triumphf.; c. usualis, Zeichen des Arenzes; crucis inventio, die Arenzfindung; die lat. Namen der verschiedenen Kreuze in der Dr= namentik u. Heraldik f. in d. Art. Kreuz. 2. Arenzarm, daher pl. cruces die Arenzung (einer Rirche). - 3. Avers, Bildseite (einer Münze); -4. Krenzförmiger Hammer. — 5. Krücke. — 6. Crucibus sectum, n. (Ber.), Krengichnitt, Krengginne.

cryptatim, adv., Iat., frontenartig; crypta-

tus, adj., frhptenartig gewölbt.

Crypte, f., frz., engl. crypt, altengl. croudes, pl., lat. crypta, crupta, f., Dim. cryptella, cryptuncula, f., Arhpta.

Cryptoporticus, f., lat., frz. cryptoportique, m., überbauter, von Wänden eingeschlossener Portieus, Kellergang.

Cuba, f., lat., 1. Kuse; — 2. Cisterne, auch sür Grust gebraucht.

Cubatorium, cubile, n., sat., Lagerstätte, Bett. Cuberclum, cubertorium, n., sat., Decel; cuberta, s., Bettbecke.

Cubiculum, n., cubiculus, m., sat., Ruhestitte, daher 1. Bett, Schlassammer; — 2. Grab, bes. Familiengrab in den Katasomben, s. d.; — 3. An eine Kirche angebante Kapelle; — 4. Schatstammer; — 5. eudieulum secretum, Abtritt.

cubique, frz., eubical, engl., würselförmig;

f. chapiteau, capital.

cubitales litterae, f. pl., sat., Capitässchrift. Cubit-arm, s., engl. (Her.), bis zum Elnbogen gehender Arm.

Cubitière, f., srz., Einbogenkapsel der Plattenrüftung.

Gucchiarus, cugiarius, cuilhcrius, m., ſat.

Cuciboldus, m., fat. = curcinbaldus.

Cuculata, f., lat., Bettbecke.

Cucullus, m., enculla, f., cucullum, n., sat., frz. enculle, encule, f., coule, goule, f., engs. cowl, Kapuze mit Schusterfragen, Guges; c. ecclesiastica, G. zum Meßdieust; c. memorialis, G., wie sie die von regusirten Chorherren ohne Wissen des Abtes zu Mönchen gewordenen Augustiner tragen nußten, s. anch Asnutium. Daher cucullatus, cucullarius, Mönch.

Cucuma, f., sat., Kessel; cucumellum, n., Gießgesäß, s. d.

Cucurrum, n., lat., Röcher.

Cudis, f., cudius, m., lat., Münzstempel.

Cufa, cuffa, f., fat. = cuphia.

Cuff, s., engl., vor dem Handgelenk breit umsgeschlagener Theil des Armels.

Cugno, eugnus, cuignus, m., sat., 1. = cuncus 1. n. 2.; — 2. Beis.

Cuidens, m., fat., Burffpieß.

Cuilettes, f. pl., frz., Hängeplatten der Plattenrüftung, zum Schut ber Oberschenkel.

Cuiller, f., srz., Lössel; c. liturgique, Kelchlössel.
Cuir, m., frz., Leder; c. bouilli, durch Sieden in Wasser oder Öl erweichtes, nachher gepreßtes und gehärtetes Leder, zu verschiedenen Theisen der Rüstung verwendet; c. doré, argenté, Lederstapeten aus vergoldetem oder versilbertem Leder, mit dann eingepreßtem oder ausgemaltem Muster im 15. Jahrh., später (16. u. 17. Jahrh.) mit erst gepreßtem Muster und dann ausgelegtem Gold oder Silber; s. auch empreinte.

Cuirasse, f., frz., engl. cuirass, lat. enirena, f., Küraß, s. d., eigentlich Lederharnisch, später überhaupt Brustharnisch.

cuire, v. tr., frz., c. le verre, Farben in das Glas einbrennen; c. la brique, Ziegel brennen.

Cuiret, m., frz., Ledertasche.

Cuiries, f. pl., frz., lederne Beinschiene, Ledersen, Lersen.

Cuisine, f., frz., Aüche; c. de bouche, A. für die Herrschaft; c. du commun, Beifüche.

Cuissard, cuissot, m., frz., engl. cuisses, lat. cuissellius, cuisserius, cuissetus, das 1294 in Careassonne ersundene Schenkelstück der Platten-rüftung, s. d.; c. plein, volles Schenkelstück, hinten und vorn; demi-c., kleines Sch. der Reiterei.

Cuisse, f., frg. (Bank.), ber Steg (zwischen ben Schliten in ben Trigliphen).

Cuissinus, m., lat. = d. frz. coussin.

Cuivre, m., frz., Kupfer; c. jaunc, Messing; c. potin, unreines Messing.

Culasse, f., frz., 1. Bodenstück oder Stoß des Geschützrohrs, s. Feuerwassen; — 2. Untertheil eines sacettirten Diamants.

Culcita, culcitra, culcidera, culteria, f., lat., frz. coite, Bettdecke, gefütterte Decke, Kolze, Koße; c. puncta od. culcitrapunctum, Steppdecke.

Culciternum, n., lat., Kissen, Polster.

Cul-de-basse-fosse, m., srz., Kerfer in Form eines umgestürzten Kegels, im Boben bes Burgsverließes eingetiest; cul-de-bouteille, 1) Bugenscheibe, — 2) slaschengrüner Stoff.

Culdee, s., engl., sat. Colideus, d. h. cultor Dei, schottischer oder irischer Mönch vom Orden des heil. Columban, Abzweigung des Benediftinersordens (7. Jahrh.).

Cul-de-four, m., frz., Resselgewölbe; c. de f. en pendentifs, böhmische Kappe; s. Gewölbe.

Cul-de-lampe, m., frz., 1. unteres zapsensörmisges od. fnopfsormiges Endornament einer Hängeslampe;— 2. Abhängling, s. d. 2.; — 3. polygoner od. runder Kragstein unter Diensten, Erkern 2e., daher auch für Erker gebraucht; vgl. corbeau; — 4. Finalstod: — 5. Bodenverstärfung des Geschützes.

Cul-de-poule, m., frz. (Baff.), Ferse des Rolbens. Cul-de-sommier, m., frz., Lagersläche des Un-

sängers, s. Ansangsschicht. Culeata, f., sat., Beil, Agt.

Culée, f., fr3., Endwiderlager, bei einer Brücke = Landpfeiler.

Culettes, pl., engl., Gejäßstüde der Plattenruftung.

Culherium, n., culherius, m., culiaris, f., tat., Löffel, vgf. cochlear.

Culina, f., cusina, lat., Rüche.

Culla, f., lat. = cucullus.

Cullen-plate, s., engl. (wahrscheinlich Cologneplate, Kölner Platte), gravirte bronzene Grabplatte niederrheinischen oder niederländischen Ursprungs. Siehe brass.

cullidged roof, s., engl., s. im Art roof.

Cullis, s., engl., j. coulissc.

Culmen, n., eulmus, m., lat., auch engl. culmen, Gipfel, Dach, Anppel, First; culmare, culminare, v. tr., bedachen, mit einem Dach versehen.

Culot, m., eigentlich Endstück einer Sache, Ausläufer, daher 1. Stielknospe, Keimkelch des Laubwerks; — 2. s. v. w. cul-de-lampe 1—3.

Culotte, f., frz., Aniehose, bracca, s. Beinkseid. Cultelas, s., engl. (Bass.), Aordelatsch, s. d. Cultella, f., sat., 1. Schase, kleine Schüssel; — 2. slacher Anchen; — 3. Aordelatsch, s. d.

cultellata vestis, f., lat., aufgeschlichtes Aleid. Cultellus, m., lat., Messer; c. barbarinus, novacula (span. navaja), Einschlagmesser mit Feder zum Steisstellen der Klinge, Schnappmesser, Nicksfänger, Schnaller; c. tablarius, mensalis, Speisemesser, Tischmesser; c. punhalis, fixorius, auch blos c., frz. coutelas, coustille, Dolch, Kordelatsch, Sinzdegen; cultellinus — canif, Kneif, Einschlagmesser; cultellum, n., Hippe, Sahs, Hegel, Rlappmesser mit sichelähnlich vorgebogener Schneide.

Cultera, cultra, f., lat., 1. auch cultrix, s. v. w. culcita; — 2. Scheermesser, Rasirmesser.

Culverin, s., engl. (Her.), Kammerstüd, Fenerstage; vergl. d. frz. coulevrine.

Cumba, f., cumbale, n., lat., für tumba, Grab. Cunagium, n., lat., Münzgepräge; cunatus, adj., geprägt.

Cunctium, n., lat., Restaurirung (eines Gebändes).

Cuneata, cuniada, f., lat., Beil, Art. cuneatum, adj., lat. (Ser.), geweckt.

Cunenea, f., lat., eine nur in einigen Doknmenten vorkommende, vermuthlich auf Schreibfehler basirende Schreibweise für caminea oder auch eimenea, Kaminröhre, Esse.

Cunera, St, eine der Gefährtinnen der h. Ursusa, durch ein um ihren Hals geschlungenes Tuch in Utrecht ums Jahr 700 erdrosselt. Tag 12. Juni.

Cunette, f., frz., lat. cuniculum, n., 1. (Kriegsb.) Kesselgraben ober Diamantgraben, auch Minensgang; — 2. Dacheinkehle.

Cuneus, m., cungnus, sat., 1. Ecfe, Winkel; — 2. oder cunhus, Münzstempel; — 3. Keil, auch Keilstein, Schlußstein ze.

Cunibert, St., erzogen am Hofe des Königs Dagobert I., erfter Erzbischof von Köln von 623—663), soll, von einer Tanbe geleitet, den Platz entdeckt haben, wo die h. Ursula mit ihren Gefährtinnen begraben war. Darzustellen als Bischof mit einer Tanbe über ihm, in der Hand das Modell seiner Kirche in Köln, wo er in einem Bandgemälde ans der Mitte des 13. Jahrh. dargestellt ist. Tag 12. November.

Cuniquedis, St., f. Runigunde.

Cup, s., engl., Näpfchen, Köppchen, Becher, Tasse, Kuppa (des Kelchs); cup-board, Schenklisch, Gefäßichrank; corner-cupboard, Ecfichrank.

Cupa, cuppa, cupha, coppa, f., Dim. cupella, f., lat., 1. Rufe, Ressel, Becher, bes. c. calicis. Ruppa (beš Reschs); c. ad reponendam eucharistiam, Ruppa bes Ciboriums, bann auch für Resch u. Ciborium gebraucht;—2. Graburne, Sarg; vgl. cubau. cumba.

Cupertorium, n., lat., Bettbede.

Cuphia, f., cucufia, cofia, coyfia, f., etc.. lat., frz. coiffe, f., engl. coif (Trcht.), Kappe, Käppchen, Käpfel, Rundkappe, anliegende Kopfbedeckung; c. ferrea, Eisenkappe.

Cupola, s., engl., frz. coupole, f., altfrz. coupele, lat. cuppula, cupula, cupla, f., Anppel; cupoliforme, adj., frz., fuppelförmig.

Cuppa, Dim. cuppina, f., 1. Int. 1. cupa; — 2. engl. cuppa, cuppy (Her.) — potent-counter-potent.

Cuppus, m., lat., übersest zwar Ducange mit Kuppelbach; nach ber von ihm gebrachten Stelle könnte es aber auch Dachpfanne, Pfannenziegel sein.

Cuprum, n., lat., Rupfer.

Cura, f., lat., frz. eure, f., 1. Pfarre, Pfarraunt; — 2. Pfarrhaus; — 3. eura, m., eigentl. eurio, curatus, Pfarrer; c. palatii, auch europalates, Schlößverwalter, Castellan.

Curacia, curassia, curassa, curetta, curiaca etc., f., lat., Rüraß.

Curata ecclesia, f., lat., Pfarrfirche.

Curb-plate, s., engl. (Bauw.), Spannring, Manerlatte eines runden Daches; eurb-rafter, kirb-rafter, oberer Sparren eines Mansardendachs, doch auch Krummsparren; eurb-roof, kirb-roof, Mansardendach, doch auch Hanbendach.

Curb-stone, s., engl., 1. auch kerbstone, Randstein eines Brunnens; — 2. Prellstein.

Cureinbaldus, cureebolus, cureballus etc., m., sat., frz. courtibault, m., Dasmatifa, furze Tunifa ber Diakonen und Subdiakonen; vgs. Kurzibask.

Curdella, f., lat. (Trcht.), Kopfbinde.

Curia, f., lat.; nrsprünglich Versammlungshaus zu Verathungen, Gerichtssitzungen ze., daher: 1. c., eigentl. c. senatus, c. civitatis, das Nathhaus, anch der Senat. — 2. c. fratrum, Capitelhaus, Capitelsaal. — 3. c., c. major, inferior u. leta, auch c. regis, baronis etc., Gericht u. Gerichtssitätte, und, da als solche meist die Wohnung des Gerichtsherrn sungirte, 4. diese Wohnung selbst, als Amtswohnung, sowie 5. die Hohnung des Gerichtsherrn, Lehnsherrn. Später überhaupt 6. Hof, sowol innerer Hof als Wirthschaftshof, ja selbst 7. Gehöste (Grundstüdsbezirf) u. Landsbesitzung. — 8. Von 2. u. 6. ausgehend, wurde auch der Krenzgang c. genannt. — 9. c. personae ecclesiae, auch cura, frz. cure, f., Pfarrei als

309

Umt und als Wohnung sowie als Pfarrgut, daber auch 10. Wohnung eines Chorherrn, f. Curie; c. canonicialis, B. eines Bischofs; c. episcopalis, c. major etc. - 11. c. beghinarum, Beghinenhaus.

Curic, f. = curia 1, 2, 9, 10, also: Rathhans, Capitelhans, bef. aber Wohnung eines Chorherrn oder sonftigen nicht in einem Rlofter wohnenden Beiftlichen, bef. wenn mit dem Umt deffelben Berichtshaltung verbunden war. Die Curien der Dom= herren lagen meist auf der Domfreiheit, alfo inner= halb des bischöflichen Jurisdiktionsbezirks. Es find deren viele erhalten, die älteste wol in Raumburg.

current, adj., engl. (her.) = courant.

Curriculus, m., lat., fleiner Bagen, bef. f. chariotus unter chariot.

Curritorium, n., lat., f. Corridor.

Curseria, f., lat. (Ariegsb.), Rondengang.

Cursetus, m., lat. = b. frå. corset.

Curstable, s., engi., Burtgefims.

Cursus, m., lat., 1. auch cursarius, eines der Ritualbücher, f. d.; - 2. Plat für die Turniere, Reunbahn; - 3. Steinschicht.

Curtail-step, s., engl., abgerundete Antritt= ftufe, f. Treppe.

Curtain, s., engl., 1. Borhang; c. pole, c.-rod, Borhangsstange; — 2. Courtine, Mittelwall.

Curtana, f., lat., engl. curtein, das Schwert ohne Spite, das, von König Eduard dem Bekenner herrührend, den Königen von England bei ihrer Arönung borgetragen wurde.

Curticula, f., Iat., 1. = corticella; - 2. Atrium. Curtis, curtata, f., curtile, curtivium, n., lat. = cortis 1., oder cortile. - Curtis bassa, curtinus, m. = d. frz. basse-cour.

Curva, f., lat., engl. curve-timber, frimmer Balfen.

Curvatura, f., lat., Krümmung (des Bischofsftabes), daher auch Bischofsftab.

curved, adj., engl. (Ser.) = bowed; curved recurved = bowed embowed, flected reflected.

Cushion, s., engl., lat. cuschinus, m., Riffen, Polfter; cushion-capital, Bürfeleapital; cushionrafter, Hauptstrebe im Hängewert, f. Dach.

Cuspia, cuspis, f., lat., Spite, bes. 1. Langenspite; — 2. c. (Her.) Spite, Reil; c. inverso situ, gefturzte Sp.; - 3. c., engl. cusp (Baut.), Rafe; cusped, adj., mit Rafen verfeben, genaft.

Cuspus, m., lat., Trippe, f. Fußbefleidung.

Cussinus, cucinus, m., cussinum, n., lat., Riffen, Bolfter.

Custellum, n., fat. = costellum.

Custodia, custoda, f., Iat., frz. custode, f., 1. Bedeckung, daher Borhang am Sochaltar bor den h. Beräthen; - 2. Nifche od. Schrank für die h. Befäße; vgl. d. Art. Expositionsthron; - 3. Altar= eiborium; - 4. Tauffteindeckel.

Custos, m., fat., Hüter; c. altaris, c. ecclesiac, Saeriftan, Rüfter.

Cut, s., engl., Schnitt, Ginschnitt; bead-cut. Berlstab; wood-cut, Holzschnitt, Holzstock; cut, adj., behauen; cut-stone, Sauftein.

Cuthbert, St., von Durham (Northumber= land), erft Einfiedler, dann Bifchof von Lindisfarn († 687), that mahrend einer Best viele Bunder. Dargeftellt als Bischof, der das gefrönte hanpt des Königs Oswald oder auch ein Götenbild im Urm hat, von Fischottern ober von Schwänen umgeben oder bedient, weil diese ihn wiederbelebt haben sollen, als er bei seinen Andachtsübungen in der Ratte erstarrt war. Tag 20. Marg.

Cutlass, s., engl., Rordelatich, f. d.

Cuva, f., lat., Diminut. cuvella, cuveta, frz. cuve, f = cupa 1.

Cuve baptismale, f., frz., Taufbecken, f. d. Cuvette, f., frz., 1. Beden, Baichbeden, Schwenkfessel; - 2. Sammeltrichter an Abtraufen, daher auch für cunette 2. gebraucht; - 3. Zwinge am Mefferheft.

cyaneum, adj., Iat. (her.) = caerulcum.

Cyclamor, m., fra. (Ser.) = orle 2.

Cyclas, f., singlaton, ciclaton, lat., frz. cyclade, f., engi. cyclas, ciclatoun, siglaton, deutsch Cyclat oder Siglat, prächtiger, mit Bold durchwirkter Seidenftoff, auch (bann aber meift pl.) ein daraus verfertigter, der Tunika ähnlicher, oben enger, unten weiter und bis zur Erde reichender Roct (vestis sinuosa et dum terram verrebat circulum quempiam efficiens), ursprünglich nur von föniglichen Frauen (cyclades regiae), dann auch von anderen Frauen, später auch von Männern und zwar fogar als Waffenrod getragen.

cylindrical, adj., engl., frz. cylindrique, enlinderförmig; c. vaulting, Tonnengewölbe. -Cylindro-cylindrical arch, Rappenfranz, d. h. Bogen an der Stelle, wo ein fleineres Tonnengewölbe in ein foldes von größerer Spannung u. größerer Sohe, aber gleichem Biderlager einschneidet; vgl. d. frz. voûte trichée.

Cyma, f., lat., frz. cymaise, f., engl. cima, cyma, griech. xoμα, Welle, Karnieß; c. recta, frz. cymaise droite, stehender R.; cyma reversa, frz. cymaise renversée, lesbienne, fallender A.; cymaise toscane, überkragender Biertelstab; c. dorique, steile Hohlfehle, doch auch c. dorique, lat. cymatium doricum,n., Überschlagkarnieß, Ahmation.

Cymbalum, n., lat., 1. Glocke am Refeetorium, Speiseglocke; - 2. Schallbecken, Chmbel; -3. Glodenspiel in Form eines Ringes mit Querbrähten, an denen 18-20 Glöckchen befestigt waren (6.-10. Jahrh.), hieß vom 10. Jahrh. an flagellum.

Cymbius, m., lat., Bolbung, Gewölbe.

Cymbola, f., cymborium, n., ſat. = ciborium. Cymenterium, cymeterium, n., ſat. = coemeterium.

Cypher, s., engl. = cipher.

Cyphus, cyfus, m., lat. = scyphus.

Chpresse, f., frz. cypres, m., engl. cypress, sat. cupressus, m., schon bei den Kömern dem Gott der Unterwelt geweihter, daher den Tod bedenstender Baum (Plin. H. N. XVI; 10), wurde auch später noch auf die Gräber gepflanzt, erscheint auf altchristlichen Malereien und Sarfophagen als Baum des Todes, und zugleich, da sein Holz der Fäulniß widersteht, als Baum der Unsterblichkeit.

Cypriana, f., lat., in Italien ums J. 1400 in Unfnahme gekommenes weibliches Oberkleid, vorn zu einem weit geöffneten Dreied ausgeschnitten.

Cyprianus, St. 1. Befannter Rirchenvater, geb. im J. 200 zu Karthago, wo er 248 Bifchof wurde. Unter Decins in die Bufte geflohen, wurde er 257 unter Balerian verbannt u. 258 in Kar= thago enthauptet. Selten dargestellt, gewöhnlich mit St. Augustin gepaart, mit Balme und Mitra. Tag 14. Sept. — 2. C. aus Antiochia, Anfangs Bauberer, Aftrolog u. Nefromant. Als ein Sungling, Ramens Aglaides, ihn bat, ihm gum Besit ber schönen Chriftin Justina gu verhelfen, verliebte er sich selbst in sie, aber sie widerstand feinen Rünften und bekehrte ihn gum Chriften= thum; als folder Anfangs Monch, fpater Bifchof von Antiochia. Unter Diocletian im 3. 304 fammt ber Juftina enthauptet. Dargestellt als griechi= icher Bischof, ohne Mitra, mit Palme u. Schwert, Banberbücher unter seinen Füßen, oder fie berbrennend. Bgl. St. Juftina. Tag Beider 26. Sept.

Cyprinum metallum, n., sat., Aupfer.

Cyprisher Orden, im J. 1195 auf Chpern gegen die Muhamedaner gestisteter Ritterorden, der bis gegen das Ende bes 15. Jahrh. bestand. Bahlspruch: "Pour loyauté maintenir!" Ordensscichen: fleines, von einem Bande Szörmig umsschlungenes Schwert, an einer aus S gebisdeten Kette auf der Brust getragen. So auf dem Grabmal Friedrichs von Hohenberg († 1459) im Kreuzsgang der Cisterzienserkirche zu Lissenseld.

Cyr, St., frz. = Duirinns, St.

Cyra, St., j. Marana, St.

Chriaca, St., römische Wittwe, unter Kaiser Balerian mit spihen Pfeisen und Bleikenlen gemartert, bis sie ihren Geist aufgab. Uber ihrer Grabstätte bei Rom wurde später S. Lorenzo suori se mura erbaut. Tag 21. Aug.

Cyriacus, St., 1. einer der 14. Nothhelfer, lebte unter Dioeletian, bessen Tochter er vom bosen Geist befreit haben soll; unter Maximian mit Faceln gebrannt, mit siedendem Bech begossen und endlich enthauptet. Abzubilden in Diakonen-

gewand, ein Drache zu seinen Füßen, einen gesessellen Dämon an der Kette führend, mit einer Fackel, oder Besessellene heisend, auch mit Kalme und Schwert. Patron von Gernrode. Sein Tag 8. August. — 2. Bischof und Patron von Anscona, wallsahrtete nach Jerusalem und zeigte der heil. Helena den Drt, wo das heil. Kreuz sag (doch s. Kreuzsindung); dort unter Jusian hingestichtet, nach Andern in einen Kessel mit siedendem Wasser geworsen. Tag 4. Mai. — 3. Ein in Masaga wegen seines Glaubens im J. 305 gessteinigter Märthrer. Tag 18. Juni. — 4. S. St. Eruperins. — 5. Bruder des St. Orentins, s. d.

Cyrilla, St., in Cyrene als Christin gefangen genommen. Als sie den Gögen ovfern sollte, behielt sie Kohlen und Weihrauch so lange in der hand, bis diese verbrannt war, um nicht durch Öffnen der Hand die heidnische Opferhandlung zu

vollziehen. Tag 5. Juli.

Cnrillus, St. Unter den vielen Beiligen diefes Namens find die bemerkenswertheften: 1. Priefter ju Ronftantinopel, mit St. Methodius Apoftel ber flavischen Stämme, daher Patron von Bohmen und der Bulgarei. Darzuftellen als Bischof, von bekehrten Bulgaren umgeben; ein Engel reicht ihm aus den Wolfen zwei Tafeln. Theilweise gerftorte Darftellungen aus feinem Leben in ber Unterfirche S. Clemente in Rom, wie er bor Raiser Michael III. kniet, der ihn (im 3. 863) als Miffionar nach Mahren fendet, und wie die Reliquien des Seiligen vom Batikan in die Rirche S. Clemente übertragen werden. Sein und bes Methodius Tag 9. März. — 2. Patriarch von Alexandria (besonders verehrt in der griechischen Rirche), der im 3. 431 im Namen des Papftes auf der Kirchenversammlung gn Ephesus den Batriarchen Reftorius als Baretifer feines Umtes entfette und deshalb vicle Verfolgungen erlitt. † 444. Tag 28. Januar. Darzuft. als Bifchof mit Buch, eine Taube auf der Schulter oder Mater dolorosa ihm erscheinend. S. auch Chrysofto= mus u. Kirchenväter. — 3. Märthrer zu Beliopolis in Shrien, von den Beiden graufant gerfleischt. Tag 29. Märg. - 4. Bifchof von Gortyna auf Rreta, als 84 jahr. Greis auf Befehl des Raifers Decius auf einen Scheiterhaufen gebracht, wo ihn aber das Tener nicht verbrannte, dann am 9. Juli 253 enthauptet.

Cyrion, St., s. Candidus, St.

Cyrus, St., aus Alexandria, war Arzt und führte als solcher die Menschen auch zum Christensthum, mußte nach Arabien in ein Kloster sliehen, wo er sich mit Johannes von Edessa verband, vicle Bekehrungen vornahm und deshalb mit ihm im J. 310 gesoltert und enthauptet wurde. Der Tag Beider 31. Jan.



D. Der Buchstab D fommt aus altchristlichen Juschristen vor als Abkürzung für Dominus, Deus. D. a. für dicti anni; D. G. — Dei Gratia; D. I. Dominicae Incarnationis; d. G. G., dem Gott Genad. Als Zahlzeichen für 500 tritt das D an Stelle des Io.

dab, to, tr. v., engl., abflatichen; dabbing, s., Abklatich.

Daca, f., lat. = daga, dagger.

Dady, n., frz. toit, engl. roof, lat. tectum, coopertorium, firmamentum, summitas, superficies, der oberfte bedeckende Theil bef. eines Be= bandes, bestehend aus: I. Dem dedenden Material. auch schlechthin Dach gen., eigentlich Dachung, Dadideding, frz. toiture, couverture, garniture de comble, engl. roofing, roof-covering, lat. coopertura, recuvertura, bestand in alteristlicher Beit meist in dem antiken Ziegeldach aus Bortziegeln, auf die fich Sohlziegel legten, f. Fig. 163, od. in Metalldach (Blei od. Rupfer). Im frühen M.=A. verwendete man sowol für Kirchen wie für Profangebande meift hölzerne Schindeln, f. Dachschindel (daher die häufigen Brände älterer Kirchen); nur bei besonders ausgezeichneten Kirchengebänden wandte man Blei an, auch Aupfer im Allgemeinen felten, etwas häusiger Ziegel nach Fig. 163, aber auch ohne Borte an den Breitziegeln, wie in Seligenstadt; f. übr. Bauftein II. 2. d. Bon etwa 1000 an wurde Rupfer fast nur für Thurmdächer verwendet, fo daß die meiften Dächer des späteren D.-A. aus Stein bestehen, und zwar entweder aus Schieser für die Sauftein-Bauten, odersaus Biegeln für die Bactftein=Bauten; lettere im 11. Jahrh. meiftens Sohlziegel ober Priepen (Mönch u. Noune), nach Fig. 159, vom 12. Sahrh. an auch Fittigziegel, Fig. 160, im füdlichen Deutsch= land bisweilen buntglafirt, seit dem 14. Jahrh. nach Fig. 161. In den Dörfern wurden im M.-A. die Säufer, bisweilen fogar die Rirchen mit Rohr oder Stroh gedeckt. Die byzantinischen Rirchen find meift mit Steinplatten, felten mit Blei ge= bedt. Die romanischen Kirchen Irlands meist mit Stein, ebenso viele Seitenschiffe romanischer Rirchen in Frankreich, Schweiz u. Dentschland. Die byzantinischen Steindächer sind einsach auf den Ertrados des Gewölbes gelegt, so daß blos am Fuß etwas aufgemauert ist. Bei den romanischen Stein= dächern ist auf Fuß und Scheitel aufgemanert, um eine grade Linie zu bilden. Die normanni= schen Steindächer find nicht nur außerlich, sondern auch innerlich nach schrägen Chenen tonftruirt, oft mit großer Rühnheit als vier- oder achteckige Helme, oft auch als Regel, ähnlich einem Rauch= sangschurz. Bei gothischen Steindächern sind meist auf die Gurtbogen Mauern aufgesett, parallel der Dachneigung mit Widerlager versehen u. nun flachgebauchte steigende Rappen eingespannt, deren zu einer Ebene ausgemauerter Ertrados die Steinplattenabbedung trägt. Über die durchbrochenen Thurmdächer s. d. Art. Helm. — II. Der zweite Bestandtheil des Daches ist die zum Tragen der Bedachung errichtete Solzfonstruktion, der Dachftuhl (f. d.). - III. Die Form des Daches. Die in den hier in Rede stehenden Berioden vorfom= menden Dachformen waren folgende: 1. nach dem Brofil: a) gerades Dad, aus Ebenen bestehend. Das flache Dach, frz. toit plat, engl. flat-roof, Dach mit 1/9-1/4 Balfenlänge als Dachhöhe, im ersten Fall Adlerdach gen., fam bei Bafiliken vor, sowie bei Altanen, Austritten ze., wo es sogar auch zur Platiform, frz. comble en terrasse, engl. terrasse-roof, wurde. — Das jett sogen. italienische D., frz. c. surbaissé, von 30-340 Reigungswinkel, war aber häufiger. Die deutschen Kirchendächer des frühen M .= A., im romanischen Stil, hatten meift 35-40° Reigung. Im spätromanischen Stil stieg fie bis zu 450, d. h. zum Winkeld., frz. toit en équerre, engl. square roof. In der Ubergangszeit stiegen in Deutschland, bef. aber in Frankreich, die Dadyneigungen zu 48° eirea (Sparrenlänge = 3/4 Balkenlänge), daher frz. c. à trois quarts, französisches Dach gen., während in England die Dächer wieder flacher wurden. In der Frühgothit stieg der Reigungswinkel auf 600, Sparrenlänge = Balkenlänge; frz. comble pointu, engl. equilateral roof, altfranzösisches Dach; in der

Spathgothit murbe in Deutschland das gothische, altdeutsche D., auch Kirchend. gen., üblich, frz. c. gothique, engl. pointed r., Dachhöhe = Balken= länge, Dachneigung 63 1/20, ja man ging auch wol darin noch weiter; b) auswärts gebogenes D., franz. c. en dôme, engl. cambered r., fommt bei byzantinischen Bauten viel, im romanischen u. gothi= ichen Stil aber fast nur auf Chorschlüffen, Bierungs= fuppeln 2c. vor; c) einwärts gebogenes D., engl. killessed r., bei Thurmhelmen hier und da vor= fommend; d) doppelt gebogenes, geschweiftes D., mit farniesförmigem Profil, fann Zwiebeld. fein, d. h. oben konkav, unten konver, oder Glockend., umgekehrt, kommt in der Frührenaissance vor; e) Raiferd., wälsches D., frz. c. à l'impériale, mit mehrsacher Schweisnug, in ber Spätrenaiffance und im Barodftil; f) gebrochenes D., Man= fardend., frz. c. brisé, coupé, à la Mausard, engl. curb r., kirb-r. - 2. Rach ber Gruppirung ber Dachflächen. Die Säuser des M.-A. hatten meistens ein Satteld., zweihängiges D., beffen zwei Flächen oben im First in einer wagrechten Rückenlinie sich treffen, wobei entweder Bor- und Rückseite des Hauses in einem Giebel-Dreied sich endigt, also das D. als Giebeld. erscheint, od. letteres feine schrägen Flächen mit der Border= u. Rückseite des Sauses in gleicher Linie bat (Langd.), dann häufig durch Dacherfer unterbrochen. Bei den basilikal disponirten Rirchen ift das D. des erhöhten Mittel= schiffs ein von Dit nach West laufendes Satteld., von dem gleich hohen Satteld. des Querschiffs rechtwinkelig durchschnitten, so daß letteres nach Nord und Süd Giebel bildet. Jedes der Seiten= schiffe hat entweder ein Bultd., Flugd., Schufd., Schleppb., Taschend., d. h. einhängiges D., das sich an das Mittelschiff unter dem Lichtgaden des= selben anlehnt, oder eine den Jochen entsprechende Bahl von querstehenden Satteldächern, Quer= dächern, Ausluchten, so daß nach Nord und Süd eine Giebelreihe gebildet wird, wobei auch wol an Stelle jedes Giebels ein Balm tritt, was bei den Sauptgiebeln sehr selten vorkommt. Sallen= firchen haben ihre drei Schiffe entweder unter einem gemeinschaftlichen, foloffalen Satteld. (3. B. Dom in Berden, Frauenkirche in München), oder unter (je nach Zahl der Schiffe) 2, 3 2c. Parallel= dächern, Sägedächern, die gewöhnlich von Dit nach Beft, nur in einigen Gegenden Riedersachsens als Querdächer von Nord nach Sud laufen. Die Upfiden, Nebenapfiden u. polygonen Chorschlüffe haben ihrer Form entsprechend gewöhnlich ein halbes Regeld., oder ein Zeltd., bei rechtwinkeligem Chorschluß auch wol ein Walmd., Schopfd. Das Zwischenhaus zwischen den Westthürmen dect in der Regel ein Satteld., deffen ichräge Flächen entweder nach Nord und Sud, oder nach Oft u.

West liegen. Über die verschiedenen hier genannsten und andere Formen des Daches s. d. Art. Giebeld., Helmd., Kegeld., Kreuzd., Paralleld., Pultd., Querd., Satteld., Walmd., Zeltd.; serner d. Art. grunda, flat, sowie Wothes' B.-L. [—s.]

Dachbalken, m., siz. poutre, f., engl. girder, Bassen im Dachwerk, tragen den Dachsübeden; der je dritte oder vierte heißt ein Dachsünderbassen, siz. maitresse poutre, engl. tie-beam, main girder, und trägt einen Dachbinder, Dachbund, Bollgebinde, Bundgespärre, sranz. ferme, maitresseferme, engl. main-couple, poop, principal-truss, zwei zusammengehörige Bunds oder Hauptsparren mit Zubehör, s. d. Art. Dachstuhl. Die andern seeren Dachbassen, Leerbalken tragen seere Dachsgebinde, Leergebinde.

Dachboden, m., Dachehre, f., Dachöhrn, m., Dachsöller, m., stz. galetas, m., engl. garret, s. Boden 2, Söller und Speicher.

Dachfenker, m., f. Dachfenfter 2. Dachfahne, f. = Wettersahne.

Dathfeuster, n., srz. lucarne, vue, f., engs. dormer-window, astengs. lucayne, sat. lucerna. Im M.-A. fommen bes. solgende Formen vor: 1. Dachsute, srz. lucarne (im engern Sinn), engs. louvre-window, mit flachem Pultdach nach vorn, klein; — 2. Dacherfer, Dachnase, frz. lucarne faitière, engs. gabled dormer-window, mit Sattelbach und Giebes; — 3. Kapuzinersenster, Kapps., Gaupe, Gunge, frz. luc. à la capucine, engs. hiproofed d.-window, mit Sattelbach u. Balm; — 4. Kasssenster, halbsreißsörmig; — 5. sehr schmales D., frz. archière; — 6. D. mit Kegeldach, engs. killessed d.-window.

Dachfirst, m., Dachsirste, f.. srs. faite, engl, ridge, top, fust; lat. culmen, fastigium, festis, festum, jugulum, Kante, in welcher die schrägen Flächen eines Sattels oder eines Adlerdaches oben zusammentreffen; vergl. Dachkamm und das srz. affaiter, renfaiter.

Dachfuß, m., frz. égout, battellement, engl. eaves, pl., unterste Trausschit, untere Kante des Daches. Die meisten Gebäude des frühen M.-A. hatten Dachsuß mit sichtbaren Sparrenköpsen od. Ausschiedelingen, frz. égout à coyaux, engl. chantlated eaves, später wurden häusiger die Sparrenkürzer gemacht und die untersten Ziegelschaaren in Kalf gelegt, so daß ein massiver Dachsuß, frz. égout retroussé, engl. ruille-eaves, entstand.

**Dadygaleric**, f. = Zwerggalerie, Zwergarka= dengalerie.

Dachgeschoß, n., frz. étage m. en galetas, engl. garret-story, sollar, sat. mallevatum, bewohnter Dachranm, worin die Kehlbasken die Decke bisben.

Dachgelims, n. = Hauptgesims.

Dadjacspärre, n., 1. frz. ferme, engl. couple, poop, einzelnes Dachgebinde, Sparrenpaar; — 2. franz. charpente des chevrons, engl. body of all the rafters, Gesammtheit aller Sparren.

Dadskamm, m., frz. crête, endossure, engl. erest, sat. cresta, crista, mit Krenzblumen oder anderem Ornament versehener Dachsürst, wie er auch auf fürchen= und fargförmigen Resiquiarien vorkommt (Fig. 349 u. 350).



Dadykehle, f., Dadzeinkehle, Einkehle, frz. noulet, goulet, goulot, m., goulotte, f.. engl. nook, corner-neck, neck-gutter, valley, von zwei aneinander ftoßenden Dächern gebildeter einspringender Binkel; f. auch Einkelle, Gabel 2.

Dadykenner, m., s. w. w. Firstziegel, s. Bauftein II. 2. d. S. 168.

Dadpfaune, f. = Breitziegel, eine Art Dachziegel; f. Fig. 161.

Dadreiter, m., 1. frz. tour à cheval, engl. ridge-turret, louvre-turret, aus dem Dachfirst aufsteigender, entweder auf Bogen über der Bolbung (also im Dach) ober auf hölzernem Bock, selten nur auf den Rehlbalten ruhender, in beiden letteren Fällen hölzerner Thurm, meift fchmal, oft aber fehr fchlant und hoch. Es giebt beren wenige von Stein, u. nur fehr wenige von Gifen. Sie dienen meift als Chorglockenthürmchen (f. b.), bef. auf Stifte ober Capitelfirchen, die noch andere Thürme haben; als einziger Thurm auf Rapellen und Dorffirchen, bef. aber auf ben Rirchen ber Cifterzienser u. Frangistaner. Den Bierungs= thurm, Centralthurm (f. d. betr. Art.) nennt ber Architekt nicht D.; fitt ein D. am Ende des Daches, fo nennt man ihn Giebelreiter; - 2. frz. sousfaite, ein einwandiger Dachstuhl, auch Windrispe genannt; — 3. frz. sur-faîte, auch Auf-

genannt; — 3. frz. sur-faite, auch Aufbach, Überdach gen., kleines Lüftungsbach über dem First eines größeren, z. B. bei Ziegeleien ze.; im frühen M.=A. bes. auf Wohnhäusern, später nur noch auf Bauernhäusern, dem Heerd zum Aussassen bes Rauchs.

Dachrinne, f., Dachfanal, m., Dachfandel, n., frz. chéneau, gouttière, engl. gutter, lat. gorgua, gouteria, gutta, lambrecla, noccus, panna guttae. die an der Dachtrause entsang lausende Rinne,

im frühen M.-A. fehr felten vorkommend, im fpätern meist von Kupser oder Blei, auch wol aus Holz gesertigt. Solch hölzerne D., Drumme, frz. écheneau, engl. bridge-gutter, hängt stets unter der Transe, während metallene auch wol auf dem Dachsuß liegen. Die letzteren wurden oft zur Berzierung mit Zacken oder einem politten Rand, strz. davette, versehen, auch die sie stützenden Rinnscisen verziert. Aus der D. lief das Wasser früher nicht durch Fallrohre, sondern durch Dachrinnenstöpse, Abtrausen (f. Wasserspeier) frei ab, hinter denen man auch Sammeltrichter, frz. cuvettes, aus brachte, um das überlausen zu vermeiden. [—s.]

Dadifdjaube, f., Dadifdiefer, m., Dadifdindel, f., f. Schaube, Schiefer, Schindel.

**Dadhldhräge**, f., frz. pente, descente. versant, engl. current, pitch of a roof, Maaß der Dachneigung.

Dadsscite, Dadsschäche, f., frz. pan m. de comble, engl. pane, geneigte Ebene eines Daches.

Dadsspan, m., frz. bardeau, engl. small board, sehr große Art Schindel. 0,85—0,90 m. lang, war bes. in romanischer Zeit sehr-in Gebrauch, wird jest noch in Schwarzwald, Schweiz u. Vogefen angewendet. Nicht zu verwechseln mit Dachspließe.

Dadssparren, m.. Dadraffe, f., Dadrafter, m., frz. chevron, engl. spar, rafter, f. Dadstuhl u. rampe.

Dadsspließe, f., frz. éelisse, engl. slip, dünner Span zum Unterlegen unter Dachziegel.

Dachstuhl, m., Dachgestell, Dachwerf, n., frz. charpente du comble, des fermes, engl. poops, trusses of a roof, carcass. Holzkonstruktion eines Daches, D. gerippe, berührt uns nur so weit, als bessen Form mit der Stilentwicklung zusammenhängt. In den altchriftlichen Kirchen war der Dachstuhl entweder ossen, sichtbar, frz. ferme visible, engl. span-roof, oder verdeck. Im erstern Fall lag meist nur auf jedem Binder ein Bassen, Dachbinderbassen, als Zugbalken (1 in Fig. 351) eines Hängebocks, f. d.; dieser Boss war entweder einsach, u. bestand dann blos aus den Streben, frz. arbalétriers, engl. cushion-rafters (6 in unstrer Fig.), welche zugleich Bindersparren, Hauptsp., Bundsp., frz. chefschevrons, engl. principal-rafters, satein. canterii,



Fig. 351.

Sichtbarer Dachstuhl (Hängewerk) in S. Paolo fuori le mura (vor dem Brand).

waren, u. zwischen welche die dann einzige Sängesfäuse, f. d. (3 in uns. Fig.), geklemmt war, oder ber Bod war doppelt; der untere hatte dann zwei Streben (4 in uns. Fig.), zwei Hängefäulen

(2 in uns. Figur) und einen Spannriegel (5 in uns. Fig.); der obere hatte eine Säuse (3), welche durch den Spannriegel herab dis zum Zugbalken ging, u. zwei Streben, engl. dacks (6 in uns. Fig.); die Streben 6 trugen in beiden Fällen einige das Dach entlang liegende Hölzer, Dachpfetten, frz. pannes, filières, engl. purlins, sat. templa, pannae, yleriae (7 in uns. Fig.), auf denen die Dachsparren,



Fig. 352. Dadftuhl (mit Sprengwert) aus St. Marn in Leicefter, 13. Jahrh.

Leersp., frz. chevrons, engl. rafters, common-rafters, sat. asseres (8 in uns. Fig.), lagen, auf welche die äußere Dachschalung, frz. planchéiage, engl. planking. genagelt ward, welche die Dachdeckung trug. Die Hauptbalken lagen auf einer Manerlatte, s. d., direkt, oder wie in Fig. 351 durch Vermittelung



Fig. 353. Dachstuhl (Bang- u. Sprengwert) aus Adderburn (Drfordift.) 14. Jahrh.

von Schirrhölzern. Diese sammtlichen Haupthölzer, sowie die noch gegen etwaige Berschiedungen ausgebrachten Instruction. Binkelbänder, Kopsbänderze., wurden gehobelt, zum Theil geschnitzt, demalt u. vergoldet. — Häusiger war der nicht sichtbare D. Hier lag unter sedem Leersparrenpaar, Leergespärre, frz. ferme de remplissage, engl. common couple, ein Balken, u. diese Balken waren durch eine Bretsbecke mit einander verbunden, wobei entweder die Balken sichtbar blieben u. also eine Balkendecke mit

länglichen Felbern, Balkenfelbern, entstand, oder es wurden die Balken durch die unten angebrachte Schalung versteckt (Schaldecke) und etwa blinde, irgendwie eingetheilte Felber (Kasetten) erzeugt. Die frühromanischen Kirchen hatten in den Seitenschiffen sehr einsachen sichtbaren Dachstuhl, in dem Hauptschiff Balkendecke. Davon ist nichts erhalten. Was sich von sichtbaren, also künstlerisch werths

vollen Dachftühlen aus dem fpateren M .= A. in Rirchen erhalten hat, wie namentlich in englischen Rirchen aus den verschiedenen Perioden der Gothik u. in einigen normannischen Rirchen Italiens, Frankreichs u. Spaniens, ift ziemlich mannichsach in den Formen, ohne daß aber ein wirklicher inftema= tischer Ausbildungsgang erkennbar In Stalien, Steiermark, Mähren, Ungarn, Norwegen suchte man thunlichst die Balken zu ber= meiden und durch ein Strebewerf zu erseben, welches gestattete, das Dach innerlich in Form eines Tonnengewölbes zu verschalen, so daß diefe

Schaldecke bald halbkreissörmigen, bald spitzbogigen, bald kielsörmigen, bald kleeblattsörmigen Duerschnitt hat. Die Normannen ließen bald den ganzen Dachstuhl, dann meist ein Hängewerk, sichtbar, wie in Monreale, Cesalu 2e.; bald versteckten sie den oberen Theil desselben hinter

> einer Rehlbalfendecke, wie in der fgl. Rapelle zu Palermo u. in unzähligen fleinen Rirchen, bald verschalten fie das Bange und besetten die fo ge= wonnene, oft gebrochene Dedenfläche mit allerlei Zierwerk. Die Deut= ichen zogen gewölbte Deden vor, felbit bei fleinen armen Kirchen, u. nur in dringender Noth wendeten fie fich gu Solgbeden, die bann entweder flach oder in Tonnengewölbform verschalt, höchstens als Balfendede gestaltet wurden. Go erfuhr benn der fichtbare D. im spätern M.-A. nnr in England einige Pflege. In den frühern Verioden der Gothif be=

gnngte man sich auch hier mit dem hängewerk mit Binderbalken, zweisäuligem Bock u. in höhe der Spannriegel eingelegter Kehlbalkendecke; neben diesen sah man dann die ziemlich schlichten Leers sparren u. Strebebänder zwischen den hauptsparren u. den Pfetten in schräger Fläche nach der Mauerlatte herabgehen. Die Pultdächer der Seitenschiffe bestehen hier aus hauptsparren u. Psetten, die durch Gegenstreben mit den Leersparren verbunden sind. Un die auf den Leersparren liegende Dachschalung nagelte man von innen eine zweite innere

Dadichalung, frz. plafonnage, engl. ashlering. Durchgebildeter ift das in Fig. 352 dargestellte Dach, welches feine Saupt= balten, auf dem Binder Spannriegel, unter den Leersparren aber Rehlbalten hat. Es bedeutet: 1 Sanptfparren, Bundfparren; 2 die Pfetten; 3 der Spannriegel, hier gu= gleich Rehlbalten, frz. entrait supérieur, eugl. collar-beam, lat. transtrum; 4 Ropf= bander, Achselbander, frg. aisseliers, engl. braces; 5 Wandfaule, Tragfaule, frg. poteau, engl. wall-piece, pendant-post; 6 Mauerlatte, Manerichwelle, Dachstuhl= schwelle, frz. plate-forme, sablière, engl. wall-plate; 7 Gegenstreben, frz. contrefiches, engl. struts; 8 Sparren, Lecrfparren, frz. chevrons, engl. rafters, common rafters, lat. asseres. Diesem auf Sprengwerf ruhenden Rehlbalfendach gegen= über erhielt sich das Sängewerf ziemlich lange; Fig. 353 ift ein Beifpiel ans dem 14. Sahrh.: 1 der Bindebalten; 2 Sangefäule, f. d.; 3 Sauptsparren, Bundfparren, hier zugleich Sängewerkstrebe; 4 die Fußftrebe, f. oben; 5 das Ropfband, Achfel= band, f. oben; 6 die auf Rragfteinen ruben= den Wandfänlen, f. oben; 7 die longitndinale Strebe, Rifpenftrebe, engl. longitudinal strut, welche mit der Sangefäule u. dem Wolf, auch Firstpfette, First= rähm, frz. faîtage, engl. ridge-piece, lat. culmen, zusammen die Rispe, Windrifpe bildet; 8 die Pfetten, f. oben; 9 die Leersparren. Gewiffermagen eine Berbindung von Sängewerf und Rehl= baltendach ift der zweifanlige Bod, engl. queen-post-roof (wie Fig. 351), zwischen beffen Säulen sich ein Spannriegel, zugleich Rehlbalten, legt. Natür= lich waren hier viele Bariationen mög= lich. Besonders zahlreich aber sind die der Spätgothit angehörenden, im 2011= gemeinen ziemlich ftumpfwinkeligen Dach= ftühle nach Fig. 353, mit einer Sängefäule bis zur Firstpfette. Bei einigen sehr flachen Dächern, die feinen Binderbalten haben, werden die einzelnen Joche od. Fächer nur durch die hauptsparren gebildet u. die Jochfelder durch Pfetten u. Leersparren in Sparrenfelder zerlegt. In diefer Beife, reich ornamentirt, im Langhaus, im Chor und in Seitenkapellen der Rirche in St. Reots (Suntingdonshire). Erst zu Ende des 14. Jahrh. erhoben sich die Engländer zu bem Wagnig, ftatt



Fig. 354. Stichbaltendach mit Kehlbalten und hahnebalten's, aus bem Balaft zu Eltham (um 1400).



Fig. 355. Stichbaltendach ohne Rehlbalten aus St. Stephan in Norwich, um 1450.

bes Binderbaltens ein Paar horizontaler Stich= balken, frz. blochets, engl. hammer-beams, anzuwenden, die, auf den Wandfäulen ruhend u. von ge= bogenen Strebebandern, engl. hammer-braces, geftütt, zwei Stuhlfäulen oder vertifale Streben, engl. side-posts, trugen, auf benen die Sauptsparren ruben: über diesen Stuhlfäulen liegt Anfangs immer noch ein Rehlbalfen, gleichfalls geftügt burch gebogene Strebebander, engl. collar-braces. Bei steilen Dachern dieser Urt findet sich über dem Rehlbalken bisweilen noch, horizontal ein= gespannt, ber Sahnebalten ober Sainbalfen, frg. faux entrait, engl. top- eam, upper collar. In berartigen Stichbalfendächern, engl. hammer-beam roofs [3. B. Kirche zu Norstead (Norsolf), Bram= ford (Suffolf), fowie, Fig. 354, am ichonften und reichsten in der Weftminfter-Salle], sowie in den noch weitergehenden Dächern mit Stichbalfen, aber ohne Rehlbalken, ftatt deren dann Bogen eintreten (frz. compass-roof), Fig. 355, sind meift die Dreiede 2c. zwischen den Berbandtheilen mit durch= brochenem Maagwert ausgefüllt, oft aber fammtliche Berbandtheile reich ornamentirt, z. B. die Band= fäulen oder die Ropfbänder zu Engelgestalten mit allerlei Attributen ze. geformt oder sonsthin mit plastischem Schniud verseben, die Schalungsflächen aber polnchrom ausgestattet. In der Beit der Renaiffance wurden die Dachftühle ftets verdedt, nie fichtbar gelaffen. Gin nicht fichtbarer D. ift naturlich leichter zu konftruiren. Liegt der Balfen gang frei, fo wird der Rehlbalfen durch liegende Stuhl= fäulen (die etwa an Stelle der Streben 4 in Fig. 351 treten und auf dem Ende bes Binderbaltens aufftehen) unterftütt. Sat der Binderbalfen Unterftütung (3. B. auf den Pfeilern des Mittelichiffs), fo fonnen hier stehende Stuhlfanlen unter die Enden des Rehlbalfens gesetzt werden. Bei unterbrochenen Balfen, 3. B. bei höherem Mittelschiff, werden die Dachstühle oft fehr fomplizirt, aber das hier Ginschlagende ift dann rein technisch, hat mit der Kunft nichts zu thim. [-s.]

Dachstuhlpfette, f. = Pfette, f. Dachstuhl. Dachziegel, m., Dachzunge, Dachtasche, f., f. Bauftein II. 2. d.

Dactylioglyphie, dactyliographie, f., frå., die Steinschneidefunft.

Dactyliothèque, f., frz., die Daftyliothef, f. d. Dado, s., engl., Bürfel (eines Postaments, Säulenftuhls, Wandtafelungsfockels 2c.).

Daemoniacus, m., lat., der Besessene (des

Evang.), s. d.

Dafrosa, St., wurde, nachdem bereits ihr Gatte Fabianus oder Flavianus als Märthrer geftorben war, unter Inlianus Apoftata eingeferfert, und nachdem sie noch ihren Berwandten Fauftus zum Christenthum befehrt hatte, gegeißelt und enthauptet. Tag 4. Jan.

Dag, s., engl., 1. herabhangender Quaft; dagges, pl., Zaddeln; - 2. furze, dice Taschenpistole (16. 3h.).

Dag (nord.=germ. Mith.), d. h. Tag, der Sohn Dellinger's (f. b.) und ber Rott (Nacht). Er und seine Mutter wurden vom Allvater an den Simmel versett, um getrennt in zwei Wagen alle zweimal zwölf Stunden um die Erde zu fahren. Die Nacht fährt voran mit dem Roß Grimfagi (Reismähne), bas jeden Morgen die Erde mit dem Schaum seines Gebiffes bethaut. Das Rof, womit Dag fährt, Sfinfagi (Lichtmähne), erleuchtet mit feiner Mähne die ganze Luft und die Erde.

Daga, f., dagger, dagerius, m., daggardum, n., lat., frz. dague, f., engl. dagger, altengl. dagr, furzes Schwert, (großer) Dolch; frz. dague à rouelle (roelle), langer Dolch mit Daumring (15. Sahrh.); d. à (deux) roelles, Dolch mit 2 Ringen, im 16. Jahrh. üblich, zum Auffteden auf Bifen ober Stode.

Dagobert, St., Sohn Siegbert's II., nach seines Baters Tod 656 von Grimoald für todt ausgegeben, nach Frland gebracht, herrschte seit 674 in Auftrafien; 678 ermordet. Darzuftellen mit Arone und Scepter, einen Nagel in der Hand als Tödinigswerfzeug. Tag 23. Dez.

Dagus, m., dagum, n., frz. dais, m., altfrz. dois, poèle, engl. dais, days, deis, deshe, desse, Thronhimmel, Betthimmel, Baldachin. S. dais.

Dain, Dwalin, Dunneier u. Durathror (nord. Myth.), die vier Siriche, welche außer dem Sirich Gifthurner die Anofpen der Weltesche nggdrafil abbeißen und verzehren, wie die 4 Sahreszeiten Stunden und Tage verzehren und sie doch nicht vermindern.

Dais, m., ders, frå., lat. dasium, dossium. engl. dais etc., hieß ursprünglich die mit einem Baldachin versehene Estrade, bes. am oberen Ende eines Speisesaals, sammt dem dortstehenden Sochtisch und Thron; später sowol das Teppichbehänge für sich, als auch der Thron 2e.; noch später kommt dais nur für Thronhimmel, Betthimmel, Balba= chin 2c. vor; d. d'autel, Altarbaldachin; d. à queue, Baldachin mit Seitenvorhängen.

Daktyliographik, f., oder Ginptif, frz. dactyliographie, engl. dactyliography, die Stein=

schneidefunft. Daktyliothek, f., frz. daetyliothèque, Samm= lung geschnittener Edelfteine, wie Rameen, Gemmen, Intaglios u. f. w. Dergleichen Sammlungen legten schon die Römer an. Alls später die Daktylio= graphif in Berfall gerieth, suchte man die foftbarften Überbleibsel dieser Art zu retten u. schmudte damit die Reliquienkasten, Relche u. a. Rirchen= geräthe, sowie die Prachtbedel der Codices. Im M.=A. waren die Mediceer in Florenz die Ersten, welche wieder geschnittene Steine sammelten.

Dallage, m., frz., Belegung mit Steinplatten. Dalle, f., frz., dünne Steinplatte zum Belegen; d. de socle, Sockelblendplatte; d. funéraire, tombale, tumulaire, liegende Grabplatte, Leichenftein; d. transparente, durchsichtige Steinplatte, statt des Glass in Fenster eingesetht; vgl. d. Art. alabastrina u. Fenster; d. à carrelage, Juhbodenplatte.

Dalmatien, Patron ist St. Marfus, s. Evangelisten. -

Dalmatika, f., srz. dalmatique, f., engl. dalmatic, sat. dalmatica, f., cappa dalmatica, dalmatium, n., dalmatia, dalmutia, cappa missalis, f. 1. Das vom Papst Sylvester I. (ums 3. 320) eingeführte Amtssleid des Diasonus (daher auch diaconale genannt), statt des früheren Coslodiums über der Alba getragen, das anch der

Papft trug, feit dem 6. Jahrhundert auch Bischöfen u. Diakonen angerhalb Roms verliehen, ein bis unter die Aniee reichender, nach Gavantus 4 F. langer, Ansangs weißer, später auch rother, seidener, hemdähnlicher Überwurf, an den Schultern 1 F. 9 3. weit, mit bis an die Sande reichenden weiten Armeln und aufgenähten schmalen Purpurband= streifen, die parallel von beiden Schultern auf Border= u. Rückseite des Gewandes bis herab zum Saum liesen; die Streisen der linken Geite waren mit je 15 Troddeln besett. Da die D. vorn geschloffen war, fo mußte fie über den Ropf angezogen werden und hatte unten gn beiden Seiten furze Ginschnitte. Gine folche besitt noch die Schatkammer der 2. Frauenfirche zu Mastricht. Bom

14. Jahrh. wurde die D. auch von farbigem Stoff ge= nommen, allmählich enger gemacht, u. erhielt au den Seiten einen tieferen Ginschnitt, der später bis zum Untertheil der Armel reicht. Dergleichen fpatmittelalterliche D.en finden fich noch vielfach, fo in den Schatkammern der Dome zu halberstadt u. Brandenburg, der Marienkirche zu Danzig, der Martinifirche zu Braunschweig ze. — 2. Gine dem Diakonale fast gleichende D., lat. dalmatica major, gehörte zu den Pontifikal-Gewändern des Bischofs, wurde über der Alba, unter der Casula, getragen und war fürzer als die Tunika. Außer den schon erwähnten, hier aber meist bunt gestickten, schmalen Bandstreisen, lat. aureae listae, aurifrisiae, angusti clavi, hatte fie am unteren Ende der Ürmel einen schmalen Streisen und am unteren Saam des Gewandes eine breitere Bergierung aus ge= sticktem Blumenwerk. Wol die älteste bischöfliche D. besitt die Rirche S. Ambrogio in Mailand,

etwas späteren Ursprungs (12. Jahrh.) mögen die beiden D.en des Domes zu Salberftadt fein. Wir geben in Fig. 356 die Abbildung einer D. ans der 2. Sälfte des 15. Jahrh. (im Besit des Canonieus Dr. Bod), aus gelbem Seidenstoff, mit Mufterungen von grünem Sammt. Seit dem Schluß bes 16. Jahrh. fing man an, die D. ans leichtem Seidentaffet ohne alle Ornamente zu machen, die ehemals geschloffenen Urmel zu öffnen und sie erst nach Anlegung des Gewandes mit seidenen Schnüren zu schließen. - 3. Die Dalmatica minor oder Tunicella (s. d.) der Subdiakonen war etwas enger, fürzer, hatte ein wenig längere Armel und einfacheres Material u. Berzierungen, sonft aber dieselbe Form wie die vorigen. - 4. Dalmatica regia. Eine ganz ähnliche D.



Fig. 356, Dalmatifa aus ber 2. Balfte bes 15. Jahrh.

von dunklem violetten Seidenstoff, vorn geschlossen, mit langen Irmeln, bis über die Aniee
reichend, gehörte zum Arönungsornat der deutschen Kaiser, z. B. die berühmte sog. Kaiser-Dalmatika (vgl. oben S. 4), aus blauseidenem Stoff mit reichen Gold- u. Silberstickereien; zwei andere in der Schapkammer der Hosburg zu Wien. [-r., -s.]

Dalmatius, St., Bischof von Pavia, heilte burch sein Gebet ben todtfranken Sohn eines Kriegsobersten, ging trockenen Jußes durch einen Fluß, † ums J. 300 unter Dioeletian den Märstyrertod. Tag 5. Dez.

Damascenns, St., f. unter Johannes.

Damascirung, f., auch Damaß. Damast, m., 1. srz. damas, m., engl. damask-surface, die eigensthümlich gemusterte, durch die Schmiedungssmethode hervorgebrachte Oberstäche des Damasscenerstahls, srz. acier de Damas, damassé, engl. Damask-steel, damaskin; daher nannte man

2. damasçtirt, adj., frz. damasquiné, engl. damasked, latein. damasticus, damaseirte Arbeit, frz. damasquinnre, damassure, damassinerie, f., engl. damaskeening. auch anderweite farbige, geäßte Berzierung auf Eisen oder Stahl, bes. auf den Rüstungen des 16. Jahrh. — 3. (Her.) Auf

einer ebenen Fläche gezeichs netes oder gravirtes Muster in arabeskenartiger od. gitters förmiger Zeichnung, Fig. 357, engl. auch diaper, diaperwork genannt, s. d.

Damast, m., 1. frz. damas, engl. damask, sat. damacius, damassus, damasticus pannus, adamaschus, da-



Fig. 357. Damafeirung.

pannus, adamaschus, dameus, meus, m., mit Blumen und anderen Ornamenten durch wechselnde Köperung, so daß die Muster auf einer Seite glänzend auf mattem Grund, auf der andern Seite umgekehrt erscheinen, durchswirfter orientalischer Seidenstoff; — 2. halbseidener D., frz. damas-caffard, damassin; engl. half damask; — 3. Benetianischer D., Kammeld., srz. damasquette, f., engl. Venetian stuff; — 4. Linnend., sächsischer D., frz. linge damassé, engl. linen-damask, zu Taselzeng w., fommt seit dem 15. Jahrh. vor; — 5. halbwollene u. wollene D. e sind neueren Ursprungs.

Damasus, St., Papst (366—384) und Bestenner, machte sich die Verehrung der Märthrer und die Ausschmückung ihrer Erahstätten so sehr zu seiner Aufgabe, daß im ganzen unterirdischen Rom noch jeht Gedenktaseln von ihm gesunden werden, und für die Aussindung der Katakomben (f. d.) eine zwar nur kurze, aber glänzende Epoche eintrat. Dargestellt im Gespräch mit dem h. Hiestonmung über die Bibel. Tag 11. Dez.

Dame, f., frz., 1. Frau, welche das Recht hat, Schild, Banner, Pagen zc. zu führen; d. à carreau, Dame welche das Recht hat, sich in der Kirche ein carreau (s. d. 2.) von Sammt geben und sich die Schleppe tragen zu lassen zc.; d. damée, fürzlich geadelte Frau zc.; d. d'atours, Kammerdame; — 2. d. — Canonissin; — 3. der kleine Thurm auf einem Bären, s. d. 3; — 4. Stein im Bretspiel (s. d.), Königin im Schachspiel.

Damenbret, n., frz. damier, m., engl. damboard, f. Bretspiel.

Damenbretverzierung, f., frz. damier, m., Schachbretverzierung, Burfelfries u. cheekerwork.

Daniensattel, m., s. Reitzeng.

Damenwappen, n., s. Rautenschild.

Dameus, m., lat., s. Damast.

Damianns, St., s. Cosmas, St.

Damicaster, s., engl., kurzer Mantel, getragen von den Frauen im 16. Jahrh.

Damoiselle, à atourner, f., fra., ein runder

Toilettentisch, Buttisch, in dessen Mitte sich eine große hölzerne Schraube erhebt, um die sich zwei Arme drehen, von denen der eine einen Spiegel trägt, der andere einen Behälter für Schmucksachen. Die Schraube endigte oben mit einem Kops, der als Modell für die Frisur dient.

Dämonen erscheinen als Attribut bei S. Unstonius, Lanfrancus, Norbert, Petrus Cölestinus, Geminianus, Hödulph, Melanius 2e. Näheres über die Darstellungsweise 2c. s. Teusel.

Dance of death, s., engl., Tobtentang.

Dancette, f., frz. (Orn. Her.), Zickzack, f. d.; dancetté, adj., (Her.) oder daney, engl., groß gezackt, ein Zickzack bilbend; vergl. indented.

danché, adj., frå. = denché.

Dandains, m. pl., frz., Schellen als Schmuck ber Rleiber; f. Schellen.

Dancbrogorden, m., frz. ordre de Danebrog, gestiftet 1219 von König Balbemar II. von Dänemark. Ordenszeichen: längliches goldenes Kreuz, weiß emaillirt, von einem schmalen rothen Band eingesaßt, freuzweis mit 5 Diamanten besetzt, an weißem Band mit grünem Kand u. der Inschrift: Pietate et justitia.

Dancmark. Patrone find Ansgarius u. Lau-

Dangio, danjo, m., lat., f. Donjeon.

Daniel. 1. s. Propheten. — 2. St. D., einer der sieben Märthrer aus dem Orden der Minoriten, die ums J. 1220 in Ufrika den Sarazenen das Christenthum predigten, aber eingekerkert u. enthauptet wurden. Ihr Tag 13. Okt. — 3. D. Sthlites, Säulenheiliger, geb. 409 bei Samosata in Mesopotamien, Ubt eines dortigen Alosters, ging nach Konstantinopel, wo er einen Tempel von unsanderen Geistern reinigte. Deshalb der Zauberei angeklagt, wurde ihm vom dortigen Bischof eine Säule errichtet, auf der er den Rest seines Lebens zubrachte, aber noch viele Wunder verrichtete. † 489. Tag 11. Dez.

dansant, adj., frz., f. escalier, marche.

Danse f. des morts, danse macabre, Todtenstand, f. d.

Dansk, f., f. Abtritt.

Dard, m., frz., sat. darda, f., dardus, m., engs. dart, 1. Wursspieß, Pfeis; sat. darda, auch = daga; — 2. Pseis der Gierstäbe; — 3. von einem Pseis durchbohrtes Herz.

Daria oder Dasia, St., s. Chrusanthus, St.

dark, adj., engl., 1. s. blind 1; — 2. dunkel, daher to darken. von Farben = nachdunkeln.

Darstellung, Darbringung (Christi) im Tempel, f., str. présentation au temple, engl. presentation in the temple, sat. purificatio B. M. V. (Beatae Mariae Virginis), Nune dimittis etc. Lesteres nach den Ansangsworten der Rede Simeon's bei

Luf. 2, 22-32; eine fast im ganzen M.=A. u. in der Renaissaneezeit febr häufige Darftellung, auch in den größeren Bilder=Chklen aus dem Leben ber Maria und Chrifti. Die Scene ift bas Innere eines Tempels oder einer Rirche. Maria übergiebt das Rind dem hochbejahrten Gimeon, der, insofern er es auf seinen Arm nimmt, bisweilen auch fußt, als Reprafentant ber Beiden gilt, die das Chriftenthum annehmen, mahrend die gleichfalls hochbejahrte Hanna (oder Anna), die sich im Tempel einfindet, das Judenthum repräsentirt. Joseph oder eine Dienerin bringt ein Baar Tanben in der hand oder in einem Korbe. Die prophetischen Worte Simeon's (Vers 32) werden auch wol durch eine brennende Rerze symbolisirt, die von einem Anaben gehalten wird. Bei Giotto (Madonna dell' Arena in Padna) streckt das Christfind, von Simeon getragen, die Arme verlangend nach der Mutter aus. Bei Meister Stephan (Muf. in Darmftadt) ericheint oben Gott Bater, umgeben von Engeln, während unten 30feph das aus dem Gadel gezogene Opfergeld übergählt; dabei viele Nebenpersonen n. Kinder mit Kerzen in Sänden. Im Kreuzgang St. Paul in Leipzig vom J. 1385 sitt Maria auf einem Stuhl, hinter welchem Joseph fteht, Anna, Glifabeth u. andere Bengen. Eine der bekanntesten Darstellungen ist die (aus dem J. 1516) v. Fra Bartolom= meo (Belvedere in Wien), bei der außer den ge= wöhnlichen Versonen noch Anna, Mutter der Maria, oder Elisabeth zugegen ift. Im Sintergrund auf einem Altarbild Mofes mit der zerbrochenen Gefetstafel. Auf einem der besten Bilder Carpaceio's aus dem J. 1510 (Akad. in Benedig) erscheint Simeon gang als fatholischer Bürdenträger. [-r.]

Darstellung der Maria, s. Maria. Dart, s., engl., s. d. Art. dard u. Eierstab. Darke, s. = Tartsche.

darübergezogen, darüberlaufend, adj., frz. brochant (her.), von einer Figur gesagt, die über eine andere so gelegt ist, daß sie an beiden Seiten darüber hervorragt.

**Dasius**, St., 1. Solbat in Rikomedien, als Märthrer mit 14 Gefährten ins Meer versenkt. Tag 21. Okt. — 2. Bischof in Mysien, der, da er dem Gott Saturn nicht opfern wollte, ermordet wurde. Tag 20. Nov.

Dativa, St., Schwester der St. Dionysia, s. d. Daubatura, f., sat., engs. daubing, Tünche, Weißing (einer Mauer), daher dauber, Weißstüncher, Ansuber, schlechter Waler.

Danmenschrauben, f.pl., Danmeneisen, n., frz. menottes, f.pl., engl. thumb-screws, eisernes Foster-werkzeng, das auf das zweite Gelenk eines Fingers oder mehrerer Finger (doch auch verschieden gestaltet) gelegt, zusammengeschraubt wurde.

David, 1. König der Juden, Prototyp und Stammwater Chrifti, tommt daber schon in ben ältesten Kunstdarstellungen vor, z. B. in Kata= tombenbildernals hirtenfnabe bei feiner Beerde, od. als Jüngling mit der Schlender; in einer Reihe von byzantinischen Bildern eines Psalters aus dem 9. Jahrh. (National-Bibl. in Paris) erscheint er unter rein hiftorischen Seenen anch einmal als oftrömischer Raiser gefleidet, mit dem Rimbus ums Haupt, das Buch der Psalmen in der Sand, über ihm die Taube des heil. Beistes, zu beiden Seiten die "Beisheit" und "Beiffagung". 2113 hirtenknabe g. B. in der berühmten Statue von Michel Angelo in Florenz. 2113 gottbegeifter= ter Sanger auch mit ber Sand Gottes über ihm, die ein horn halt, aus dem Flammen herbor= geben. Als Bfalmift in alteren Darftellungen auch wol sigend, mit einem Sammer an eine Reihe von Gloden schlagend, die Barfe oder die Leier spie= lend, auch wol nach Pfalm 53, 2 fo, daß ein Narr mit der Schellenkappe dabei fteht. Geschmacklos ift in einer flämischen Bibel bes 15. Jahrh. (Bibl. der Herzoge von Burgund in Bruffel), der Anfang bes Pfalms 69 so veranschaulicht, daß D. mit gefröutem Saupt auf dem Baffer ichwimmt u. Gott Bater oben in den Wolken erscheint, am Ufer eine Reihe mittel= alterlicher Säufer. - Siftorische Darftellungen aus seinem Leben sind ziemlich häufig, bes. auf deutschen u. frangof. Mofaitfugboden des 11. u. 12. Jahrh., 3. B. in der Krypta von St. Gereon in Rolu (5 Seenen). Gie beginnen mit feiner Salbung, 3. B. in jenem Pfalter, wo Samuel, mit bem Nimbus ums haupt, aus einem gewundenen horn DI auf das haupt des jugendlichen D. gießt; über D. die Geftalt der "Milde". Ahnlich in Rafael's Bibel, mit dem beim Opfer beschäftigten Ifai. häufiger ift die Besiegung des Löwen und des Bären (1. Sam. 17, 34 ff.), als Borbild des Sieges Chrifti über Teufel und Antichrift, ebenfalls in jenem Pfalter, mit der allegorischen Figur der "Stärke" auf bem Bild. Roch häufiger die Be= siegung Goliath's, des startbewaffneten Riesen, durch den nur mit Tunika bekleideten Selden= jüngling D. Gewöhnlich fest D. den Guß auf den hingestreckten, noch lebenden Feind und haut. ihm mit beffen langem Schwert ben Ropf ab. So von Michel Angelo in der Sixtinischen Ravelle. als Vorbild von Chriftus, dem Überwinder des Satans; auch in Rafael's Ruppelbildern ber Loggien des Batifans. Ober er halt mit triumphireudem Blid den Ropf des Riesen in der Saud, bef. von den Malern des 16. u. der erften Sälfte des 17. Jahrh. (z. B. Guido Reni und Dome= nichino) häufig bargeftellt, auch von Donatello in der besten seiner vielen Davidstatuen (Bargello in Florenz). Der Triumphzug (1. Sam. 18, 6 ff.)

mit den singenden, musieirenden Weibern, in der Armenbibel als Borbild bes Einzugs Chrifti in Jernfalem, ift auch in einer figurenreichen Composition bes Florentiners Pesellino (um 1450) anf einer Trube im Balast Torregiani in Florenz darge= stellt; einfacher, aber von großer Lebensfrische, von Matteo Roffelli (1. Sälfte des 17. Jahrh.) im Palast Pitti; ziemlich travestirt hingegen in einem dem M. Schonganer faum zuzuschreibenden Bild der Pinakothek in München. — Nach der häufig behandelten Gifersucht Saul's, wie er D. an die Wand spießen will, folgen mehrere, in der Armen= bibel ebenfalls vorbildlich aufgefaßte Scenen, nämlich Michal, die den D. durchs Fenster hinabläßt (1. Sam. 19, 12), als Borbild der Flucht nach Agypten; der Amalekiter, welcher den Saul tödtete und auf Befehl David's erichlagen wird (2. Sam. 1), als Borbild des Jüngften Berichts. D., der nach dem Tode Saul's den Berrn über seine Rückfehr befragt (2. Sam. 2, 1), als Borbild der Rudfehr der heil. Familie aus Agypten; Abner, der den D. in hebron besucht (2. Sam. 3, 20), als Borbild der Anbetung der Könige n. feine Ermordung als Borbild bes Indastuffes. Anch D.'s Chebruch u. feine Buffe ist in vielen Bildern behandelt, am ausführlichften wol in einer Reihenfolge von 9 flandrischen Teppichen aus dem Anfang des 16. Sahrh. (Mufce Cluny in Paris), denen eine Darftellung mit ber Abholung der Bundeslade nach Jerufalem und dem dabei erfolgten Tod des Usa (2. Sam. 6) vorangeht. Besonders ansdrucksvoll steht Nathan in dem oben erwähnten Pfalter mit ernftem Blid u. erhobener Rechten vor dem thronenden D., der sich vor Schmerz ans Haupt faßt, als ob er sich das Diadem abreißen wollte; rechts im Border= grund liegt er in Berknirschung am Boden; im hintergrund, sich abwendend, die Gestalt der "Buße" (ustavoia). — Seltener find der dem D. fluchende Simei (Borbild der Dornenfrönung Chrifti), der Steine oder auch eine Renle in der Sand halt; ber am Baum hangende Absalom (sogar verkehrter Beise bisweilen als Borbild des am Rreng hangenden Chriftus; vgl. Absalom 1); die drei Helden David's (2. Sam. 23, 8-17), die ihm das Baffer aus dem Brunnen gu Bethlebent bringen, und D. vor dem herrn fnicend, Seepter n. Krone zu seinen Gugen, um die Strafe Gottes für die Zählung des Bolkes (ebd. Kap. 24) abzuwenden. — Außer den auch das Leben D.'s mehr oder weniger ansführlich behandelnden größeren biblischen Cyflen (f. d. Art. Bibel Rafael's, Bilderbibel) hat der Coder Brimani (Marcusbibl. zu Benedig) in den Pfalmen mehrere Bilder aus der Geschichte D.'s, unter denen wir als felten die dem D. zu Theil werdende Berheißung

des Messas (2. Sam. 7) und die ebd. Kap. 21 erzählte Hungersnoth erwähnen. Tag 29. Dez. — 2. D., St., von Wallis, Bischof von Meneven, Patron von Utrecht, dargestellt als Bischof auf einem Hügel, der sich während seiner Predigt unter ihm erhob, auf seinen Schultern eine Tanbe. Er starb 544. Tag den 1. März. [—r.]

Davinus, St., Bilger und Bekenner aus Urmenien, kam nach Lucca, wo er im Kloster S. Michele wohnte. † 1051. Aus seinem Grab wuchsein Weinstock. Darzustellen mit einem Kreuz auf der Schulter. Tag 3. Juni.

Day, s., engl., auch light, Fensterlichtes, Lichtenöffnung; day's height, Lichtenhöhe, Höhe im Lichten.

Days, s., engl., s. Dais, m., frz.

Dé, m., fra., 1. Bürfel (als Spielgeräth); — 2. Bürfel (eines Postaments, Säulenstuhls 2c.).

dead, adj., engl., 1. j. blind; — 2. matt; dead gold, Mattgold; — 3. dead lock, j. lock.

dead, to; to deaden, intr. v., engl., 1. sich todtlausen; — 2. tr. v., mattiren.

dealbare, v. tr., sat., 1. (Banw.) mit Beiße überziehen, weißen, auch tünchen; — 2. (Münzw.) weißsieden.

Dealbatus, m., fat. = chrismale 4.

Deambulatio, f., deambulacrum, deambulatorium, n., sat., frz. déambulatoire, m., engl. deambulatory, auch lobium, Laube, bedeckter Gang zum Spazieren; vergl. ambulacrum; d. claustri, Kreuzgang; d. ecclesiae, Chorumgang; d. stercorum, Abtritt.

deargentare, v. tr., lat., mit Silber über-

Dearn, s., engl., Thurgeruft.

deaurare, v. tr., lat., vergolden; deauratura, f., Bergoldung.

debadigeonner, v. intr., die Kalftunche abnehmen, abfragen.

debased, adj., engl., 1. (her.) gestürzt; — 2. verdorben; s. d. engl. style.

débillarder, v. tr., frz., ein Stüd Holz od. dgl. durch Abtrennen (Längsfägen) ichwächer machen.

Déblai, m., fra., 1. Wegräumen des Schuttes, auch der Schutt, Baufchutt felbst; — 2. Abgraben des Erdreichs, auch Maaß des Abtragens.

Débord, m., frz., äußerster Rand einer Münze, außerhalb der Legende.

Débris, m., frz., Trümmer; d. pl., Ruine. debruised, adj., engl. (Her.), 1. belegt; — 2. vom Rechtbalten ober vom Sparren gesagt = fracted.

decalcare, decalceare, decalicare, v. tr.. 1at. = dealbare 1.

Décalque, m., frz., Übertragung einer Durchseichnung auf eine Metalls ober Steinplatte.

Decanicum, n., decanica. f.. auch diaconicum,

carcer canonicalis disciplinae ctc., sat., Kirchensgesängniß sür strassällige Geistliche. In der Sophienkirche in Konstantinopel war ein solches angebracht; in der Bußkapelle zu Quedlinburg, sowie in kleinen Käumen neben der Sakristei zu Wechselburg, am Chorungang zu Osnabrück 2e. glanbt man solche decanica zu erkennen.

Decanus, f. Defan.

decapitare, v. tr., sat., 1. enthaupten; — 2. f. abdachen 1.

déchaffauder, v. tr., frz., s. abrüsten 1.

déchaperonné, adj., frz., von einer Maner gefagt, die ihre Bedachung verloren hat.

Décharge, f., frz., 1. Abtritt neben einem Zimmer, in Burgen oft in der Manerdicke angebracht; — 2. (Zimm.) Strebe, Bindstrebe, Strebeband, J. Band 2; — 3. eigentl. arc en d., Entlastungsbogen; — 4. Nebenkammer, Anmpelkammer.

decharger, v. tr., frz., entlasten.

Déchaussé, m., frz., Barfüßermönd; déchaussé, adj., von Fundamenten ges., unterwaschen, entblößt; (Her.) = démembré.

dechausser, v. tr., frz., ein Inndament unterwühlen, die Erde davon abgraben.

Déchet, m., frz., f. 1. Abfall 2 n. Abgang 1; 2. Verfall (eines Gebäudes).

déchiqueté, adj., frz. = chantourné; déchiqueter, v. tr., 1. abtrennen, zertrennen (Stickereien 2e.); — 2. in Thongefäße vor dem Brennen die Löcher für Henkel 2c. einschneiden.

décintrer, v. tr., frz., abrüsten 2.

Decke, f., 1. (Bank.) im weitern Sinn, frg. ciel, engl. ceyling, cyling, seeling, obere Be= bedning eines Gebäuderannis, die auch wol zugleich den Fußboden des darüber liegenden Raums bildet, bann frz. plancher, engl. roof; im engern Sinn frz. plafond, untere Fläche der Raumbededung. Im M.=A. famen bef. folgende Deckenformen vor: a) Gerade flache D., frz. plafond plan, engl. flat ceiling, foustruirt: als gange Dobelbecke, Dippelboden aus dicht neben einander liegenden Balfen; halbe Dobeld., frz. plancher tamponné, zwischen starken Sauptbalken mit Kalzen werden die Dobelhölzer quer dicht nebeneinander eingelegt. Balfendede, Tramboden mit Berschalung, erscheint also als Bretdecke, s. u. - b) Kachdecke oder Balfendede mit fichtbaren Balfen, die häufigst vorkommende, f. Balkendecke 2. — c) Kasettirte D., Rasettend., frz. plafond à caissons, engl. coffered ceiling, im romanischen und normannischen Baustil sowie in der Renaissance vorkommend. d) Felderd., Rippend., frg. plafond à nervures, engl. groined ceiling ober roof, zuerst verschalt u. dann durch aufgesetzte Rippen nach freier Romposition in Felder (engl. compartments) getheilt, während bei der Rasettend. der Schein der Ron-

struktion gewahrt, bei der Jachd. die Konstruktion selbst sichtbar gelassen wird. Diese Rippend.n fommen in England vom 14., in Deutschland erft vom 15. Jahrh. au vor. — e) Bogend. in Nachahmung von Gewölben kommt im M.=A. felten, später häusiger vor. — f) Stuck. oder Gipsd., frz. p. en plâtre, engl. plaster-ceiling, und glatt= geputte D.n, frz. p. enduit en chaux, engl. plastered c., scheinen im späten M .= A. fehr felten ober gar nicht angewendet worden zu sein, in gang früher Zeit, b. h. von 500-800, in Italien hier und da; erst um 1580 famen sie wieder auf n. wurden durch Bergrößerung der Dinfehle gur Spiegeld., engl. coved ceiling. - g) Studaturd., frz. plaf. en stuc, engl. stucco-ceiling, waren int fpäten M.= A. ziemlich hänfig; namentlich werden die Fache der Fachd. mit halber Dobeld. im 16. u. 17. Jahrh. vielfach mitreicher Studatur verziert. - h) D. mit eingefügten Leinwandbildern, frz. plafond marouflé, waren in der Barockzeit und Zopfzeit fehr beliebt. - i) Bohlenbogend., hölzernes Gewölbe aus geraden Bohlen mit feiligem Querichnitt, die auf Lehrbogen an einander gefügt und verdobelt werden, schon im M.=A. nicht selten, f. Sol3= architektur u. Holzgewölbe. - k) D. aus Buß= mörtel, wurden bei fleinen Räumen fehr oft, bier und da auch bei größeren angewendet, f. d. Art. Guggewölbe. - 1) Bretd., frz. plancher, plafond de planches, engl. boarded ceiling. Man nennt die Fachd., deren Fache mit Bretern ausgefleidet find, nicht Bretd., fondern nur die unten verschalten D.n. und unterscheidet: Stulpd., Sturgd., frg. plancher à clin, engl. clincher-built ceiling, wobei erft eine Lage Breter mit fehr weiten Fugen (bis 14 cm.) angeschalt wird, welche bann burch eine zweite Lage Breter mit gefänmten od. verstäbten Ranten bedeckt werden (am häusigsten angewendet), serner Spundd. aus gespündeten Bretern, u. Bretd. mit Fugenleiften. Die Geftaltung all diefer D.n war fehr mannichfach, oft fünstlerisch vollendet u. sehr reich de= forirt. [-s.] -2. Frz. couverture, tapis, engl. cover, carpet, Gewebe od. dgl. zu Bededung eines Fuß= bodens, eines Bettes ze. Bergl. d. Art. Bett, Teppich, vanne, courte-pointe, lat. barracanna, coopertorium, colchia, culcita, superlectile, tectorium etc. — 3. S. Helmdede. — 4. S. d. Art. Schloß.

decked, adj., engl. (Her.), v. d. Febern eines Bogels, die am Rand von abstechender Tinktursind.

Deckel, m., 1. s. im Art. Gefäß; — 2. s. Deckgesims. Deckenbalken, m., s. Balfen 1. a.

Deckenfach, Deckenfeld, f. Baltenfach.

Dekengebälke, n., lat. sauveria, frz. solivure, f. Bastenlage.

Deckengesius, n., Gesims an Studdeden, absichtießende Ginsaffung der Deckenkehle, frz. grand cavet, engl. coving, zwischen Decke und Wand.

322

Deckfarbe, f., frz. couleur opaque, engl. bodyeolour, opake pigment, (im Gegensatz zu Lasur= farbe) undurchsichtige, meift mineralische Farbe.

Dedigesims, n., frz. moulure couronnante, engl. eap-moulding, top-moulding, bas einen Bantheil, 3. B. ein Poftament oder einen Ganlenftuhl oben abschließende Besims.

Deckalas, n., f. Überfangglas.

Deckleifte, f., frz. couvre-joint, engl. batten, gehobelte Leifte zu Bededung einer Fuge.

Deckplatte, f., frz. tailloir, chape, carreau, engl. covering slab, top-slab, 1. auf Mauern f. Mauerkappe; - 2. auf Strebepfeilern f. Strebepfeiler; - 3. auf Capitalen, f. Abafus; - 4. auf Consolen, frz. mensole, tablette, engl. head, auch Saupt der Confole genannt, die eine Confole, einen Aragftein nach oben abschließende Platte, f. in Fig. 329 zu Art. console; vgl. auch corbel, Rragstein; - 5. f. d. Art. Schloß.

Deckziegel, m., f. v. w. Kappenziegel für Mauerkappen.

Déclivité, f., frz., engl. declivity, lat. declivitas, f., Abdachung, geneigte Fläche.

Décollation, f., frz., engl. decollation, lat. decollatio, f., Enthauptung (Johannis d. T.'s).

decolorare, v. tr., lat., 1. frz. décolorer, die Farbe wegnehmen, entfärben; frz. se décolorer, v. intr., fich entfärben, die Farbe verlieren; -2. auch im entgegengesetten Sinn : farben, eoloriren.

Décombres, f. pl., frz., Schutt, Bauschutt; déeombrer, v. tr., eine Ruine ze. bom Schutt reinigen. decorated, adj., engl., f, areh und style.

Decoration, f., frz. décoration, engl. decoration, lat. decoratio, f., decoramentum, n., 1. Bergierung, Ausschmüdung; daher decorativ im Gegenfat zu konstruktiv: Alles was in ber Architektur nur jum Schmud bient. unterscheidet zwischen activen Decorationen, durch welche nothwendige Theile, z. B. Gefimse, Consolen, Lisenen ze., äfthetisch dargestellt werden, und passiven, die als rein schmudende Buthat erscheinen; ferner zwischen architektonischen, die in Gliederungen 2c. bestehen, u. ornamentalen, wie Laubwerk, Ranten, Mäander ze.; eudlich zwischen körperlichen, plastischen u. chromatischen, flachen, blos gemalten; — frz. décoration d'église, kirch= liche Utenfilien. — 2. (Her.) — Drbenszeichen.

décoré, adj.. frz., geschmückt, decorirt, mit Ordenszeichen versehen; s. auch style.

décorné, adj., frz., verect, abgefast; s. are. découper, v. tr., frz. ausrändern, auszacken; déconpé (Her.), ausgezactt; in der Malerei: zu ftart bom Grund abgehoben.

découplé, adj., frz. (Ber.), 1. vom Sparren gesagt: flaffend; — 2. s. v. w. tronqué.

Découpures, f. pl., frz., 1. kleine Ausschnitte od. Zaden am Rand; d. en jour, Maagwerf; -2. das beim Ausschlagen von Blech abfallende Stud, der Bugen.

Decrescent, s., engl., oder moon in her deerement (Her.), abnehmender Mond.

decucullare, defrocare, v. intr., lat., die Rutte, das Mönchstleid ablegen.

Decumanus, St., Eremit in England, trägt seinen abgeschlagenen Ropf zu der Quelle, in der er sich zu wafchen pflegte. Tag 27. Aug.

Decussation, s., engl., Durchschneiden in Form eines Andreasfreuzes; - deenssatus, adj., lat., 1. verziert, geschmückt; lapis deeussatus, ge= schnittener, geschliffener Stein; - 2. (Her.) rechts= geschrägt; s. auch erux u. sedes; décussé, adj., frz. (Ber.), von Blättern gefagt, die paarweife in Form eines Andreasfreuzes gestellt find.

Dedicatio, f., lat., Beihung, bef. einer Rirche. Deel, Deele, f., niederdeutsch für Diele, f. d. defaced, adj., engl., auf der Dberfläche beschädigt, verwischt u. daher untenntlich. Defaeement, s., Beschädigung, Entstellung der Oberfläche.

defamed, adj., engl., frz. diffamé (Ber.), schwanzgestumpft.

defendu, adj., frz. (Ser.), gewaffet.

Défense, f., frz., lat. defensa, defensaria, defensio, f., defensaculum, defensorium, n., Bertheidigungswert, Schirmwert. - En defense (Ber.), vom Igel gefagt: zusammengerollt; vom Ginhorn: mit gefenttem Ropf das Sorn vorftredend.

defibulare, v. tr., lat., die Fibula od. Agraffe abnehmen, daher f. v. w. entkleiden.

Defunctorum commemoratio, f., lat., f. Muerfeelen.

Degagement, m., frz., verborgener Ausgang ze.; escalier de d., escalier dégagé, engl. baek-stairs, Nebentreppe, geheime Treppe; porte de d., porte dégagée, Nebenthür.

dégauchir, v. tr., frz., zurichten, behauen, behobeln ze.

Deacht, m., frz. épée (espade), s. auch alenas; engl. sword, Schwert mit schmaler Klinge. Die einzelnen Theile des Degens f. unter "Schwert".

Dégradation, f., frz., engl. degradation, 1. (Mal.) Abschwächung der Farben u. der Beleuch= tung der Gegenstände; - 2. Berfall, Baufall; dégradé, adj., baufällig; dégrader, v. tr., abblaffen, die Farben vertreiben; se dégrader, verfallen, in Banfall fommen; degraded cross, engl., auf Stufen stehendes Areuz, Calvarienfreuz, f. Rreuz.

Degré, m., frz., engl. degree, 1. Stufe (einer Treppe); - 2. engl. degrees pl. of angels, Stufen der Engel, Engelchöre.

dégrossir, v. tr., frz., aus dem Groben bearbeiten; d. une aire, einen Aftrich ichleifen.

323

Dehors, m. pl., frz., Außentwerke (einer Festung). Deichseltheilung, f. (Ber.) = Gabelschnitt.

Deicola, m., lat., Monch, Rloftergeiftlicher.

Deicola ober Deicolus, St., Schüler bes h. Columban, nahm wegen schwacher Füße Dieuste bei einem Schweinehirten, heilte durch Auflegen ber Sande feinen Gutsherrn von einer ichweren Krantheit, wofür er so beschenft wurde, daß er eine Rirche und ein Rlofter im Burgundischen bauen konnte, als deffen. Abt er hochbejahrt ftarb. Da er die bischöfliche Bürde nicht aunehmen wollte, so wird er dargestellt, das bischöfliche Gewand an einem Connenstrahl aufhängend. Tag 18. Jan.

Deiferi, m. pl., lat., Bezeichnung für die Apostel. Deis, m., lat., der Tisch des Abtes im Refectorium, f. dais.

dejected, adj., engl. (Ser.), herabhangend, bom Ropf oder Schwanz eines Thieres gefagt.

se dejeter, v. intr., frz. (vom Solz gefagt), sich werfen; dejeté, adj., windschief.

déjoindre, v. tr., frz., aus den Fugen bringen, aufreißen.

Dekan, m., lat. decanus, 1. d. claustri, Bor= steher über 10 Monche: über den Defanen eines Rlosters stand der decanus senior, major, abbas secundarius, f. v. w. Prior; - 2. d. ecclesiae cathedralis, = Diakon des Bischofs; -3. d. operis, operarium, Oberster der Wertseute im Kloster; -4. d. villae, Dorfichulze. Über die Trachten der D.e ad 1 f. Brior; ad 2 f. Diafon.

délabré, adj., frz., baufällig.

Delapidatio, f., lat., Steinigung (3. B. des Stephannis).

Délardement, m., frz., Abschrägung (eines Graffparrens an d. oberen, einer fteinernen Stufe an ber unteren Seite); delarder, v. tr., abfanten, abschrägen, abwässern; d. en creux, abkehlen.

Delf, s., engl. (Her.), Grube, als Wappenbild eine Schaufel voll Erde; wenn orangefarben, fo ift es ein entehrendes Beizeichen.

Delfter Gut, n., frz. poterie de Delft, engl. Delf-ware, Delft-ware, Steingut-Geschirr aus Delft in Solland, verfertigt im 16. u. 17. Jahrh. Es ift weniger hart als Porzellan, sehr leicht u. kommt mit oder ohne Glafur vor, doch öfter mit einer ziemlich diden, mildweißen Glafur, im 16. Jahrh. mit Devisen und Figuren geschmückt, bald eingeschnitten, bald als Reliefs, auch mit farbigem, meift blauem oder violettem Mufter.

Déliaison, f., frz., verworfener Berband, f. Mauerverband.

Delila, f. Simfon.

Délinéation, f., frz., Riß, Aufzeichnung, Fürreigung.

Délit, m., frz., faliches Lager (eines Steines); poser en d., déliter, v. tr., einen Stein gegen bas Lager. nicht lagerrecht verlegen; se d., v. intr., abblättern, von Steinen gefagt.

Dellinger od. Deglinger (nord.-germ. Myth.), Dämmerung, Tagesanbruch, dritter (letter) Bemahl der Nacht, dem diese den lichten, glanzenden Tag gebar; f. Dag.

Delphica, f., delphicum, n., lat., Schenftisch. Delphin, m., frz. dauphin, m., 1. in der alt= driftlichen Symbolik nach Bottari Sinnbild ber Liebe, der ehelichen Treue, nach Andern ein Führer durch das Dunkel des Todtenreiches, daher auch die Delphine, welche die ins Baffer gefturzten Märthrer (3. B. Calliftratus und Martinianus) ans Ufer retten; auch Sinnbild des Christen überhaupt; vergl. Fisch; - 2. (Her.) halbfreisförmig gebogener Fisch, Ropf unten, Schwanz oben, oder auch umgekehrt; — 3. nach ihrer Form, die bald direkt einen D. darftellte, bald blos andeutete. hießen delphini, m. pl., lat., die gebogenen Arme eines Candelabers, Kronenleuchters ze., die Senkel an Relchen, Gefäßbeckeln.

Delphina, St., Gattin des h. Elzear, fast nur

mit diesem zusammengestellt, † 1369.

Delphinus, St., Bifchof von Bordeaux, geft. 1051; trägt das Modell einer Kirche. Tag 24. Dez.

Delubrum, n., lat., 1. Taufstein; — 2. Baptisterium.

Déluge, m., frz., engl.deluge, Sündflut, f. Roah.

de l'un à l'autre, fra. (Ser.), v. einem Wappenbild gesagt, bas v. einem Schildes= theil auf den andern sich er= streckt (Fig. 358 in der Mitte).

de l'un en l'autre, fr<sub>3</sub>. (Ber.), von Bappenbildern gefagt, deren Farben mit den Farben der Felder des Schildes alterniren (Fig. 358 rechts und links).



Fig. 358. De l'un à l'autre u. de l'un en l'autre.

demembre, adj., frz. (Ber.), zerhauen.

Demetrius, St. Unter ben vielen Beiligen dieses Namens sind die für die Runft bedeutendsten: 1. aus Theffalonich, diente im romischen Beer, unter Maximian, Profonsul in Griechenland. Als er aber Christum öffentlich verfündigte, murbe er um 306 in Feffeln gelegt, und als er auch da noch einen Jüngling befehrte, der einen heidni= schen Riesen tödtete, durch Lanzenstiche durchbohrt. Attribut: Pfeil und Lanze. Der Teufel versucht ihn in Geftalt eines Skorpions. Tag 8. Oft. -2. D. von Spoleto, Ginfiedler, darzustellen mit goldenen Strahlen ums Haupt, Tag 26. Oft,

demi, engl. (Ber.), halb, womit, von einem leben= den Wesen gesagt, die obere, von leblosen Dingen

die rechte Salfte gemeint ift,

Demi-berceau, m., demi-concamération, f., frz., halbes Tonnengewölbe, einhüftiges Gewölbe. Demi-bosse, f., demi-relief, m., Flachrelief.

Demi-brassard, m., frz. u. engl., äußere Urmschiene der Plattenruftung, s. b.

Demi-colonne, f., frz., Halbaule. — Demi-coupole, f., demi-dome, m., Halbaupel, Chorgewölbe. — Demi-creux, m., Viertelhohlfehle, f. Ablauf und Anlauf.

Demi-cuissard,m., frz. (Waff.), halber Schenkelsharnifd, der nur die vordere Seite der Schenkel bedeckt.

Demi-garter, s., engl., f. garter.

Demi-hag, s., engl., Art kleiner Hakenbüchse.
Demi-jambes, pl., engl., halber Beinharnisch,
der nur die vordere Seite der Beine vom Anie bis an die Füße bedeckt; vgl. Plattenrüstung.

Demi-lune, f., frz. (Kriegsb.), Halbmond,

Ravelin.

Demi-majolique, m., frz., s. im Art. Majosiea.

Demi-merlon, m., frz. (Kriegs.) Flügelschartenszeile, Edzinnenkaften, s. Zinne.

Demi-placeate, s., engl., untere Salfte ber Bruftplatte des Harnisches; f. Plattenruftung.

Demi-rond, m., frz., Rundstab.

Demi-teinte, f., frz., Halbschatten, Halbtinte, Mezzotinto.

Demi-tuile, f., frz., Bortstein, Ortziegel, s. closer 2.

Demi-vol, m., frz. (Her.), Halbslug.

démolir, v. tr., frz., einreißen, im Gegensatz zu démonter, vorsichtig abtragen.

Démoniaque, m., frz., engl. demoniac, sat. daemoniacus, der Besessene (im Evang.).

démontable, adj., frz., f. forme, moule.

démurer, v. tr., frz. (une porte, une fenêtre), lat. demurare, wieder aufbrechen (eine vermauerte Thür, ein vermauertes Fenster).

Demuth, f., von Giotto in der Unterfirche zu Alfisi als weibliche Geftalt dargestellt, die eine Fackel in der Hand trägt, womit sie dem Sünder zur Tugend leuchtet; s. auch Kardinaltugenden.

denché, adj., frz. (Her.), engl. indented, gezähnt (s. d.), nicht zu verwechseln mit denté.

Denial, s. (of Christ by Peter), engl., Berstengnung.

Denier m., de César, frz., ber Zinsgroschen (im Evang.).

Denis, St., frz., St. Dionysius, s. d.

Denkmal, n., frz. n. engl. monument, lat. monumentum, 1. jedes als Erinnerungszeichen bienende Bauwerk, vom Steinhausen bis zur Botivfirche. Über die D.e des germanischen Altersthums s. Bautastein, Malhügel ze. Im frühen M.-A. scheinen außer wirklichen Grabmälern D.e sür Verstorbene, selbst für Helden und Herrscher, selten gesetzt worden zu sein. Häufiger errichtete man zum Andenken an gesiebte Todte Botivfirchen,

Betsäulen 2e. Zwei der ältesten D.e dürften die Otto-Reiterstatue in Magdeburg u. der Löwe in Braunschweig sein. Erst in der Renaissancezeit wurde das Setzen von D.en häusiger (vgl. Keno-taphium, Bildsäule). — 2. Im weitern Sinn jedes Werf der Baufunst oder Plastik.

Denkminge, f. = Medaille.

Denksäule, f.; eigentliche D.n wurden im M.-A. nie errichtet; an Stelle derselben trat die als Ersinnerung an eine denkwürdige Begebenheit ersrichtete Betsäule (f. d.).

Dens, f., Dim. dentellus, m., sat., Nagel, spiter Pfsock.

Dent s. de loup, dent de chien, stz., 1. (Ornam.) Hundszahn; — 2. (Her.) Wolfszahn.

Dent f. de soie, frz., Spitzahn, Sägezahns verzierung.

Dent, s., engl., of battlement, Zinnenzahn, Mauerzacke, Schartenzeile.

denté, adj., frz. (Her.), gezahnt (f. b.), nicht zu verwechseln mit denché.

Dentel, dentil, s., engl., f. denticule.

dentelé, denticulé, adj., frz., engí. denteled, (Her.) = denché.

denteler, v. tr., frz. u. to dent, engl., s. abzahnen. Dentelle, f., frz., (gewebte) Spiße, Kante.

Dentelure, f., moulure denticulée, frz., engs. denting, denticulation, denteled moulding, indentation (Bauk.), Zahnschnitt, Zahnsries, Reihe von Kälberzähnen, gezahnte Platte.

Denticulatum, n., sat. (Her.), Spigenschuitt, Zahnschuitt.

Denticule, f., frz., engl. dentel, dentil, sat. denticulus, m., Kälberzahn, Jahn eines Jahnschnittes.

Deocarus, St., Abt v. Hernried im 9. Jahrh., darzustellen bei einem offenen Grab, dem Wohlsgerüche entströmten. Tag 7. Juni.

Deodatus, St., franz. Dieudonné, Bischof zu Nevers. Darzust. als Bischof od. Einsiedler, eine Besessen heisend, aus der die Teusel entsliehen, od. Gewitterwolfen über ihm, gegen die er die Hand erhebt; Patron gegen Gewitter, †729. Tag 19. Juni.

Deodicatus, m., deodicata, deosacrata, f., lat. (d. h. Gott geweiht), Mönch, Noune.

Deogratias, St., Bischof von Karthago ums 3. 450, befreite viele von den Bandalen gefangene Christen, wozu er sogar die Kirchengesäße verstaufte; starb 456. Tag 22. März.

Deosculatorium,n., lat. = osculatorium,f. Pax. Départ, m., fr3., d'un escalier, Antrittsstuse. Dépense, f., fr3., Speiselammer.

Déposition, f., de croix, engl. deposition from the cross, sat. depositio, f., Abnahme (Christi) vom Arenz; frz. déposition au tombeau, Grablegung (Christi), Beisehung eines Heiligen in der ihm geweihten eonfessio, deren viele an ihrem Depositionstag geseiert werden.

Depositum, n., lat., Gelbfasten, Schassammer. depressed, adj., engl., frz. déprimé, j. arch und arc.

dérobé, adj., frz., f. escalier.

Dérobement, m., frz. (Steinm.), Anfbringen der Zeichnung auf die Steine direft, ohne Hülfe des Schabsonenbretes.

Déroulement, m., frz., Abwickelung, f. d.

désaffleurer, frz., 1. v. tr., vorfpringen oder ausstuchten lassen; — 2. v. intr., dick aufliegen, z. B. Goldblätter; — 3. ausssuchten, d. h. außer Flucht (s. d.) sein.

désarmé, adj., frz. (Her.), 1. vom Abler ge-fagt: entwaffnet; — 2. vom Maftgesagt: ohne Segel.

Desca, f., sat., 1. ein Stückhen der geweihten Hostie; — 2. auch descus, m., engl. desk, f. d.

descending, adj., engl. (Ber.), stürzend.

Descensus, m., sat., 1. = eonfessio, crypta;
- 2. d. Domini, Höllenfahrt Chrifti.

Descente, f., frz., 1. abhängiges Gewöße; d. de cave, Kellerhals; — 2. d. de eroix, engl. descent from the cross, Abnahme vom Kreuz; d. aux enfers, aux limbes, engl. d. to hell, into limbus, Höllenfahrt Chrifti; d. du Saint-Esprit, engl. d. of the Holy Ghost, Ansgießung des h. Geistes.

désenchâsser, v. tr., Reliquien ausdem Aasten, Ebelsteine aus der Fassung nehmen.

Desideratus, St., frz. St. Désiré, Bischof v. Bourges, † 550, Patron für fruchtbaren Regen, abzubisben als Bischof im Regen. Tag 8. Mai.

Desiderins, St., frz. St. Didier, 1. Bischof von Langres (Haute-Marne), auf Beschl bes Königs der Bandalen im 2. Jahrh. durchs Schwert getödtet. Tag 23. Mai. — 2. Bischof von Vienne, 612 auf Anstisten der Brunhild auf offener Straße erwürgt; abzubilden mit einem Strick in der Hand; nach anderen Angaben gesteinigt. Bgl. St. Ba-rontins. Tag ebensalls 23. Mai.

Design, s., engl., Zeichnung, Riß; d. in full size, Mufterriß; arts of d., pl., zeichnende Künfte.

Desk, s., engl., Bult, ehorister's d., Evangelienp.; prayer's d. Betp.; reading d., Lesep.; epistle-d., Epistelp.; parson's d., geschlossener Kirchenstuhl des Predigers.

désmaillé, adj., frz.; haubert d., Halsberge mit zerbrochenem Banzergessecht.

Désobéissance, f., frz. (d'Adam et d'Eve), Sündenfall.

Dessin, m., frz., 1. engs. design, Zeichnung; d. à main levée, Freihandz.; d. linéaire, d. au trait, Linienz., Contourz.; — 2. engs. pattern, Muster; d. alvéolaire, Bienenzellenmuster; d. eourant, saufendes Ornament; d. diapré, gaufré,

wiederkehrendes M.; d. géométral, rein geometris sches M.; d. grec, Mäander; d. à regard, à retour, das gestürzte Muster, Spihm.; les arts du d., zeichnende Künste.

Dessous m. de voûte, frz., Intrados.

Dessus m. de porte, frz., Thürstüd, Supersporte.

Destina, f., sat., Stüße, Steife; destinare, v. tr., ftüßen, absteifen.

Destraria, f., lat., Halle, fast — deambulacrum. détaché, adj., frz., engl. detached, abgelöst, freistehend, losgerissen (vom Hintergrund); colonne d., freistehender Dienst; detached statuary, Rundswerf im Gegensatzu Relief; se détacher, engl. to detach (Mal.), sich ablösen, sich vom Grund abheben.

Detail, n., frz. détail, m., engl. detail, Einzelsheit, in der Bauk. einzelnes Glied 2c. Detailzeichnung, frz. dessin de détail, épure, engl. detail, Beichnung eines Details in großem Maaßftab; to detail, engl., Detailzeichnungen anfertigen; détail estimatif, frz., spezieller Kostenanschlag.

se déteindre, v. intr., frz., abblassen, die Frische verlieren (von Farben ges.).

Détente, f., frz, Drüder, Abzug (der Handfeuerwaffe).

detinere, v.tr., lat., unterhalten (ein Gebäude). détranché, adj., frz. (Her.), durch einen Rechts balken ungleich getheilt.

Détrempe, f., frz., engl. distemper, destemper. Wassersche, Leimfarbe, Temperasarbe, Areidegrund; d. à la gomme, Harzsarbe, Gummi-Wassersfarbe; — détremper, v. tr., einen Farbstoff, Kalf od. dgl. in Wasser anmachen; — d. l'aeier, Stahl blan ansausen lassen.

Detriment; in her d., engl. (Her.), vom Mond gesagt: als schwarzer, versinsterter Vollmond; nach Anderen = descrescent.

Densdedit, St., frz. St. Dieudonné, sat. Adeodatus, Kapst von 615—618, that viele Wunder n. heiste die Anssätzigen durch einen Auß. Tag 8. Nov.

deutscher Baustil, m., s. gothischer Baustil. deutscher Schild, m., s. Schild.

Deutschherrenorden, Deutscher Orden, m.,



frz. ordre teutonique, engl. teutonie order, lat. ordo teutonieus, eine zuerft1128 unter bem Namen "Brüber bes St. Marienhospitals zu Je-rusalem" in Paläftina entstandene, 1190 zu einem geistlichen Ritterorden erhobene Verhindung zu Rifege frauker

Dentichherrenorden. Berbindung zu Pflege franker Bilger, Bertheidigung des heil. Landes u. Ausbreitung des Chriftenthums. Tracht: schwarze Unterkleidung, weißer Schultermantel, Anfangs mit einsachem schwarzen Arenz, später wurde das schwarze Arenz mit silbernem Stabkrenz mit goldenen Lisienenden belegt, auf dem Arenzungspunkt goldenes Schischen mit schwarzem Adler (Fig. 359). Der Orden, dessen Besit sich bald über ganz Deutschland bis Ungarn, Italien und Sizisien erstreckte, besann unter Meister Hermann v. Salza 1230 den Kampf gegen die heidnischen Urbewohner Preußens,

bedeutenden Einfluß übte. Lgl. Loigt, Gesch. d. Deutschen Ritterordens. 2 Bde. Berlin.

Deutschreunissauce, f., die in Deutschland mäherend des 16. und 17. Jahrh. herrschende Renaissauce, die sich von der der übrigen Länder Europa's, mit Ausnahme Englands, dadurch unterscheidet, daß sie mehr u. länger als jene gegen die Gothif zu kämpfen hatte. Während nämlich in Ans

lage u. Aufbau der Gebäude die Pringipien ber Gothif noch beibehalten werden, schwanft die Ausstattung zwischen Gothit und Renaissance, wobei diese Rombination, wenn auch hin u. wieder manches Wider= ftrebende zum Vorichein fommt, boch in den meiften Fällen fein unharmonisches Unfeben gewährt. Man fann drei Berioden unterscheiden: 1. Bon etwa 1490 bis gegen 1540. Die Gothit herrscht vor, nur einzelne Details, Säulen, Docken, Masken, Blumenranten ze. haben Re= naissanceformen u. diese wer= den unsicher und schwankend angewandt. 2. Von 1540 bis eirea 1600: Blütezeit der Bauweise, Disposition in der Regel einfach, aber groß= artig, Details grazios, oft meisterhaft. Beispiele: Otto Beinrichsbau im Beidelberger Schloß (1556-1559), Vor= halle des Kölner Rathhauses (1569-1571), f. Fig. 361. Aber es fehlt an tonangeben= den Meiftern. Reben Elementen der flaffifchen Runft u. Reften der Gothit zeigen fich ichon Borboten des Barockstils (Wendel Dietterlin aus Straßburg). 3. 1600—1680 eirea: Disposition wird we= niger malerisch, derber, mono= toner, Details nehmen ichon

vieles Barocke an. Beispiele: das Peller'sche Haus in Nürnberg, Friedrichsbau in Heidelberg (1601 bis 1608), Bremer Rathhausgiebel (Fig. 360). Mit dem Ende dieser Periode in den letzten Desennien des 17. Jahrh. verliert sich die dentsche Sigenthümlichkeit unter dem Einfluß des allgemein herrschenden Barockfils. S. auch Mothes' B.-L. u. d. Art. Renaissauce. [—s.]

Devant, m., frz., 1. auch devanture, f.,



Fig. 360. Bremer Rathhausgiebel.

der nach hermann's Tod 1283 mit Besiegung u. Bekehrung derselben endete. Siegsried von Feuchtswangen verlegte 1309 den Sitz des Ordens nach Marienburg, wo das bereits 1280 begonnene Schlöß desselben gegen Mitte des 14. Jahrh. so ausgebant wurde, daß es der Vereinigung des Kriegerischen mit dem Mönchsleben völlig entspricht, u. zum Thous der Schlösser der geistlichen Ritterorden ward, auch auf dortige Kirchenbauten

Borderseite; — 2. Bordergrund; — 3. d. d'autel, s. Krontale.

Dévers, m., frz., 1. schiefe (nicht lothrechte) Stellung; — 2. Windschiefheit; — 3. Baumfante.

dévers, déversé, adj., krunin, shief, wahnkantig (von Holz), windsshief, geworsen.

Déversement, m., frz., Abweichen von der lothrechten Linie.

deverser, v. intr., frz., schief stehen, aus dem Loth weichen, (vom Holz) sich wersen, windschief werden.

Déviation, f., frz., Abweichung von der Drientirung, s. d.

Devis, m., frz., engl. device, s., Banbeschreibung im Kostenanschlag.

Devise, f., frz. devise, f., engl. device, lat. devisamentum, n., divisa, f., symbolum heroïcum, eigentlich Dent- od. Bahlfpruch, in Worten od. durch Sinnbild dargeftellt. Diesem Sinnbild wurde ber Deutlichkeit wegen bef. in Wappen der betr. Bahlfpruch bingugefnat. Die D.n sollten eine Berson oder eine Rorporation charafterifiren, den leitenden Gedanken u. die Richt= schnur ihrer Sandlungen ausdrücken. Wie bereits im flassischen Alterthum Fürsten und Feldherren auf ihren Schilden als D. Dinge aus der belebten oder unbelebten Ratur

führten, so auch im M.:A. Besonders beliebt war der Adler, s. d. Ebenso das Schwert in manuichs fachen Formen und Umgebungen; z. B. führten

die Rirchenfür= ften ein flam= mendes Schwert als Shurbol für die Waffen des Beiftes und des Glaubens, Fig. 362; dahin ge= hört auch die D. der Jungfrau v. Orleans, zugleich Wappen der Fa= milie Du Lis, Fig. 363. Die aus der Zeit der Arenzzüge ftam=



menden D.n enthalten eine Reihe von schönen Sprüchen. Später gingen die D.n auch auf handswerker und Bauern über und waren bes. im 14. Jahrh., als sich auch das deutsche Sprüchwort zu entfalten begann, sehr allgemein in Gebrauch.

Böllig populär waren sie vom Ende des M.M. bis in die 1. Hälfte des 17. Jahrh., wo sie oft ins Mnstische überstreisten, s. Fig. 364, mit dem Wahlsspruch: "Ich stirb n. weis nit wann 20." Als Weispiel



Fig. 361. Borhalle bes Rolner Rathhaufes.

einer originellen Beranschanlichnug bes darunter gesetzten Sprüchwortes diene (Fig. 365) die Devise eines gewissen Christoph Benedictus a. d. J. 1516.

devouring, adj., engl. (Her.), ranbend. dexter, adj., engl., frz. dextre (Her.), rechts.



Dextrale, dextrocherium, 11., lat., Armband am rechten Arm getragen.

Dextrochère, m., frz., 1. (Trcht.) f. dextrale;
— 2. (Her.) Rechtarm.

Diable, m., frz., sat. diabolus, m., Teusel; frz. Dimin. diablotin, m., Teuselchen, wie sie z. B. in Darstellungen bes h. Antonius vortommen.

Diaconale, n., lat., Aleid der Diakonen, insbesondere Dalmatika u. Stola.

Diaconicum, Diakonikon, n., frz. diaconique, m., lat. diaconicum, diaconium, scenophylacium, griech. διαχονιχόν, in frühmittesasterlichen Kirchen Ausbewahrungsort der heisigen Gefäße neben dem Chor; in der orientalischen Kirche die in der südlichen Seitenapsis besindliche Saeristei.

Diaconie, f., frz., 1. unter einem Kardinals diakon stehende Kapelle (nebst Almosenamt); — 2. Diaeonieum.

Diaconissa, diacona, f., sat., 1. bis zu Einsührung bes Cölibats die Gattin eines Diaconus, burste, verwittwet, nicht wieder heirathen; — 2. Diaeonissin, weibsicher Diason, ein schon in der apostolischen Zeit entstandenes Amt (Köm. 16, 2), denen auch später die Vorbereitung weibsicher Täussinge, die Pslege der Armen, Kranken u. Gesangenen obsag. Das Amtbestand noch im 11. Jahrh.; — 3. in der griech. Kirche s. v. w. Übtissin.

Diaconus, m., lat., frg. diacre, engl. deacon, in der früheften Beit ein Beamter für bestimmte firchliche, mehr untergeordnete Dienste. Die Apostel setten deren 7 für die erste Christengemeinde ein (Ap. Gesch. 6, 1-6); sie hatten die Aufwartung bei den Agapen, die Mittheilung der Oblationen an die Kranken, traten aber auch lehrend auf. Später lag ihnen vorzugsweise Verlefung der Evangelien, Armenpflege, Aufrechthaltung der Ordnung beim Gottesdieust, Aussicht über die Vasa sacra u. der Dienst am Altar ob. Ihre Amtskleidung besteht aus Dalmatika, Manipel u. Stola (f. d. betr. Art.). Bergl. Subdiaeonus. — Man unterschied: d. cardinalis, der zu einer bestimmten Gemeinde deputirte D., welcher asso dort den Bischof vertrat; d. regionarius, der eine der 7 Regionen Roms zu überwachen hatte; d. palatinus, basilicus, D. bes Papstes; d. stationarius, auf Zeit irgendwohin entsendeter D.; d. testimonialis, bei der Predigt des Bischofs affistirender D. - 2113 Diaeone werden dargestellt die SS. Naidius, Apol= lonins, Stephanus, Timon, Bineeng 2c.

diacoptus, adj., lat., burchbrochen gearbeitet, unterschnitten.

Dindem, n., frz. diademe, m., engl. diadem. sat. diadema, n., ein meistens golbener Reis um ben Kops, hin und wieder mit Edeststeinen geschmückt, aus ätteren Bisdern insbes, das Abzeichen der Könige und Königinnen. Über das D. des Kaisers Constantin s. d. Art. Constantin. Das D. der Kaiser Theodosius u. Areadius war schon ein Reis, an den beiden Kändern dicht mit Persen und auf der Mitte der Stirn mit einem großen Edesstein versehen. Das des Instinan (Mosais in der Sophientirche zu Constantinopel) hat auf der Mitte der Stirn ein kleines Kreuz, während

seine Gemahsin Theodora einen breiten Reis aus Burpurstoff, rings mit Sdelsteinen geschmückt, u. mit langen Perlengehängen an beiden Seiten trug. Diese Perlengehänge scheinen bei beiden Geschechstern üblich geblieben zu sein, bis das Diadem der Krone Psatz machte; es wurde nämlich allmählich ein immer breiterer gosdener Reis, in drei oder mehr Reihen mit Sdelsteinen u. Persen überdeckt, oder es gestaltete sich einerseits zu einer den Kopf bedeckenden hohen Müße, andererseits zu einer mit Steinen u. Emaismalerei ausgestatteten Zinkenstrone (s. Krone). — D. auch der Nimbus in Form eines Stirnreiss.

diademé, adj., frz. (Ser.), hauptumscheint.

Dinglyph, n., Diaglypte, f., frz. diaglyphe, m., engl. diaglyphie (von διαγλύφω, einschneiden, vertiefen), vertieft geschnittene Arbeit, z. B. die der Siegestringe und der Intaglios.

diagonal, adj., frz. u. engl., übereck laufend oder stehend, j. arc u. arch, stay etc.

Diagonalrippe, f., frz. nervure diagonale, f. = Kreuzrippe.

Dingramm, n., frz. diagramme, m., engl., diagram, griech. διάγραμμα, schematische Zeichenung in bloßen Linien.

Dial, s., engl., Zifferblatt, auch Sonnenuhr.

Diamantverzierung, f., frz. diamant, m., 1. Diamantenreihe, f., auch pointes de d., engl. diamond-moulding, häusig im normannischen Stif (Fig. 366); — 2. Diamantfries, engl. diamond-fret (f. Fig. 367).



Fig. 366. Diamantverzierung. Fig. 367.

Diaper, s., engl., sat. diasprus, m., so heißt zunächst ein gebildertes, geblümtes, gemodestes Gewebe; daher to diaper, tr. v., uach Art. eines solchen Gewebes umstern; diapering, diaper-work, s., engl., ein ans Blumen, auch wol



. 368. Fig. 369. Diaper.

aus Figuren besonders wiederkehrendes Muster, das eine Fläche völlig bedeckt, zunächst auf weischen Stoffen, dann auch auf Holz oder Stein; auf Holz wird solches Muster entweder blos in Constouren eingeschnitten oder, häufiger noch, blos in den Kreideleinigrund eingedrückt, aus Stein eins

gerigt ober in Relief gearbeitet, 3. B. die gestlümte Bergoldung, welche so oft an Alfaren 2c. den Hintergrund von Nischen bildet 2c.; s. 3. B. Fig. 369—371; — diapered, frz. diapré, sat. diasprus, diasperus, diasperatus, jaspirt, adj., heißt: mit einem solchen Muster bedockt, in der Herasdik auch damaschet gen., s. d.

Diastole, f., griech. διαστολή, Schranke zwisschen Oberchor und Unterchor, an welcher vor Ausstein der Bischof predigte.

Diatonus, m., sat. (Bauw.), Bollbinder, Einbund. diatretus, diatritus, adj., sat., durchbrochen gearbeitet.

Diaulium, n., lat., f. v. w. atrium.

Dicella, f., sat. (Baff.), zweischneidiges Burfsgeschoß (Form unbekannt).

Dieitorium, dictorium, n., lat., Redner=

bühne, Ambo.

Didacus, St., frz. St. Didace, fpan. St. Diego, spanischer Franziskaner (Laienbruder) aus Aleala, geft. 1463. Geenen aus feinem Leben, gemalt v. F. Albano nach Annib. Caraeci (ehemals in S. Giacomo degli Spagnuoli in Rom): Wie er als Franziskaner eingekleidet wird, wie er ein Rind unversehrt aus dem Feuer eines Dfens zieht, wie er auf der Reise von einem Engel mit Brot und Wein gespeift wird, wie er einen blinden Anaben durch das DI einer auf dem Altar der h. Jungfrau brennenden Lampe heilt, und wie das Brot, das er als Pförtner oder Roch eines Alosters an die Armen vertheilt, sich in Rosen verwandelt; von Murillo (im Louvre) das Areuz auf der Schulter, Rosen im Schooß; von Caracci, wie er einen Blinden heilt, wie Engel für ihn tochen, weil er über das Gebet seines Amts als Klosterfoch vergißt. Tag 12. Nov. [-r., -s.]

Didier, St., frz., s. Desiderius.

Didymus, St., Märthrer in Alexandrien, rettete, als er noch Soldat war, die heil. Theodora durch Kleidertausch aus einem Freudenhaus, indem er dafür in ihren Kleidern zurücklieb. Im J. 304 mit Theodora enthauptet. Tag 28. April. — 2. Griechischer Einsiedler u. Märthrer, † 303. Darstellungsweise: Er betet in der Wäste und tritt unbeschädigt über Schlangen und Storpionen, od. er hängt, ganz zersleischt, am Kreuze.

Die, s., engl., 1. = dado 1.; — 2. Würsel (zum Spielen); — 3. Stempel, Gesenk, Stanze, Münzstempel; d.-engraving, d.-sinking, Stempels

schneidekunft.

Diedlinge, m. pl., od. Beintaschen, f. Platten-

Diego, St., f. Dibacus.

Diele, f., 1. auch Diel, m., srz. ais, planche, dosse, engl. deel, starkes Bret; — 2. besser Diestung, f., frz. aire, engl. floor, Fußboden; — 3. auch Deele, f. — Hausslur.

Dielenkopf, m., frz. mutule, f., engl. mutule, sat. mutulus, quadratische, mit Tropsen besetzte Tafel an der untern Seite des dorischen Gebästs.

dienend, adj. (her.), vom Thier gesagt, sitzend, mit in die hohe gehaltenen Borderbeinen.

Diruft, m., frz., perche, colonnette, f., roseau, m., engl. slender vaulting-shaft, responder, respound, upright, bowtell, boltell, boutell, bottle, langes schmales Säulchen, wie folche, aus dem Rern gothischer Arfaden= oder Wandpfeiler heraustretend, die Rippen der Gewölbe tragen. Meift ftehen ftarfere alte Dienfte unter Schild = und Scheide= gurten, junge Dienfte, b. h. schwächere, unter ben Diagonalrippen, u. noch schwächere, gang junge, unter den Zierrippen. Die Bahl der D.e richtet fich alfo nach der Bahl der Rippen. Man unterscheidet auch noch gelöste D.e, frz. perche détachée, engl. detached shaft, b. h. vollrunde, freiftehende; und eingebundene D.e, frz. perche engagée, engl. imbedded shaft, d. h. dreiviertelrunde od. halbrunde. Bal. d. Art. Bündelpfeiler u. Fig. 275. [-s.]

Dienstmägde. Batronin derf. St. Bita.

Diepholz (Grasich.). Patron St. Stephanus. Dies m. animarum, sat., Aller Seesen-Tag; d. censorius, das Jüngste Gericht; d. felicissimus, magnus, Ostern 2e.

Dieudonné, St., f. St. Devdatus u. Deusdedit. diffamé, adj., frz. (Her.), schwanzgestumpst, ungeschwänzt.

Difference, s., engl. (her.), Beizeichen; to difference. tr. v., einen Schild mit einem Beiszeichen verseben.

Digha, f.,  $\mathfrak{lat.}$ ,  $= \mathfrak{d}$ .  $\mathfrak{frat.}$  dague.

Digitabulum, n., sat., frz. dé, attfz. deel, m., engs. thimble, Fingerhut.

Digitale, n., lat., 1. = d. frz. doigtier 1;

— 2. Reliquiarium in Fingerform.

Diglyph, m., frz. diglyphe, m., engl. diglyph, ber zuerst von Bignola angewandte Zweischlit; b. h. Triglyph ohne Seitenschlitze od. Console mit zwei Schlitzen.

Digna, St., 1. mit ihrer Gefährtin Emerita unter Balerian in Rom enthauptet. Beide dars gestellt in einer Kapelle der Kirche S. Marcello in Rom. Tag 22. Sept. — 2. S. Afra 1.

Dignitas, f., sat., bedeutet, wie majestas, bisweisen das Bild oder die Bildsause eines Heisigen.

Dijon, Batron: Benignus 1.

Dilge, f., f. Pferderuftung, Reitzeug.

Dille, f., 1. srz. douille, engl. socket, Röhre eines Leuchters, in welche die Kerze gesteckt wird; — 2. srz. biberon, bec d'aiguière, engl. spout, Guß-röhre eines Gießgesäßes; — 3. Schlüsselsochblech, auch Kohr im Schlüsselsoch.

diluted, adj., engl. (Mal.), verblasen, verwaschen. Dimidiation, s., engl. (Her.), senkrechte Halbisrung eines Wappenschilbes, = impaling.

diminished, adj., engl., 1. verjüngt, versichwächt; — 2. s. arch.

Diminution, s., engl., 1. frz. diminution, f., Berjüngung, z. B. einer Säule; — 2. (Her.) ein herabsehendes, entehrendes Beizeichen

Dinanderie, Dinauterie, f., frz., getriebenes Aupfer= oder Messinggeräth mit sigürlichen Dar= stellungen, benannt nach der Stadt Dinaud (in Belgien), dem Orte der Versertigung.

Dingstuhl, m., Dingstatt, f., Gerichtsstätte; nicht selten mit einer Rolandsäule versehen; daher auch = Rolandsäule; im germ. Alterth. bestand der D. vermuthlich nur ans einem Steinsitz im Schatten einer Linde od. Eiche, auch wol von einem Steinstreis umgeben. Später war der Stuhl fünstlerisch bearbeitet; ein solcher sindet sich z. B. in Echternach, aus den ersten Decennien des 16. Jahrh. mit spithogigen Laubengang und ausgekragten runden Eckthürmichen.

Diodorus, St., 1. mit St. Nodopianus, zu Aphrodifia in Carien unter Diocletian gesteinigt. Ihr Tag 3. Mai. — 2. Priester, mit Marianus, seinem Diaconus, unter Unmerian hingerichtet. Tag 1. Dez.

Diomedes, St., Arzt, zu Riffa unter Diocletian mit bem Schwert enthauptet. Tag 16. Aug.

Dionysia, St., Chriftin, unter dem Bandalenstönig Hunerich in Afrika eutblößt, der Brüfte beraubt, und nebst ihrem kleinen Sohn Majorieus gegeißelt, wobei Lehterer seinen Geist aufgab. Sie überlebte die Marter, trug den Leichnam des Sohnes uach Hause, beerdigte ihn und bekehrte noch ihre Schwester Dativa u. A. zum christlichen Glauben. Tag 6. Dez.

Diounfins, St., fr3. St. Denis. 1. D. Areopagita (Beifiger des Areopags, Ap. Gesch. 17, 34), mit welchem die Legende den Schutpatron von Frankreich, der im 3. Jahrh. eine Christengemeinde in Paris gegründet haben foll, identifizirt hat, weshalb die Abtei St. Denis jest dem D. Areopagita geweiht ift. Diefer ift nach dem Beugniß bes Dionysius von Korinth (f. unter 2) Schüler des Apostels Paulus, erster Bischof von Athen und wird zu den 14 Rothhelfern gegählt. Die Legende sagt, er sei, als er nach Rom gekommen, von Papft Clemens I. nach Gallien gefandt worden, um das Christenthum zu predigen, und dort unter Domitian oder Trajan mit seinen beiden Gcfähr= ten Eleutherins und Aufticus auf dem Montmartre mit dem Schwert enthauptet worden; darauf habe er mit seinem Ropf in der Sand und begleitet von singenden Engeln ben Weg vom Mons Martyrum (Montmartre) nach der Stätte, wo jest die Rirche St. Denis fteht, gemacht. 2013 Ginzelgeftalt ericheint er als Bischof mit seinem Ropf in der Sand, auch wol mahrend er noch seinen lebenden, mit der Mitra

bedeckten Ropf besitt; in größeren Kompositionen mit andern Seiligen zusammen fast stets mit dem Ropf. Darstellungen aus seinem Leben find häufig in den Kirchen Frankreichs (Glasmalerei in der Rathebrale von Chartres), wie er von Paulus zum Christenthum bekehrt wird, wie er in Paris predigt, wie er mit seinem Ropf in der Sand, von Engeln begleitet, jenen Weg macht, wie er, nach seinem Tod, also als auferstandner Heiliger, mit St. Mauritius und St. Martinus die Seele des (gestorbenen) merovingischen Königs Dagobert I. den Händen der Teufel entreißt; eine geistreiche Darstellung am Grabmal Dagobert's in der von ihm gegründeten Abteikirche St. Denis. Tag 9. Oktober. — 2. Bischof von Korinth, schrieb acht s. g. katholische Briefe an die Kirchen in Lace= dämon, Athen, Rikomedien, Gorthna auf Creta, Amastris in Partus, Gnossus, Rom und an seine Schwester Chrysophora, wovon Gusebius einzelne Auszüge gegeben hat. + ums J. 180 eines natür= lichen Todes. Tag 8. April. — 3. Erster Bischof von Augsburg, auch Sosimus genannt, ber Sage nach ums J. 300 unter Diocletian verbrannt. Tag 26. Feb. — 4. Bischof von Mailand, unter Constantin nach Rappadokien verbannt, wo er im bischöflichen Gewande gefreuzigt wurde. Tag 25. Mai. — 5. Karthäusermönch, Doctor ecstaticus, s. doctor, geft. 1471, halt eine Glorie und gertritt den Tenfel. Tag 12. März. G. auch Schläfer, die sieben. [-r.]

Dioscorus, St., Märthrer in Äghpten, dessen Nägel von den Fingern gerissen und dessen Körper mit glühendem Eisen (laminis candentibus) gebrannt wurde, bis er den Geist aufgab. Tag 18. Mai, oder 20. August.

diplinthius, adj., lat., von Mauern gesagt: zwei Ziegelsteine dict.

Diploïs, f., sat., v. griech. διπλοίς, gefüttertes Oberkseid; planeta diploïda s. planeta.

dipteral, adj., engl., von einem Gebäude gesfagt: unit zwei Säulenreihen (und Seitenschiffen) versehen.

Diptychon, n., frz. diptyque, m., engl. diptych, sat. diptychon, n., tabellae plicatiles, pugillar bipatens, buxus, doppelte, zum Zusammenksappen cingerichtete Tasel aus Elsenbein, Holz (Buchs-baumholz) oder edlem Metall, außen mit Resiefs geschmückt, innen mit Wachs zum Einkraßen von Schrift überzogen. Bei den Kömern seit Seneca's Zeit ein beliebter Gegenstand von Geschenken, bes. von römischen Consulu u. Prätoren am Tage ihres Umtsantrittes in großer Zahl verschenkt. Diese diptycha consularia, auf benen auswendig das Bild des Consularia (oder Prätors) mit Lictorens Bündel und eine Hindeutung auf die öffentlichen Spiele dargestellt ist, mit denen er den Antritt

seines Amtes feierte, während inwendig Rachrichten über das Leben und die Familie des Gebers geschrieben sind, wurden später, soweit sie aus Elfenbein waren, vielfach als Ginbandbeckel der driftlichen Ritualbücher benutt und haben fich als solche in einigen Eremplaren erhalten. Sie ge= hören fämmtlich dem 5. und 6. Sahrh. an, das ältste derselben ift wol das in der fon. Bibliothef zu Berlin befindliche aus dem 3. 416. Gin anderes, nicht viel späteres, jest Deckel einer Hunnensammlung, im Domschatz zu Halberstadt. Derfelben Beit gehört der Elsenbeindedel eines Antiphonariums im Domschatz zu Monza an, beffen Consulargestalten, durch einige Berande= rungen und durch die Singufügung der Inschriften S. Gregorius n. David Rex, dem firchlichen 3weck angepaßt sind. Gin anderes deffelben Domichates zeigt in edlen, wohlgebildeten Geftalten auf der einen Tasel wahrscheinlich die Raiserin Galla Placidia und ihren Sohn Balentinian, auf der andern den Feldheren Aëtius. Im 6. Jahrh. tritt fünst= lerische Abuahme bei Zuwachs an äußerem Brunk ein. Interessante Beispiele dieser Art find das D. der Arnobindus aus dem J. 506, im antiquarischen Museum in Zürich, und das des Anastasins aus dem 3. 517, in der Nationalbibl. in Paris. - Auch die ersten driftlichen Bischöfe, die in die Provingen gesendet wurden, behielten diesen Bebrauch bei, schmückten aber die D. gewöhnlich mit bem Bildniß Christi oder Maria, mit Engeln, Aposteln oder andern Beiligen zur Seite. Auf die Innenseite schrieben sie das Berzeichniß ber obern Geistlichkeit der Gemeinde oder die Namen von Wohlthätern der Rirche. Diese diptycha ecclesiastica wurden auf dem Altar aufgestellt und die darin enthaltenen Ramen an den Anniverfarien der Wohlthater verlesen. Erft später, als man anfing, sie durch ähnliche Werte größeren Umfangs zu erseten und diese mit Malerei und Schnitwerk zu versehen, wurden auch diese D. ju Buchdeckeln benutt. - Wegen der Ahnlichkeit mit diesen D. nennt man auch ein aus zwei Taseln zum Bufammenklappen eingerichtetes Altarbild ein D. S. auch d. frz. agiosthyride. [-r.]

Directorium, n., lat. = dressorium.

Dirk, s., engl., ehemals in Schottland üblicher Dolch ohne Stichblatt.

Dirnen. Patroninnen reuiger Dirnen find die

SS. Afra und Magdalena.

disarmed, adj., engl. (Her.), entwassnet. Discernaculum, n., lat. (Her.), Beizeichen. to discharge, v. tr., engl. (Baut.), entlasten. Discharging-arch, s., engl., s. arch.

Discincta, s., lat., loses, ohne Gürtel und Fibula übergeworsenes Gewand, Mantel.

disclosed, adj., engl. (Ser.), vom Bogel gefagt: mit offenen, aber nach unten gefehrten Flügeln. discoïde, adj., frz., scheibenförmig; moulure d., engl. disk-moulding. Scheibenfries.

discontinuous, adj., engl., unterbrochen, d. banded, s. impost.; d. corbeled, Bogensries, wenn blos ein Bogen um den andern ein corbel unter sich hat.

Discus, m., frz. disque, m., engl. disk, sat. discus; 1. runde Metallscheibe, runde Platte, daher auch Patene, Säulentrommel; — 2. engl. disk, Teller; — 3. auch Tischplatte, Schreibtisch, Ladentisch.

Diselset, Disselset, Distelset, n., ein Stück Resselstuch, im 14. u. 15. Jahrh. als Kopstuch der Francu ans dem Bürgerstande getragen. (Limburger Chrouik v. J. 1351.)

Discu oder Joisen, f. pl., Salfüren, Nornen. Disibodus, St., Eremit u. Bischof von Mainz, † 674, dargestellt als Eremit in einem Buche lesend, oder eine Kranke heilend. Tag 8. Juli.

Dismas, St., Desmas ober Dimas, der zur Rechten Christi gefreuzigte buffertige Schächer (f. Schächer), den das Evangelium infantiae Titus nennt und mit einer früheren Begebenheit aus bem Leben Christi in Berbindung gebracht hat. Die heil. Familie auf der Flucht nach Agnpten fam nämlich Nachts in der Bufte zu der Sutte zweier Unführer einer Räuberbande, Titus und Dumachus: Titus überredete seinen Befährten, die Familie ruhig ziehen zu lassen, wofür er ihm seinen Gürtel ichenkte und 40 Groschen versprach. Da prophezeite ihm die heil. Jungfrau, daß Gott ihm seine Günden vergeben würde, und das Chriftfind feste hingu, daß fie nach 30 Jahren, ber Gine gur Rechten, der Andere gur Linken mit ihm gefreuzigt werden, Titus aber mit ihm ins Paradies einziehen wurde. Nach einer andern, fünft= lerisch wol eben so wenig dargestellten Sage soll dieser Dismas (oder Titus), als die Räuber schon über die heil. Familie hersallen wollten, beim Anblick des Christuskindes ausgerusen haben: "Wenn Gott im Fleische sichtbar werben fann, fo muß dieses Knäblein Gott selber sein," worauf die Räuber zurüchwichen. Gine dritte Sage melbet: Maria habe das Christfind gebadet, die Räuber= mutter dies belauscht, den Blang des Chriftfindes gesehn, und dann ihr frankes Rind, ben D., in dem Badewasser gebadet. Bgl. d. Art. Kreuzigung. D. ist Patron der Berbrecher, die zur Hinrichtung geführt werden. Tag 25. März. [-r., -s.]

dismembered, adj., engl. (Her.), zerhauen. Disomum, n., lat., frz. disome, m., = biso-

mum, bisome.

Dispensa, f., dispendium, n., lat., Speisekammer. displayed, adj., engl. (Her.), vom Bogel gessagt: mit ausgebreiteten Flügeln u. ausgestreckten Beinen.

Disposition, f., frz. u. engl., Anlage, s. d. Disputa, f., ital. la disputa del sacramento,

der Abendmahlsstreit, übliche, aber irrthümliche Benennung für das die Gegenwart Gottes in der streitenden und triumphirenden Kirche darstellende Bandgemälde - Rasaels im Latikan; s. Anton Springer, Rasael's Disputa. Bonn 1860.

Dispute in the temple, s., engl., = Christ among the Doctors; f. Christus im Tempel.

Disque, m., frz., s. Diseus.

Dissenhofen. Patron ift St. Dionysius.

Distance, f., frz. n. engl., Zwijchenraum, Abstand; engl. second d., Mittelgrund (eines Bilbes).
distegum, adj., sc. aedificium, lat., zweis

geschossiges haus.

Distelorden, m., 1. frz. ordre du chardon, engl. order of the Thistle, of St. Andrew, ein bem h. Andreas zu Ehren mahrscheinlich von Sakob V. von Schottland 1540 gestifteter oder vielmehr er= neuter Ritterorden. Ordenszeichen: ein ovales Medaillon mit golbener Einfassung, auf deffen goldenem Mittelicild mit blauer Ginfaffung auf bem Avers der h. Andreas, von Gold u. emaillirt, ein weiß emaillirtes Kreuz vor sich haltend, mit der Umschrift Nemo me impune lacessit, während ber Revers auf grünem Feld eine goldene Diftel zeigt. Getragen an buntelgrünem Band von ber rechten Schulter nach ber linten Sufte. Auf ber linten Bruft ein filberner Stern, auf bem ein Andreastreuz und eine blühende Distel. - 2. Orden U. L. Frau von der Distel = Bourbonorden. [-r.]

Distemper-painting, s., engl., Temperamalerei.

Distratum, n., lat. = opus plumarium; f. opus. Ditch, s., engl., Graben, Festungsgraben; second D., Außengraben.

Diurnales (calcei), m. pl., sat., Schuhe ber Mönche zum täglichen Gebrauch.

Diurnum, diurnium, n., lat., s. Ritualbücher. Diversorium, n., lat., Herberge, Gasthaus.

Divisa, f., lat., 1. Devise; — 2. zweifarbiges Gewand.

Divise, f., frz. (Her.), Stabbalken, auch divise en fasce, fasce en divise genannt; ebenso bande en divise, schmaler rechter Schrägbalken, also Rechtstab.

Divisorium, n., lat., 1. Einzelzelle, f. Kloster.

— 2. Wange zwischen je 2 Chorstühlen.

Doana, doghana, duana, f., lat., Zollhaus.
Döbel, Dobel, Dobbel, Dübel, Dübel, Doller

Döbel, Dobel, Dobbel, Dübel, Dübel, Dollen, Diebel, Debbel, Dobben, Dippel, m., frz. goujon, tampon; engl. peg, dowel; sat. gojo, 1. frz. auch fenton, kleine, regelmäßig kantige, an der Kante aufgehauene Eisenpslöcken, welche zur Berbinsdung (Berdobelung) zweier Steine od. dgl. in sogenannte Dobelsöcher auf die Jugensläche dieser Steine gesteckt und dann mit Blei, Kitt ze. vergossen werden. — 2. Frz. clef, engl. key, ähnlich, aber ohne Kitt verwendete Holzstücken, um 2 Hölzer

mit einander zu verdobeln. Dobelbalken, Dübelsbalken, Dübelsbalken, Balken, welche dicht neben einsander gelegt und mit einander verdobelt die ganze Dobelbecke bilben. Die halbe Dobelbecke besteht aus Dobelhölzern, welche dicht neben einander u. mit einander verdobelt zwischen die Balken quer eingelegt werden. [—s.]

Dobeiwand, f., s. Art. Blockwand. Dobleta, f., lat., s. w. Oblate.

Dobletus, m., sat. = doublet, 1. u. 2.

Docarium, n., lat. (vom griech. δοχός), Balfen. Docke, f., od. Dogge, frz. balustre, m., engl. baluster, bannister, doll, lat. baluster, columella, 1. kleines, stark geschwelltes Säulchen, deren mehrere, durch einen Handgriff verbunden, eine Balustrade, ein Dockengeländer bilden. In der Renaissance häufig;

— 2. s. v. w. halbgebrannter Ziegel, Kaministein;

- 3. Gesenk zwischen Ring u. Stab des Schlüssels;

- 4. Schaft des Leuchters in der Rengissance:

— 4. Schaft bes Leuchters in der Renaissance; — 5. Säule einer Brunnenvase.

Doctor ecclesiae, Beinamemehrerer Heisigen; so heißt z. B. Thomas von Aquino Doctor angelicus, St. Bernhard von Clairvaux Doctor mellifluus, Franz von Assign Doctor seraphicus, Dionysius der Karthäuser Doctor ecstaticus 2c.

Doda, St., herzogliche Jungfrau, dargestellt von Hans Burgkmair, ein Ostensorium haltend, worin Christus am Kreuz mit Maria u. Johannes. Tag 28. Sept.

Dog, s., engl., Hund, Feuerbod, Brennbod; f. Ramingeräth.

Dog-legged-stairs, pl., engl., zweiarmige Treppe ohne Hohlraum; s. Treppe.

Dog's tooth, s., engl., = tooth-ornament.

Doigtier, doittier, m., frz. 1. Behälter für Fingerringe, in Form eines Fingers; — 2. leinenes Tuch, das die Domherren in Reims am kleinen Finger der linken Hand (als eine Art von Manipel) beim Celebriren der Messe tragen.

Doit, m., frz., Reliquiarium in Form eines Fingers; s. digitale.

Dolabrum, n., dolatoria, f., Iat., = doloire 1. Doldh, m., frz. poignard, dague, baselard, miséricorde; engl. dagger, poniard, misericorde, baselard, coutel, stiletto; Iat. daggerius, anelacius, basalardus, cultellus, clunabulum, punhalis, penardus, pugno, sica. zweischneidige, dem Schwert ähnliche, aber fürzere Stichwasse, die wenn auch in frühester Zeit, sowol im Steins wie im Bronzezeitalter und bei den Germanen als Scramasax schon im Gebrauch, im 12. Jahrh. alsgemein an die Stelle des dis dahin üblichen Schlachtmessers trat. Die Unterschiede zwischen dem kleinen Dolch, frz. poignard, engl. poniard, coutel, und dem großen Dolch oder Dolchmesser, frz. dague, cngl. dagger, sind ost unmerklich; da

die Stichblätter des D.s eine ähnliche Entwickelung erfuhren, wie die des Schwertes, fo fommt für die Bestimmung ber Ursprungszeit eines Dolches vorzugsweise dieses Stichblatt in Betracht. Im 10. Jahrh. hatte ber D. oft krumme Klinge und rautenförmiges flaches Stichblatt, ber Briff einen Rnopf. 3m 13. Jahrh. hatten die Enden der Barir= ftange eine leichte Reigung gegen die Klinge, felten gegen den Griff, an deffen Ende ein ähnlicher Bügel od. eine Rante faß. 3m 14. Jahrh. hat der Griff zwei runde, achtedige oder vieredige Scheiben statt des Knopfs und der Parirstange. Bom Unfang des 15. Jahrh. an wurde neben dem D. mit langer Parirstange ein langer D. mit Danmring (frz. dague à rouelle, engl. dagger with thumbring) gebräuchlich, deffen Stichblatt über den Parirstangen einen Ring zum Ginlegen des Daumens hatte. Im 16. Jahrh. famen D.e mit doppeltem Daumring auf, jum Aufftecken auf Lange ober Schiefigewehr. Die Geftalt ber Barirftange und des Griffes variirt von da an fehr vielfach. Die D.e wurden im M.= A. gewöhnlich in einer mehr oder weniger reich verzierten Scheibe, an einer Rette befestigt, auf der rechten Seite der Bruft oder auch über der rechten Sufte am Gurtel (im 16. Jahrh. auch von den Frauen) getragen. Bgl. auch d. Art. Linkehand, Ochsenzunge, Paugerbrecher, Springdold u. scramasax. - In der Itonographie ist der Dolch das Attribut mehrerer Beiligen, 3. B. Agnes, Angelus, Bibiana, Eduard des Mär= thrers, Kilian's und Olaf's. [-r., -s.]

Dolequinus, m., fat., Art von furzem Dolch. Dollen, m., f. Dobel.

Dolo, m., lat., Scheibe eines Dolches.

Doloire, f., frz., 1. (Zimm.) sat. dolabrum, Azt ohne Stiel, Bundart. — 2. (Her.) Azt ohne Stiel.

Dom, m., frz. dome, m., engl. dome, vom lat. domns, f., ob. griech. δωμα, Haus; ursprünglich jedes Gotteshaus, später nur gebraucht von bischöflichen Hauptfirchen (Rathedralen). Erft in der späteren Renaissancezeit wurde bei Frangofen und Engländern die Benennung dome, dome auf die bei folden Rirchen häufigen Ruppelgewölbe übertragen, daher dome cone, appointu, engl. pointed domical vault, Regelgewölbe, Selmgewölbe, dôme surbaissé, gedrückte Auppel, dôme surmonté, überhöhte R., demi-dome, Nifchengewölbe, d. à pans, polygone R.; engl. truncated dome, Gürtel= gewölbe, dome-eye, die obere Ruppelöffnung. In Deutschland heißt die Rathedrale Dom od. Dom= firde, wenn fie nicht mit einem Rlofter in Berbindung fteht, sondern ihre Berwaltung nur einem Domftift ober Canonicat übertragen ift, bagegen Münfter, wenn ein Rlofter bamit verbunden ift. Bgl. lat. doma und domus. [-r., -s.]

Doma, n., lat., 1. Saus, Bauergut, Sof, un-

bedecktes Atrium; — 2. flaches Dach, Altan; — 3. Kuvvel.

dome-shaped, adj., engl., fuppelförmig.

domestic architecture, s., engl., bürgerliche Baufuust.

domical vault, s., engl., lat. domitiale tabulatum, Auppelgewölbe; s. im Art. Dom.

Domificamentum, domificium, n., lat., Ersbauung eines Haufes, dann auch Haus, Gebäude selbst; domificare, v. tr., ein Haus bauen.

Domificatio, f., lat., Baulichfeit.

Domina, f., sat., 1. die heil. Jungfrau; — 2. eine (unbefanute) Kriegsmaschine; — 3. Dominae, pl. Benedictinerinnen.

Dominations, f.pl., frz., engl. dominions, lat. dominationes, f. pl., die Herrschaften, J. Engelhöre.

Dominica, St., zerbrach die Gögen, denen sie opfern follte, deshalb unter Diocletian den wilden Thieren vorgeworsen, und als diese sie nicht versletzen, enthanptet. Tag 6. Juli.

Dominicale, n., fat., f. Ritualbücher.

Dominicalis, f., lat., 1. frz. dominical, m., weißer Schleier, welchen die Frauen beim Gottesdienst, bes. beim Abendmahl trugen, bis zum 7. Jahrh. in Gebrauch. — 2. frz., lettre dominicale, f., engl. dominical letter, Sountagsbuchstab; s. auch oraison.

Dominicaner, m., frz. Dominicain, m., engl. Dominican, black friar, lat. Dominicanus, Mönch des vom h. Dominicus de Guzman 1215 gestifteten Predigerordens (lat. praedicatores), ber, da viele Maler, z. B. Fra Angelico da Fiesole u. Fra Bartolommeo, ihm angehörten, mehr als andere Orden durch die Kunst verherrlicht worden ift. Tracht: weiße Rutte und schwarzer Mantel mit fpiger Rapuze, bas Stapulier bei ben Mönchen weiß, bei den Laienbrüdern schwarz, weshalb auch mit Beziehung auf jenen Traum von dem Sund (f. Dominicus) die Dominicaner als hunde bes Herrn (Domini canes), d. h. als weiße hunde mit schwarzen Flecken, dargestellt werden, z. B. von Andrea di Firenze, nach Andern von Simone Martini in der spanischen Rapelle von S. Maria Novella in Florenz, worin mit Beziehung auf bas barüber bargestellte Sinnbild ber gefährbeten Rirche (bas Schifflein Betri) ber Orben ber Do= minicaner als Retter in der Noth bezeichnet wird, und zwar durch Chriftus, zu welchem er die Wege zeigt. himmel und Erbe sind durch die Rirche als die Brücke verbunden; nur durch sie führt der Weg in den Himmel (Nulla salus extra ecclesiam), die Wegweiser aber sind die Dominicaner. In der erwähnten Geftalt von geflecten Sunden behüten sie das am Fuße der geistlichen und weltlichen Throne befindliche häuflein von Schafen u. verjagen u. verfolgen die (fegerischen) Bolfe, die räuberisch in den Schafftall eingedrungen waren.

Im Borbergrund loft ber Orben feine Aufgabe, die Zahl der Gläubigen zu vermehren, mit verschiedenem Erfolg. Beiter zurück, wo die Berlodungen zur Beltluft erscheinen, tritt Dominicus felbst auf und geleitet Seelen zur Pforte des himmels, wo sie von Engeln befränzt und von den Seiligen begrüßt werden. Über ihnen thront Christus, von einer Engelschaar umringt. — Drei häufig zusammengestellte Repräsentanten des Ordens find der Stifter felber, Betrus Martyr und Thomas von Aquino. — Eine eigenthümliche Darstellung ist die des Stammbaums der Dominicaner im Kreuzgang des ehemaligen Pauliner= flosters zu Leipzig (aus dem J. 1385), wo Dominicus, selbst vertieft in die Lekture eines Buches, fitt; aus feiner Bruft fteigen Beinranten hervor, die außer den Weinblättern etwa 80 verschiedene ornamentale Blumen tragen; aus jeder derselben wächst eine Salbfigur hervor, lauter Beilige, Bapfte, Bischöfe und Kirchenfürsten, die aus dem Orden hervorgegangen find. Bgl. anch den Art. St. Dominicus. — Der etwa gleichzeitig entstandene Orden der Dominicanerinnen trägt einen braunen Mantel u. schwarzen Kopfschleier (frz. huque). [-r.]

Dominicum, n., lat., 1. Haus des Herrn, Kirche; — 2. Meßopfer. Vas dominicum, n., Gefäß des Herrn, Abendmahlsfelch.

Dominicus, St., frz. St. Dominique, 1. de Guzman, geb. 1160 in Caftilien, geft. 1221, Stifter des Dominicaner-Ordens. Bor seiner Geburt träumte seiner Mutter, sie gebäre einen schwarz und weißgefleckten hund (vgl. über das Wortspiel domini canes, d. Art. Dominicaner), ber eine brennende Factel im Maul trage, und bei seiner Taufe erschien ein heller Stern, der vom himmel auf seine Stirn herabfiel. D. führte das Gebet des Rosenkranzes ein. Nach einer noch vorhandenen Beschreibung seiner Person ist er darzustellen mit regelmäßigen, schönen Gesichts: zügen, blauen Augen, bartlos oder mit kurz ge= schnittenem Bart, mehr mit bem Unsdruck ber Milbe als der afketischen Strenge; er hat die Tracht seines Ordens, in einer Sand eine Lilie, in der anderen ein Buch, auf dem Ropf oder vor ber Stirn einen Stern, neben ihm gewöhnlich ber hund mit der Fackel; bisweilen empfängt er auch die Schlüffel Betri. - Bu den bedeutendsten Darstellungen aus seinem Leben gehören zunächst die Reliefs an der Arca di S. Domenico (in Bologna) von Nicolo Bifano, und beffen Schüler Guglielmo Agnelli, nebst dem erst 1532 hinzugekommenen Untersat von Alfonso Lombardi. Es sind: Auserwedung des jungen vom Pferd gestürzten Rapoleone, Reffen des Kardinals di Fossa nuova (auch dargestellt von Tiarini in derselben Rirche); die Unverbrennbarkeit der von den Manichäern im Languedoc zum Feuer verdammten Lehrbücher bes D.; sodann wie der Beilige, als Zeichen des Anftrages, die Reger zu bekehren, von Betrus das Evangelienbuch, von Paulus einen Stab empfängt; wie er mit seinen Ordensbrüdern von himmli= schen Geistern gespeift wird; wie er dem Papft Innocenz III. im Traum erscheint u. die Kirche S. Giovanni in Laterano vor dem Ginfturg mahrt; die Anerkennung der Regel des D. durch Papst Sonorius III.; am Untersat die Geburt des D., sein Schlaf im findlichen Alter, seine Wohlthätig= keit und sein Tod. Fast ebenso umfangreich sind die öfteren Darstellungen des Fiesole aus dem Leben des D., bef. auf den Predellen eines Altar= bildes im Dom zu Cortona und eines Bilbes mit der Krönung Maria (Louvre in Paris), die beide je 7 Darstellungen zeigen. Auch unter den Einzelgestalten des D., ober in fleineren Compositionen sowie in Zusammengruppirung mit anderen Repräsentanten des Ordens (f. oben "Do= minicaner") zeichnet sich Fiesole aus, z. B. in bem Lünettenbild im Rlofter S. Marco in Florenz, wo D. als Buchtmeifter des Klofterlebens das neunschwänzige Strafinstrument führt, u. in ber herrlichen Geftalt des am Fuße des Gefreuzigten fnieenden D. (ebendaselbst). Mit der Ginführung des Rosenkranzsestes durch Gregor XIII. (1573) ift in Dominicanerkirchen die Darstellung der Madonna del Rosario sehr häufig, wo D. von der h. Jungfrau den Rosenkranz empfängt od. Rosen= fränze austheilt; wol die bedeutendste Darftellung der Art, aber mit manchen unverständlichen Einzel= heiten, ist die von Domenichino in der Pinakothek zu Bologna; auch von Michel Angelo da Cara= vaggio (Belvedere in Wien), u. seine Aufnahme in den himmel von Guido Reni in S. Domenico (Bologna). D. ist Patron von Madrid u. Cordova. Tag 4. Aug. — 2. D. von Sora, Abt des dortigen Benedictinerklosters, floh als junger Priefter in die Einöde, ftarb 1031. Schuppatron gegen schwere Ungewitter, gegen ben Big giftiger Schlangen und toller hunde. Tag 22. Jan. -3. D. von Calzada in Spanien, geb. zu Biscana, lebte 60 Jahre lang als Einfiedler im Wald, er= leichterte durch den Bau einer Brücke und durch Bertreibung der Räuber den Pilgern die Wallfahrt nach Compostella. Tag 12, Mai. — 4. D. Loricatus, Camaldulenfermonch, geft. 1060, geißelt sich in der Einsamkeit. Tag 14. Okt. [—r.]

Dominicuskrenz, n., s. d. Art. Kreuz.

Dominique, f., frz., Hauptfirche, Domfirche. Dominium, n., domnio, domnion, dompionus, lat., Donjon, s. d.

Domino, m.. srz., engl. u. lat., 1. Wintersmantel der Geistlichen mit Kapuze; — 2. frz. grober, kolorirter Holzschnitt.

Dominotier, m., altirg., Holzschneider, Formsichneider, doch auch Briefmaler u. Papiermarbler.

Dominus, m., lat., eigentlich nur Titel Gottes u. der Heiligen, ofsiziell: Titel der Canoniei; das Wort wird bisweilen in der Bedeutung Bischof, Abt gebraucht, sowie als Hohntitel thrannischer Fürsten; dominus vini, Kellermeister 2c.

Domipola, f., lat., Berkaufshalle.

Domna, St., in Nikomedien im Heidenthum erzogen, ließ sich vom h. Christins im Christensthum unterrichten und taufen, deshalb im J. 301 ermordet. Ihr Tag 28. Dez.

Domnina, St., Ginfiedlerin in Sprien, ein

Crueifig füffend. Tag 1. Marg.

Domninus, St., 1. Märthrer, dem unter Maszimianus Arme und Füße zerbrochen wurden, woraus er im Kerker verhungerte. Tag 30. März;
— 2. ebenfalls unter Maximianus bei Parma im J. 289 ermordet; trug nachher noch sein absgeschlagenes Haupt in der Hand. Tag 9 Oft.

**Domnio**, St., aus Antiochia, studirte Arzneis wissenschaft, vom Apostel Petrus zum Bischof gesmacht und nach Salona in Dalmatien geschickt, wo er hingerichtet wurde. Tag 11. April.

Domnolus, St., Bischof von Mans († 580), hält das Modell eines von ihm erbauten Alosters.

Tag 16. Mai.

Domus, f., lat., 1. Haus; d. altaris, Ciborium über dem Altar; d. bassa = d. frz. basse-cour; d. calefactoria, Saus mit Barmftube (eines Riofters); d. caritatis, venerabilis ob. pietatis, Armenhaus; d. chartarum, Archiv; d. columbae, f. Bafilita; d. culta, cultilis, domoculta, Meierei; d. dei, a) Kranfenhaus, Hospital, b) auch d. dominica, fidei, Gotteshaus, Kirche; d. exterior, Langhaus; d. fortis, fleine Burg; d. librationis, Haus zu Vertheilung von Brot an Arme; d. mercatoria, Raufhaus; d. necessaria, Abtritt; d. parochi, Pfarrhaus; d. pensilis, auf einer Brücke oder auf Pfählen stehendes S.; d. quadrata, aus Hausteinen erbautes H.; d. religiosa, Rloster; d. terranea, Lehmhütte; d. turralis, mit Thürmen (zur Besestigung) versehenes S. - 2. Sausgeräth, Haushaltung; - 3. Grabmal; - 4. Orgelgehäuse.

Donar (german. Mythol.), f. Thor.

Donatianus, St., 1. lebte zu Nantes unter Diocletian als Chrift, bekehrte seinen älteren Bruder Rogatianus, woraus beide eingekerkert, ihrer Kleider beraubt, mit Lanzen an Händen u. Füßen durchstoßen und im J. 303, n. A. 287, enthauptet wurden. Tag Beider 24. Mai. D. ift Patron von Gent. — 2. Bischos in Afrika, unter dem arianischen König Hunnerich gegeißelt und in die Berbannung geschickt. Tag 6. Sept.

Donator, m., donatrix, f., sat., frz. donateur, donatrice, engs. donor, Donator, Stister (Stisterin), Schenker eines Kirchenbisbes ober

fonstigen Kunstwertes, bef. in einem öffentlichen Gebäude. Im spätern M.-A. und der ersten Renaissaneezeit ließen sich die D.en oft mit ihren Familien mit aus dem Bild anbringen, meist knieend.

Donatus, m. u. donata, f., lat., 1. Laienbruder u. Laienfchwester: — 2. Bastardsohn u. Bastardtochter.

Donatus, St., 1. Bischof von Arezzo, 361 unter Insianus Apostata mit seinem Gefährten St. Hilarinus enthauptet. Die Legende sagt, daß die Gattin eines Steuereinnehmers, die von ihrem



Fig. 371 u. 372. Doppelkapelle am Kaiserpalast zu Goslar.

Mann bei bessen Abreise eine große Summe Geldes zur Verwahrung empsangen hatte, plöglich starb, und daß, als daraus der Gatte bei seiner Rückfehr das Geld nicht sinden konnte, aus das Gebet des D. die Frau ihm aus dem Grabe den Ausbewahrungsort angegeben habe; ferner daß, als ihm einst bei der Austheilung des Abendmahls der gläserne Kelch von heidnischen Händen zersichlagen wurde, der Kelch sich von selbst wieder zusammensügte. Sein Leben und seine Wunder in Resiess von Giov. Pisano (um 1287) im Dom

von Arezzo. Bon Jan van Eyd (Atad. in Brügge) ist er auf einem Botivbilde dargestellt, ein Rad haltend, worauf fünf brennende Kerzen sich bestinden, weil er so gemartert sein soll. Patron von Arezzo, Münster und Vicenza; gegen Wasser u. Fenersgesahr und gegen Gewitter. Tag 7. Aug. — 2. Bischof in Epirus unter dem Kaiser Theosdosius, dessen Tochter er von einem bösen Geist befreite. Bei einer großen Dürre bewirkte sein Gebet einen fruchtbaren Regen. † 387. Tag 30. April. — 3. Bischof von Fiesole, hat einen Wossyu seinen Füßen. Tag 22. Okt.

Donjon, m., frz., altfrz. domjont, domjonc, domjonct; engl. donjon, dungeon; lat. dongho, m., dongio, donjo, dungio, dungio, dungeo, dangio,

Fig. 373. Doppeltapelle am Kaiserpalast zu Goslar.

domgio, donjonnus, domnio; bas Wort ist nach Diet von dun-ion (irisch: befestigter Ort), nach A. von domus junctae (Häusergruppe), nach A. von Dominium (Herrensig), nach noch Andern von dunum (Sügel, Dune) abzuleiten und bezeichnete zunächst eine kleine Burg, einen bewohnbaren Thurm oder thurmähnliches Palatinm, der als Rittersit, herrenhaus diente und an den sich bei Bergrößerung der Burg Anbauten lehnten. Bei sehr starker Erweiterung der Burg wurde wol auch der D. nur noch als Burgfried, f. d., be= nutt, von dem er fich aber durch feine urfprung= liche Bestimmung zur wirklichen Wohnung unterscheibet. Das Dach bes d. war entweder flach, oder, wenn fteil, von einer Galerie für den Bächter umzogen. Mehrere fleine Bachterhäuschen, f.

bretèche, od. ein kleines Thürmchen, Aufthurm, erhob sich über das Dach. Später nannte man dann diese kleinen Thürmchen donjon, und in der Renaissanezeit verstand man unter d. einestheils das Reduit einer Festung, andererseits die auf Wohnhäuser zu Gewinnung besserer Aussicht aufsgeseten Pavillons od. Thürmchen, ohne daß deshalb das Wort gleichbedeutend mit Belvedere geworden wäre. [—s.]

donjonné, adj., frz. (Ber.), bethürmt.

Donnerbüchste, f., = Bombarde.

Donor, s., engl., f. donator.

Dons, les sept du Saint-Esprit, pl., die sieben Gaben des heil. Geistes; s. Gaben.

Doom, s., final d., s., engl., bas jungfte Be-

richt, in den Kunstdarstellungen gewöhnlich genannt the last Judgment.

Door, s., engl., Thure; accoupled d.s, pl., Zwillingsthüre; arched d., Bogenthüre; battened d., Bretthure mit aufgesetten Leisten; blank d., dead d., blinde Th.; doubled d., verdoppelte Th.; rebated and beaded d., bgl., wenn sie mit Falz und Rund= stäben an der Berdoppelung versehen ist; fancy-d., bgl., wenn die Berdoppelung ein Mufter bildet; ledged d., Bretthüre, auf welcher durch aufge= nagelte Leiften Füllungen nachgeahnit find; d. -bay, Thurnische; d.-beam, d.-securer, Sperr= baum, hölzerner Schiebriegel; d.-case, Thurgerufte, Thurzarge; d.-frame, Friesrahmen, Thurrahmen; d.-handle, Thurgriff; d.-jamb, Thurgewände; d.-leaf, Thürflügel; d.-lintel, Thürfturg;

d.-lock, Thürschsoß; d.-nail, Thürnagel, Ambos, auf den der Thürksopfer fällt; d.-post, Thürpsoften; d.-rapper, Thürksopfer; d.-sill, Thürschwelle. [—s.]

Doorway, s., engl., Thüröffnung, bes. Thorweg. Doorway-plane, s., engl., die Schildsläche im engsten Theil der eingehenden Portallaibung, in welcher also die Thüröffnung sitt.

Doppeladler, m., s. Abler u. Reichsadler. Doppeldjor, m., s. Art. Chor u. Westchor. Doppelhakenbiichse, f., s. Feuerwassen. Doppeljoch, n., s. Kreuzgewölbe.

Doppelkapelle, f., franz. chapelle double, chap. à deux étages, die gewöhnlich in Schlöffern u. Burgen befindlichen, größtentheils romanischen, selten gothischen Kapellen, welche aus zwei gewölbten Stockwerken bestehen, beren oberes, höheres und

reicher verziertes für den Gottesdienft bestimmt war, während das untere, niedrigere u. einsacher gehaltene als Grabstätte diente. Unbestreitbar nach= gewiesen bei St. Gotthard neben dem Dom gu Mainz, zugleich capella curtis des erzbischöslichen Balaftes. Doch finden sich auch Doppelf.n, die nicht zu einer Burg gehören, sondern zu einem Stift, Hofpital ze., oder auch als Beiligengrabfapellen felbständig bestehen. Zuweilen befand sich im Jugboden des Obergeschoffes eine bon einem Gitter oder einer Bruftungsmauer umgebene Offnung (lat. fenestra), durch welche man in die Bruft hinabsehen founte. Doppelkapellen, auf welche zuerst 1823 von Stieglit ausmerksam gemacht wurde, worauf 1826 Quaft die nunmehr widerlegte Theorie aufstellte, daß der Unterraum für das Ge= finde, der Oberraum für die Herrschaft bestimmt gewesen sei, finden sich häufig in Deutschland, 3. B. in Eger, Nürnberg, Freiburg a. d. Unftrut, Brunburg in Kärnthen, Reichenberg bei Goarshausen, Warburg in Westphalen, Wiener Neustadt, Lohra bei Nordhausen, Steinfurt im Münfterland, im Saalhof gu Frankfurt a. M., Landsberg bei Salle ze.; f. Mothes' B.-L. Fig. 1924 u. 1925, zu Gostar, f. Fig. 371, 372, 373, Schwarzrheindorf, Bianden, Rheims, in Frankreich in Montmorillon, in England in Tittle Wenham Sall (Suffolt), aus dem 3. 1260. Auch die Karner, f. d., sowie andere Todtenkapellen find häufig Doppelkapellen. G. auch Doppelfirche und Thurmkapelle. [-s.]

Doppelkegelverzierung, f. (Baut.), engl:

double - cone - ornament, ein Druament des norman= nischen Stils (Fig. 374).



Doppelkirche, f., frz. Fig. 374. Doppelfegelverzierung. église à deux étages, Rirche, die aus zwei über einander liegenden Beichoffen besteht. Sie kommen feltner vor, als Doppelfapellen, in einigen, z. B. S. Francesco in Affiji waren beide Geschosse, in andern nur das obere dem Pfacrdienst, das untere, in einigen Fällen mit dem oberen durch eine Dffnung verbunden, vielleicht nur jum Todtengottesdienft u. Begräbniß, vielleicht für die Rlofterbewohner bestimmt, wie man 3. B. in Schwarzrheindorf bei Bonn bermuthet.

Doppelklofter, n., Rlofter, in welchen Mönche und Nonnen mohnten; wurde um Mitte bes 13. Jahrh. wegen ber bamit verbundenen Unguträglichkeiten ftreng verboten.

Doppelkrenz, n., j. d. Art.

Doppelkrone, f., f. d. engl. abacot.



Fig. 375. Doppelgahnichnitt.

Dovvelkrückenkreng, n., f. d. Art. Kreng. Doppelzahuschnitt, m., häufig vorkommendes Einfassungsglied d. venetian. Gothit, f. Fig. 375.

Doppelginnen, f. pl. (Her.), Zinnen, die von beiden Seiten einmal abgeftuft find

(Fig. 376).

Dorelot, m., frz., Haarnet der Frauen und Mädchen.

dorifche Ordnung, f., dorifche Bauweise, f., frz. ordre dorique, engt, doric order, die ätteste griechische Säulenordnung, die ichon Doppelginne.



Fig. 376.

von den Römern vielsach umgeändert, in der Renaiffancezeit noch weniger als alle andern Sänlen-



bringen von Dielenköpsen od. Tropsentaseln auf der Unterseite der Sängeplatte ift. S. Fig. 377 u. 378.

Dorlotine, f., frz., Lotterbett, f. d.

Dormant, m., frz., 1. engl. dormant-tree. dormer, sleeper, Schwelle, Grundschwelle, Saumschwelle; d. de poutres, Mauerlatte; — 2. d. de croisée, Rampfer, Mittelweite im Fenfterfreuz, Weitstab, auch auf das ganze Fensterfutter ausgedehnt; - 3. d. de porte, Kämpferholz, Lattei= holz, auch eisernes Oberlichtgitter über dem Lattei= holz: - 4. d. de table, Tafelauffat in Form einer mit Gefäßen, Früchten ze. besetten Stagere.

dormant, adj., frz., 1. unbeweglich, blind; bon Fensterläden, Thurgriffen ze. gesagt, s. chassis, pont. - 2. engl. dormant, (Her.) schlafend.

Dorment, m., (wol aus dormitorium entstan= ben), Gang längs ber Zellen eines Rlofters.

Dormer-window, dormant-window, dormar, s., engl., Dachfenfter.

Dormeurs, les sept, frz., die sieben Schläfer, f.d.

Dormeuse, f., fra., 1. Lotterbett; — 2. Schlaf-

Dormitio f. S. Mariae, sat., Tod Mariä, auch gebraucht statt assumptio S. Mariae, s. auch pausatio; — dormitio S. Joannis, der Tod Johannis.

Dormitor, m., lat., vermuthlich Rehlsparren, vielleicht auch Spreize von einem Dach nach dem

Nachbarhause zu.

Dormitorium, n., frz. dortoir, engl. dormitory, lat. dormitorium, n., 1. Schlafzimmer überhaupt; d. caminatum, heizbares Schlafzimmer; —2. Schlaffaal eines Alofters, auch Flügel des Alofters, welcher die Zellen enthält, gewöhnlich das Obergeschoß des öftlichen Flügels des Arenzgangs; — 3. Nachtlieid; — 4. s. v. w. dormeusc 2.

Dorn, m., (Schloff.), 1. frz. mamelon, engl. bolt, Stift des Thürbands, f. Band 4. a.; - 2. rivure, arbre du loquet, Achse des Thurgriffs, der Rlinke; - 3. frz. broche, engl. stem, im beutschen Schloß (f. Schloß) der Stift, auf welche die Röhre des Schlüffels paßt; — 4. (Iton.) frz. épine, engl. thorn; Dornen, in der chriftl. Symbolik Sinnbild der aus der Gunde entsprungenen Schmerzen, bann auch der Tödtung des Fleisches; daher das Attribut des Benedict von Nurfia, in anderer Bedeutung der Sh. Audoënus, Andomarus, Aventinus, Franciscus 1., Gerlach u. der zehntausend Märthrer vom Berge Ararat. Sehr sinnvoll bei Giotto (Unterkirche S. Francesco in Affifi) als Attribut der freiwilligen Armuth (der Frangisfaner), indem diese als Weib in zerriffener Rleidung, auf Dornen wandelnd, denen Rojen, als Symbole der himmlischen Güter, entsprossen, von Chriftus mit Frang v. Affifi vermählt wird, von Buben verhöhnt (nach Daute's Paradies). Die Lilie unter Dornen ift daher Sinnbild der höchsten sittlichen Reinheit unter ben Gefahren der Gunde u. unter den irdischen Leiden.

Dornabellum, m., sat., Spieß, Jagdspieß.

Dornbufch, Attribut der Seiligen Maximus von Rola (mit Weintranben) u. Rifolaus v. der Flue.

Dornenkrone, f., frz. couronne d'épines, engl. thorn-crown, als Attribut Christis, f.d. Art. Christus, Crucifix, Dornenkrönung, als Attribut der heiligen Catharina von Siena, Johannes de Deo, Ludwig König, Maria Magdalena de Pazzis, Kita, Kosa von Lima, Theodor von Thrus, Theresia, Verosnica de Julianis 2c.

Dornenkrönnug Christi, f., frz. couronnement d'épines, engs. crowning with thorns, Darsstellung der Scene Matth. 27, 27—30 (Mark. 15, 16 u. 17., Joh. 19, 2), in welcher die Kunst den geringen Unterschied zwischen der chlamys coccinea des Matth. und dem pallium der beiden andern Evangelisten dazu benutte, Christum in jeder Art von rothem Mantel, bald glänzend scharlachroth, bald dunkel violett (also purpuru) darzustellen. Die Dors

nenkrone bilden gewöhnlich geflochtene Zweige, mit spiten Dornen besett (von der Kleditschie, einer robinea). Der Rohrstab in der rechten Sand des Seilandes, als weitere Anspielung auf seine königliche Bürde, ift ein einfaches Bambusrohr. Gine der ältesten Darstellungen der D. ist wol die an der Bronzethüre der Kathedrale von Benevent (aus der Mitte des 12. Jahrh.); hier erscheint Chr. bereits gefrönt, mit einem kurzen Stab in der Sand, um= geben von 4 Personen. Erst vom 14. Jahrh. an wird die D. häufiger, und zwar Anfangs, z. B. in Giotto's sinnvollem Bild (S. Maria dell' Arena in Padua), ebenfalls nicht der Aft des Krönens selbst, sondern der bereits dornengekrönte Christus, umgeben von Bilatus und den Altesten des Bolks, auch von einem Mohren als Vertreter der unbekehrten Heiden. Das Krönen selbst geschieht später in fast allen Darstellungen bis zum 17. Jahrh. durch zwei oder mehrere Männer, die mit langen, frummen Stäben dem Beiland den Dornenfrang aufs Saupt bruden. Gine größere berartige Romposition ift das Frestobild von Bernardino Luini (Ambrofiana in Mailand) mit dem auf einem Thron sikenden Heiland u. vielen Nebenfiguren. Andere von Tizian, Domenichino und häufig von den Deutschen u. Riederländern aus dem Anfang bes 16. Sahrh., fehr realistisch in den Passionessenen der geschnitten Alltarschreine. [-r.]

Dornschloß, n., f. Schloß.

Dornse, Dorns, f., niederdeutsch für Stube, Bimmer.

Dorothea, St., 1. aus Cafarea in Rappadofien. Alls sie unter Raiser Decius gefoltert und bann enthauptet wurde, sagte sie, sie gehe zu ihrem Bräutigam. Theophilus spottete darüber; da brachte ihr ein Engel einen Korb mit 3 Apfeln und 3 Rosen, wodurch Theophilus bekehrt wurde. Daher häufig bargeftellt mit Rosen im Saar ober mit einem Rosenfrang in der Sand, oder der heil. Jungfrau einen Korb mit Rosen u. Früchten darbringend, oder von jenem Engel begleitet, od. auf dem Grab sitend, mit Blumen, oft auch mit der gewöhnlichen Palme, auch mit Schwert, Blutring um den Sals, den Ropf auf einer Schuffel tragend 2c. Tag 6. Febr. — 2. D., Patronin von Preußen, Wittme in Pomegan, darzustellen mit Pfeilen, Laterne u. Rosenkrang. Tag 25. Inni. — 3. S. Euphemia.

Dorothens, St., 1. Bijchof von Tyrus, unter Diocletian verbannt, kehrte dann zurück, wohnte dem ersten ökumenischen Konzil zu Nikaa bei, dann wieder unter Julianus Apostata versolgt, floh nach Thrakien, wo er unter Keulenschlägen, angeblich 107 Jahre alt, 362 starb. Sein Tod in dieser Weise dargestellt in einem griech. Menologium in der Bibliothek des Batikan, soust mit Stock und

Korb. Sein Tag 5. Juni. — 2. Ein anderer D. wurde ebenfalls unter Diocletian's Regierung mit Gregorinus an Säulen aufgehängt und mit Bei-Beln und haden zerfleischt. Nachdem der Schmerz der Wunden durch Salz und Essig verschärft war, wurden sie auf einem Rost gebraten und mit einem Strid erwürgt. Ihr Tag 9. Sept.

Dorpat. Patron ist Petrus, s. Apostel.

Dorfal, n., frz. dorsal, dossier, m., engl. dorsel, dosel, fat. dorsale, dorserium, dorsarium, dossale, dossile, n. (R.=U.), Rückenteppich, das Rücklaken; f. Chorgeftühl; auch Rückenkiffen, daher überhaupt im Lat. gestickter Teppich. Dorsalium n. ligneum, Rücklehne der Chorftühle.

dorsed, adj., engl. (Her.), = aversant.

Dorser, s., engl., Rückenkiffen.

Dorseret, m., frz. Rücklehne des Stuhls; f. chair. Dorsiculum, n., lat., = frz. dossière.

Dorsum n. ecclesiae, lat., Chorhaupt, engl. retro-choir. Blat hinter dem Sauptaltar.

Dortmund. Patrone find St. Johannes Bapt. und Reinold.

Dortoir, m., frz., s. Dormitorium.

Dorure, f., frg., Bergoldung.

Dos, m., frz., 1. Rücklehne; siège à d., Stuhl mit Rudlehne (im Gegensat zu tabouret, pliant); — 2. Rücken eines Balkens 2c.; — 3. d. d'ane, Eselsrücken; s. arc, toit, voûte; - 4. d. d'ane, Absattelung eines Bars im Ariegsbau.

Doscis, f., dossus, m., lat. (Her.), Grauwerk.

Dossa, f., lat., Art, Beil.

Dossal, m., frz., Art Mantel, getragen von den bornehmen Ständen im frühen M.-A.

Dossale, dosserium, n., fat. = dorsale. Dosse, f., frz., Schwartenbret, Diele, Bohle.

Dosseret, m., frz. (Bauw.), 1. Wandpfeiler, vorgelegter Stüppfeiler; d. de voûte, Gurtpfeiler; -2. d. de porte, Thürgewände.

Dossier, m., frz., 1. Rüdlehne; f. Chorgestühl; - 2. = dorsal; - 3. lat. dosserum, n., Korb

auf dem Rücken zu tragen.

Dossière, f., frz., Rüdenplatte bes Barnifches;

f. Plattenrüftung.

dotted, adj., engl., punktirt; d. plates, Schrotarbeit; d. style, Bunktirmanier (in ber Rupferstecherkunst).

Doublage, m., frz., äußere Berfleidung; d.

du verre, das Überfangen des Glases.

double, adj., frz. u. engl., doppelt; d.-arched doorway, s., engl., Zwillingsthüre; d.-bouquet, m., frz., f. bouquet u. chapiteau; d.-cone ornament, s., engl., Doppelfegelverzierung; d.-handed sword, s., engl. (Baff.), Zweihander; d.-ridged roof, s., engl., aus zwei Paralleldächern bestehende Bedachung; d. tressures, s. pl., engl. (Her.), zwei schmale Strichborden; d. vault, s., engl., Doppelgewölbe, doppeltes Ruppelgewölbe.

doublé, adj., frz., 1. f. pilastre; - 2. von Glas überfangen.

Doubleau, m., frz., (Bauk.) 1. Dobelholz. Dobelbalten; - 2. doubleaux, pl., zwei gufam= mengehörende Gefäße, Flaschen 20.; — 3. arc-d., f. arc.

Doublerium, n., lat., altfrz. doublière, f., doppeltes Tischtuch.

Doublet, m., frz., engl. doublet, lat. doubletus, m., 1. (Trcht.) aus doppelter Leinwand od. Baumwolle bestehender, von beiden Geschlechtern ge= tragener Überwurf oder Blouse. Später (im 16. Jahrh.) scheint ber Name übertragen zu sein auf eine eng anschließende, bis auf die Suften herabreichende Jacke mit od. ohne Armel. — 2. (Bauk.) falscher Edelstein, bestehend aus zwei Glasplatten mit dazwischen gelegter Folie, in der Blasmosaik zu herstellung des Goldgrundes benutt; - 3. Dublette (eines Buchs oder Runftwerks).

Doublings, pl., engl., Unterfutter der Staats= fleider, auch (Ber.) des Wappenmantels.

Doublis, m., frz., Doppelschaar (von Dachziegeln). Doublure, f., frz., 1. Futter, Unterfutter (eines Kleidungsstückes); — 2. Tapetenleinwand; — 3. innere Goldauslegung in Elfenbein- und Sorngefäßen.

Doucine, f., frz. u. engl. (Bauk.), steigender Karnies, f. auch arc.

Douelle, f., frz. (Bauk.), innere Bogenlaibung, Intrados; f. auch panneau, joint.

Douille, f., frz., Dille, Tülle.

Douleurs, f. pl., frz., les sept d. de Marie, die fieben Leiden oder Schmerzen der Maria.

Dove-hole, s., engl., Rüstloch.

Dove-house, s., engl., Taubenhaus.

Taubenschwanz, Schwalbenschwanz=Ornament im anglonormannischen Stil, j. Fig. 379.



Fig. 379. Dove-tail.

dove-tailed, adj., engl. (Ser.), breitgezinnt. Dowel, dowling-pin, s., engl., f. Dobel; to dowel, v. tr., verdobein.

Dowlas, s., engl., grober Leinenstoff, getragen bon den niederen Ständen.

Doxale, n., lat., 1. (Bauf.) f. Lettner u. Odeum; – 2. (K.≥U.) auch fälschlich für dorsale, sowie für Teppich überhaupt; - 3. d. ober doxallum, rothes Altartuch.

Drache, m., frz. dragon, m., amphiptère, engl. dragon, lat. draco, m., serpens; 1. (Ifon.), die ge= flügelte Riefenschlange, das Fabelthier fast aller alten Bölker, erscheint in der Offenb. Joh. (12, 3 ff. u. 9) als rother Drache mit 7 Köpfen u. 10 Hörnern u. auf seinen Säuptern 7 Kronen (vgl. Rap. 2, 13; Kap. 13, 2; Kap. 17, 3 u. Art. apokalyptisch); in

Runftdarftellungen in fehr verschiedener Beftalt, auch als geflügeltes Thier, die Zunge geftaltet wie ein Storpionsschwang, bef. aber gusammen= gefett aus Schlange, Fledermaus u. Löwe. Gine der ältesten bekannten Darstellungen giebt Fig. 380 nach Nord. Old.=Runde XII. 1852. Der Drache



Fig. 380. Drache auf König Gorn's Grabftein. ist der Teufel, gegen den Mi= chael u. seine Engel siegreich fämpfen, das Prinzip Des Bosen, der Widersacher

340

des Lammes (Christi), das Heidenthum im Rampf gegen die Rirche. In einem Elfen=

beinschnitwert aus dem 10.

Jahrh. (Batikan) tritt Christus auf einen Löwen u. einen D., eine Natter u. einen Bafilist. Bisweilen ift auch die h. Jungfrau die Überwinderin des D. (weil fie der Schlange den Ropf zertreten foll, 1. Mof. 3, 15), oder noch häufiger Chriftus felbst, wo er auf einem Drachen stehend dargestellt ift. Sieg bes Rreuges über ben D.n (Ausbreitung bes Christenthums) wird dargestellt als ein vom Kreuz durchbohrter D., hiftorisch dadurch begründet, daß auf den Fahnen römischer Legionen unter Constantin das Kreuz an Stelle des Drachens trat.





Fig. 381 (frühmittelalterlich).

Drache.

Fig. 382 (fpätmittelalterlich).

Daher auch die Lindwurmsage, nach der ein D. in einem heidnischen Tempel hauft u. Menschen (Seelen) verschlingt, dann aber von einem Streiter Christi erlegt oder gebannt wird; so in den Legenben des St. Julian, St. Romanus von Rouen, Marcellus von Paris, St. Georg. Jedenfalls sind die Drachenbilder, alle nach gleichem Thpus als geflügelte Rieseneidechse, nicht blos der Phantafie entsprungen, sondern lehnen sich an die

Saurier an. Attribut ift bas Drachenbild für obengenannte Beilige, außerdem für den Erzengel Michael, für St. Ammon, Anatolia, Elisabeth Abt., Germanus, Ignatius, Luthardus, Lupus, Bictoria, St. Theodor v. Heraklea, St. Florentius, Bindemialis, Longinus, Chriacus, Caffius, Sila= rion, Johannes von Rheims, Margaretha, Martha, Beatus 2c. In der eigentlichen Symbolik des M.=Al. drudt der D. unüberlegte, weibische Seftig= feit aus. - 2. In der Beraldif ift der D. ein Reptil, mit fledermausartigen Flügeln, großem, fpigem Ropf, weitem, offenem Rachen, aus dem häufig Flammen hervorgehen, ausgeschlagener Junge u. großen Zähnen (Fig. 379 u. 380). Vergl. auch d. Art. Basilisk u. Lindwurm. [-r., -s.]

Dradjenflug, m. (Her.), die Flügel eines

Drachen (Fledermausflügel).

Dradjenkopf, m. (Bauk.), dient im spätern M.=A. u. in der Renaissancezeit häufig als Baffer=

speier, s. d.

Dradienorden, m., frz. ordre du dragon, vom König Sigismund 1387 geftifteter Ritterorden, deffen Insignien uns von einem gleich= zeitigen Siftorifer beschrieben werden als ein Lind= wurm, der an einem Kreuz hing; auf dem Kreuz stand am Stamm: O quam misericors est deus, an den Armen: Justus et pius. Auf Denkmalen aus dem Schluß des 14. Jahrh. und aus dem 15. Jahrh., insbes. auf Siegeln kommen die Ub= zeichen bor als ringelförmig gewundener, ungeflügelter Drache, alfo Lindwurm, mit vier Füßen, ober als geringelte Schlange, die den Bappen= schild freisförmig umgiebt.

drachenschwänzig, adj., frz. dragonné (Her.), von einem Thier gesagt, das mit dem Schwanz

eines Drachen endigt, f. dragon's tail.

Draco, m., lat., Diminut. draconcellus, dracunculus, Drache, Drachenbild.

Drageoir, drajouer, m., frz., lat. dragerium, n., Confectbüchse (f. d.) zu Aufbewahrung ber drageiae, frz. dragées.

Dragma, f., lat., f. Manipel.

Dragon, m., frz. u. engl., 1. Drache; — 2. engl. auch ein furzer Karabiner der Reiterei (17. Sahrh.); frz. dragon auch eine Fahne (weil die Könige von England, die Berzoge der Normandie, die Grafen von Flandern 2c., felbst manche firchliche Brozessionen einen Drachen in der Fahne führten.

Dragon-beam, dragon-piece, s., engl., Stich=

balken; d. of an hip, Gratstichbalken.

Dragon's head, s., engl. (Ber.), veraltet für tenne, tawney, orange. Dragon's tail, veraftet für sanguine.

dragonne, adj., frz. (Her.), drachenschwänzig. Dragulum, n., lat., Burfgeschoß, Pfeil.

Drap m. de faim, fra. (R.=U.), Sungertuch, Fastentuch; d. mortuaire, Leichentuch.

Drapeau, m., frz., Jahne.

Draperic, f., frz. draperie, f., engencement, engl. drapery, adjustment, Anordnung der Gewänder, der Borhänge, Burf (engl. casting of draperies) und Form der Falten.

drapiren, tr. 3., frz. draper, engl. to drape, mit Gewändern od. Borhängen bekleiden, bef. die Falten der Gewänder und Vorhänge ordnen.

Draught, s., engl., 1. Zeichnung, Aufzug, Riß, rough d., Stizze, Entwurf, Unlage: — 2, the miraculous d., der wunderbare Fischzug (Luf. 5, 1-11).

Draupnir, m. (nord.=germ. M.), d. h. der Träufelnde, der von Sindri verfertigte goldene Ring des Ddin, den diefer auf den Scheiterhaufen Nanna's, der Gattin Baldur's (f. d.) legte, u. der seit= dem die Eigenschaft besaß, daß jede neunte Racht acht ebenso schöne goldne Ringe von ihm herabtropften.

Draw-bridge, s., engl., Bugbrücke.

Drawer, s., engl., Schublade.

Drawing, s., engl., das Beichnen.

Drechslergeräthschaften, n. pl., erhält als Attribut St. Bernhard von Abbeville od. Tironio, der Batron der Drechsler.

Drehhaspel, m., s. Armbrust 2.

Drehkreuz, n., Drehbaum, Drehftod, m., frz. tourniquet, engl. turnpike, turnstile, etwa 1 m. hoher Pfahl mit darauf liegendem drehbaren Kreuz, in schmalen Wegen oder Durchgängen, um jedes Mal nur Gine Person durchgeben zu laffen.

Drehlade, f., frz. tour, m., engl. turn-bench, lat. fenestra, rota, turnus, in der Mauer angebrachter drehbarer Kaften oder Schrank, womit man ungesehen in ein Zimmer oder dgl. Etwas hinein= od. herausschieben kann; häufig an Klö= ftern Findelhäusern, Gefängniffen.

Drehling, Dreher, m., frz. manivelle, tournoir, engl. winch, turning handle, lat. menevellus, fnopfformiger oder freugformiger Briff, burch beffen Drehung ein Schloß geöffnet wird.

Drehvfeil, m. (Her.), frz. vire, vireton, lat. veretonus, veru, ein mit leicht spiral=

förmig gestellten Lederflügeln an der Are versehener, daher im Flug sich drehender Armbruftbolzen (Fig. 383).

drei, f. Zahlen, ihre Symbolik. Unter den Dreiheiten in der Itono= graphie find die häufigften folgende: Drei Brote ober brei goldene Rugeln auf einem Buch ober brei Rinder in einem Taufkeffel, Attribut des heiligen Nikolaus von Bari; drei Finger werden beim Gegnen erhoben, Jesaias 40, 12; drei Rinber mit Schwertern, Darftellung von Glaube, Liebe, hoffnung (Fides, Charitas, Spes), nach der Legende Töchter der Sophia, unter Sabrian gemartert; brei Ronige,



Drehpfeil.

f. Anbetung; drei Aronen erhalten als Attribut die Beiligen: Ludwig von Toulouse, Elisabeth von Beffen; drei Lilienstengel, Attribut des heiligen Simplicins und Faustinus. [-s.]

Dreibein, n., Dreischenkel, m., frz. triquètre, lat. triquetra, 1. mustische Figur, aus drei ver-

schlungenen Kreisbogen u. einem Areis be= stehend, mahr= scheinlich als Sumbol



Fig. 385. Dreibein.

Dreieinigfeit verwendet (Fig. 384); — 2. (her.) drei mit

ben Schenkeln zusammenftogende, im Rnie gebogene Beine, schon im Alterthum als Mung- u. Wapvenbild von Sizilien (Fig. 385).

Dreiberg, m., 1. (Her.) Schildfuß, von drei Bogen begrenzt, deren mittlerer höher ift, als die beiden seitlichen (Fig. 386); - 2.

Drei Berge mit einem Kreuz darauf, f. d. Art Berg.

Drriblatt, n., frz. tierce-feuille, trèfle, engl. trefoil, lat. trifolium, 1. im gothischen Maagwert drei

Bogen, die mit ihren Schenkeln in Fig. 386. Dreis der Peripherie eines Areises, oder berg u. Dreiblatt. in den Eden eines Dreieds oder Dreibogens liegen und zwar: a) D. schlechthin, spiges Aleeblatt, frz.

t. lancéolé, triangle lobé, engl. lanceolated clover, trefoil schlechthin, mit Spigbogen f. Fig. 387; b) rundes Dreiblatt = Dreipaß; — 2. jedes or= namental behandelte drei= getheilte Blatt, z. B. Klee= blatt; — 3. (Her.) drei um



Fig. 387. Dreiblatt.

ein mittleres Rund gesette, fpit zulaufende Blätter (Fig. 386 oben).

Dreibock, Dribock, m., frz. trébuchet, lat. trebuchetum, trabucca, gewaltiger Sturmbod, von den Belagerern gebraucht zum Zertrümmern von Mauern.

Dreibogen, m., 1. f. v. w. Drillingsbogen; -2. Dreied mit frummen, nach außen gebogenen Seiten; - 3. arc trilobé, burch zwei Rafen in drei Theile getheilter Bogen.

Dreiconchen-Anlage, f. = Rleeblattgrundriß. Dreiecksschild, m., s. Schild.

Dreieiniakeit, Dreifaltigkeit, f., frz. trinité, engl. trinity, lat. trinitas. Die Darstellung der drei Bersonen der Gottheit in einer Gruppeist zuerst nachzuweisen in einem von Paulinus von Nola († 431) beschriebenen (Epistola 12. ad Severum) Mosaif= bild von der Tause Christi, das sich in der Apsis

der von ihm erbanten Basilika des h. Felig in Nola besand. Es zeigte den Sohn im Fluß stehend (stat Christus amne, nicht agno, wie Dideron, hist. de Dieu p. 550, siest), den heil. Geist als Tanbe und Gott Vater als redend, vermuthesich also als Brustbild. In den Mosaiken der Apsiliken der ältesten Basiliken von 500 eirea bis ums J. 800 erscheint häusig Christus in meusch-



Fig. 388. Dreieinigkeit (10. Jahrh.).

licher Gestalt, über ihm hält die Hand Gottes eine Krone, und die Taube des h. Geistes schwebt neben ihm. Etwas abweichend ist, in der Apsis von S. Giovanni in Laterano in Rom, der Sohn durch ein mit Edelsteinen geschmücktes Kreuz spmsbolisirt, über demselben schwebt die Taube, und über ihr in Wossen Gott Vater als Brustbild, umgeben von einem doppelten (runden und vier-

ectigen) Rim=

Beit des Ro=

manismus bil=

dete man schon

Anfangs den

Bater dem

Sohn ähnlich,

in rein mensch=

licher Gestalt,

aber die Taube

bus.

In der

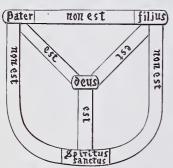

Fig. 389. Dreieinigkeit (aus bem 12. Jahrh.).

wurdenoch beisbehalten, z. B. in einer interessanten Darstellung des 10. Jahrh., Fig. 388, wo Maria mit der Tanbe über ihrem gefrönten Hauptneben dem Vater u. dem ihm fast gleich gestalteten Sohn sitzt, aber dennoch das Christind außerdem auf dem Schoof hält. Die Füße des Vaters und des Sohnes treten auf den

Teufel. Dagegen sitt in einem angelfächfischen Cober bes 11. Sahrh. ber Bater fegnend in ber Mitte, neben ihm an ber einen Seite bas Lamm, an der andern die Taube. Aber schon in einer Bilderhandschrift des h. Dunftan von Canterbury um die Mitte des 10. Jahrh., erscheinen alle drei in königlicher Rleidung neben einander, nur die Bestalt des h. Beistes etwas jünger als die der beiden anderen. Bolltommen gleich dagegen in dem (mit der Straßburger Bibliothet 1870 zu Grunde gegangenen) Hortus deliciarum ber Abtiffin Herrad von Landsperg (ums J. 1180), wo brei gleiche Gestalten neben einander auf einem langen Thron saßen, mit einander verbunden durch ein Spruchband, welches die den Anthropomorphismus motivirenden Worte 1. Mof. 1, 26 ent= hält; nur an den Fugen des in der Mitte figen= ben Sohnes waren die Rägelmale zu bemerken. Anderweit pflegt der Bater die Mitte einzunehmen, ber Sohn gut feiner Rechten, ber heil. Beift gu seiner Linken, also vom Beschauer rechts. Eine andere Beife ift eine ebenfalls vollkommen gleich= ftellende, aber rein symbolisch (von St. Augustin als manichäisch verworfen), unter der Form eines gleichseitigen Dreieds ober einer ähnlichen Figur, in der dann durch Worte die Gleichheit der 3 Perfonen ausgedrückt ift (Fig. 389). Beide Darstellungsweisen werden schon in der Frühzeit der Gothif noch weiter getrieben: der Anthropomor= phismus geht von der blogen Ahnlichkeit od. Gleichheit bis zur Identität u. Berschmelzung in einen einzigen Rörper mit drei Röpfen, od. mit einem Ropf u. drei Gesichtern. In letterer Beise z. B. von . Filippo Lippi auf dem Sockel eines Altarbildes (Alfad. in Florenz). Die symbolische Darftellung aber wird dahin ausgedehnt, daß statt des Dreieds brei in einander geschlungene Rreise erscheinen, wie g. B. in einer frangösischen Sandschrift aus dem Ende des 13. Jahrh. (Fig. 390). Symbolische Darftellungen find ferner: Belikan, Lamm u. Taube; ein gleichseitiges Dreied in einem Areis ohne Schrift; drei zu einem Reunftern verbundene Dreiede, drei Sterne, drei Balmen 2c. Alle diefe Darftellungs= weisen erhielten sich bis ins 16. Jahrh., verbanden sich auch bisweilen mit einander, so daß Gott Bater als Ropf oder Bufte oder gange Figur, ber Sohn als der Crucifigus, der h. Beift als Taube erscheint, mahrend der Symbolismus das Dreied mit dem Kreis verband und eine folche geometrische Figur auch wol in die Sand Gott Baters gab. Ober man verband das dreifache Untlit mit dem Dreieck und den Kreisen, wie in Fig. 391, aus einem gedructen frangofischen Gebetbuch vom 3. 1524. Das dreifache Antlit hat auch wol nur zwei Augen, so daß das mittlere Antlig gang en face erscheint, die beiden andern gang en profil.

Darftellungen diefer Art (als Gin Körper mit mehreren Gesichtern) wurden im 3. 1628 durch Papft Urban VIII. verboten. S. auch den Art. Dreigesicht. - Wenn bei Darstellung in drei vollen Gestalten nicht vollständige Gleichheit beobachtet ift, fo hat der Bater als Attribut den Reichsapfel (bie Weltkugel), der Sohn das Rreng und der h. Beift ein Buch; der Bater die Raifer= frone oder die papstliche Tiara, der Sohn die Dornenfrone, der h. Geift eine Flammenlode, od. auch sind (wie in einer Bilderhandschrift des 16. Jahrh.) Bater und Sohn mit der papftlichen Tiara, beide mit der Alba betleidet und zwischen den Röpfen Beider schwebt der h. Geift als eine Tanbe, die mit den Spipen der ausgebreiteten Flügel die Lippe des Baters wie des Sohnes berührt, weil nach dem Athanafianischen Symbolum Spiritus sanctus a patre et filio procedit; die in der Linken gehaltene Weltkugel und der gespaltene Bart bezeichnet den Bater, den zu feiner Rechten sigenden Sohn aber die über der Alba auf der Bruft fich frengende Stola. Die Anord= nung Beider ift die gewöhnliche und schriftgemäße, gleichwol findet fich auch, daß der Sohn zur Linken des Baters sitt, z. B. auf dem schönen Dreieinig= feitsbild im Coder Grimani (Bibl. im Dogenpalast zu Benedig), wo als alttestamentliches Bor= bild die drei Engel bei Abraham gegenübergestellt find. - Jenes Ausgehen des h. Geiftes ift auf manchen anderen Bildern nicht in horizontaler, fondern in vertifaler Beife fo ausgedrückt, daß vom Mund des thronenden Baters die Taube herabkommt und der Sohn als der Erneifigus auf dem Schooß des Baters gehalten wird, oder umgekehrt, daß die Taube fich über dem Saupt des Sohnes zum Mund des Baters erhebt; oder fie schwebt zwischen Beiden. Go auf einem Frestobild von Masaccio in S. Maria Novella in Florenz, und auf Dom. Ghirlandajo's Altarbild in S. Spirito dafelbft. - 3wei der eigenthumlichften Darftellungen find die fonderbarer Beife zu gleicher Beit (ums Sahr 1511) entftandenen, von Albr. Dürer (Belvedere in Wien) und von Johann Bellegambe (Altarwert in der Safriftei von Rotre Dame in Douai). Durer stellt nämlich die Dreieinigkeit als Gegenstand der Anbetung aller Beiligen dar, weshalb die Scene in den himmel versett ist. Aber Chriftus thront nicht neben dem Bater, sondern wird als der Crueifirus von den ausgebreiteten Armen deffelben gehalten, weil namentlich für die deutsche Runft der Kreuzestod Christi die Grundlage des christlichen Glaubens ausmachte und ber Sohn nur als der Gefrenzigte Eins ift mit dem Bater. Über diesem schwebt die Taube. Noch ftreng auf dem katholischen Standpunkt fteht der Flamander Bellegambe. Bei ihm

offenbart sich die D. sowol auf Erden als im Himmel; Gott Bater, auf einem prachtvollen Thron sitzend, trägt die päpstliche Tiara; auf seinem Schooß sitzt der nur mit dem Lendentuch bekleidete

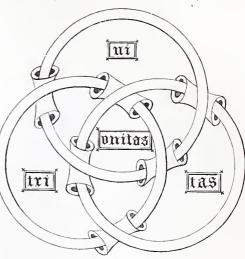

Fig. 390. Dreieinigfeit (aus bem Ende bes 13. Jahrh.).

Sohn, der mit den Fingern der rechten Hand auf die noch blutende Seitenwunde hinweist, während die Linke an das aufgeschlagene Evangelium saßt,

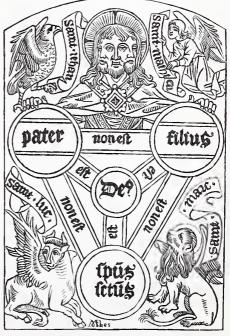

Fig. 391. Dreieinigkeit (vom Jahr 1524).

das der Bater in der Linken hält; oben auf dem Rande des Buches sitt die Taube mit geschwungenen Flügeln. Die Hauptstelle unter den Unbetenden des alten wie des neuen Bundes, der Märthrer, Heiligen u. s. w. nehmen die Jungfrau Maria und Johannes d. T. ein. (Beide Bilder in E. Förster's Denkm. d. deutsch. Kunst, Mal. Bd. VI u. X.) Als Attribut kommt die D. vor bei den Heiligen: Anastasius, Felix von Balois, Franz von Paula, Johannes de Matha. Wo ohne alle Ansbentung des h. Geistes der Vater und zu seiner Rechten der Sohn auf einem Thron sitzen, da liegt die Stelle Psalm 110, 1 zu Grunde. S. auch Taube. [—r.]



Dreieiligkeitsfeuster, Dreifaltigkeitsf., n., frz. triplet, m., engl. triple lancet-window, eine im geraden Chorschluß häusige Gruppe von drei Fenstern (Fig. 392); anch wol durch einen gemeinssamen Bogen verbunden; vgl. venetianisches Fenster.

Dreieinigkeitsorden, s. Trinitarier.

Dreifuß, glühender, Attribut der h. Jutta.

Dreigesicht, n., Kopf mit 3 Nasen, Mündern 2e., kommt vor 1. als Sinnbild ber Dreieinigkeit, s. Fig. 391; — 2. als Sinnbild ber Falscheit, Berstellung, Doppelzüngigkeit (z. B. an ber Marienstreche zu Zwickau).

Dreilichteufeuster, dreifaltiges Fenster, n., frz. fenêtre à trois jours, à deux meneaux, engl. three-light-window, three-fold-window, Fenster mit drei Lichten, also durch zwei Stäbe vertifal getheilt; s. Fig. 393.

Dreinase, f., frz. trilobe, m., engl. imperfect clover, (im romanischen und gothischen Stil), be-



Fig. 394. Dreinase.

steht aus einem Kreis, innerhalb bessen an die Peripherie drei ein=



Fig. 395. Dreipaß.

ander berührende Halbkreise gesetzt sind (Fig. 394). **Dreipaß**, m., frz. tierce-feuille, rond-trèfle,

engl. round trefoil, clover, im gothischen Stil drei um ein gleichseitiges Dreieck gelegte Dreiviertels kreise (Fig. 395).

Dreischenkel, m., s. Dreibein. Dreischlik, m., = Trigsph.

Dreischneuß, n., drei einen Rreis ausfüllende Schneußen od. Fischblasen im goth. Stil (Fig. 396).

Dreisit, m., frz. gradins, pl., sat. sedilia, auch Levitensitz genannt, brei auf ber Epistelseite neben dem Altar (meist in Nischen) angebrachte Sitze, von denen entweder ber mittsere ober der



ren, für die Ministranten bestimmten. Dersgleichen Sige aus Stein ober Holz (mit Schnigwert) haben sich noch aus allen Zeiten des M.-A. in vielen deutschen u. englischen Kirchen erhalten. Ebenso-gab es auch Fünfsige.

Dreispigenkreng, n., f. im Art. Rreug.

Dreiviertelfäule, f., frz. colonne engagée, engl. imbedded column (Bauk.), zu einem Biertel in das Mauerwerk eingebundene Säule, von der also nur drei Biertel hervortreten.

Dreiviertelstab, m. (Bauf.), fälschlich auch Ablerschnabel genannt, mehr als halbkreisförmiger Rundstab, bessen unterer Theil meist stark untersichnitten ift.

Dreiwinkel, m. (Her.), ausgebrochenes, gewöhnlich gleichseitiges Dreied.

Dressaderium, dressatorium, n., lat. (Ger.), = b. frz. dressoir.

Dress-ailette, s., engl. = ailettes.

dressed, adj., engl., 1. (Steinm.) abgespitt, bossirt; — 2. verziert, verkleibet, gegliedert.

Dressing, s., engl., 1. (Bauk.) das Gliedern, Profiliren, daher auch die Verzierung, Gliederung; dressings, pl., das Simswerk; — 2. die Verskleidung, bes. Thürkleidung; d.-table, Vlendplatte.

Dressoir, m., frz., sat. dressorium, directorium, dretectorium, n. (Ger.), Schanktisch, Ansichtetisch; s. auch Büsset.

Drillingsbalken, m. pl., frz. tierces. Drillingspfähle, m. pl. (Her.), drei nahe beisammen stehende Strichbalken, Strichpfähle.

Drillingsbogen, m., 1. richtiger Dreibogen,

fra, arc triplé, trigémeau, m., engl. u. lat. triforium, drei Bogen neben einander, f. triforium; - 2. frz. arc tiercé, arcature ternée, brei unten in größern Bogen ftehende Arfaden.

Drillingsfenster, dreigekuppeltes Tenfter, n., fra. fenêtre tiercée, engl. three-coupled window, drei gleiche, nur durch Gäulen getreunte Teufter, bef. im romanischen Stil; f. Fenfter.

Drinking-horn, s., engl., Trinkhorn.

Drip, s., engl., f. Baffernafe.

Dripphaken, m., für Aufschiebling, f. d., der unter den Sparrentopf herabreicht.

Dripping-eaves, s., engl., Dachtraufe.

Dripstone, s., engl., 1. Trausgesims, überschlagsims; — 2. d. in classic styles, Hängeplatte, Arangleifte.

Drischemel, Drischübel, n., frz. poitrail de porte, de fenêtre, sommier de porte etc., linteau en bois, engl. wooden lintel, Balkensturg, Sturgholz auf steinernem od. gemauertem Bewände.

Drogo, od. Drugo, St., frz. St. Druon, aus Balenciennes, barzustellen als Schafhirt, weil er in seiner Jugend die Schafe hütete. Ballfahrtete mehrmals nach Rom u. lebte nachber, den Rafteiungen ergeben, in verschloffener Belle zu Geburg, jett St. Drion bei Cambrai. + 1186. Tag 16. April.

drohend, adj. (Ser.). Arm oder anderes ber-

gleichen Bild mit erhobenem Schwert.

droit, adj., frz., gerade, geradlinig; angle d., rechter Winfel; marche droite, gewöhnliche, recht= winklige Treppenstufe; f. auch arc, cymaise; au droit, in gleicher Sohe.

Droutheim. Patron ift der h. Olas.

Drop, s., engl., Tropfen, f. d. Art. dorifche Ordnung u. Tropfen; drop-arch, f. arch; dropditch, Diamantgraben, d. h. Graben mit fpiger Sohle; drop-ledge, das Tragloth, die Tropfleiste.

Dropa, n. pl., lat., Ohrringe.

Drucker, m. 1. (Mal.), frz. réveillon, durch absichtlich sehr tiefen Schatten sich hervorthuende Stelle eines Bilbes; - 2. (Schloff.) eig. Drücker, Drückel, m., frz. clinche, poignée, engl. thumb. clicket, latch, ber jum Niederdrüden, nicht jum Dreben, beftimmte einseitige, früher meift löffelformige Sand= griff eines Thurschloffes mit hebender Falle; -3. auch Abzug, Züngel, frz. détente, queue, engl. trigger, finger, tricker, Bebel an der Sandseuer= waffe, welcher den Sahn des Schloffes in Bewegung fett, meift burch einen Bügel geschütt.

Drucula, f., lat. (Ger.), fleine Trube.

Drudenfuß, m., frz. pentagramme, engl. pentacle, lat. salus Pythagorae, auch Pentalpha, Ring Salomo's, Alpenfreuz, Elfen= freuz, Albjuß genannt, f. Fig. 397, Symbol der 5 Sinne, bei den Sfraeliten auf die 5 Bücher Mosis, bei



Fig. 397.

Drudenfuß.

ben Chriften auf das A. T. gedeutet; im M.=A. häufig auf Hausthürschwellen, am Bug ber Schiffe 2c. als Schutzmittel gegen den Teufel oder gegen Unglück überhaupt angebracht.

Druidenhiigel, m., druidical circle, s., engl. 2c., i. feltische Denkmäler.

Drum, s., engl. = basket.

Druon, St., J. Drogo, St.

Dry-arch, s., engl., Erdbogen.

Dry-stone-wall, dry-wall, s., engl., trodene Mauer, f. d. Art. Mauer.

Dryphactum, m., lat., Cancelle, f. Diaftole.

Diibel, m., = Dobel.

Dublectus, m., fat. = doublet 1.

Dublette, Doublette, f., frz. doublet, double, répétition, eugl. double piece, lat. duplarium, zweites Eremplar eines Runftwerfs, von demfelben Urheber wie dieses; verg! Copie.

Dublin. Batron ist der H. Laurentius.

Ducarium, n., ducatus, m., Herzogspalast, bes. Palast des Dogen in Benedig.

duckend, adj., (her.) = gefrüpft.

Dulia, f., lat., frz. dulie, f., Berehrung ber Beiligen.

dull-edged, adj., engl., baumfantig.

Dumex, m., lat., Sattel (eines Pferdes).

Dun, s., fo hießen die im Norden Schottlands von den Bicten errichteten hohen Wachtthurme.

Dungeo, dungo, f., lat., engl. dunjeon, f. Donion: dungeon-tower, engl. = Bergfried.

Dunk, f., in N.=D.=Deutschland niedriges Bim= mer, halb unter halb über der Erde, in Rauf= häusern als Comptoir, in Patrizierhäusern als Stube des Hausmanns dienend, im spätern M.-A. und in der Renaissancezeit vorkommend.

Dunneier, m., s. Dain.



Fig. 398. St. Dunstan. Glasmalerei in der Bibliothet Bodlen in Oxford.

Dunstan, St., geb. 925, einer der interessan= teften Charaftere feiner Beit, mar Maler, Metall= arbeiter (daher Patron der Golbichmiede) und

Mufiker, Abt von Glaftonburn, Bifchof von Woreester und von London, zulest Erzbischof von Canterbury, wo er 988 starb. Als er einst Abends spät in seiner Werkstatt als Goldschmied arbeitete. versuchte ihn der Teufel in Gestalt eines schönen Mädchens, aber D. faßte ihn mit seiner glühenden Bange bei der Rase, worauf der Teufel unter kläglichem Geheul davon lief (f. Fig. 398). Nach Al. vertrieb er den Teufel mit der Lange. Poetischer ift die Sage, daß, als er einst in seiner Belle die heil. Schrift abichrieb, feine an der Band hangende Barfe von felbst zu spielen anfing, d. h. ein Engel schlug darauf die Aktorde des Hymnus Gaudete animi an. In einer andern seiner Bisionen wohnte er der Bermählung seiner Mutter mit dem Bei= land bei, wobei einer der anwesenden Engel ihn fragte, warum er nicht mitsinge? Alls er sich mit Ungeschicklichkeit entschuldigte, lehrte ihn der Engel singen. Er soll für Prinzessin Ethelfreda das Mufter zu einem Rleid gezeichnet haben, das fie fodann felbst in Stickerei ausführte. Unter den seltenen Darftellungen aus seinem Leben findet sich eine angeblich von ihm felbst herrührende Zeichnung (Bodleianische Bibl. in Oxford, aus welcher auch Fig. 398 stammt), in welcher er als eine kleine Figur vor der auf einem Thron sitenden großen Geftalt des Beilandes anbetend gur Erde ge= fallen ift. Huch mit über ihm fchwebenden Tauben, sowie von Engeln umgeben, dargestellt. 19. Mai. [-r.]

Dupla, f., sat., 1. Seelenmeffe; — 2. Glocke einer Thurmuhr.

Duplarium, n., lat., Dublette, Copie.

Duplerius, m., lat., Facel.

Duplo tormentum, n., lat., Bombarde.

Duplum, n, lat. = classicum 1.

Dupsing, Duchfing, m. (Trcht.), weiter, um die Lenden herabsallender, mit Schellen befetter Gürtel, üblich in der 2. Hälfte des 14. Jahrh.

Durandal, n., lat., das fabelhafte Schwert Karl's des Großen.

Durathror, m., f. Dain.

Durchbinder, m. = Bollbinder, f. Binder.

durchbolert, adj., frz. percé, engl. pierced, perforated (Her.), von einer Figur ges., die eine (gewöhnlich runde) Öffnung im Innern hat.

durchbrochen, adj., 1. (Her.) = ausgebrochen; 2. durchbrochene Arbeit, frz. découpure au jour, ouvrage à jour, ajour, claire-voie, engl. open work, through-carved work, pinking through-clear work; sat. opus triphoriatum, Arbeit aus Stein, Holz oder Metallbsech, durch welche die betr. Figuren hindurchgearbeitet sind.

Durchbruch, m., Durchbrechung, f., der wirklich durchlöcherte Theil einer durchbrochenen Arbeit.

Durchgang m. durchs Rothe Meer, f. Moses.

durchgeschwungen, adj. (Her.), vom Schwanz eines Thiers, der zwischen ben hinterbeinen durch hinaufgeschwungen ift.

durchgesteckt, adj., frz. traversé, engl. braced (Her.), von der Figur ges., die durch die Öffnung einer andern läuft; vergl. durchsteckt.

durchschlagend, adj., frz. briqueté, von Farben gef., die durch die darüber gemalten durchschimmern.

Durchschnitt, m., f. Bauriß.

durchschnitten, adj. (Her.), rechts durchschnitten = rechts geschrägt; links d. = links geschrägt.

Durchschub, m., s. Anker 2.

durchsteckt, adj., frz. enfilé, engl. enfiled, von einer Figur ges., durch deren Öffnung eine andre läuft; vergl. durchgesteckt.

Durchstein, m. = Bollbinder.

durchzeichnen, v. tr. = bausen, ealfiren.

Durchzug, m., frz. solive passante, traverse, engl. girder, main-timber, durchgehender Duerbalken; Bindebalken; auch — Unterzug.

Durpilum, durbium, duropellum, n., lat., Thürschwelle, nach Andren Thürpfeiler.

Dusaeck, m., richtiger Düsack od. Tesack, eine Art böhmischer Säbel (15. Jahrh.), der weder Griff noch Stichblatt hat, sons dern oben in der Alinge nur ein Loch zum Anfassen (Fig. 400). (Fig. 399 ist ein deutscher Düsack.) Man faßte ihn mit einem eisernen od. hirschsedernen Handschuh, der bis zum Elbogen reichte.

dutch, adj., engl., f. brick, tile.

Duvahila, dovahila, f., lat., engl. touaille u. toacula, Handetuch.

Dwalin, m., f. Dain.

Dymua, Dympna ober Dipna, St., Tochter eines heidnischen Königs in Frland (7. Jahrh.), von ihrem Bater, ber sie nach dem Tod seiner Gattin heirathen wollte, und dessen Nachstellungen sie zu entgehen suchte, mit dem Schwert erstochen, dann von Engeln in einem weißen Sarg begraben, daher darzustellen mit einem Schwert in der Hand, einen gesesselten Teusel haltend. Tag 15. Mai.





E. Der Buchftab E wurde gebraucht in spat= römischer und frühchriftlicher Zeit als Zahlzeichen für 250; als Abkürzung für Aedilis.

Eadmundus, St., J. Comund.

Eagle, s., engl., Adler; imperial e., Reichs= adler; e.-desk, f. Adlerpult.

Eaglet, s., engl. (Her.), kleiner, junger Adler. Canswida, St., Abtissin in Foltstone (Rent), † 640, dargestellt, zwei Fische u. einen halben Ring haltend. Tag 31. Aug. S. d. Art. Fischweib.

Ear, s., engl., 1. das Ohr, der Edfropf; -2. die Die; eared, adj. (Ser.), geobret; ear-ring,

s., Ohrring.

early English style, f. englische Gothif. Earth-table, s., engl., Sodelblendplatte;

e.s. pl., der angeblendete Sochel.

Easel, easle, s., engl., Staffelei; e.-piece, e.-picture, Staffeleibild.

Easter, f. Oftern.

Eastering, s., engl., Oftung, Orientirung.

Eastern-crown, s., engl., eine mit acht Spigen (5 fichtbar) auf dem Reif versehene Krone (also die corona radiata der Rö= mer), ähulich der celestial



Fig. 401, Eastern-crown.

crown, aber ohne die Sterne (Fig. 401).

Easter-sepulchre, s., engl., heiliges Grab (in einer Rirche); f. d. Art. Grab, heiliges.

Eau benite, f., frz., Weihwasser.

Eau-benoistier, m., frz. (veraltet) = bénitier.

Eau forte, f., frz., Abmaffer, daher auch Ra-

dirung, geätter Rupferstich.

Eaves, pl., engl., Dachfuß; dripping-eaves, Dachtraufe; chantlated e., Dachfuß mit Tripphaken und Saumlatte; ruilled e., ruille-e., Dachfuß mit massivem Sims; e.-board, Traufbret; e.-course, Traufschaar; e.-lath, Aufschiebling, Tripp= haten, Dripphaten; e.-lead, bleierne Traufplatte; e .- mouldings, pl., Dachgesims.

Ebauche, f., frz., erfte Anlage, Entwurf, Stizze. ébaucher, v. tr., 1. anlegen, flüchtig entwersen; — 2. (Steinm.) aus dem Groben bearbeiten (aus-

führen).

Ebauchoir, m., frz., Boffirholz, Modellirholz, Boffireifen.

Ebba, St., ans foniglichem Geblut, Benedictinernonne in Schottland, † 683. Um nicht ein Opfer der heidnischen Dänen zu werden, schnitt sie sich Rase u. Lippen ab, daher dargestellt mit abgeschnittener Rafe, mit einer Krone auf bem Saupt und mit der Balme. Tag 25, Aug.

ébéner, ébénacer, v. tr., frz., engl. to ebonize,

ebenholzartig malen oder beizen.

Chenhoch, m., hölzerner, beweglicher Thurm zu Erstürmung der Mauern, vom Anfang des 13. Jahrh. an gebräuchlich.

Ebeniste, m., frz., engl. ebonist, Runftschreiner.

Ebenmaaß, n. = Symmetrie.

Eber, m. 1. In der nord. Mathe nicht nur Bild der Tapferkeit, weshalb sich die Einherier (d. h. abgeschiedene Selden) in Ballhalla von dem Fleisch des Ebers Sährimnir nähren, sondern auch als Bild der Fruchtbarkeit dem Frent, als dem Gott des Friedens und der Fruchtbarkeit, u. der Frena, Göttin der Erde, geweiht (Gullinburfti, d. h. der Goldborstige), weil ohne Licht u. Wärme der Sonne der Erdensegen nicht hervorgebracht werden kann. - 2. Attribut des S. Emilius.

Eberhard, St., 1. Erzbischof von Salzburg, von 1147-1164; bedient Arme bei Tisch; Tag 22. Juni; - 2. E. v. Freising, als Schashirt barzustellen, dem das Lamm Gottes in Wolfen erscheint. Tag 28. Sept.

ébiseler, v. tr., frz. (Bauf., Metallarb.), befanten,

schneidenartig zuschärfen. s'ébouler, v. intr., frz. (Bauw.), zusammen= fallen, einstürzen.

Eboulis, m., frz., Schutthausen, Gerölle. ébranché, adj., frz. (Her.), abgekappt.

Chrardsbrunner, m., f. d. Art. Fontevraud, Orden von.

ébrasé, adj., frz., erweitert, ausgeschrägt, 3. B eine, Fensterlaibung; s. auch pilastre.

Ebrasement, m., ébrasure, f., Ausschrägung eines Fenfters, bef. Erweiterung nach innen.

Ebur, im M.=A. auch ebor, n., lat., Elfenbein; daher auch kleineres, aus Elsenbein verfertigtes Runftwert; eborarius, m., Elfenbeinschniter.

écaillé, adj., frz. (Her.), geschuppt.

Ecailles, f. pl., frz., 1. (Wass.) Schuppen (ber Rüstung); — 2. (Bauk.) Schuppenverzierung; — 3.(Steinm.) auch écales, f. pl., Arbeitsspäne, s. Nefall 2.

Ecart, m., 1. frz. (Her.), Quartier, Schilds viertel; — 2. (Zimm.) Blattung, ein Holzberband, f. Mothes' B.-L.

Ecartèlement, m., écartelure, f., frz. (Her.), Quadrirung; écartélé, adj., geviert, quadrirt, é. en sautoir, engl. per saltire, schräg geviert.

Ecce homo, lat., Darstellung des dem Bolf zur Schan ausgestellten dornengefronten, mit dem Burpurmantel befleideten Seilandes, mit Beziehung auf die Worte bes Pilatus: "Gehet, welch ein Mensch!" (Joh. 19, 5); schwerlich früher nachzu= weisen als in Bilderhandschriften des 10. Jahrh., f. Dornenkrönung. Der E. ift ein bei den deut= schen realistischen Malern der Schlußzeit des M.=A. und in der Renaissance fehr beliebter Gegenstand, von vielen aber allzu naturalistisch oder mit Ein= mischung unwürdiger Motive dargestellt; im All= gemeinen geiftiger aufgefaßt von den Stalienern jener Zeit. Ein treffliches Bilb von Correggio (Nationalgalerie in London), ein durch die ideale Auffassung interessantes von Moretto (Museo ci= vico in Brescia), wo Chriftus, bas Kreuz zu seinen Füßen, auf den Stufen des Richthauses fitt, hinter ihm mit trauerndem Angesicht ein Engel, der mit ausgebreiteten Armen Christi Gewand halt. [-r.]

Ecclesia, f., lat., 1. vom griech. έκκλησία, zu= sammenberufene Bersammlung, Gemeinde; daher übertragen auf die Versammlungsstelle (auch ecclesiasterium, n.), also 2. Kirche als Gebäude; e. abbatialis, Abteifirche; e. articularis = e. filialis; e. baptismalis, e. chrismalis, Tauft.; e. cardinalis, catholica, curiata, dioecesana, parochialis, plebalis, plebeiana od. e. schlechthin: Pfarrk.; e. capitalis, Hauptf.; e. castellana, palatina, Schloff.; e. de domo, episcopalis, major, matricularis, matricialis, principalis, sedalis, e. cathedralis, bijchöf= liche R., Kathedrale; e. cemeterialis, Kirchhofs= fapelle; e. collegiata, collegialis, praebendalis, Collegiatk., Stiftsk.; e. conventualis, Klofterk.; e. filialis, e. filia, Filialt.; e. forensis, am Forum gelegene R., Marktf.; e. laccorum, auch wol e. schlechthin, das Langhaus (im Gegensat zum Chor), s. Basilika; e. libera, von einem Vikar ver= waltete Pfarrt.; e. mater, matrix senior, Muttert.; e. obedientialis, Tochterfirche (unter einer anderen stehende R.); e. patriarchalis, unmittelbar unter dem Papst stehende R.; e. per se, Kirche mit eignem Presbyter, zum Unterschied von Rapelle; e. subalaris, succursalis, Succursalis, fast = Filial= firche; e. villana, Dorft. - 3. Kirchsprengel, auch wol für Rlofter gebr. - 4. Deckel des Rauchfasses, Ciborium über dem Altar u. dgl. — 5. Personi= fikation der chriftlichen Kirche. — Ecclesia ex circumcisione, die älteste, noch mit dem Judensthum vermischte Kirche; s. Kirche, ikonograsphisch. [—r., —s.]

Ecclesiola, ecclesiuncula, f., sat., Dimin. von ecclesia.

Ecclesiology, s., engl., firchliche Archäologie. Ecclesius, St., Bischof von Ravenna († 534), in altbischöflicher Tracht (Mosaif in S. Apollinare in Classe daselbst); Tag 27. Juli.

Échafaud, m., frz., Gerüft, Baugerüft, Schaffot; é. volant, sliegendes Gerüft; é. suspendu, hangenbes G.; é. d'échasses et boulins, Stangengerüft.

Échafaudage, m., frz., Rüstung, Zulage zum abgebundenen Gerüst.

échampir, v. tr., frz. (Mal.), hervorheben, (die Figuren) herausheben.

échancré, adj., frz. (Her.), ausgeschnitten; s. auch écu.

Echanorure, f., frz., 1. (Her.) runde Einsterbung, runder Ausschnitt; — 2. (Bauk.) Fenstersausschnitt, Fensternische.

Échandole, f., fra., Dachschindel.

Échantillon, m., frz., 1. Schabsone, Lehre; — 2. Musterstüd; — 3. gesetsliches Maaß für Bausmaterial.

Échappée, f., échappement, m., frz. (Bauk.), 1. Lichtenweite; — 2. Höhe zwischen zwei Windungen einer Treppe; — 3. é. de lumière (Mal.), Streiflicht; — 4. é. de vue, Durchblick.

Echarpe, f., frz., 1. Schärpe, Schultertuch; — Ordre de l'é., spanischer Militärorden; gegr. 1338 für die Frauen von Placentia; Ordenszeichen: goldne Schärpe; — 2. (Her.) Feldbinde, Schultersbinde; — 3. Gurt am ionischen Capitäl; — 4. slachschräges Sturmband, s. Band 2.; — 5. Eisenband, s. Band 3.

Echasse, f., frå., 1. Wölbrichtscheit, auch Schallatte auf dem Wölbgerüft; — 2. é. d'échafaud, Rüftstamm, s. Gerüft.

Echauguette, échaquette, f., frz., altfrz. échargüette, f., kleines, an der Ece eines oberen Geschosses vorspringendes, rundes oder polygones Eckthürmchen, das, an Kirch= und Prosanthürmen häusig vorkommend (am häusigsten vielleicht in Krakan), im 14., 15. und 16. Jahrh. als Wart=thurm diente, älnslich der Fig. 103, aber mit Dach versehen, wie die brétèches in Fig. 264. Das Wortkommt vom deutschen Schaarwacht, s. escargaita.

Échecs, m. pl., frz., Schachspiel.

Echelier, m., frz., einbäumige Leiter, viel als Sturmleiter (f. d.) gebraucht.

Échelle, f., frz., 1. Leiter; é. d'escalade, Sturmseiter; é. mystique, Himmelssciter; é. de meunier, Leitertreppe; — 2. verjüngter Maaßstab. Échelon, m., frz., 1. Leitersprosse; — 2. stufen- förmige Aufstellung oder Anordnung.

Echenal, échenau, échenet, m., frz., hölzerne Dachrinne.

Edjenus, St., f. Ecianus.

Echeum, n., lat., Echeion, n., griech. Axetov, f. Schallgefäß.

Echiffre, m., frz., f. Wangenmauer; échiffré, adj., f. escalier.

Edinus, m., frz. échine, f., engl. ovolo,

quirked torus, fat. echinus, m., gedrückter Vierstelstab, der im Kreis herumges führt ist; Hauptsglied des griech.
dorischen Capistäls; f. Fig. 402.



Fig. 402. Bu Art. Echinus.

échiqueté, adj., frz. (Her.), geschacht, gewürfelt. Échiquier, m., frz., 1. = damier; — 2. (Her.) geschachter Schild.

Echo, m., frz., Schallgewölbe.

**Échoppe**, f., frz., 1. Schuppen, Schauer; — 2. (Rupferst.) flacher, abgerundeter Grabstichel; — 3. (Juw.) Abstroßgriffel, Grabeisen u. Umbiegegriffel.

Ecianus, St., Bischof in Frland (6. Jahrh.), darzustellen mit einem Pflug, an welchen hirsche gespannt sind, weil er so das Land bebaute. Tag 11. Febr.

écimé, adj., frz. (Ser.), entgipfelt.

Ediband, n., 1. Edbeschläge als Binkel von schwachem Eisen; — 2. s. Ecktein.

Eckblatt, n., Edfnolle, Edfrappe, Edwarze, f., Edfnorren, m., frz. patte, griffe, empattement







403-407. Edblatt.

(d'une base appendiculée), engs. base-edge-ornament, ein im byzantinischen, spätromanischen und

frühgothischen Stil vorkommendes Ornament, das den Übergang von den vier Ecken des Säulensplintstuß zu der runden Basis vermittelt. Es bestand ursprünglich nur aus einem sich von oben herablegenden, wol auch umschlagenden Blatt, s. Tig. 403, welches Anfangs oder bei einsacheren Bauten auch nur angelegt ist, s. Tig. 404, nahm aber später die mannichsaltigsten Formen, z. B. phantastischer Thiergestalten an, s. Tig. 405. — In der Gothis kommt das E. namentlich auch deim Übergang aus dem Viereck ins Achteck vor, s. Tig. 406 u. 407, beide aus Stist Griffen in Kärnthen. [—s.]

Eddor, m., f. Erfer.

Eckkingge, Ecconfole, f., s. angle-bracket. Eckkropf, m.. Eczierde, f., frz. oreillon, orillon, m., crossette, engl. ear, fleine Berfröpfung an ben oberen Ecen ber Gewändegliederungen ber Spätrenaissance.

Edupfeiler, m., frz. pilier cornier, engs. cornerpillar, Pfeiser an der Ede einer Mauer, eines Gebändes 2c.

Ecupfosten, Editander, Editiel, m., frz. pied cornier, poteau cornier, engl. corner-post, cornerstand, hölzerner Pfosten an der Ede zweier Bände.

Edifaule, f., fra, colonne angulaire, engl. angular column, an ber Ede einer Wand frei stehende ober in die Ede eingebaute, in einen Falz eingesetzte Saule.

Eckschaft, m., frz. jambe d'encoignure, engl. corner-shaft (Bauw.), Mauerstüd von der Ede bis zum ersten Fenster.

Eckschrank, m., f. Schrank.

Edisci, m. u. n., 1. s. v. w. Achsel 2; — 2. s. v. w. Schsel.

Ecksparren, m.,1. (Bauw.) = Gratsparren; — 2. (Her.) ichrägrechter E., ein mit der Spige gegen das rechte, ichräglinker E., ein mit

der Spige gegen das linke Obereck gerichteter Sparren.

Eckspite, f. (Her.), eine gegen ein Obereck gerichtete Spige, Fig. 408.

Eckstab, m., f. Gratftab.

Edificial, m., fr3. pierre angulaire, p. de refend, d'encoignure,



Edspite.

borne, écoinson, engl. corner-stone, sconcheon, escoinson, lat. canto, cantonus, Quaderstein an der Ecke einer Mauer. S. auch d. Art. écoinson.

Edithirunden, n., frz. tourelle cornière, engl. coillon, coyning, coin, s. Art. bartizan, brétèche, échauguette, guérite, Erfer 2c.

Eckverband, m., frz. assemblage angulaire. engl. edge-bond, n. Eckverstärkung, s. d. Art. chaîne d'encoignure, long and short work und Manerverband.

Edwandpfeiler, m., f. Ante.

Eclat, m., frz., abgesprengtes Stud (Stein oder Solz).

éclaté, adj., frz. (Her.), gebrochen = brisé 2. éclipsé, adj., frz. (Her.), engl. eclipsed, versuntelt.

écloppé, adj., frz. (Her.) = rompu.

Ecoinson, m., frz., 1. Berkleidung in dem Binkel eines Zimmers, auch Eckschrank; — 2. Steine an der Mauerecke eines Thür- od. Fenstereinschnittes.

Ecole, f., frz., Schule (auch in der Aunstgesch.). Écoperche, f., frz., 1. Arahnbalken; — 2. Netzriegel beim Gerüste.

Ecorché, m., frz., Muskelmann, menschliche Figur ohne Hant. Als adj. (Her.): geschunden.

écorner, v. tr., frz., lat. ecornare, abeden, abkanten.

Ecornure, f., frz., abgestoßene Ede, Scharte, doch auch Fase.

écoté, adj., frz. (Her.), geästet, s. auch mâcle. Écots, m. pl., frz. (Her.), Asstáduitt, Astinie. Écoute s. frz. 1 (Rout), persittente Tris

Ecoute, f., frz., 1. (Bauk.) vergitterte Trisbine, Bogen oder dgl., wo man ungesehen zushörenkann; — 2. (Kriegsb.) Horchgang, Horchgalerie.

Ecphora, f., lat., Austadung.

**Écran**, m., frz., 1. Schranke, Cancelle, daher auch für Lettner, é. à jour, Gitter; — 2. Feuersichum, Ofenschirm; — 3. Zwerggalerie.

Écrevisse, f., frd., Plattenrüstung, Plattenharnisch.

Écrin, m., frz., 1. Schrein, bes. Schmuckfästschen = coffre, caisse; — 2. Heisigenschrein; — 3. = écran 1.

Écriteau, m., frz., Aufschrift über den am Branger stehenden Berbrechern angebracht, bes. das Täfelchen am Arenz Christi mit dem Titulus.

Ecriture, f., frz., Schrift; é. capétienne, ectige Minuskelschrift des 11. Jahrh.; é. gothique, Minuskelschrift; é. iombarde. longobardische Schrift, Minuskelschrift der romanischen Periode; é. ludovicienne, ectige Minuskelschrift des 13. Jahrh.; é. monumentale, Künstlerschrift; é. opisthographe, auf beiden Seiten eines Blattes befindliche Schrift; é. tironienne, eine im frühen M.-A. vorfommende tachygraphische oder stenographische Schrift; é. visigothique, westgothische, in Spanien übliche Minuskelschrift des 11. u. 12. Jahrh.

Ectype, m., frz., erhaben geschnittener Stein. Écu, m., frz., Schild, Wappenschild; é. arrondi, halbrunder Sch.; é. en bannière, quadratischer Sch., Bannerschild; é. couché (Her.), liegender Sch., d. h. in der Diagonale von rechts nach links liegend; é. échancré, Tartsche; é. en losange, rautenförmiger Sch.; é. plain, Farbewappen, lediges Wappen; é. pointu, französischer Sch.; é. triangulaire, Dreiccksschild. Ecuelle, f., frz., Napf, Schale, Beden.

Ecusson, m., frz., 1. (Her.), Wappenschild, gewöhnlich der auf einen größeren gelegte kleinere; — 2. Schlüsselschild, Schlüssellochdeckel; — 3. é. d'une monnaie, Revers einer Münze; — 4. É. d'or, franz. Ritterorden, gestiftet 1369 von Ludwig d. Guten. Ordenszeichen ein goldenes Schildchen.

Écuyer, m., frz., 1. Schildknappe; — 2. (Bauw.)

Laufstange der Treppe.

Edda, f., d. h. Urgroßmutter; so heißen die beiben, in altnordischer Sprache geschriebenen Bücher, welche ben Schat ber altgermanischen Mythen enthalten. Die ältere E., eine Sammlung von Liedern, wird dem isländischen Beisen Sämund Sigfuson (1056-1133) zugeschrieben, die jungere, größtentheils in Profa verfaßt, dem berühmten Feländer Snorro Sturluson (1178—1241). Doch fehlt für beide Unnahmen sicherer Beweis. Jene, wol nur allmählich vom 9. Jahrh. an entstanden, umfaßt 39 Lieder, die sich in drei Theile zerlegen lassen, deren erster eine vollständige Asenlehre, bef. die Erlebnisse von Odin, Thor und Frena, der zweite die Heldenlieder, besonders die Thaten und Schickfale Sigurd's, die Grundlage der Ni= belungensage, der dritte die Glaubens= und Mn= sterienlehre enthält, die Böluspa, in welchen die mythische Vorstellung der nordischen Bölker von Entstehung der Welt, der Riefen, Götter, Zwerge und Menschen, sowie vom letten Beltkampf, bem Bergeben und der Erneuerung der Belt nieder= gelegt sind. Die jüngere E., gewöhnlich Snorra-Edda genaunt, dient der älteren zur Erläuterung, war aber ursprünglich mehr für den Unterricht isländischer Stalden bestimmt. Die ältere E. u. die erzählenden Theile der jungeren von Simrock ins Deutsche übers. (4. Aufl. 1871). [-r.]

Edelburga, St., oder Edilburga, Abtissin v. Pork (Ende des 7. Jahrh.), halt die Bassions-

werfzeuge Chrifti. Tag 7. Juli.

Edelhof, m., unterscheidet sich von der Burg dadurch, daß Wohnhaus und Wirthschaftsgebäude in einer gemeinschaftsichen Mauerumfriedung liegen, während bei der Burg das Wohnhaus in einer inneren Befestigung liegt.

Edeltrude, St., od. Edistrudis, — Ethelreda. Edge, s., engl. (Bauw.), Ede, scharfe Kante, Schneide; dull edge, Baumkante; chamfered e., Fase; to e., tr. v., scharfkantig machen; to put on edge, edge ways, hochkantig verlegen.

Édicule, m., frz., kleines Gebäude, kleiner Tempel,gewöhnlich verkleinertes Modell einer Kirche.

Edifice, m., frz., Gebäude, bes. Monumentals bau; édifier, erbauen.

Edigua, St., aus fürstlichem Geblüt († 1109), barzu.. auf einem Bagen aus dem Vaterhaus entfliehend, um Einstellerinzu werden. Tag 26. Febr.

Editha. Cadgitha, St., geb. 961, † 984, Tochter des Königs Edgar von England, ichlug den 978 ihr angebotenen Thron aus, wurde Abtiffin des Klofters Wilton; als Ronne darzuftellen mit foniglichen Abzeichen, das Saupt eines Armen maschend. Tag 16. Gept.

Edmund, St., 1. auch Cadmund, der Mär= tyrer, Ronig von England, geb. 841, fampfte gegen die heidnischen Danen, von denen er im 3. 870 gefangen genommen, an einen Baum gebunden, gegeißelt und mit Pfeilen erschoffen murde, worauf fie ihm das Saupt abhieben, das dann von einem Bar, n. A. von einem grauen Bolf bewacht ward; daher darzustellen mit Seepter u. Pfeilen in der Sand, auch Bar oder Wolf neben ihm. Tag 20. Nov. — 2. Erzbischof von Canter= burn, † 1247 in Frankreich; darzustellen, wie er vor der Madonna u. dem Rind ein Gelübde ablegt, od, wie das Chriftfind ihm erscheint. Tag 16. Nov.

**Ednard, St.**, 1. der Märthrer, König von England, Zögling Dunftan's, fam im 16. Jahr zur Regierung, ward aber ichon nach 3 Sahren (978) auf Befehl feiner Stiefmutter Elfrida burch einen Stallfnecht von hinten erstochen, als er eben den Willfommbecher an den Mund fette. Darzustellen als Süngling mit Diadem u. wallendem haar, in der einen hand ein Schwert oder ein Seepter, in der anderen die Märtyrerpalme, auch mit Becher und Dolch, oder Becher und Schlange. Tag 18. März. - 2. Der Bekenner, König von England von 1042-1066, darzuftellen als Rönig, bartig, mit der Krone auf dem Saupt, in der einen Sand das von einer Taube befronte Geep= ter, in der anderen den Ring, den zwei aus dem heil. Land gurudtehrende Bilger von dem Evangeliften Johannes (f. d.) erhalten hatten, oder wie er einen Gichtfranken trägt ze. 14 Reliefs aus ber Mitte bes 15. Jahrh. mit Darftellungen aus seinem Leben in der ihm geweihten Rapelle der Bestminfter-Abtei. Tag 5. Jan.

Edwardian style, s., engl., s. d. Art. eng-

lisch=gothische Bauweise.

Edwin, St., lat. Eduinus, König v. Northumberland, † 633, von Lanzen durchbohrt. Tag 12. Oft.

Effandamentum, n., lat., Spalte, Sprung, Riß. effaré, effarouché, adj., fra. (Ser.), fich baumend, aufgestiegen.

effeuillé, adj., frz. (Ser.), entblättert; s'ef-

feuiller, v. réc. (Bauk.), abblättern.

effigiare, v. tr., lat., abbilden, ein Bildnig darftellen.

Effigiator, m., lat., Bildner, Maler.

Effigies, f., effigium, n., lat., frz. effigie, f., engl. effigy, Abbild, Bildniß, Portrait (insbesondere auf Müngen).

s'effondrer, v. ree., frz., fich fenten, sich saden.

effréné, adj., frz. (Ber.), ungezäumt.

effumé, adj., frz. (Mal.), verblafen, vertrieben. Effusorium, .n., lat., Ausguß eines Gefäßes. égaver, v. tr., frz. (Mal.), aufhellen.

Egbertus, St., Briefter in Frland, geft. 729, unterrichtet 12 Schüler, die er als Missionare aussandte. Tag 24. April.

Egg, s., engl. (Bauf.), das Ei; egged moulding, eggs and anchors, eggs and darts, eggs and tongues, pl., ber Gierstab.

Egiding, St., = Agiding.

Eglise, f., frz., 1. Kirche; é. abbatiale, Abtei= firche: é. cathédrale, bischösliche R.; é. champêtre, Feldt.; é. eireulaire, é. de rotonde, Rundt., Cen= trasban; é. eollégiale, Collegiatt.; é. conventuelle, Rlosterk.; é. mal tournée, falsch orientirte R.; é. métropolitaine, erzbischöfliche R., Metropolitan= firche; é. paroissiale, Pfacrf.; é. prieuriale, Prioralt.; é. rurale, Laudt., Dorft.; é. en bois, Reiß= werft., Holst.; é. en forme de trèfle, à transsepts arrondis, K. im Kleeblattgrundriß. — 2. driftl. Kirche als allegorische Figur.

Egout, m., frz., 1. Dachtraufe, Abtraufe; — 2. Ausguß, Ablauf.

égratigné, adj., frz., f. manière.

Egredarium, egredatum, n., lat., Reihe von Stufen, Freitreppe.

Egueyria, f., lat., = d. frz. aiguière.

Eguippilon, m., frz., veraltet = goupillon. Egwin, St., Bifchof von Worcefter, + ums J. 708, darzustellen, wie ihm drei Frauen im himmlischen Glanz erscheinen. Tag 11. Jan.

égyptien, adj., frz., f. Bauftein II, 1. a.

Ehebrecherin, f., frz. la femme adultère, engl. the woman taken in adultery (Johannes 8, 3—11), im M.=A. als Ginzeldarstellung fehr felten, vielmehr nur in reichen Bilberenklen aus dem Leben Chrifti, erft häufig in der Renaiffance= zeit, bes. der Augenblick, in welchem Chriftus sich bückt und mit dem Finger auf die Erde schreibt, oder fich so eben wieder aufgerichtet hat u. sagt: "Wer unter euch ohne Gunde ift" u. f. w. Die Bahl der anwesenden Bersonen ift verschieden; außer Chriftus u. der Frau einige Schriftgelehrte u. Pharisäer, bisweilen einige Apostel. Mehrere Darftellungen von Tigian u. anderen Benezianern, auch von Lueas Cranach, z. B. im Museum zu Reapel und in der Dinafothet zu München, meift in Halbfiguren. [-r.]

chern, adj., f. Erz; ehernes Meer, f. Meer.

eherne Schlange, f., s. Moses.

Chethür, f., = Brautthür.

Ehrn, f. (Bauw.), f. Arn.

Chrengrabmal, n. = Renotaphium.

Chrenplak, m., Chrenstelle, f., frz. point d'honneur, lieu d'honneur; engl. honour-point, (Ber.) Mittelpunkt der zweiten Querreihe (Chrenreihe) eines durch 5 oder mehr Querreihen ge= theilten Schildes.

Chrenschild, m., frz. écu d'honneur (Ser.), fleiner auf der Chrenftelle befindlicher Schild.

Chrenffick, n. (Ber.) = Beroldsbild.

Ehrentrnd, St. = Grendrude.

Ehrenwappen, n. (Her.) = Amtswappen.

Chrenzeichen, n., 1. srz. augmentation, = Chrenftud; - 2. f. Steinmetzeichen.

Eide, f. Die Giche foll ichon den Relten und Germanen heilig gewesen sein, sowie den druidischen Galliern. In der Symbolif des M.-A. bedeutet die E. als Baum Glaubensstärke, als Blattwerk (ungemein viel angewendet) Soffnung auf Gott, als Frucht Zufriedenheit. Unfangs ftellte man Blatt und Frucht sowol naturalistisch, wie ftark stilisirt mit Galläpfelknoten bar. Attribut ift die E. für die BB. Afra u. Bonifaeius.

Eidechle, f., in der driftl. Runft Symbol unschuldiger Gewandtheit u. Verschwiegenheit; häufig an Leuchtern angebracht, weil sie als sonnelieben= des Thier zugleich Symbol des Lichtes ift.



Fig. 409. Gierftab der Renaiffance.

Eier, pl., fra. oves, oeufs, engl. eggs, eifor= mige (gemalte ober plaftische) Gliedbesetzung am Biertelftab oder am Echinus, welcher bann Gierstab heißt, frz. goudron à oves, fusarolle, engl. egg-moulding, eggs and anchors, eggs and tongues, dem römischen Stil entlehnt. Die Dotter liegen in offenen Gierschalen, frz. coques d'oves, und zwischen je zweien steht eine Unter= oder pfeilähuliche Spite, die f. g. Schlangenzunge, frz. langue de serpent, dard, engl. anchor, dart, tongue. Im Renaissaneestil mannichfaltig variirt, f. Fig. 409. eight-rayed star, s., engl., s. Achtort.

Eikthnrnir, m. (nord. Myth.), Name des Biriches, der beständig an den Blättern u. Anospen der Weltesche Dggdrasil zehrt, und von deffen Behörn fo viel Tropfen fallen, daß fie nach Swergelmir fließen u. die Strome der Unterwelt bilben.

cinbinden, trf. 3. (Bauk.), 1. frz. enclaver, engager, engl. to imbed, to engage, einen neuen Mauertheil mit einem alten durch Ginschieben von Steinen, die dann Ginbund heißen, verbinden; -2. frz. enlier, liaisonner, engl. to bond-in, einen Bertstein oder sonstige einzelne Steine in gutem Berband mit den Mauersteinen verlegen.

Einblattung, f., frz. enchassement, engl. lapping, fehr tiefe Unblattung, f. d.

Einbrud, m., frz. bâton péri (Ber.), als Beizeichen: abgefürzter Faben auf ber Bergstelle bes Schildes (Fig. 410).

cinfallendes Licht, n., frz. abat-jour, engl.sky-light, schräg= liegendes, 3 B. im Dach ange- Fig. 410, Cinbruch. brachtes Fenfter; vgl. Oberlicht.



einfalzen, tranf. 3., f. d. Art. Falz.

Einfallung, f. (Ber.) = Bord; f. auch Brunnen. Einfriedigung, Befriedung, Bewehrung, f., frz. clôture, enceinte, circuit, enclos; engl. inclosure, enclosure (in Rriegsb. body of the place), Einfaffung eines Grundstücks zum 3med ber Begrenzung oder des Schutes durch Bede, Graben, Plante, Ginfriedigungsmaner, frz. mur de cloture, engl. close-wall, u. bgl., f. d. Art. Frieden.

cingebunden, adj., f. einbinden; eingebundene Säule, frz. colonne engagée, engl. imbedded column, ift meift Dreiviertelfaule und besteht aus einzelnen Schichten; eingeblindete Saule, frz. colonne nichée, steht frei in einer Rische.

eingehend, adj., f. den Art. Bogen.

cingekeilt, eingepfropft, adj.,frz. enté (Ser.), vom Wap= penbild gef., das zwischen die einzelnen Felder des Hauptschil= des gewöhnlich mit der Spige nach oben, frz. enté en pointe, eingeschaltet ist (Fig. 411).



cingekerbt, adj., frg. échan- Sig. 411. Eingefeilt. cré. am Rand mit kleinen, ein= warts gehenden Bogen, daher = eingeschuppt; j. Fig. 82.

cinaclassen, adj., frz. encastré, foré, engl. sunken, trimmed, f. v. w. bündig mit der Um= gebung versentt; e. heißen die die eigentliche Beichnung bildenden Theile der eingelegten Arbeit.

cinacleate Arbeit, f., frz. marqueterie, ouvrage de pièces de rapport, engl. inlaid work, inlaving. Art musivischer Arbeit, worin Solz in Holz (dann frz. peinture en bois, vergl. Intarfia), oder Metall in Solz oder Stein, oder ein Metall in das andere, ftets aber nur das Deffin in einen einheitlichen Grundstoff eingelegt (infrustirt) ift u. so bestimmte Muster ob. Zeichnungen hervorge= bracht werden. Bgl. incrustation u. pièce de rapport.

Einacridite, n., frz. garniture, gardes, f. pl., engl. ward, wards, pl., auch Befatung gen. (Schloff.), die freisförmige, mit ringförmigen Unfagen ze. verjehene Bahn für den Schluffel, auch die dazu paffenden Formen des Barts.

cingeschlossen, adj., frz. enclos (her.), ift ein Bappenbild, um welches andere, größere fo gelegt find, daß fie fich fast gang um daffelbe erftreden. S. auch d. frz. enclavé.

cingeschuppt, adj. (Ber.), f. ausgebogt, eingeferbt.

Eingeweide kommen als Attribut vor bei St. Angano, Erasmus und Thiemo 2c.

einhängiges Dach, = Bultbach.

Einherier, pl., fo heißen in der alteren Edda Einzelfämpfer, vorzägliche Rrieger, die nicht in Saufen ftreiten, fondern einzeln den Rampf mit einzelnen Selden bestehen. Gie wurden, wenn fie im Rampf fielen, von den Balfuren, Dbin's Schlachtinugfrauen, gen Balhalla getragen.

Einhorn, n., frz. licorne, engl. unicorn, lat. unicornus (Iton.), fabelhaftes Thier, Pferd mit einem gewundenen Sorn auf der Stirn, spielt in der ganzen oriental. Myth. eine große Rolle u. wurde als Bild der Reinheit, Reuschheit und Stärfe von den Chriften beibehalten, weil man glaubte, bas gewaltige, unbezähmbare Thier (Siob 39, 9 ff.) taffe fich bon feinem Jager einfangen; wenn es aber eine Jungfrau sehe, so lege es sich ruhig in deren Schoof (f. auch Erzengel, Gabriel) und schlafe ein; so sei auch die göttliche Allmacht im Schoof einer Jungfran Mensch geworden. Daber das Symbol der unbeflecten Empfängniß, der Jungfräulichkeit (Attribut der heil. Justina), und der Reuschheit, liegt demnach bisweilen (als Sinnb. f. d. Beiland) auf dem Schooß der h. Jungfrau. (Annib. Caracci, im Balaft Farnese zu Rom). Auf einem Altarwerf zu Barchim (15. Jahrh.), auf einem Bild zu Erfurt u. einer Stiderei zu Gelnhaufen wird es von einem Engel durch die drei Sunde Spes, Fides, Caritas in den Schoof der Maria gejagt; in einer Stickerei aus dem Ende des M.-A. heißen die Hunde Caritas, Beritas, Humilitas, wobei wir zugleich eine Darstellung der Dreieinigkeit u. ber Incarnation haben: Gott Bater als Jäger mit papstlichem Rreuz, der durch drei göttliche Tugenden den Sohn (das E.) in den Schoof der Jungfrau jagt; dazu in der Mitte des Bildes der h. Geift über dem Brunnen des Lebens (Taufbrunnen). Und weil das E. der Sage nach in Ginoden lebt, ift es Symbol der Ginsamkeit, daher auch Attribut des h. Sturmius, der in der Einöde das Rlofter Fulda gründete; so in der Krümmung eines Bischofs= stabes aus dem 9. Jahrh. zu Fulda, wo das E. bor einem Kreug fniet. Das horn des E. gilt auch als Symbol des Kreuzes, durch welches die Sunde unschädlich gemacht wird, wie der Sage nach das Sorn des Einhorns alles Gift unschädlich machte. Bgl. auch Lukas 1, 69. [-r., -s.]

einhüftig, adj., f. Bogen 1. und Gewölbe. Einkehle, f. = Dachkehle.

einkerben, tr. 3., 1. frz. rainer, engl. to Müller = Mothes, Arch. Wörterb.

notch, mit einer Rerbe versehen; - 2. frz. encocher, engl. to latch, in eine Rerbe einlegen.

Einlaßpforte, Schlupfthürlein, f., fra. guichet, engl. wicket, lat. guichetus, guinchetus, portaletum, in einem großen Thürflügel angebrachte fleine, nur für Fugganger bestimmte Thure.

Einpfropfung, f., f. eingepfropft, eingekeilt. Einrahmung, f., f. Rahmen.

einrammen, tr. 3. = rammen; f. Ramme.

Einsamkeit, f., allegorisch bargnstellen burch einen Eremiten, Löwen, Schwan ober Ginhorn.

cinschlagen, intr. 3., frz. s'emboire, engl. to soak in, von Farben gef., die zu schnell trodnen, weil die Grundfläche das Bindemittel der Farben zu schnell einsaugt.

Einschnitt, m. = Rerbe.

Einschrägung, f., frz., embrasure, ébrasement extérieur, engl. outer splay, counter-splay, äußere Erweiterung einer Fenfteröffnung.

Einfiedler, Gremit, Anachoret, m., fra, ermite, reclus; engl. ermit, lat. anachoreta, eremita, eremicola, cellista, reclusus, im Gegenfat gn Conobit ein in der Ginfamfeit in ifolirter Butte, Ginfiedelei, Rlaufe, frz. ermitage, m., engl. anchorage, fat. eremitagium, eremitorium, n., lebender Mönch, deffen Samptbeschäftigung in Beten und in Rafteinngen des Körpers bestand. Ihr Leben ift uns in einem aus vielen einzelnen Seenen bestehenden Bild des Campofanto gu Bifa erhalten. Trefflich in Zeichnung, Charafter und Ausdruck der von heiliger Schwärmerei ergriffenen Eremiten ist die hierher gehörige Tasel des berühmten Genter Altarbildes der Brüder van End. Mls Ginfiedler, in Felle gefleidet, in mufter Gegend, auch wol an einem Fluß, werden fehr viele Beilige bargestellt; s. auch b. Art. Stuliten.

cinspringend, adj., frz. rentrant, engl. reentering, heißt ein Bintel, deffen Spite gegen das Innere der Figur gerichtet, also innen aemessen größer als 180° ist. Bergl. encoignure.

Einnng, f., f. Innung.

Einverleibung, f. (Ber.), Auflegung eines Wappenbildes auf ein anderes. S. Fig. 187.

einwölben, überwölben, tr. 3., frz. envoûter, bander, engl. to over-vault, to over-arch, lat. arcuare, celare, voltare, burch Gewölbe überbeden.

Einzelbau, m., sat. monasterium, einzeln ftebendes Gebäude, namentlich Grabfapelle, Rar= ner, Baptisterium und Thürme, sobald sie neben den Rirchen isolirt stehen.

Einzichung, f., 1. frz. gorge, engl. hollow. recess, größere Hohlkehle zwischen zwei lothrechten Plättchen. Steht das obere etwas zurud, so heißt die E. ansteigend, frz. g. rampante, nacelle, trochile, engl. rising hollow, lat. trochilus; steht das untere etwas zurud, fo heißt fie überhaugend. frz. gorge renversée, scotie, engl. reversed h., sat. scotia; stehen beibe gleich weit vor, so heißt die E. gerade E., stehende Hohlse, frz. gorge droite, engl. upright hollow, channel; ist sie dabei nicht tief, so heißt sie auch Halsechle, frz. gorge droite plate, engl. stat recess, broad channel. Die E. sommt im M.-U., in der Renaissanee, bes. zwischen den Pfühlen der Säulenfüße vor. S. auch Hohlsechle. — 2. Frz. fruit, reculement, retraite, engl. tapering, contracture, — Berjüngung, z. B. eines Säusenschaftes, Absaß einer Maner. — 3. Engl. quirk, return, der einspringende kleine Winkel, welchen ein Rundstad, Gesims oder dgl. mit einer daraus siegenden Platte bildet. [—s.]

Einzug in Icrusalem, m., frz. entrée à Jérusalem, engl. entry in Jerusalem, von allen vier Evangelisten erzählte Begebenheit, in deren Darstellung die ältere Kunst, schon die der altchrist= lichen Gartophage, dem Matthans (21, 1 ff.) gu folgen pflegt, so daß Chriftus auf einer Efelin reitet, deren Füllen nebenher läuft; und nach der Weise der Antife nur eine Figur, welche die Kleider ausbreitet und eine hinterher gehende Fignr als Repräsentant der Junger; daneben ein Baum, auf welchem in einem alten Sarfophag-Relief eine menschliche Figur fist, um den herrn zu sehen. In mehreren, bef. byzantinischen Darftellungen find viele Kinder zugegen. In den älteren Bilbern fist Chriftus bald rittlings auf der Efelin, bald feitwärts; diese lettere Stellung und folche Rich= tung, daß die rechte Seite des herrn gefehen wird, blieb lange Zeit die vorherrichende. Bisweilen hat Chriftus, gleich den ihn Empfangenden, Balmzweige in der Sand. Zuerst wird jene ältere Behandlungsweise verlaffen von Duceio in seinem Chklus der Baffion (Dom in Siena); andere Darftellungen von Fiefole in den Schrantgemälden aus der Annunziata (Atademie in Florenz), von Taddeo Gaddi, Giovanni Bellini u. A. [-r.]

Eir, Gira, Milde, Gunft, nordische Göttin ber Seilfunde.

Eisbrecher, Gisbock, Eisbaum, m., auch Sporn, m., genannt, frz. brise-glace, souillard, éperon, engl. ice-breaker, hölzerner, mit Eisen beschlagener Bock, etwas oberhalb einer Brücke aufgestellt.

Eisenblech, n., frz. fer en lames, engl. ironplate, sheet-iron. Das unverzinnte E., Schwarzblech gen., frz. tôle, engl. black iron-sheet, kommt schon sehr früh vor u. ward vielsach zu getriebener Arbeit verwendet, das verzinnte E., Weißblech, frz. fer-blane, engl. tin-plate, dürste wol vor dem 14. Jahrh. nicht vorkommen.

cisenfarben, in der deutschen Seraldik gewöhnlich durch schrägrechte u. schräglinke Schraffirung bezeichnet. Doch vergl. blutroth.

Eisenhut, m., frz. chapeau de fer, f. Seim.

Eisenhütlein, n. = Feh. Eisenhutschnitt, m., sat. pinnae acuminatae (Her.), durch Spipzinnen (f. d.) getheist (Fig. 412).

Eiseuzeitalter, n., frz. âge de fer, engl. age of iron, die dritte ber großen, sehr in einander über= Eisenhutschnitt. greisenden Epochen des sog. vorhistorischen Zeitzraums, auch genannt das nachkeltische, gallische od.



Fig. 413-415. Ei enzeitalter. Schwert u. Scheibe aus La Tene.

germanisiche Zeitsalter, das sich vondem ihm voransgehenden Bronzeszeitalter nicht etwa darin unsterscheibet,

daß in der

Gisenzeit

bei den zu verfertigenden Sachen, zu wel= chen früher Bronze angewendet war. blos Gifen ge= braucht worden wäre, fondern daß alle Arbeiten der Eisenzeit sowol im Stoff als in den Formen, den Ber= zierungen und der Berarbeitung im Ganzen völlig ver= andertsind. Wann diese Veränderung

eintrat, wann also das E. bei den Bolfern des nördlichen Europa's beginnt, ist schwer zu entscheiden; seine Dauer er= streckt sich eigentlich nur bis ans Ende des 5. Jahrh. doch hat man es bis zum Schluß der karolingi= schen Periode ausgedehnt u. die ältsten der schon dem M.=Al. angehörenden Waffen noch als Erzeug= niffe der Gisenzeit bezeichnet. Bu den Angriffswaffen derselben gehört vor allen Dingen das Schwert (f. Scramasax), im Allgemeinen etwas größer als in der Bronzezeit, felten zweischneidig; es pflegt am Ende des mit Leder oder Knochen belegten Griffes einen ziemlich großen Anopf od. Bügel u. außerdem bereits den Ansat zu einer Parirstange zu haben, f. Fig. 413 bis 420. Die Scheide, meist aus Holz gemacht und mit Leder überzogen, mar oft oben an dem Griff mit einem

heit gegenübergestellt (Gal. Seiarra in Rom), wo

die E., ohne viele Attribute, einen durch ihren

Schmid beglüdten, felbstgefälligen Ausdrud hat.

nassiven, flachen, goldenen Ring oder geschwungeten Streif versehen, s. Fig. 414 u. 420. Sibrigen Angriffswaffen waren eine breite Streit= Trt, Lanze, Wursspieß, s. Fig. 422 u. 423, und

Bfeile zum Schießen, die zewöhnlich ganz glatt u. mit Widerhaten berfeben waren. Als Schupwaffen werden genannt: Helme, wahrscheinlich meist von .Thierfellen, über eine Unterlage von Holz oder Leber gezogen; Banger, neist aus starter Leinwand Sder dicht gewebtem Zeng ienäht; Brustharnisch aus Metall (schwerlich allge= nein in Gebrauch) und Schilde, die, meist von erselben Form wie im dronzezeitalter, aus einer iit Leder belegten höl= ernen Platte' bestanden, auf deren Mitte eine Merne Buckel (Schild= abel) saß. Den Schmuck ieser Periode bilden fürtel, f. Fig. 421, Hals=

Fig. 416-421. Gifenzeitalter, Funde aus Sallftadt: Schwerter; Gürtel.

inge, bef. aber länglich runde, schalenförmige druftschnallen aus Bronze, mit durchbrochener lrbeit u. Reihungen (beide ein charakteristisches Dr=

ament des E.s), vermuthlich als Frauen= hmud dienend; ebenfo ftatt derfelben auch eeblattförmige Schnallen aus Draht ig. 425. Andere Schmudfachen des E.s find us Gold mit Silber zusammengeschmolzen . Elektrum) od. aus unvermischtem Silber. ber Art find Ringe, die, um den hals tragen, aus zwei durch kleine Scheiben tsammengehaltenen Ringen bestanden, f. gig. 424, ferner Goldbraeteaten, die bis zu einer Größe bon 15 cm. Durchmeffer bortommen, u. Berlen aus Bernftein, Bergfrystall, Karniol, Gold, Silber, Glas u. Mofait; Armringe in der Regel aus maffibem Gold, goldene Fingerringe, große filberne Ringe, die theils als Schmud dien= ten, theils als Zahlmittel im Sandel, häufig aus mehreren bunnen Stangen geflochten. [-r.]

eiserne Krone, f., f. Krone. Eisvogel, m., f. Alkhon.

Eitelkeit, f., in der driftl. Runft dargeftellt als eine der thörichten Jungfrauen, in ihr langes wallendes haar Edelsteine oder Blumen flechtend, od. einen Spiegel in der Hand haltend, den sie mit erloschener Ampel zu beleuchten strebt. Bon Leo-

Ekmageion, n., griech. έκμάγειον, 1. Abdruck oder Abguß vertiefter Gegenstände, also auch = Aposphragisma. — 2. Das Handtuch, Schweißtuch.



Fig. 422-424, aus La Tène. Fig. 425, aus Hallstadt.

Ektypon, n., griech. Extunov, Hochrelief in Solg, Stein ze.

élancé, adj., frz. (Her.), auffpringend, fliehend. Elbow, s., engl., Anie (bei Alingelzügen u. dgl.); elbow-rest, e.-place, Brüftung, Bruftlehne, auch

Armlehne, Seitenlehne; e.-chair, Armftuhl, Lehnsftuhl; e.-pieces, pl., Elnbogenstücke der Plattensrüftung; e.-gauntlet, langer, fast bis an den Einsbogen reichender Pangerhandschuh; 16. Jahrh.

Ele, eling, s., engl., veraltet = aisle. Eleafar, f. Maceabäus, Judas.

Elcazar, Elzear, St., aus Narbonne, † 1323 als Franziskaner 3. Regel, bargestellt mit seiner Gattin Delphina in fürstlicher Tracht, hält in der Hand eine Rolle Papier mit hangenden Siegeln, weil er nach seines Vaters Tod in dessen Papieren Briefe sand, die ihn verseumdeten, auch dargest. mit Anotensichnur u. Lisie, oder mit Kreuzsahne u. Rose. Statt sich am Verseumder zu rächen, verzieh er ihm und verbrannte die Briefe; heilte mehrere Aussätzige durch einen Kuß u. erweckte in Arles ein sterbensbes Mädchen zum Leben. Tag 27. Sept.

Eleborium, n., lat. = d. frz. bardeau.

Eleemosyna, f., sat., 1. Almosenvertheisung, auch Kirchenbesit; charta eleemosynaria, od. eleemosynoria, f., Urkunde, in welcher Jemand der Kirche einen Besit verschreibt; — 2. eleemosyna, almonarium, almoneria oder eleemosynaria (scil. domus, resp. dursa), stz. aumonerie, f., resp. aumonière, Elmosenhauz, dez. Almosenbeutes; — eleemosynarius, m., Almosenier.

élégir, v. tr., frå. = allégir.

Elektrum, n., griech. ἤλεχτρον, n., oder ἤλεχτρος, m. u. f., 1. gelber Bernstein; — 2. weißes Gold od. gelbe Legirung aus Gold u. Silber; — 3. im M.-A. Legirung aus Erz und Zinn, n. A. aus 7 Metallen; — 4. Glassluß, fünstl. Edelstein.

Elemente, die vier, bisweilen, bef. im frühen M.A. als allegorische Gestalten, Zeugen der Krenzigung und Verherrlichung Christi, dargestellt, 3. B. in 4 fleinen Bronzefiguren (bahr. National= Mus. zu München) aus dem 11. Jahrh.; die Erde (weiblich) mit einer Schlange am Bufen, bas Feuer (männlich) wahrscheinlich mit einer Facel in der hand, die Luft (männlich) mit einer un= bestimmbaren Sandbewegung; das Waffer weiblich) mit einem großen Gefäß in den Sanden. Deutlicher noch an einem Kreuz aus St. Omer, aus dem 12. Jahrh. (bei Didron, annal. archéol. XVIII., p. 232), wo das Waffer ein Mann mit einem Fisch in der Linken ift, die Erde ein Beib, das sich auf ein Grabscheit stütt, das Feuer ein Mann, der einen Salamander hält, die Luft ein Mann, der mit erhobener Rechten nach oben zeigt. Muf einem Sausaltärchen des 12. Jahrh., im Besitz bes Canonicus Rod in England, sind es 4 gefronte Franen: die Erde mit einem Blumen= u. einem Fruchtforb, das Waffer mit zwei Urnen, das Feuer in jeder Sand eine brennende Facel, die Luft mit einer Blume in der einen u. einem Bogel in der andern Hand. Man bezeichnete die

Elemente durch die Zeichen  $\triangle \nabla \triangle \forall$ . Daher das aus diesen Theilen zusammengesetzte Sechsort, Schild Davids, auf die Gesammtheit der Elemente in der Allmacht Gottes gedeutet wird. [-r.]

Elephantenorden, m., frz. ordre de l'éléphant, engl. order of the elephant, danischer Ritterorden, nach Einigen von Kanut IV. um 1190, nach Andern von Christian I. um 1458, wahrscheinlicher von dem prunkliebenden Erich VII. in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. gestiftet; Unfangs Brüderschaft der heil. Jungfrau Maria genannt. Ordenszeichen: Anfangs eine golbene Medaille, auf der einen Seite mit dem Bild der unbeflecten Empfängniß Maria, auf der andern ein Elephant; später ein Halsband mit einem goldenen, weiß emaillirten Elephanten, der auf Rosen steht, mit thurmförmigen Raftell; auf dem Sals des Elephanten fitt ein Mohr. Beraldisch: eine Rette, aus Elephanten bestehend, unten ein Medaillon mit der unbefledten Empfängniß.

Elesbaan, St., König in Athiopien, geb. 523, darzustellen als Einsiedler neben einem Crucific, unter welchem Krone u. Szepter liegen. Tag 27. Oft.

Eleusippus, St., f. Speufippus.

Elentherins St. Unter den vielen Seiligen dieses Namens sind die bemerkenswertheften: 1. Bischof von Tournan von 487—531, erlitt viele Berfolgungen durch Beiden und Arianer; wurde, als er ins Gefängniß geworfen war, burch einen Engel vor Ruthenhieben geschütt, endlich beim Erheben der Monstrang ermordet. Sein Reliquiarium in der Kathedrale zu Tournay. Tag 20. Febr. — 2. Bischof von Illyrieum, unter hadrian in Rom in einen als ehernen Stier barzustellenden glübenden Dfen geworfen; als aber ein Engel deffen Feuer dämpfte, den wilden Thieren vorgeworfen, die ihn jedoch verschonten. Zulett im J. 140 enthauptet. Tag 18. April. — 3. Bischof von Rom, starb den Märthrertod im J. 192. Tag 26. Mai. — 4. Abt eines Klosters bei Spoleto, erwecte (nach dem Martyrol. Rom.) durch sein Gebet einen todten Anaben. † um 586. Tag 6. Sept. — 5. Soldat in Rom, der, unter Diveletian beschuldigt, den faiserlichen Palast in Brand gestedt zu haben, den Feuertod erlitt. Tag 2. Oft. - 6. S. Dionyfius 1.

elevated, adj., engl. (Her.), vom Flug ges., bessen nach oben gerichtet sind.

Elevation, f., frz., engs. elevation, 1. Aufriß;

— 2. Aufhebung der Hostie.

Elfen, Alfen oder Elben (germ. Myth.), d. h. Weiße, Lichte, denn Alf, altdeutsch elb, heißt weiß, licht (lat. albus), auch Zwerge oder Bichte gen., nach dem Bolfsglauben geisterhafte, zauberkundige Wesen der Unterwelt. Ein Theil derselben war dunkel von Angesicht, falsch u. voll Tücke; es waren

Schwarzassen (dock-alfar, svart-alfar, ein sich sich seichst widersprechender Name), die im stel der Erde wühlten u. hämmerten u. schwarzenst u. Tücke trieben. Ihre frühere Welt heißt jer Schwarz-Alsenheim. Der andere Theil ren die Lichtassen (lids-alfar), die in Lichtassen wohnen. Eine spätere Sage gab den Essen wöhnig u. eine Königin, Deeron u. Titania, mit ihrer Essenheim weilt Nacht in der Natur

her schweiften u. ihre Tänze aufführten. [-r.] Elfenbein, n., frz. ivoire, m., engl. ivory, ebur, elephantus, von den Römern 🗸 späteren Kaiferzeit zu den in großer the noch borhandenen Diptychen (f. d. Büchereinband) verwendet, bereits in t byzantinischen Kunst zu mancherlei Art Reliefs, zu Gefäßen, Softienbüchsen, nen statuarischen Arbeiten, od. zu Ausung kleiner Schmuckfachen. Abgesehen ienen Diptychen, sind das bedeutendste er den älteren Werken der byzantini= n Zeit die Reliefs an der Kathedra des Schofs Maximianus (aus den Sahren 5—552) in der Safristei des Domes zu venna (Fig. 206). Es sind Darstellungen 3 der Gefchichte Joseph's und aus dem en Christi, die erfteren dramatifch leben= aufgefaßt, die letteren stizzenhaft roh, ilweife unbeholfen. Daß auch in der teren byzantinischen Kunst und in der 3 Abendlandes bis gegen das Ende des ten Sahrtausends die Elfenbeinschnitzerei ool für profane wie für firchliche Zwecke thätig erwies, davon zeugen in den chenschäten, Bibliotheken und Runftımlungen des Abendlandes zahlreiche ne tragbare Altare (Triptychen) in der ise der ehemaligen Diptychen an den nenfeiten mit Reliefs, Buchdedel, auch Softienbüchfen u. andere firchliche Geräthe, ferner Schmudfafrchen, Ramme, Jagd- u. Trinkhörner. Der Stil, in welchem diese Arbeiten ausgeführt sind, ift zwar oft ein barbarifch verwilderter, oft aber fchließt er fich den fauberen zierlichen Arbeiten

der byzantinischen Kunst an. Der ersteren Art sind z. B. die 4 Essenbeinresies an dem sog. Resiquienkasten Kaiser Heinrich's I. in der Schloßkirche zu Quedlindurg; der letzteren Art dagegen z. B. das interessante Resies mit der Ausserschung Ehristi (Fig. 80). Sorgfästig und zierlich, aber noch recht steif und monoton in den sast nur senkrechte Linien bildenden Figuren ist eine Essenbeintasel im Musée Cluny in Paris, mit der Gestalt Christi, der segnend seine Hände auf die Köpfe der viel kleineren Gestalten Kaiser Otto's II. und seiner Gemahtin, der griechischen Prinzessin Theophanu, legt. Wol die merkwürdigsten Arsbeiten dieser Art find die zwei dem Abt Tutiso († 912) zugeschriebenen Resiestassen des Evansgesienbuches in der Bibliothef zu St. Gallen. Auf der einen (s. Fig. 426) sieht man in einer Mandorsa Christus thronend, neben ihm in sehr steifer Haltung zwei Seraphin. Lebendiger in der Bewegung sind die in den vier Ecken angebrachten Evangesisten, unter denen Johannes ganz

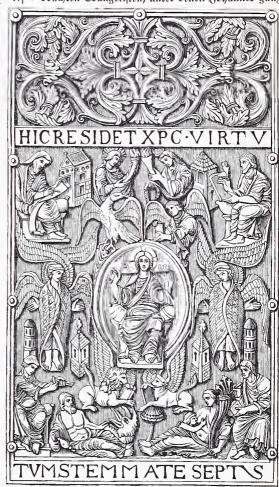

Fig. 426. Elfenbeinrelief aus ber Bibliothet gu St. Gallen.

nach älterer Weise als bejahrter, bärtiger Mann erscheint. Die Gestalt Christi umgeben die Evangelistenthiere, darüber Sonne und Mond; unten, ganz in antiker Weise, die liegenden Figuren des Oceanus und der Gäa. Also sind himmel, Erde u. Weer u. die Verkünder der Rathschlüsse Gottes die Zeugen der Herrlichkeit Christi. Die andere Tasel zeigt auf dem mittleren Feld die Himmelssahrt Mariä, die ebenfalls steif ist, während die sie empfangenden 4 Engel schon viel mehr Bewegung zeigen. Im unteren Feld zwei recht

naive Darftellungen aus dem Leben des h. Gallus und im dritten, vermuthlich als Copie nach einem antiken Schnitzwerk, Akanthusranken mit Thier= gruppen. Andere bedeutende Elfenbeinarbeiten diefer Beit find die noch gang antik gedachten Hochreliefs an ber Kanzel bes Münfters in Nachen. Etwas jüngeren Datums mehrere aus Bamberg und Freising stammende Buchdedel in der Sof= bibliothef zu München, andere in der Bibliothef zu Paris, im Schat ber Liebfrauenkirche gn Tongern in Belgien, in der Münfterfirche gu Effen aus dem 3. 1054, und im Dom zu Mailand ein Beihwassergefäß mit den Reliefgestalten der Madonna und der 4 Evangelisten. Gine viel weniger bedeutende Rolle spielt die Elfenbeinplastik in den Jahrhunderten der Gothif, doch ift z. B. die Gruppe einer Krönung der Maria aus der Sammlung Soltntoff im Lonvre, wol aus dem Anfang bes 13. Jahrh., eine höchft bedeutende Arbeit; erft in den letzten Sahrhunderten der Gothik wird sie wieder vielfach ausgeübt und bietet namentlich an Schmuckgefäßen und Geräthen profanen 3medes viele Seenen aus dem Minneleben, unter andern die mehrfach vorkommende allegorische Darstellung bon der Burg der Frau Minne, die bon Jungfrauen vertheidigt u. von keden Rittern erstürmt wird. In Dentschland genoffen hierin besonders die Städte Rurnberg und Augsburg eines weitverbreiteten Rufes, der für lettere im 16. Jahrh. noch zunahm. Da entfaltete fich bef. die Gefäß= bildnerei, indem der Elephantenzahn in seiner ganzen Rundung zu humpen und Arugen, gang mit Reliefs umgeben, bearbeitet wurde. [-r.]

Elias, 1. Der Prophet, erscheint bisweilen als Vorbild Christi, öfter als Vorbild Johannes des Täufers mit Bezug auf Lut. 1, 17. Bon ben Begebenheiten aus seinem Leben finden sich besonders in Bilderhandschriften dargestellt: wie er am Bach Crith von Raben gespeist wird (1. Kön. 17); wie die Wittme von Sarepta zwei Stücke Holz in Form eines Kreuzes hält, was in der Armenbibel Borbild des freuztragenden Chriftus ift; wie er den Sohn diefer Wittme auferweckt, ebendaselbst Borbild der Auferweckung des Lazarus; wie er auf dem Berg Carmel das Opfer bringt (Rap. 18), das die Flammen vom himmel ververzehren, in der Armenbibel Vorbild der Ausgießung des h. Beiftes, und wie er die Baals= priefter mit dem Schwert tödtet, dargestellt in einer französischen Bibel des 15. Jahrh. in der Bibl. der Berzoge von Burgund in Bruffel, (baher ein Schwert sein Attribut); wie er unter dem Wachholderbaum schlafend von einem Engel gestärkt wird (Rap. 19, 5); wie er auf dem Berg Horeb am Eingang einer Sohle, das Geficht mit bem Mantel bededend, der Stimme Gottes horcht

(Rap. 19, 13), und, was schon auf mehreren alt= driftlichen Sarkophagen und nachher häufig vorfommt, wie er im feurigen Bagen gen Simmel fährt (2. Rön. 2), frz. enlèvement d'Elie, engl. translation of Elijah, gewöhnlich als Vorbild der himmelfahrt Christi, z. B. am Untependium zu Alosterneuburg und in der Armenbibel. Wagen ist meist eine Quadriga, auf der Elias steht, darimter liegt ber Fluggott Fordan und hinter Elias steht Elisa, der deffen Mantel em= pfängt. Go auf einem Bild in den Ratakomben der Priseilla, auf einem Sarkophagrelief im christl. Museum des Batikans, u. in einer griech. Bilder= handschrift des 9. Jahrh. (Bibliothek des Batikans). Tag 20. Juli. — 2. St. Elias, aus Agypten, mit seinen 4 Gefährten unter Magiminus in Casarea enthauptet. Ihr Tag 16. Febr. [—r.]

Eligins, St., frz. St. Eloi, engl. St. Eloy; in Röln Alo od. Lo gen., geb. 588, † 659, Bischof von Tournay und Nohon, daher Noviomensis, Goldarbeiter, Berfertiger von Reliquienschreinen 11. Altargeräthen, dargest. bisweilen in kurzer Tu= nika als einfacher Handwerker, häufiger als Bischof mit Buch ober Bischofsstab in der einen, hammer und Bange in der anderen Sand, oder Sammer, Ambos, Blasebalg zu seinen Füßen. In einer Werkstatt zu Limoges, dem nachher so berühmten Sit der Goldschmiedefunft u. Emailarbeiten, ausgebildet, kam er jung nach Paris, wurde hier als ausgezeichneter Goldschmied dem König Chlotar II. und seinem Sohn Dagobert I. bekannt und er= warb sich durch seine Geschicklichkeit u. Redlichkeit deren Bertrauen, fo dag er zum Bischof erhoben wurde. Für Chlotar hatte er einen goldenen Seffel gearbeitet, deffen Copie der noch jest im Louvre bor= handene bronzene Faltstuhl (f. d.) Dagobert's sein foll. Bon legendarischen Begebenheiten aus feinem Leben sind dargestellt: wie er einem vom Teufel be= seffenen Pferd, das er beschlagen foll, das Bein abschneidet, auf dem Ambos das Hufeisen anlegt, u. dann das Bein wieder ansett (von Innocenzo de Imola, Mus. zu Berlin); wie er den Teufel (d. h. ein unzüchtiges Weib), der ihn bei der Arbeit stört, mit der Zange bei der Rase pactt u. das besessene Pferd beschlägt; wie er dem König Dagobert einen Reliquienkasten überreicht; wie er zu Tode Berurtheilte durch eine Wolke dem henker unsichtbar macht, od. (als Genrebild) wie er einem Brantpaar Ringe verkauft (von Peter Chriftophfen). Patron der Schlosser, Goldarbeiter, Schmiede, gegen bose Pferde. Tag 1. Dez. [-r.]

Eliphins, St., Märtyrer unter Julian, zu Toul im J. 362 enthauptet; trägt sein Haupt auf den Gipfel eines Berges, wo er es auf einen weißen Stein nieder legt. Tag 16. Oktober.

Elisa, Prophet, gilt bisweilen als Vorbild

iti, infofern er dem Elias folgt, wie Chriftus Johannes. 2113 Attribut hat er einen zweigen Abler, oder auf der Schulter eine zweige Taube (ben zweisachen Beift Gottes, Con. 2, 9). Seenen aus seinem Leben sind: Coor der Himmelfahrt des Elias die Rinder Propheten zu Bethel ihm entgegen fommen Ron. 2, 3), in der Armenbibel als Borbild Einzugs Christi in Jerusalem; wie er ben ntel des Elias empfängt; wie er von den ben Bethel's verspottet wird (Bers 23), Borbild Dornenkrönung Chrifti; wie er den Sohn der tamitin auferweckt (Rap. 1), gleich dem Sohn Wittwe von Sarepta (f. Elias) Vorbild der erweckung des Lazarus; wie der Moabiter= vig (2. Kön. 3, 26. 27) seinen Sohn zum Brand-🔍 auf der Mauer opfert, im "Heilsspiegel" Bor= 🧩 des gefreuzigten Christus, u. wie sich Raeman Gordan vom Aussatz rein mascht (Rap. 5, 10), bild der Taufe Christi. Tag 14. Juni.

Elisabeth, St., 1. Mutter Johannis des T., heil. Familie, Heimsuchung u. Bethsehemit. dermord. Tag 5. Nov. — 2. Tochter des Kös 3 Andreas II. von Ungarn, Landgräfin von iringen, geb. 1207, † 1231 in Marburg, Muster Milothätigkeit, eine der legendenreichsten Heisen. Darzustellen jugenblich und schön, mit iksen Augen und schwarzem Haar, mit rothen weißen Rosen in der Schürze oder auf dem 100ß; bisweilen in fürstlicher Tracht, bisweilen Wittwenschleier, oft auch als Franziskauerin, vöhnlich ein Krüppel oder ein Bettler zu ihren hen. Zuweilen trägt sie drei Kronen, weil sie Jungfrau, Gattin und Wittwe ein heiliges den führte. Ihre holzgeschniste Statue aus dem

ien führte. Ihre holzgeschnitte Statue aus dem 1520, als Patronin der Kirche in Marburg, t der Krone auf dem Haupt und dem Modell der Rirche in der Sand, ein Rrüppel zu ihren Füßen. In Einzelbildern dargestellt von Fiesole, wie sie in den Falten ihres Gewandes Rosen hält, von Cavazzola als Franziskanerin (Pinakothek zu Berona), auch von Sans Solbein d. J. (Pinakothek in München), wie sie in königlicher Rleidung den Rranten Speife und Trank reicht. Seenen aus ihrem Leben am Dach ihres Sarkophags u. an einem Seitenaltar im Querfchiff ber Glifabethfirche zu Marburg: wie fie einem Bettler ihren foniglichen Mantel giebt; wie sie ein mit dem Aussatz behaftetes Rind in ihr eigenes Bett legt und das Rind die Büge des Jefustindes befommen hat; wie ihr in den Areuzzug ziehender Gemahl Ludwig v. Thüringen von ihr Abschied nimmt, u. wie sie burch ihren Schwager Heinrich Raspe mit ihren Kindern von der Wartburg vertrieben wird; ihre Apotheose am holzgeschnitten Untersat ihres Sartophags in Marburg. Den reichsten Chklus von Darstellungen

aus ihrem Leben bietet wol der dem Michael Wohlgemuth zugeschriebene Altar im Dom zu Ra= schau in Ungarn; es sind 12 Bilder (eins f. in Förster: Denkm. d. deutsch. Kunft, Bb. VIII, S. 17). Tag 19. Nov. - 3. Kaiserin, Mutter Konradin's, mit einem Geldbeutel in der Sand, womit fie das Leben ihres Sohnes erfaufen wollte. Tag 31. Aug. — 4. E. von Portugal, geb. 1271, † 1336. Die Le= gende von der gegen sie erhobenen Beschuldigung ber ehelichen Untreue gab ben Stoff zu Schiller's "Bang nach dem Gifenhammer". Erft 1625 heilig gesprochen; selten bargestellt, als Franzistanerin, mit einer Königsfrone, Almosen austheilend, Rosen im Schooß gur Winterszeit, nur durch ihr hoheres Lebensalter zu unterscheiden von Elisabeth von Thuringen. Tag 4. Juli. — 5. G., Abtissin von Schönau (Diözese Trier), Benediktinerin, hatte mehrere Bisionen, ftarb 1165. Tag 18. Juni.

Elisabeth-Stil, m., engl. Elizabethian style,

die 1530 bis 1600, asso bes, zur Zeit der Königin Essa beth in England vorzugsweise im Profandan herrsichende, den Kampf der Gothist mit der Renaissance bezeusgende Bauweise, welche bes. Origisnelles im Fachswerksbauerzeugte, f. Fig. 427.

Elimagar (nord. Minth.), die 12 Höllenflüffe, die bei der Entstehung der Welt ihre eisfalten



Fig. 427. Glifabeth=Stil.

Wogen aus dem brausenden Kessel Hwergelmir in den Abgrund der Unermeßlickeit ergossen.

Elli, (nord. Myth.), d. h. das Alter, die Amme Loki's, mit welcher Thor, der sich seiner Asenstärke rühmte, zu kämpsen versuchte. Aber sie drängte ihn mit solcher Gewalt, daß er auf ein Anie fank. E. ist also das hereinbrechende Alter, dem Keiner widersteht, wenn seine Zeit gekommen ift.

Ellipsenbogen, m., f. Bogen.

Elmetus, elmethus, elmus, m., lat., Helm. Elmo, St., od. Elmus, eigentl. Pedro Gonsales, geb. 1190, auch gen. Gonfalvus Amaranthus, als Dechant leichtlebig, wurde nach einem Sturz vom Pferd fromm, trat in den Dominikanerorden und hielt Bußpredigten am Hof Ferdinand's III. Bon einer Dirne in Bersuchung geführt, legte er sich in seinem Mantel auf Kohlenslammen u. blieb unversehrt; bei einem Brückenbau ließen sich die

Fische freiwillig von ihm fangen. Patron der Schiffer (St. Elmsfeuer). Er starb 1246. Darzustellen als Dominikaner im Mantel, Kohlenflamme, Fische 2c. als Attribute. Tag 10. Jan.

Eloi, St., frz., s. Eligius, St.

Elphegus, St., ein durch Frömmigkeit aussegezeichneter Bischof von Canterbury, im Krieg gegen die Dänen gefangen genommen und von ihnen ermordet oder gesteinigt. Mit Steinen in der Casula dargestellt auf einem Glasgemälde zu Greenwich. † 1012. Tag 19. April.

**Elpidins**, St., Abt in der nach ihm benannten Stadt St. Clpidio a Mare, + um 400; Attribut ein im Winter blühender Weinstock. Tag 2. Sept.

Elfaß. Patrone find Fridolin, Lazarus, Ottifia. Elft. Batron ift St. Berenfried.

Elzenrus, St. = Eleazar, St.

Email, n., Amause, f., frz. émail, m., engl. enamel, enamelling; fat. smaltum, aymellum, emaudus, esmaldus, electrum, ein mit metallischen Ornden gefärbter Glasftoff, auf Thon, Glas oder Metall aufgetragen. Man unterscheidet: 1. Flachemail, frz. é. en basse taille, engl. flat enamelling; a) infrustirtes E., frz. émail incrusté, engl. incrusted, embedded enamel, wobei die Bwifchenräume der auf der Metallfläche hervorragenden, auch in Schmelzfarben aufgetragenen Umriffe musivartig eingelaffen sind; gehört nur dem Alterthum und dem M.= Al. bis Schluß des 13. Jahrh. an. b) Bellen-Email, frz. é. cloisonné, é. d'applique, engl. e. with inlaid metal-lines; hier wird die Zeichnung aus Metallstreifen auf den Metallgrund aufgelöthet, worauf die Zwischenräume od. Bellen mit E. eingelaffen werden. Die E. diefer Art sind die älteren u. fast nur der orientalischen Runft und ihren Nachahmungen angehörig, borzugsweise angewandt bei fleinen Gegenständen der Goldschmiedefunft; c) Gruben-Email, frz.é. champlevé, engl. e. on deeped field, in der Metallplatte werden mit dem Stichel Bertiefungen für das E. gebildet, dagegen die Umriffe der Beichnung aus dem Metallgrund hervorstehend gelassen, nach dem Auftrag fteht bas E., weil es etwas ftarter ift als die Tiefe der Gruben, etwas gegen die Contouren vor. Diese Art wird gewöhnlich auf größe= rem Metallgrund ausgeführt u. bildet meist selb= ständige Verkleidungen für Altäre, Reliquienschreine, Kreuze, Ciborien, Buchdeckel u. s. w.; d) é. en taille d'épargne, engl. e. with spared design, auf vergoldetem Kupfer mit ausgesparter Zeichnung; e) frz. é. de niellure, engl. niello enamel, mit gravirten u. Niello ähnlich schwarz eingelasse= nen Umriffen. - 2. Maler-Email, frz. é. des peintres, engl. painter's e., enamelled painting, wobei die Metallfläche nur als Grund für die E.farben dient, die wie bei anderen Gemälden mit dem

Binfel aufgetragen werden; erfunden in der 2. Salfte des 15. Jahrh. und besonders in Limoges betrieben. - 3. Relief : Email, Sochamause, frg. é. en hausse taille, é. translucide, engl. overlaid e., embossed e., bei benen die in fanfter Er= hebung auf der Fläche angebrachten Figuren u. Ornamente mit durchscheinenden G.farben colorirt werden; von italienischen Künftlern am Schluß des 13. Jahrh. in Unwendung gebracht. Schon unter Juftinian wurde das E. zum Schmud von Goldschmiede= arbeiten verwendet u. überhaupt in feiner Stadt umfangreicher betrieben als in Bygang, fo bag, obgleich es im 9. Sahrh. nach Italien gelangte, doch noch lange nachher byzantinische Arbeiten die vorzüglichsten waren. Daber stammen z. B. die Rrone Rarl's d. Gr. in der Schatfammer gu Wien (vergl. d. Art. Krone), das Lotharfreuz im Dom= schat zu Machen, die Pala d'oro in der Markusfirche zu Benedig (f. Altarauffat). In Stalien begann zwar diese Runftthätigkeit gegen Ende des 8. Jahrh., scheint aber lange Beit nur in der Beife geübt worden zu fein, daß dort die Gold= arbeiten von byzantinischen Künstlern mit E. verziert wurden. Erst im 12. Jahrh. wurden in Stalien, bes. in Toscana eigene E.schulen gegrünbet, die bis gegen das Ende des 13. Jahrh. fast nur Zellenemails und Grubenemails verfertigten. Da begann die Technik der Relief-E.s, f. ob., neben welcher eine aus Frankreich herübergenommene Technik ausgenbt wurde, die darin bestand, daß in emaillirtem, blauem Grund cifelirte Bergierungen u. Figuren von Silber angebracht wurden. Das bekanntefte Werk dieser Art ift der Silber= altar im Dom zu Pistoja. — In Deutschland scheint die Runft des E.s ebenfalls aus Byzanz, bef. durch den Bischof Bernward (f. St. Bernward) von Hildesheim eingeführt zu sein; wenigstens wurde fie unter Heinrich II. u. zwar in der älteren Weise der Zellen-E.s vielfach ausgeübt. Aber schon unter Bernward wurde statt des Goldes gewöhnlich Rupfer angewandt, u. die Technik des Gruben-E.s ausgeübt. In dieser freilich noch sehr primitiven Weise sind die beiden offenbar in Deutschland ausgeführten Reliquiarien in der Stadtpfarrfirche gu Siegburg (aus der Beit der Ottone) u. im Dom zu Hildesheim (11. Jahrh.). Der Mittelpunkt dieser E.schule ift wahrscheinlich Köln gewesen, woher z. B. im J. 1144 der Abt Suger mehrere E.fünstler an die Abtei St. Denis berief. Aus dieser Schule stammen auch der Schrein Rarl's d. Gr. im Domschatz zu Aachen, der Reliquienschrein des h. Heri= bert zu Deut u. der gegen das Ende des 12. Jahrh. entstandene Reliquienschrein der h. drei Könige im Dom zu Röln, der Zellen-E.s u. Gruben-E.s aufweift. Ein Sauptbeispiel letterer Art ift der f. g. Ber= duner Altar (Ambonenverfleidung) in Klosterneuburg

361

bei Wien (Ende des 12. Jahrhunderts), und der etwas später entstandene Schrein der vier großen Reliquien im Domschat zu Nachen. Um die Mitte des 12. Jahrh. wurde, wie erwähnt, unter Abt Suger die E.arbeit nach Frankreich durch rheinische Rünftler verpflanzt. Sie gaben die erfte Unregung zur Begründung der Schule von Limoges, die bald einen so hohen Aufschwung nahm, daß schon in der ersten Sälfte des 13. Jahrh. die Limonfinen (lat. opus Limovicense od. Lemovicinum) sehr gesucht waren. Sier blieben die intruftirten E.s bis ins 14. Jahrh. vorherrichend, denn die Schule von Limoges hielt an der überkommenen Technik fest, fo daß ihre Arbeiten lange Zeit für byzantinifche galten. Allmählich trat im 14. Jahrh. immer mehr die Berrichaft ber aus Stalien stammenden durchscheinenden Relief-E.s ein, bis auch diese im 15. Jahrh, durch die Maler-E.s verdrängt wurden.

4. In der Beraldik ist é. = Tinktur. émaillé, adj., frz., s. Email u. tuile.

emailliren, tr. 3., frz. émailler, engl. to enamel, lat. enamelare, mit Email schmücken; f. auch d. lat. aymellatus, metallatus, smallatus.

Emanche, f., frg. (Ser.), Armel.

émanché, adj., frz. (Ser.), mit fcmalen Spigen bedectt.

Emaudus, m., lat., Email.

Emaunche, s., engl. (Ser.), zweigezactter ab= geledigter Balfen (Fig. 428). Bgl. manche.

embarroqué, adj., frz. (Her.), bom Löwen gef., der auf feinen vier Pranfen liegt.

Embase, f., embasement, m., fra., vorspringende Grundmaner, vorspringender Sockel, f. Bankett u. Bafament.

Fig. 428. Emaunche.

Embâtonnage, m., fra., Berstäbung der Canälirung; e. tordu, Berstäbung in Seilform. Bal. Canälirung.

embattled, adj., engl., gezinnt, daher auch Binnenfries; f. auch grady; e.-moulding, früher embatailment, Zinnenfries.

Embattlement, s., engl., Zinnenreihe, gezinnte Bruftwehr. Bergl. battlement.

embedded column, s., engi. = engaged column; e. enamel, s. Email.

Embla, f. (nord. Myth.), d. h. die Erle (nach Brimm f. v. w. die Emfige), das erfte von den Afen geschaffene Weib; von ihr und Ast (f. d.) ftammen die Geschlechter der Menschen ab, welche Midgard bewohnen.

to emblaze, to emblazon, tr. v., engl., mit einem Wappenbild versehen, blasonniren.

Emblem, n., frz. emblème, m., engl. emblem, device, badge, fat. emblema, n., bagea, eigent= Müller= Mothes, Arch. Wörterb.

lich abnehmbare, angesette bildnerische Bergierung (griech. έμβλημα), sinnbildliches Attribut, später, von der Renaissancezeit an, finnbildlich andeutende Darftellung eines Gewerbes, der Bestimmung eines Bebäudes zc. in Beftalt von leblofen Begenftänden, daher zu unterfcheiden von Symbol, deffen Begenstand dem Bereich der Begriffe entnommen ift.

emboire, v. tr., fra., tränfen; s'emboire, v. réc., einichlagen.

emboîter, v. tr., srz., an einander sügen, an= blatten, auffämmen.

Emboîtures, f. pl., frz., 1. Dobel; — 2. Hirn= leifte, auch oberes u. unteres Rahmstück einer Thür.

to emborder, tr. v., engl., einfassen, mit Ein= fassung verfehen.

to emboss, tr. v., engl., boffeln, boffiren, treiben; embossed work, embossing, embossment, erhabene, getriebene Arbeit, Schrotwert.

Embossing-stick, s., engl., Bossirholz. embouché, adj., frz. (Ser.), bemundstückt. embouclé, adj., frz. (Ser.), bespangt.

embouté, adj., frz. (Ser.), mit einem filbernen Reif (einer Zwinge) am Ende.

embouti, adj., frz., aufgetrieben, von Metall= arbeit ges.; emboutir, v. tr., auftreiben, aufhauen. embowed, adj., engl. (Ser.), 1. aufgebogen,

von Fischen ges.; - 2. vom Arm gef., rechtgebogen. embraced, adj., engl. (Ber.), in einander ge= schlungen, verflochten.

embrancher, v. tr., frz., einen Schiftsparren an den Gratsparren anschiften; daher embranchement, m., Anschistung.

Embrasement, m., embrasure, f., frz., 1. Auß= fchrägung, Erweiterung eines Fensters, einer Schießfcharte 2c. nach außen, vergl. ébrasement; - 2. auch die Schießscharte felbst.

embrassé, adj., frz. (Her.), umarmt; e. à dextre, rechts umarmt, b. h. rechte Seitenspite; e. à sénestre, linke Seitenfpipe.

Embrassure, f., frz., 1. eiserne Klammer, bef. Eisenband um einen Dfen 2c., Spange; - 2. Balkenband; - 3. f. d. Art. Bierpaß.

Embrevement, m., frz., Unicheerung, Rerben= fügung.

Embrexius, m., lat. = imbrex, imbrexius. Embroidery, s., engl., Stickerei.

embrued, adj., engl., blutig; f. imbrued.

Emden. Patron ist Petrus.

emerald, adj., engl. (Ser.), veraltet für vert. Emerasses, s. pl, engl. = b. frz. ailettes.

Emerentiana, St., Römerin, im J. 304 ge= steinigt, hat als Märtyrin eine Palme, od. Steine neben sich, wol auch eine Lilie. Tag 23. Jan.

Emerica, St., lat. St. Emericus, Sohn des h. Stephan von Ungarn, in ungarischer Tracht mit einer Lilie in ber Hand. Tag 4. Nov.

Emerillon, m., frz., alter Name für Ranone.

Emerita, St., f. Digna, St.

Emilion, St., od. Emisius, Märthrer in Afrika, hat neben sich einen Eber. Tag 19. Mai.

Emmanche, f., frz. = émanche.

emmanché, adj., frå., 1. behelmt (von Werksgeugen); — 2. (Her.) gestielet 2.

Emmanchement, m., frz., Einquartierung, d. h. Nuth zu Einfügung der Treppenstusen in die Wange.

Emmans, die Jünger in, f. Gang nach Emmans. Emmeran, St., aus Poitiers, Missionar in Bahern, Bischof von Freising. Der zu ihm slüchtensen, von Siegbald schwangern Uta, Tochter des Herzogs Theodor, rieth er, ihn als Urheber anzugeden, und wurde deshalb bei Helsendorf (Bissthum Freising) im Wald von Uta's Bruder Landsbert ergriffen, in einer Scheune auf eine Leiter gebunden u. gräßlich verstümmelt (652, n. A. 654). Ubzubilden als Bischof mit Leiter u. Lanze. Sein Reliquienschrein aus d. J. 1423 mit herrlichen Bildswerken in seiner Kirche zu Regensburg. Tag 22. Sept.

emmortaiser, v. tr., frz., einzapfen, verzapfen. emmuselé, adj., frz. (Her.), bemaulforbt.

Emolimenta, emolumenta, n.pl., (at., 1. scharf geschliffene Wassen; — 2. Ausstattung.

Emortuale, n., 1. (scil. pallium), Leichentuch;
— 2. f. Nitualbücher.

Emouehoir, m., frz., Fliegenwedel, f. Fächer. émoussé, adj., frz. (Her.), mit abgebrochner Spige.

émousser, v. tr., frz., abstumpsen, blindmachen, auch absasen.

empaistic work, s., engl., Tauschirarbeit.

Empalement, s., engl. = impalement.

empanelled style, s., engl., f. im Art. englische Gothik.

Empanon, m., frz., Schiftsparren, Halbsparren. Emparamentum, n., fat., Befestigung, Berstheidigungswerk.

Empâtement, m., frz., 1. auch empastement (Mal.), Impasto, pastischer Farbenaustrag; — 2. auch empattement, Latsche der Grundmauer.

Empatement, m., frz., beffer empattement, auch empatture, 1. die Aufflauung; — 2. das Echlatt. empâter, v. intr., frz., impastiren, pastös maleu. empatter, v. tr., frz., aufflauen; s'empatter, vorspringen (vom Huß einer Mauer 2c. gef.).

Empeigne, f., frz., sat. empeuha, f., Obersleder der Fußbekleidung.

empenné, adj., frz., lat. empennatus (Her.),

besiedert.

Empfängniß Mariä, die unbesleckte, f., frz. conception immaculee, engs. immaculate conception, sat. immaculata conceptio, symbolische Darstellung der ohne Erbsünde empfangenen, also nicht mit der Erbsünde behafteten Jungfrau Maria, ein Dogma, das der alten Kirche völlig fremd war. Erst 1140 kamen einige Canoniker in Lyon auf

den Gedanken, Maria sei auch unfündlich em= pfangen worden, was indeffen Bernhard von Clair= vaur gründlich widerlegte. Ihm folgten die bedeutendsten Kirchenlehrer des 13. Jahrh.; da stellte der Franziskaner Duns Scotus († 1308) die positive Behauptung der absoluten Freiheit der Maria von der Erbfünde auf, mas lange Zeit ein Sauptgegenstand des Streits zwischen den Franziskanern u. Dominikanern blieb, bis die Frage fich allmählich zu Gunften der Franziskaner entschied und von der Kirchenversammlung zu Bafel 1439 feierlich als Dogma verfündigt wurde. Da jedoch der römische Stuhl es feineswegs annahm, fo blieb das Dogma bis zum Schluß der Renaissancezeit vielfach bestritten und ist erst vor einigen Jahren zum firch= lichen Dogma erhoben worden. Go erklart es fich, daß es erst in der Spätzeit des M.=A. in einigen Bildern angedentet wird, z. B. im Coder Grimani in Benedig (Blatt 62), von Qu. Meffns (Muf. in Betersburg) u. in einigen Bildern des 16. Jahrh. von Doffo Doffi, Guido Reni 2c., wo fich die Rirchenbater u. Seiligen über dies Dogma unterhalten, während über ihnen Maria in einer Glorie erscheint. Erst im 17. Jahrh. wird die Darstellung bes Gegenstandes weiter ausgeprägt, dabei aber tritt eine Vermengung ein. Während nämlich die "unbeflecte Empfängniß" fich auf die von Erbfünde freie Geburt der Jungfrau (sine labe concepta) bezieht, nahm man zu ihrer Darftellung die - bis= her eigentlich für die assumptio, himmelfahrt od. richtiger Aufnahme, Empfang, im Simmel bestehende - aus Offb. Joh. Kap. 12, B. 1 genommene Form an. Go fam es, daß auf den meiften diefer Bilber Maria in weißem Kleid mit blauem Mantel dargestellt ift, die ganze Figur umstrahlt von einer großen Glorie, das haupt umgeben von 12 Sternen; sie steht auf der Erdkugel oder einer Mondsichel, deren Sörner nach unten gebogen find; die Sände find nach unten gerichtet u. von ihnen gehen Strah= len aus, um fie her schweben Cherubim mit Rosen, Palmen od. Lilien, häufig der Kopf des besiegten Drachen zu ihren Füßen. Murillo, der den Gegen= ftand oft dargeftellt hat, weicht manchmal in Einzel= heiten davon ab. Für die wirkliche Darftellung der unbeflect Empfangnen gilt Folgendes: Maria fteht auf dem Mond, hat Blid und Sande nach oben erhoben; das haupt ift verhüllt, doch fo, daß das Antlit frei bleibt, und umgeben von 12 acht= strahligen Sternen, deren 7 rechts, 5 links stehen. Der Nimbus über dem Haupt ist siebenstrahlig u. feinen Kern bildet eine Sand Gottes, auf ein T-formiges Rreuz gelegt. [-r., -s.]

empiétant, adj., frz. (Her.), schmiegend, über seinem Kange.

Empiètement, m., frz., Fußgestell, Sockel; empièter, v. tr., auf Basis od. Postament stellen. Emplacement, m., srz., Baustelle, Bauplay. Emplecton, n., sat., Füllmauer.

empoigné, adj., frz. (Her.), 1. umfaßt; — 2. von Pseisen, Lanzen u. dgs. ges., von denen eins senkrecht, die anderen frenzweise gesegt sind.

Empore, Emporbühne, Emporfirche, f. (provinziell Borlade, Bosel, Porfirche, Prieche, Chor, Lector); fra. tribune, galerie, engl. gallery, loft, lat. tabulatum, solarium, solare, auf pfeiler= od. fäulengetragenen Gewölben oder auf Solzfäulen ruhende Gallerie über der westlichen Borhalle, od. über den Seitenschiffen einer Rirche. In der orien= talischen Kirche war die E. für das weibliche Beschlecht seit den ältsten Zeiten üblich, u. fand auf diese Beise in der Bafilita Eingang, bef. aber in den byzantinischen und den diesen nachgebildeten abendländischen Centralbanten, 3. B. im farolingischen Münfter in Nachen, wo die ringsum lausende E. für die Hofgemeinde bestimmt sein mochte, wie wol auch E.n in späteren Schloßfapellen waren. In den übrigen Rirchen des Abend= landes fommt die E. zunächst in denen der Frauenflöster (wenigstens in Deutschland u. Italien) vor, gewöhnlich als Nonnenchor über dem Westende des Mittelschiffs, &. B. in Effen, in Maria auf dem Capitol in Röln, in Gernrode, Quedlinburg, Balermo (La Martorana) u. a.; oder sie dehnt sich weiter nach Often aus, z. B. in der einschiffigen Rirche der Prämonstratenserinnen zu Altenberg a. d. Lahn, in der dreischissigen der Benedittinerinnen zu Bedlingen, wo die E. sich über den westlichen Theil und das südliche Seitenschiff erftreckt. Auch die Monchsklöfter hatten bismeilen E.n, die dann wol meift für den damit verbundenen Nonnenconvent bestimmt waren; bei Domen u. Pfarrfirchen sinden sich westliche E.n vielfach als Sänger= und Orgelchore, so in Meigen, in der Thomasfirche zu Leipzig ze. E.n., die sich über die ganzen Seitenschiffe erstreckten, waren besonders häufig in Frauenflöftern romanischen Stils, aber auch in andern Rirchen bes Spätromanismus od. bes Übergangsftils, bef. in den Rheinlanden und in Franfreich, z. B. in den Pfarrfirchen zu Andernach, Bacharach, Sinzig, im Dom in Limburg, in den Rathedralen in Tournay, Nopon, Laon, Paris u. a., in gothischen Mönchsfirchen anch für die Schüler, wie 3. B. in der Paulinerfirche zu Leipzig für die Studenten. E.n für die Gemeinde fommen in gothischen Pfarrfirchen fehr volfreicher Städte vor, jo in Sachsen in Annaberg, Freiberg, Zwickau. Seit der Resormation haben sast alle protestan= tischen Rirchen E.n.

Empoutrerie, f., frz., Balfenlage.

Empreinte, f., frz., Abdrud, Gepräge, Absguß; cuir à e., gepreßtes Leder.

Emunctorium, n., lat., Lichtpute (firchl. Ger.).

Emuscarium, n., lat., Fliegenwedel.

Emngdins, oder Emidins, St., Bischof von Aseoli, litt unter Dioeletian den Märthrertod. Dargestellt mit der Palme, od. auch die Stadt Aseoli segnend, um ein Erdbeben abzuwenden. Tag 5. Aug.

enaluron, adj., engl. (Her.), mit 8 Bögeln beslegt, von einem Schildrand ges., z. B. a bordure enaluron of eagles, mit 8 Adlern besegter Schildsrand; vgl. entoire u. enurney.

Enamel, enamelling, s., to enamel, tr. v., engl.: enamelatus, adj., lat., f. unter Email.

engl.; enamelatus, adj., lat., f. unter Email. enarched, adj., engl. (Her.), bogenförmig.

Enarme, f., frz., innerer Handgriff des Schildes. enarmed, adj., engl. = armed.

Encadrement, m., frz., Ginrahmung; encadrer, v. tr., einrahmen.

encanteler (v. tr.) l'écu, fra, ben Schilb vermittels eines Riemens um ben hals tragen.

Enearpus, s., engl., Feston, Blumen= oder Fruchtgehänge.

encastrer, v. tr., frz., einfalzen, einzapfen 2e. Encaustique, f., frz., engl. encaustic, sat. encaustum, n., encaustica, f. (scil. pictura), Enfaustist, enfaustische Malerei; encaustique, adj., frz., ensaustische; encaustic tile, engl., glasirte, bunte Fußbodenssiese; encaustum, n., sat., auch Tinte, Schreibtinte; e. sacrum, rothe Tinte, nur den Fürsten ersaubt.

Enceinte, f., få., Einfriedigung, bef. Ringmaner. Encenium, encaenium, n., encaenia, f., 1. Weihung einer Kirche; — 2. Geschenk, daher auch encennia, n. pl., Juwelen, Kleinodien.

Encensoir, m., frz., lat. encenserium, encensiar, incensorium, n., das Rauchfaß.

enceppé, adj., engl. (Her.), von Affen gef., mit einem Gürtel ober Band um ben Leib.

to enchase, tr. v., engl., 1. srz. enchasser, einsassen, (Ebelsteine) fassen; — 2. mit erhabener Metallarbeit verzieren; — 3. in einen Resiquiensfasten einsegen.

Enchasing, s., engl., 1. getriebene Metallarbeit; — 2. frz. enchâssure, f., Fassung ber Edelsteine. enchaussé, adj., frz. (Her.) = chaussé. enchevaucher, v. tr., frz., 1. überblatten; —

2. überdeden (bei Dachdedung).

Enchevauchure, f., frz., 1. die Überblattung;
- 2. das Überbeden, Überichießen.

enchevêtrer, v. tr., frz., abtrummen, auswechsieln: i. Wechselbalken.

Enchevêtrure, f., frz., Auswechselung eines Balfens, Bertrummung; j. Wechselbalfen.

Enchiridion, n., lat. Dieses Wort braucht Ausgustinus für Handbuch, handliches Ritualbuch, Hero sür Wursspieß, n. Pollur für kleines Handschwert.

Enchirium, n., lat., Armband, Handspange. Enclave, f., frz., 1. der in einen andern eingreisfende Stein;— 2. die in ein Zimmer ragende Effe; faire e., in Etwas eingreifen, hineinreichen; enclaver, v. tr., einschieben, einbinden, einlaffen 2c.; enclavé, adj., frz. (Her.), vom Theilungsbilde gef., in welches ein anderes eingreift; f. auch lettre.

Enclos, m., frz., engl. enclosure, Ginfriedi= gung, Umsaffungsmauer, Claufur (eines Rlofters); enclore, enclorre, v. tr., einfriedigen; - enclos, adj., 1. eingeschlossen; - 2. (Ber.) vergittert.

Encoche, f., frz., Rerbe; encoché, adj. (Ser.),

aufgelegt.

Encoignure, encognure, f., frz., 1. ein= springende Mauerede, Ichsel, Wiederkehr; jambe d'e., Edichaft; chaîne d'e., Edverband aus Quabern; pierre d'e., Edftein; - 2. Edtisch, Edschrant.

Encollage, m., frz., Leimgrund.

Encolpium, n., lat. (griech. έγκόλπιον), fleines, vor der Bruft getragenes Reliquiarium; Bruftfreus.

Encorbellement, m., frz., Vorfragung auf

einem Rragftein.

Encratis, St., Jungfrau in Spanien, die gerädert worden fein foll. Tag 16. April.

Encre de Chine, f., Tusche.

encroûté, adj., frz. = incrusté.

Encrustation, s., engl. = incrustation.

endenté, endenché, adj., frz., 1. (Ser.) mit Dreieden von abwechselnder Tinktur belegt; -2. (Drn.) gezähnelt.

endaesvikt, adj. (Ser.), an einem ober an

allen Enden gefpitt.

Endorse, s., engl. (Her.), Strichpfahl. endorsed, adj., engl., 1. = addorsed; - 2. zwi=

ichen zwei Strichpfählen ftebend.

to endoss, v. tr., engl., eingraben, graviren. Endossure, f., frz., Dachfamm.

Endothys, f., lat., eigentl. Evouror, vermuthlich = Antipendium.

Enduit, m., frz., Bewurf, Abput; im engern Sinn die Tünchschicht, s. Put; enduire, v. tr., abputen, tünchen, auftreichen 2e.

Energumenen, pl., frz. énergumènes, lat. energumeni, Geistesfrante, άλογευσάμενοι, agitati a spiritu malo vel erratico (vom Teufel Be= seffene), aber auch die Reubekehrten, welche noch an heidnischen Gebräuchen festhielten (qui contempta Catholica doctrina, operationes diabolicos imitantur), u. die in der alten chriftl. Kirche eine besondere Rlaffe bildeten, welche nur zum Narther der Basilika (f. d.) den Zutritt hatte.

Enerme, s., engl. = b. frz. énarme.

Enfaîteau, m., frz., Firstziegel.

Enfaîtement, m., frz., Berfirstung, Firsteinbeckung; e. en plomb etc., Firstsattel, auch Cavalier gen.; e. à jour, durchbrochener Dachkamm; f. Fig. 349.

enfaîter, v. tr., frz., berfirsten.

Enfant prodigue, m., frz., ber verlorene Sohn. Enfers, m. pl., frz., Hölle; f. auch descente.

Enfeu, m., frz., gewölbtes Grab in den Mauern einer Kirche, häusig in der Bretagne und im Unjou. enfilé, adj., frz., engl. enfiled (Her.), durch= steckt, durchzogen.

enflammé, adj., frz. (Her.), vom Herzen gef.,

flammend.

Enflure, f., frz., f. Anschwellung.

Enfoncement, m., frz., 1. (Mal.) Hintergrund (eines Bildes); — 2. (Bauw.) Tiefe einer Gründung;

- 3. Rüdlage, Rüdfprung.

Enfourchement, m., frz., 1. die ersten Wölbschichten über dem Ansänger eines Bogens mit ge= fröpften Bölbsteinen ober des Gratbogens eines Kreuzgewölbes mit, dem Scheitel parallelen, Schichten; — 2. (Zimm.) Anscheerung, Anschlitung.

engagé, adj., frz., colonne e., engl. engaged

column, eingebundene Gaule.

Engel, m., frz. ange, engl. angel, lat. angelus. Die Engel, nach der Ansicht der Hebräer höhere, von Gott geschaffene Wesen, die seinen Thron als Rath umgeben und ihm als Boten dienen, bachte man sich bis zum Exil als in menschlicher Geftalt Im Exil verschmolz der Begriff erscheinend. Engel mit bem Begriff Damon unter persischem Einfluß. Das Nikäische Konzil (787) sette fest, fie hätten einen ätherischen Körper; das latera= nische (1215) gab ihnen Untörperlichkeit. Für die Darstellung der Engel in der driftlichen Runft ift das von Dionyfius Areopagita Gefagte maakgebend. Danach im Allgemeinen dargestellt in menschlicher Geftalt, jugendlich, geflügelt, von förperlicher Schönheit, ohne besonderes Merkmal eines Geschlechts, völlig bekleidet, gelockten Haars. Wo auf den ältesten driftlichen Sartophagen geflügelte, nadte Anaben erscheinen, find diese eher für Genien, aus der antifen Kunft herübergenommen, zu halten. In der byzantinischen Kunst erscheinen die E. in weiten Kleidern, zuerst in der antifen Tunifa u. dem Pallium, nachher in langen leinenen Rleidern, auch als Angehörige des 9. Engelchors in Diakonentracht mit Alba, Röcklein u. Manipel, in der Rechten das Gottessiegel, in der Linken einen langen Rrengstab (Fig. 429), od. in fürstlicher Tracht mit geftidten Bewändern, in Sandalen, Krone u. Stirnband, häufig von foloffaler Rörpergröße; vom 11. Sahrh. an meistens in lofen, flatternden Gewändern, auf Wolfen schwebend, manchmal mit leidenschaftlich erregten Gesichtszügen. Die vorherrschende Karbe ihrer Gewänder ift weiß, ober auch roth, blan und grun, in den Bilbern ber venetianischen Maler bisweilen safranfarbig. Flügel aber kommen den Engeln immer zu (nur Michelangelo's Engelgestalten find selten geflügelt), mögen sie als Boten Gottes erscheinen oder in anderen Eigenschaften, z. B. als die allerlei In= strumente spielenden himmlischen Sänger des Lobes Gottes (wie in den befannten lieblichen Gestalten

v. Fiefole, im erften Corridor der Uffizien in Floreng), oder wenn fie den Thron des Salvators ob. ber himmelskönigin umftehen, ober als bloße Schutengel der Gerechten u. Gottesfürchtigen, was erst in der Renaiffance der Fall ift, die auch darin zum Alterthum zurückfehrt, daß fie die Engel häufig als geflügelte nacte Anaben, als blose Röpfe (f. Fig. 430 c) 2c. erscheinen läßt. In größeren Gruppen und Bügen find die E. manchmal an den Seitenwänden des Chores dargestellt, wie fie als Diafonen in Alba und Stola alle heiligen Geräthe tragen, z. B. in ber Kathebrale von Rheims, wo fie auch die Attribute der Herrschaft über himmel u. Erde dem Serrn der Welt zu Füßen legen. Gine ber umfangreichsten, sinnvollsten Reihen von Engelgeftalten ift wol die im Chor der Rathedrale von Lincoln (Reliefs aus dem Ende des 13. Jahrh.), die (nach Schnaase, Runftgesch. 2. Aufl. V. S. 605) den ganzen hergang der göttlichen heilsordnung durch

die Mitwirstung der E. barftellen. E. sind Attribut einer großen Zahl von Heistligen. S. auch Engelchöre,

Erzengel, Sturz der E. Die E. der uns gläubigen Nastionen werden

tionen werden Fig. 429. Engel. nämlich zu Bhzantinisch.

Teufeln. Über die E. der Offenbarung, eine Art Chimären, unten Löwe und Stier, oben Abler u. Mensch mit 6 Flügeln, serner die Kafannenengeln die Knael mit der

Posaunenengel u. die Engel mit dem Rauchsaßu. s. w., s. Apokalypse.

Engelbert, St., 1216—1225 Erzbischof und Kurfürft von Köln, als solcher mit Pallium und Buch, auch neben ihm ein Knabe mit gesalteten Händen, weil Kaiser Friedrich II. ihn zum Erzieher seines Sohnes und zum Reichsverweser ernannte. Auf Anstisten seines Betters, des Grafen von Isenburg, ermordet. Tag 7. Nov.

Engelchöre, pl., himmstiche Hierarchie, f., frz. les neuf choeurs des anges, les ordres des anges, hiérarchie céleste; engl. the nine degrees of angels, angelic hierarchies; sat. novem chori angelorum. Erst nach der Zeit des Augustimus, der noch keinen Unterschied zwischen den Col. 1, 15 genannten Thronen und Herrschaften, Fürstensthümern und Obrigkeiten annimmt, wird in der unter dem Namen des Dionhsius Areopagita bestannten Schrift, de coelesti hierarchia (Kap. 6 ff.),

die Eintheilung der ganzen Engelwelt in 9 Chore aufgestellt, welche 3 Ordnungen bilden, von denen die erfte ihre Glorie unmittelbar von Gott empfängt und fie auf die zweite überträgt, welche ihrerseits wiederum die dritte, mit der geschaffenen Welt in Verbindung tretende, erleuchtet. Die I. Ordnung bilden a) 1. Chor: die Seraphim (feurige Münde). Sie bedeuten die Liebe zu Gott, vor deffen Thron fie fteben, beffen Lob fie fingen. Sie haben (Jes. 6, 2) 6 Flügel, 2 am Rops, 2 an den Füßen, 2 über die Süfte vorgeschlagen, u. tragen in jeder Sand eine Rolle mit den Worten: "Beilig, heilig, heilig ift der Herr Zebaoth." Ihr Oberhaupt ist der Engel Uriel. Im altchriftl. Thous mit ganzem Rörper, Fig. 430a, später nur als Röpfe mit 6 Flü= geln, Fig. 430 b u. e, dargestellt. b) 2. Chor: die Cherubim, bedeuten die Erkenntnig Gottes, daher oft vieläugig dargeftellt (mit Pfauenfebern), zu= weilen mit 4 od. auch mit 2 Flügeln, ober mit



Fig. 430. Engel. a Seraph, griech. Mosail. b Seraph, ital., 14. Jahrh. c Engel von Liberale di Berona. d Thron von Raphael. e Seraph, griech., 9. Jahrh.

geflügeltem Saupt, oder auf feurigen Rabern ftehend (nach Hefek. 1, 19. 20), sehr häufig ebenfalls nur als geflügelte Köpfe. Ihr Oberhaupt ist der Engel Jophiel. c) 3. Chor: die Throne, bedeuten die Gerechtigkeit Gottes; fie stüten seinen Thron, oder erscheinen als feurige Räder mit vielen Augen auf ben (bisweilen grünen) Flügeln, wie in ben Domen zu Chartres und Braunschweig, ober als seurige Köpfe, s. Fig. 430 d, ober fie tragen eine Balme und eine Krone oder einen Thron in den Sänden. Ihr Oberhaupt ift ber Engel Zaphfiel. Die II. Ordnung giebt die Anwendung des göttlichen Wefens; a) 4. Chor: durch die Berrichaften, frz. dominations, engl. dominions, lat. dominationes, welche Gott über die Welt ausübt; sie tragen Scepter, Schwert, oder Kreuz. Ihr Oberhaupt ift der Engel Zadkiel. b) 5. Chor: die Rrafte oder Engenden, frz. vertus, engl. virtues, lat. virtutes, die eine Dornenkrone in der Rechten und den Reich des Seils in der Linken tragen. Ihr Oberhaupt ift der Engel Saniel. c) 6. Chor: die Mächte oder Gewalten, frg. puissances, engl. powers, lat. potestates, bewahrende u. schützende Engel; sie tragen Donnerkeil und flammendes Schwert. Ihr Oberhaupt ift der Erzengel Raphael. Alle Engel der II. Ordnung tragen lange Alben, goldene Bürtel, grune Stolen, auch wol in ber Rechten Goldstäbchen, in der Linken das signaculum Dei (Gottessiegel) u. sind barsuß. III. Ordnung. a) 7. Chor: die Fürstenthümer, frz. principautés, engl. principalities, princedoms, lat. principatus, die Süter der Fürsten; sie tragen Scepter u. Gürtel oder Schwertgehänge mit einem Rreug vor der Bruff, auch in der Hand einen Lilienstengel u. Schuhe an den Füßen. Ihr Oberhaupt ift Chamael, f. d.; b) 8. Chor: die Erzengel (f. d.), c) 9. Chor: die Engel (f. d.). Etwas abweichend giebt Gregor d. Gr. das Shftem der Engelchöre, deren Bedeutung er folgendermaßen feststellt: 1. a) Seraphim, qui caritate prae aliis ardent; b) Cherubim, qui scientia prae aliis eminent; c) Throni, in quibus sedens Deus judicia sua decernit. 2. a) Dominationes, quae officia regunt Angelorum; b) Principatus, qui capitibus praesunt populorum; c) Potestates, quae daemonum coercent potestatem; 3. a) Virtutes, per quas signa et miracula fiunt; b) Archangeli, qui majora, c) Angeli, qui minora nuntiant. Vollständige Darftellungen der 9 Engelchöre geben die Fresten des Domes zu Orvieto, Stulpturen der Rathedrale zu Chartres, Bandbilder des Doms zu Braunschweig u. Glasmalereien der New-College-Rapelle zu Orford. [-r, -s.]

Engelhäuschen, n., f. v. w. Bilberhaus, f.

Bilderblende.

Engelmarus, St., Einsiedler in Bahern (12. Jahrh.), wurde erschlagen. Tag 14. Jan.

Engelmund, St., Priester in Holland, im 8. Jahrh., darzustellen als Benedittiner, mit Pilgersstab und Buch, läßt eine Quelle aus der Erde hervorgehen. Tag 2. Juni.

Engencement, m., frz., Anordnung eines Kunstwerks, einer Deforation, eines Faltenwurfs 2c.

Engins m. pl. deguerre, frz., Kriegsmaschinen. England. Patrone sind Maria, Eduard, Georg, Michael, Thomas von Canterbury.

englanté, adj., frz. (Ser.), beeichelt.

englische Gothik, englisch-gothischer Bauftil, m., siz. style anglo-gothique, engl. english gothic style, die nationale Abzweigung der Gothik in England (dort english style genannt und als besonderer Stil betrachtet), blühte aus der anglo-normannischen Bauweise (f. d.) aus. Die englischen Archäologen unterscheiden nachstehende Entwickelungsstufen u. nennen jede derselben einen Stil.

1. Übergangsftil, engl. seminorman, mixed norman, style of transition, frz. style roman tertiaire en Angleterre (von etwa 1150 bis in den Anfang des 13. Jahrh.), ift in der Anlage der Kirchen u. in den meisten Details noch anglo=normannisch, verwendet aber den stumpsen Spitzbogen, auch den Huseisenbogen u. den überhöhten Rundbogen neben dem Salbfreisbogen in der Beife, daß fleine Fenfter, Bogenfriese zc. den Rundbogen beibehalten, die Arkaden dagegen, Gewölbe und andere konstruttive Bogen sich zuspiten. Rirchengebäude, welche wesentlich diesen Stil zeigen, sind z. B. die Ruinen der Abteifirche zu Buildmas (Shropshire) wol das älteste Beispiel dieses Stils, die Abteifirche zu Malmesbury (Wiltshire), die Kirche zu Rothwell (Northampton), die Trinity=chapel der Rathedrale von Canterbury mit der Rapelle des Thomas Becket (Becket's crown) und der entsprechende Theil der Arppta (1179—1184). — 2. Der frühenglische Stil, engl. early english, first pointed, lancet-pointed style, frz. style ogival primaire en Angleterre, beginnt mit Beinrich III. um 1216 und herrscht bis etwa 1280, giebt sich gleich von vorn herein als das mit entschiedener Betonung der Längenperspektive verbundene Borherrschen der Horizontallinien vor den vertikalen fund. Der Grundriß der Kirchen hat meist keinen Rapelleufrang, sondern schließt den Chor u. deffen Seitenschiffe rechtwinklig ab, woran sich aber oft noch eine rechtwinklige Scheitelkapelle (Lady-chapel) anlehnt. Dabei ift das Langhaus lang u. schmal (nie mehr als dreischiffig) und verhältnigmäßig niedrig, das Querhaus oft mit einem öftlichen Seitenschiff versehen und demselben weiter nach Often noch ein zweites, fleineres Querhaus hingugefügt (Canterbury u. Salisbury). Die Arkadenpfeiler, viel schlanker als im anglo-normannischen Stil, find einfach rund od. mit Salbfäulen (Dienften) umgeben, die aber nicht mehr unter den Ecken, sondern auf der Mitte der Seite ftehen und in der Hälfte der Sohe gebunden find. Die Gewolberippen steigen noch nicht organisch aus den Diensten hervor, sondern ruhen oft oben in der Söhe der Triforien auf Kragsteinen. Die Gewölbe bleiben Ansangs noch Kreuzgewölbe, meift ohne Rippen, später auch mit Zwischenrippen u. Liernen. Die Arkaden, Triforien und Fenster erhalten entweder den gedrückten Spigbogen, od. den lanzetförmigen, die Fenster werden oft gekuppelt, oder zu drei, ja zu fünf zusammengestellt und unter dem gemein= schaftlichen Entlastungsbogen mit einer Durch= brechung (Dreipaß od. dgl.), erst später mit nüch= ternem Maagwert versehen. Die Gewölberippen u. Arkaden find Anfangs noch gang einfach, meist in Rundstab, später etwas reicher profilirt; die Rämpfergesimse werden seltner, sind aber dann,

wenn fie vorkommen, ftark ausgeprägt; die ftets glocken= oder felchförmigen Capitale haben ein schnabelsörmiges (round filleted) Halsglied, runden od, polygonen Abakus. Das Blattwerk fehlt fehr oft gang. Wo es vorhanden, ift es an Capitalen sowie an Kragsteinen entweder trefoil, s. Fig. 431, ober stiff-leaf, f. Fig. 432. Die Basen sind noch attisch, haben aber nicht immer Ectblätter, oft runden Plinthus. Das Außere der Rirchen ift noch ziemlich schlicht; die Strebepfeiler find Ansangs wenig ausladend, dann (Fig. 433 a vom Jahr 1230) mit Abdachung (433 b) od. auch mit einem Giebelbach versehen (engl. pedimented, 433 d vom Jahr 1250); selten sind sie an den Eden diagonal geftellt. Die Strebebogen, wenn die geringe Sohe des Mittelschiffs fie nothig macht, sind sehr einfach gebildet; Fig. 433 e u. f geben Bogengliederungen aus der Zeit um 1230, g von 1240, h von 1250; die Giebel sind mit Krenz od. flacher Kreuzblume bekrönt; die spißbogigen Portale sind meistens niedrig, ohne Kämpsersturz u. Thmpanum, oft bon zwei freistehenden Gäulen flankirt, und, wie die Außenseite der Fenfter, mit dem in der englischen Gothit fehr beliebten Uberschlagsims, engl. dripstone, versehen. Bor den Portalen oft eine Vorhalle (porch, f. auch galilaea) und über dieser ein fleines Gemach; neben dem porch die Küsterwohnung, zeta, zeticula. Der Taufftein steht am Westende bei der südlichen Thure. Die Dacher, wo fie aus jener Zeit erhalten find, sind etwa unter 50 bis höchstens 60° geneigt u. in ihrer ganzen Länge am Fuß mit Zinnenkranz od. Gallerie umgeben. Gewöhnlich über der Lie= rung ein hoher viereckiger Thurm, an der West= façade felten zwei, dann niedrige Thurme; alle diese Thürme sind (Kathedrale von Lichfield) zwar, wo fie vollendet find, mit einem achtfeitigen Selm befront, der sich aber ohne Bermittelung auf dem vieredigen Unterbau erhebt, oder fie find, wenn unvollendet, nur mit 4 Ectthurmchen u. dazwischen mit Zinnen befrönt. Die zahlreichen waagrechten Befimfe zeigen fehr unreife Profile, f. Fig. 434, a heißt quirked ogee; b u.c roll-moulding, v. 1240; d u. e roll-and-fillet-m., v. 1250; f filleted round moulding; g filleted ogee; auch indented und corbel-tables fommen viel vor; die lozenges und zigzags werden häufig unterarbeitet, das lozenge geht allmählich in das toothed ornament über, s. d. betr. Art. In den Hohlkehlen und an großen Fasen sitt entweder sehr steifes od. ungraziös bewegtes Blattwerk, od. plumpes u. ungeheuerliches Thierwerk. Charakteristische Bauten sind die Rathedrale von Salisburn (1220—1260), Normal= beispiel der englischen Kathedralen; der größere Theil der Kathedrale von Lincoln; die öftlichen Theile von Worcester; Westfronte, Langhaus und

Onerschiss von Wells; der Chor von Cin; das sehr schmale Langhaus u. das Querschiss von Lichsield. Dagegen schließen sich die srühgothischen Theile der Westminster-Abtei in London durchaus der Anlage der sranzösischen Kathedralen an. — 3. Decorated style, middle pointed, perfect od. pure



Fig. 431. 311 Art. englische Gothik. Fig. 432. gothic style, Edwardian style, style ogival secondaire, orné, etwa von 1275—1380 (Eduard I. bis Eduard III.). An Stelle des Lanzettbogens tritt der gleichseitige od. der niedrige Spisbogen, die Arkadenpfeiler sind in größeren Kirchen gebündelt



Fig. 433. Bu Urt. englische Gothit.

und bilben im Grundriß einen Vierpaß, oft mit vorgelegten Stäbchen, oder bestehen aus 4 Säulschen mit Hohlkehlen dazwischen, f. 435 a, and wol 4 alten und 4 jungen Diensten, bei einsacheren Kirchen oft nur ein Sechseck oder Achteck. Die



Fig. 434. Bu Art. englische Gothit.

Capitale, die den Diensten oft ganz sehlen, mit mannichfach, meist kleinlich, profilirtem Deckgesims, sind glodensörmig oder achtedig, hier u. da mit reichem, freier komponirtem, meist sehr krausem Blätterschmuck (crumbled leas), die Basen häusig auf einen wiederum mit Base versehenen Plinstens gesetzt. Die Gewölberippen, s. 435 b. c. d.

bilden zahlreiche Netz- und Sternfiguren mit verszierten, oft tief herabhangenden Schlußsteinen; offene Dachstühle (s. d.) sind oft reich gekehlt, die Dächer selten steiler als 45°. Die Portale sind ähnlich denen der Frühgothik, aber in ihren Laisdungen nicht mehr so tief eingehend, jedoch tieser u. reicher gegliedert (Kirche in Adderbury, Oxfordsshire). Sie haben oft gar keinen Kämpfersims oder nur kleine schlanke, blattlose Capitälchen, sind manchmal mit dem Überschlagsims bedeckt, selten



Fig. 435. Bu Art. englische Gothit.

durch einen gebündelten Theilungspfosten in zwei Össungen getheilt; die vor dem Portal stehende Borhalle, Porch, ist ganz od. sast waagrecht durch eine Brüstung bekrönt, Giebel werden seltner u. sind dann meist von Holz. Die Fenster, allmählich breiter geworden, sind durch einen, zwei od. drei, ja bis zu neun Psosten, meist ohne Capitäle, getheilt u. mit oft ziemlich unorganischem Maaßwerk, engl. slowing tracery, von großer Mannichsaltigkeit od. mit Nasen, beren Enden reich verziert sind (s. feathering), verssehen, selten durch einen Weitstab horizontal ges



theilt; ihr Schluß zeigt neben Spigbogen bis= weilen schon Efels= rücken u. fpigen Stichbogen, darüber, aber im Biered, ben immer mächtiger werbenden und auf Ropfconfolen (corbelhead) sigenden ilberichlagfims. Auch Rundfenfter in mancherlei Muftern und fcheitrechte Fenfter fommen bor. Die Ge= fimsprofile find reicher gegliedert u. oft bon

träftiger plastischer Wirkung. Hohlkehlen sind bejest mit Ballenblumen (f.b.), quatresoils, od. Blattranken. Auffallend gebildet sind die Sockelgesimse,
sie bestehen meist aus einem, ins Steile gezogenen
Basenprosis, in zwei dis dreisacher Wiederholung,
darunter in angemessenem Abstand eine od. zwei
Schmiegen. Die Strebepfeiler, Ansangs ähnlich
denen der früheren Periode, gehen selten über den
Zinnenkranz des Dachgesimses hinaus, später steigen
sie in einer bekrönenden Fiale höher, oder enden
oben mit einer aus mehreren Schuppen bestehen-

ben Abbachung; in einigen Fällen find fie auch mit Bilderblenden oder Bildernischen bersehen, f. Fig. 436. Thurmftrebepfeiler ftehen öfter als früher diagonal u. enden oft in Fialengruppen; 437 ift eine solche von 1350. Sehr beliebt find die ho= rizontalen Dachgallerien über bem hauptgefims, mit Zinnenkrang, oder durchbrochenem, aber un= organischem, fischblasenförmigem ob. wellenförmig fließendem Maagwerk. Die charafteriftischsten Bauten diefes Zeitraums find die Kathedrale von Ereter, Ofttheil der von Lichfield, das Langhaus der von York, der Kreuzgang der von Norwich u. viele kleinere Kirchen in Lincoln=, Oxford= 11. North= hamptonshire. — 4. Perpendicular style, third pointed st. (vgl. Flammenstil), etwa v. 1380—1540. Ind. Anlage im Allg. der früheren Zeit folgend, bildet er die Arkadenpfeiler häufig aus dem Biered, deffen Eden zu einer Sohlfehle gestaltet find, während jeder der 4 Seiten ein Dienft vorgelegt ift, ein Profil, das fich dann häufig in den Bogen fortfest, entweder ohne Capital oder fo, daß nur den Diensten ein Capital gegeben ift. Der Bogen ift Ansangs noch der gewöhnliche Spitbogen, der aber immer niedriger wird, bis zu dem gedrückten Tudor= bogen (f. d.); zulett fommt der Ejelsrücken nochmals auf; äußerlich ift ber Bogen ftets von vieredigem Überschlagsims umzogen, wobei dann das Lichte bisweilen mit Nasenwerk oder dgl. versehen ift, während die Spandrillen mit Blendmaaßwerk ausgefüllt werden. Nach dem Innenraum zu sind die Thürbogen häusig von einem mit Krabben besetten Cfelsrücken befront u. von Fialen flankirt. Much die fehr häufigen Borhallen zeigen großen Reichthum der Dekoration, besonders an Blendmaagwert, Bildernischen, Fächergewölben u. f. w. Für diefe Spätgothik charakteriftisch ift erstens die Theilung der oft übermäßig breiten Fenfter durch viele (bis zu 11) Pfosten, welche lothrecht beim Kämpfer vorbei bis an den Bogen aufsteigen und, nur durch Beitstäbe oder dazwischen gesetztes Maagwerk mit Fischblafen u. Flammen in mannichfaltigftem Mufter verbunden, dennoch die Berpenditularlinie vorherrichend erscheinen laffen, ja oft noch über dem Bogen bis zu dem häufig in die Söhe gerückten Überschlagfims fich als Blendmaagwert oder als Oberlicht fortseten, zweitens die Blendmaagwerksfüllungen (engl. pannels), wo= mit häufig die Innenseite der Lichtgaden, auch wol die Außenseiten der Thurmmauern bedeckt sind (daher der Name empanelled style), drittens die Überladung der Gewölbe mit Zierrippen u. Maagwerf in den Rippenfeldern (Nets-, Fächerund Strahlengewölbe), die dann in konisch herabhangenden Schlußsteinen zusammenlaufen, g. B. im Kreuzgang der Kathedrale zu Gloucester, in der St. Georgstapelle zu Windfor, in der Rings College=

Rapelle in Cambridge, in der Rapelle Beinrich's VII. der Westminster - Abtei, Fig. 438, u. m. a. Dach= und fonftigen Bruftungsgallerien find eben= falls, felbst bei Binnensorm, mit Maagwerk überladen. Bu Ende der Beriode tritt die Berpenbifulartheilung wieder in den hintergrund, die Fischblasen und Schneuse herrschen vor, und das fo entstehende Maagwert, f. z. B. Fig. 439 (von 1450 ans Carlisle-Rathedrale) rechtsertigt den Ramen florid gothic, der diesem Stil neben dem Namen Tudorstil gegeben worden ift. Unter den Ornamenten dieses Zeitraums nehmen die Rose (weiße oder rothe, als Abzeichen der Säufer Dork und Lancaster) und in der letten Zeit die Tudorblume (f. d.) eine bedeutende Stelle ein. Als die charakteristischsten Bauwerke biefes Zeitraums gelten der noch tief ins 14. Sahrh. gurudreichende Chor nebst der 1402 vollendeten Façade der Rathedrale von York, die Ruinen der Abtei Melrose (Schottland) und eine Reihe von Rapitelhäusern (f. b.), die, meift von centraler Anlage, mit einem Fächergewölbe bedeckt find, das auf einer schlanken Mittelfäule ruht, z. B. in Wells, Salisbury u York. (S. auch Dachstuhl.) — 5. Debased english style, der Berfall der Gothit; fallt der Beit nach mit dem Elizabethftil (f. d.) zusammen. Die Bemühungen, neben dem Bereinbrechen der Rengiffance die Gothif noch zu halten, zeigten sich weniger in größeren firchlichen Neubauten, als in Beranderungen, Anbauten und Zufätzen, in benen sich oft eine ungeschickte, stillose Vermischung gothischer u. antifer Bauformen findet. Über die Gigenthumlichfeiten gothischer Profanbauten f. d. Urt. Burg, Halle, Haus, wainscot etc., sowie in Mothes' B.= Q. d. Art. englischer-goth. Stil. Profanbau. [-r, -s.]

englischer Gruß, m., frz. salutation angélique (Jon.), 1. = Verfündigung Mariä; — 2. = Maria, Königin der Engel; s. auch Art. Gruß. english bond, s., engl., s. Art. Mauerverband. Englislet, s., altengl. = escutcheon of pretence. engoulant, adj., frz. (Her.) verschlingend, raubend; engoulé, verschlungen, d. h. halb im Rachen eines Thieres steckend.

engrailed, adj., engl., frz. engrêlé, ausgesbogt, f. Fig. 82.

to engrave, tr. v., engl., graviren, ciseliren, stechen, in Aupser stechen. Engraving, s., Gravirstunst, Aupserstich.

Engrélure, f., frz. (Her.), einwärts gehende Schuppenlinie, Kerblinie, Ausbogung, s. Fig. 82.

engrené, adj., frz., in einander greifend (von Bölbsteinen mit mehrfach gefröpften Stoffugen). enguiché, adj., frz. (Her.), bemundstüdt.

enhanced, adj., engl. (Her.), erhöht.

enhendé, adj., frz.; croix enhendée, f. Areuz, Untertreuz.

Müller = Mothes, Arch. Wörterb.

Enhendure, f., attirg., Schwertgriff mit nach bem Griff zu guruckgebogener Parirstange.

enjamber, v. intr., sta., eingreisen, einstechen. Enkaustik, s., sta. encaustique, s., peinture à la cire, engl. encaustic, wax-painting, sat.



Fig. 438. Bu Art. englische Gothit.

encaustica, eine von Griechen und Römern sowie im frühen M.-A. viel genbte, von Ansang des 15. Jahrh. an seltener vorkommende, später ganz verloren gegangene Art der Malerei, bei welcher

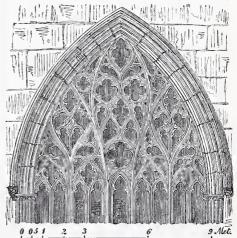

Fig. 439. Bu Art. englische Gothit.

die Farben mit Wachs angemacht, warm aufgestragen und dann mit heißen Walzen u. dgl. einsgebrannt wurden. Auch Emails, Glass u. Porszellanmalerei nannte man bisweilen E.

Enlacement, m., frz. = entrelacs. enlevé, adj., in ber engl. Her. bisw. für enhanced.

Enlèvement, m., frz., t. e. d'Élie, Simmelfahrt des Elias, f. Elias; — 2. e. d'un tableau, Ablösung eines Freskobildes od. bgl. von der Band.

Enlevure, f., frz., 1. erhabenes Schnigwerf, Hochrelief; - 2. abgeschrotenes Stud Holz od. Gifen.

enlier, v. tr., frz., (Steine) in Berband bringen. enligner, v. tr., frz., engl. to enrange, ein=

fluchten, f. Flucht.

enluminé, adj., frz., illuminirt, illustrirt; enluminure, f., Runft des Illuminirens, farbige Mustration.

Enmanche, s., engl. (Ser.) = d. frz. émanche.

Ennannum, n., lat., fleiner Anbau.

Enquerre, enquérir, frz., j. d. Art. armes u. Räthselwappen.

enraged, adj., engl. (Ber.), vom Bferd gef.,

i. v. w. salient.

Enrayure, f., frz., 1. Zulage eines Daches, Werksat; plancher en e., f. Baltenlage f.; plan d'e., Balfenriß; - 2. Furche, Ruth.

Enrochement, m., frz., Steinpakung als Grund in ausweichendem, naffem Erdreich.

Enroulement, m., frz., Schnörfel, Rollwerf, schnörkelförmige Einfaffung; fronton par e., von Schnedenlinien begrengter Giebel.

ensanglanté, adj., frz. (Ser.), bluttriefend.

Enseigne, f., frz., 1. Merkmal, Abzeichen, Wahrzeichen; daher auch 2. Feldzeichen, Fahne; e. de maison, Sausmarfe; e. de pèlerinage, Dent= munge als Undenfen an eine Bilgerfahrt.

Enseuillement, m., frz., hohe Tensterbrüftung. Ensevelissement, m., frz., Grablegung (Christi).

Ensign, s., engl., 1. = d. frz. enseigne 2; -2. Ehrenzeichen; ensigns, pl., die Insignien.

ensigned, adj., engl. (Ser.), mit einem Ehrenzeichen geschmückt.

Ensis, m., lat., Schwert; e. garnitus, Schwert

in der Scheide.

Enta, f., lat., Wohnung, Anwesen, Besitzung. entablé, adj., frz., von Blättern oder Anospen gesagt, f. v. w. in eine Sohlkehle eingesett.

Entablement, m., frz., engl. entablement. entablature, Hauptgesims, Säulengebälf; e. recoupé, verkröpftes Gesims; e. d'une porte, d'une fenêtre, Thurverdachung, Fensterverdachung.

Entail, entaile, s., engl., altengl. entayle, fra. ouvrage entaillé, lat. entalliatum opus, feines,

bef. vertieftes Schnigwert.

Entaille, f., frz., 1. Ausschnitt, Scheere, Rerbe; e. à queue d'aronde, Schwalbenfchwanz, s. auch assemblage; - 2. Überfangglas.

Entalis, f., frz., engl. n. lat. entasis, griech. έντασις, Anschwellung (f. d.) eines Säulenschaftes.

entaftet, adj. (Ber.) = abgekappt.

entblättert, adj., frz. effeuillé, engl. blasted (Ber.), von Pflanzen u. Bäumen gef., ohne Blätter.

Ente, f., 1. s. Rriechblume; -Entchen, frz. canette, f., engl. cannet, erschien in Wappen entweder voll, Fig. 440 oben, od. geftümmelt, frz. merlette, Fig. 440 unten.

enté, adj., frz. (Ser.), vom Bellen= schnitt begrenzt; e. d'une pièce, Pfropfichnitt; e. en pointe, eingepfropfter Reil, eingepfropfte Spige.



2. (Ser.)

Entchen,

Entenschnäbel, m. pl., f. Jugbekleidung. enter, v. tr., frz., lat. entare, aufpfropfen. to enter, tr. v., engl., einfügen.

Enterclose, s., engl., Gang im Innern eines hauses, zwischen zwei Scheidewänden; enterclosewall, Scheidewand.

Enterramentum, n., lat., frz. enterrement, m., Begräbniß, Beftattung.

Entersol, entersole, s., engl. = b. frz. entresol. entaipfelt, adj., frz. rompu, écimé (Ser.), mit abgeschnittener Spite.

Enthanptung f. Johannis des Tänfers, 1. Johannes d. T.

Entheca, enthica, inthica, f., lat., 1. Behälter, Rasten; — 2. Speicher, Scheune; — 3. Kaufladen.

entire, adj., engl. (Her.), insbef. von einem Areuz gesagt, das, die Mitte des Schildes einnehmend, mit den 4 Armen die Schildrander berührt.

entlasten, tr. 3., frz. décharger, engl. to discharge, die Fensterbogen, Stürze ze. durch noch= maliges Überwölben vor dem Druck darüber be= findlicher Mauertheile schützen; der dazu dienende Bogen beißt Entlastungsbogen, m., frz. arc en décharge, remenée, engl. relieving-arch, discharging-arch, safety-arch.

entlanbt, adj., frz. effeuillé, engl. starved, (Ber.) vom Baum gefagt, f. v. w. entblättert.

entoire, adj., engl., frz. entouré (Her.), vom Schildrand gesagt, der mit 8 leblofen Gegen= ständen belegt ist; vergl. enaluron u. enurney.

Entonnoir, m., frz., Trichter, hier u. da für éteignoir.

Entourage, m., frz., ornamentale Ginrahmung. entrailed, adj., engl. (Ber.), nur in Umriffen

angegeten.

Entrait, m., frz., 1. Zugbalfen eines Hängewerks, Ankerbalken, e. second, supérieur, petit e., Rehlbalken; faux e., Hahnebalken; e. retroussé, Stichbalken, bef. Rehlstichbalken; e. de croupe, demi-entrait, Grafftichbalken; - 2. ungenau für Spannriegel gebr., bann grand e., maître e., un= terer, u. petit, second e., oberer Spannriegel.

Entrance-arch, s., engl., Frontalbogen, Stirnbogen; entrance-hall, Gintrittshalle.

entrapeté, adj., frz., halbgewalmt, f. pignon. entravaillé, adj., frz. (Her.), 1. von Bögeln gesagt, die einen Stod oder dgl. zwischen den

Flügeln od. den Füßen haben; — 2. von Thieren, bie zwischen Stabbalken od. dgl. verstochten sind.

Entrecolonnement, m., oder entre-colonnes, m. pl., frz., Säulenweite.

Entre-corbeaux, m. pl., frz., 3wischenweite

zwischen je zwei Rragfteinen.

Entro-coupe, f., frz., 1. Raum zwischen zwei über einander gespannten Gewölben; — 2. abgesstumpfte Gebändecke.

entrecroisé, adj., frz., überschnitten; arcatures entrecroisées, Areuzungsbogenfries.

Entre-deux, m., frz., 1. Zwischenwand; —

2. lichte Weite.

Entrée, f., frz., 1. Eingang, Zugang; c. à Jérusalem, Einzug (Chrifti) in Jerusalem; — 2. e. de la elef, Schlösselsch, Schlösselschib.

entrelace, adj., frz. (Her.), verschlungen, ver-

flochten; f. auch are 4.

Entrelacs, m. pl., frz., Berschlingung, Retgerf Lettenzug Ropf

werk, Kettenzug, Bopf.

Entre-modillon, m., frz., Sparrenkopfweite. Entre-pilastre, m., frz., Pfeiserweite, Zwisschenraum zwischen zwei Visaftern.

Entresol, m., frz., Zwischengeschoß, Mezzaniu; entresolé, adj., mit einem Zwischengeschoß versehen.

Entre-suite, f., frz., Zwischengebäube.

entretenu, adj., frz. (Her.), durch einen Ring mit einander verbunden.

Entre-toise, f., frz., Querholz; bes. e. de châssis, Quersprosse; e. de cloison, Bundrieges, s. d. Art. Fachwand; e. de barrière, d'appui, Binderieges, Brustrieges.

Entrevous, entresoliveau, m., frz., Balkenfach, sowie Ginschub, Schragboden zu Ausfüllung ber Balkenlücken; entrevouter, v. tr.. den Ginschub versfüllen, den Schwebuftrich einbringen.

Entry in Jerusalem, s., engl., Einzug

(Chrifti) in Jerufalem.

entwaffiet, adj., frz. désarmé, engl. disarmed (Her.), vom Abler gesagt, dessen Waffen nicht von abstechender Tinktur sind.

entwined, entwisted, enveloped, enwrapped, adj., engl. (Ser.), ummunden = annodated.

Entwurf, m., frz. projet, m., engl. projected plan, auf Bapier bargestellte Idee zu einem Kunstewerk, insbes. zu einem Bauwerk, nicht zu verswechseln mit Stizze.

enurney, adj., engl. (her.), von einem Schilderand gesagt, ber mit 8 viersüßigen Thieren belegt ift. environed, adj., engl. (her.), umbunden.

environné, adj., frz., engl. in orle, mit bestegtem Schildrand, j. enaluron, entoire, enurney.

envouté, adj., frz., 1. überwölbt; — 2. von Statuen 2e., unter einem Bogen, Balbachin ftehenb.

Envoûtement, m., srz., Berzauberung oder Peinigung einer Person vermittels der Mißhandslung oder Bernichtung eines die Person darstelslenden Wachsbildes (vultus cereus).

Cobanns, St., Gefahrte des h. Bonifaeius, Bifchof von Utrecht, enthauptet. Tag 5. März.

**Eor** (germ. Myth.) = Thr.

épanneler, v. tr., frz. (Steinmeg.), den Schlag machen, die Kante behauen.

épanoui, adj., frz. (Her.), aufgeblüht.

Epaphras, St., Jünger und Mitgesangener des Apostels Kanlus (Col. 1, 7. Khilem. 23), Bischof der Colosser; Märthrer; sein Leichnam in St. Maria maggiore in Nom beigesetzt. Tag 19. Juli.

épargner, v. tr., frz., aussparen.

Eparre, f., frz., Angelhaken, Bandhaken, Bande fegel.

Epaufrure, f., frz. (Steinmet.), Absall ber Steine, Arbeitsspan.

Epaule, f., frz., 1. Achselband, Kopsband; — 2. é. de mouton, Breitbeil.

Epaulée, f., frz., sat. epauleum, n., Schusterstoß, süberliche, frumme Aufführung einer Mauer zc.

Epaulement, m., frz., 1. Schulterwehr (im Feftungsban); — 2. Achfel eines Zavfenlochs.

Epaulette, f., frz. (Trcht.), Achfelband, Schulsterschleife.

Epaulière, f., frz., cngs. auch épaullet, 1. Schulterbiech (des Harnisches); — 2. Schulterband (Hosenträger).

Épée, f., frz., Degen, Schwert; é. à deux mains, Zweihänder; é. flamboyant, Flamberg; é. à parer, Staatsdegen; ordre de l'é., Schwertorden, gegr. von Guh v. Lusignan für das Königreich Chpern, s. auch étoile du Nord; ordre des deux é.s de Jésus-Christ, polnischer Ritterorden, gegr. 1203 zu Berbreitung des Christenthums in Polen u. Lithauen.

Ependytes, f., epidecen, instita, superaria, lat., Mönchsüberkleid aus Fellen ober Wolle.

Épergne, f., frz. u. engl., Tafelaussatz, ges wöhnlich in Form eines Armleuchters.

Éperon, m., frz., 1. Sporn; é. à molette, Radsporn; é. à pointes, Stachelsporn; ordre de l'é. d'or, Orben bes goldenen Sporns. — 2. ber Sporn, d. h. überhaupt Strebepfeiler, bes. eckige Mauerverstärkung der Festungsthürme, Brücken; Eisbrecher; vergl. d. Art. avant-bec.

Epervier, m., Baldachin aus Stoff, f. esperver. Ephrsius, Ephifius, St., f. Ephysius.

Ephraem, Ephrem, od. Sprus, St., Eremit aus Ebessa in Sprien († 376), Commentator zum A. T., darzust. als Kirchenlehrer mit Buch u. Rolle in der Hand, seine Werke aufschreibend, od. wie ihm eine seurige Säule am Himmel erscheint. Seine Bestattung auf einem griechischen Temperabild des 11. Jahrh. (christl. Mus. des Batikans). Tag 1. Febr.

Ephysius, od. Ephesius, St. Im Campo santo von Bisa ist seine Legende von Spinello aus Arezzo (im J. 1391) dargestellt: 1. wie er von Kaiser Dioesetian den Auftrag erhält, die Christen zu verfolgen, und ihm der Herr erscheint, der ihm besfiehlt, davon abzustehen; 2. wie er, Christ geworsden, gegen Heiden kämpst u. von St. Michael die driftliche Fahne empfängt; 3. sein Marthrium auf Sardinien (4. Jahrh.) im seurigen Osen, dessen Flammen die Henkersknechte verzehren. Tag 15. Jan.

Epi, m., frz., Ühre, daher 1. é. de pignon, Giebelsähre, Giebelbefrönung; é. de faite, Ende der Helmstange, soweit sie über die Sparren vorsteht;

— 2. Gitterstabspiße, Schweinsseder; — 3. s. d. Art. appareil 1.

Epicaustorium, n., sat., 1. Kaminschurz, Rauchfang; — 2. Rauchkammer; — 3. Salbensofen; — 4. kleines Lugthürmchen auf dem Dach.

Epier, m., frz., Helmdach.

Epieu, m., frz., Spieß, Jagdspieß.

Epigramm, n., frz. épigraphe, f., engl. epigraph, Inschrift, bes. moralischen Inhalts, daher Epigraphit, f., frz. épigraphie, f., engl. epigraphies, pl., Inschristentunde.

Epiloricum, n., lat., Waffenrod.

Epimadyns, St., † 250 mit St. Alexander (f. b. 19) unter Decius, abzubilden mit einem Nagel (n. A. mit Rasirmesser) in der Hand, od. zum Fenertod verurtheilt. Tag Beider 12. Dez.

Epimaeus, s., engl. (Her.) = opinieus. Épingle, f., frz., Stecknadel, Haarnadel. Epiphania = Erscheinung Christi.

Epiphanins, St., Bischof von Karma, † 497 od. 493, dargestellt mit einer Hade u. einer aus dem Felsen sließenden Quelle, oder einem Beib den bösen Geist austreibend. Seine i. J. 963 durch Bischof Otwin nach Hildesheim gebrachten Gebeine in dem dortigen Reliquienschrein aus dem 12. Jahrh. Tag 21. Jan.

Epiriptarium, n., lat., griech. επιβριπτάριον, Überwurs über den Kopf u. die Schultern; s. Floccus.

Episcopa, f., lat., 1. vor Einführung des Colibats die Gattin des Bischofs; — 2. bisw. für Abtissin.

Episcopalia, n. pl., lat., Insignien des Bi-

Episcopium, n., lat., 1. Bisthum; — 2. bischösliche Kirche, Kathedrale; — 3. Bijchofswohnung.

Episcopus, m., sat., Bijchof; e. abbas, e. vagans, B. ohne Bisthum; e. cardinalis, Kardinalsbijchof; e. cathedralis, ein Bisthum verwastender B.; e. catholicae ecclesiae oder e. episcoporum, Papst; e. exemtus, nicht unter einem Erzb., sondern bireft unter Rom stehender B.; e. fatuorum, Karrenb.; e. innocentium, puerorum, Kinderb. bei dem Fest der unschuldigen Kindsein (28. Dez.), zwar 1274 schon verboten, dennoch bis 1555 im Gang geblieben. [—s.]

Epistagma, n., lat., Siegel. Epistelambo, m., s Ambo.

Epistelpult, n., frz. épîtrier, m., engl. epistle-

desk, sat. pulpitum epistolae. Als der Epistelsambo bei Umkehrung der Drientirung nach Süden gekommen war, bes. aber seit Einsührung des Lettners, schrumpste der Epistelambo zu einem Pult zusammen, welches in Form eines sesten Gestells, ähnlich dem Evangelienpult (s. d.), sowie als faldistorium (s. d.) vorkommt, wobei aber das Tuch schräg gespannt ist zum Auslegen des Buches.

Epistelseite, f., Epistelhorn, n., Kelchseite, f., frz. côté de l'épître, engl. epistle-side, lat. cornu epistolae, Ansangs, als noch der Hauptaltar der Basitika im Westen stand, die nördliche, später, seitdem der Altar im Osten stand, die spätsche Altar im Osten stand, die spätsche

Altarseite. S. Fig. 145 u. 146. Episteme, St., s. Galaction, St.

Epistolarium, Epistelbuch, n., frz. épistolier, m., lat. epistolarium, n., s. Ritualbücher; épistolier, frz., auch der Vorleser der Episteln.

Epistyle, f., frz. ii. engl., sat. epistylium, n., griech. έπιστύλιου, Unterbassen, Architrav des auf Säusen ruhenden Gebälks.

Epitaphium, n., frz. épitaphe, f., engl. epitaph, sat. epitaphium, n., 1. Grabrede, Grabsschrift; — 2. mit Inschrist versehenes Grabbentsmas (f. d.).

Épitoge, f., srz., lat. epitogium, n., Art Kapuze, seit der Witte des 15. Jahrh. getragen von Magistratspersonen, Abvokaten u. Prosessoren.

Epitolium, n., lat., Badehaus.

Epitrachelium, n., lat., 1. Halsband, Halsfette; — 2. Name der Stola in der griech. Nirche; — 3. (Bauk.) Säulenhals.

Epître, f., die Epistes; côté de l'é, s. Epistesseite. Epiurus, m., sat., Dobel, Holznages.

éployé, adj., frz. (Her.), mit ausgebreiteten Flügeln.

Epomis, f., lat., frz. épomide, f., s. amietus

u. superhumerale.

Eppidhblatt, Epheublatt, n., war im M.M. Symbol der Freundschaft des Schwächeren zum Stärkeren, des vertrauenden Glaubens; s. auch fleuron refendu, vergl. Tudorblume.

Épreuve, f., Exemplar, Abdruck, bej. Probedruck; é. d'artiste, Probedruck eines Kupferstichs; é. de remarque, mit bej. Sorgfalt gemachter Abdruck.

Épure, f., frz., Auszeichnung der Maueranlage auf den gemauerten Grund, des Simsprofils auf der schon bearbeiteten Stoßsuge, überhaupt Musterriß in Originalgröße; épurer, v. tr., ausreißen.

Equarissage, m., frz., Abvierung, Gevierte; Maaß des Duerschnitts; d'é., ins Gebierte; équarrir, v. tr., abvieren, vierectig beschlagen; équarrissement, m., das Abvieren, Beschlagen nach der Vierung.

Equerre, f., srd., Binkelmaaß; é. à épaulement, Anschlagminkel; é. double, Reißschiene; é. à onglet, Gehrmaaß; é. pliante, Schmiege, Binkel-

fasser; d'é., à l'é., rechtwinklig; retour d'é., Wiederstehr in rechtem Winkel; de fausse é., schieswinklig; s. auch ferme; — 2. Winkelschiene, é. à charnière, Winkelband.

Eques, f., lat., Aquamanile in Form eines Bferdes.

Eques m. Christi, Ritter eines Ritterordens.

Equestre statue, f., frz. statue équestre, engl. equestrian statue, figure; sat. statua equestris, Reiterstandbild.

équilatéral, adj., frz. u. engl., f. arc u. arch.

Equipage, m., fra., Gerath, Ausruftung;

équipé, adj., frz. (Ser.), ausgerüftet.

équipollé, adj., frz. (Her.), von den Schachpläten ungerader Zahl ges., die im Berhältniß zu denen gerader Zahl stehen, z. B. eing points d'or équipollés à quatre d'azur.

équisé, adj., frz. = aiguisé.

Equuleus, m., lat., hölzernes Pferd als Folters maschine.

Er, altfächs. = Thr (nord. Myth.).

Er, s., engl. (Her.), Abkürzung für ermine.

Era, St., Jungfran mit langem Bart, weil sie sich als Schutz gegen ihres Baters Nachstellungen häßlichkeit erstehte. Sie starb am Kreuz. Ihr Bild unter dem Thurmgewölbe des Doms zu Braunschweig, dessen Krypta ihr geweiht ist. Tag 28. Juni. Bgl. Kummernuß.

eradicated, adj., engl. (Her.), ausgeriffen.

Eramen, eramentum, n., sat. = aeramen. erased, adj., engs. (Her.), abgerissen; e. close, (von Köpsen) glatt vom Hals abgerissen, ohne ein Stüd des Nackens.

Erasinus, St., einer der 14 Nothhelfer, Bisichof von Antiochia, unter Dioeletian mit Kolben gesichlagen, mit siedendem Pech u. Schwefel übergossen, in glühendes Erz gekleidet, gewöhnlich dargestellt mit einer Binde, mit welcher ihm die Eingeweide ausgewunden wurden, oder mit einem Engel, der ihn besuchte, auch mit einem Raben, der ihn speiste. Sein Marthrium (mit der Binde) auf einem Holzschnitt aus d. J. 1490, einem kl. Altarbild v. Dierck Bouts in der Peterskirche zu Löwen 2e. Patron der Fuhrleute, des Unterleibs. Tag 2. Juni.

Erafins, St. (Ap. Gefch. 19, 22), foll von Baulus jum Bifchof von Philippi gemacht worden u. dort als Märthrer gestorben sein. Tag 26. Juli.

Erbschaftsmappen, Erbwappen, n., frz. armes de succession, engl. arms of succession (Her.), in Folge ererbten Besitzthums angenommenes Wappen.

Erbsinde, f., wird symbolisirt durch einen Baum mit Früchten, auch durch einen einzelnen Apfel; deutlicher wird die Darstellung, wenn um den Baum oder um eine Erdfugel die Schlange gewunden ift.

Erchia, f., lat. = hercia.

Erdbogen, m., frz. arc de fondation, ein im

Grundbau gespannter Bogen, gewöhnlich verkehrt stehend, frz. a. à l'envers, bes. zwischen den Grünsbungen einzelner Pfeiler, um ungleiche Senkung zu vermeiden.

Erde, f., erscheint bisweisen personisizirt als Beib mit Fullhorn, Ahren, Bein und Blumen, auch umgeben von Kindern; s. auch Elemente. — Erde (germ. Myth.), s. Fördh.

erdfarben, adj. (Ser.). durch senfrechte, maags rechte und schräfterung bezeichnet. (S. d. Grund in Fig. 428.)

Erdgeschoß, n., 1. frz. bas-étage, rez de chaussée, basse oeuvre, engl. ground-floor, lat. pata, daß zu ebener Erde siegende Stockwerk; — 2. frz. étage en soubassement, engl. basementstory, lat. sotulum, vertiefteß Erdgeschoß; s. Dunk.

Erdkugel, f., frz. globe, als Attribut erhält Chriftus in die Hand od. als Schenel; Gott Bater als Schemel; ferner steht Maria oft auf einer E., die von einer Schlange umringt ist (s. Erbsünde) od. anch eine Dornenkrone (Folge der Sünde) trägt. Bergl. anch d. Art. Reichsapfel.

Erdwand, f., Erdbau, m. = Lehmwand, Bijé. erect, adj., engl. (Her.), aufrecht, in vertitaler Stellung.

Eremit, m., f. Ginfiedler.

Eremitorium, n., lat., s. Einsiedelei.

Eremuncula, f., lat., fleine Ginsiedelei.

Erendrude, Ehrentraud, St., Abtissin des Stifts der Benediktinerinnen in Salzburg in Bayern, Richte des h. Rupertus, † 630, darzustellen, wie sie die Armen wascht, u. wie ihr ein Erustist u. flammendes Herz erscheint. Tag 30. Juni.

Erfurt. Batron ist St. Martin.

Ergasterium, auch Ergastron, n., lat., Ateslier, Arbeitszimmer, bes. der Arzte im Kloster, auch Reliquienkasten.

erhabene Arbeit, f., s. Relief, Basrelief 2e.

Erhard, St., Schotte, Bischof, u. Gründer des Klosters Niedermünster in Regensburg (8. Jahrh.), hat als Attribut zwei Augen auf einem Buch, oder eine Agt, womit er den Baum des Heibensthums fällte. Tag 8. Jan.

erhöht, adj. (her.), f. Balten, Sparren.

Erich, St., lat. St. Ericus, frommer König von Schweden, mährend des Gottesdienstes 1160 ermordet; dargestellt in einem Freskobild aus dem 15. Jahrh., Kathedrale zu Upsala. Tag 18. Mai.

Erich (nord. Myth.) = Eor, Thr.

Ericlus, m., lat., Fallgatter; s. auch hercia. Erimon, Erin, feltischer Name für Irmin, s.b.

Erisma, n., s. anteris.

Erker, m., frz. fenêtre en saillie, en tribune, engl. oriel, auch Arker, Arker 2c., Archer, Erkerfenster 2c., überbauter, durch Fenster geschlossener Balkon. Der Name ist abzuleiten entweder von arcula, Kästchen, von arcura, f. d., oder vom arabischen alcor, erhöhter Plat. Bergl. auch d. Art. caroll. Er fteigt oft bon unten auf und heißt dann Ausgebäude, Laube, in Niedersachsen Auslucht; ift er in diesem Fall rund, so heißt er engl. bow-window; ift er pglygon, bay-window. Häufig steigt er nicht von unten auf, sondern ruht auf Confolen, dann heißt er auch Chörlein, Ausstich,



Fig. 441. Erter vom Gebalber-Pfarrhof in Nürnberg.

niederfächs. Utftete, wenn rund, Rundchörlein, engl. oriel-window, lat. oriolum; wenn polygon, engl. jut-window. Wenn er, an einer Ede angebracht, von unten aufsteigt, heißt er auch Edthurmchen; wenn er in diesem Fall auf Consolen ruht, Edchor. Die Erfer bilden eine der ichonften Bierden alterer deutscher Profanbauten (Fig. 441). [-s.]

Erlöser, f. Salvator.

ermantatus, adj., lat. = b. frz. armorié.

Ermenilda, oder Ermelinde, St., dargeftellt in fürstlicher Rleidung, betend in der Ginode, od. zwei Ritter zu ihren Füßen liegend. Tag 13. Febr.

Ermensul, lat., Irminfäule.

erminatus, adj., lat., mit Bermelin geschmudt .. Ermine, ermin, s., engl., lat. ermelinus m.

ermina, erminea, ermena, n. pl., frz. erme, ermine, hermine, f. (Ber.), Bermelin; ermines, Gegenherme= lin; erminites, Rothh.; erminois, Goldh.

Erminold, St., Abt von Brufening (Bayern), von 1114-1121, wehrt dem im Bann befindlichen Raiser Beinrich V. den Gingang ins Rlofter. Tag 6. Jan.

Ermitage, m., frg., Ginfiedelei, Rlause. Ermite, f., frz., engl. ermit, Ginfiedler.

errant, adj., engl. (Her.) = haurient.

Ermula, f., lat., Herme. Erne, s., engl., Sausflur, Sausarn. erniedert, adj. (Ber.), f. Balten, Pfahl, Sparren.

Errhinum, n., lat., Rasenschutz des helms.

Erwartung des Messias, frz. avénement du Messie, nicht die Erwartung zum Jüngsten Gericht, sondern die Erwartung seiner Geburt, eine der seltensten Darstellungen der christlichen Runft. Sie findet sich (mit Beziehung auf Luk. 21, 25 ff.) in dem befannten Coder Grimani der Markusbibliothek zu Benedig: das Bolk des Alten Bundes, wie es Gott um die Sendung des M. anruft. In öber, felfiger Begend ftehen die Bertreter der 12 Stämme Ffraels und erheben ihre Säupter zu dem ewigen Bater, der mit der dreifachen Krone und der Weltfugel, von 2 Engeln begleitet, in den Wolfen sichtbar ift, und beten: "Obsecramus, Domine, mitte quem missurus es."

Erz, n., frz. airain, engl. brass, lat. aes aurichalcum, f. Bronge.

Erzbildiof, m., frz. archevêque, engl. arch-

bishop, lat. archiepiscopus, ein Bischof, dem mehrere Diöce= sen oder

Sprengel un= tergeben find. Amtstracht des E.s ift der des

Fig. 442. Erzbischofshut.

Bischofs völlig gleich, außer daß jener noch das Pallium (f. d.) trägt, das freilich vom

Papft auch einzelnen Bischöfen ver= Erzbischofsstab. liehen wurde. Statt des Bischofsstabes (od. außer demfelben) führt der E. feit Mitte des 14. Jahrh. gewöhnlich ein fleines Kreuz auf einem 2 bis 2,10 m. hohen Stab, f. Fig. 443 (vgl. d. Art. Kreuz). Der But des E.s hat je 10 Quaften an jeder Seite, Fig. 442.

Erzengel, m., fra. archange, engl. archangel,

lat. archangelus. Die in mehreren Stellen ber Offenb. Joh. (8, 12; 15, 1) angegebene Sieben= gahl der Engel, welche dem Thron Gottes nahe stehen (nach der jüdischen Lehre: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Chamael, Jophiel, Zadfiel; vergl. Engelchöre), kommen, ohne durch Namen unterschieden zu sein, auf manchen auch fehr alten Dentmalen der dristlichen Kunft vor. Rur einige der= selben find durch Attribute bezeichnet, g. B. in dem Jüngsten Gericht von Orcagna im Camposanto zu Pifa, wo fie als Arieger in voller Ruftung u. reichen Mänteln von den fibrigen Engeln, welche die Passionswerkzeuge tragen, sich unterscheiden und Michael leicht zu erkennen ift. Dagegen läßt sich schwerlich der Rame der einzelnen angeben in der dem Taddeo Gaddi zugeschriebenen Ber= herrlichung des Thomas von Aquino in S. Maria Novella in Florenz, wo sie die allegorischen Attribute der diesem Heiligen beigelegten Tugenden tragen. Die 4 ersten dieser 7 Engel tragen nach jüdischer Tradition den Thron Gottes u. sühren ben Ramen Erzengel (1. Theff. 4, 16; Juda 19). Aber nur die 3 ersten, in der Bibel als bestimmte Perfonlichkeiten auftretenden, erkennt die katholische Rirche als Heilige an. Bier Engel erscheinen zwar auf vielen alten Bildern des verherrlichten Erlösers, aber, statt Uriel, ist der vierte benannt St. Cherubin, der diesen Namen auch in den Darstellungen der Bertreibung aus dem Paradies hat. Gewöhnlich sind es nur drei E., die den Thron Christi umstehen oder die h. Jungfrau verehren, wobei nach byzantinischer Aussassung Michael die friegerische, Gabriel die fürstliche, Raphael die priesterliche Macht bezeichnet. — 1. Der oberste der E. ift St. Michael (d. h. quis ut Deus?), in welchem alle Macht der Throne, Herrschaften, Fürftenthumer u. s. w. (f. Engelchöre) vereinigt ift. In allen seinen drei Ümtern, als Ansührer der himm= lischen Beerschaaren beim Besiegen der Söllenmächte, od. als Berr u. Führer ber abgeschiedenen Seelen (Seelenwäger), ob. als Schutpatron der streitenden Rirche, erscheint er ftets als fraftiger Jüngling von ernfter Schönheit in ftetem Rampf mit den Mächten der Finsterniß. In älteren Runftwerken trägt er weißes Gewand, große, vielsarbige Flügel, in der einen hand ein Scepter ober eine mit bem Rreug bekrönte Lanze (baher signifer gen.); in späteren Panzerhemb, Schwert, Lanze u. Schild, gewöhnlich feinen Helm. So als Schutpatron der streitenden Rirche in einem Bild v. Fiefole (Atad. in Florenz); viel häusiger als Führer der himmlischen Heerschaaren und Besieger der höllischen Mächte. Dann sett er in voller Rüftung seinen Fuß auf den (in früheren Darftellungen als Drache mit Menschenfops am Schwanz [Offenb. Joh. 9, 19], später oft als halbmenich gestalteten) Fürsten ber Finfterniß, im Begriff, ihn mit der Lange zu durchbohren, od. in Fesseln zu legen. So in vielen Rirchen, oft auch als bloges Ornament (an Sänlencapitälen). S. auch Fig. 444. Eigenthümlich ift ein altes Bild in ber Runftakad. in Siena, in welchem der h. M. auf einem Thron fitt, in der einen hand ein Schwert, in der anderen den Reichsapfel als Zeichen der Weltherrschaft Christi, zu seinen Füßen der verstümmelte, blutende Drache. Im 16. Jahrh. wird seine Gestalt immer menschlich-ritterlicher, u. A. von Andrea del Sarto (Atad. in Florenz); ebenso auf zwei Bilbern Rafael's im Louvre, von denen das bedeutendere (aus dem J. 1518) durch die schöne Gestalt des E.s ausgezeichnet ist. Weniger häufig find die Darstellungen, in welchen (buchstäblich nach Offenb. Joh. 12, 7) M. noch nicht Sieger, sondern Rämpser ift. Go in Spinello's ehemaligem Freskobild "der Sturz der Engel" in der jett zerstörten Kirche S. Maria begli Angeli in Arezzo. In solchen Bilbern ift M. bis=

weilen be= gleitet und unterstüßt von Ga= brielu. Ra= phael. M.alsherr über die Seelen, als Seelen= wäger (da= her die Mi= chaels= fapelle auf vielen

Fried=



Fig. 444. Erzengel Michael (Miniatur beš 14. Jahrh.).

hösen), hält die Waage, in deren Schalen je eine oder mehrere nackte Seelen sigen. Die Schale der Gerechten, welche gewöhnlich, die Sande faltend, fnieen, geht hinunter, die ber Berdammten in die Höhe. Die Letteren manchmal von einer Teusels= gestalt gepactt. In dieser Eigenschaft erscheint er allein, oder in größeren Kompositionen vor der Madonna knieend, oder bei der himmelfahrt Maria, weil deren Seele ihm übergeben wird, bevor sie fleckenlos zum himmel steigt. in Bilbern des Jüngsten Gerichtes (f. d.) trägt er (statt Fahne u. Kreuz) manchmal die Waagschale, auf der er die Seelen mägt, 3. B. in einem merkwürdigen Basrelief an ber Jaçabe von St. Trophime in Arles und in dem befannten Jüngsten Gericht der Marienkirche zu Danzig (wol von Roger v. d. Wende). — Da M. der spezifische Schuppatron des judischen Bolles ift, so wird er in sast allen Engelgestalten des A. T. und der Apokryphen (doch f. unten Gabriel u. 376

Raphael) erblickt; daher kampft er auch mit dem Teufel um den Leichnam des Mofes (Juda 9; Freskobild des Luca Signorelli in der Sixtini= Rapelle), errettet in vielen Darftellungen die drei Männer aus dem feurigen Dfen (Dan. 3, 28), ergreift den Propheten Sabatut beim Schopf u. führt ihn gen Babel an den Graben (Dr. zu Babel 35), dargestellt an einigen Sartophagen. In den Evangelien tritt er nicht auf, aber wol in der Legende vom Tod der Maria, den er verfündigt, entweder mit einer brennenden Rerze in der Sand, od. vor ihr fnieend mit einem Balmgweig, ben 7 ober 12 Sterne umgeben. Tag 29. Sept. - 2. Gabriel, b. h. fortitudo Dei, vir Dei, ber Engel der Beburt u. des Werdens, erscheint im . A. T. nur bei der Berfündigung der Geburt Simfon's (Richter 13, 3) und bei der Sendung



Fig. 445. Erzengel Gabriel. Rach Meifter Wilhelm, um 1440.

zum Propheten Daniel (Dan. 9, 21), bem er die Beit der Rücktehr der Juden aus der Gefangenschaft mittheilt. 3m N. T. verfün= digt er dem Bacharias die Geburt des Johannes u. dann der h. Jung= frau die des Beilandes. In den älteren Bildern der Berfündigung fündigung)

tritt er als

hauptperfon auf, in majestätischer Burde, weiß gefleidet, um das herabwallende Saar eine Binde, mit zwei bunten Flügeln u. mit dem Lilienstab in der Linken, während die Rechte feguend erhoben ift, od. in schwebender Stellung, die Sände auf der Bruft gefreugt. Mag er auf demfelben Bild mit Maria fein, oder, was häufig der Fall, auf feparatem Bild, gewöhnlich steht er links vom Beschauer, also diesem die rechte Seite zuwendend. Bom 14. Jahrh. an wird Maria mehr als Hauptperfon angesehen, vor der er anch knieend erscheint. Bisweilen trägt er einen Lilienzweig mit umgewideltem Spruchband (ave maria gratia plena) und (in der deutschen Runft) ein reichgeschmüdtes Prieftergewand, f. Fig. 445. Im 15. 11. 16. Jahrh, erscheint er auch als Jäger mit Sifthorn u. Sunden, welcher das vor ihm in den Schoof der Maria geflüchtete Einhorn (f. d.) erjagt.

B. ift auch der in Offenb. Joh. 10, 1. 2 auf Erde und Meer ftehende Engel mit dem Sonnenantlit, der dem Johannes das Buch überreicht, d. h. das Evangelium vom Kommen u. Leiden des Serrn. Tag 26. März. Nach Ginigen ift G. der Engel, ber den Beiland am Ölberg troftet, doch f. auch Chamael. — 3. Raphael, d. h. medicina Dei, ift der begleitende Schutzengel der Wanderer, Bilger 2e., dargeftellt mit Wanderstab u. Bilger= flasche, felten mit dem Schwert. Um meiften erscheint er in der Geschichte des Tobias (Tob. 3, 25, Rap. 5 ff. u. 12, 15) und hält bann häufig einen Rorb oder ein Gefäß für die Eingeweide bes Wunderfisches (Chriftus). Go der ftart beschädigte Frestenenklus aus dem Leben des Tobias bon dem Beroneser Carolo (Ende des 15. Jahrh.) in S. Enfemia in Berona und fein dortiges treff= liches Altarbild mit den drei E.n., unter denen Raphael als Sauptgestalt den Tobias führt. Uhn= lich in der Pinakothek in München auf einem dem Undr. Berroechio zugefchriebenen Bild. Rafael brachte natürlich feinen Schutheiligen mehrmals in Bildern an, von denen das bekanntefte die Madonna del pesee im Muf. zu Madrid ift, wo neben der h. Jungfrau R. mit dem fehr jugendlichen Tobias fteht, der den Fisch trägt; ebenfo häufig von den Malern des 16. u. 17. Jahrh. Beg. des N. T. erfcheint R. nur den Sirten bei der Geburt Chrifti. Tag 5. Nov. - Die übrigen E., Uriel, Chamael, Jophiel u. Badfiel, f. einzeln.

Erzauß, m., f. Gießtunft.

erzherzoglicher fint (Her.), Fürstenhut mit edigem Gebrame und einem mit Berlen befetten Bogen, auf dem ein Reichsapfel fteht; f. Sut.

Erzstift, n., f. Stift und Dom.

Esan, f. Jakob.

esbardare, v. tr., lat., mit Schindeln beden.

Esbriga, f., lat., Biegelftein.

Escabeau, m., escabelle, f., frz., 1. Schemel ohne Seitenlehne; - 2. Jufgestell; escabellon, m., Fußgeftell einer Bufte.

Escaffignons, m. pl., frz., Art Schuhe ohne Schnallen u. Bänder (14. Jahrh.); f. Fußbekleidung. Escalfator, m., lat. = d. frz. chaufferette.

Escalier, m., frz., Treppe; e. à vis, tournant, dansant, en coquille, Benbestr.; e. en hélice, Bendeltr. mit hohler Spindel; en limace, en limacon, Wendelt. mit ringförmiger Spindelmauer; e. à noyau, Spindelt.; à noyau rampant, mit ge= wundener Spindel; à n. plein, mit voller Spindel; à n. recreusé, à collet rampant, mit ausgekehlter, gewundener Spindel; e. à noyau vide, à n. suspendu = e. en hélice; e. à deux rampes, e. rompu en palier, Larmige T., gebrochene T.; e. à repos, en palier, Podesttr.; e. à jour, mit durch= brochener Seitenwand, von außen sichtbare I.; e. déro é, geheime L.; e. roman, e. à vis St. Gille, romanische, stusentose L.; e. échisse, c. en échisse, untermanerte, aus Wangenmauern ruhende L.; e. tout d'une venue, commun, droit, gerade, einsausse L.; c. vis à jour, freitragende Wendestr.; e. vis à noyau, Wendestr. mit Spindes; e. dans oeuvre. eingebante L.; e. hors d'oeuvre, T. in ausgebautem Treppenhaus; e. à cheval, monté sur les limons, ausgesatteste L.; e. emboîté, monté entre les limons, Wangeutr., einquartierte L. 2e.; s. auch dégagement.

Escallop, escalop, s., engl., Jakobsmufchel, Bilgernufchel; escalloped hat, s., Muschelhut (eines Pilgers). Escallopée, s. (Her.), mit Schuppen bebeckter Schild.

Escape, f., frz., engl. escape, Anlauf; upper e.,

Escarboucle, f., frz., engl. escarbuncle (Ser.), Aarfunfelrad.

Escarcelle, f., frz., sat. escarcella, f., 1. Pisegertasche; — 2. Ledertäschen, wie man sie am Gürtes trug; s. Gürtestasche.

Escarpe, f., frz., engl. escarp, änßere fteile Böschung des Festungswalles, mit der Ansicht nach dem Feind gekehrt. — Engl. escarpe (Her.) = scarpe. Escarpement, m., frz., Maaß der Böschung (eines Grabens).

Escarpine, f., frg., Art fleiner Ranone.

Escarpins, m. pl., frz., 1. Art leichter Untersichung; j. Fußbekleidung; — 2. weiße Lederstrümpse, unter der mule (f. d.) getragen; vgl. d. Art. Beinkleid.

Escasamentum, n., lat., Haus, Gebäude.

Escassotte, f., altfra., Weihrauchschiffchen.

Escaufaile, f., altfrå. = pomme à chauffer.

Escenla, escenna, essendola, f., lat., altfrz. escengle, f., Dachichindel, vergl. scindula.

Escerpa, escharpa, escharpia, f., ſat. = écharpe 1.

Eschaffaudus, m., lat., f. v. w. échafaud; vergl. auch Estrade, Tribüne, Perchete.

Eschassa, f., lat., Rrude.

Eschaugueta, eschalgaita, escharguaita, f., Int., f. b. Art. échauguette u. scaraguayta.

Efche, f. (nord. Myth.), der Weltenbaum, f. d. Art. Pggdrafil.

Eschevinagium, n., lat., frz. échevinage, m., Haus ber Schöffen, Rathhaus.

Eschif, eschiffre, m., frz., lat. eschiffa, f., 1. Wangenmauer unter einer Treppe; — 2. auch eschisa, f., kleines, flankirendes Festungswerk, das die Zugänge zu einem Thor vertheidigt od. einen Graben bestreicht.

Eschilla, f., lat., Schelle, Glocke.

Eschopa, f., lat., hölzerner Schoppen.

Esclava, f., lat., hölzerner Schuh.

Esclavine, f., frz., lat. esclavina, f., langer,

\_ Maller = Mothes, Arch. Wörterb.

weiter Überrock der Pilger, aus grobem Wollenstoff, mit weiten Ürmeln, für die Männer mit einer Kapuze, für die Frauen mit einem Wimpel, ähnlich dem der Nonnen, 12. bis 15. Jahrh.

Escoffion, m., frz., Kopfbedeckung der Franen (14. u. 15. Jahrh.), welche einen herzförmigen Bulit bilbet.

Escoffle. m., frz., Art Jagdpelz, ähnlich der esclavine, aber gewöhnlich ohne Kapuze.

Escoinson, s., engl. = b. frz. écoinson.

Esconce, f., frz., lat. esconsa, f. 1. Blendslaterne; — 2. Wandleuchter mit Reflexschirm, Blaker.

Escoperche, f., frz. = écoperche.

Escopette, f., frz., kurze Muskete; f. Fenerwaffen. Escorcheria, f., lat. = d. frz. abattoir.

Escrinium, n., escris, m., sat., Schrein; s. scrinium u. écrin.

Escrivetum, n., lat., Schreibzeng, Tintesaß. Escroll, s., engl. (Her.), Spruchband; vgl. scroll. Escuallium, n., escuella, escntella, f., lat.

= b. frz. écuelle.

Escuellerie, écuellerie, f., Spülfüche zum Reinigen der Räpfe; f. scullery.

Escutcheon, s., engl., sat. escuchonetus. escudetus, m., escutum, n., 1. (Her.) Wappenschild; c. of pretence, Anspruchswappen, wenn es auf dem Mittelschild sich besindet; — 2. Schlüffelschild, Thürschild; — 3. Gewölbsach zwischen den Rippen.

Efel, m.; dieses bei den Inden verachtete Thier gewinnt eine gang andere Bedentung in der drift= lichen Runft (Jef. 1, 3). Der E. erkennt an der Rrippe feinen Berrn; die Cfelin Bileam's übertraf ihren Gebieter an Weisheit. Um Balmfonntag war der E. der Träger des Herrn als Onager dem Prototyp Chrifti. Am 15. März fchreit er bei Tag 20-, bei Racht 20mal (Angftrufe Christi ant Rreng); dargeftellt wird dies, indem ein E. fnieend gu Sonne, Baage und Mond emporschreit (in der Concordantia Caritatis, Lichtenfteinische Bibl.). ähnlich auf einem Reliquienschrein in Grät mit ber Aufschrift "by der yaht." Auf der andern Seite gehört der E. gu den unreinen Thieren, deutet auf Gottesläfterung (bann bargeftellt als unter der Laft des herrn zufammenbrechend); am beften wählt man dazu einen wilden E. als das Ginnbild ber wilden, ftolgen, unbändigen, thörichten Beiden, die Chriftum nicht als herrn anerkennen wollen. - Auch ift der E. Attribut der SS. Antonius von Badua, Gerlach, Mareellus ze. [-s.]

Eselsbruder, m. = Trinitarier.

Eselsrücken, m., f. Bogen.

Eselsthurm, m., Thurm mit romanischer d. h. stufenloser Treppe (Worms, Spener, Regensburg ze.).

E5-haken, m., 1. frz. esse, f., engl. S-hook, ein S-förmiger Hafen; — 2. f. Aufschiebling.

esmaillatus, esmailliatus, esmaltatus, adj. esmaillus, esmaltus, m., fat., f. im Art. Email esmilier, v. tr., frz. (Steinmeg.), mit Spige od. Spighammer bearbeiten, abspigen.

Esmouchouer, m., altfrz., s. Fächer.

Esophorium, n., lat., Unterfleid, Bemd.

Espacement, m., frz., Zwischenraum, Abstand, Zwischenweite.

Espadon, m., frz. u. engl., sat. espata, spatha, f., großes, breites, zweischneidiges Schwert, spanischen Ursprungs.

Espare, f., fra., Art Burfipieg mit frummer

Spige.

Espero, esperonnus, m., lat., Sporn.

Esperver, esparver, sparver, s., engl., Baldachin aus Stoff, Betthimmel.

Espietus, m., lat., frz. espie, f., furzer Spieß. Espingole, f., frz., Stutbüchse (bes 16. Jahrh.). Esponton, m., frz., Sponton.

Esporium, n., lat., s. v. w. tigillum, s. d.

Espringala, f., lat., große Balifte.

Esquaquerium, escoragium, n., lat., Schachsbrett.

Esquilla, f., lat., Schelle, Glödchen.

Esquire, s., engl., 1. Ritter; — 2. (Her.) bem Ständer ähnliche Figur, die sich aber quer über ben ganzen Schild erstrecken kann.

Esquisse, f., frz. u. engt., Stizze, flüchtiger

Entwurf; esquisser, v. tr., stigziren.

Esseau, m., essante, f. = aissella, f.; essante ob. essente hießen bef. die Schindeln (f. d.), welche zu Bekleidung lothrechter Flächen verwendet wurden.

Essedum, n., esserta, f., lat., Art von Wagen.

Esselier, m., frå. = aisselier.

Effen. Patrone find Maria, Cosmas u. Damia= nus, sowie Engelbert.

Essonnier, m., frz. (Her.), doppelter Bord.

Essopia, f., lat. = eschopa.

essorant, adj., frz. (Her.), flugbereit.

essoré, adj., frz. (Her.), bedachet.

Essui-main, m., frz., Handtuch.

Estacade, f., frz. u. engl., 1. Pfahlzaun, Stacket; — 2. Pfahlwerk zum Schutz gegen Brander u. s. w., Stakade.

Estache, f., frd., Pfahl; 1. Schandpfahl; -

2. Zaunpfahl; - 3. Brüdeupfahl.

Estachia, f., lat., Stecknadel, Agraffc.

Estaco, m., sat., 1. Werkstatt; — 2. auch estallum, estallagium, n., frz. stalle, étalage, Laden, Verkaufssokal, Stand, Schaufenster.

Estagga, estagia, f., estagium, n., lat., 1. = b. frz. étage; — 2. Wohnung, Wohnsig.

Estagnum, n., lat., Zinn.

Estamoie, f., frz., großes Gefäß (unbef. Form). Estampage, m., frz., Abdruck, Gepräge; ge-

prägte Metallarbeit.

Estampe, f., frz., Aupferstich, Abdruck eines Holzstocks; e. xylographique, Reiberdruck.

Estanfiche, f., altfrå., = trumeau.

Estaqua, estecha, f., lat., Pfojten, Pfahl, ©tafe; j. estache.

Estare, n., lat. = enta.

Estessus, m., sat., hölzerne Stütze, Ständer. Efther (b. h. Stern), die vom Könia Ahas-

Esther (b. h. Stern), die vom König Uhasverus (Xerres) zu seiner Gemahlin erhobene Jüdin,
deren Geschichte, namentlich das Gastmahl des
Uhasverus u. der an den Baum gehängte Haman,
erst im späten M.-N. Gegenstand der Kunstdarstellungen geworden ist; z. B. von Fisippino Lippi (Ende des 15. Jahrh.) an der Hochzeitstruhe im
Pasast Torrigiani zu Florenz in 4 sehr anziehenden Scenen. Aus dem 16. Jahrh. erwähnen wir nur Basari's bestes Ölbild: das Hochzeitsmahl des
Uhasverus und der Esther (aus d. J. 1548) in
der Badia dei Cassinensi zu Arezzo. Sehr häusig
ist die ganze Geschichte der E. an der Borderseite
der holzgeschnichten Truhen aus dem Ende des
16. u. der ersten Hässet des 17. Hahrh.

Esthétique, f., frz., Afthetik.

Estiviaux, m. pl., frå., lat. estivalia, n. pl., estivalli, m. pl. = aestivales.

Estoc, m., frz. u. engl., lat. estoquetus, m., Stoßbegen, Stodbegen.

Estoile, s., engl. (Her.), j. étoile 2; estoilé, j. étoilé.

Estompe, f., frz. (Zeichn.), Wischer. estoriatus, adj., sat. = historiatus.

Estra, f., lat., frz. estre, f., 1. Halle, Laube, auch vorgekragtes Wetterbach, vgl. d. Art. appentis; — 2. Schaufenster.

Estrade, f., frz. estrade, f., estrée. tribune, dais, engl. estrade, pace, foot-pace, stage, sat. estrada, podium, orcistra, passetum, pero, scafale, stadium, zunächst Beischlag, s. d., dann auch Tritt, Fuß-bodenerhöhung im Innern, vor einem Tenster, einem Thron, einem Bett u. s. w. Bergs. Hochsitz u. das engl. dais 1.

Estramaçon, m., frz. (Baif.), Degen mit breister Klinge, ähnlich dem Pallasch.

Estramen, n., sat. (Stid.), Stramin.

Estrapade, f., frz., f. Bippgalgen.

Estrif, estrivinm, n., sat, Art Wurfgeschoß.

Estriveria, f., lat. = d. frz. étrivière.

Estugium, estugerum, n., lat. = d. frz. étui. Ekacräthe, n. pl., f. d. Art. Tafelgeräthe.

Effein, m. = Pafftein; f. d. Art. Bauftein und Fig. 160.

Établi, m., frz., Werkbank; établir, v. tr., 1. anlegen, gründen 2e.; — 2. é. une pierre, bes hufs des Verfegens anzeichnen, f. repaire.

Étage, m., frz., Geschoß, Gegademe, Stockwerk; é. principal, bel é., Hauptgeschoß; é. en galetas, bewohnbares Dachgeschoß. Étai, m., étaie, f., frz., Steise, Spreize, Stüte (am Meer auch Schore); é. en sautoir, Kreuzspreize.

Etaie, f., frz. (Ser.), Strichsparren.

Étain, m., frz., Zinn; é. de plat, de vaisselle, Tafetzinn.

Etamage, m., frz., 1. Berzinnen des Metalls;

2. é. des glaces, Belegen ber Spiegel.

Etançon, m., frz., 1. = étai; — 2. senferechter Gitterftab; s. b. engs. stanchion.

étangonner, v. tr., fr3., absteifen (am Meer auch unterschoren).

étayé, adj., frz. (Her.), mit Strichsparren bedeckt. étayer, v. tr., frz., absteisen, abspreizen.

etch, to, tr. v., engl., in Anpfer rabiren, äben. Etching, s., engl., Rabirung; e.-ground, Übzgrund; e.-needle, Rabirundel.

Eteignoir, m., frz., Löschhütchen.

éteindre, v. tr., frz., 1. (die Farben) dämpsen, mildern; — 2. den Kalf löschen; — 3. das Eisen ablöschen, d. h. schnell abkühlen.

Etelon, m., frz. (Zimm.), Aufschnürung auf dem Schnürboden.

Étendard, m., frz., Stanbarte, f. d. Art. Fahue. étéostique, adj., frz.; vers e., Chronogramm in Versen.

étêté, adj., frz. (Ser.), mit abgeriffenem Ropf. Etheldreda, St., Ebeltrude, fra. Ste. Audry, Königin der Angelfachsen, ging ins Alofter und ftiftete die spätere Rathedrale von Eln in England, wo fich aus dem Unfang des 14. Jahrh. an 8 Säuleneapitälen solgende Darstellungen aus ihrem Leben finden: 1. Wie sie den König Egfrid bei= rathet; 2. wie sie, ihre Krone auf den Altar legend, das Rloftergelübde ablegt; 3. wie Egfrid vergebens versucht, sie wieder zu erlangen; 4. wie fie, von zwei Jungfrauen bewacht, einen Traum hat, daß der von ihr in die Erde gestedte Stab zu einem blühenden Baum wird; 5. wie fie von Wilfrid, Bischof von York, den Abtstab empfängt; 6. wie sie im Sterben liegt u. beerdigt wird; 7. wie sie lange nach ihrem Tod einen alten Bucherer, der im Gefängniß fitt, auf seine Bitte von den Fesseln befreit; 8. wie drei heilige Frauen über die Wegschaffung ihres auf dem Gottesader seit 16 Sahren beerdigten Leichnams berathen, und wie diefer noch wohlerhalten in einen Sarkophag gelegt wird. Darzuftellen im schwarzen Rleid der Benediftinerinnen, darüber einen königlichen Mantel, auf dem Saupt unter der Arone einen weißen Schleier, in den Sänden Abtstab u. Buch tragend. † 679. Tag 23. Juni.

Etienne, St., St. Stephanus; ordre de St. É., der Stephansorden.

bet Stepijansbiben.

étincelant, adj., frz. (Her.), von Kohsen ges., Funken sprühend; étincelé, mit Funken bestreut. Étoffe, f., frz., 1. Stoff, Gewebe; — 2. Legirung von Zinn und Blei zu Zinngeschirren u. dgl.; — 3. é. d'acier, Stahleisen.

Étoile, f., frz., 1. Stern, Sternverzierung; — 2. Sternschanze; — 3. engl. étoile, estoile, star (Her.), sechsstrahliger Stern, gewöhnlich mit abwechselnd geraden n. geslammten Strahlen; vgl. mullet; — 4. Name mehrerer Orden: französischer weltsicher Mitterorden, gegr. von König Johann; é. du Nord und é. polaire, 2 schwedische Orden, der erstere wurde später ordre de l'épée genaumt; — 5. é. de la mer, s. Maria n. stella maris.

étoilé, adj., frz., f. d. Artt. Arenz, Sternfreuz. Étole, f., frz., Stola; é. d'or, venetianischer Ritterorden.

étonné, adj., frz. (von Stein od. Eisen ges.), erschüttert, beschädigt, gerissen.

Etrésillon, m., frz. (Bauw.), Spreize; étrésillonner, v. tr., abspreizen; é. coudé = étrier en bois.

Étrier, m., frz., 1. Steigbügel; — 2. (Bauw.) Hängeeisen; é. en bois, Kopfspreize.

Étrivière, f., [r3., Steigbügelriemen; étrière, f.. Steigriemenschlause.

Etto, St., Bischof im f. D. de Liesse (Aisne), † 650. Patron d. Ochsen u. d. Fleischer. 10. Juli.

Étude, f., frz., Studie, Studienzeichnung.

Etui, m., frz., Behälter, Futteral, Bested, Kapsel. Etuve, f., frz., Badestube, Schwigstube.

Enbulus, St., in Cafarea im J. 308 wegen seines Glaubens den Löwen vorgeworfen, zersleischt und halbtodt enthauptet. Tag 7. März.

Encarpins, St., s. Trophinus.

eucharistica instrumenta, n.pl., lat., Abende mahlsgeräthe.

Endarific, f., frz. eucharistie, f., lat. eucharistia, f., holocausta, griech. εύχαριστία, wört= lich die Dankfagung; altchriftliche Bezeichnung für das Saframent des Abendmahls; daher auch die Hoftie, der Leib Chrifti. In den erften Jahrh. wurde das beim Abendmahl nicht verbrauchte Brot theils von den Priestern verzehrt, theils von den Gläubigen in einem Rästchen (arca) mit beim= genommen, u. dort täglich davon genoffen, auch auf Reisen mitgeführt. Aber auch in der Rirche wurde die E. ausbewahrt. Lange schwankte diese Aufbewahrungsweise. Das Nifaische Konzil beftimmt, daß Diakone das Übriggebliebene in eines der Pastophorien, den Thalannes (f. beide Urt.) tragen sollten; nach Paul. Nol. in das rechts (nördlich) vom Altar gelegene. Bon dort wurde die E. in der in die turris gesetzten capsa vor der Messe an den Altar gebracht. — Andere Quellen sprechen von Ausbewahrung in dem kugel= oder tanben= förmigen Ciborium (f. d.) über dem Altar, für Neugetauste über dem Taufbrunnen; das Konzil von Tours (567) verordnet die Ausbewahrung auf oder über dem Altar in einer pyxis unter dem Rreuz (im Sockel od. in einem Ciborium, welches am Rrummftab vom Rreug herabhing). Die Befäße (arca, capsa, ciborium, columba, pyxis, turris) hatten den allgemeinen Namen: eucharistiale, n., oder conditorium. Die Konzile von Nork (1195) und London (1200) erwähnen zuerst das Taber= natel, das 12. öfumenische Ronzil das Berschließen. Von 1216-1234 folgen Snnodalbeschlüsse über Aufbewahrung an einem ehrbaren Ort über bem Altar ober in einem Schränfchen (armariolum) ohne nähere Bezeichnung. Das Konzil von Ra= venna 1311 spricht von Ausbewahrung in der Safriftei, Durandus von einem Tabernakel ober einer arca auf dem hinteren Theil des Altars. Erst um Mitte des 14. Jahrh. (Prag 1355, Nantes 1365 2e.) beginnt die Aufbewahrung in einem vom Altar getrennten Wandtabernatel (armarium) oder Thurmtabernatel (tabernaculum), furg in einem Saframentshäuschen an der Nordwand allgemein zu werden, obgleich noch 1403 die Synode zu Soiffons, 1509 die zu Narbonne, die Stellung des Tabernafels auf dem Altar er= wähnen (Tabernakelaltar). Aber selbst wo zur Aufbewahrung, Reposition ein besonderes Taber= natel diente, hatte der Altar ein ahnliches zur Er= position, f.d. - 1591 erwähnt der,, Rirchengeschmud" ausdrücklich beide Ausbewahrungsorte und nennt die Aufbewahrung auf dem Fronaltar den römischen Brauch, 1605-1614 bezeichnen verschiedene Synoden das Tabernafel auf dem Altar als rö= mische, bas an der Nordwand als deutsche Sitte. Erst nach 1745 wird die Aufbewahrung auf dem Alltar die allgemeine, obgleich das Rituale roma= num 1614 fic dirett befohlen, u. das Freifinger Ritnal 1673 die Aufhebung der getrennten Taber= nakel angeordnet hatte. 1863 erst entschied die Congregation der Riten definitiv für den Altar. [-s.]

Eucharius, St., 1. Schüler d. Apostels Petrus, erster Bischo von Trier. Seine Gestalt mit dem Modell des dortigen Domes in der Hand, im Relief über dem Neuthor in Trier. Tag 8. Dcz.— 2. E., soll Bischof von Utrecht gewesen und 450 gestorben sein (obgleich dieses erst mit dem h. Willibrord 696 Bisthum wurde). Dargestellt an einem ossene Grabe stehend. Tag 27. Febr.

Endocia, St., befehrte Buhlerin, unter Trajan enthauptet; Attribut ein Schwert. Tag 1. Marg.

Endorins, St., Arieger unter Dioeletian, im J. 302 mit Angeln zerschlagen u. sammt seinem Gefährten Zeno enthauptet. Als vornehmer Arieger, in der Rechten eine Geißel mit Bleifugeln an den Enden. Tag 5. Sept.

Engenia, St., 1. foll in Männerkleibung in Aghpten Mönch geworden, aber nachher im J. 262 unter bem Kaiser Gallienus, als sie der Diana

nicht opfern wollte und der Tempel der Göttin vom Blitz zerschmettert wurde, mit einem großen Stein am Halfe in den Tiber versenkt, dann in einen glühenden Ofen geworsen, ins Gefängniß geschleppt und mit dem Schwert enthauptet worden sein. Tag 25. Dez. — 2. Einsiedlerin, dann Abstissin in Hohenburg im 8. Jahrh.; in einer Höhle betend, Brot u. Wasserfrug neben sich. Tag 16. Sept.

Engenius, St. Unter den vielen Heiligen dieses Namens sind die bemerkenswerthesten: 1. Bischos von Toledo, Schüler des Dionysius Areopagita; predigte in Spanien das Christenthum, nache ber dei Paris ums J. 70, n. A. 110, n. noch A. erst 275 ermordet; sein Leichnam in einen Fluß geworssen. Tag 15. Nov. — 2. Bischos von Karthago, von den Arianern gezwungen, Essig zu trinken, dann verbannt. † 505; als Bischos mit einer Keule. Tag 13. Juli. — 3. Priester in Arabien, unter Julian in eine Wüste verbannt und mit dem Schwert getöbtet. Tag 20. Dez.

Eugraphus, St., f. Mennas, St.

Eulalia, St., spanische Jungfrau vornehmer Abkunst, † im J. 303 14 J. alt, nach Einigen in Barcelona gefreuzigt od. enthauptet, nach Andern in Merida mit spihen Instrumenten und Fackeln der Brüste beraubt und dann erstickt, weil ihre Haare Feuer singen, wobei eine Taube aus ihrem Mund gen Himmel slog; mit Kreuz, Hafen, Taube 2c. abzubilden. Tag 12. Febr.

Enlalins, St., Ginsiedler und später Bijchof von Syrafus, verbrennt als Zeichen ber Abtöbtung

seine Strohmatte. Tag 16. Febr.

Enlampins, St., und Eulampia, St., Geschwister in Nikomedien, gegen das Ende des 3. Jahrh. der Angen beraubt, mit zerschlagenen Kinnbacken in siedendes Öl gestürzt und, als sie darin unverlett blieben, enthauptet; n. A. an einem Pfahl zusammen verbrannt. Tag 10. Oft.

Enle, in der chriftlichen Kunft Symbol der falschen weltlichen Weisheit und der irdisch gessinnten Thoren. Gine Gule mit einem Kreuz auf dem Kopf am Obelist von S. Giovanni in Laterano, vielleicht (mit Bezug auf Jesaias 13, 22. 34,11) als Sieg des Kreuzes über die Feinde Christi.

Eulogia, f., sat., Eucharistie, geweihtes Brot. Eulogium angelicum, n., sat. = annun-

ciatio B. M. V.

Eulogius, St., 1. Priester in Cordova, wurde 859 enthauptet, betet in der Büste im Schatten der Bäume oder hält ein herz in der hand. Patron der Zimmerseute sowie der Städte Dviedo n. Cordova. Tag 11. Märs. — 2. S. St. Fruetuosus.

Ennomia, St., s. St. Hilaria u. St. Afra.

Euphemia, St., Jungfran in Chalcedon, litt unter Dioeletian Gefängniß u. Ruthenstreiche, wurde wilden Thieren preisgegeben, von 3 Löwen und 3 Bären verschont, endlich von einer Bärin zer= riffen; n. A. lebendig verbrannt. Demgemäß dar= gestellt b. Andrea Mantegna im Mus. zu Reapel, in der Rechten eine Lilie, in der Linken eine Balme haltend; ein Schwert stedt ihr im Busen, neben ihr ein Löwe. Patronin von Antequera. Tag 16. Sept.

Enphralia, St., 1. and Mikomedien, vom Teufel versucht. Reben ihr ein Soldat mit gezogenem Schwert, weil fie diesen, als er fie entführen wollte, beredete, fie zu enthaupten, unter dem Borwand, daß sie ein Mittel besäße, sich unverwundbar zu machen. Tag 19. Jan. — 2. E. aus Konstantinopel, ließ ihr Bermögen durch Kaiser Theodosius an Arme vertheilen, schlief auf Asche, unter dem Haupt einen Stein, † 402 als Rarmeliternonne.

Enphrosung, St., Ginfiedlerin aus Mexandria, lebte als Mönch: sterbend (um 470) im Kleid eines Monchs mit offenem Bufen darzustellen. Tag 11. Febr.

Enplins, St., Diakon zu Catania auf Sigilien, unter Diocletian mit eisernen Saken ger= fleischt, mit Hämmern zerschlagen und dann enthauptet. Tag 12. Aug.

Enplychins, St., 1. aus Cafarea, zerftorte einen Tempel der Fortung, deshalb auf Befehl Julian's 362 enthauptet. Tag 9. April. — 2. E., ebenfalls aus Cafarea, unter Sadrian gefoltert u. mit dem Schwert erstochen. Tag 7. Sept.

Eurhythmie, f., frz. eurythmie, f., Ebenmaaß, d. h. wohlgeordnetes Berhältniß der einzelnen Theile eines Kunftwerks zum Ganzen und umgekehrt.

Ensanius, St., Priefter unter Maximian, dargestellt die Maria mit dem Rind verehrend. Tag 9. Juli.

Enschins, St. Unter den vielen Seiligen diefes Namens sind die bemerkenswerthesten: 1. E. von Samofata in Sprien, † 379, darzustellen als Einsiedler mit schweren Retten beladen, oder auch in der Sand einen Dachziegel haltend, womit ein arianisches Weib ihn tödlich verwundete. Tag 22. Juni. - 2. E. aus Rom, + 357. 3hm wurde, als er das Lob Christi verkundete, die Zunge ausgeriffen; bennoch fonnte er weiter reben. Bleifeulen erschlagen. Tag 14. Aug.

Eusignius, St., Solbat, als hochbejahrter Greis wegen seines driftl. Bekenntniffes auf Besehl Julian's in Antiochia enthauptet. Tag 5. Aug.

Enstadius, St., einer der 14 Nothhelfer, römischer Feldherr zur Zeit Trajan's, hieß vor seiner Bekehrung Placidus; dargestellt ein Sirschgeweih haltend, oder neben ihm ein weißer Birich, der zwischen dem Geweih ein Crucifig trägt (vergl. Felix von Balois und Hubertus), weil er durch eine solche Erscheinung zum Chriftenthum bekehrt wurde. Patron der Jäger u. Schüten u. der Stadt Madrid. Unter Sadrian in glühendem ehernen Stier verbrannt. Seine Gebeine in einer koftbaren

Porphyrmaine in der Kirche St. Guftachio zu Rom. Bilder von ihm (zuweilen mit feinen Göhnen) häusig in frangösischen Kirchen, z. B. in der Rathedrale von Chartres u. in St. Batrice in Rouen. Bekannt ist der irrthümslich Hubertus genannte Rupferstich von Dürer. Tag 20. Sept.

Enfains, St., Abt in Luxenil (Burgund), Schüler des h. Columban, stürzte heidnische Gögen=

bilder um. † 625. Tag 29. März. Enstathins, St., Märthrer zu Anchra in Galatien, in einen Fluß versenkt, aus welchem ihn ein Engel errettete. Tag 28. Juli.

Eultochinm, St., Ginfiedlerin in Bethlehem, † 420. Darzust. betend in einer Söhle, in welche eine Leiter hinaufführt. Tag 2. Nov. od. 28. Sept.

Eustorgins, St., zweiter Bischof von Mailand, † 518. Dargeftellt als Bifchof am Grabmal des h. Petrus Marthr in der dortigen Kirche

S. Eustorgio. Tag 6. Juni.

Enstratius, St., unter Maximian zu Sebaste in Armenien nacht an einen Balken gehängt, mit Ruthen gegeißelt und mit glühenden Gifen auf der Bruft gemartert, zulett auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sein Martnrium in einer griech. Bilderhandschrift der Bibl. des Batikans, aus dem 9. Jahrh. Tag 13. Dez.

Eutheca, f., lat., fostbarer Behälter; f. theca.

Enthymins, St., Ginfiedler unweit Jerufalem, heilte einen Jüngling durch Sändeauflegen; auf sein Gebet fiel nach einer langen Durre Regen vom Simmel; daher in der Ginsamkeit betend dargeftellt. Er ftarb hochbejahrt. Tag 20. Jan.

Enticins, St., Briefter u. Märthrer, † 555, dargestellt mit Krenz u. Todtenkops, betend. Tag

2. Juli.

Entropia, St., 1. Jungfrau, Märthrin in Alexandrien, hat neben sich eine Fackel als Marter= werkzeug. Tag 25. Mai. — 2. Schwester des h. Nicafius, s. d. — 3. S. St. Hilaria u. Afra.

Entropins, St., Bischof und Batron von Saintes (Dep. Charente ins.), hat Schuhe mit ein= geschlagenen Rägeln, die ihm zur Marter ange= legt wurden, auch neben ihm ein grünender Baumstamm, weil der Pfahl, an den er im 3. 308 gc= hängt wurde, Blatter trieb. Scenen aus feinem Leben in Glasmalereien von Jean Coufin (um 1530) in der Kathedrale von Sens. Tag 30. April.

Entuchius, St., Subdiakon zu Alexandria, auf Befehl eines arianischen Bischofs zur Arbeit in den Bergwerken verurtheilt und im 3. 356 enthauptet. Tag 26. März.

Euvannetum, n., lat. = b. frz. auvent.

Eva. f. Mam.

Evangeliarium, Evangelienbuch, n., frz. évangéliaire, m., s. Ritualbücher. Das E. kommt in der mittelalterlichen Runft als Sinnbild des geist= lichen Unsehens vor.

Evangelienambo, m., f. d. Art. Ambo.

Evangelienpult, n., franz. lutrin d'évangile, engl. lectern, gospel-desk, lat. pulpitum evangelii. Als der Evangelienanbo bei Umänsberung der Drientirung nach Norden kam, wurde derselbe, während der Spistelambo zum Spistelspult zusammenschrumpfte, vielmehr erweitert zum Predigtstuhl. Bald als Theil dieses, später des Lettners erscheint nun ein E. als auf die Brüstung ausgesetzes Pult, bald auch tritt es selbständig auf neben dem Spistespult u. zwar meist in Form



Fig. 446. Evangelien= u. Epiftelpult, Merton=College, Orford.

eines Adlerpultes, j. d.; bald auch mit dem Epistelspult vereinigt als Doppelpult. Die ältesten dieser Bulte sind von Holz, die späteren von Bronze, s. Fig. 446; dann noch spätere wieder von Holz, bes. als Drehpulte in der Frührenaissancezeit.

Evangelienseite, Evangelienhorn, f., frz. côté de l'évangile, engl. gospel-side, sat. cornu evangelii, die sinke, also Anfangs, als noch der Hauptsaltar der Basistika im Westen stand, die südliche, päter, seit der Altar im Osten stand, die nördliche Altarseite. Genauer genommen heißt die sinke Altarseite Evangelienhorn und die entsprechende Kirchenseite Evangelienseite. S. Fig. 145 u. 146.

Evangelistarium, n., frz. évangélistère, m., evangelistary, j. Ritualbücher.

Evangelisten, pl., die vier, gelten als Musfluß der göttlichen Beisheit; in der ältesten Zeit symbolisch dargestellt durch 4 Schriftrollen in den 4 Eden eines griechischen Rreuzes, ober als 4 Bücher; etwas später, gleich den Fluffen des Baradieses, als 4 Flüsse (Cuphrat, Tigris, Nil, Phison), die aus einem Felsen fließen, auf welchem Chriftus meift als Lamm mit der Areuzfahne, seltner in Menschengestalt steht; so in den Rata= tomben und an alten Sartophagen. Wann fie zuerst nach der Bision des Hesekiel (1, 4-11, 10, 14) und Offenb. Joh. (4, 7) unter den befannten 4 Symbolen: Evangelistenzeichen, frz. symboles des évangélistes, engl. evangelistical symbols, dargestellt wurden, die übrigens von den Juden auf die 4 Erzengel, auf die Stämme (f. unten), später auch auf die 4 großen Propheten und zu= erst von den orientalischen Christen auf die 4 Evangeliften gedeutet wurden, ift ungewiß. Erwähnt wird diese Deutung schon im 2. Jahrh. MIS älteste Beispiele gelten die vier Thiere in der später gewöhnlichen Beise ber Darftellung auf einem Mosaitbild in S. Sabina in Rom (um 424) u. einem Terracotta = Relief aus ben Ratakomben (5. Sahrh.), wo Matthans und Martus als ge= flügelter Menich und geflügelter Ochs an beiben Seiten des Lamms erscheinen. Im 5. Jahrh. hat Markus den Adler und Johannes den Löwen. 3m 6. Jahrh. wurde bem Matthäus u. Martus bald der Mensch, bald der Löwe beigegeben, bis endlich ums Sahr 600 die Gintheilung allgemeiner ward, wie sie Sieronymus in seinem Rommentar zum Sefekiel (Rap. 1) giebt: Matthaus bekommt den geflügelten Menschen, nicht etwa Cherub ober Engel, weil sein Evangelium mit ber menschlichen Abstammung Chrifti beginnt. Diefelbe Figur war Fahnenzeichen der Stämme Ruben, Simeon u. Gad: Markus den Löwen, als Zeichen der Stämme Juda, Ifafchar und Gebulon, weil er fein Gvan= gelium mit der Stimme Johannis des Täufers in der Bufte beginnt, und weil bei ihm die fonigliche Burde Chrifti, des Löwen bom Stamm Juda, des Auferstandenen, überwiegt; Lutas ben Stier od. richtiger bas Opferrind, weil fein Evangelium mit dem Opfer bes Bacharias beginnt: das Thier deutet auch auf den Opfertod Chrifti u. war Zeichen ber Stämme Ephraim, Manaffe u. Benjamin; Johannes endlich erhält den Adler, weil er fich gleich am Anfang feines Evangeliums jum Mittelpunkt bes göttlichen Glanges erhebt: der Abler war Zeichen der Stämme Mfer, Dan und Naphthali. In Deutung auf Chriftum felbft sinnbildert also der Mensch die Menschwerdung, das Rind den Opfertod, der Löwe die Aufer= stehung, der Abler das Emporsteigen zum himmel, wie es die Berse eines Evangesienbuches ans dem J. 1379 ausdrücken\*. Danach würde als Neihensfolge sich ergeben 1) Mensch, 2) Rind, 3) Löwe, 4) Abler. Das erwähnte Mosaikbild von 424 reiht sich nun so: Adler, Löwe, Mensch, Rind, also 4, 3, 1, 2. Um häusigsten werden sie nach der historischen Keihe der Riederschrift der Evangesien geordnet: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, 1) Mensch, 2) Löwe, 3) Rind, 4) Abler. Häusigsten um Ehristum oder Maria, oder um eine Taube am Kreuz, einen Stern od. bergleichen kreuzsörmig geschaart. Dann giltsolgende Reihe:

(1) Mensch, Matthäus + Nind, Lukas (3) Löwe, Markus (2)

wie auch auf Fig. 447. Bei der Einreihung in ein Viereck findet man den Abler eben so oft nach rechts als nach links geschoben, also entweder:

1 Mensch Abler 4 4 Abler Rind 3 Christus oder: Christus

2 Löwe Rind 3 1 Mensch Löwe 2. Ersteres besser, weil hier jene Ev. oben stehen, die angleich Apostel waren. (Bgl. übr. Fig. 271, 391, 426.) Krenser's Borschlag, für Tragkreuze solgende Ordnung anzunehmen: 4 Johannes

2 Markus + Lukas 3, 1 Matthäus

ift nicht auf funfthistorisches Serkommen begründet. — Die byzantinische Kunst stellt die 4 Gestalten (μορφάι) häufig in einer Biergeftalt ob. einem Tetramorph, frz. tétramorphe, engl. tetramorph, lat. tetramorphum, dar, u. zwar entweder in einer Engelsgestalt, welche 6 mit Augen befäte Flügel hat, in der Mitte der Mensch, furz, nach Fig. 448; od. in monströser Thiergestalt als animal ecclesiae, Reitthier der Kirche, z. B. (Fig. 449) im (ehemaligen) Hortus deliciarum der Abtiffin Herrad v. Landsberg (um 1170) mit 4 Röpfen der Evangeliftenzeichen u. 4 Beinen, die den 4 Thieren entnommen sind. 3m Abendland erschienen die 4 Gestalten meist einzeln u. zwar in der älteren Zeit geflügelt als ganze Figur, bisweilen aber auch als Halbfigur, die unten in ein Blätterornament ausläuft. Ewas später tritt dann (namentlich in Bilderhandschriften) die Menschengestalt mit dem Ropf des betreffenden Zeichens ein, so daß jene entweder nur Oberförper oder ganze Figur ift; letteres 3. B. in Fig. 447. Die Rünftler des Mittelalters ftellten diefe Geftalten stets sehr einfach u. naiv dar, wußten aber den= selben dennoch den Ausdruck der Andacht u. des Anbetens zu geben. Im 15. Jahrhundert finden sich die 4 Gestalten in sehr einfacher, für unfer

\* Quatuor haec Dominum signant animalia Christum, Est Homo nascendo, vitulusque sacer moriendo, Et Leo surgendo, coelos Aquilaque petendo; Nec minus hos scribas animalia et ipsa figurant. Befühl fast abstoßender Weise von Fiesole in feinen Bildern aus dem Leben Chrifti (Afad. in Florenz). In geistiger, poetifcher Beife von Rafael in seiner Bifion des Ezechiel (Palast Bitti), wo Gott Bater, umgeben von Engelföpfen, auf bem Abler sitt, während Löme u. Stier nur von feinen Füßen berührt werden; sie und der anbetende Engel des Matthäus bliden zu ihm empor. Weniger erhaben und poetisch von Rafael in einem anderen Bild der 4 Thiere der Offenbarung, worin der Herr mit der Kreugfahne in der Sand auf bem Stier fitt n. feine Fuße auf den Löwen und den Adler fest und der Engel ebenfalls ihm zur Seite fteht. Schon vom 13. Jahrh. an und besonders in der Renaiffancezeit finden sich auch die 4 evangelischen Zeichen als bloßes Attribut ben Geftalten der Evangeliften beigefügt, 3. B. sehr häufig im Gewölbe der Auppeln über der Bierung. Die berühmtesten der Art sind wo! die



Fig. 447. Siegel ber Notare von Mobena (14. Jahrh.).

Fresten von Domenichino in den Zwickeln der Ruppel von S. Andrea della Balle in Rom. Wie die Apostel (f. d.) mit allen 12 Propheten in Ber= bindung gebracht werden, so auch bisweilen die Evangelisten, nicht nur mit den 4 großen Bropheten, indem sie auf ihren Schultern sigen (Matthäus auf Jefaias, Lukas auf Jeremias, Markus auf Daniel, Johannes auf Befefiel; Blasgemälbe der Rathedrale in Chartres), sondern auch einfach zusammengestellt mit den 4 großen Rirchenvätern hieronhmus, Ambrofins, Augustinus, Gregorius, also die Zeugen der Wahrheit mit den Auslegern und Erklärern berfelben; fo von Correggio an den Zwickeln der Ruppel von S. Giov. Evang. in Parma. — Matthäus, vergl. Apostel. Als Evangelift (felten allein dargeftellt) hält er ein Buch oder schreibt sein Evangelium u. hat den Menschen als Attribut. Gine Seene aus seinem wirklichen Leben ift fast nur feine Berufung zum Apostelamt

(f. Apostel, S. 79); die übrigen, ebensalls selten dargestellt, sind legendarisch z. B. aus einem Altarwerf (Resectorium der Franziskanerinnen



des Hospitals S. Matteo in Florenz) von Andrea Dr= bem eagna mit Mittelbild Des Evangelisten und folgenden 4 Gce= nen zur Seite: 1. wie er von Chri= ftus berufen wird; 2. fein Berhältniß zu den von einem Wahrsager zu sei= nem Berderben ausgeschickten

Schlangen; 3. er erweckt ben Sohn bes Königs Egippus in Üthiopien vom Tod; — 4. er wird von einem Soldaten enthauptet; n. A. ward er von König Hirtaf am Altar rücklings

erstochen. — Markus, geschildert als frästiger Mann mittlern Alters, mit langer Nase, tiesges zogenen Augenbrauen, schönen Augen, kahlem



Fig. 449. Tetramorph als Reitthier ber Rirche.

Ropf, herabsliegendem Bart, mit untermischten granen Saaren; ber Sage nach von St. Betrus

bekehrt und beffen Lieblingsichüler, unter Rero nach Alexandria gefandt. Seine Gebeine wurden im J. 815 von bort nach Benedig gebracht u. die Markuskirche darüber erbaut, weshalb ihn auch die venezianischen Maler als Patron ihrer Stadt häufig dargestellt haben. Sein Attribut ist der sast immer geflügelte Löwe. Als erfter Bischof von Allerandria trägt er bisweilen bischösliches Gewand, 3. B. auf dem Mofait nach Tizian's Zeichnung über der hauptthur der Markusfirche. Fra Bartolommeo stellte ihn als Patron des Klosters S. Marco in Florenz dar, ohne Löwen (Balaft Bitti). Unch die Legende, die ihn jum Schüler des h. Betrus macht, der ihm das Evangelium diftirt, findet sich z. B. auf einem Reliquienkaften bes Schates der Martusfirche in Benedig, und auf einem Bild von Fiesole (Uffizien in Florenz), wo St. Betrus in Rom predigt u. M. die Predigt in ein Buch schreibt. Weitere legendarische Begebenheiten aus feinem Leben von Gentile Bellini (Brera in Mailand), wie er in Alexandria predigt; von Cima da Conegliano eine sigurenreiche Rom= position (Mus. in Berlin), wie er einen armen Schuhflider Unianus (nachher Bischof von Alexanbria) von einer Bunde heilt, ferner wie Anianus geheilt u. getauft wird, Relief von Tullio Lom= bardo ums J. 1500 (Façade ber Seuola bi S. Marco in Benedig). Zwei inhaltlich zusammengehörende Bilder in der Atademie von Benedig: bas eine von Giorgione, ber Seefturm, ber, im 3. 1340 von Dämonen erregt, Benedig zu ger= stören drohte, aber von den drei Heiligen Martus, Georg u. Nikolans gestillt wurde; das an= dere, von Paris Bordone, wie der Fischer, welcher gegenwärtig mar, als die drei Beiligen ben Sturm ftillten, den ihm von M. als Beweis feiner gnädigen Gefinnung gegen Benedig gegebenen Ring dem Dogen in Gegenwart vieler Senatoren u. Nobili überreicht. Bei Tintoretto (ebenfalls dafelbft) rettet M. einen gemartertenchriftlichen Stlaven, welcher die Reliquien dieses Seiligen verehrte, aus den Sänden der Beiden; u. fein in den Mosaiten am Gewolbe der S. Zeno-Rapelle in der Markuskirche zu Benedig u. von Fiefole dargestelltes Märthrerthum (im 3.68), wie er vom wüthenden Bobel durch die Stragen von Alexandria geschleift wird, und die Mörder von einem ichrecklichen Unwetter überfallen werden. Tag 25. April. - Lutas, Lieblingsichüler bes Paulus, foll in Griechenland und in Agppten bas Evangelinm gepredigt haben, nach Ginigen eines natürlichen Todes gestorben, n. A. zugleich mit Andreas gefreuzigt worden sein. Er ist vermuthlich der Col. 4, 14 genannte Arzt. Die bekannte Sage griechischen Ursprungs, er sei Maler gewesen, läßt sich im Abendland nur bis ins 10. Jahrh. hinaus versolgen n. wurde scheinbar bestätigt durch eine robe

Beichnung der h. Jungfrau in den Ratakomben, mit der Unterschrift: Gemalt von Luca. Daher die vielen bem L. zugeschriebenen byzantinischen, mit Bezug auf Hoheslied 1, 5. 6. meistens schwarzen od. schwarzbraunen Madonnenbilder (f. Madonna). Die Sage berichtet, er habe ftets zwei von ihm gemalte Portraits mit sich geführt (Seiland u. Madonna), u. da= durch viele Seiden befehrt. Mit dem Buch (Evangelium) u. geflügeltem od. ungeflügeltem Rind als Attribut wird er gewöhnlich bartig dargeftellt, nur von byzantin. Kunft u. Benetiauern oft bartlos mit einem Bortrait der h. Jungfran in der Sand. In einem Anpferftich von Lukas v. Lenden fitt er, mit einem Barett bededt, auf einem Ochsen u. schreibt fein Evangelium, das Tintcfaß hängt an dem Zweig eines Baumes. Unter den vielen Bildern, in denen er die Madonna malt, find die bekanntesten das mit Unrecht dem Rafael zugeschriebene (Atad. von G. Luca in Rom), wo der Maler selbft zuschauend hinter &. fteht, und das von Roger v. d. Wende (Pinak. in München). Tag 18. Oft. - Johannes (f. auch Apoftel) hat als Ev. u. Berfasser der Offenbarung den Adler (f. oben), u. ift als folder, weil er das Evangelium in höherem Alter verfaßte, in der byzantinischen u. älteren abendländischen Annst ein Mann mit weißem Saar und langem Bart, (g. B. Evangelienbuch in Quedlinburg, 10. Jahrh.) im späteren M.=A. als Ev. oft jugendlich, bartlos mit hellem Lockenhaar, in Begeisterung aufwärts schauend, in der Renaissance bald jung, bald — z. B. von Fiefole (in der Kapelle Nifolaus V.) - bejahrt, bartig. Meift halt er felbft Buch u. Feder, bisweilen hält auch der Adler Feder u. Tintefaß, oder hat um den Ropf einen Nimbus od. Sternenkrang. In einigen älteren Bilbern find, mährend er sein Evangelium schreibt, seine Augen auf die überihm erscheinende Jungfraumit dem Rind gerichtet. Unter späteren Ginzelbildern des Joh. als Eb. nennen wir nur den bon Correggio in der Ruppel der Kirche G. Giob. Evang. in Parma, u. den von Domenichino (in Petersburg), befannt aus bem Stich von Friedr. v. Müller. Als Prophet ober Berfasser der Offenbarung, bejahrt, mit langem, weißem Bart, auf einer felfigen Infel (Patmos) sitend, der Adler neben ihm, zeigt ihn, die apofalpptischen Bisionen der 4 Reiter und des von ben 4 Evangelistenzeichen umgebenen Lammes bamit verbindend, das Flügelbild des Triptychons mit der Vermählung der h. Katharina, von Memling (Johannishospital in Brügge). Legendarische Scenen aus seinem Leben f. d. Art. Apoftel, Johannes und Gefangennehmung Chrifti. Über die Rleidung der Evangeliften f. Farben, ihre Symbolik.

Evaristus oder Euaristus, St., römischer Bisichof (Papst) ums J. 100, führte den Namen "Kastholif" ein; er hat als Märthrerzeichen ein Schwert. Tag 26. Oft.

évasé, adj., frz., erweitert, von Gefäßen, Caspitästrommein, Fenftern 2c. gesagt.

Evasement, m., frz., Ausschrägung.

385

Eveehé, m., frz., Bisthum; bischösslicher Palast. Evellins, St., unter Nero durch das Beispiel bes h. Torpes zum Christenthum bekehrt und enthauptet. Tag 11. Mai.

Éventail, m., frz., zum Zusammensalten eingerichteter Fächer, doch s. d., sowie éventoir u. fenêtre.

Eventius, St., Priefter unter Papft Alexander (j. d. 12.), zugleich mit diefem enthauptet. Tag 3. Mai.

Eventoir, m., frz., 1. ein aus Federn bestehender Bedel, bor dem éventail in Gebrauch;

— 2. Schliffenster.

Evergislus, St., aus Tongern, Bischof von Köln in der ersten Hälfte des 5. Jahrh., in seiner Baterstadt ermordet. Sein Reliquiarium in St. Beter zu Köln. Tag 24. Okt.

Evex, m., lat., frz. évêque = episcopus.

Evidage, m., frz., zierliches Aushauen, durchbrochene Arbeit; évidé, adj., zierlich ausgehauen, durchbrochen, ausgekehlt, unterschnitten.

Evilasius, St., s. Fausta 2. éviré, adj., srz. (Her.), ungeziert.

Evortins, St., oder Evurtins, Bischof von Orleans, † um 370. Durch das dreimalige Ersscheinen einer Taube (des heil. Geistes) über seinem Haupt wurde er zum Bischof erwählt. Er löschte durch sein Gebet eine Feuersbrunft. Tag 7. Sept.

Ewald, St., ber Schwarze und der Blonde, Zwillingsbrüder aus England, predigten zur Zeit des h. Bonisacius in Westfalen das Christenthum, wurden 695 erschlagen u. in den Rhein geworsen. Bilder von ihnen in St. Aunibert zu Köln und in der Pinakothek in München (angeblich von Wartin Hemskert) mehrere Darstellungen aus ihrem Leben. 1. sie reisen zu ihrer Wission ab; — 2. der Blonde heilt eine besessense Frau; — 3. sie vertheidigen ihren Glauben vor dem Richter; — 4. sie stehen vor einem heidnischen Kaiser; — 5. der Blonde wird mit Keulen erschlagen; — 6. der Schwarze wird enthauptet. Tag 3. Okt.

Ewer, s., engl., 1. Gieggefäß zum Sändewaschen; — 2. Trinffrug mit Bentel.

Ewery, ewry, s., engl., Kammer zu Aufbewahrung des Trinkgeschiers.

ewige Lampe, f. Lampe.

Ewigkeit, f., in ber driftlichen Symbolik angebentet durch Rugel ober Kreis, oder, wie in einem Rupferstich des 16. Jahrh., dargeftellt durch einen Greis, der ein Dreieck halt, das in einen Kreis gezeichnet ist, unter seinen Füßen die Zeit in einem zum Theil zerbrochenen Schiff. Die in einen Kreis gebogene Schlange ist unchriftlich.

Exametum, examitum, n., lat., ganzseibenes Gewebe.

excartellatus, adj., fat., frz. écartelé (Ser.), quabrirt.

Exchange, s., engl., Borfengebaude.

Excipium, n., lat., Saufänger, s. u. Jagdspieß. Excubitorium, n., lat., Bachlofal in den

altchristlichen Rirchen.

exculpare, v. tr., sat. = d. frz. sculpter. Excusso, m., sat. = d. frz. écusson.

Execration, f. — Entweihung des Altars. Diese ist ersolgt, wenn die Mensa zerbricht, auch nur ein Stück mit einem geweihten Kreuz davon abbricht, wenn sie vom Unterdau gesöft ist, das Reliquiengrab geöffnet ward od. zerbrach, od. die Kirche execrirt ward. Diese ist durch Execration des Altars nicht mit entweiht; der Altar ist nicht execrirt, wenn Titel, Altarbild, Aussag verändert, an die Mensa Etwas angesügt wird, wenn nur die gesalbten Stellen unverletzt bleiben.

Exedra, f., frz. exèdre, exhèdre, m., engl. exedra, exhedra, lat. exedra, f., griech. ἐξέδρα, heißt bei Augustinus die Apsis der Kirche, später geswöhnlich, wie im Alterthum, jeder Andau od. Rebensdau bes. an der Kirche, auch wol der in der Apsis, öfter noch ein im Freien vor der Kirche stehender Bischofsstuhl, bisweilen auch — Erker.

Exemplar, n., lat., nach Rollandinus = Drisginalhandschrift, später für Abbruck, Exemplar.

Exemplum, n., fat., nach Rollandinus Copie, Abschrift, später für Figur, Zeichnung, Mufter.

Exendola, f., sat., Schindel, vergl. scindula. Exequiae, f. pl., sat., 1. Leichentuch; — 2. Leichenbegängniß; — 3. Tobtenmesse.

Excrgc, f., frz. u. engl. exergue, m., Kreisabschnitt, bes. auf einer Münze, s. Abschnitt.

to exfoliate, intr. v., engl., frz. s'exfolier, abblättern, abspringen.

exhaussé, adj., frz., überhöht; f. arc u. mur. Exhaussement, m., frz., Maaß ber übershöhung oder Stelzung, attifaähnlicher Auffat; Durchgehen eines Raums über dienebenliegenden 2c.

Exomium, n., lat., griech. έξωμίς, furze od. aufgeschürzte Tunika.

expanded, adj., engl. (her.) = displayed.

Expiotus, m., lat. = espietus.

Expontonus, m., lat. = Sponton.

Exportellum, n., lat., Schalter, Schlupfpförtschen, kleiner Flügel in einer größeren Thur.

Exposition, f., sat. expositio eucharistiae. Aussesung der Eucharistie. Wo die Eucharistie nicht auf dem Altar verwahrt ward, nahm man sie zum Meßopser, bes. aber seit 1317 beim Fronseichnamssest, aus ihrem Häuschen u. stellte sie in der Monstranz (expositorium) auf die Mensa; da sie aber hier vom Bolf nicht gut gesehen ward, mußte ein

erhöhter Standpunkt geschaffen werden u. so entstand der Expositionsthron, d. h. ein Kragstein oder von unten aufgehender Borbau am Retable. Unter dem Kragstein, in dem Borbau, besindet sich ein Schränkchen, das Tabernakel, s. d. Unmittelsbar hinter dem Kragstein, also über dem Tabersnakel, ift eine Expositionsnische. Ein mit solchem Aufbau versehener Altar heißt Expositionsaltar, s. Altaraufsat 2. n. Aussehungsthron. [—s.]

Expository, s., engl., lat. expositorium, n., Monstranz od. Reliquiarium in Form einer solchen.

Exquilla, f., lat. = esquilla.

to extend, intr. v., engl. = b. frz. régner. extendant, adj., engl. (Her.) = displayed; anch gerade ausgestrectt, im Gegensatz zu gebogen.

Extergifacium, n., lat., Tuch zum Abwischen des Gesichtes; extergimentorium, extersorium, n., s. Handtuch und gausape.

Exterula, f., sat., Oberkseid, im Gegensatzu interula, Unterkseid.

Extinguisher, s., engl., Löschhütchen.

Extrados, m., fra. u. engl. extrados, m., b. h. extra dorsum, Bogenruden, äußere Seite eines Bogens ober einer Wölbung; extradossé, adj., fra., auf dem Extrados platt bearbeitet.

extreme unction, s., engl., lette Dlung, s. Saframente, die sieben.

Exultet, f. Ritualbücher.

Exuperantius, St., Diakonus des Bischofs St. Sabinus zu Misifi, ums J. 300, unter Magimian mit Zaugen zersteischt, mit Fackeln gebrannt und endlich enthauptet. Dargestellt in der Hand sein abgehauenes Haupt haltend, bisweilen auch mit einem Weihwedel. Patron v. Zürich. Tag 30. Dez.

Exuperins, St., 1. mit seiner Gattin Zoë u. zwei Söhnen unter Hadrian in einen feurigen Ofen geworfen. Tag 2. Mai. — 2. Bischof v. Toulouse, Wohlthäter ber Armen. Fresken aus seinem Leben in S. Sernin zu Toulouse. Tag 28. Sept.

Ex-voto, n., frz. voeu, ex-voto, lat. ex-voto (seil. donatum), ein der Kirche in Folge eines Gelübdes gemachtes Geschenk, z. B. Votivbild, Botivtafel.

Eye, s., engl., 1. Auge der Bolute; — 2. Nabelsöffnung einer Auppel; — 3. Bandöse; — 4. Rundsfenster eines Giebels; — 5. offene Zwickel in dem gothischen Maaßwerk; — 6. Eyes, pl. (Her.), Augen des Pfauenschweiß.

Eyelet, eylet, s., engl., Nadelöhr, daher auch

eyrant, ober ayrant, adj., engl. (Her.), von Bögeln gesagt, auf ihrem Rest sigend.

Eyry, s., engl. (Her.), Nest eines Raubvogels. Ezechiel, = Hesetiel; s. Propheten.



F. Der Buchstab F war bei den Römern Zahlszeichen sür 40, F' oder F für 40000.

Fabianus, St., wurde 236 3nm Papst erswählt, weil sich ihm eine Taube aus den Kopssetz; unter Decius an einen Psahl gebunden, mit Zangen gepeinigt und 251 enthauptet; daher als Papst mit Schwert in der Hand und Taube aus dem Kops. Tag 20. Jan.

Fabins, St., Krieger in Casarea, enthauptet, sein Leichnam ins Meer versenkt. Tag 31. Juli.

Fabraria, f., lat., Schmiedefunft.

Fabri coronati, m. pl., lat., die vier gefronten Steinmegen; f. Steinmegen.

Fabrica, f., lat., 1. (sc. ars), auch fabrateria, Handwerk, Junit, Gewerbe, praktische Ausübung der Kunst, bes. Schmiedekunst; — 2. f. (sc. area), Werkplat; — 3. f. (sc. domus) auch fabricina, Werkstatt, bes. Wassenwerkstatt; — 4. im Bau begrissens öffentliches Gebäude, s. Baulichkeit, bes. Kirchenbau; fabrica ecclesiae, srz. fabrique, engl. fabric, auch beutsch Fabrit, Kirchenbaubehörbe, Kirchenbaukasse, sowie Geschenk od. Abgabe an dieselbe.

Fabricaturae, f. pl., fabricinia, n. pl., lat., zu Gefäßen od. dgi. verarbeitetes Gold u. Silber, im Gegensat gegen das nicht verarbeitete; s. auch Altargeräthe.

Fabrikstempel, m., kommen schon früh vor, in altchriftlicher Zeit an Ziegeln, Grablampen, im M.-A. wol zuerst bei Waffenschmieden, dann bei Goldschmieden u. Erzgießern. An Thongesäßen kommen sie ziemlich spät vor. Bgl. über d. Art. Marke, Papiermarke, Werkzeichen u. Ziegelstempel.

Fabrique, f., frz., 1. f. Fabrica 4; — 2. Gespräge (ber Münzen).

Fabulatorium, n., sat., Sprechzimmer, Untershaltungszimmer der Mönche im Kloster.

Façade, f., sig. façade, face, f., engl. front, face, face-plan, sat. facies, mentura, die (bes. die geometrisch ausgezeichnete) Borderseite eines Gebäudes; f. antérieure, de devant, principale, engl. main-face, fore-f., sat. frontale, die Hauptsade Borderseite, ebenso f. de côté, engl. lateral f., side-f., Seitensagade Seitenansicht; f. feinte,

Blendsagade, blinde, angeblendete F.; f. de derrière, Hinterseite 2c., s. Riß.

Face, f., ſrź., 1. engl. face, facing, Außensseite, daher auch Stirn; f. d'une pierre, engl. face of a stone, äußere, unbehauene Seite eines Steines; f. d'un bâtiment, ſ. auch façade n. vue; — 2. Avers; — 3. Fase; — 4. engl. n. lat. faseia, das Band; ſ. Band 1 b.

Face-guard, s., engl., Gesichtsschutz, Helmgitter. Face-mould, s., engl., Muster, Modellbret in ber Erzgießerei.

Face-painter, s., engl., Portraitmaler; face-painting. Portraitmalerei.

Facette, f., frz. facette, f., engl. facet, 1. überh. schmale Absalung, kleine Fase beim geschliffenen Glas, geschliffenen Gbestein z., Kantenssläche, Schleisseite; daher facettirt, adj., frz. facetté, engl. with facets, solche vielectige Flächen bildend; s. auch Bossage u. hollow-square.

Fach, n., 1. srz. panneau, engl. compartment, Feld einer Kassettendecke od. eines Rippengewölbes; — 2. srz. pan, engl. pane, bay (pl. Fache), Feld einer Fachwand oder sonst einer eingetheilten Fläche; — 3. srz. travée, Abtheilung zwischen je 2 Sparren, Basten u. dgl., s. Joch.

Enchdecke, f., s. Decke 1 b.

Fider, m., frz. éventail, altirz. éventoir, esmouchouer, engl. fan, lat. muscarium, moschetum, flabellum, griech. διπίδιον, wurde beim Abend= mahl vom Diakonus zur Abwehr der Fliegen von den Softien geführt und hatte meift die Geftalt eines fechsflügeligen Seraph. Roch Bernardus Mon. erwähnt im Consuet. Cluniac., daß einer der beiden Miniftranten dem Priefter mit dem flabellum die Fliegen abhalten folle. Der von römischen Frauen vielgebrauchte F., rostarolus, kam nach langer Paufe, bei den Frauen namentlich in Italien im 15. Jahrh., in Deutschland erft nach 1555 wieder in Gebrauch (f. d. Art. éventoir) u. zwar nach den uns erhaltenen Bilbern in dreifacher Geftalt: am häufigften aus buntgefärbten Strauffedern, welche icheibenartig oder in didem Bufch um einen auf einer Sandhabe befindlichen Anopfoder ähnlich geformten Schmud befestigt find.

Die Damen trugen ihn frei in ber Hand, obe , bes. von 1580 an, mittels Kette, Schnur 2c. am Gürtel. Die zweite Form bestand aus einem Stiel, 25—40 cm. lang, und am Ende desselben ein "Fähnlein" aus einem Rahmen von der Größe eines Quartblattes, bespannt mit Seidenstoff oder Strohgeslecht. Die dritte Form ist der noch jest übliche Faltensächer (éventail pliant), mit Decknud Haltsliedern von Holz, Elsenbein, Silber, Gold, bei einsachen Zwischenhaltern mit gesalteter Seide (od. Papier) ausgespannt, wobei diese Ausspannung gestickt, bemalt oder anderweitig verziert war.

Fächerbogen, m., s.d. Art. Bogen I. 8 u. Fig. 232. Fächerfeuster, n., frz. fenêtre en éventail,

engl. fan-shaped window, im spätromanischen Stil vorkommendes, gewöhnlich schmales Fenster, dessen oberer Theil einen Fächerbogen bilbet, z. B. in der Stiftskirche zu Neuß (Fig. 447).



Fig. 450.

Fächergewölbe, n., auch Palmengewölbe, Strahlenges wölbe, s. Gewölbe.

Fächerwerk, n., engl. fanwork-roof, fanworktracery, Decke od. Gewölbe, eingetheilt in Felber, die sich fächerförmig ordnen.

Fachwand, f., auch Bundwand gen., frz. cloison à pans de bois, de colombage, engl. framed partition, quarter-partition, Umfassungswand od. Scheidewand aus Fachwerk, auch Bindwerk, Ständerwerk, frz. cloisonnage, colombage, engl. framework, stud-work, bay-work, post and pane. Besteht zunächst aus dem eigentlichen Fachwerkod. Gerähme, frz. charpente en pans, assemblage, engl. timber framing, welches sich aus der (unten waagrecht liegenden) Fachwertsichwelle (f. Schwelle), ben in ber Schwelle ftehenden Fachwandfäulen, Ständern, Stielen, Pfosten, frz. poteaux, engl. posts, und zwar aus Bundfäulen oder hauptfäulen und Zwischensäulen u. den dazwischen eingelegten Fachwandriegeln oder Bundriegeln, frz. entretoise, épart, engl. crossbar, intertie, rail, zusammensett, welche die zwischen den Säulen entstehenden hohen Felder in je 2 bis 4 Jache (frz. pan, engl. pane, bay) theilen, und dem auf den Gaulen liegenden Rahmen, auch Plattstück, Rieschholz, Blattstück genannt, welches bann die Balken trägt. Gegen die seitliche Verschiebung dienen noch die schrägen Bänder, auch Sturmband ze. genannt, f. Band 2, die sich auch wol als Kreuzband durchschneiden. Der Fachwerksban, frz. bâtisse en cloissonnage. engl. framed building, trat schon in romanischer Zeit in holzreichen Gegenden auf. Die Fache waren sämmtlich vieredig (engl. square-framed b.); erft im 13. Jahrh. famen die Bander hingu. Die Fache wurden mit scharf eingeschnittenen u. auf einander gedobelten Holzklößen ausgelegt (in Thüringen bom 14.—18. Jahrh. nachweisbar), engl. whoole timber, oder die Klötze wurden loth= recht eingestellt (halbes Reißwerk), half skotsh-(scotch-)work (in Schottland, England, Norddeutsch= land im 15. u. 16. Sahrh.), od. die Fache wurden durch lehmumwickelte Staken ausgefüllt (Bleichwand. Stafwerfsbau), frz. clayonnage, engl. half-timber, nogged work, lat. paries craticius (von frühester Beit bis jest), oder endlich fie murden mit Sausteinen, Lehmziegeln ober Bacffteinen ausgesett (engl. brick-nogged work). Dieses Fachwerk ent= wickelte fich im 15. Jahrh. durch Schnitzung bes Holzwerks und gemufterte Aussetzung zu hoher Schönheit. Salberstadt, Sildesheim, Quedlin= burg 2c. haben noch viele folche Bauten.

Endhwerk, n., 1. s. Fachwand; — 2. frz. assemblage à panneaux, engl. framed square work, bei Tischlerarbeiten die Verbindungsweise in zusammengestemmten Rahmen mit eingeschobener Füllung.

Facia, s., engl. = fascia.

Faciale, n., facialis, f., lat., Tuch zum Ab-

Facies, f., lat., Vorberseite; f. ecclesiae, Thürsseite der Kirche; f. altaris, Vorderseite des Altars, oft salschild mit Antipendium verwechselt. — 2. (Her.) Balken.

Faciletum, n., lat., Jacilletlein, ital. fazzoletto, Schweißtuch, Taschentuch.

Facilus, faculus, m., lat., Dold).

Facing, s, engl., Verblendung, Bekleidung; f. brick, Blendziegel; f. stone, Blendftein, Blendplatte.

Facistolium, n., lat., Lefepult.

Facistorium, n., lat. = faldistorium.

Facitergium, facistergium, n., facitergula, f., facterdium, lat. = faciale.

Facius, St., Silberarbeiter in Cremona († 1272), darzustellen im Atelier an einem Reliquienstaften arbeitend, oder auch im Kerker, vor das Fenster gebrachte Kranke heilend. Tag 18. Jan.

Fackel, f., aus d. Lat. facula entstanden, frz. torche, engl. torch, Attribut der Heiligen: Anatolia, Chrysanthus, Eutropia, Theodorus Thro, Theodotus und vieler Anderen.

£acsimile, n. (lat.), genaue Nachbildung einer Zeichnung, Inschrift n. s. w., daher facsimilirt, frz. fac-similé, figuré, genau nachgebildet.

Facta, n. pl. armorum, lat. = Turnier.

Factier, m., altfrz., = dais 1.

Factio, f., lat., 1. Werkstatt; — 2. Machwerk; — 3. Bild, Gestalt.

Factura, f., lat., 1. die Bearbeitungsart, die Façon, das Gemächte, auch der Arbeitslohn; — 2. Stickerei.

to fade, intr. v., engl., abblaffen, abbleichen.

faden, m. (Ber.), jede Beroldsfigur, die unter



Breite ist; insbes. als Beizeichen ein schmaler, über das Wappen gelegter Schrägbalken (frz. baton), ber schrägrechts eine Nebens ob. jüngere Linie (Fig. 451), schrägslinks (engl. baton, ober baton

der Sälfte der gewöhnlichen

Fig. 451. Jaden.

sinister) uncheliche Geburt bezeichnet und dann Bastarbfaden heißt; bergl. Einbruch.

Fadenmalerci, f., 1. Stiderei, f. d. — 2. täuschende Nachahmung gewebter Stoffe vermittels der Malerei.

Safuir (nord. Beldenfage), f. Gigurd.

Fahne, f., 1. frz. drapeau, enseigne, engl. fane, alteugl. vane, phane, ensign, s., colours, pl., fat. vexillum, signum, insigne, fana, intersignium, symbolum, sacramentum, Feldzeichen, bestehend aus einem Stuck Zeng, Fahnenblatt, Fahnentuch, welches an einem Stab, Fahnenstock, oder einer



Fig. 452-459. Jahne.

Lanze befestigt, mit Farben ober Bildern geschmudt und auch wol fonst verziert ist. Die bei ben Römern neben dem Legionsadler, aquila, u. andern Feldzeichen bef. übliche F., lat. cantabrum, einem quadratischen beftand gewöhnlich aus Fahnenblatt, nicht unmittelbar am Fahnenftod felbft, sondern an einem Querftab befestigt, der wol auch lose mit 2 Schnuren oben am Fahnenftod hing. Diese Form der Reiterf. (vexillum) erhielt durch Conftantin d. Gr. als Zeichen entweder das von ihm im Kriege gegen Magentius am himmel gefehene Monogramm Chrifti (f. d.), oder das chriftliche Rreuz felbst (f. Labarum), u. wurde das Borbild der in der fathol. Kirche üblichen Rirchen= ober Prozessionsf. Gine der mert= würdigften F.n des späteren Alterthums war die des Oftgothen Dietrich von Bern, die, weiß und golden, mit 70 goldenen Schellen behängt war, u. die seines Wegners Ermenrich, die ebenso behängt, dreigetheilt, schwarz, goldgelb u. grasgrün war. - 3m M.-A. galt die F. als Erkennungszeichen bes Ritters. Um Sahnenstock ober an ber Lauze be= festigt, enthielt sie des Ritters Wappen od. wenigftens die Farben deffelben. Schon im 9. n. 10. Jahrh. ließen fich Raifer u. Könige mit Schild u. Fähnchen darftellen. Die auf einem Mofait im Lateran zu Rom dargeftellte F. Karl's d. Gr. ift an eine bequaftete Lanze befestigt u. mit 6 fünfblätterigen, um eine Rundscheibe ftebenden Blumen geschmückt; das Lanzenfähnchen Otto's III. (auf einem Siegel aus dem 3. 999), hat, in eine Spite auslaufend, blattförmig verzierte Ränder und zeigt in bem unteren Winkel am Fahnenftod eine Lilie. Go hatte auch das Chriftenheer des erften Kreuzzuges in den F.n das Zeichen des Kreuzes, wozu je nach den verschiedenen Ländern der Rreuzfahrer noch andere Merkmale kamen, theils in Bilbern, theils in Farben bestehend (f. auch d. Art. Carrocium). - Die Befestigung an einem Querstab erhielt fich bis ins 9. Jahrh. Erft unter Raiser Leo von Byzang (ums J. 820) wurde die Be= festigung des Blattes unmittelbar an Fahnenstod oder Lange eingeführt. Gine folche F. hieß nun Stander, Standarte, frg. étendard, sat. standardus, wenn sie fest angemacht war; Flagge, frz. pavillon, engl. flag, lat. ventilabrum, wenn fie zum Aufziehen (mit Schleifen, Ringen ze.) eingerichtet war. Nach der Form unterschied man: a) Landesherrliche F.n., Reichsbauner, Fig. 452, in Frankreich vorzugsweise étendard gen., etwas länglich, also minder hoch als breit. Das Reichsbanner der deutschen Raiser und Könige war in der ältesten Beit mit dem Bild des Erzengels Michael geschmudt, erft von Sigismund an mit dem Reichsadler (f. d.). Das frangöfische Reichsb. war von 498 an blau, mit dem Bild des h. Martin bis zu Ludwig VI. b) F. des Bannerherrn, f. Banner u. Fig. 453. c) Rennf., frz. pennon, engl. pennon, lat. pendo, quadratisches Tuch mit Zipfel, Fig. 454, F. der Ritter, welche 20 Mann ins Feld führten. d) Spigf., Fähnlein, Wimpel, frz. flamme, engl. penoncle, pensil, pensell (wenn fehr furz: pavon), lat. flammula, f. Fig. 455, fo gen. bon der Uhnlichkeit mit einer Flamme, die das Tuch beim Flattern im Wind erhält, F. der einfachen Ritter. e) Rundbanner, frz. guidon, banderole, engl. guydhomme, guydon, bannerol, fat. guido, vorn abgerun= bet, Fig. 456, bef. bei Begrabniffen gebr. (banach find Art. Banderole u. Banneroll zu forrigiren). Alle diese Arten wurden theils an Lanzen, theils an Trompeten geführt. Da nun dabei die Stickerei beffer zu fehen war, fo kam die ältefte Form, das F.ntuch an einer Querstange zu führen, wieder auf, die ohnehin bei den Kirchenfahnen immer in Gebrauch geblieben mar. Auf so aufgehängte Banner oder Rundbanner, frz. cornette, hat man

später, als fie bei Einführung der stehenden Beere bef. von der Cavallerie geführt wurden, den Namen Standarte übertragen; früher hießen fie frz. gonfalon, gonfanon, engl. gonfannon, lat. guntfano, confalo. Wenn das Tuch unten in eine Spige auslief, lat. flamen; wenn es in drei Spigen auslief, triffamen. Die frangofische Reichsf., die so gestaltet war, hieß oriflamme, lat. auriflamma, von ihrer reichen Vergoldung, f. Oriflamme. Diese Form nun, vielfach variirt, hatten die Rirchenfin, Prozessionsfin, welche in Frankreich allgemein gonfanon gen. werden. - 2. Die F. als Symbol des Sieges trägt das Lamm Gottes u. der auferstandene Chriftus die Kreugf.; daher ift sie auch Attribut des Erzengels Michael und der siegreichen Seiligen, wie Adrian, Antonius, Constantin, Faustinus u. Simplicius, Felix von Balois, Florian, Georg, Johannes Capistranus, der Ritter der thebaischen Legion (St. Mauritius), der Ursula u. A. — 3, S. d. Art. Wetterfahne. [-s.]

Fahuenschulf, m., frz. talonnier, engl. colorsheath, der unten geschlossene, röhrenartige Behälter, mit welchem das lederne Fahnengehänge endigt, um das untere Ende der Kahnenstange behufs bequemeren Tragens hineinzustecken.

Fahrbriicke, f., f. Laufbrücke.

Faia, f., faius, m., lat., Gestell aus einer hohen Stange u. drei waagrecht daran befestigten Reifen, verziert mit bunten Papierstreisen u. Goldbandern 2c., befront mit einem Rreug, diente bei gemiffen Brogeffionen.

Faience, fayence, f., frz., lat. terra invetriata, irdenes, nicht fehr hartes, ziemlich porofes Beschirr mit erdigem Bruch und halbdurchsichtiger Glafur, so genannt nach dem Berfertigungsort Faenza, n. A. von dem fleinen Ort Faience bei Frejus in der Provence, wo fehr früh eine Fabrik bestand; f. allemande, flamande = Delster Gut; f. commune, italienne, grobe F. mit Blei=Binn= Glasur; f. fine, terre de pipe, feine F. mit Alaun= Blei-Glasur; f. commune anglaise, engl. creamcolour, das englische gelblich-weiße Steingut; f. fine anglaise, engl. Salbporzellan, wedge-wood.

Faille, f., frz., Ropftuch, Ropfmantel der Frauen.

failli, adj., frz. = rompu (Ber.).

Faire, m., frz., Machwerf, Gemächte, d. h. Beichaffenheit der technischen Ausführung.

Faisceau, m., frz., Bündel; 1. f. de perches = colonne en f.; - 2. f. de licteur, Lictorenb.

Faîtage, m., frg., 1. Firstpfette, Bolf; 2. Berfirstung, Firsteindedung; f. en plomb, Firstblech, Cavalier.

Faîte, m., frz., 1. First; f. cornier, Grat eines Walms; — 2. Fiale; f. de cheminée, Schornfteinauffat, Effentopf.

Faith, s., engl., der Glaube, als eine der drei theologischen Tugenden.

Faîtière, f., frz., 1. auch tuile faitière, First= ziegel, Dachkenner; f. en plomb, Firstwulst von Blei; - 2. eig. lucarne faîtière, f. Dachfenster 2.

Fala, phala, f., lat., 1. hölzerner Thurm; -2. = hala, Salle, Bertaufshalle.

Falarica, f., lat., falarique, f., frz., Feuerpfeil, Sturmpfeil.

Falbel, f., frz. falbala, m., engl. furbelow, flounce, lat. limbus, lacinia ein in Falten ge= legter Streif als Befat ober falscher Saum eines Gewandes.

Falcastrum, n., lat. = d. frz. fauchard.

Falchion, s., engl., lat. falchio, falcio, f., falco, falso, falzo, m. etc., gebogene hiebwaffe mit konverer Schneide und ftarker Parirstange, f. Sichel u. Seimitar.

Falcistorium, n., lat. = faldistorium.

Falcona, f., lat., Falkaune, Falkhahu, u. falconetta, f., Falkonett, f. Feuerwaffen u. Feldgeschüt.

Faldia, f., lat., Art Frauenkleid bei den Maifändern (Ducange), wol = faldo.

Falding, s., engl., bei Chaucer (Canterburytales) vorkommender weiter Rittel v. grobem Stoff.

Faldistoire, m., frz., lat. faldistorium, faldestolium, falcistorium, faltistalium, n., faudestola, f., faldestolus, m., Faltstuhl.

Faldo, m., pl. faldones, auch phalta, palta etc., lat., wollenes Rleibungsftud des 11. u. 12. Sahrh., welches z. B. an die Dalmatika angehängt wurde, ebenso wie die falie, f., frz. ein Radmantel, f. Cyclas u. Palla, bei den Standinaviern Feldr gen., an beiden Geiten lang herunter mit Anöpfen befett.

Faldstool, faldisdory, folding-stool, s., engl., s. Faltstuhl.

Falera, f., lat., 1. auch faleramentum, n. = phalera; - 2. auch falere, n., frz. falère, m., Futtermauer um einen Teich, Ginfassung eines Baffin, bantförmiger Sodel an Areuzgängen u. dgl.

Faliscus, m., lat., Beil, Gabel oder Meffer; von Papias (Vocabulista 750) mit den Worten erwähnt: Forca quam nunc falliscum appellamus, nunc Culter dicitur, alias securis qua Pontifices in sacris utuntur, scheint also damals noch von den Priestern gebraucht worden zu sein; f. Meffer.

Salke, m. 1. Der F. ift Attribut der Beil. Agilolf, Bavo, Jero, Otho, auch Emblem des h. Laurenting, weil dieser freiwillig in den Rerfer zurückfehrte, wie der Falke auf die Fauft feines Herrn zurückfehrt; ferner Symbol des Scharfblicks; - 2. f. Falfaune im Art. Feuerwaffen.

Falkenringe, m. pl., frz. vervelles, engl. vervels, varvels (Ser.), mit Riemen an den Füßen der Jagdfalken befestigte Ringe, auf denen der Name des Eigenthümers gravirt war.

Falkonette, f., f. Fenerwaffen.

Falkonierhande, f., Müge, die man auf der Jagd zu tragen pflegte, einer Kindermüge ähnlich, eng anschließend und unter dem Kinn zusammensgebunden.

fall, m., Falle Chrifti; f. Stationen.

Fall, fall of man, s., engl., Sündenfall (f. Abam); fall of the rebel angels, Sturz der Engel.

Fallbanm, Fallpfahl, m., frz. orgue, f., engl. fall-tree, f. d. Art. Fallgatter.

Fallbrücke, f. = Bugbrücke.

Falle, f., 1. frz. pene, engl. bolt (Schloß), ber in Schließblech, Schließhaken oder dgl. einsfallende Riegel. Man unterscheidet a) schießende F., Dresdner F., frz. pene coulant, bec de cane, engl. sliding bolt, spring-bolt, kommt vor dem 14. Jahrh. nicht als Klinkenfalle, sondern nur als



Fig. 460. Fallgatter (Marienthor gu Raumburg).

vom Schlüssel bewegt vor; b) hebende F., Fallstiegel, frz. pene dormant, battant du loquet, engl. dormant bolt, kommt als bentsche F. oder Fallsklinke ohne Feder schon seit frühesten Zeiten, mit Federn seit dem 12. Jahrh. vor. Mehr s. im Art. Schlöß; — 2. frz. attrape, engl. trap, anch Fallsgrube gen., im M.-A. beliebtes Annäherungsshinderniß.

fallend, adj. (Her.), von Blumen u. Blättern gel., deren Stiel, u. vom Kometen, deffen Schweif nach oben gerichtet ist.

Fallenschloß, n., frz. serrure à pêne dormant et loquet, engl. trunk-lock, Schloß, welches bloß hebende Falle, keine Schließvorrichtung hat. Alteste Form des Schlosses. Fallgatter, n., Kataraft, m., frz. herse, sarrasine, engl. herse, harrow, sat. cataracta, craticula, ericius, hericia, hercia, restellus, Gitter aus unten zugespitzten, durch Duerstangen bersbundenen hölzernen oder eisernen Pfähsen, das an einer Welle in einem Festungsthor aufgehängt ist und bei Überfällen mittels einer Binde schnell heruntergelassen werden kann, wobei die Enden der Duerstangen in Falzen (frz. coulisse, s. d.) gleiten, welche in den Laibungen sich besinden. Auch häusig in der Peraldit vorkommend, s. Fig. 460. Kleine Thüren wurden auch woldurch einen einzelnen Pfahl, Fallbaum geschützt, der durch den Schlußstein herabsiel.

Fallklinke, f., frz. loquet, engl. falling latch, ältefte Form der Klinke, f. d.

Fallladen, m., frz. abattant, volet battant, engl. folding shutter, Fensterladen, welcher die Scharniere an der Oberseite hat und also von selbst zufällt, sobald die ihn offen haltende Stütze weggenommen wird. An Burgen u. Gefängnissen üblich.

Fallschirm, m., moderner Ausdruck für Bechnase (j. d.) u. machecoulis, sowie maschéroté.

Fallschloß, n. = Schnappichloß; i. Schloß.

fallthor, n., frz. porte-coulaise, f., engl. port-collis, portchollis, lat. collissa porta, porta saracenica, Thor mit Fallgatter, s. d.

fallthüre, f., frz. trappe, valvule, engl. trap-

door, folding valve, lat. labilis porta, waagrecht liegende Thüre, die beim Öffnen in den Fußboden einsfällt, auch bei Zugsbrücken (j. d.) s. v. w. Klappe.

Falot, m., frz., lat. falo, m., Stockleuchte, Stangenlaterne. Sie dient bes. dazu, dem Priester zu leuchten, der einem Kranken das Biatikum bringt, wird aber auch bei Prosessionen gebraucht.

Falsarius, m., lat., siz. faussart, m., langer, bünner breisichneidiger Dolch; vgl. trialemellum.

falsch, adj., fals Fig. 461. Falots ans Benedig. scher Kaminmantel, m., s. Kaminmantel; falsches Licht, n., frz. faux jour, engl. false light, indirektes, d. h. erst durch ein anderes Zimmer vermitteltes, od. zu niedrig angebrachtes Fensterlicht.



false, adj., engl., blind, nachgeahmt; false attic, Attifa, die zugleich als Bruftung eines flachen Daches dient; false light, falsches Licht; false roof, obere Sälfte eines Mansardendaches; false hip-roof, Salbwalmdach.

Falsetus, m., lat., Lehnstuhl, Armstuhl; vgl. d. Art. Faltstuhl.

Falso, n., lat., f. Falchion.

Falsus burgus, m., lat. = b. fr3. faubourg. Faltencapital, n., frz. chapiteau godronné,

engl. indented, invected capital, im anglonormannischen Stil beliebtes Capital, gleichsam Zusammen= fegung vieler Bürfel= capitale, die nach unten



in fegelförmigen

Rundfalten (frz. godrons, engl. godroons) verlaufen; f. Fig. 462.

faltenfüllung, f., frz. panneau à étoffe pliée, engl. linen-panel, linen-pattern, die Falten der

Leinwand nachahmendes Schnigwerk, das im späten M .= A., doch auch in der Renaissancezeit, häufig in Füllungen hölzerner Wandgetäfel, Schränke, Truhen ze. vor= fommt (Fig. 463).





Faltenwurf, m., f. Draperie. Faltes, f. pl., frz., Schöße eines Eisenpanzers, welche die Suften bedecken.

faltstuhl, m., frz. faldistoire, siège pliant, altirg. faudestueil, faudesteuil, fauteuil, engl. faldistory, faldstool, folding stool, lat. faldistorium (Barianten f. unter faldistoire), sella plicatilis, zum Busammenklappen eingerichteter Stuhl (jest Feldstuhl gen.). Auch Lehnstühle waren fo eingerichtet, 3. B. der des Dagobert, Fig. 464, in vergoldeter Bronze (bem h. Eligius, f. d., guge= schrieben), bei welchem die (spätere) Rücklehne abnehmbar ift, worauf sich die Beine gusammenschieben laffen, indem die Unterenden des Rrenges sich in Ruthen in den Beinen herabschieben. Bef. bienten die F.e den Bischöfen n. Abtissinnen und galten wegen ihrer Tragbarfeit als Symbol ber vom Lokalen und somit von weltlicher Autorität unabhängigen firchlichen Gewalt. Bei Fig. 464 ist das Gestell, wie meift, aus Solz, mit Elfenbein ausgelegt; boch giebt es auch metallene, die nach diesem Suftem gebaut sind. Auch das Evangelienpult mar oft in derselben Beise eingerichtet, meist von Gifen. Dann war bas eine Schenkelpaar höher und ein Leder übergespannt.

falz, m., frz. coulisse, rainure, bei Solz renton, engl. couliss, cullis, killesse, reigle, bei Sol3 furrow, bei Stein joggle, lange, meist rechtwinklige Rinne an der Rante von Rahmen, Gewänden ze., in welchen der einzuschende Gegenstand hineinpaßt, oder auch an dem einzusetenden Gegenstand, dann frz. feuillure, engl. rebate, rabbet. Jedenfalls nicht mit Ruth (f. d.) zu verwechseln.



Fig. 464. Faltstuhl bes Dagobert.

Lamianns, St., Cifterziensermond, + 1150, dem Betrus und Paulus erichienen und deffen Leichnam nicht verweste. Tag 8. Aug.

Familiaris, m., lat., Halbmönch, der ein Dr= denskleid trug, ohne das Gelübde der Armuth abzulegen u. ohne im Kloster zu wohnen; s. Bauhütte 2.



Fig. 465. Faltstuhl aus Nonnenberg.

Familiarium, n., lat., gesammtes Sausgeräth. Laurilie, die heilige, f., frz. la sainte famille, engl. the holy family, die Darstellung des häuslichen Lebens derfelben nach der Rückfehr aus Agnpten; wurde erft von der Mitte des 15. Jahrh. an fehr häufig und sehr verschiedenartig, sowol als An= dachtsbild wie als Genrebild aufgefaßt, im ersteren

Fall oft mit späteren Beiligen verbunden. Die einfachste Form besteht nur aus 2 Bersonen, der Madonna und dem Rind. Zmachst wie sie dem Rind die Bruft reicht, hanfig dargestellt von den Malern des 16. u. 17. Jahrh., sodann wie das Rind auf ihrem Schoof Schläft, wie fie es gartlich anblickt, es an ihre Wange brückt, es füßt ober es spielen läßt mit einer oft symbolisch bedeutungs= vollen Blume oder Frucht (Rose, Relfe, Erbsen= blüte, Apfel, Erdbeere, Kirsche u. f. w.), oder wie sie vor dem Rind eine fleine Glode ertonen läßt ober es im Geben übt, lauter Scenen, an benen häufig ein oder zwei Engel, oder der fleine Johannes der T., Joseph, Anna u. f. w. Theil nehmen, z. B. in der Jugendarbeit Sans Solbein's (Gal. in Angsburg), wo das Chriftfind zwischen Mutter n. Großmutter gehen lerut (val. Maria). Bei drei Figuren ist die dritte gewöhnlich der fleine Johannes d. T., der dem Christfind ein Rohrfreug überreicht, ein Lamm gnführt, oder in ein anderes symbolisches Verhältniß zu ihm gebracht ift, bisweilen aber auch nur in realistischer Beise an dem Spiel des Chriftfindes Theil nimmt. Dahin gehört eine Reihe von Madonnenbildern Rafael's, 3. B. die Jungfrau im Grünen (Belvebere in Wien), die mit dem Stieglit (Uffizien in Florenz), die icone Bartnerin (Louvre), die aus dem Haus Aldobrandini (London) u. die des Herzogs von Alba (Eremitage in Petersburg). Ebenso die Bilder, in denen die h. Jungfran den fleinen Johannes davon gurudhalt, das ichlafende Chriftusfind zu weden (Rafael's Madonna mit dem Diadem u. Annib. Caracci im Louvre). Ober die dritte Person ist der Nährvater Joseph, der in liebevoller Betrachtung neben Mutter und Rind fteht oder fitt, selten handelnd auftritt. Go in gahlreichen Darstellungen des 16. Jahrh. z. B. von Rafael (Grosvenor= und Bridgewater=Gallerie in London). Dber er reicht dem Rind Ririchen (Annib. Caraeci im Louvre), ein der Legende ent= lehntes Motiv, das von Tizian auch auf den fleinen Johannes übertragen wurde; oder er ift mit Bimmerarbeit beschäftigt, wie in Correggio's Vierge au panier (Nationalgall. in London). Geltener ift als dritte Figur die Großmutter Unna, benn ber Überlieferung zufolge waren Joachim und Anna bei Bermählung Mariä mit Joseph bereits verstorben. So bei Leonardo da Binei (Louvre), wo bas Chriftfind ein Lamm liebkoft, u. in dem oben genannten Bild bon holbein. — In der aus 4 Figuren bestehenden h. Familie sind die dritte u. vierte entweder Johannes u. Joseph, 3. B. Rafael's Madonna del Passeggio (Bridgewatergall. in Lonbon) und bei Palma Becchio, ober öfter Johannes u. seine im Bergleich zu Maria viel ältere Mutter Elisabeth; dann sind die beiden Rinder häufig mit

einander spiesend, oder einander umarmend, oder Elisabeth sehrt ihren Sohn das Christsind anzusbeten. Dazu kommt als fünste Figur manchmal Joseph, z. B. in der h. Familie von Rafael ausdem J. 1518 (Louvre), wo Maria das aus der Biege anfgesprungene Christissind in ihre Arme nimmt; in der von Andrea del Sarto (daselbst) und in der s. g. Madonna mit dem Becken von Ginsio Romano (Mns. in Dresden); od. als sechste Figur Zacharias. S. auch Sippe, die heilige. [—r.]

Familicumappen, n., frz. armes de famille, engl. arms of family, paternal arms (Her.), erbliches, einer bestimmten Familie gehörendes Wappen.

Fan, s., engl., Fächer; fan-light, Halberissfenster, Lünette; fan-shaped window, fan-window, Fächersenster; fan-tracery, sächersörmige Feldereinstheilung; fan-tracery vaulting, Rippengewölbe; fan-vaulting, Fächergewölbe, Strahlengewölbe; fanwork, fanwork tracery, Fächerwerk.

Fanal m., franz., lat. fanale, fanarium, n., Lenchte, Laterne; f. de cimetière, des morts, frz., Tobtenleuchte, Kirchhofslaterne.

Fane, s., engl., Windfahne, Wettersahne, s. b. faner, se, v. intr., frz., abblassen, die Farbe verlieren.

Fang, m., gewöhnl. pl. Fänge (Her.), die Beine des Ablers, so weit sie nicht mit Federn bewachsen sind; über seinem Fange (Her.) — schmiegend.

Fang, s., engl., alt für tang; f. Angel 2.

Faniculus, m., sat., 1. auch fanonellus, Disminut. v. fano 1 u. 2. — 2. Vorhang um ben Altar.

Fano, m., lat., oder phano, frz. fanon, m., engl. fanon, leichtes Tuch, Gewehstreif, bes. 1. Manipel (im 11. u. 12. Jahrh.), vgl. auch mantile; — 2. f. oder f. offertorius — corporale; — 3. Fahnenblatt, daher auch Fahne, Kirchenfahne; — 4. Schleier, womit der Papst sich Hals und Kopf verhüllt, wenn er pontificaliter eelebrirt; — 5. frz. fanon, Band an der Mitra; — 6. (Her.) ein breites Armband, nach Art eines Manipels, am rechten Arm; — 7. schmale Bänder u. Schleisen, die an den Enden des Querholzes bei Fahnen heradhangen; auch — sudarium (s. d.) am Bischofsstab

Fanon, m., lat., frz. fanot, Laterne; vgl. falot.

Fanso, m., lat. = falso.

Fanum, n., sat., 1. heidnischer Tempel; — 2. = fano 2 u. 4.

Fara, St., = Burgundofara.

Fara-canthara, f., lat., baumförmiger Leuch= ter oder Kandelaber.

Farbanti (nord. Mythol.), Bater Loti's, f. d. Farbe, f., frz. couleur, teinture, engl. colour, tincture, (at. color, tinctura. 1. Über die drei Kardinalfarben, frz. couleurs simples, originaires, primitives, engl. primitive colours, auch einfache od. primäre F.n gen., Gelb, Blau u. Roth; die auß ihrer Mengung entstehenden sekundären:

Drange, Purpurroth, Grun, sowie die aus weiterer Busammenfügung entstehenden tertiären F.n; über ihre gegenseit. Verhältnisse als Complementärf.n 2e., endlich über die Consonanzen, Dissonanzen, Abtönungen ze. f. d. Art. Harmonie u. vgl. d. Art. Farbe in Mothes' B.-L. — 2. Über die farbige Ausstattung der Architektur im M.=A., zu welcher vor= herrschend Roth, Gold, Grün, Weiß, Blau, Violett u. Schwarz verwendet wurde, f. d. Art. Polychromie; — 3. Kirchliche F.n.; deren sind fünf: a) Weiß, die F. des Lichts, der Unbeflecktheit u. Makellosig= feit (Offenb. Joh. 3, 4. 18). Daher Tracht bes verklärten Chriftns, des Engels am Grab (Mark. 16, 5), der Maria bei der Aufnahme in den himmel, daher auch Tracht der Täuflinge, endlich der Priester vom Christtag bis Dreikonige, von Oftern bis Himmelfahrt, am Dreifaltigkeits = u. Fronleich= namstag, am Tag der Berkläring u. des Namens Jeju, ferner an allen Festtagen Maria und ber Engel, Johannis des Täufers u. des Evangelisten, Betri Stuhlfeier, Panli Bekehrung, Allerheiligen= tag, und an den Tagen der Bekenner und Jungfrauen, die nicht Märthrer sind, endlich bei der Weihe eines Altars, einer Rirche, eines Bischofs, sowie bei Todtenmessen für Kinder. Weiß fann burch Gold od. Gelb vertreten werden, da Gold das Licht, die Glorie repräsentirt, Gelb aber im alten Bund F. des reinen Gewiffens, in der fath. Rirche F. der Buger ift. b) Roth, die F. der Herrschaft, der leuchtenden Lehre, des heiligen Beistes, daher in der Kirche gebraucht an den Bfingft= u. Aposteltagen, ift aber auch als Blutf. die F. des Märthrerthums (Offenb. Joh. 7, 14; Jef. 61, 10) und dient daher am Rreugesfest, an Johannis Enthanptung, Petri Rettenfeier und an den Leidenstagen Chrifti. Auch Roth kann durch Gold ersett werden. c) Grun, die F. der Soffnung, des Friedens u. des Sieges (Balme, Lorbeer); wird gebraucht von Epiphanias bis Geptuagesimä, bom Sonntag nach Pfingsten bis zum Abvent. d) Schwarz, die F. der Traner, bedeutet Tod u. Finsterniß, daher ist der Finft der Finster= niß schwarz, bisweilen auch das Gewand Christi bei Darstellung der Versuchung, sowie die Tracht der Priefter, Altarbefleidung ze. am Charfreitag, bei Begräbnissen und bei Todtenmessen für Er= wachsene. e) Violett, color violaceus, Burpur, erst später (Ende des 12. Jahrh.) firchliche F. ge= worden, die F. der Bescheidenheit, Demuth, Sammlung, Buge, geistiger Trauer, dient daher zu allen Rüstzeiten, tempora clausa, also in der Advents= zeit, Fastenzeit ze. zu Befleidung der Priefter, Altäre ze. Bisweilen trägt der Heiland nach der Auferstehung einen violetten Mantel. — 4. Nicht liturgische Farben: a) Blau, F. des himmels, der Wahrheit n. Treue, fommt in der Ifonographie

als Trachtf. viel vor. Christus u. Maria tragen meift blauen Mantel über rothem Aleid, Johannes der Evangelist umgekehrt. b) Gelb ist nicht litur= gisch (während Gold neben allen liturgischen F.n angewendet werden fann); doch kommt es als Sur= rogat für Gold od. Weiß vor u. bezeichnet dann die Sonne, die Gute Gottes. 2113 liturgische F. zugelaffen bei ber zweiten Meffe zu Weihnacht u. am Tage Joseph's, des Gatten Maria; dieser trägt auch Gelb, eigentlich Hellbrann. Betrus bis= weilen im gelben (eigentlich orangerothen) Mantel. Das richtige Gelb bezeichnet auch Falschheit, Treulosigkeit, daher das gelbe Gewand des Judas. c) Gran bedeutet Buße, Abtödtung des Fleisches, daher Tracht der Franziskaner. Auf dem Bild der 7 Sakramente von Roger v. d. Wende (Mus. zu Antwerpen) schwebt über jedem einzelnen Sakra= ment ein Engel; alle 7 in verschiedenfarbigen Bewändern: über dem Saframent der Encharistie (Mittelbild) grun, über der Taufe weiß, über der Firmung gelb, über der Beichte roth, über der Priesterweihe hellviolett, über der Che blan, u. über der letten Ölung dunkelviolett. — 5. Heraldische F.n im weiteren Sinn (Tinkturen) sind Roth, Blan, Grun, Schwarz, Beiß (Silber), Belb (Gold), anch Purpur; im engeren Sinn sind F.n im Gegensatz zu Metallen nur die vier erften. -6. F. als Mittel der F.darstellung, frz. matière colorante, pigment, m., engl. colouring matter, pigment. Das M.-A. kannte natürlich weniger Farbstoffe als wir, bes. gebrancht war für Weiß Rreide u. Bleiweiß, für Roth Carmin u. Zinnober, für Blau Kobalt u. Bergblau, für Grun grune Erde, für Schwarz Rohlen- u. Anffarben; bezüglich des Bindemittels findet sich: reine Bafferf., Gierf., Bargf., erft fehr fpat Dif. u. Leimf. Man fannte Lasurf. u. Deckf. G. die betr. Art., sowie die Art. Tempera, Fresto, Gouache. S. auch Faffen, Staffirmalerei, Lokalf.n, Anftrich 2c. [-r., -s.]

Farbenbret, n., f. Balette.

Farbenharmonic, f., frz. repose, f. Harmonie. Färber. Patron ist S. Mauritius.

Farbemappen, n., frz. écu plain (Her.), Wapspen, dessen bloße Farbe als Erkennungssu. Untersscheidungszeichen dient; s. auch d. Art. alberia.

Faretrum, n., faretra, f., lat., Köcher.

Farmagudh, Farmathr (nord. Mithol.), Beis name Obin's. als des Fahrwindspenders, daher anch als Gottes der Schiffsfrachten u. der Kaufleute.

Farnaria, f., lat., Münzwerfstatt, Gießerei.

Faronus, farus, m., farossium, farotum, n., lat., Leuchtthurm, Pharus.

Farsetus, m., lat. = b. frz. corsage.

Farthingale, s., engl., der im 16. Jahrh. übliche Reifrod der Frauen; wheel-f., Radreifrod; tub-f., Tonnenreifrod. Fasce, f., frz. (Her.), Balten; f. en divisc, Stabbalten; fasce, adj., durch Balten getheilt, gebaltt.

Falde, t., f. im Art. Fenftergewände.

Faschine, f., auch Bindwase, Borte; frz. fascine, f., faisceau, m., engl. fascine, fagot, lat. fascina, f., Reisigbündel, bes. aus lebendigen Weidenzweigen oder Erlenästen durch Wieden oder Bänder zussammengehalten, zu Gründung von Schanzen in sumpsigem Boden, sowie zu Herstellung von Faschisnenbanten, frz. fascinage, lat. fascennia, fascenniaa, b. h. selbständigen Schanzen aus Reisig, verwendet.

Fascia, f., lat., 1. Binde, 3. B. Leibbinde, Kopfbinde; — 2. Bündel, Bund; — 3. (Bank.) auch engl. fascia, s. Band 1. d., auch Bortsims, Bund der Sänleuschäfte; — 4. (Her.) Balken: f. pinnata, gezinnter Balken; — 5. f. francisca, Beinbinde, über die Linnen-Hosen in der vorkarolingischen Zeit getragen, s. Beinkleid.

Fasciatorium, n., lat. = chrismale.

faseiculé, adj., frz., gebündest; s. colonne, pilier. Faseiola, f., sat., 1. Beinbinde, um das Schienbein gewickelt, s. fascia 5; — 2. ein die Stola verzierender, von oben nach unten saufender Streifen; daher auch die ganze Stola.

Fasciolum, n., lat., Ropfbinde, Art Turban ber Chaldaer.

Fascitergum, n., lat. = facitergium.

Fase, f., st. chanfrein, biseau, arête abattue, face, engl. chamfer, bevel, cant, slope, abgeschrägte Kante, bes. an langen Körpern; s. auch Schmiege und Absalung.

Enlefeuster, n., in Blei gesaßtes Fenfter, im Gegensatz zu Sprossensenfter.

Fasistorium, n., lat., Faltstuhl.

fallen, tr. 3., 1. frz. enchasser, sertir, engl. to set, lat. incastare, Edelsteine saffen heißt: fie in edles Metall (Ringe u. dgl.) einsetzen, was bei gang fehlerlofen burchfichtigen Steinen am beften à jour geschieht, fo daß nur der Rand des Steines von der Fassung umgeben ift; in anderen Fällen fett man den Stein in ein der Form seiner unteren Fläche angepaßtes metallenes Räftchen, frz. châton, wobei burch Färbung dieses Raftchens vermittels Farbe oder durch Unterlegen von Me= tallfolie der Effett des Steines erhöht wird. Da= her Fassung, f., frz. enchassure, sertissure, monture; engl. setting, lat. obolatura. S. auch b. lat. cataclyzomatis ars, clusoria ars, inclusorium opus, interclausura. [-r.] - 2. sassen, srz. étoffer, engl. to tinsel, lat. stuffare, heißt auch das Staffiren der plaftischen Runftwerke mit Farbe, Bergoldung, gemufterten Papieren, fleinen Goldpapierfternchen, Rnöpschen 2c., mit welchen bes. die Gewandmufter hergestellt murben. Diese Staffirung begann man schon im 11. Jahrh. mit großer Sorgfalt auszufüh-

ren und steigerte sich dieselbe bis zu Ende des 15. Jahrh. immer mehr. Diese Fagmalerei, frg. peinturc des images, engl. tinselling, wurde von Beginn des 14. Jahrh. von besondern Jagmalern, frg. peintre-imagier, engl. paintergilder, tinseller, außgeübt. Das zu faffende Wert wurde zunächft (bef. bei Sola) mit Linnen belegt, mit Bips od, Rreide (in Leim oder Gimeiß geloft), überzogen, polirt n. dann farbig ausgestattet. Diejenigen Gewandtheile, welche mit Lasurfarben bemalt werden soll= ten, sowie die Fleischtheile, wurden vergoldet refp. versilbert, oder doch mit einem die Wirkung bes Goldes sehr täuschend nachahmenden, leider verlorenen Firniß überzogen. Die Farben wurden mit Eigelb und Effig, später mit Bergamentleim, Barg, Bache ze. angemacht. Die Mufter ber Gewänder wurden dann auf obige Beise imitirt. [-s.]

Fastenings, pl., engl., Schließbeschläge, s. d. Fastentuch, Sungertuch, n., frz. tenture de carême, engl. tenten veil, lat. cortina quadraginta dierum, circitorium ober velum quadragesimale, großer Teppich aus weißer, grauer ob. violetter Leinwand, mit biblischen Bildern bemalt, eig. mehr bezeichnet od. bestickt, später bedruckt, der während der Faftenzeit (vom Sonnt. Judiea od. Dominica passionis bis zum Charfreitag) zu Berhüllung des Areuzes vor dem Altar, zwischen Clerus u. Allerheiligsten, aufgehängt u. nur mahrend des Evangeliums, der Wandlung und des letten Segens zurückgezogen wurde; z. B. in Büglingen (Württemberg) das fälschlich fog. Palm= tuch a. d. 2. Hälste des 15. Jahrh., 71/2 m. lang, 41/2 m. breit, bemalt mit 60 Bilbern; u. im Ber= einsmuseum in Dresben das zum Andenken an eine hungersnoth 1472 in die Johannisfirche zu Zittan v. Sat. Gorteler gestistete jog. Sungertuch, grobe Leinwand mit 90 biblischen Bildern; Überrest eines F.s a. d. 13. Jahrh. in der Apostelkirche zu Köln. Mit Ginführung der Bandelaltare murden die Fastentücher unnüt, indem auf der Außenseite Paffionsbilder angebracht wurden.

fastigiated, adj., engl., giebelförmig zugespigt. Fastigium, n., sat. und engl., Giebel, bes. Giebelspige u. deren Ornament; daher auch Dachsfirst; später auch Ruppel, Baldachin.

£ah, n., Attribut der h. Antonina 2, des h. Willibrord.

Jakhelm, m. = Topfhelm; f. Selm.

Faubourg, m., fr3., früher faux-bourg, Vorsburg; später auch Vorstadt (außerhalb der Ringsmanern).

Fauchard, m., frz., lat. faucia, f., Sichel an langer Stange (als Kriegswaffe).

Fauchion, s., engl., st. fauchon; m., lat. faucho, m. = falchion.

Faucille, f., Sichel, daher (Ber.) Sichelschnitt.

Fauere, m., frz. (vom lat.fulerum), Lanzenhaken. Fauda, f., lat., Schürze.

Faudes, f. pl., frg. = faltes.

Faudesteuil, m., frz., lat. faudestola, f. = fauteuil; f. Faltstuhl.

Faussart, m., frz., s. falsarius.

Faussure, f., frz., Schweifung (einer Glock). Fausta, St., 1. Märthrerin, unter Maximianus in einen Kessel voll siedenden Bleis geworsen. Tag 4. Jan. — 2. Bielleicht identisch mit 1; wurde unter Maximian an einen Pfahl gehängt, bekehrte dabei den die Marter leitenden heidnischen Priester Evilasius. Dann wurde ihr der Kopf durchbohrt und ihr Körper in den Bleisessel geworsen. Tag Beider 20. Sept.

Lauftbirne, Fauftbüchse, f., Faustrohr, n., kurzes Schießgewehr, Piftol.

Fausthandschuh, Fänstling, m., s. Handschuh

und Plattenrüftung.

Faustinns, St., 1. Priester, einer der Schutzpatrone von Breseia, mit seinem Bruder St. Giovita oder Jovita, der Diakon war, von einem Engel aus dem Basser gerettet, dann aber als Märthrer gestorben 120. Dargestellt von Bassan in der Kirche S. Usra zu Breseia, wie Beide bei Nacht das Abendmahl austheilen. Sie vertheisbigten 1439 die Stadt Breseia gegen die Feinde. Tag Beider 15. Febr. — 2. F. u. Simplicius, Märthrer unter Diocletian, sühren in einer Fahne oder auf Schilden das sog. Simpliciuswappen, d. h. drei Lissenstengel, als Patrone des Fuldaer Simpliciusordens, der an der Ordenskette 7 Klöppstein trug als Andeutung der 7 Gaben des h. Geistes. Ihr Tag 29. Juli. [—r.]

Sauftkappe, f., f. d. Alrt. Zweihander.

Lanstkolben, m. = Streitkolben.

Faustschield, in., frz. rondelle à poing, engl. fist-shield, kleiner, runder Schild mit oder ohne Nabel od. Stachel, mit oder ohne Armzeng, auch wol mit Haken, dann Degenbrecher gen., im 14.—16. Jahrh. gebräuchlich, 25—40 cm. im Durchmesser, war auch wol mit Laterne für nächtliche Kämpfe versehen; wenn er Tartschensorm hat, heißt er auch Fausttartsche. [—s.]

Faustus, St., 1. unter Decius ans Kreuz gesichlagen u. von Pseisen durchbohrt. Tag 16. Juli.—2. Märthrer, zu Cordova 312 mit seinen Gefährten Januarius u. Martialis verbrannt, nachdem ihnen die Zähne ausgeschlagen, Nascu u. Ohren abgeschnitten waren. Ihr Tag 13. Okt.

Fauteau, m., frz., Art Manerbrecher.

Fauteuil, m., frz., Armstuhl, Lehnstuhl, s. Faltstuhl.

Faux, früher faulx, f., frz., Sense; f. de guerre, Kriegsseuse; s. Seuse.

faux, fausse, adj., frz., blind (Bauk.); f. comble,

der obere Theil eines Mansardendaches; f. jour, salsches, indirektes Licht; f. manteau, salscher Kaminsmantel; porter à f., nicht lothrecht stehen, übershangen; poserà f., nichtlothrecht legen; kausse alette, salsche Ante, zurücktretender Kämpserpseiler; kausse arcade, braie, s. d. betr. Art.; kausse fenêtre, blindes Fenster; kausse porte, blinde Thüre, doch auch Anssalscher; S. auch d. Art. attique, entrait, poinçon, tirant, Fensterbsende 2e.

Faux, f., leonis, lat. (Her.), Rachenschnitt. Faveria cassidis, f., lat., Helmzier.

Faveria cassins, i., int., speinglet.

Faveur, f., frz., engl. favour, favor, Angebinde. Fancucc, f., f. d. Art. favence.

Fazoletum, n., lat. = faciletum.

feathered, adj., engl. (Ber.), befiedert.

Feather-edge, s., engl., zugeschärfte Kante einer Diele, einer Mauerbefrönung.

Feathering, s., engl., Nasenwerk, s. d.

Feature, s., engl., äußere Geftalt, Umriffe eines Runftwerks, vorspringende Glieder.

Echronia, St., Märthrerin in Sprien unter Diocletian, entblößt über Feuer gehalten, mit Ruthen geschlagen, bann mit ausgeschlagenen Bähnen und abgeschnittenen Brüften enthauptet. Tag 25. Juni.

Feder, f., 1. Als Schmud der Bekleidung wurden erst im 13. Jahrh. bes. Pfauensedern, auch auf dem Helm bisweilen Büschel von Federn getragen, s. Helmbusch. Gegen das Ende des 13. Jahrh. trug man auch Straußsedern. Auf den Hiten schmückte man die Federn im 14. Jahrh. auch mit Persen. F. als Attribut s. Albertus 1; Federköcher, s. Hermann Joseph. — 2. (Zimun.) s. Auth; — 3. (Schloß.) s. Schloß; — 4. s. Anker 2.

federbusch, m., f. Helmbusch.

Ecgefeller, n., frz. purgatoire, engl. purgatory, lat. purgatorium, auf Kirchenbildern dargestellt durch Flammen, von denen betende, nackte Menschen umgeben sind.

Fch, n., oder Eisenhüte, frz. u. engl. vair, lateiu. varium, vairum, bairum, doscis (Her.), gloden- oder schildförmige, aus dem Wolkenschnitt hervorgegangene Stückhen, die, Pelzwerk nach-ahmend, auf dem Schild gewöhnlich weiß u. blau

abwechselud, in 4 bis 6 Reihen neben n. unter einander gesetst sind, so daß die Spigen der

Spißen der blauen Pelzstückhen nach



Fig. 466. Bu Art. Feh.



Fig. 467. Zu: Fehhermelin.

oben, die der weißen nach unten gerichtet sind. In der älteston Form oben abgerundet, später oben rechtwinkelig zugespitt; die Stückhen sind beim Feh schlechthin so gestellt, daß die Spite des aufrechten mit der Spige des darüber stehenden gestürzten zusammentrisst, beim Psahlseh aber nach Fig. 466. Die meisten engl. Herafdiker stellen im vair die Spigen der blanen Belzstücken nach unten, die der weißen nachoben, also wie im Deutschen Sturzseh. S. auch Buntseh, Fehhermelin, Gegenbunts, Gegens, Herntelins, Krückens, Psahls, Sturzs, Sturzgegensch, u. srz. bestroi, menu-vair, lat. minuti varii.

Echhermelin, n., abwechselnde Feh= u. Hermelinftücken, wenn jene mit ihrer Grundlinie dem oberen Rand des Schildes anliegen; f. anch Hermelinseh. Fig. 467 stellt Pfahlsehhermelin dar. Gewöhn= licher Fehhermelin steht wie gewöhnlicher Feh, f. d.

Fehltram, Feiltram, Blindtram, m., frz. lambourde de plafond, solivcau inférieur, engl. ceilingjoist, ashler-joist, heißen in der doppelten engl. Balfenlage die von unten in die Längbalfen eingeschleiften Querriegel zum Tragen der Deckenschalung.

feigenbaum. Attribut des Evang. Markus. feigned, adj., engl., frz. feint = engl. blank, dead, mock, frz. faux.

Feistling, m., s. v. w. Faustbüchse, Pistole. Feld, n., 1. srz. caisson, panneau, champ, compartiment, engl. panel, compartment, severy, cibary, lat. lacunar, laquear, vierectige, polygone oder frumulinig umrahmte Fläche, an Wänden, Tecken oder Gewölben angebracht, um größere Flächen zu unterbrechen und zu beseben; auch solche Fläche einer Stickerei- (lat. campania). Eine mit solchen, ost vertiest siegenden und gestäselten Feldern in besiediger Zeichnung verzierte Decke heißt Felderdecke, engl. compartment-ceiling, s. Decke 1 c. Vergl. Kasettendecke. — 2. (Her.) srz. champ, engl. sield, sat. area, Fläche eines Schilbes, wenn eine Kigur darauf ist.

Feldabdachung, f. = d. frz. glacis 1. Felderfries, m., der häufig an den romani-



Fig. 468. Felberfries.

schen Kirchen
bes Rheinlans
bes unter ber
Zwerggallerie
angebrachte
Fries, bes
stehend aus
einer Reihe

viereckiger Taseln von dunklem Schieser in vorstretenden Umrahmungen, s. Fig. 468.

Feldgeschütz, n., im Gegensatz zu Belagerungsgeschütz ober Mauerbrecher, das leichte Geschütz, d. h.: Rothschlange, Schlange (frz. couleuvrine), halbe Schlange u. Falkonet; s. Feuerwaffen.

Feldkapelle, Feldfirche, f., frz. église champêtre, engl. field-church, lat. capella, ecclesia campestris, 1. frei im Felde, fern von bewohnten Örtern liegende Kapelle oder Kirche; — 2. Zelt mit Feldaltar, bei Feldzügen mitgeführt.

Fridschauze, f., frz. fortin, ouvrage de campagne, engl. field-work, Besestigungswerk aus ausgeworsener Erde, durch Brustwehr, meist auch durch Graben geschützt.

Feldschlange, f., s. Feuerwassen. Feldsteine, pl., s. Bausteine I. 2. b.

Feldzeichen, n. = Fahne.

Felicianus, St., 1. Bischof und Patron von Foligno, erlitt unter Decius den Märthrertod, mit Händen und Füßen an einen Pfahl genagelt, starb aber n. A., den wilden Thieren vorgeworfen u. von denselben verschont, eines natürslichen Todes. Tag 24. Jan. — 2. Mit St. Prismus unter Dioeletian im Kerfer von einem Engel getröftet, dann durch Eingießen glühenden Metalls in den Mund gemartert u. enthauptet. Tag 9. Juni.

Felicitas, St., 1. reiche Römerin, ftarb im J. 173, n. A. 160, unter Antoninus Philosophus mit ihren 7 Söhnen Januarius, Felix, Philippus, Silvanus, Alexander, Bitalis, Martialis, u. zwar mit den 3 letten durchs Schwert den Märthrertod. Als Märtyrin trägt sie die Palme, als Wittwe ben Schleier. Dargestellt von Reri di Bicei (um 1460) in der ihr geweihten Kirche in Florenz, wo sie in kolossaler Gestalt thront, Palme u. Evan= gelinnt haltend, umgeben v. ihren Cohnen, die eben= falls Balmzweige tragen. Batronin männlicher Nachfommenschaft. Tag 23. Nov. Wo in griechischen Kirchen 7 Söhne als Märthrer mit ihrer Mutter erscheinen, sind es die 7 Makkabaer (2. Makk. 7); vergl. St. Symphorofa. — 2. Eine andere St. F. wurde mit Perpetua im Umphitheater einer wilden Ruh vorgeworsen, dann aber, weil noch nicht völlig todt, enthauptet. Tag Beiber 7. März.

Felix, St. Aus der großen Menge von SS. d. N. sind folgende wegen ihrer bestimmten Dar= ftellungsweise hervorzuheben: 1. F. I., Papft, + 274, hat ein Schwert als Attribut. Patron von Evora und Sevilla. Tag 30. Mai. — 2. F. II., Papst (483-492), mit dem Schwert enthauptet. Tag 29. Juli. — 3. F. von Rola, † 310, in Diafonentracht, in einem durch Mauertrummer ge= bildeten Berfted, vor welches Spinngewebe gezogen ift; hat als Attribut eine Rette und einen zerbrochenen Arug, weil er im Gefängniß auf Scherben liegen mußte. Tag 14. Jan. - 4. Priefter gu Balence in Frankreich, mit seinen Diakonen Fortunatus und Achilleus unter Caracalla im J. 212 auf Räder gebunden und hingerichtet. Ihr Tag 23. April. — 5. Bischof u. Patron von Spoleto, auf einen glühenden Roft gefett u. bann enthauptet. Tag 18. Mai. - 6. Mit seinem Bruder Fortunatus unter Dioeletian gefoltert, mit Fadeln gebrannt und nachher enthauptet. Beibe römische Ritter. Sie sind Patrone von Vicenza. Ihr Tag 11. Juni. - 7. Bischof in Afrika, wollte bem

Diocletian die h. Schrift nicht ausliefern u. wurde mit 3 Prieftern im J. 303 zu Benusia enthauptet; darzustellen die Bibel an die Bruft drückend; Tag 24. Oft. - 8. F. von Balois († 1212) stiftete mit Joh. de Matha den Orden der Trinitarier oder Mathuriner, dargestellt als Augustiner- Eremit, bem die Dreieinigfeit ein Rreng auf die Bruft giebt; neben ihm eine Onelle, aus der ein Sirich trinft, der zwischen den Geweihen ein Rreng trägt, od. mit zerbrochener Rette in der Sand (f. Trini= tarier), od. mit Fahne. Tag 20. Nov. (Bergl. St. Enstachius.) - 9. Römischer Ritter, trägt, wie seine Schwester Regula, bas abgeschlagene Saupt auf der hand od, unter dem Arm. Tag Beider 11. Sept. — 10. F. von Cantalicio, † 1587, fanonisirt 1625, der erste Heilige des Kapuziner= ordens, dargeftellt in diefer Tracht mit Bettelfact auf dem Rücken, bisweilen, g. B. v. Murillo, vor ihm der in hellem Licht erscheinende Chriftusknabe, ber ihm wol auch Brot in den Sack thut; barauf steht: Deo gratias. Tag 8. Mai. — 11. S. Abauctus. - 12. S. Nabor. — 13. Sohn der h. Felicitas 1., wurde mit Rolben erschlagen. - 14. F. von Sevilla, s. Afra 1; Batron von Sevilla. Tag 2. Mai.

Fels, m., zuweilen Symbol Chrifti mit Bezug auf 1. Kor. 10, 4; ober auch Symbol des Apostels Betrus, lat. petra, Matth. 16, 18, sowie des festen Banes der chriftl. Kirche. Attribut der Hh. Ariadne, Antoninus 2, Leobardus, Martius, Pantaleon 2c.

Felt, s., engl., lat. feltrum, n. = d. lat. filtrum, Fils.

Femerell, s., engl. = fumerell.

Feminalia, besser semoralia, semuralia, n. pl., Schenkelhosen, s. d. Art. Beinkleid.

Femme, f. (Ber.), f. im Art. baro.

Femur, n., lat., auch engl., Steg am Trigshph. Fenaria, feneria, f., lat., srz. fenil, m., fenière, f., Henschuppen.

Fendace, s., engl., Ringfragen, wofür später ber gorget (j. d.) eintrat.

Fender, s., engl., 1. Kamingitter; — 2. Schutzrand bes Siegels aus gefälteltem Papier 2c.

fendu, adj., frz. (Ser.), gespalten.

Fenestella, f., sat., 1. auch fenestrella, fenestrula, fenestrula, Dimin. von fenestra; — 2. Nische für die Piscina, auch die Piscina selbst.

Fenestra, f., lat., 1. Fenster, s. d., sowie Dachssenster, Schausenster 2c.; — 2. f. versatilis, Drchslade (in einem Moster); — 3. Sprachgitter im Sprechsimmer; — 4. Speisegesäß, Hostienschachtel.

Fenestral, s., engl., 1. fleines Fenfter; — 2. Blendrahmen mit Zeng überspannt, zu Dämpsung bes Lichts (bei Malern, Aupferstechern 2c.).

Fenestration, fenêtrée, f., fenêtrage, m., jrz., engl. fenestration, Fenjterwerk, Bejenjterung. fenestratus, adj., lat., jrz. fenestré, 1. be-

senstert (auch Her.); — 2. in rautensörmigen Össenungen burchbrochen; s. auch calceus, corium.

Fenêtre, f., frz., 1. Fenster, als Öffnung; f. accouplée, gekuppeltes F.; f. bâtarde, Bastards.; f. cintrée, Bogens.; f. circulaire, Runds.; f. ébrasée, inwendig erweitertes, also ausgeschrägtes F.; f. en embrasure, auswärts erweitertes, also einge= schrägtes F.; f. en éventail, Fächers.; f. geminée, Zwillingsf.; f. gisante, Querf. (breiter als hoch); f. en lézarde, Schiefrite, Schlitf.; f. à lunette, Rafff.; f. à chapiteau, Rappf.; f. à menaux, F. mit Zwischenpfosten; f. mezzanine, flämisches F.; f. en mitre, en pignon, en arc angulaire, sachsi= sches F., giebelsörmig geschlossenes F.; f. mitrée, F. mit Spikverdachung; f.mise en pignon, Giebelf.; f. rampante, F. mit schrägem Sturg u. schräger Sohlbant; f. rayonnante, Radf.; f. en rose, Rosenf.; f. en tour creuse, F. in einer außen konkaven, innen konveren Maner; f. en tour ronde, F. in einer außen fonveren, innen fonfaven Mauer; f. en tribune, en saillie, Erferf.; f. trigéminée, F. mit drei Doppellichten. — 2. F., auch f.-croisée, Fenstergerähme; f. à battans, à vantaux, Flügelf.; f. coulante, à coulisse, Schiebs., Falls., Aufziehs.; f. dormante, F. mit blindem Flügel. — 3. Fenêtres, pl., Spottname für die Schlite in den Armeln u. Schößen der engen Röcke (15. Jahrh.).

Fenêtrelle, f., frz., Fensterchen, Oberlicht.

Fengite, s., engl., durchsichtiger wasserbichter Gips (Anhydrit), in altehriftl. Zeit u. srühem M.-A. statt bes Fensterglases verwendet; s. Fenster 2.

Fengo (nord. Sage), Sohn bes Königs Gerwandil von Jütland, ermordete aus Neid seinen Bruder, den König Orwandil, und vermählte sich mit Geruta, der Bittwe des Erschlagenen. Amleth ober Hamlet aber, der dem mörderischen Stiesvater gegenüber Geisteszerrüttung erheuchelte, rächte blutig des Baters Tod. (Hieraus entnahm Shakespeare den Stoff sür seinen Hamlet.)

Feniera, f., lat. = vexillum.

Fenja n. Alenja (nord. Myth.), Riesenmägde, die den Austrag hatten, aus Frodi's Wundermühle (Grotti) Gold, Frieden n. Glüd zu mahlen. Als ihnen aber dabei keine Rast gegönnt ward, sangen sie ein unheisvolles Lied, den Grottengessang, n. mahlten dem Frodi ein seindliches Heer, das die Nähle sammt den Mägden entsührte.

Fenrir, Fenriswoff (nord. Myth.), Sohn Lofi's und der Angurboda, ein schreckliches Unsthier, das die Götter, weil es ihnen zum Versderben wuchs, in Ketten zu legen suchten. Er ließ sie sich anlegen, zerriß sie aber mit Leichtigskeit. Da sießen die Asen von den Schwarzalsen die scheindar schwache, aber doch unzerreißbare Fessel Gleipnir schwieden. Bevor F. sich diese anlegen sieß, verlangte er, daß einer der Asen

die Hand in seinen Rachen steden sollte. Thr gab seine rechte Hand dazu her. Sobald F. gebunden war, erstarkte Gleipnir zur stärksten Kette, und die Asen besestigten sie an zwei großen Felsen. Jest biß der Wolf Tyr's Hand ab, so daß dieser seitdem einhändig ist. Die Götter aber steckten ein Schwert in seinen Rachen, daß der Geiser besselben zu dem Fluß Wan zusammensloß.

Fenfaler (nord. Mith.), f. Frigga.

feulter, n., frz. fenêtre, f., engl. window, lat. fenestra, 1. frz. auch jour, vue, Maneröffnung, eines Gebäudes, durch welche das Licht einfällt. In der altchriftlichen Banweise find die F. erst ziemlich groß, mit rechtwinkeliger Laibung, und rundbogig geschlossen. Vom 8. Jahrh. an sind die F. flein und haben meift außen und innen abgeschrägte Laibung und schräg absallende Gohl= bant, um mehr Licht einzulaffen. Mur gang fleine F. haben hin und wieder geraden Sturg; im angelfächfischen Bauftil geschieht häufig der Schluß mittels des Giebelbogens. Das wenigstens inwendig ansgeschrägte &. mit rundbogigem Schluß ift anch im Romanismus stets vorherrschend, u. zwar erscheint in der Frühzeit Gewänden. Laibung schlicht, und erft um 1100 tritt eine den Lortalen ähnliche Gliederung durch Profitirungen ein oder durch Salbfäulchen, beren Schafte fich über bem Capital oder ohne folches am Deckbogen fortseten. Gehr häufig find die romanischen F. gefuppelt, d. h. durch eine Mittelfäule in zwei Theile getheilt, od. auch dreigekuppelt, also durch zwei Mittelfäulen getheilt, f. Drillingsfenfter. Im Ganzen find die F. in der Frühzeit des Romanismus schmal, gegen das Ende immer breiter; auch Rundf., Ratharinen= rader ze., f. d. betr. Art., fommen bef. an Giebel= fronten vor. Seltener, fast nur in einigen deut= schen Arnpten od. an Giebeln, erscheinen sechsedige F., z. B. Limburg a. d. Haardt, sowie die Ranteuf., 3. B. Naumburg; öfter treten in der Übergangs= zeit des Romanismus zur Gothit, bes. am Riederrhein, kleeblattförmig od. fächerförmig geschloffene F. auf. - Mit Beginn der Gothik erhalten in Frankreich zuerst die Fenfter den spigbogigen Schluß, während fie in Deutschland noch eine Zeit lang rundbogig bleiben. Größere Feufter bildet die deutsche Frühgothik so, daß sie, mit Halbsäulen an den Gewänden, durch eine Mittelfäule in zwei Lichten getheilt werden, über welchen ein Sauptbogen liegt. Im Bogenfeld sitt eine Scheibe, eine Kreisöffnung, oder eine Dreipagöffnung, dann folgt ein Steinring ober ein eingesetzter Dreipaß, sodaß also auch die Zwickel zwischen diesen u. den eigentlichen Bögen durchbrochen werden; damit ift der Ansang zum Maagwerk gemacht. Gine Gigenthümlichkeit Englands find nicht nur die auffallend langen, schmalen Lanzetts., allein oder in Gruppen bon 2 (Zwillingef.), 3 (Dreieinigfeitef.), 5 ober gar 7, sondern auch die Ginfassung derfelben an der Innenfeite durch dunne, freistehende Gaulen, s. d. Art. englische Gothik. Die völlig ausgebildete Gothif macht die F. allmählich breiter, überdeckt fie häufig mit Wimbergen, gliedert die Gewände reicher durch Säulchen u. Sohlkehlen, theilt die Offnung durch einen, zwei od. drei Pfoften in mehrere Lichten, in welchem letteren Falle der die erfte Theilung vertretende mittlere ftarter ift als die feitlichen (alte und junge Pfosten), und füllt das Bogenfeld mit Maagwert (f. d.); bei 2 alten u. 3 jungen Pfosten beißt ein solches &. f. trigeminee. Bgl. auch Dreilichtenfenster. Neben dem fpitbogigen Schluß findet sich, namentlich an Profanbauten und Thürmen, auch der Schluß vermittels Rund= bogen, Stichbogen, geradem Sturg 2c. In England werden die F. an Wohnhäusern infolge der F.steuer in thunlichst geringer Anzahl, aber so breit wie nioglich angelegt. Die Spätzeit ber Gothif (15. Sahrh.) unterscheidet sich in den Fin dadurch, daß die Pfosten feine Capitale haben, die Bliede= rung immer bunter wird, das Maagwerf nicht mehr organisch durchgebildet erscheint (man liebt die Schneuse und Fischblase, in England auch das perpendifulare Maagwert sowie den Weitstab); dazu kommt im F.fchluß der Efelsrücken, der elliptische Bogen, Sternbogen 2c. (in England der Tudorbogen). Eine während der ganzen Zeit der Gothik bes. in Giebeln oder über Portalen sehr beliebte Form ift das Radf., das sich zum Rosenf. (f. Fenfterrose) ausbildet. Mit dem Bereinbrechen der Renaissance werden die scheitrechten F. vor= herrschend und selbst Rundbogens. in Deutschland seltner. Der Korbbogen tritt noch selten, Stich= bogen etwas häufiger auf. Der F.sturg erhält wol auch eine F.verdachung, bei reicherer Durch= bildung eine ziemlich steile Spigverdachung. - 2. F., richtiger Fenstergerähme, frz. croisée, engl. framing, frame-work; die Aussüllung der F.öffnungen mit durchsichtigem Stoff betr. erwähnt zwar schon Hieronymus († 420) vitrum lignis inclusum (Glas in Holzrahmen), Sidonius Apollinaris (428—484) grünes Glas mit bunten Figuren, und Leo III. (795-816) verzierte F. mit buntem Glas (fenestras de vitro diversis coloribus decoravit); 674 wurden Glaser nach Weremouth zu Verglasung der dortigen Kirche berusen, um 930 erhielt Kloster Reichenan aus fleinen Rundscheiben zusammengesette F., aber noch blieb das Glas bis um das Jahr 1000 eine Seltenheit. Die F. der zu großer Mehrzahl hölzernen Kirchen wurden vielmehr häusig nur durch Vorhänge (vela), Gitter (transennae) oder Läden geschloffen oder bei Steinbau (Stalien, Spanien 2c.) dunne, halbdurchfichtige Platten (frz. dalles transparentes) aus Anhydrit (lat. lapis

phengites, engl. fengite) Alabafter (alabastrinae) oder Frauenglas (fenestra gypsea) eingesett, die in Reihen von Rreisen oder ähnlichen Muftern durchbrochen, oder noch dünner gearbeitet waren. (Beisp. S. Vicenzio alle tre Fontane, Dome von Torcello u. Balencia). Schon um Mitte des 11. Jahrh. werden in Blei gefaßte Glasf. erwähnt, und konnte die Glashütte von Tegernsee die Aufträge nicht bewältigen, aber selbst im 12. Sahrh. waren Glasf. noch nicht in allen Kirchen. Auch Wohnungen, welche bei ben Römern ichon häufig Glasf. (specularia) hatten, erhielten, wenigstens im Norden, spät, g. B. in England erft Ende des 12. Jahrh. allmählich Glasf. und in Frankreich werden F. von ungefärbtem Glas erft 1134 er= wähnt. In Deutschland hielt es noch 1428 Aneas Sylvius für bef. mertwürdig, daß in Wien die meisten Säuser Glasf. hatten. Die F. des M.= N. bestanden meist aus tleinen, in Blei gefaßten Bubenscheiben oder Rauten; vom 15. Jahrh. an kommen vieredige Scheiben vor. Rirchenf. faßte man in Blei und heftete dieses bei fleinen F.n dirett in den Kalz des Gemändes mittels Ritt oder Seft= haten, bei größern aber mittels bleierner Seft= ringe an die F.eisen (f. d.). Wohnhausf, erhielten im M.-A. häufig, zuerst in England, steinerne F.frenze (f. d.) od. mindeftens fteinerne Weitstäbe oder F.fampfer. In die fo gebildeten fleinen F.fache wurden Anfangs die Flügel direkt auf Angeln, später indirekt am F.futter (f. d.), mit F.bandern, frz. peinture, couplet, engl. garnets, hinges, angeschlagen. Ende des 15. Jahrh. ließ man die Steinfreuze oft weg und fette F.futter mit Kreuz ein. Im 16. Jahrh. wurden schon größere Scheiben (bis zu 30 cm. breit und hoch) verbraucht und famen die F.schößchen u. Wieder= schößchen auf. Näheres über vorstehend erwähnte Ausdrücke f. in betr. Art.; vgl. auch Mothes' B.=Q., sowie die Art. Oberlicht, Ochsenauge u. d. nachstehenden Art. — 3. Als Attribut erhalten ein F. die Hh. Calixtus, Pelagia, Serapion 2e. [-s.]

Feusterauschlag, Fensterfalz, Fensterspund, m., frz. feuillure, engl. rabbet, Falz (f. d.) am Gewände ze., in den sich Intter od. Flügel einlegt.

Ecusterausschnitt, m., frz. échancrure, baie, engl. bay of a window, Nische, innerlich am F. durch Berschwächung der Brüftung gebildet.

Fulkcrausskirägung, f., frz. ébrasement, embrasure intérieure, engl. inner-splay, s. Ausschrägung.

Fensterbank, f., 1. auch F.sohle, F.sohlbank, frz. seuil, banquette, engl. sill, cill, window-bench, das gewöhnlich vor der Maner vorspringende, langhin horizontale, nach vorn abgewässerte steisnerne oder hölzerne (dann F.schwelle) Unterstückeiner Fenstereinfassung; dient meist dem Gewände

zum Aufstand, kann aber auch bazwischen liegen (eingeschoben sein). — 2. Bank in der Fensternische, frz. carol, engl. caroll, baystall, waren in Deutschsland vom 11.—16. Jahrh. fast allgemein Sitte.

Fensterblei, n., frz. plomb à vitres, p. de vitrier, engl. lead for window, Streifen von Blei mit 2 Nuthen (rainures), in welche die Ränder zweier Fensterscheiben eingefügt und so verbunden werden. Einnuthige Streifen zu Einsassung der äußersten Scheiben heißen Randblei, Umblei, Umsschlagblei. An Stellen, wo größere Festigkeit nöthig, dient das Karniesblei, in welchem ein Eisenstäbchen eingelegt ist.

Fensterblende, f., frz. faux mantelet, contrevent fixe, engl. blind for a window, unbewegslicher Fensterladen, Windladen; kommt an Burgsfenstern häusig, auch von Stein, in Gestalt von oben u. seitlich vorstehenden dünnen Platten vor,

so auch an dem Dom von Toreello.

Frusterhogen, m., 1. frz. arc d'une fenêtre, engl. arch of a window, äußerer Bogen eines Fensters; — 2. frz. remenée, arrière-voûte, engl. window-arch, arch in the flanning, innerer Bogen hinter bem Sturz, Laibungsbogen.

Fensterbriistung, f., frz. parapet, appui de fenêtre, engl. elbow-place, leaning-place, breast-height, obere Fläche der meist verschwächten Brüstungsmauer, frz. allege, f., mur d'appui, engl. breast-wall, deren obere Bedeckung äußerlich die Fensterbank oder doch ein Brüstungsgesims, frz. tablette d'appui, engl. breast-moulding, bildet, innersich das Fensterbret, frz. accoudoir. planche d'appui, engl. elbow-board. S. auch d. Art. enseuillement.

Fenftereinfasing, f., ift entweder gemauert oder besteht aus einem Fenstergernste, f. d.

Fenstereinschrägung, f., frz. embrasure, ébrasement éxtérieur, engl. outer-splay, s. Einschrägung.

Fenstereisen, f., frz. barlotière, tringle, vitrière, engl. iron window-bar, zu Verstärkung ob. als Ersaß der Sprosse dienendes Eisen. Man unterscheidet das stärkere liegende F., Quereisen, Windeisen, welches gleich beim Verseken der einzelenen Stücken der Pfosten zwischen diese eingespannt und mit bermanert wird, frz. vitrière traverse, engl. iron transom, crossbar, tiraunt, und das schwächere ausrechte F., auch Fensterstänglein, frz. vitrière montante, engl. standard, stay-dar, welches, zwischen je 2 liegende eingespannt, die Verglasung mittels Heftringen hält.

Fensterslingel, m., frz. vantail de f., engl. wing of a window, sash, ist ein Rahmen, frz. châssis, engl. sash-frame, mit darin besestigten Scheiben. Der Flügel ist a) drehender F., Drehslügel, frz. battant, vantail tournant, engl. valve, turning sash, mit Bändern und Hafen am Fenstersutter besestigt; b) blinder, stehender od. todter F., frz.

châssis dormant, mort, engl. dead sash, nicht zu öffnen, wie meist bei Kirchens.; c) fahrender F., Schiebslügel, frz. châssis coulant, engl. sliding sash, der in Falz oder Nuth läuft.

Fensterfutter, n., Intterrasmen, Bortops, frz. dormant de châssis, cadre de croisée. engl. casement, der am Fenstergewände besestigte unbewegliche Holzrasmen, an welchem a) der Drehslügel hängt, dann frz. plate-bande, engl. French casement, oder b) in dessen Auth der Flügel sährt, dann frz. cadre à coulisse, engl. british casement.

Fenstergerähme, n., f. Fenster 2.

Fenstergerüste, Fenstergestelle, n., Fenstersstock, m., frz. jambage, engl. jambage, windowcase, fann von Stein oder Holz sein; a) das steinerne besteht aus Sohlbank, zwei F.gewänden und Sturz; b) das hölzerne, frz. huisserie de croisée, engl. wooden case, auch Fensterzarge, st., gen., besteht aus Fensterschwelle (s. auch Fenstersriegel), zwei Fensterpssten od. Fenstersäusen, spotcau d'huisserie, montant de croisée, engl. window-posts, n. einem Sturzriegel od. Drischübel.

Fenftergelchoß, n., f. Lichtgaben.

Leuftergewände, n., Fenfterseitenpfosten, m., frz. lancis, engk. jamb-stone, aufrechter, glatter oder gegliederter Stein. Die dem Lichten guge= fehrte Seite heißt Gewändlaibung, äußere Laibung, frz. tableau de baie, panneau de tablcau (bei Einschrägung p. d'embrasure, engl. revel, revcal), die der Außenansicht zugekehrte Seite heißt Fasche, frz. front, engl. outside, n. ift gewöhnlich mit Gewändgliederungen (f. d.) verfehen. dem Junern zugekehrte Seite, an welche sich das Futter anlegt, heißt Unschlagseite und enthält den Fenfteranschlag (f. d.). Man unterscheidet außen bündig stehende oder etwas vorstehende &. . G., frz. lancis du tableau, engl. outside-jointed jambstones, und eingehende, in die Mauerstärke eingesette (zurückstehende) F.=G., frz. lancis de l'écoincon, engl. jamb-stones in the thickness of the wall. Lettere waren im M.-A. mehr üblich, erstere in der Renaiffance.

Fenstergitter, n., stz. treillis, cage, engl. window-grate, lattice. Die Vergitterung der F. geschah in den Zeiten des Romanismus und der Frühgothis meist in sehr schlichter Weise n. stets in einer gegen die Manersluchtzurücksehenden Fläche. Um Mitte des 14. Jahrh. begann man die Eitterstäbe so zu kröpsen, daß das Gitter der Manersslucht bündig ward. Witte des 15. Jahrh. ging man allmählich vor die Flucht, so daß der aus dem Fenster Schanende mühselig die Straße hin sehne konnte, und begann die Stäbe am Oberende, auch wol die Mitte des Citters, zu verzieren. Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrh. wurden die aufrechten Stäbe rund gebogen, so daß man Raum

zur Aufftellung von Blumentöpfen u. zur bequemen Umschau gewann. Die Verzierung wurde immer reicher u. bestand sowol in fünstlicher Verschlingung der Gitterstäbe selbst, als in Hinzussügung geschmiedeter Blumen, Bouquets 2c., die oft bis zu 40 cm. hervorragten und in der 2. Hälste des 16. Jahrh. zum Theil Meisterstücke sind.

Fensterglas, n., srz. verre à vitres, engl. window-glass, s. d. Art. Fenster 2, Fensterscheibe, Glas 2c.

Fensterjoch, n., frz. baie, engl. bay of a window, Joch (f. b.) mit einem Fenster und 2 halben anftogenden Schäften.

Fensterkämpfer, m., frz. dormant de fenêtre, eroisillon de croisée, engl. transom, steinerner od. sehr starter hölzerner Weitstab, s. d.

Feusterkrenz, n., frz. croix de croisée, croisillons, pl., engl. cross-work, lat. croseria, eigentl. das steinerne oder hölzerne Krenz, durch welches eine Fensteröffnung od. ein Fenstersutter in vier Rechtecke, Fenstersache getheilt wird; fälschlich auch sür Fenstersutter, ja sogar für Weitstab gebraucht.

Fensterladen, m., frz. contrevent, volet de fenêtre, paravent, engl. window-shutter. Die älteste Form war die der sessen zum Einseten Diesen solgten Läden aus Bretern zum Einseten u. im 12. Jahrh. auch Alappläden, deren Scharniere oben sitzen. Dann kamen im 14. Jahrh. die Schiedskan, welche sowol änßerlich (in Thüringen, Franken, Boigtland u. s. w.) als innerlich (Lausig, Schlesien, Erzgebirge) angebracht wurden. Im 16. Jahrh. kommen die ersten auf Angeln od. an Bändern drehbaren F. vor, und erst nach 1550 sertigte man sie auch aus Rahmen mit Füllungen.

**£ensterlaibung**, f., s. Laibung. Um Fenster unterscheidet man änßere L. (s. den Art. Fenstersgewände) u. innere L. od. Anschlagsmaner, anch Geläuse, Kleisse, f., frz. ébrasement, engl. rabbetwall, flanning, inner splay.

Fensterlichtes, n., frz. jour, engl. day, light, sat. lumen, der Raum der Fensteröffnung; vgl. Fenster.

Lenstermaaßwerk, n., f. Maaßwerk n. Fenster. Lensterpfeiler, m., frz. pied-droit de fenêtre, engl. window-pier, schnake, zwischen 2 Fenstern befindliche Maner; ist sie breiter, so heißt sie Fensterschaft, n., frz. trumeau, engl. large window-pier.

Fensterpsosten, m., 1. hölzernes Fenstergeswände, s. d. Art. Fenstergerüste. — 2. Richtiger Fenstermittelpsosten, auch Psosten schlechthin, oder Wönch gen., frz. meneau, engl. mullion, munnion, altengl. monion, monial, moynal, moynicle, schwacher Steinpseiser, der eine Fensteröffnung in 2 oder mehr Lichten theilt. Bei Theilung in 4 Lichten ist der mittelste stärker und heißt alter Mönch, alter Psosten, die beiden seitlichen heißen nicht

Seitenpfosten, sondern junge Pfosten. F. Seitens pfosten ist = F.gewände. Mittelpfosten ist auch nicht zu verwechseln mit Mittelgewände, dem Geswände zwischen 2 gekuppelten Fenstern.

fensterrahmen, m., frz. cadre, engl. frame, sind theils Flügelrahmen, theils Fenstersutter.

Fensterraute, f., frz. panneau en lozenge, engl. sash-lozenge, pane rhombie, rautenförmiges Fenstersach.

Fensterriegel, m., 1. frz. targette, engl. sashbolt, Schubriegel zum Berschließen der Fenster. — 2. frz. épart, engl. window-rail, Fachwerfriegel an einem F. Man unterscheidet oberen F., auch Sturzriegel, frz. linteau en cloison, engl. headrail, n. unteren F., Brustriegel, frz. épart d'appui, engl. breast-rail.



Fig. 469. Fenfterrofe a. d. Weftfront d. Rath. v. Rouen, 14. Jahrh.

Fensterrose, f., frz. rosace, rose, engl. windowrose, Aussüllung eines Rundsensters (dann Rosensenster, frz. fenêtre en rose, engl. rose-windowgen.), mit solchem Maaßwerk, das ohne gerade Speichen aus runden Linien, also aus Blättern oder Pässen besteht (Fig. 469).

Lensterscheibe, Fenstertafel, f., frz. vitre, carreau de vitre, panneau de v., engl. pane of glass, quarrel of g., sat. carellus, speculare, veretia, das in den Falz der Fensterrahmen n. Sprossen mit Kitt, früher in eine Nuth mit Schilf eingelegte, oder auch in Fensterblei gefaßte Glas; s. d. Urt. Fenster 2 n. dort eitirte Urt., sowie d. Urt. filotière.

Fensterschluß, m., 1. frz. fermeture de croisée, engl. window-fastening, Schlußbeschläge eines Fensters, besteht aus Vorreibern, Riegeln 2e. —

2. tête de jambage, engl. head of a window, Übers bechung eines F. durch Sturz ob. Bogen, s. Art. Fenster 1.

Fensterschmicge, f., engl. splay, chamfretting, fann änßere sein, s. F.einschrägung, ob. innere, s. Kensterausschrägung.

Fensterichjößchen, n., frz. châssis, engl. little valve, small sash, kleiner Flügel in einen größern eingesett.

Feustersohlbank, f. = Fensterbank.

Fenstersprosse, f., frz. barlotière en bois, engl. wooden window-bar, die zwischen den einszelnen Scheiben eines Fensterslügels besindlichen dünnen Stäbe von Holz od. Eisen, sind entweder Höhlprossen, frz. barreau, éparselle montante, engl. wooden stay-bar, od. Quersprossen, frz. éparselle traverse, engl. cross-bar; bei Eintheisung in 4 Scheiben sind es Arenzsprossen, frz. croisillons, engl. crossing bars.

Fensterstab, m., 1. = junger Fensterpfosten; — 2. = Fenstersprosse; — 3. engl. stancheon, startes aufrechtes Fenstereisen.

Feufterfturg, m., f. Sturg.

Fensterverdachung, f., frz. corniche de f.; engl. plain-moulding, s. Berdachung u. Fenster 1.

Fensterverkleidung, f., frz. chambranle, bandeau, engl. dressing, Gliederung am Gewände, bei Steinen angearbeitet, bei Holz aufgenagelt.

Fensterwerk, Fenstersussem, n., frz. fenêtrage, n. = Befeusterung.

Fensterzurge, f. = Fenstergeruste von Holz. Fensterzwickel, m., frz. borne, engl. quarrel, die zwischen runden od. polygonen Scheiben einsgesetten Dreiecken von Glas.

Fer, m., Eisen; f. à cheval, Huseisen, daher auch huseisensörmige Aussahrt; s. auch arc; f. blanc, Weißblech; f. de sonte, f. coulé, Gußeisen; f. de forge, Schmiedeeisen; f. de mailles, Ringgessecht des Panzerhemdes; f. maillé, Eisengitter; f. de manteau, Rauchsangeisen; f. à vitrage, das Fenstereisen; f. à fileter, die Filete, der Fadenstempel des Buchbinders; f. en lames, en seuilles, Eisenblech; f. de moulin (Her.) = anille; f. à pain d'autel. Obsateneisen. S. auch Anter 2.

Fératier, félatier, m., frz., der Glasbläser. Ferculum, n., lat. Tragsessel, Sanfte.

Ferdinand, St., 1. geb. 1199, König v. Castislien u. Leon von 1217—1252, tapferer Streiter wider die Mauren, erst 1671 canonisirt, daher erst nach jener Zeit u. zwar vorzugsweise von spanischen Malern dargestellt, meistens in voller Rüstung, mit königlichem Mantel und Krone, gezogenes Schwert oder Reichsapfel in der Hand, auch wol eine Statue der h. Jungfran od. eine Kreuzsahse im Arm. Tag 30. Mai. — 2. F. v. Portugal, † 1443. Prinz, von Mohammedanern gesangen, mußte als Stallsnecht arbeiten. Tag 5. Juni.

Feretory, fereter, s., engl., lat. feretrum, n., frz. ferté, fierté, f., fertre, m., Todtenlade, Todtenschrein; daher anch Reliquienkasten.

Feria, f., lat., Wochentag, daher feria prima, Sonntag 2e., feriae de excepto, die letzten Wochentage vor Weihnacht; f. solemnis, Festag, der auf einen Wochentag fällt; feriae auch Jahrmarkt 2c.

Feriale, n., ferialis liber, m., s. Ritualbücher.

Feriolus, St. = Ferreolus.

Ferla, f., lat. = ferula 4.

Fermail, fermaillet, m., frz., sat. fermalium, fermallium, fermeilletum, n., Spange, Gürtelschnasse, Mantelschloß; auch = fermoir.

fermaillé, adj., frz. (Scr.) = embouclé.

Fermant, m., frz., veraltet für volet, Alappe, Lid. Ferme, f., Diminut. fermette, f., frz., 1. Dachgebinde, Gebinde eines Dachstuhls; f. en arbalète, Hängewerf; f. de eintre, Gerüstrippe; f. d'échantillon, Lehrgebinde; f. de remplage, Leergebinde; f. maîtresse, Bollgebinde, Binder, f.; en équerre, Dachgebinde, dessen Höhe gleich der Hälfte seiner Basis ist; f. surbaissée ist slacher; f. surhaussée ist steiler; s. Dach; — 2. Meierei, Pachthof; — 3. Theaterhintergrund.

Fermens, m., lat., verschsließbarer Kasten, Kosser. Fermeture, f., srz., Schluß, Berschluß; s. Fensterschluß.

Fermillière, f., frz., Diminut. v. fermail.

Fermo. Patrone sind Bartholomäus (f. Apostel), Betrus, Anna und Maria.

Fermoir, m., frz., 1. Schließhaten, Claufur (eines Buches); — 2. Beitel, Stemmeifen, Meißel der Bilbhauer und Ciseleure 2c.

Ferne, f., frz. lointain, engl. back-ground, die zurücktretenden, den Hintergrund bildenden Gegensftände eines Bildes.

Fernisium, n., lat., Firniß.

Ferramentum, n., lat, Eisenarbeit, Schlossersarbeit; f. de molino (Her.), Mühleisen.

Ferrata, f., lat., 1. eifernes Gitter; — 2. f. (scil. situla) mit eifernen Bändern umgebener Eimer, daher, auch ferratum, n. (scil. vas) — Beihbecken.

Ferratura, f., lat., überhaupt Eisenbeschläge, frz. ferrement, m., ferrure, f., bes. das Beschläge des Pferdes, die Zunge einer Schnalle 2c.

ferré, adj., frz. (her.), mit eiserner Spite von abweichender Tinktur.

Ferrel, ferril, ferrule, fervel, vervel, s., engl., Eisenbeschläge, bes. Eisenzwinge, eisernes Band, Hülse, s. Band 3.

Ferreolus, St., 1. römischer Ariegstribun in Bienne, unter Diocletian gemartert. Die Fesseln, mit benen er im Kerker krumm geschlossen war, lösten sich von selbst, daher abzubilden als Arieger mit zerrissener Kette, auch mit Radeln und Geißel.

Sft Patron der Gänse. Tag der 18. Sept. — 2. Priester in Burgund, hat neben sich einen Gasgen, weil er sich statt eines Berbrechers hängen lassen wollte. Tag 16. Juni.

Ferrerins, St. (Vincenz Herrera), spanischer Dominisancemönch, † 419, darzustellen predigend mit erhobenem Erucisiz, oder Buch und Lilie in der Hand, auf der Brust oder in der Hand eine Sonne mit den Buchstaben I H S, über seinem Kops eine Flamme; auch flammt wol das Buch; der Heilige wird auch bestügelt dargestellt. Beste Darstellung v. Fra Bartolommeo (Akad. in Florenz).

Ferrets, m. pl., frz., Restelstifte.

Ferro, m., lat., mit Eisen beschlagener Stab. Ferrollus, m., lat., eiserner Riegel.

Ferronnerie, f., frz., kleine Gisenarbeit, Schlosser arbeit.

Ferrum, n. (auch ferrus. m.), Eisen, Huseisen: f. album, Weißblech; f. battutum, Eisenblech; f. characteratum, f. oblatarum, Oblateneisen; f. trabale, Sörmiges Schwert; ferra, pl., die Fessen.

Ferrumen, n., lat., Loth, Metallloth; f. löthen.

Ferrure, f., frz., f. ferratura.

Ferté, f., srz., s. feretory u. Festung.

Fertorium, n., lat. = ferculum.

Ferula, f., sat., siz. férule, f., 1. Nuthe, Gerte; bes. im Sinne d. Zuchtruthe. Daher auch ferula percuti eine Mönchsstrase war. — 2. f. hieß das Bret, an welches man anschlug zum Zusammensusen der Mönche, wo man keine Glocke hatte; vielleicht auch die Nuthe, mit der man anschlug. — 3. Grenze der inneren Büßerhalle einer Kirche; s. Narther; — 4. Krummstab, s. Abtstad 2c. — 5. auch ferularium, n., Krücke.

Fess, fesse, s., engl. (Her.), Balten; fess-

point, Bergstelle; fessed, adj., beriemet.

Fesseln, f. pl., Attribut vieler Heiligen, 3. B. Achatius, Adjutor, Balbina, Calliopia, Leontius, Martin, Theodosius, Ignatius 2c.

Festaculus, m., lat., Altarbehang.

Festis, f., festrum, festum, n., lat., altīrz. festée, f., später faîtière, faîtage, die Firstpsette; daher auch der Dachstrift, s. festum 4.

festissare, v. tr., lat., mit Firstziegeln decken. Festissura, f., lat. = d. frz. faitière.

Feston, m., frz., 1. engl. festoon, lat. festo, m., Blumengehänge, Fruchtgehänge, Feston; — 2. festons, pl., Zaddeln.

festonné, adj., frz., f. frange.

Festra, f., lat. = fcnestrella.

Festum, n., lat., 1. Kirchenfest, z. B. festum corporis Christi, Fronleichnamssest; — 2. Festungestgesage; — 3. — Exequien; — 4. f. v. w. festis, ferner, auch festagium (woraus bas frz. fastage), eine Abgabe, die auf jeden First gezahlt werden mußte.

Fritting, Feste, Beste, f., frz. forteresse, fermeté, ferté, place forte, engl. fortress, lat. forteretia,

fortacia, placea, platea fortis, firmitas. Gegensatz zu Burg (f. d.) ift F. ein befestigter Ort, welcher einer größeren Menschenmenge zum Schut gegen seindliche Angriffe dienen kann. In diesem Sinn hatten ichon die Relten u. Germanen F.en; die ältesten Befestigungen mochten wol auch in Deutschland aus Pfahlwerken, Sürdenumfriedi= gungen und Berhauen bestehen. Die leichte Berftorbarteit diefer Schutgehege durch Feuer mußte zeitig zu Anlagen von Erdwällen (Windberg bei Tancha unweit Leipzig, Wallburg bei Lippborg in Beftfalen) und Umwallungen aus gehäuften Steinen, Steinwällen führen, welche man auch wol, hiervon lernten die Deutschen. Bis in das 10. Jahrh. hinein bestanden fast nur folche F.en, die die Römer angelegt hatten. Dann aber entwickelte fich all= mählich die Befestigung der Städte mit Ringmauern u. Graben, f. Fig. 470 u. 471. Außerhalb des Grabens A war nur ein kleiner Vorwall B und blos an Flußübergängen Vorwerfe (propugnacula) meist als geschlossene runde Bauten. An den Thoren führten Brüden M über den Graben, deren einer Theil als Zugbrücke zugleich das Borthor verschloß. Dieses Vorthor stand stets in einem starten Borsprung der Mauern, von dem aus man also nicht nur die da mündende Landstraße, sondern auch einen

großen Theil der Mauern bestrei= OMotheso Fig. 470. Marienthor gu Raumburg. Driginalaufnahme von D. Mothes.

chen fonnte. Durch das Vor= thor gelangte man in einen meift rundlichen, bon jenem Mauervor= fprung umschlof= fenen Sof, fra. entour creux, E in Fig. 470. Die erwähnte Bestreichung vermittelte eine Reihe v. Schieß= scharten im un= teren Theil der Umfassung, wäh= rend oben ein

Mordgang ringsum ging, ebenfalls Schießscharten unter Dach H, od. mit Zinnen ver= feben. Im Sin=

um fie vor dem Auseinanderfallen zu schützen, mit hölzerner Berankerung versah, wie dies v. Cohausen u. A. nachgewiesen haben, wie dies auch ber Berfaffer 3. B. an bem Steinwall oberhalb Dürkheim in der Pfalz bestätigt fand. Eine andere Manier, diese trodnen Mauern zu festigen, bestand in theilweiser Verschladung derfelben zu Schlacken= wällen. Auch führte man noch Waffergraben ober Berfumpfungen ringsum (Rechede u. Lüdinghaufen in Bestfalen). Che die Deutschen selbständig bis jum Bau von Befestigungemauern mit Mörtel vordrangen, tamen die Römer nach Deutschland u. legten Lager, castra, an, die etwa den Zweck ber Feftingen hatten, befestigten auch Städte.

tergrund stand der Thorthurm K, mit dem eigent= lichen Thor, durch welches man nun in die Stadt gelangte. An diesen Thurm schloß sich links und rechts die Stadtmauer, Ringmaner, Zingel F an, sodaß der größte Theil des Thurms noch gegen dieselbe vorstand n. so, daß dieselbe etwa 6-10 Schritt vom Graben gurudftand. Am Grabenrand selbst lief eine äußere Maner C entlang, meist niedriger als die innere; der Raum D zwischen beiden hieß Zwinger. Auf Pfeilschußweite waren nun an der Mauer entlang noch viele Thurme L vertheilt, die ebenfalls vorstanden, um die 3wi= schenstrecken (Mittelwälle, lat. interturium) be= streichen zu fonnen; diese &.Sthurme, m. pl., fra.

tours de guerre, engl. military towers, sat. petrachae, sind nicht mit dem Bergfried, auch nicht mit Wartthurm zu verwechseln, als welche nur einzelne höhere Thürme dienten. Die Stadtmauer, deren Fuß durch Bermittelung von Pechnasen Jthunsichst beherrscht ward, trug einen durch H, ein Hunsichst beherrscht ward, trug einen durch H, ein Hunsieium (s. d.), vertheidigten Rondenweg, stz. coursière (G), u. wurde von den höheren Thürmen völlig beherrscht. Der Gesahr, daß von einem vom Feind erstürmten Theil der Stadtmauer aus ein Thurm angegrissen werden konnte, begegnete man entweder durch Pechnasen über den Thüren,

die von dem Rondenweg in die Thurme führten, oder durch Intervalle, Lüden zwifchen Mauer und Thurm mit Zugbrückchen od. Leitern OFig. 471. Auch legte man wol noch im Innern der Städte besondere fleine Befestigungen an, etwa den spätern Citadellen ent= fprechend, auch wol Bergfriede (f.d.). Da diefes Buch hauptfäch= lich der Kunstarchäologie ge= widmet ift, F.3werke aber nur höchft selten künftlerisch ausge= stattet wurden, muffen wir uns mit dem gegebenen Überblick begnügen u. verweisen auf die die einzelnen Theile der Befestigung betreffenden Artifel. Mit Erfindung der Pulvergefchüte mußte die bisherige Befeftigungsweise fallen. Die Mauern wurden stärker, die Thurme weiter, die Mittel= wälle länger, die Schieficharten änderten fich, die Bechnafen wurden als zwecklos weggelaffen, die Mauern, bef. aber die Thürme, wurden auch niedriger u. hießen nun Rundele. Dürer behandelte zuerft den F.Sban,

frz. fortification, lat. hercotectonica, schriftstellerisch u. nannte die von ihm in 3 Manieren angerathenen Rundele Basteien. Er rieth auch zuerst Geschützsbsendung und Kasematten an u. gab so den Anssang zu der modernen F.Sbankunst. Über die weitere Entwicklung derselben s. Mothes' B.-L. Art. Festungsbau. [—s.]

Fête, f., frz., Fest, Kirchensest, z. B. fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement, Fronleichnamssest, f.; des morts, Todtensest; f. des âmes, Alerseelentag; f. des innocents, Fest der unschuldigen Kindlein; f. patronale, Patronssest; f. d'une personne, Namenstag; — 2. f., auch festin, Festgelage.

Fette, f., f. Dachstuhl.

Fetterlock, s., engl. (Ser.), f. shack-bolt.

Feudum, n., lat., Lehen; feudalis, lehns...;

feudal arms, s., engl., Lehnswappen; f. d. frz. armes 2.

Fener, n., hat in der chriftl. Aunst fehr versschiedene Bedeutung, als Symbol sür Liebe, Eiserssucht, Muth, Begeisterung, Keinigung, Höllenqual u. f. w., auch Attribut vieler durch den Fenertod umgekommenen Märthrer, von denen Agatha, Nidan, Angela, Antonius 1, Barbara, Bernhard v. Clairvang, S. Germain, Kunigunde, Laurens

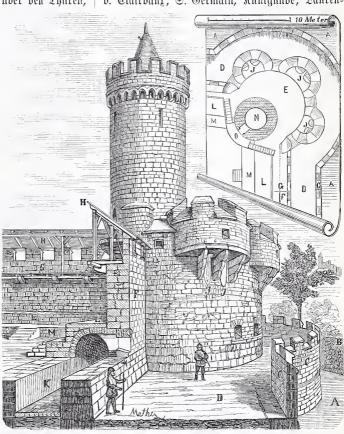

Fig. 471. Bulberthurm in Jena. Originalaufnahme bon D. Mothes.

tius, Timon 2c. Patrone gegen Feuersgefahr find; während Florian Patron des Feuers als Clement ift.

Fourrbock, Fenerhund, m., s. Kamingeräth.

Leuergewehr, n., s. Feuerwaffen.

Fenerheerd, m., f. d. Art. Heerd.

Fenerkatze, f. (Her.), engl. chamber-piece, Art Steinmörfer; f. Feuerwaffen.

Fenerkugel, f., 1. f. v. w. Brandkugel und Bombe; f. d. Art. Fenerwaffen; — 2. frz. carcasse, cassolette, Nachahmung einer brennenden Brandkugel in Stein, beliebter Auffat auf Simsskröpfen in der Renaissance.

Fenerofen, m., Attribut des Propheten Daniel,

sowie der Beiligen Belagia von Tarfus, Eleutherius, Guftach, Ja= nuarius. Diese Dien haben meift die Weftalt eines ehernen Stiers; f. auch Männer, die drei, im fenrigen Dien.

Fenerpfeil, Brandpfeil, m., frz. falarique, lat. falarica, Rohrpseil, der zwi= ichen Spite und Rohr eine Ausbauchung von Gisenstrei= Fig. 472 fen ober auch bon Striden aus bem 15. aus bem 16. hat, worin sich Brennmate=



Fig. 473

rialien befinden; ehemals gebraucht, um Gebäude in Brand zu steden. Fig. 472 u. 473.

Leuerwaffen, f. pl., frz. armes à feu, engl. fire-arms, guns, lat. gunnae, die infolge der Erfindung des Schiefpulvers eingeführten Baffen, von denen man zwei Sauptklassen zu unterscheiben hat: I. die Feuergewehre groben Ralibers (Beschüße), frz. bouche à feu, engl. piece of ordnance, great arm. Wenn auch die Unwendung des Schieß-



474. Mörfer aus ber erften balfte bes 14. Jahrh. Wien.

pulvers . od. einer ähnlichen Misch= ung wenigftens bis ins 7. Jahrh. hinauf reicht und es sicher im 13. Jahrh. durch die

Ralibers,

ber Mör=

fer, frang.

mortier,

engl. mortar-piece,

lat. morta-

rium; benn

vermuth=

lich war es

ein ge=

wöhnlicher

Rüchen=

mörser, in

Araber nach Spanien fam, fo führte boch ber Überlieserung zusolge erft ber Bufall auf den Bedanken, bas Bulber anzuwenden, um damit Rörper durch ein Metallrohr zu schleubern. deutet auch Form u. Name der ersten F. groben



welchem Fig. 475. Doppelbombarbe mit Dach. Enbe des 14. Jahrh. man bas

Gemisch von Salpeter, Schwesel und Rohlen zerftieß und dabei die erfte Erfahrung von der Wirkung dieses Gemisches machte. Man stellte alfo, indem man den Mörfer mit einem fleinen Loch im Boden versah, die erste Feuerwaffe her (Fig. 474 u. 478). Der Erfindung eines folchen Mörsers, der noch bis ins 16. Jahrh. oft aus geschmiedeten, wie die Dauben eines Faffes an einander gefügten Gifenftaben verfertigt murbe, folgte die Ranone, genannt Bombarbe (f. b.) ob. Donnerbüchse, Fig. 475, ebenfalls noch ein Mörser, aber mit einer Öffnung an beiben Enden. In bas



Fig. 476. Burgundischer Borberlader. Bweite Balfte bes 15. Jahrhunderts.

untere Ende ober Bobenftud, frz. culasse, wurde die Ladung gebracht, u. diese Öffnung durch Holzoder Metallfeile geschlossen. Die größeren dieser Geschütze hatten ihren besonderen Ramen, unter benen g. B. die bekannte "faule Grete", die fich ums J. 1414 Burggraf Friedrich von Nürnberg



Fig. 477. Die "tolle Grete" in Gent.

zur Berftörung der Burgen des markischen Raubadels von dem Landgrafen von Thuringen lieh; ebenso "der Greif", die "Ungnade" u. die "tolle Grete", Fig. 477, welche die Genter 1452 bei ber Belagerung von Dubenarde gebrauchten. Die Bom=

barde blieb übri= gens von der ersten Hälfte des 14. noch bis ins 16. Jahrh. im Gebrauch. Dazu kam, jüngeren Ur= iprungs als die Bombarde, aber noch im 15. Jahrh., das Geschütz mit



Fig. 478. Mörser aus dem 16. Jahrh.

beweglicher Lade= büchse, Fenerkate, Kammerstüd, Saubite, frz. obusier, engl. howitzer, chamber-piece, welches, frz. veuglaire (vom beutschen Bogler) gen., aus bem Flug oder der Mündung und der Bundkammer, frz. -chambre à feu, tonnerre, bestand, endlich die eigentliche Kanone, frz. canon, engl. cannon,

at. canon, vibrella, im engeren Ginn, die bon born durch die Mündung zu laden ift. Mündung (oder Flug, frz. volce) hatte einen Mindungsfries, frz. bourrelet, d. h. eine ringförmige änßere Ginfaffung. Die in der Mitte befindlichen Achsen, welche zu Unterstützung des Geschützes bienen, es im Gleichgewicht erhalten und ein Richten in vertikaler Linie ermöglichen, beißen Bapfen, Schildzapfen, frz. tourillons, engl. trunnions; die oben an der Kanone hervorragen= ben Bügel heißen Seutel, frz. anses, engl. dolphins, die innere Söhlung, deren Durchmeffer od. Beite das Raliber, frz. calibre, engl. caliber, heißt Scele, frz. ame, engl. bore; das oft mit einem Knopf, Tranbe, frz. bouton, engl. button, endigende Sintertheil heißt Bodenstüd, Stoß, Rappe, frz. culasse, cul de lampe, engl. breech, cascable. - Alle diese Geschütze, ansänglich aus geschmiedetem Gifen, wurden gum Theil feit dem Unfang, fast allgemein seit Ende des 15. Jahrh. aus Bronze od. Stückgut (einer Mischung von Zinn u. Anpfer) gegoffen u. gegen die Mitte des Jahrh, mit den o. g. Zapfen versehen. Gegen Ende deffelben Jahrh. traten an die Stelle der festen, unbeweg-

Jahrh. im Mus. zu Sigmaringen. Die am Ende des 15. Jahrh. gemachte Ersindung des gezogenen Lanses (s. u.) der Handsenerwasse wurde bald nachs her auch auf die Kanonen angewendet. — II. Hands seuerwassen. Bereits gegen die Mitte des 14. Jahrh.



Fig. 479. Sandfanone.

sinden sich die ersten Spuren von tragbaren Feuersvassen od. Handgewehren, frz. armes à feu porstatives, engl. hand-guns, small arms, fire-locks, bei den Flamändern; doch scheinen sie Ansangs keine große Berbreitung gesunden zu haben. Erst im



Fig. 480. Radichloßbüchse.

lichen Blodlaffeten, frz. flasque, cadre, engl. blocktrail, bracket, d. h. des Gerüftes, auf welchem bas Geschütz ruhte, die beweglichen Laffeten, Rollpferd, Rappert, frz. affût, engl. carriage, mittels deren man den Schuß leichter nach jeder Richtung lenken fann. - Für diese groben Geschütze giebt es bef. bei den Schriftstellern des 15. u. 16. Jahrh. mannichsache Ramen, die jedoch auch wol in verschiedenen Gegenden eine und dieselbe Art und Form bezeichnen. Dahin gehören: Böller ober Roller, f. v. w. Mörser, Rothschlange, frz. serpentine, Feldschlange, srz. couleuvrine, engl. culverin, Halbfeldschlange, frz. demi-couleuvrine, Falfaune, frz. faucon, Falfonette, frz. fauconneau, engl. falconett, Feuerfage od. Rammerftud, engl. chamberpiece. Eine zusammengesette Urt ber Ranonen, ähnlich der heutigen Mitrailleuse, ist das Orgelgeschütz, auch Todtenorgel genannt, frz. orgue à serpentins, orgue de mort, engl. orgues, beftehend aus einer großen Anzahl von neben und über einander gelegten Ranonenröhren fleinen Ralibers, die, von vorn durch die Mündung od. von hinten zu laden, nach einander oder zugleich abgefeuert werden fonnten, und bis zur Mündung in einem Geftell von Solz oder Metall ftedten. Gins der ältesten Orgelgeschüte, aus dem Anfang des 15.

15. Jahrhunderts wurden sie allgemeiner, aber schon in diesem u. im solgenden Jahrh. so vielen Beränderungen in der Art und Weise des Alsseuerus unterworfen, daß man danach solgende Namen unterscheiden kann. 1. Die Handkaude,



Fig. 481. Sig. 482. Fig. 483. Luntenschloßmustete. Radictioßmustete. Schnapphahubsichse Sendlauf, das Handseuerrohr, frz. canon à main, engl. hand-cannon, von Witte des 14. Jahrh. an, aus geschniedetem Eisen, ohne Schaft, auf einem rohen Holzstod befestigt, noch nicht zum Anlegen geeignet, hat oberhalb der Zündkammer

das Zündloch, frz. trou de lumière, engl. touchhole, mit einem fleinen Deckel, um es vor Raffe zu schützen (Fig. 479). Wenn sie von fürzerer Form und für die Reiterei bestimmt war, so hieß fie Stutbiichfe, Bruftkanone, frz. poitrinal, pétrinal. 2. Die Schulter-Sandkanone, aus dem Ende bes 14. Sahrh., bat einen Schaft mit einem zum Unlegen bestimmten Rolben, frz. crosse, engl. buttend, und das Zündloch an der rechten Seite des Laufes. Beide Arten wurden vermittels einer lofen Lunte abgefeuert, die mit der Sand an das Bulver der Pfanne gebracht wurde. 3. Die Sandfanoue mit Sahn, frz. à serpentin, engl. with gun-cock, ohne Feder und Drücker, mit einer am Sahn befestigten Lunte, erfunden ums 3. 1424. Sie hieß auch wol Feldschlange, frz. couleuvrine à main, oder, da sie einen an die Bruft angulegenden Rolben hatte, ebenfalls Bruftkanone, frz. poitrinal. 4. Die Sandkanone mit Sahn und Drücker oder Züngel, frz. détente, queue, engl. trigger, finger. 5. Die Sakenbüchse, Sakebuffe, Arfebnie, der Saken, frz. haquebuse, arquebuse, arquebuse à croc, biscaïen, engl. arquebuse, arcubus, haque-but, hagbut, lat. archebusium, mit Saken, Drücker und Feder, frz. ressort à chien, engl. cock-spring, aus der 2. Sälfte des 15. Jahr= hunderts, mit einem etwa 1 m. langen Laufe. Sie war die erfte, die ein genaueres Bielen ge= ftattete. 6. Die Doppelhakenbüchse, der Doppelhaten, frz. haquebuse double, hat zwei in entgegengesetter Richtung vermittels zweier Federn und zweier Drücker niederschlagende Sähne und eine Länge von 11/2 bis 2 m. Sie biente gewöhn= lich bei Vertheidigung der Wälle, heißt daher auch Ballbüchse, frz. fusil de rempart, engl. wallpiece. Gewöhnlich murde sie, sowie die einfache Sakenbüchse, auf eine am Ende gabelformige Stute, frz. fourquine, engl. musket-rest, gelegt und hatte zu diesem Zweck einen Saken. 7. Die deutsche Radichlofbüchse, frz. arquebuse à rouet, engl. wheel-lock-but, nach dem 1515 in Mürnberg er= fundenen Radichloß, frz. platine à rouet, engl. wheel-lock, genannt, welches das bisherige Luntenschloß allmählich verdrängte. Es besteht aus einer ftählernen Scheibe, deren schnelle Umdrehung durch eine Feder bewirft wird, wodurch ein Stück Schwefelfies, das vom hahn fest auf die Scheibe gedrückt wird, Funken hervorbringt, die das Bulver auf der Pfanne entzünden (Fig. 480). 8. Die Musfete, frz. monsquet, engl. musket, lat. muschetta, fonstruirt wie die Arkebnse, mit Luntenschloß, frz. à mèche, engl. match-lock-musket (Fig. 481); oder mit Radschloß, frz. à rouet, engl. wheellock-musket (Fig. 482), aber viel größerem Ka= liber, stets zu gebrauchen mit einer Stütgabel. 9. Die Büchse, frz. carabine, mousquet à balle

forcée, engl. rifle, rifled gun, Muskete mit ge= zogenem, d. h. spiralförmig gewundenem Lauf, frz. canon rayé, engl. rifled barrel; f. Büchse 2. 10. Die Schnapphahubüchse, frz. fusil a chenapan, engl. snaphance, eine deutsche Erfindung aus der 2. Hälfte des 16. Jahrh., die noch vermittels bes Schwefelfiefes das Pulver entzündet (Fig. 483), Borläuferin des Feuersteinschloffes; also 11. der Steinschloßflinte, frz. fusil a silex, arme a silex, engl. flint-lock, flint-musket, einer französischen Erfindung gegen das Jahr 1630, die auch Füfilier= mustete heißt, wenn fie ein Bajonnet (f. d.) mit einer Dille hat, sodaß fie, während das Bajonnet auf dem Lauf bleibt, abgeschossen werden fann. 12. Carabiner, Reiterstuten, frz. carabine, mousquetons, engl. carbine, lat. chavarina, nennt man, etwa seit der Mitte des 16. Jahrh., eine Sandfeuerwaffe mit furgem, gezogenem Lauf, nur für die Reiterei bestimmt. [-r.]

Fenerzange, f., f. Kamingeräth.

Feugera, feugeria, f., lat. = b. frz. fougère. Feuillage, m., feuilles, f. pl., frz., Blattwerk. Landwerk.

Feuillants, m. pl., frz., verbesserter Cistersienserorden, gestiftet von Jean de sa Barrière um 1565, hatte seit 1630 mehrere Klöster in Frankreich u. Italien. Tracht: weiße Kutte ohne Stapusier, mit Gürtel u. großer weißer Kapuze.

Feuillards, m. pl. (her.) = lambrequins, helmbede.

Feuille, f., frz., 1. das Blatt; f. d'angle, Edblatt; f. d'eau, Basserblatt; f. de fougère. s. Fischgrätenwerk; f. de refend, aufgeschlicktes Blatt, also auch das Afanthusblatt; f. imaginaire, Phanstasieblatt; f. naturelle, naturalistisch behandeltes Blatt; f.s tournantes, um einen Nundstab sich windende Blätter; f.s entablées, in der Gothik die in einer Hohstehle stehenden Blätter; — 2. f. de fer, de cuivre ctc., Blech; — 3. f. de placage, Fournierblatt; — 4. f. d'une porte, Flügel.

Feuillé, m., 1. (Mal.) auch feuillée, f., frz., Baumschlag; — 2. (Her.) Herzblattschnitt.

feuillé, adj., frz. (Ser.), beblättert.

Feuillure, f., frz. (Bauw.), Anschlag, Falz, f. b. Feutrum, n., lat. = filtrum, Filz, daher eine aus Filz gemachte Degenscheibe.

fenriger Busch, s. Busch, feuriger.

Fenra, Druidenfugel, f. d. Art. feltische Bau-

Fiacrius, St., † 670, darzustellen als Eremit, mit der Schausel einen Garten bebauend. Schutz-heiliger der Gärten u. Gartenfrüchte, gegen Häsmorrhoiden. Bon ihm erhielten die Fiaker deshalb ihren Namen, weil solche Miethwagen im J. 1640 zuerst am Hotel St. Fiacre in der Rue St. Martin in Paris hielten, das so hieß, weil es mit einem Bild des h. Fiacrius geschmückt war. Tag 30. Aug.

Fiala, f., lat. 1. = phiala; — 2. auch filiola (altfrz. filleule), Corporale, Relchdecke.

Figlar u. Galar (nord. Myth.), f. Awafir u. Gilling. Fiale, f., auch Fiole, Phiale, Biale gefchr., frz. pinacle, aiguille, clocheton, faîte, engl. pinnacle, aftengf. pynnakil, pennicle, fat. phiala, pinnaculum, aguilla, fälschlich auch Spitsfäule gen., fleines Spitsthurmchen, wie solche häufig die Strebepfeiler befronen ober die Wimberge flankiren. Die &. fam nicht erft in der Gothit auf, wie Biele glauben, sondern erscheint schon im spätromanischen, ja im byzantinischen Stil, sowie in der anglonor= mannischen Bauweise; erst in der Gothit fam fie aber gur Ausbildung. Gie besteht aus einem



Fig. 484 (um 1200), 485 (um 1240), 486 (um 1300), 487 (um 1400), Fialen.

Leib, engl. shaft, d. h. einem fentrechten, gewöhn= lich viereckigen Theil, der voll sein kann, oder an einer Seite eine tiefe Nische, ober an allen Seiten Blendbogen hat, oder auch aus 4 Säulchen mit Spibbogen und fleinem Rreuzgewölbe befteht und nach oben im Unfang waagrecht, später burch ein Sattelbach, noch später meist über jeder Seite mit einem Giebel abichließt, und aus dem mit Spige, Knopf, Kreuzblume 2c. befrönten pyramidalen Dach, Riefe, frz. u. engl. pyramidion, engl. spire, gen. - Der Riese einer durchbrochenen F., frg. lanternon, ist meist auch durchbrochen u. besteht oft blos aus Gratstäben. Bei größeren F.n find die Gratfanten des Riesen meist mit Kriechblumen befest. Ginen Jug haben die F.n nur felten u. fast nur in der Berfallzeit der Gothit. S. Fig. 484-487. Fialenkrone, f. = Rreuzblume.

Fiancailles, f. pl. (de la Sainte Vierge), fra. Sposalizio.

Fibula, f., lat., 1. (Troft.) frz. fibule, f., broche, engl. fibula, brooch, lat. auch fibbia,

fibla, f., graffilium, mordacium, puncta, sentis, tenaculum, fleine Agraffe, deren bewegliche bogenförmigen





Fichage, m., frz., Ginftreichen des Mörtels in die Steinfugen.

Fiche, f., frz., Thurband, als Auffetband, f. Band 4 c; - f. à gond et à repos, s. Angel 1. fiché, adj., frz., fußgespitt, f. auch Krenz.

ficher, v. tr., frz., 1. in die Erde schlagen, einrammen; - 2. f. les joints, Mörtel in die Steinfugen streichen oder gießen, die Fugen verstreichen, die Steine ausfugen.

Fichtenzapfen. Attribut der h. Afra v. Chpern, f. auch fir-apple.

Fico, m., lat., Art Schuh der Mönche u. Landleute. fictile ware, s., engl., irbenes Geräth.

Fictor, s., engl., Bildner, Modellirer.

Fidelis von Sigmaringen, St., mit dem Beinamen Doctor Marcus, geb. 1577, wurde 1612 Rapuziner zu Freiburg in der Schweiz, vertheilte sein Vermögen unter die Armen, predigte gegen Calvin, baher 1622 von den Calviniften überfallen, mit Bajonnetten erstochen od. mit Morgensternen (Stachelkeulen) erschlagen. Dargestellt als Rapu= ziner, mit Stachelfeule in der Hand. Tag 23. März.

Fides, St., 1. eine der drei Töchter der heil. Sophia (f. d.), entweder als Rind darzustellen, od. erwachsen wie - 2. Fides, der Glaube, eine der drei theologischen Tugenden (f. d.).

Fieber. Patrone dagegen sind die Beiligen Albertus 5, Petronilla u. Salvator de Horta.

Field, s., engl. (Her.), Feld; f.-church, Feld= firche; f.-work, Feldschanze.

fier, adj., frz., 1. hart, ichwer zu bearbeiten, spröde (von Steinu. Holz gef.); — 2. (Her.) sträubend.

Fieraduca, f., lat. = garnachia.

Fierté, f., frz., lat. fiertra, f. (für feretrum), Reliquienkasten. Bergl. Art. feretory.

fierté, adj., frz. (Her.), von großen Fischen gesagt, mit sichtbaren Bahnen.

Figlus, m., fat. = fibula.

Figulina, f., lat., irdenes Geschirr.

Figur, gemeine F., .f., frz. meuble, figure, f., engl. charge (Her.), im Gegensatz zu Heroldsbild jeder Gegenstand der Natur od. der menscheichen Ersindung, welcher auf Bappenschilden vorstommt. Sie muffen wenigstens auf zwei Seiten frei im Felbe stehen, ohne den Schildrand zu berühren.

Figure, f., frz., engl. figure, 1. menschliche Gestalt, Statue; equestrian f., engl., Reiterstatue;— 2. (Her.) s. d. Art. Figur;— 3. Muster auf Stossen.

Figurine, f., frz., Nebenfigur, Statuette.

fignrirt, adj., frz. figure, engl. figured, 1. gemustert, verziert, namentlich von Stoffen; — 2. von archit. Gliedern, mit Blättern, thierischen oder menschlichen Figuren besetzt; — 3. (Her.) mit einem Menschengesicht versehen, daher auch — gebildet; — 4. frz. figure auch sacsimilirt; — 5. s. d. Art. vestibule.

Fil, m., frz., 1. Faden, Fajer, Strich od. Richetung ber Fajern des Holzes; — 2. f. de métal, Draht; — 3. (Her.) engl. file, Binde des Turniersfragens, s. d.

Filaterium, filacterium, n., lat., frz. fila-

tière, f. = phylacterium, phylactère.

Fileria, fileris, filleria, auch fila, f., lat., frz. filière, f., Pfette; f. d. Art. Dach.

Filet, m., frz., 1. Riemchen, Überschlag, Steg;

— 2. innerer Rand (einer Münze, eines Siegels);

— 3. (Her.) rechter Strichbalken; — 4. — filière 2.

Filetstickerei, f., die Stickerei in den Maschen eines geknüpften oder gestrickten Reges, kommt schon im 14. Jahrh. ziemlich ausgebildet vor; bes. wurden im 15. und 16. Jahrh. Filetspitzen auf schieflausendem Netz gesertigt.

Filialkirche, Tochterfirche, Beifirche, f., frz. aide d'église, église annexe, annexe, lat. annexa ecclesia, eccl. filialis, eccl. subalaris, appenditia, altare, Kirche, die ohne eignen Pfarrer einem Nachbarpfarrer mit übergeben ist.

Filialkloster, n., lat. metochium, ein von einem andern Kloster aus gegründetes Kloster desselben Ordens.

Filière, f., 1. (Her.) Strichbord; — 2. f. de comble, Dachstuhspiette.

Filigran, n., frz. filigrane, m., engl. filigrane, filigree, lat. filigranum, n., opus Veneticum ad filum, fünftliches Geslecht aus seinen Golds oder Silberdrahtsäden, lat. fila, die vorher auf der Körnziehbank gekörnt, d. h. mit perlensähnlich nahe an einander sitzenden kleinen Ershöhungen, lat. grana, Körnchen, versehen, dann gebogen und stellenweise an einander gesöthet, od.

zusammengebunden werden, häusig als Ornament an Goldarbeiten angewandt. Bes. schön sind die Arbeiten dieser Art aus dem 10. u. 11. Jahrh. Davon engl. filigraned, filigreed, mit Fisigran geschmückt. Verre filigrané, frz., Fisigran aus Glassäden. — Frz. filigrane, auch das Wasserzeichen im Papier.

Filiola, f., sat., astfrz. filleule, f. corporale 2. Filla, f., sat., Schnur, mit der ein Siegel

befestigt murde.

Fille bleue, f., frg., Coleftinerin, f. Annun-

Fillet, s., engl., 1. Plättchen, Bandchen, Steg; f., s. Band 1. a; broad f., s. Band 1. b.; — 2. (Her.) Strichhaupt.

Fillette, f., frz., eiserner Käfig für Staatsgesangene zur Zeit Ludwig's XI.; fillettes du roi, schwere eiserne Ketten für Gesangene, unter demselben König.

filletted, adj., engl., mit einem Plattchen ob. Steg versehen; f. diagram, Birnenprofil; f. rib, birnenförmige Rippe; f. birnenförmig u. Fig. 202.

Filling in lintel, s., engl., Drifchübel, statt des Hinterbogens hinter einen Steinsturz gelegt.

Fillole, f., altfrz., Strebepfeiler (hängt viel- leicht mit Fiale zusammen).

Filomena, St., f. Philomena.

Filotière, f., frz., 1. Einfassung einer Füllung in Nachahmung eines Fensterslügels; — 2. Fenstersschiebe in Rautens oder Polygonform.

Filtrum, n., lat., Filz; filtreus, adj., aus Filz gemacht.

Filum, n., lat., 1. (Her.) Strichbord; — 2. Reihe, Anreihung; f. de paternostris, Rosenkranz.

fimarius (für funerarius), lectus, m., lat., Todtenbahre.

Fimbria, f., lat., goldgestickter Saum, Franse, auch Halskrause; fimbriae, pl., Decke, über das Grab eines heiligen gebreitet.

fimbriated, adj., engl. (Ber.), befäumt.

fimbriatus, adj., lat., mit Goldstidereien oder Fransen eingefaßt.

Fimella, richtiger femella, f., lat., 1. Angelspfanne; — 2. Gewindkegel, mit welchem der Thurs

flopfer an der Thur befestigt ift.

Fina, St., fast nur in dem Städtchen S. Gimignano bekannte Heilige. Bei ihrem natürslichen Tode (im J. 1253) sollen die Gloden der Stadt von selbst gesäutet haben, und als sie beerdigt wurde, erhob sie ihre Hand und befreite ihre alte Pflegerin von einer Krankheit; dargestellt v. Bastiano Mainardi (15. Jahrh.) in einer Kapelse der dortigen Kathedrase. Tag 12. März.

Finalstock, m., frz. placard, cul de lampe, engl. tail-piece, Schlußzierrath in Holzschnitt od. Miniatur am Ende eines Buches.

Findling, m., f. Bauftein I. 2.

Findung, f. Mofis, f. Mofes.

fine, adj., engl., fine-art, schone Annst; fine stuff, s., engl., feiner Stud (f. b.); finc-stuff-stucco, Studput, Gipstfinche; fine-jointed, adj., engfngig, bon Mauerwerk gefagt.

Finger auf dem Mund, Sinnbild bes Schweigens, daher Attribut des Joh. Gilentiarius; bei bem Chriftuskind bedeutet ein folcher Finger den Logos; f. auch Gehorfam.

Fingerring, m., s. Ring.

Finial, s., engl., alt finyal, Befrönung, bef. Kreuzblume.

finishing coat, s., engl., f. coat.

finned, adj., engl. (Ber.), befloßt.

Fiole, f., frz., lat. fiola, f., fleine Flasche, Phiole. Fiölnir (nord. Myth.), Freger's (f. d.) Beiname, unter welchem er der Sage nach Schweden beherrichte.

Fiom, oder Fiorm (Sag, Zwietracht), in der nord. Mythologie einer der Fluffe, welche aus dem Brunnen Swergelmir in Muspelheim ftromen.

Fiorann (nord. Math.), Riefenweib, mit deren Tochter Jörd, der allnährenden Erde, Dbin den gewaltigen Thor zeugte; nach einer andern Sage auch Frigg's Mutter, der die Asen ihren Ursprung verdanken.

Fir-apple, fircone, s., engl., Fichtenzapfen oder Granate als HohlFig. 491. Fir-apple.

fehlenbesetzung im anglonormannischen Stil. Fire-arms, pl., engl., Feuerwaffen.

Fire-bar, s., engl., Roftstab, f. Ramin.

Fire-brick, fire-proof brick, s., engl., feuer= fefter Badftein.

Fire-dog, s., engl., Fenerbod, f. Ramingerath. Fire-fan, fire-screen, s., engl., Dfenschirm, f. d. Fire-place, fire-side, s., engl., f. Ramin. firm, adj., engl. (Ber.) = entire.

Firma, f., lat., 1. Speisegeräth, Tafelgeräth; – 2. Pachthof; — 3. weibliches Kleidungsstück.

Firmaculum, firmatorium, firmerium, firmarium, firmale, n., firmitas, f., firmallius, m., = b. fr3. fermail, fermoir.

Firmamentum, n., lat., 1. Dach; — 2. Berichluß, Schloß (eines Raftens).

Firmatio, firmitas. firmitudo, f., Iat., Festung; firmitatis archa, mit Gisen beschlagener Raften, Roffer.

Firmatorium, n., firmatura, f., lat., 1. Befestigung: — 2. = firmamentum 2.

Firminus, St., frg. St. Firmin, Spanier v. Geburt, Batron und erster Bischof von Umiens, unter Diocletian im Gefängniß enthauptet. Pla= stische Darstellungen aus seinem Leben an u. in der Rathedrale von Amiens, 3. B. vier Reliefs an ber Rückseite ber Chorschranten, aus bem 3. 1531, die das Leben des &. darftellen; daselbft ein Glasbild (13. Jahrh.), wie er fein abgeschlagenes Saupt in ber Sand trägt. Tag 25. Gept.

Firmus, St., zugleich mit St. Proculus und St. Rufticus unter Maximianus in Berona ent= hauptet; F. als Bischof barzustellen, die beiden Anderen als römische Krieger. Ihr Tag 9. Aug.

Firniß, m., frz. vernis, engl. varnish, lat. fernisium. Die Maler nennen vielfach das F., was andre Techniker Lack nennen, d. h. die Auflösung eines harzigen Stoffes in Altohol, Bengin ober DI, die, auf einen Gegenstand geftrichen, eine glanzende Oberfläche giebt, an der Luft trodnet und mehr oder weniger gegen Feuchtigkeit ichütt; andere Techniker nennen &. schlechthin das mit einem Metallornd gekochte Leinöl. S. Mothes' B.-L.

Firnik, m., guter, zu Schnigerei 2c. brauchbarer Bernftein.

Firrings, s. pl., engl. = furrings.

First, m., Firste, f. = Dachfirst.

Firstbalken, m., ift eine Firstpfette (f. d.) bei gang flachem Dach.

Firstblech, n., auch Cavalier, Bruchbede gen., frz. couvre-joint, enfaîtement (en fer etc.) basque du faîte, ennusure, engl. ridge-plate, ridgelead, Blechsattel, mit welchem man bei Metall= n. Schieferdächern im M.=A. allgemein die ent= lang des Firsten entstehenden Jugen überdecte, und welcher meist, am einfachsten durch Ausbogen oder Auszacken seines unteren Randes, als Berzierungsmittel benutt ward.

Firsteindeckung, Berfirstung, f., frz. faitage, engl. ridging, Eindedung des Firstes, f. Dach.

Firstkamm, Firstfattel, f. Dachkamm.

Firstpfette, Firsträhmen, m., frz. bois de faîtage, engl. ridge-piece, anch Wolf gen., f. d. Art. Dachstuhl, G. 315.

Firstfaule, f., mittelalterl. lat. firstsul, Gaule unter der Firstpfette, s. Dachstuhl.

Firstschaar, f., oberfte Schaar Dachziegel. zunächst am Firsten.

Firstwilft, f., frz. bourseau, boursault, engl. ridge-bead, rundstabförmiger Firstfamm von Blei ober anderem Metall.

Firffziegel, m., f. Bauftein II. 2. d.

Fisca, f., lat., der Raften, Roffer.

Fifth, m., 1. Der F., pisciculus, bedeutet zu= nächst im Allg. den Chriften, d. h. die durch die Taufe oder Bekehrung gewonnene Seele (Matth. 4, 19. Mark. 1, 17); daher bes. zu zweien häufig auf Taufbecken, auch auf Grabsteinen in den Katatomben, zum Zeichen, daß die dort Ruhenden Chriften waren. In demfelben Sinne ift ein Fischer, welcher angelt, Christus. — 2. Der einzelne Fisch im Besonderen bedeutet Christus, nicht

nur weil der Fisch bes Tobias Blinde heilte u. Teufel austrieb (Tob. 6), sondern auch mit Bezug auf das altchriftliche Buchstabenspiel IXOYS (δίβφ), Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υιὸς, Σωτήρ, ξείμε Chriftus, Gottes Sohn, Beiland. Gin folder Fifch (aber nie mit bem Nimbus) häufig auf Siegeln und Gemmen mit den darunter gesetzten Buchstaben IXOYS. Auf einer Gemme erscheint ein Fifch (Chriftus), ber ein Schiff (bie Rirche) auf bem Rücken trägt. Das Siegel der Rathedrale zu Aberdeen ftellt die Geburt Chrifti dar, worin ftatt bes Kindes ein Fisch in der Krippe liegt. — 3. Im M.=A. behielt man die Bedeutung 1 bei u. brachte in diesem Sinn auch wol auf Sargbeckeln einen Delphin mit einem Anker an. Go ift auch die Legende des h. Antonius (f. d. 2) zu deuten. Ferner bedeuten fie Unschuld, Baterlandsliebe, Wachsam= feit, Berschwiegenheit, und wenn fie gegen den Strom schwimmen, Standhaftigkeit im Unglud. - 4. Als Attribute tommen fie bor bei den SS .: Antonius v. Badua, Arnold, Benno, Bertoldus, Calliftratus, Comgallus, Canswida, Gregor von Tours, Martianus, Maurilius, Illrich 2c. — 5. Fische als Darftellung des himmelszeichens f. Thierfreis. - 6. Fisch mit dem Stater f. Apostel, Betrus. 7. (Ser.) f. d. Art. Barbe, Delphin, Baring, Beiß= fisch, hauriant, naiant, urinant.

Fischband, n., frz. fiche à vase, engl. butthinge, f. Band 4. c.

Fischblast, f., sat. vesica piscis, 1. so hieß ursprünglich die Mandorsa (f. d.); — 2. dann

nannte man so, frz. coeur allongé, eine spätgothische Maaßwerksform (die mittlere a in Fig. 492);
— 3. von Vielen wird das Wort sür Schneuße, frz. slennie, gebraucht (die seitliche Form, bb in Fig. 492), s. Schneuße.



Fig. 492. Fischblase.

Fischer. Batron berf. ift Betrus, f. d. Art. Apostel.

Fischerring, m., frz. anneau de pecheur, engl. fisher-ring, sat. annulus piscatoris, das erste Secretsiegel, sat. sigillum piscatoris, der Päpste, seit dem 13. Jahrh. in rothem Bachs den Breven, in Blei den Bullen angehängt, stellt den Ap. Ketrus in einem Schiff als Fischer dar; s. auch Ring.

fischgeschwänzt, adj., frz. mariné, engl. marined (Her.), von vierfüßigen Thieren ges., beren Körper mit einem Fischschwanz endigt

Fischgrätenverband, m., 1. frz. arête de poisson, en feuilles de fougère, ein Pflasterversband, s. Fußboden; — 2. frz. appareil en épi, engl. herring-bone-work, sat. opus spicatum, auch Fischgrätenban gen., s. Manerverband.

Fischotter, f., Attribut des h. Cuthbert.

Fischweib, n., kommt in drei Formen vor; 1. als gekröntes Weib, welches zwei Tische zur Seite hat od. halt. Das bedeutet die chriftliche Nirche, welche die Menschen zu gewinnen sucht od. schon gewonenen hat, zugleich also in Anspielung auf das Wasser die Tause, findet sich daher an Schlußsteinen oder

Gewölbstächen der Tauftapellen 2c., 3. B. in Bebenhausen, sowie auf einem Elsenbeindeckel im Dict. du Modilier v. Biollet le Duc. 2. Weib mit Glorie, welches zwei Fische hält. S. d. "Art. Amalberga und Eanswida. 3. Weib mit Fischschwanz, dann auch



Fig. 493. Fischweib.

Meerweib, Mesusine, Sirene gen., frz. sirene, engl. mermaid, kommt mit einem Fischschweif, auch wol mit doppeltem vor; in letterem Fall hält sie oft die Enden ihrer zwei Schwänze in der Hand; in ersterem Fall sind wol auch 2 Fische neben ihr oder sie hält sie in den Händen; dies bedeutet die Versuchung, welche den Menschen droht od. sie schon gepackt hat. Beispiel an dem Schlufistein der Sakristeizu Rochlig, kommt auch in Wappen vor (Fig. 493). [—s.]

Fischzug, der wunderbare, frz. pêche miraculeuse, engl. miraculous draught of fishes, felten in der früheren Runft, später häufiger mit sym= bolischer Beziehung auf die Bekehrung der Heiden. Die berühmtefte der betr. Darftellungen ift Rafael's Carton (Renfington Mufeum, London). 3m See Genegareth vorn zwei Rähne mit je 3 Männern; in dem einen sind fie eifrig beschäftigt, ein Ret emporzuziehen, in dem andern, der unter der Laft ber gefangenen Fische zu sinken broht, fitt ber im Profil gesehene Beiland; vor ihm fniet Betrus, hinter welchem Andreas verwundert die Arme ausbreitet. Born am Ufer stehen drei große schwarze Fischreiher. — Nicht zu verwechseln hiemit ist die nicht häufig (z. B. von Duccio in seiner Passion im Dom zu Siena, von Cigoli im Palast Pitti in Florenz) dargestellte Erscheinung Christi nach seiner Auferstehung am See Tiberias (Joh. 21, 1—13), wo Chriftus am Ufer steht u. den Jüngern befiehlt, das Net zur Rechten des Schiffes auszuwerfen, und, mahrend fie es vor der Menge der Fische nicht aufziehen können, Betrus das Semb um fich gurtet und fich ins Meer wirft.

fished beam, s., engl., Balfen mit Seitenverstärfung, f. Balfen 1.

Fisher-ring, s., engl., Fischerring.

Fissure, s., engl. (Her.), schmaser Linkstrich. Fistula, f., sat., frz. fistule, f., Röhre, Reschröhrchen.

fitched, fitchy, adj., engl. (Ber.), fuggespigt.

413

Fittia, m. (Ser.), f. Flügel und Flug. Fittigziegel, m., f. Banftein II. 2. d.

five-foiled, adj., engl., fünfblätterig; f. arch. Fixé, m., frg., fleines Gemalbe auf Leinwand oder Seidenftoff, bedect bon einer Glasplatte, wie sie im M.=A. manchmal zur Unsschmüdung ber Mobilien angewandt murben.

fixed, adj., engl. (Ser.) = entire.

Fixorium, n., lat., Ragel.

fixorius cultellus, m., lat., Dolch.

Fixula, f., lat. = fibula.

flabelliforme, adj., frz., facherförmig.

Flabellum, n., lat., 1. Fliegenwedel, f. im Art. Fächer; - 2. Blafebalg.

Flachbild, Flachrelief, n., f. Relief.

Hachbogen, m. = Stichbogen, j. Bogen 27. Flache, f., frz., engl. flaw, Baumfante; flachedosse, engl.flaw-piece, baumfantiges Bret, Schwarte.

flache hand (Ser.), f. Sand.

Fladmalerei, f., frz. plate peinture, Malerei auf geraden Flächen, Bildermalerei, im Gegenfat zur Staffirmalerei; f. Malerei.

Flaciata, flassata, filassata, fleciata, f., lat., altfrz. flansade, flodige, wollene Bettbede, Lodentobe.

Flacon, m., frz., lat. flaco, flago, m., engl. flagon, Flafche, bef. mit aufgeschraubtem Dedel; f. de pélerin, Kürbisflasche ber Pilger.

Flacta, f., fat. = flasca.

Flaëllum, n., lat., engl. flail, altengl. flael, flaiel, f. Flegel.

Flag, s., engl., 1. Flagge, f. Fahne; — 2. auch flag-stone, altengl. flagg, flagging-stone, Flagftein, Fliese, Bodenplatte, f. Fußboden; daher to flag, mit Fliefen belegen.

Flagellation, f., frz. u. engl., Geißelung

(Christi).

Flagellatorium, n., lat., Geißelfammer.

Flagellum, n., lat., 1. Beitsche, Geißel; — 2. = fléau 1 u. 2; - 3. Stab als Zeichen ber Gerichtsbarkeit; - 4. = cymbalum 2.

Flake, s., engl., aus gebranntem Schiefer bereitete weiße Farbe, früher gebr. wie das Bleiweiß.

to flake, intr. v., engl., abblättern. flamant, adj., engl. (Her.), flammend.

flambant, adj., frz. (Her.), gewellt.

Flambeau, m., frz., 1. Facel; — 2. hoher Leuchter, Armleuchter.

Flamberge, flamard, m., frz. Flammberg. flamboyant, adj., frz. u. engl., 1. f. arc, Flammenstil, französische Gothik; — 2. (Her.) =

Flame, s., engl. = b. frz. flamme 2.

Flamen, lat., 1. n., Kirchenfahne; — 2. m.,

auch flameus, ber Bischof.

Flameolum, flamineum, n., lat., bischöfliche Mitra; flamineum, n., frz. flanelle, f., engl. flannel, Flanell, feinerer Wollftoff zu Gewändern.

Flamineae, f. pl., lat., neben der Rirche belegene Wohnungen der Beiftlichen.

flamineatus, adj., lat., in bischöflichem Drnat. flämisch, flamländisch, adj., frz. flamand, engl. flemish, dutch; flämisches Band, frz. penture flamande, engl. flemish loop, Band mit 2 Lappen, deren einer, glatt, an der Rückseite der Thure auf der Einschubleifte, der andere auf der Borderseite als Bierband liegt; beide Lappen find durch die Thure hindurch mit einander verschraubt; in der Gothik die beliebtefte Form der Thurbander; - flamiiches Dachseuster, frz. lucarne flamande, Dachfenster mit Segmentgiebel u. Sattelbach; flamifches Fenfter = Baftardfenfter; fl. Bforte, frz. porte flamande, Thure ohne Sturg, g. B. Gitter= thor; flämischer Ziegel, f. flaunderstyll.

flammbera, m., frz. flamberge, flamard, Schwert mit geflammter ober gezachter Rlinge, sehr laugem Sandgriff und weit ausladender, flingenwärts gebogener Parirftange, gebräuchlich gegen das Ende des 15. und 16. Jahrh. Man unterscheidet den einhändigen &., auch Schweizer= degen gen., u. den 2handigen F., f. 3meihander.

Flamme, f., frg., 1. Wimpel (der Lange), f. Jahne; - 2. (Bauf.) Schneuße, f. d.

Flammen, erscheinen häufig über den Säuptern als Zeichen der Begabung mit göttlichem Beift, 3. B. über den Apofteln. Über Engelstöpfen bedeuten fie die höchfte Seligkeit der himm= lischen Heerschaaren. Dann kommen fie auch vor als Attribute bei den Heiligen St. Afra, Agapitus, Birgitta 2., Bincenz Ferrerius 2e.

flammend, adj., frz. enflammé, engl. flamant (Ber.), 1. von Bergen gefagt, aus denen Flammen hervorzugehen scheinen; — 2. von der Sonne, mit lauter flammenden Strahlen; - 3. vom Rometen, deffen Schweif gewellt od. geschlängelt ift.

flammenspeiend, adj., engl. incensed (Ser.), vom Thier gesagt, aus bessen Rachen ob. Dhren Flammen hervorgehen.

Flammenstern, m. (her.), aus flammenden

Strahlen gebildeter Stern.

Flammenstil, m., frz. style flamboyant, engl. flamboyant style, florid gothic style, ber fpatgothische Baustil in Frankreich und England, so genannt wegen der vorherrschenden flammenähnlichen Formen des Maaßwerks, frz. tracerie flamboyante, engl. flowing tracery, f. Fig. 439.

Flammeum n. virginale, fat., Schleier ber driftlichen Jungfrauen.

Flammula, f., lat., flammenförmige Fahne, f. Fahne.

Flanch, flanque, s., engl. (Ber.), f. Flanke. Flanchis, m., frz. (Her.), kleines abgeledigtes Schrägfreuz.

Flançois, flanchard, m., frz., Flankenstüd,

n., f. Pferderüftung.

Flanke, f., frz. flanque, f., engl. flanch (bei schwächerer Ausbogung flasque, bei noch schwächerer voider) Ber., der den Bogen- oder den Winkelpfahl begrenzende Blat. Näheres f. im Art. Bogenpfahl.

flankirt, adj., frz. flanqué (heraldisch auch

accosté, engl. accosted), befeitet.

Flanning, s., engl., Laibung, f. d. u. Fenfter=

laibung.

flanqué, adj., frz., 1. flankirt, s. auch pilastre; 2. (Ser.) = accosté; - 3. (Ser.) von einer Flanke begrenzt; pal flanqué = Bogenpfahl.

Flansada, flasciata, f., lat., f. flaciata.

Flap-door, s., engl., Fallthüre.

Flap-tile, s., engl., Schlußziegel, Krämpziegel;

f. Bauftein II. 2. d.

Flasca, f., flasco, flascus, m., Diminut. flascula, f., flasculus, m., flaschettinum, n., frz. flasque, f., engl. flask, Flasche (meift aus holz od. Metall, doch auch aus Glas). Die älteften bekannten Fl.n der driftlichen Kunft aus Glas sind die Thränenfläschen der Ratakomben. Bis Ende des 14. Sahrh. verzierte man den Boden der F.n mit Beleg von Goldplättchen, die schwach über= fangen wurden. Als Innung treten Flaschenmacher (butteliarii, phyalarii) 1268 in Benedig auf. Bohmische Fl.n kommen gegen 1350 ichon vor. Die F.n des M.= Al. hatten kugelige, auch wol seitlich plattge= brudte Bauche. Die Bilgerf, bestand meift aus Rurbis.

Flaschenzua, m., frz. moufle, poulies mouflées, engl. tackle of pulleys, die bekannte mechanische Borrichtung, bestehend aus festen u. beweglichen Rollen in einem Kloben und Seilen, kommt als machina tractoria schon bei den Römern vor u. bleibt das ganze M.=A. hindurch im Gebrauch beim Bau sowie jum Aufziehen der Balliften 2c.

Flaschenzugarmbrust, f., s. Armbrust 3.

Flashing, s., engl., 1. das Auftreiben bes Glases in Form einer Melone, d. h. flashed glass, Uberfangglas; — 2. (Baum.) die Schofrinne, Wandfehle.

Flasque, f., frz., 1. j. d. lat. flasca; -2. Flasque, frz. u. engl. (Ber.), f. Flanke.

Flat, s., of a roof, flat roof, engl., plattes Dach, Plattform, auch oberer Theil des Mansardendachs; flat arch, s., s. arch; flat end, recht= winkeliger Chorschluß; flat canopy, s. canopy; flat moulding, f. Band 1. b.

Flat-tile, Biberschwanz, s. Baustein II. 2. d. Flaturarius, m., lat., Metallgießer, Mingmeister; f. sigillarius, Siegelgießer (Wachsgießer).

Flaunderstyll, s., altengl. für flandrish tile, harter, gelber, flämischer Ziegel zu Fußboden u. Dachdedung.

Flavia, St., f. St. Placidusu. St. Benedictus 1. Flavianus, St., Bischof von Konstantinopel, † 449 infolge der auf dem Konzil von Ephesus erlittenen roben Mighandlungen, darzustellen als Bischof mit Schwert. Tag 18. Febr.

Flaw, s., engl., 1. Aber, Flafer, d. i. Fleck, Rigchen 2c. in Metall, Glas od. Schiefer; - 2. Wind= rif im Solz, doch auch Baumkante, f. flache.

Flaxa, f., fat. = flasca.

414

Fleam, s., engl. (Ser.) = cramp.

Fleau, m., frz., 1. f. de porte, Sperrbaum, Schließbalken; - 2. Flegel (f. d.); - 3. f. de pont-levis, Wagebalten, Wipprahmen, f. Zugbrücke.

Flecharius, m., lat., Bogenschütz.

Flèche, f., frz., 1. lat. flecha, flechia, f., Pfeil, Lanzenspiße; — 2. Thurmhelm, Spißthurm; arc en flèche = arc en accolade élancée; f. arc 4; — 3. Maaß des Bogenstichs; — 4. Zugruthe einer Bugbrude, Schwungbaum einer Rettenbrude, f. Bugbrude; - 5. Kleiche.

Fléchière, f., frz., pfeilförmiges Blatt.

flechtgitter, n. (Ber.), Gitter, beffen Stabe abwechselnd über und unter einander gelegt sind. Gin F. fann unbenagelt, frz. frette, engl. fretty, od. benagelt (Fig. 494), frz. treillis, engl. lattice, sein.

Flechtschweif, m. (Her.), der Doppelichweif eines Löwen, deffen beide Theile wie geflochten um einander gelegt find.



fledituerk, n., frz. entrelacs, nattes, treillis, engl. trellis, mat-work, reticulated moulding, ein roma=

nisches, dem Rorbge= flecht ähn= liches Dr= nament,

in Friesen

meist übereck ftehend, an Gims= platten auch auf= recht u. fehr dicht, s. Fig. 495, in größeren Alächen mannichfach per= ändert, f. Fig. 496.

Fleciata, flessiata, f., lat. = flaciata.

Flecta, flexa, f., lat., Haarnet ! (der Frauen).

flected, flec-Fig. 496. Flechtwert als Flächenübergug; aus Baheng. tant, flexed, adj., engl. (Ber.), gebogen; flected reflected, gebogen in Form eines S.

flegel, m., Dreichflegel, wurde auch als Waffe

zugerichtet, f. Ariegsflegel.

fleischfarben, adj. (Her.), durch abgesetzte, feine fenfrechte Striche bezeichnet.



flemish, adj., engl., f. plämisch u. flaunderstyll. **Llesche**, f., sez. flèche f., redan, Außenwerk in Form eines nach hinten offenen, ausspringenden Winkels.

Flesh-tints, pl., engl., Fleifchfarbe, Carnation. Fletho, flethonus, m., lat., Pfeilfpipe.

Fleur, f., srd., Blume; fleur-de-lys (Her.), Lilie; f. de plâtre, seinster Stuffaturgips; f. d'eau, Wasserbersläche; f. de terre, Erdgleiche; à sleur, auf demselben Niveau, z. B. à f. d'eau, wasserpaß (von Usermanern 2c.); à f. de terre, der Erde gleich (von Fundamenten 2c.).

fleurdelisé, adj., frz. (Her.), mit Lilien bes fest; engl. gewöhnlich mit Lilien besät; vergl. fleury.

fleuré, fleuretté, adj., frz. (Her.), beblümt.

Fleuret, m., srz., Rappier.

fleuri, adj., frz., 1. (Her.) blumig, mit Blumen verziert, blühend; — 2. (Baut.) f. v. w. flamboyant.

Fleuron, m., frz., 1. engl. head-piece, Fleuron, b. h. eine in Holzschuitt bargestellte Berzierung oben auf der ersten Seite eines Buches; — 2. (Bauk.) Rose, Fünspaß; überhaupt stilisirte Blume; f.s détachés, dergl. Blumen, ohne Ranken in Hohlekelne zc. nebeneinander gestellt; fleuronnage, m., Blumengehänge; — 3. f. refendu (Hex.), Eppicheblätter auf den Herzogskronen zc.

fleuronné, adj., frz., 1. mit Fleurons, mit Fünspässen verziert; — 2. (Her.) = fleuré.

fleury, flory, fleurty, adj., engl. (Her.) = d. siz. fleurdelisé; fleury counter fleury, an beiden Seiten mit Lilien besetzt, z. B. ein Schrägbalfen.

fliegend, adj., frz. u. engl. volant (Her.), vom Bogel: mit ausgebreiteten Flügeln und gestrecktem Körper, die Füße an sich gezogen, in der Luft schwebend.

fliegende Strebe, f. = Strebebogen.

Hiegenwedel, m., srz. émouchoir, sat. muscale, muscatorium, emuscarium, f. Fächer.

fliehend, adj. (Ber.) = aufspringend.

Hiese, Fliesche, Fließe, f., Flieschen, n., stacarreau, engl. flag, floor-stone, sat. caironus, quadrellus, tavella, Platte aus gebranntem Thon od. Stein zu Herstellung des Fliesensuschens, Fliesenspsiasters, stz. carrelage, engl. flag-pavement, sat. tavolerium. S. d. Art. Baustein II. 2. g. und Fußboden.

Flight into Egypt, s., engl., Flucht nach Agypten.

Flight of steps, flier of stairs, s., engl., Treppenarm, Treppenlauf; fliers, pl., freitragende Treppe.

Hinder, m., Flitter; frz. paillette, engl. spangle, kleines goldenes od. vergoldetes Plättchen, wie solche auf Kleidungsstücke, vorzüglich in der 2. Hälfte des 15. Jahrh., angenäht wurden.

fling, Gottheit der Glaven, ber Tradition nach

dargestellt als alter Mann auf einem Riefelselsen, auf der linken Schulter einen Löwen, in der Rechten einen Stab mit aufgeblafener Schweinsblafe.

**Flittergold, Rauschgold,** n., siz. or elinquant, or tremblant, oripeau, engl. leaf-brass, lat. paleola, aus Messing bereitetes unechtes Blattgold.

Float, s., engl. (Bauw.), das Reibebret; to float, den Puß mit dem Reibebret ausziehen (breit ziehen); to f. and set, ausziehen und tünchen; to f. with white-wash, schlämmen; floated work, floating-skin, zweite Schicht im dreischichtigen Puß, f. Puß; floating, s., engl., frz. flottage, das Ausziehen des Pußes; f. of plaster on laths, Gipspuß aus Latten.

Flocard, m., frz., quaftähnlicher Zierrath am Pferdeharnisch.

Flocus, flocus, frocus, m., flocca, f., lat., 1. frz. floche, Flocke, Wolffaser; — 2. auch froca, f., frz. floichel de laine, loquet, das aus flockiger Wolfe bestehende Mönchskleid, Mönchskutte, sowie die etwas weitere Nonnenkutte; floccata cuculla. Gugel aus Loden (grobwollenem Stoff); — 3. wollener Weiberrock; — 4. floccus oder flocus, seidener Duast.

Flocellus, floquetus, m., lat., Rapuze.

Floor, s., engl., 1. Fußboden, Tenne 2c.; boarded f., Dielung; earthen f., Lehmästrich; lime-f., Kalsästrich; tesselated f., Wosaissuboden; folded f., gespündeter Fußboden; framed, cased f., Frießsußboden; straight-joint f., stumpf gesügter F.; inlaid f., Karquetsußboden, Täselung. — 2. Stockwerk, Gegademe; ground-f., Erdgeschoß; upper f., Obergeschoß. — 3. F., auch naked f., Valsenslage; double f., doppelte englische B.; framed f., einsache englische B.; single naked f., deutsche B. — 4. Brückenbahn, s. Zugdrücke.

to floor, tr. v., engl., dielen, täfeln, den Fuß= boden legen.

Flooring, s., engl., Dielung, Täselung.

Flooring-joist, s., engl., Polfterhold, f. Decke u. Balkeulage; floor-stone, floor-tile, f. Fliese.

Floquart, m., altfrd., flatternder Kopffchleier. floratus, adj., lat., engl. floreated, mit Blusmen 2c. bergiert.

Flordelisium, n., sat. = d. frz. fleur de lis. Flore f. murale, frz., vegetabilische Flächenverzierung in der Gothik.

florencé, adj., frz. (Her.), mit Lisien endigend; croix florencée, Lisientreuz.

Florentia, f., lat., lisiens od. vielmehr tulpensähnliche Lichthülse am Leuchter.

**Florentia** od. **Florentina**, St., Schwester des Hidderus Hispalensis und des Leander, gründete viele Klöster, † 633; Patron von Sevilla. Tag 20. Juni.

florentiner Mosaik, f., engl. florentine work, ber in Florenz seit 1550 bis aus den heutigen Tag blühende Kunstzweig der Stein-Mosaik (f. g. Platten-Mosaik), in Tische und Altaxplatten und Schmuckgegenstände aller Art eingelegt, wobei die einzelnen Steinstücksen (Marmor, Lapislazuli, Malachit u. a.) zugeschnitten werden, wie es die Zeichnung erfordert; f. Mosaik.

florentinische Banweise, f., f. Renaiffance. Florentins, St., 1. Gefährte des heil. Gereon. - 2. F. v. Straßburg. Bur Zeit Dagobert's fam er mit Arbogast, Theodat u. Hildulph aus Schottland nach dem Elfaß. Arbogaft wurde Bischof von Straßburg, &. aber baute fich eine Ginfiedelei im haßlewald in den Bogefen; das Wild verheerte fein Feld, F. zwang es durch des Kreuzes Beichen, ihm zu dienen. Dagobert entdeckte ihn auf der Jagd, weil das verfolgte Wild fich zu F. flüchtete. Er heilte Dagoberts blinde und ftumme Tochter, hangte dabei feinen Mantel an einem Sonnenstrahl auf 2c. Der König belehnte ihn mit bem Haglewald und machte ihn nach Arbogaft zum Bischof von Strafburg, wo er 675 starb. Darftellungen ift er von Wild umgeben, fo daß unter Anderem der Bar die Schafe hütet; oder die Königstochter heilend. Tag 7. Nov. - 3. F. u. Bindemialis follen im 5. Jahrh. burch bas Beichen bes Rreuzes einen Drachen getöbtet haben, bemgemäß darzuftellen. Ihr Tag 2. Mai.

floretatus, adj., lat., j. v. w. florencé.

Florian, St., 1. Patron von Öfterreich und Bologna, gegen Feuersgefahr 2c. Dargestellt (häufig in Böhmen u. ganz Öfterreich) als schlanker geharnischter Ritter, oft in der Luft schwebend, ein Kreuz auf der Brust, eine Fahne in der Rechten, neben ihm ein Engel, der aus einem Kübel Wasser auf ein brennendes Haus gießt; oder auch nur ein brennendes Haus; mit einem Stein um den Hals im Fluß Enns ertränkt (ums J. 310). Viele auf ihn bezügliche Vilder in der Stiftskirche zu St. Florian unweit Linz. Tag 4. Mai. — 2. S. Calauicus, St.

florid style, s., engl., f. d. Art. Bauftil u. englische Gothit.

Floronus, m., lat., f. v. w. fleuron.

flory, flourished, adj., engs. (Her.), s. v. w. florence.

Flosculus, m., sat., 1. Blümsein; Bafen mit Blumen, aber nur mit lebenden oder feidenen, vascula cum flosculis frondibusque odoriferis seu serico contextis studiose ornata durften auf den Altar gestellt werden. Danach berichtige man den Art. Blumenvase; — 2. — floccus 2.

Flostulus, m., fat. = floccus 4.

flotant, flootant, adj., engl. (Her.), von Jahnen u. bergl. gefagt, flatternd.

flottant, adj., frz. (Her.) auf dem Waffer schwimmend.

flotté, adj., frz., 1. (her.) vom Fluß gesagt, mit Wellen versehen; — 2. von Bretverschlägen u. Bretdecken, gestülpt, überschoben, s. im Art. Decke.

flotter, v. tr., frz. = to float, engl.

Flöhen, m., frz. palier, engl. resting-place, landing-place, Ruheabsat einer Treppe, Podest; Flöhentreppe, Treppe mit Podesten.

Flou m. du pinceau, frz., engl. flowness, auch pinceau flou, ciseau flou, engl. flow chisel, Sanftsheit, Beichheit, Leichtheit der Pinfels (Meißels) Führung.

Flouet, m., flouette, f., frz., Wetterfahne.

Flower, s., engl., Blume; fl. de lis = d. frz. fleur de lis; — flower-work, Blumenornament, Blumengehänge.

flowered style, s., engl. = florid style.

Flucht, f., 1. frz. affleurement, engl. flush, gerade fortsausende Fläche od. Linie, dann Fluchtlinie, frz. alignement, engl. line of direction, daher: abstuchten, frz. affleurer, Bautheise nach gerader Linie anlegen; einstuchten, einen einzelnen Theil nach der schon vorhandenen Flucht einsichten; stuchtrecht sein, in der Flucht stehen, F. halten, frz. etre de plain pied, engl. to be flush, in die F. gut passen; stuchtlös bauen, frz. bätir par épaulées, engl. to build slovenly, ohne genaue Einsluchtung, krumm bauen. S. auch d. frz. aligner. — 2. S. v. w. Reihe, man spricht von einer Zinnenssucht. Treppenssuch 2.c., f. Treppe.

Flucht nach Agnoten, f., franz. fuite en Egypte, engl. flight into Egypt, Darftellung der von den apokruphischen Evangelien fehr ausgeichmudten Begebenheit Matth. 2, 13 ff., felten in der früheren Runft, fpater häufiger; zunächst als Vorbereitung die Erfcheinung des Engels vor dem fchlafenden Jofeph. Sodann der wirkliche Bug nach Agnpten, gewöhnlich nur bestehend aus Joseph, der Mutter und dem Rind mit oder ohne begleitende u. fcugende Engel. Gelten find nach der Tradition hinzugefügt der Ochs u. der Efel aus dem Stall zu Bethlehem, oder auch Maria Salome u. drei Söhne Joseph's (z. B. bei Giotto im Kirchlein S. Maria dell' Arena in Padua). In älteren, byzantinischen Bilbern geht Joseph mit bem Rind auf dem Arm der auf einem Gfel figenden Maria voran, g. B. an ben Ergthuren der Kathedrale von Benevent (12. Jahrh.). Wenn die Scene in die Nacht verlegt ift, trägt der Engel od. Jofeph eine Facel od. Laterne. In manchen Bildern, z. B. auf Memling's sieben Freuden ber Maria (Binakothek in München), ift im Sinter= grund ein Mann, der Getreide faet, u. ein anderer, der es schneidet, weil der Legende zufolge bei der Durchreise der Familie in einer Nacht das Korn gefaet und reif geworden fei. Dber im Sinter= grund die Stadt Bethlehem u. vor deren Thoren

der Kindermord, g. B. Freskobild von Pinturiechio (S. Onofrio in Rom). Anch berichtet die Legende von schönen Gegenden, reich an Blumen und Früchten, durch welche die Familie gereift fei, od. von dichten Baldern, in welchen der Engel ihr den Weg weift, oder (felten bargeftellt) von zwei Räubern, von denen der eine fie berauben will, als der andere hinzutritt, sie beschützt u. beher= bergt; f. d. Art. Dismas. Gine andere Sage ift bie, daß auf Beheiß des Rindes eine Dattelpalme die heil. Jungfrau mit ihren 3 eigen beschattet habe, daher diese hänsig unter einer Dattelpalme fist, und daß beim Durchzug durch eine Stadt oder bei der Ankunft des Kindes in Agnpten die bortigen Bögenbilder zur Erde gefallen feien; als ein solches erscheint anch der Teufel. Da die Reisenden auch Fluffe u. Geen zu paffiren hatten, so werden fie sammt dem Gfel von fpateren Malern manchmal in einem Rahn bargestellt, worin Joseph rubert und bisweilen ein Engel ftenert, ober sie ziehen über eine Brücke. Gine der schonsten Darstellungen ist die von Gaudenzio Ferrari im Minoritenkloster zu Barallo. S. auch Riposo= bilber. Als Prototyp der F. gilt die Reise des Albraham und der Sarah nach Ngupten. [-r.]

Flue, s., engl., Kaminröhre, Fenerzug.

flug, m., frz. vol, eugl. wings, pl. (Ser.), die beiden Flügel eines Bogels, gewöhnlich eines Adlers, als Wappenbild, oder, frz. vol banneret, als Selmfleinod. Geichloffener F., frz. plié, engl. indorsed, zwei Flügel übereinander gelegt, so daß fie fich fast beden und vom hinteren Flügel nur





Fig. 497; gefenkter, Fig 498. niederge= Offener Flug. ichlagener Flug, frang. abaissé, engl. abased, inverted, conjoined in lure, ein F., beffen Schwung=

ein wenig

hervor=

schniuck s.

als Helm=

ragt;

Fig. 497. Gefchloffener Flug.

federn nach unten gefehrt find; gefturgter F., frg. renversé, engl. erect, wenn die Spiten der Jedern nach oben gerichtet find; halber &. = Salbflug, d. h. einzelner Fittig; offener od. ausgebreiteter F., zwei

ausgebreitete, mit den Flügel= fnochen (Saffen) einander zuge= Flügel fehrte (Fig. 498); als Helmkleinod nach Fig. 499.



Fig. 499. Offener Flug als Belmtleinob.

flugbereit, adj., frz. essorant, dépliant les ailes, engl. rising (Her.), von Bögeln gef., welche fteben u. die Flügel erheben, um zu fliegen.

Flundach, n. = Bultbach.

flingl, m., 1. frz. aile, corps, engl. wing, aisle, isle, ile, fat. ala, manica, ein unter einem Winkel zum Sanptgebäude stehendes Seitengebände, vgl. d. Art. batiment, baher auch eine ber vier Seiten bes Kreuzgangs. Bom Kreuzarm einer Kirche wird das Wort F. nur von Nicht= architekten gebraucht. - 2. Frz. vantail, ungenau auch battant, engl. wing, leaf, altengl. levi, levy, lat. valva, foris, f. Fensterf., Thurs., F.altar. - 3. Frz. flouette, engl. van, fane, Wetter= sahne mit einseitigem, viereckigem Fahnenblatt. — 4. Frz. trappe, engl. leaf. flap, Klappe einer Zug= brucke (f. d.). - 5. (Iton.) F. erhalten die Engel (f. d.), doch auch oft die Teusel (Fledermausf.). In der Symbolik deuten nämlich F. auf Ge= müthserregungen u. Seelenfraft, z. B. phantaftische F. als unbranchbar auf Ohnmacht zum Aufichwung und auf Abschweisungen der Phantasie; hoch entfaltete &. auf Trot (baher der Stolz folche erhält); gang entsaltete, aber schwache, auf Brahlerei; entfaltete ftarte auf Aufftreben, Gottesgehorfam (f. Ferrerius), F.lofigfeit auf gangliche Erschlaffung.

Flügelaltar, Flügelschrein, m., frz. tableau ployant, übrigens f. Alltarichrein. Die äußerlich meift nur bemalten, ja oft nur burch Ornamente, Spruch= bander mit Schriftstellen 2c. besetzen, innerlich mit Schnitwert versehenen ober gleichfalls bemalten Flügelthüren, Lider (f. Altarflügel), erlauben eine Wandlung des Altars je nach den Kirchenfesten, wie denn vorgeschrieben war: quodvis Altare iconiam seu tabellam quandam habeat, quae.... tempore suo diligenter claudatur, aperiatur et obveletur. Je mehr Flügel od. gebrochene Flügel (frz. contre-volets, engl. folding-lids) ber Schrein hat, defto vielfacher, also auch defto mehr dem Charafter der einzelnen firchlichen Zeiten ent= sprechend, fann die Wandlung sein. Die ältesten F.e, frz. agiosthyride, find fehr klein und ge= hören zu den Tragaltären. Ein Triptnehon aus dem 12. Jahrh., fupservergoldet und emaillirt, ist im erzbischöss. Museum zu Köln; ein Pentaptychon aus Walroßzahn im Dom zu halberftadt ze. Derartige Arbeiten scheinen die Borbilder der grö-Beren F.e gewesen zu sein. Lettere reichen zwar in einigen Exemplaren bis in die Spätzeit des Romanismus hinauf, sind aber, bef. in Deutsch= land, erst aus den letzten Jahrh. des M.-A. in größerer Angahl erhalten; die schönften in Blaubeuern, Rothenburg a. d. Tauber, Moosburg, St. Wolfgang in Ober-Ofterreich, Calear u. Kanten am Niederrhein, Dortmund, Dom in Schleswig, Tribsees in Pommern, Stralfund, Danzig, Altenbruch unweit Curhaven. Die Statuen zc. find an einzelnen F.en von edlem Metall, meift von Solz, felten von Stein (bann meift blos im Mittelichrein, während die Flügel von Solz find), noch feltner von gebranntem Thon in Holzkaften: ein folcher bei dem Berein für die Geschichte Leipzigs. - F.e find gemiffermaßen die durch Malerei oder Plaftif firirten geiftlichen Dramen ober Mufterien.

Flügelden, n., an der Ruftung = b. frz.

ailette.

Hingelschartenzeile, f., frz. demi-merlon, engl. half-merlon, Binnenkaften am Ende einer geginnelten Front.

Flügelstuhl, m., frz. bâton de flouette, Fah-

nenftange einer Wetterfahne (f. d.).

Flügelthüre, f., frz. porte à deux vantaux, engl. folding door, lat. janua biforis, fores, pl., Thure mit zwei auch einzeln zu öffnenden Flügeln. In der Kirchenbank. nur bei vornehmeren Thüren, also nicht bei Sakristeithüren, Treppenthuren 2c.

Hur, f., 1. abgegrenzte Ebene, Fläche, daher = Hausslur. Flurgang, m. = Corridor; 2. gepflafterter Boden, daher Flurziegel = Pflafter=

ziegel, Fliese.

flush, adj., engl., bundig, fluchtrecht; to be flush, f. Flucht; beat and flush work, Bretschalung (od. Decke) mit stumpfer verstäbter Fuge; to flush-up, tr. v. (Maur.), bundig ausfugen.

Huß, m., 1. (Ber.) von Wellenlinien begrengtes Chrenftud; - 2. die oft als Fluggötter dargeftellten vier Fluffe des Paradiefes (1. Mof. 2, 10-14), aus einem Felsen fliegend, bedeuten die vier Evangeliften (f. d.); - 3. ein F. ift Attribut der Beiligen Christophorns, Albegundis 2c.

flittergallerie, f., engl. whispering-gallery, eine g. B. in der Rathedrale von Gloucester hinter bem großen Fenster des Chorschluffes befindliche Gallerie, in deren ganger Länge man das leifeste Geflüfter vernehmen fann. Ahnlich in der Ruppel ber Paulsfirche in London (erb. 1675-1710).

Flute, s., engl., Riefe, Rinne, Pfeife, einzelne Schaftrinue; to flute, tr. v., ausfehlen, canaliren; flutes, pl., fluting, Canalirung des Saulenschaftes; S-shaped fluting, gewundene Canalirung.

Flyer, s., engl., gerade Treppenstufe, f. flight. flying, adj., engl., f. scaffold; fl. arch, fl.

buttress, f. Strebebogen.

Focale, n., lat., 1. Halsband; — 2. Fenerung, auch Feuerstein und Kesselhaken: - 3. ka= puzenartige Ropfbedeckung der Frauen.

L'ocanea, f., lat., Wärmzimmer eines Klofters. Focarium, n., lat., 1. and focaria, f., focilare, foculare, n., foco, focus, m., frå. foyer, Feuerstätte, Heerd, auch bildl. für Haus; — 2. Graben.

Fochus, m., lat., Wimpel, Fähnchen, f. Fahne 1.d. Foculare, n., lat., 1. f. focarium 1: -2.

Blasebalg.

Fodera, foderatura, f., lat., Futter v. Belz= werf; foderatus, fodratus, adj., mit Belzwerf gefüttert. Fodra, f., mit Pelzwerk gefüttertes Rleid.

Fodorus, fodrus, m., lat., Scheibe, Degenscheibe. Foi, f., fra., 1. Glaube (als eine der drei

theol. Tugenden); — 2. (Ser.) Treuhand, Treubund.

Foil, s., engl., 1. die Folie; german f., unechte Folie; — 2. Blatt, Blattverzierung, daher das Blatt, der Rasenschwung, der Theil eines Rasen= bogens zwischen zwei Rasen; - 3. Rappier.

foiled, adj., engl., f. arch.

418

Folcastrum, n., lat. = fauchard.

folding, adj., engl., f. door, Flügelthure; f. leaf, gebrochener Flügel; f. screen, Bettschirm, spanische Wand; f. shutter, Rlappladen; f. stool, Faltstuhl.

Foliage, s., engl., 1. lat. foliacia, f., foliamen, n., Laubwerk (als Ornament); — 2. Baumschlag; - 3. f.s. pl., Rasenbesetzung eines Bogens; foliagearch = foliated arch, f. arch.

to foliate, tr. v., engl., 1. mit Folie be= legen; - 2. mit Rafen befegen.

foliated, adj., engl., mit Laubwerk verziert; s. auch arch; f. roof, kleeblattförmige Decke ober Dach; f. joint, abgeblattete Juge.

Foliation, f., frz., engl. foliation, s., Nasen= besetzung eines Bogens.

Folkwang (nord. Myth.), f. Freya.

Folleratura, f., folleratus, m., lat., Pelzwerk. Follis, folus, m., lat., Blasebalg.

Folterbank, f., Folterwerkzeug, n., f. Tortur= werkzeug.

fonce, adj., frz. (Mal.), von Farben gefagt, dunkel; se foncer, v. rec., nachdunkeln.

Fond, m., frz., 1. Grund, hintergrund; -2. Fundament; porter à f., monter de f., senkrecht dirett vom Jundament aufsteigen; - 3. f. de cuve, gewöhnlich mit Pelzwerk gefütterter Rock ber . Männer n. Frauen des 14. Jahrh., nach unten zu fich erweiternd in Form eines Faffes.

Fondements, m. pl., fondation, f., fra., das Fundament, die Grundmauern.

Fonderie, f., frz., Giegerei, Giegfunft.

Fondike, f., frz. fondique, f., lat. fondacus, fundicus, m., ital. fondaco, fondega, span. alhondiga, fonda, Go hießen mahrend des M.=A. bef. in Italien und Spanien die Bildenhäuser ber fremden Raufleute sowie die Borsen; f. Raufhaus.

fondre, v. tr., frz., 1. un métal, schmelzen; f. en moule, gießen; — 2. f. les couleurs, vertrei= ben, verschmelzen.

Fons, m., lat., Brunnen; 1. f. baptisterii, baptismalis, sanctus, frz. fonts baptismaux, engl. font, fount, font-stone, nordd. Fünt, Taufbrunnen, Taufftein, vgl. Bafilita u. Baptifterium; -2. f. lustralis, fra. fonts lustraux, Reinigungs=

brunnen; — 3. fons auch = Priesterwaschbecken, both auch = piscina, sowie = pelvicula.

Fontaine, f., frz., 1. lat. fontana, f., Brunnen, Springbrunnen, eigentlich nur ein folder, deffen Waffer verfchiedene Figuren bildet, f. Mothes' B.=Q.; - 2. Reffel oder Beden des Tauffteins; — 3. brunnenförmiger Tafelauffat aus edlem Metall, aus welchem während der Mahlzeit verichiedene Lianeure floffen (Renaissancezeit).

Fonte, f., frz., 1. Gießen, Guß (bes Metalls); f. moulée, Gifenguß; f. verte, Stückgut, Geichüt= metall; - 2. f. des couleurs, das Bertreiben

der Farben.

fontevrault, Orden von, od. vom Ebraids= brunnen, Monchs= u. Nonnenorden, geftiftet 1094 durch Robert von Arbriffel, für Buffertige u. gefallene Frauen. Die Ronnen hatten fchwarze Rleibung mit weißem Schleier, ohne Mantel u. mit Bürtel. Die Monche diefes Ordens trugen ebenfalls Schwarz mit einem Bürtelmeffer in lederner Scheide.

Fonts, m. pl., frz., f. fons; f. à caryatides, Taufftein, deffen Schaft durch Rarnatiden gebildet wird; f. pédiculés, Taufständer; f. tabulaires, T. in Form eines Tifches.

Foot, s., engl., 1. Fuß, Fußgeftell, Basis; f.-bank, f. Banquette 3; f.-board, Jugbret (eines Chorstuhls); f.-brace, f.-strut, f. Band 2.

Footing, s., engl., Mauerfuß, Sodel; f.s. pl. of a foundation, Mauerrecht; f.-beam, Spannriegel; f .- dormant, Grundschwelle, f. Fachwand.

Foot-mantle, s., engl., bei Chaucer ein grober Rock der Weiber, von den Suften bis auf die Fuße, jum Schut ber Rleider, wenn fie zu Markt ritten.

Foot-pace, s., engl., 1. Eftrade, Podium, Beischlag. — 2. Treppenabsat. — 3. Feuerheerd.

Foot-stall, s., engl., Jufgestell, Biedestal; f.stool, Bütiche, Jufichemel.

Foramen, n., lat., Fensteröffnung, Luftloch. Forastollum, forestollium, n., lat., zusam=

Foratura, forratura, f., lat., Pelzwerf.

menfaltbares Bult, f. im Art. Faltstuhl.

Force, f., fra., 1. f. de ferme, jambe de f., siegende Stuhlfäule; - 2. f. de solivure, poutre de f., Kraftbalken, Schirrbalken.

forcené, adj., frz. (Ser.), sich bäumend, v. Pferd. Forcerium, n., lat., Todtenlade, Sarg.

Forcette, f., jambette de force, frz., Jugband, liegende Stuhlfäule.

Forcha, forchia, f., lat. = furca.

Fore-castle, fore-borough, s., engl., Vorburg, f. faubourg u. forensis 1.

Fore-gate, s., engl., äußeres Eingangsthor. Fore-ground, s., engl. (Mal.), Bordergrund. Fore-lock, s., engl., der Splint eines Unters,

die Unterschließe.

Fore-man, s., engl., Parlier, Palier.

Forellus, m., lat. = d. frz. fourreau.

419

Forenses-parlour, s., engl., Laienfprechzim= mer eines Klosters.

forensis, adj., lat., 1. forensis burgus, m., auch forisbarium, forisburgum = d. frz. faubourg; -2. f. auch ecclesia.

Fore-shortening, s., engl., Berfürzung (in der Perfpeftive).

Fore-starling, s., engl., Borhaupt (eines Brüdenpfeilers).

forestaria camera, f., lat., Zimmer od. Haus für fremde Mönche, forestarii (bef. bei Rapuzinern).

Forêt, f., frz., eigentlich Wald, daher bildlich fämmtliches Solzwert in einem Dach.

Foreteretia, f., lat. = d. frz. forteresse.

Forfait, m., frz., Accord, Gedinge; donner à f., remettre à f. (une bâtisse etc.), einen Bau in Alford geben, verdingen.

Forgerium, n., lat., Schrein, Raften.

Forget, forjet, m., forgeture, f., frz., 1. fehler= hafte Ausladung, Bauch; - 2. Dachausladung.

Forgia, f., lat., 1. Wertstätte, bef. Schmiede= wertstätte; - 2. Beerd, bef. Schmiedeheerd.

Foris, f., lat., die Thure, eigentlich der Thurflügel; fores, pl., Flügelthüre.

forjeter, fra., 1. v. tr., lat. forgitare, einen Bautheil ausladen, ein Beichoß, ein Dach zc. überfragen laffen; - 2. f., v. intr. oder se f., ausbauchen, überhangen.

Fork, s., engl., Gabel.

Forlacum, n., f., Befeftigung, daher auch Burg. Form, s., engl., Form (f. Gießform, Gießfunft), Modell; f.-piece, Formstein; s. auch d. frz. forme.

Forma, f., lat., 1. Bild, Figur; - 2. Form, Modell, Maagbret; - 3. mit dem Bilbe bes Fürsten versehene Münze; — 4. Inpus, Borbild; — 5. (Bauk.) Bogen, Gewölbjoch; — 6. Reihe Chorstühle; f. alta, die höhere; f. bassa, die niedrigere R., f. Chorgeftühl; - 7. Bant, Copha.

Formalium, n., lat. = firmaculum.

Formata, f., lat., Softie.

formative art, s., engl., Bilbnerei.

Formatum, formatium, n., lat., Biféebau.

Forme, f., frz., Form; f. d'église, s. Chorstuhl; f. première, engl. first form, Schöndrud; f. seconde, engl. second form, Wiberbrud; f. démontable, verlorene Form; s. auch lettre; en f. (Ser.), gelagert.

formé, adj., f. d. Art. Kreuz.

Formella, f., lat., Diminut. von forma 7, Bank, bef. Sutiche, Fugbank; Formella auch eine Raute mit einer halbrunden Ausladung an jeder ber 4 Seiten.

former, v. tr., frz., abformen.

Formeret, m., frg., Schildbogen, Längengurt, Wandrippe.

Formfuge, Formnaht, f. = Bugnaht.

Formschnitt, m., s. Holzschnitt; auch diejenige ältere Gattung des Metallschnittes, in welcher nach Art des Holzschnittes die Zeichnung erhaben stehen gelassen, der Grund herausgeschnitten ist.

Formstein, Formzieges, m., frz. brique moulurée, engl. form-piece, s. Bausteine II. 2. c.

Formula, f., sat., 1. Diminut. v. forma 1; — 2. Asappit des Kirchenstuhls, auch Fußschemel; — 3. geprägte Münze; s. forma 3.

Fornarina (ital. fornarina), Bäckerin, Benennung derjenigen weiblichen Portraits, welche,
dem Rafael zugeschrieben, für die Portraits seiner Geliebten gelten. Die drei bekanntesten echten sind das in der Tribune der Uffizien (aus dem J. 1512),
das diesem in Gesichtszügen nicht sehr ähnliche im Palast Barberini zu Rom, und das dem letztern ähnliche, aber jugendlichere, im Palast Pitti.

Fornax, f., fornus, m., lat., Ofen, bej. Backsofen und Brennofen.

Fornellum, furnellum, n., sat., kleines Gewölbe, daher kleiner gewölbter Raum, auch camera cum fornello gen.

fornicated, adj., engl., gebogen, gewölbt. Fornillum, n., lat. = b. frz. fournil.

Fornix, m., lat., 1. Gewölbe; f. arcuatus et clavatus, Rippengewölbe mit Schlußstein; — 2. Bogen (als Waffe).

Forrellus, forulus, m., sat. = d. frz. fourreau. Forseti (nord. Myth.), Gott der Gerechtigkeit, Sohn des Lichtgottes Balder und der blühenden Nanna, denn von der Klarheit des Geistes und der Reinheit des Willens geht die Gerechtigkeit aus. Die sich in Rechtssachen an ihn wenden, gehen befriedigt und versöhnt nach Hause, denn sein Richterstuhl ift der beste für Götter u. Menschen. Sein Saal, worin er thront, Glitnir (der schimmernde, gligernde), ruht auf goldnen Säulen und hat ein silbernes Dach.

Fortacia, fortalissa, fortalitas, fortareza, fortecia, fortera, fortia, fortilecia, f., lat., frz. forteresse, engl. fortress, f. Festung; Diminut. forticulum, n., frz. fort. fortin, m., Fort, Feldschanze.

Forte, n., lat., Reliquienkasten.

Fortification, f., frz. u. engl., lat. fortificatio, f., Befestigung, Festungswerk.

Fortitudo f. Dei, f. Erzengel, Gabriel.

Lortunata, St., unter Diocletian in Casarea gemartert und ben wilden Thieren vorgeworsen. Darzustellen mit einer Palme u. einem Gefäß in ber hand. Ihr Tag 14. Oft.

Fortunatus, St., 1. Bischof zu Tudertum (Todi) in Umbrien, lebte unter Justinian, darzus stellen wie er Kranke heilt od. bose Geister auss treibt. Seine Apotheose von Benozzo Gozzosi in der Kirche S. Fortunato bei Montefalco. Tag 14. Oft. — 2. u. 3. s. Felix 4 u. 6.

Fortunium, n., sat., Turnier, Lanzenstechen. Forum, n., sat., Markt, Marktplatz; f. basilicae, Atrium.

Forure, f., frz., Bohrloch, bes. Höhlung ber Schliffelröhre.

Forzeum, n., foza, f., lat., Quast der Kapuze. Fossa, f., lat., 1. Kerferloch; — 2. Grube, Graben, Grab; f. auch fosse.

Fossaretum, n., lat., Gräberstätte, Friedhof. Fosse, s., engl., frz. fossé, m., lat. fossa, f., fossatum, n., Graben, Festungsgraben.

Fotrum, n., lat., Schachtel, Futteral.

Foudre, m., frz. (Her.), Bundel Donnerfeile. Fouet m. d'armes, frz., Kriegsflegel.

fouetter, v. tr., frz. (Baut.), But auf berohrte Wände anwerfen.

Fougère, f., frz., lat. foucheria, fougeria, f., Farrentraut, f. appareil; assemblage à brin de f., Fischgrätenverband.

fouillé, adj., frz. 1. (Orn.), vertieft, unterschnitzten; — 2. (Mas.) dunkel schattirt; s. auch table. fouiller, v. tr. u. intr., frz., aufgraben.

Foundation, s., engl., 1. das Grundlegen; —

2. Fundament, Grundbau; f.-stone, Grundstein. Foundery, s., engl., Gießerei, Erzgießerei.

Founding, s., engl., 1. die Gießkunst, das Gießen; — 2. Abguß.

Fount, s., engl., 1. der Guß; — 2. auch fountain, Brunnen, Springbrunnen; — 3. Tauf-becken, s. fons.

Four, m., frz., Backofen, Brennofen; f. à brique, Ziegelofen 2c.

four-centred arch, s., engl., f. arch.

Fourche, f., frz., 1. Gabel; f. d'arquebuse. Gabelstüße zur Hafenbüchse; f. ferrée, f. sière, Gabel zum Umwersen der Sturmseitern; — 2. = arc-boutant; — 3. herabhangender Schlußstein, Abhängling; — 4. s. v. w. pendentis; — 5. (Her.) zweigetheilter Löwenschweis; — 6. s. patibulaires, pl., Pseisergalgen, Gasgen.

fourché, adj., croix f.ée, Gabelfreuz, s. Kreuz. Fourchette, f., frz., 1. Gabel; — 2. Einstehle eines Dachsensterbaches; — 3. Lifirgabelschen au Armbrust, Hakenbüchse 2c.

four-foil, s., engl. = quaterfoil; fourleaved, adj., vierslügelig, z. B. Fenster, Altarschrein 2c.

Fourme, m., altfra., 1. Fenstersturg; — 2. Bant, Schemel.

Fournaise, f., frz., Schmelzofen.

Fourneau, m., frz., Dfen, bef. Brennofen.

Fournicrung, f., frz. placage, engl. veneering. Belegung von Holzarbeiten mit dünnen Plättchen, Fournier, n., Fournierblatt, Belegholz, frz. plaque, feuille de placage, feuillet, engl. veneer, auß Holz, Essenbein, Persmutter; selbst Metall, Lasurstein, Malachit u. dgl. wurden viessach dazu verwendet. Vor Mitte des 15. Jahrh. wos kaum nachweisbar, in der Renaissancezeit sehr ausgebildet. Wenn man inehrere Farben 2c. zu demselben Muster verwendet, so heißt das bunte F., stz. auvrage de rapport. Wenn man dabei aus Sparsamkeit so versährt, daß z. B. ein Feld dunkel mit heller Verzierung, das andere umgekehrt wird, so heißt das F. auf den Wechsel, frz. travail en contrepartie. Bei Schraufthüren 2c. wendete man auch beiderseitige F. an, stz. contre-placage. — Ehe man die Jusage (s. d.) ersand, mußte man die F. der Glieder mit dem Hammer anreiden, frz. plaguer au marteau, engl. to lay with the hammer.

Fournil, m., fra., Bachaus, Bachftube.

Fourniment, m., frz., Behälter für die Musnition der Musketiere, Bulverstasche. S. Fig. 118.

Fourniture, f., frz., Beschläge, bes. ander Glode.
Fourquine, f.. Stütgabel der Muskete; s.
Kenerwassen.

Fourreau, m., frz., Jutteral, Überzug, bef. Scheibe (bes Degens).

Fourrure, f., frg., 1. Pelzwerk, bef. als Futter;

— 2. Unterlage, Futter, z. B. Thürsutter 2c.

Fovea, f., lat. = fossa 1 n. 2.

Foyor. m.. frz., Feuerheerd, Heerdplatte, Feuer-raum, Bärmgallerie.

Fracha, fractura, f., lat., 1. Bruch, Bresche;

— 2. stz. fractiou, f. (Her.), Bruch, Beizeichen.

Fractable, s., engl., Decktein der Giebelschenkel.

fracted, adj., engl. (Her.), abgesetzt, gebrochen.

fractilatus, adj., lat., von Gewändern ges.,
ausgeschlißt; s. frz. tailladé.

Fragia, f., lat., Franse, f. d.

frais, adj., frz., peinture à f., Frescomalerei. Fraise, f., frz., 1. Halstrause; — 2. (Kriegsb.) Sturmpfahl, daher fraises, pl., od. fraisement, m., Reihe von Sturmpfählen, auch Krippe, d. h. Berpsählung um Brückenpseiler.

Fraisettes, f. pl., altirz., 1. Handfräuschen, statt der Manschetten in der Trauer von Männern getragen; — 2. auch Besatz von goldenen oder

filbernen Anöpfen.

Frame, s., engl., 1. Rahmen, Ginfassung; — 2. framing, of the carcass, Zulage, Berslat; f. of a panneled door, Friedrahmen, Rahmung; f. of a window, Fenstergerähme.

Framea, f., s. Angriffswaffen.

Frame-level, s., engl., Sehwaage. Framepiece, 1. Rahmstüd, Seite eines Rahmens; — 2. Bundholz einer Jachwand. Frame-work, Jachwerk.

Franca, St., Abtissin in Biacenza, † 1218; jest auf ihrem Schleier über einen Fluß. Tag25. April.

Franc-banc, m., frg., Schlußbank eines Steinsbruchs.

Francenum, n., lat., Bergament.

Franch-buttress, od. botras, s., engl., übereck gestellter Strebepseiler.

Franchicia, francia, f., lat., Franse.

Francigenum opus, n., lat., hieß die Mauier, statt der Berksteine nur gefägte Platten an Ziegelsmauern anzublenden, um so den Schein einer Hausteinmauer zu erreichen; s. d. Art. Gothisch.

Francisca, f., 1. srd. francisque, f., engl. francisca, lat. francisca, f., franciscus, m., bei den Franken übliche einschneidige Streitagt; . auch Streitagt; — 2. s. Frankeisen n. Lilie.

Francisca, St., 1. genannt Romana, geb. 1384, † 1440, Stifterin der Oblaten (Zweig der Benedictinerinnen), erst 1608 kanonisirt, daher erst nach diefer Zeit, am meiften von der Schule der Caracci dargestellt, als Benedictinerin in schwarzem Rleid mit Schneppengurtel u. weißem Ropfichleier, neben ihr ein Schutzengel in Diakonentracht, ber ein offenes Gebetbuch halt mit den Worten (nach Pfalm 73, 23. 24): "Tenuisti manum dexteram meam, et in voluntate tua deduxisti me, et cum gloria suscepisti me." Bisweilen fniet sie vor einer Phris od. Monftrang, deren Strahlen auf ihre Bruft fallen, oder hat neben sich einen Korb mit Brot, weil sie mit wenig Brot Biele fattigte. Ihr Grab ist in der ihr geweihten Kirche in Rom. Tag 9. Märg. - 2. Johanna F. von Chantal, † 1641, Mitstifterin des Ordens der Salefianerinnen (f. d.), dargestellt als Ronne dieses Ordens in vielen Kirchen Frankreichs. Tag 21. Aug.

Franciscaner, m., frz. Cordelier, Franciscain, religieux de l'Observantin; engl. Franciscan, lat. Cordelita, Mönch des durch Franciscus v. Affifi (f. d.) 1208 gestifteten geistlichen Ordens, der sich schon 1517 in 2 Zweige spaltete. 1. Die strengeren hießen Spiritualen, Celatoren, Observanten ober Minoriten. — 2. Die lagen Conventualen. Später zerfielen die Observanten wieder in a) regulirte, auch Corbeliers, Soccolanten, Observantiner gen.; b) ftrenge, auch Rapuziner, Barfuger, Colettaner, Recollecten gen., u. c) strengste, auch Alcantariner gen.; d) die Tertianer, lebten nicht in Alöstern, blieben in der Welt. Tracht: graue od. braune Rutte, grauer Anotenstrick als Burtel, fein Scapulier, verschiedenartige Rapuze. Bei den Conventualen schwarze Rutte mit weißem Strick, Rragen mit Rapuze.

Franciscancrairtel, m., f. cordelière.

Franciscanerin, f. = Clariffin.

Franciscus, St. 1. F. von Assisi, genannt Doctor Seraphicus, geb. 1182, † 1226, Stifter des Franciscaner-Ordens, erscheint in der Tracht desselben; in seinen afketischen Übungen ward ihm durch die Erscheinung eines Seraphs mit 6 Flüsgeln, der zwischen diesen ein Erncisig trug, gesossent, daß er Christo ähnlich werden würde

in dem Feuer der göttlichen Liebe; und als der Seraph verschwunden war, hatte er die 5 Wundenmale am Körper, mit denen er (also stigmatisirt) bargestellt wird. Daher trägt er auch ein Crucifig mit 5 Bunbenmalen, von benen Strahlen nach den betr. Theilen seines Rorpers ausgehen; auch hat er einen Todtenkopf (Symbol der Sterblichkeit) auf einem Buch, bisweilen neben sich ein Lamm, od. einen Lilienstengel in der Sand. a) 2113 Stifter u. Schuppatron seines Orbens, g. B. auf einem Bild von Giunta Pijano über der Thur der Safriftei in der Unterfirche S. Francesco zu Affifi, das wenige Sahre nach dem Tode des Seiligen ent= standen; mit Recht als Portrait gilt: eine lange, hagere Gestalt mit schmalem Gesicht, hohem Borbertopf, ftarren, weit offenen Augen, gebrückter Rafe, turgem, schwarzem Bart; ebenfo in ber Rapelle S. Gregorio zu Subiaco; beide noch ohne Rimbus und Bundmale. Mehre andere von Margaritone (um 1260). In derfelben Eigenschaft auch mit an= deren Seiligen gruppirt od. neben der thronenden Madonna. b) Als Mufterbild der Alftese kniet er in der Ginfamfeit od. in feiner Belle, in gerriffenem ober geflicktem Rleid, betend vor einem Crucifix oder einem Todtenkopf, oder mit ausgebreiteten Armen die Angen zum Simmel erhebend, in welchem ihm oft Engel ober die h. Jungfrau erscheinen. In dieser Beise häufig von den Florentinern bes 17. Jahrh. und von ben Spaniern gemalt. c) Unter ben Darftellungen aus feinem Leben ift die gewöhnlichste, wie er am 14. Gept. 1224 im Rlofter Alverina (öftlich von Florenz) bie Stigmata empfängt, die von einem Geraph aus dem himmel als 5 Strahlen ober Linien auf die betreffenden Körpertheile des Anieenden fallen, wobei oft der Monch Leo, sein Freund u. Schüler, im Sintergrund fteht oder liegt. Dhne den Letteren in einem Frescobild von Giotto (Dberfirche in Uffifi) und auf einem andern Bild im Loubre: 1. wie er bem schlafenden Papit Innocenz III. erscheint, die den Ginfturg brobenden Mauern ber Rirche S. Giovanni in Laterano stütt u. Petrus dem Bapft aufträgt, den Franciscanerorden in seinen Schut zu nehmen; 2. wie er mit 12 Be= fährten von Junocenz III. das Ordenskleid em= pfängt; 3. wie die Bogel ber Predigt des von seinem Freund begleiteten Heiligen lauschen. Die Stigmatifirung (aber mit bem Monch Leo) auch von Agostino Caracci (Belvedere in Wien) u. von Cigoli (Alfad. in Florenz). Erfreulicher ift feine sog. Bision, in welcher die h. Jungfrau in einer Glorie, von Engeln begleitet, ihm ericheint und ihm den göttlichen Sohn in die Arme giebt. Die Scene ift entweder eine Landschaft, oder die Borzioncula\*, z. B. von Murillo und von Maste=

\* D. h. die tleine, der h. Jungfrau u. ben Engeln geweihte

ebenso seine sog. Ertase, in welcher ihm, als er frank darniederliegt, ein Engel erscheint, um ihn durch Musik zu erfreuen; und seine Bermählung mit dem dreifachen Gelübde feines Ordens, ber Armuth, ber Reuschheit und dem Behorfam, behandelt von Giotto (nach Dante's "Paradies", XI. Wef. Bs. 58 ff.), unter Singufügung der Bertlärung des h. Franciscus, im Chor der Unterfirche über dem Grab des Beiligen in Uffifi. Die ganze Geschichte bes F. von Schülern bes Cimabue in ber Oberfirche zu Affifi, in 7 Scenen von Giotto in der Rapelle Bardi (S. Croce in Florenz), in 12 Scenen von Benozzo Gozzoli in G. Francesco zu Montefalco, in 6 Scenen von Dom. Ghirlandajo in der Rapelle Saffetti (S. Trinità in Floreng), worunter auch die in Affifi nicht vorkom= mende Legende von dem Anaben aus der Familie Spini, der aus dem Fenfter fturgt, ftirbt, und während man ihn zu Grabe trägt, vom h. F. auferwedt wird, und in 5 Basreliefs von Benedetto da Majano (um 1479) an der Rangel von Santa Croce. Erwähnt seien die 13 kleinen Tafeln (Akad. in Floreng), in denen Giotto Momente aus bem Leben des F. denen aus dem Leben Chrifti gegen= überstellt. Die Geschichte von jenem Anaben auch von Giotto (n. A. von Taddeo Gaddi) auf einem Taselbild im Berliner Mus. Fr. ist Batron von Mirandola u. von Castiglione. Tag 4. Oft. -2. F. von Baula, geft. 1507, Ginfiedler in Calabrien, Stifter des Minimen-Ordens, bekannt durch seine auf Geheiß des Papftes Sixtus IV. zu bem franken Ludwig XI. unternommene Wanderung nach dem Schloß Plessis-les-Tours. Bilber von ihm erst aus dem 17. Jahrh., am besten von Murillo, wo er (Tracht bes Minimenordens) als Greis erscheint mit langem, weißem Bart, in dunkelbrauner Rutte, mit dem Gürtel der Franciscaner u. einem furgen, born unter bem Gürtel herabhangenden Scapulier, häufig mit einer run= den Rapuze auf dem Ropf, über ihm eine Gloric, oder die Dreieinigkeit anbetend, oder auf bem von einem Engel getragenen Spruchband bas Wort "Caritas". Auch schwimmt er, der Legende zusolge auf feinem Mantel ftehend, über die Meerenge von Messina (vgl. St. Franca). Tag 2. April. — 3. F. Kaverins, geb. 1505, † 1552, Apostel In= diens, Freund des Ignag von Lopola. Portrait häufig in Jesuitenfirchen, bargestellt als großer, fräftiger Mann mit furgem, schwarzem Bart, ohne Ropfbededung, das Chorhemd über

Kapelle am Fuß eines hügels bei Assis, die ihren Namen hat von dem Stüdchen Land (ital. porzioncula), auf dem sie stand. Über diesem Lieblingsausenthalt des Franciscus wurde 1569 die Kirche der Madonna degli Angeli erbaut, deren Haçade 1829 Overbeck mit dem Rosenwunder oder der sog. Indulgenz des h. Franciscus schmüdte.

dem langen schwarzen Rock, mit Crucifix od. Lilie in der hand. Mehrmals gemalt von Rubens, and fein Tod von Carlo Maratta. Tag 3. Dez. — 4. F. Borgia, erft Bizekonig von Catalonien, bann Jesuitengeneral, gest. 1572, erft 1716 fanonisirt, daber erst häusiger dargestellt von Malern bes 18. Jahrh., doch auch schon gegen das Ende des 17. Jahrh. von Luca Giordano. Tag 10. Oft. — 5. F. Regis, Miffionar des Jesuitenordens, † 1640, in Jesuitentracht mit Rosenkrang in der Linken u. Kreng in der Rechten. Tag 24. Mai. - 6. F. von Sales, Bifchof v. Genf von 1602 bis 1622, Stifter des Ordens der Salefianerinnen. (S. Francisca 2.) Bilder von ihm in den Kirchen des Minimenordens, als Bischof, barhaupt, über ihm in einer Glorie ein durchbohrtes Berg mit Dornenkrone, mit einem Rreuz darüber. Tag 29. Jan. [-r.]

Francisque, f., frz., s. Francisca.

Franc-maçon, m., frz., engl. franch-mason, Freimaurer.

Franc-quartier, franc-carton, m., frz. (Her.), Freiviertel.

Frandegulum, n., fat., Schlender.

Frange, f., frz., s. Franse; f. festonnée, Bo-genfries; s. auch labellus.

frangé, adj., frz. (Ser.), befranset.

Frankeisen, n., lat. francisca, lilienähnliche Hellebardenspipe, Lilie bes frangosischen Wappens.

Frankfirt a. M. Patrone sind Bartholomäus, Karl d. Gr., Helena, Joh. d. T., Paulus. F. an d. D., Patrone sind Abalbert u. Hedwig.

Franse, Franze, Franzie, f., frz. frange, f., mollet, lat. franga, frangia, f., fimbria, fringia, moleta, Saum od. Band aus dicht herabhangenden Fäden von Gold, Silber, Seibe, Wolle 2c.; schon im 10. Jahrh. häufig als Besat von Gewändern.

Frantzschus, m., lat., Franciscanermonch.

frangofische Gothik, f., frangösisch-gothischer Baustil, m., frz. style national ogival, seltner st. gothique, bei älteren Schriftstellern style oriental, polygonique, xyloïdique, engl. Frenchgothic style, die in Frankreich ausgebildete Abzweigung bes gothischen Stils. Rurg nach ber Mitte des 12. Jahrh. beginnen sich in Frankreich Spigbogen in Details zu zeigen, sowie Kapellen um den hohen Chor zu reihen. Gleichzeitig wie an dem deutschen Rheinufer beginnt in Frankreich die konsequentere Durchführung des Stils, der dann bis um Mitte des 16. Jahrh. herricht, vereinzelt bis Ende des 16. Jahrh. auftritt, in einer von der deutschen Gothik vielfach abweichenden Ausbildung, welche, ba Nordfrankreich jest Bielen als Wiege der Gothit gilt, ein besonderes Interesse gewährt. Charakteristisch für die f. G. ift, daß bas horizontale Element sich neben dem vertikalen viel mehr geltend macht als in Deutschland, daß die Anordnung der Rirchenfacaden sich durch das vorherrschende Radfenster und die horizontalen Gallerien auszeichnet, und daß die Thürme, statt mit einer durchbrochenen Phramide, mit einer polygonen steinernen Spite befront sind, denn die vierseitig aufsteigenden, ohne Oftogon mit einer horizontalen Gallerie abschließenden sind unvollendet. Die Frangosen selbst nehmen folgende Berioden an: 1. Der von der Mitte bes 12. Jahrh. bis in den Ansang des 13. Jahrh. herrschende Ubergangsitil, frz. style de transition, roman tertiaire, romano-ogival, ogivo-roman, ber unter Beibehaltung der romanischen hauptanlage, Großfonstruftion und Rleindetails bereits Verwendung der Spithogen in Thuren u. Fenstern, auch Strebepfeiler zeigt (während in Deutschland bei vielen Banten diefes Stils das umgefehrte Berhältniß stattfindet). Dahin gehört die 1140 begonnene Façade der Abteifirche zu St. Denis, welche noch völlig romanisch disponirt ist (Fig. 500). wurden in Autun, Beanne, Sanlieu noch die Schiffe mit Tonnengewölben, allerdings in ftumpfem Spigbogen überwölbt; 1160 in Bezelan mit Rundbogen= freuggewölbe, ja der 1198 begonnene Chor von Bezelah gleicht in Unlage u. Form vielfach bem Chor des Doms von Magdeburg. Die 1170 be= gonnene Choranlage von Rotredame zeigt noch runden Chorichluß ohne Ravellenfrang, jo daß erft der nicht 1144 geweihte, sondern 1240 begonnene Chor von St. Denis in seinem innern, noch runden Chorschluß mit Umgang und Rapellenkranz den rein gothischen Gedanken der Konstruktion und Romposition offenbart. Dem ersteren System folgt (1164-1181) die in Details noch hin und wieder romanische, im Chorschluß an Salberftadt erinnernde Kirche St. Remi in Rheims, sowie die Kathedralc von Chalons fur Marne (1157-1183) und von Laon (1173) mit rechtwinkeligem Chorschluß, die alle neben dem vorherrichenden Spigbogen und Strebeshstem noch die schweren romanischen Rundpfeiler, große Emporen über den Seitenschiffen, die sechstheiligen romanischen Gewölbe u. andere romanische Motive zeigen. Hat doch die 1226 begonnene Kirche S. Pierre in Lifieux noch Rundfäulen im Schiff u. Langettfenfter ohne Maagwerf. 2. Die Krühgothit, frz. style ogival primaire, ogival en lancette, pointu, mystique pur, ogivique gothique pur bis gothique complet, eigentliche Gothif. Bu den Umanderungen, die dem gangen Aufbau jene Leichtigkeit und jene Rühnheit ber Berhältniffe geben, welche bem gesammten Stil eigen find, gehören die Weglaffung der Emporen über ben Seitenschiffen, die Ginführung des Triforiums, die größeren Dimensionen der Fenster, die jest allmählich Maaßwerk erhalten, die schlanken Bünbelpfeiler und die schmalen Bewölbejoche. Die bedeutenosten Bauten dieses Zeitraums sind der erwähnte Chor bon St. Denis, der Obertheil der Façade von Rotredame, die Rathedrale v. Beauvais, 1225 begonnen, die Rathedrale von Chartres, 1260 vollendet, die freilich in manchen Theilen (Fig. 501) noch die alte romanische Schwere hat, die Kathedrale von Rheims mit ihrer nach 1250 begonnenen reichen Façade, und mehr als diese Chapelle zu Paris (1243-1251) mit ihrer frupten= artigen Unterfirche. Etwas näher ben deutschen Formen stehen, wol infolge des borber dort heimischen Stils, in ber Rormandie die im Chor 1251 vollendete, in der Facade um 1240 be= gonnene Rathedrale von Coutances mit ihrem ftark hervortretenden Bertikalismus (ohne Strebepfeiler

Rathedrale 1218 allmählich, ranken verderblichen Rriege mit Eng= außer

Fig. 500. Abteifirche gu Ct. Denis.

das Mufter frangösisch-gothischer Rathedralen, die gu Amiens (1220-1288), in welcher sich außerbem der reiche Chorschluß mit 7 polygonen Rapellen und die den Rathedralen diefer Beit eigene bedeutende Sohe (fast 40 m.) des Mittelschiffs bemertlich machen. Gin zweites Mufterbild ber edelften Gothif ift in fleinerem Maafftabe die Sainte

Diesen Neubanten charafteristisch sind die bis dahin in Frankreich fehlende Bekrönung der Strebepfeiler durch Fialen, die infolge der größeren Dimensionen nothwendig gewordenen Strebebogen, die Deforation der Mauerflächen durch Blendbogen, die Theilung der Fenster durch Pfosten und damit Ausbildung des geometrischen

an den Thürmen) u. die prachtvolle Rouen, die zwar begonnen, aber erft im 15. Jahrh. bollendet ward. An Capi= tälen zeigten sich Statt der borher allein üblichen Anospen (bourgeons),

Fruchthülsen(cotyledons) u. Ringel= (scions), nunmehr auch Blumenknofpen u. Blätter. - 3. Style ogival secondaire, ogival rayonnant bis gothique orné. décoré. Das 14. Sahrh. ließ es in= folge der langen,

land zu firchlichen Reubauten menig fommen, fo daß fleineren Bauten faft nur Beränderungen u. Bufate älterer Be= bäude vorfommen. 3. B. die Singu= fügung von einer Reihe v. Ravellen an den beiden Gei= tenschiffen (Rathe= dralen von Coutanees u. Baneur).

Maagwerks durch Dreis od. Bierpässe, die Durchs bildung des Blätterornaments an den Capitalen, Befrönung der Fenfter durch Spiggiebel, die weitere Ausbildung der Radfenfter und andere auch der dentschen Gothif dieser Zeit zukommende Merkmale. - 4. Das 15. Jahrh. und ein Theil des 16. (f. oben) umfaßt nach frangösischen Schuldefinitionen sechs Unterperioden: style ogival tertiaire, getheilt in flamboyant, perpendiculaire u. bâtard, ogival quartaire, fleuri u. prismatique, die aber natürlich fo ineinander greifen, daß fie faum zu trennen find. Die Gigenthümlichkeiten dieser Richtungen, die schon aus den Ramen bervorgehen, sind weniger in der Anlage der Bebäude als in einzelnen Formen n. Details enthalten, die sich vom Ende des 15. Sahrh. an oft in phantastischer Beise gestalten. Diese Merkmale find im Anfang der Periode die Bereinziehung ungehöriger Elemente (Darftellungen von Rirchen, fignrlichen Scenen 2c.) in den Blätterschmud der Capitale n. Friese, die (auch in England) häufige Anwendung der Blendarkaden u. des Nasenwerks an ben Mauerflächen, die aus den Strebepfeilern halb heraustretenden Fialen, die häufige Übereckstel-

lung der Ecfftrebe= pfeiler: bann die Flammengestal= tung des Maaß= werfs.flamboyant, die elliptische Form der Bündelfänlen; bann folgt das Rehlen der Gaulencapitale u. der übertriebene Ber= ticalismus in ben

Flächenverzie= rungen, durch fogar freistehendes Stabwerf (perpendiculaire), die Gin= führung nicht nur Efelsrückens (style bâtard), u. des Tudor=, son= dern auch des Riel= bogens, u. der auch nach vorn gebo= genen Wimberge (Frauenichnh des style quartaire), das ganz über= mäßige Überhand= nehmen des Nasen=

werks, die Ersetzung der Rafen durch Backen,

f. Fig. 502, die an den Beginn des Stils, vgl. Fig. 501, erinnernde Anwendung einer großen

Rofe im Bogenfeld der Fenster, endlich Durcheinander= fteden der Gimfe, des Stabwerks n. die da= mit zusammen=

hangende Arnstallbildung der Pfeilersockel u.Vorfragungen (prismatique). Zu den cha= rafteristischsten M0= numenten diefes Beitraums gehören bie Rirchen St. Maclon u. St. Onen in Rouen, die Rathedrale von Tropes, Figur 502 (insbesondere der dor= Bulfrand in Abbeville.



Letiner), St. Fig. 501. Fenfter an ber Rathe= brale gu Chartres.

die Abteifirche in St. Ricquier (bei Abbeville), St. Rizier in Lyon und die stilistisch innerhalb,



zeitlich außerhalb dieser Epoche liegende Rathe-Hafen und lothrecht hangende Bogen (st. fleuri), brale von Orleans, erft im 17. Jahrh. erbaut.

In den südlichen Provinzen Frankreichs behauptet sich der Romanismus länger als im Norden, der Übergangsstil tritt erst im 13. Jahrh. auf, und die Gothik, auch vom 14. Sahrh. ab spärlicher als im Norden, zeigt im Allg. maffen= haftere Ronftruktion, noch weniger aufstrebende, vielmehr vorherrschend horizontale Richtung. Dabei fehlen fehr oft die Seitenschiffe, beren Stelle bei fehr breitem Langhaus eine durch Hineinziehung der Strebepfeiler gebildete Rapellenreihe einnimmt. So die im 14. u. 15. Jahrh. aus Backstein erbaute Rathe= drale von Alby (Languedoc), deren Inneres sich durch überreiche Ausschmückung der Mauern u. Gewölbe= flächen, des Lettners u. des ganzen Chorbau's auszeichnet, mährend das Außere schlichten, festungs= artigen Charafter hat, gegen den wiederum das glänzende Portal der Gudseite grell kontraftirt. Uhnlich die benachbarte Rathedrale von St. Bertrand de Comminges. Nur in ihrem Langhaus diesem Charafter entsprechend ift die ebenfalls einschissige Rathe= drale von Bordeaux, deren Chorbau mit seinen 7 Ra= pellen sich dem nordfrangof. Thpus anschließt. Die allerdings viel nördlicher gelegenen Rathedralen v. Clermont (Auverane) u. von Limoges, aber auch das gang füdliche Narbonne mit seiner herrlichen Kathedrale bleiben dem Typus der nordfrangof. Rirchen getreu. Gine ifolirt ftebende, aber mit den Pringipien des style prismatique völlig übereinstimmende Erscheinung sind die in den Backstein-Thurmbauten von Toulouse herrschenden gestelzten Giebelbogen. Im Allgemeinen hat fich die frangösische Gothif später u. unvollständiger v. den romanischen Reminiscenzen losgesagt, u. ift ichneller verdorben als die deutsche. Bgl. d. Art. Gothik. [-r., -s.]

Frappe, f., frz., Schlagring, Aranz (einer Glock). frapper, v. tr., frz. (in ber Malerei), stark, fed auftragen.

Fraschissa, f., lat., eiferne Rlammer.

frafen, tr. 3tw., frz. fraiser, friser, ringsum mit einer ausgezackten Berzierung versehen.

Frater, fraterculus, fraticellus, m., Mönch. Frater-house, fratery, s., engl., Bruderhaus, eigentlich = calefactorium, Wärmstube (eines Klosters), doch auch ungenau für Resectorium gebr.

Fraternitas, frateria, f., Brüderschaft, sowol geistliche als halbgeistliche und weltliche, s. Bauhütte und Junung.

Fratricellus, m., lat., Kapuziner, Bettelmönch. Erahenbild, n., frz. marmouset, mascaron, engl. mask, groteste Figur, bes. grotestes Gesicht, wie solche häusig an Kirchenportalen, Kirchenmanern, Strebepseilern, Kragsteinen ze. vorkommen. Eigentlich karikaturhafte oder sehr leidenschaftlich verzerrte Gesichter kommen höchst selten vor. Meist sind es entweder Thierköpse, od. ansthierischen u. menschlichen Theilen zusammengesetze,

stets aber haben sie gleich den sogen. Zotenbildern und Spottbildern (s. d. betr. Art.) symbolische Besteutung, geißeln eine Sünde od. eine Leidenschaft u. sehr oft, ja meist, ist auch ihre Stellung diesem Sinn entsprechend, 3. B. an Misericordien der Chorgestühle, an Auslauf od. Console der Piscina, an Wasserspeiern 2c. S. d. Art. Symbolik.

Francucis, n., Blättergips, f. d. Art. Fenfter. Francukloster, n., f. Rlofter.

Francuschiff, n., lat. matronaeum, nördliches Seitenschiff einer Rirche, weil es für das weibliche Geschlecht bestimmt war. Bgl. d. Art. Bafilika.

Francuschul, m., 1. — Giebelfreuzblume, wegen ihrer Ühnlichkeit mit der Blüte des Frauenschuhs (cypripedium calceolus); — 2. Wimberg in Eselsrückensorm, der zu einer nach vorn übershangenden Spize aufsteigt, auch Bischofsmüße genannt; der Spätgothit angehörig, z. B. am Portal von Maria Stiegen in Wien.

Frea (nord. Myth.) = Frega.

frectatus, adj., lat. = frestatus.

Freda, f., lat., Bebedung ob. Balbachin über einem Reliquientaften; auch ber ganze Reliquientaften.

Fredeswinda, St. = Fridesvida.

Frediano, St., ital. für St. Frigdianus.

Fredstool, freedstool, frid-stool (auch fridstole geschrieben), frith-stool, s., engl., Freistuhl, Friedensstuhl, Sit neben dem Altar in einigen Kirchen (z. B. in Hexham in Northumberland, in Beverley, Yorkshire) für Diejenigen, die vom Asplerecht Gebrauch nachten.

Freemason, s., engl., Quadermaurer, Maurer, welcher Haufteine (f. freestone) versett. Rur diese, nicht aber die Bruchsteinmaurer u. Ziegelsmaurer, konnten Mitglieder der Bauhütte, freie Maurer, werden; freemasons lodge, Bauhütte.

Freestone, s., engl., jeder Haustein, ber sich allseitig nach Belieben (frei) behauen läßt zum Werkstück, u. dann auch unabgeputzt (also frei) in der Mauer liegt; freestone-walling, free-walling, Hausteingemäuer.

Freeze, s., engl., Fries.

Freihalken, m., s. v. w. Leerbalken; s. Balken 1. b. Freifeld, n., frz. pureau, bei schuppenähnlich sich bedenden Platten (z. B. Dachbedung) der nicht bedeckte Theil der einzelnen Platte.

Freigebigkeit, f., s. d. Art. Kardinaltugend. Freigebinde, n., s. v.w. Leergebinde, s. Dachstuhl.

Freiheit, f., sat. libertas, allegorisch darges stellt als weibliche Gestalt mit Schleier u. Diadem, eine zerbrochene Rette als Attribut.

freiliegender Dadiftuhl, m., f. Dachftuhl.

Freimanrer, m., frz. franc-maçon, engl. freemason, die den Bauhütten des M.-A. angehörenden Maurer, welche die Werkstücke, engl. freestones, versehten, mit den Steinmehen gleiche 427

Rechte hatten n. freie, also auch freizugige Leute waren, mahrend man zum Bruchsteinmauern, Biegelmauern ze. meift Borige, Leibeigene od. Dblati verwendete. Spater ging der Ranie auf die Laienräthe u. Liebhaber, engl. franch-masons, über, denen man den Zutritt in die Bauhütten gewährte, woraus bann die jegigen Freimaurerlogen hervorgingen.

Freir (nord. Minth.), f. Frenr.

Freiseau, m., frz., fammähnlicher Ropfput der Frauen des 12. Jahrh.

Freistuhl, Friedensstuhl, m., frz. pierre' de la paix, engl. fredstool, sanctuary, f. d. engl. fredstool.

freitragende Creppe, f. Treppe.

freitreppe, f., frz. perron, engl. open stairs, lat. peironus, perro, scala subdialis, nicht in ein Gebände, auch nicht in ein besonderes Treppenhaus eingebaute Treppe, die aber mit einem Dach bedeckt fein kann, das frei hängt od. von Ganlen getragen wird, die vom Gelander aufsteigen. In ben Burgen führte meift eine F. zum erhöhten Parterre oder zum Obergeschoß des Palatium. Auch in Wohnhäufern des M.-A. find die F.n häufig. An Kirchen stammen sie meist aus der Renaissancezeit, wo sie überhaupt beliebter wurden. Meift haben fie am obern Ende (Austritt) einen Podeft bor der Thure, zu der fie führen.

freiviertel, n., frz. franc canton, engl. quarter, canton, lat. quadrans (Ber.), Quadrat in einer der vier Eden des Schildes, gewöhnlich in rechten Obereck (Fig. 503).

Freki (nord. Myth.), f. Geri. Fremillet, m., frz. = fermail.

Fig. 503. Freiviertel.

Fremundus, St., englischer Pring, wurde Einfiedler und enthauptet. Tag 11. Mai.

Frère, m., Brüderschaftsmitglied, Mond; f. barré = Carme; f. de la Charité, barmherziger Bruber; f. mineur = Franciscain; f. précheur = Dominicain; f.-sac, f. de la Pénitence, 3meig des Frangistanerordens, der nur furge Beit im 13. Jahrh. beftand.

Fres, fresatura, f., fresellus, m., fresium, n., lat. = fimbria, Franse; fresatus, fresciatus, adj. = fimbriatus, befrauft.

frescoed, adj., engl., mit Fresten geschmudt. Fresella, f., lat. = b. frz. fraise.

Freskomalerei, f., frz. peinture à fresque, à frais, quadrature, engl. fresco-painting, die im M.=A. schon früh vorkommende, aber erst im 14. Jahrh. zu größerer Geltung gelangende und um Mitte des 15. Jahrh. über die Mosaik fiegende Wandmalerei, welche auf einer frischen, noch feuch= ten Mörtelunterlage, ital. a fresco, mit Bafferfarben ausgeführt wird. Demgemäß darf eine größere Wandfläche zwar beworfen und mit Aufzug versehen, aber feine größere Fläche getuncht

werden, als der Maler in einem Tage bemalen fann. Der Ralf foll nämlich die damit in Berbindung gebrachten Farben durchdringen u. fixiren. Die mit Ralfwaffer anzureibenden Farben muffen daher der Art fein, daß der Ralt sie nicht berändert, 3. B. darf kein Bleiweiß angewandt werden. dagegen wol Ocher, Röthel (rubrica), überhaupt farbige Erden, Zinnober, echtes Ultramarin, Lasurblan, Schwarz aus Rohlenfubftanz, Reapelgelb u.f.w. Bei diefer ftudweisen Ausführung tann ber Maler nicht frei nach einer Stigge arbeiten, fondern muß vermittels einer Paufe nach einem in Driginal= größe angefertigten Carton die Umriffe u. Schattirungen auf den Ralf übertragen, wobei ihm die Farbenftigge die Farben angiebt, auch genan zu berückfichtigen ift, daß auf der naffen Wand die Farben theils mehr od. weniger dunkel erscheinen, theils scheinbar verschwinden; nur einzelne Rleinig= feiten laffen fich mit Temperafarben retouchiren. Die &. war in der zweiten Salfte des 15. u. im 16. Jahrh., bef. in Italien, viel geübt. Michel Angelo nennt fie den großartigsten Zweig der Malerkunft. 3m 17. u. 18. Jahrh. verfallen, murde fie erft im 2. Dezennium unferes Sahrh. durch deutsche Maler wieder zur Anwendung gebracht.

frestatus, adj., lat. = b. frz. fretté. Frestra, f., lat. = fenestra.

Fret, s., engl., 1. auch frett, frz. frette, frête f. (Bauk.), Zinnenfries, Rantenfries, gebrochener Stab; - 2. (Ber.) zwei

fich freuzende Strichbalken, verfloch= ten mit einer durchbrochenen Raute, Fig. 504 oben. Fret fretted oder double fretted, f. Fig. 504 unten.



Fig. 504. Fret.

work, rauten- od. gitterförmiges Dr= nament, in Relief gearbeitetes Stab- u. Netwerk: fretted roof, Tonnengewölbe, mit nahe an ein= ander ftehenden Querrippen.

Frette, f., fr3., 1. = d. engl. fret 1; -2. (Her.) engl. fretty, ein unbenageltes schräges Flechtgitter (f. d.); — 3. auch deutsch Frette, Zwinge, f. Band 3.

fretté, adj. (Ser.), gegittert.

fretted, adj. ( $\mathfrak{F}$ er.) = interfretted, interlaced. Frenden, die sieben, der Maria, pl., frg. les sept joies de Marie, engl. the seven joys of the Virgin. Unter den Begebenheiten aus dem Leben der Maria, welche ihre 7 Freuden genannt werden, ftehen eigentlich nur folgende 4 fest und kommen als solche immer bor: Berfundigung, Geburt Chrifti, Anbetung der Könige, Simmelfahrt oder Aufnahme in den himmel u. Arönung, während die 3 übrigen schwanken. Es find entweder Beimfnchung, Auferstehung Chrifti u. Ausgießung bes h. Geiftes (diefe 3 und die obigen 4 von Beit

428

Stoß in den fleinen Rundbildern des sog. Engslischen Grußes in der St. Lorenzfirche in Nürnsberg), oder Darstellung im Tempel, Wiedersinden des Anaben Jesus im Tempel und himmelsahrt Christi. In dem gewöhnlich so genannten Bild Memling's (Pinakothek in München), worin die 7 Begebenheiten nicht ränmlich geschieden, sondern durch andere dazwischen liegende Begebenheiten vermittelt dargestellt sind, sind es außer den 4 oben genannten die Auferstehung, die himmelsahrt Christi und die Ausgießung des h. Geistes.

Frendenfahne, f., Fahne in glänzenden Farben, im M.-A. bei Begräbnissen hoher Personen zwischen dem Frendenpferd u. dem Trauerpferd getragen, um anzudeuten, daß man mit dem Berstorbenen alle Freuden zu Grabe trägt. Beim öfterreichischen Abel noch hie und da üblich.

Frena (nord. germ. Myth.), oder Frea, angel= fächs. Frealaf, bedeutet die Erfrenende, Frohe, im Glauben der Germanen identisch mit Frigg oder Frigga (f. d.). Gie ift die mächtige Göttin, die als Chegenoffin Wodan's an deffen Geite auf bem Sochfit (Slidftialf) der Welt faß, über Simmel und Erde gebot und besonders den Ausgang der Schlachten lenkte. Mit ihrem Gemahl theilte fie fich in die Gefallenen und nahm die ihr Angehörenden in ihren Balast Folkwang (Bolkanger) u. deffen glänzenden Saal Segrumnir (Sigraum) auf, wo fie ihnen den beseligenden Meth reichte. Sie scheint and als Mutter Erde verehrt worden zu fein, identisch mit Merthus, der ftandinavischen Jord. Dann schmudte fie die Erde mit frischem Brun, gab Segen u. Gebeihen den ausgestreuten Saaten und Feldfrüchten. Die nordischen Mythen unterscheiden Frena von Frigg, der oberften Göttin, vereinigen fie nicht mit Dbin (Wodan) u. faffen ihr Wesen vielfach anders auf. Danach ist sie Tochter bes Niörder und ber Ctabe, also Schwester Frenr's, Göttin ber Schönheit und Liebe, die den Bund liebender Menschen fegnet, wenn sie fich mit Opfern u. Gebeten an fie wenden, mahrend die Che felbst unter der Leitung der Frigga fteht. Die südgermanischen Stämme unterschieden beide Göttinnen nicht, feierten daher an dem bei ihnen der Freya geweihten Freitag ihre Hochzeiten. - In Falkengestalt schwebt F. durch die Lüfte, oder wird vom Sonneneber Gullinburfti (f. Frenr) im Bagen gezogen; gewöhnlich aber bilden zwei Ragen ihr Gespann, denn die Rage ist das Thier der Fruchtbarkeit. Ihre Bruft bedeckte ein lench= tender halsschmud Brifingamen (f. d.), ben fie nur dadurch erwarb, daß fie den Zwergen, die ihn verfertigten, den Genuß ihrer Liebe gewährte. Die nordischen Dichtungen stellen sie als Jungfrau dar, nach einem andern Mythus aber ist sie mit Ddur, dem sommerlichen Odin, vermählt, dem sie die lieblichen Töchter Hnos u. Gersemi gebar. Als aber Odin nach kurzer Zeit sie verließ, wurde Alles um sie her öbe und winterlich; sie klagte Tag u. Nacht, vergoß goldhelle Thränen, machte sich auf, ihn zu suchen, und kam zu unbekannten Bölkern, denen sie viele Wohlthaten erwies. Endsich sand sie ihn auf immergrünen Matten, schloß ihn liebend in ihre Arme, und goldne Thränen der Freude entströmten ihren Augen, als er ihre Liebe erwiederte und mit ihr in die Heimat zog. Dieses Fortziehen u. Suchen wiederholt sich alls jährlich um die herbstliche Tags und Nachtgleiche. Dargestellt wurde Freha in weiblicher Kleidung, aber mit Helm und Harnisch, mit Bogen und Schwert bewassnet. [—r.]

Frenfari (nord. Muth.), d. h. Fren's Mähne, eins ber Sonnenrosse, die um einen Tempel Frenr's weideten.

Frengerda (nord. Myth.), Tochter Amund's, eines bänischen Königs, mit der sich nach mühevollem Kampf der von den Dänen Fridleif genannte Frehr vermählte. Der Sohn Beider war Frodi (f. d.).

Frent, Fren, Fro (nord. Myth.), Sonnengott, Sohn des Riorder u. der Stade, tam mit feiner Schwester Frena aus dem Wanenlande u. wurde unter die Alfen aufgenommen. Er gab den Feldern Frucht= barfeit, dem Saufe Wohlstand, dem Lande Frieden, segnete die Che u. das Familienleben. Bald fährt er (nach der Edda) jugendlich auf seinem zu Wasser und zu Lande fegelnden Schiff Stidbladnir, das nach jeder Richtung ftets günftigen Segelwind hatte und sich nach dem Gebrauch wie ein Tuch zusammen legen und in die Tasche stecken ließ; bald zieht seinen Wagen der Eber Gullinburfti, ber mit seinem lenchtenden Fell weithin die Nacht erhellt und schneller als ein Pferd durch Luft u. Wasser rennt, oder er reitet auf dem Eber. Jenes Schiff bedeutet die Wolke, die stets mit gunstigem Wind durch die Welten fährt, der Eber aber be= deutet der Sonne goldenes Licht. F. ist der beste von allen Göttern, die über die Brude Bifroft gu Asgard's hoher Halle reiten. Als er einst zum Scherz auf Obin's Hochfit Glibftialf geftiegen war u. alle Welten überschaute, erblickte er weit im Norden in Jötunheim die ichone Gerda und entbrannte in Liebe für sie. Da bat sein Bater Riorder Frenr's Diener Sfirnir, zu erforichen, was seinem Sohn fehle. Dieser gestand ihm seine Liebe und befahl ihm, zu Gerda zu reisen und für ihn um sie zu freien. Dazu gab er ihm sein leuchtendes Schwert mit u. als Brautgeschenk elf Goldäpfel. Stirnir jagte auf F.'s Rog von dannen und sette mit ihm über die bellenden hunde, den hohen Zaun und die lodernden Flammen, welche den Saal der Berda umgaben. Diefe empfing

ihn und reichte ihm Meth. Er brachte feine Werbung vor und bot die Goldäpfel und den von den Zwergen geschmiedeten Ring Draupnir (f. d.), wenn fie befenne, "daß ihr fein andrer Mann fo lieb fei wie Frenr." Ausangs wies fie die Werbung und die Geschenke zurud, als Stirnir aber eine Beichwörungsformel u. einen Fluch über fie aussprach, wenn sie bei ihrer Beigerung beharre, gab fie nach und versprach, im Sain Barri, dem Balbe von ftillen Begen, nach 9 Nächten F.'s ju harren. Sfirnir eilte gurndt und gur bestimmten Beit traf &. in jenem Sain mit Gerba gusammen, feierte die Bermählung, gab das Schwert ihrem Bater und wohnte mit ihr in Alfheim, das die Götter als Angebinde beim Kommen des ersten Bahns ihm geschenkt hatten; d. h. die Bermählung der aus dem Winterschlas erwachten, brantlich ge= schmückten Erde mit dem jugendlichen Lenz. Ahn= lich ift die Sage, nach welcher &., der sonnenhelle Bott, (alljährlich) ben ichneeumhüllten Riefen ber Winterstürme, Beli, mit dem icharigezackten Sirichhorn erichlägt. Um die Reit der Wintersonnenwende feierte man zu Begrugung feines auffteigenden Lichtes das Julfest (f. d.). [-r.]

Frexatura, f., lat. = fresatura, f. fres.

Friar, s., engl., Bettelmönd; eremite f. = Austin f.; — f. of the Holy Trinity = Maturine, f. Trinitarier; f. and black, grey, white, crouched f.

Friardus, St., Ginsiedler, dargestellt in der Bufte auf der Erde liegend u. betend. Tag 1. Aug.

Friary, s., engl., Kloster, bes. der Bettelmönde. Fribolum, fribulum, n., sat., irdenes Gefäß. Fridericus, St., s. Friedrich.

Fridesvida, St., englische Heilige d. 8. Jahrh., mit Krenz und Buch im Magdalenen-College zu Orford abgebildet. Tag 19. Oft.

Fridleif (nord. Myth.), f. Frengerda.

Fridolin, St., Abtvon Sedingen im 10. Jahrh., Apostel des Elsaß, dargest. als Benedictiner, presidend od. einen Todten erwedend. Tag 6. März.

Friede, m., 1. Recht ber Unverletbarkeit gewiffer Gebäude und anderer Gegenstände (res sanctae), befriedeter, befreiter Sachen, unter diesen bes. das Asplrecht der Kirchen; — 2. Bezirk, auf den der Friede sich erstreckt, daher Burgsriede, Kirchfriede. Bgl. d. Art. Beichbild; — 3. die Einsassung eines solchen Bezirks; die Einsriedigung.

Friedenskuß, m. = Rugtafelchen.

Friedensstuhl, m., sat. cathedra pacis, s. d.

engl. fredstool.

Friedhof, m., auch Frithof, Frenthof, significatione, engl. cemetery, burial place, cemetery-yard, sat. coemeterium, polyandrium, andropolis, area, arenarium, sossaretum, paradisus, pausatorium, repausatio, sanctuarium, sepulcretum, Begräbnißplat, Todtenader, Gottesader, auch, wenn er an einer Kirche sag, Kirchhof genannt.

S. d. Art. coemeterium. Über die Friedhöse der altchristlichen Zeit und des frühen M.-A. wissen wir seider sehr wenig. Im späten M.-A. wissen des drei Arten von F.n.: a) F. sür Laien, meist Kirchshöse, sesten einzeln liegend, noch seltner vor der Stadt. Aber selbst solchen (z. B. Johanniskirchhos zu Kürnberg) durste eine Friedhosskapelle, einisterialis ecclesia, eine Todtensenchte n. Karner (s. d.) nicht sehsen; b) F. sür berühmte Personen, s. campo santo; c) F. für Geistliche, engl. centre-garth, s. Kreuzgarten.

Friedrich, St., Bijchof von Utrecht, auf Anstiften der Königin Judith, gegen deren fträslichen Lebenswandel er geeisert hatte, am 18. Juli 838 durch zwei Mörder erstochen, daher dargestellt mit einem Schwert in der Brust, oder auch mit zwei

Schwertern und einer Balme.

Fries, Frieß, m., srz. frise, f., plate-bande, engl. frieze, 1. sat. zophorus, Theil des antifen Gebälfs zwischen Architrad und Kranzseisten; — 2. jedes streisenartige Feld nebst dessen Verzierung, s. Bandsrieß, Feldersrieß 20.; — 3. frz. membrure, engl. frame-piece, s. v. w. Rahmholz einer eingestemmten Thüre od. dgl., s. auch Friessußboden; — 4. frz. frise, f., altsrz. drap-frize, engl. coating, sat. frisius pannus, frissatus pannus, ein grober Wolsenstoff.

Friesfußboden, m., frz. plancher à frises, engl. cased floor, clamped floor, Fußboden, bei bem die Dielen in schmale, an den Wänden und nach verschiedenen Richtungen liegende Streisen (Friese) von anderem Holz eingefügt sind.

Frigdarium, sür frigidarium, n., lat., 1. Ralt=

wasserbad; — 2. Wassertrog, Fischtrog.

Frigdianus, St., ital. San Frediano, Sohn eines irischen Königs, einer der beiden Patrone von Lucca (j. Regulus), † als Bischos daselbst 578. Sein Wunder ist dargestellt von Amico Aspertini (um 1520) in S. Frediano in Lucca, wie er eine Überschwemmung mit einer einsachen Harke nach dem Meer ablenkt. Sein Tag 18. März.

Frigga, Frigg (nord. Myth.), ursprünglich identisch mit Frena, der Wanen-Göttin, erft durch die nordischen Stalden von derselben unterschieden. Darnach war sie die Mutter der Asen, Tochter der Riefin Fiorgyn und Gattin des Götterkönigs Odin, mit dem sie nicht nur den Hochsit Blidffials, sondern auch die Götterweisheit u. Macht theilt und die Schicksale der Menschen leitet. Wie Odin fie in wichtigen Angelegenheiten um Rath fragt, fo ift fie Rathgeberin u. Setferin der Menschen, Spenderin des Chegluds, baber auch des Rindersegens (vergl. Frena). Wenn Odin, der segnende Himmelsgott, im Herbst in serne Länder zieht, so sucht sie ihn weinend, bis sie ihn wiedersindet. Ihr Balaft Fenfaler (d. h. Meerfaal) ift von lieblichem Dämmerlicht erleuchtet und glänzt von Verlen u. edeln Metallen; dort vereinigt fie nach dem Glauben

der alten Germanen die durch frühen Tod getrenn= ten Chegatten, spinnt am goldenen Rocken feiben= weiches Barn u. verschenkt es an fleißige Frauen. Dieser Rocken ist allnächtlich sichtbar als der glanzende Sternreif, ber, fonft Friggsroden gen., jest Gürtel des Orion heißt. Bu ihren Freundinnen u. Dienerinnen gehören Julla od. Bolla, d.h. die Fülle, nach den Germanen fogar Schwester ber Frigg; fie trug ein Goldband um das lang herabwallende haar, hatte die Juwelen u. das Geschmeide der Göttin in Berwahrung, womit sie auch ihre herrin schmückte, dabei ihr die Bitten hülfsbedürftiger Menschen vortragend; Slin, die das Amt hat, die Menschen zu beschirmen, welche Frigga vor Gefahr behüten will; Gna, die von Frigga mit Botschaften in die verschiedenen Welten ausgesandt wird auf dem Rog Hufwerfer, das durch Luft u. Flut rennt. S. auch Lofn, Bar und Spn. [-r.]

Frigium, n., lat., statt phrygium, goldgestick-

ter Saum, auch goldgestickte Mitra.

Frill, s., engl., schmale Kraufe um den Hals ober auf ber Bruft.

Fringe, s., engl., lat. fringia, f., Franse.

fringed, adj., engl., lat. frisatus, frixiatus, frigiatus (Ber.), befrauset.

Frise, f., frz., Fries; f. auch cheval de frise.

friser, v. tr., frz., frafen.

Frisium, frisum, frixium, frizium, p., frisatura, f., lat. = fimbria. (Frixum auch = Pfeil.)

Frithstoll, fristoll, fritstool, s., engl. =

fredstool, auch für Friede 1 gebraucht.

Fritte, f., frz. fritte, f.. engl. frit, die Mischung der verschiedenen Bestandtheile des Glases, f. auch Süttenglas.

Froc, m., frz., engl. frock, lat. froceus, frocus, m., frochia, f., Monchskleid, Mouchskutte,

f. auch floccus.

frodatus, froiratus, adj., lat. = foderatus.

Frodi, oder Fridfrodi (nord. Minth.), der Friedensfrohe, Sohn des Fridleif u. der Frengerda (f. d.), Beherricher der Dänen. Er beglückte die Bölfer mit ben Segnungen bes Friedens u. ber größten Sicherheit des Eigenthums, so daß ausgestreute goldne Armbander unberührt liegen blieben und Riemand fein Sans und feine Raften verschloß. Seine Gemahlin hieß Alfhild. Über seine Riesenmühle (Grottenmühle) f. Fenja.

Frodium, n., lat., Sausgeräth, Mobilien.

Fronaltar, m., ein mit Expositionsthron u. Tabernakel für die Eucharistie versehener Hochaltar.

Fronbogen, m. = Trinmphbogen.

Frondach, n., f. Balbachin.

Fronde, f., frz., lat. fronda, f., Schleuber.

Frongeist, m. = Engel.

Froulcidmamsfest, n., frz. fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement, engl. corpus-Christi-day. lat. corpus Domini J. Chr., das Fest der in den Leib Jesu verwandelten Softie, gestiftet vom Papst Urban IV. (f. St. Juliana 2.), erst 1311 durch das Konzil zu Bienne allgemein angeordnet. Ge= feiert am Donnerstag nach dem Sountag Trini= tatis. Darzustellen als eine Brozession, in welcher der Priefter mit der Monftrang den Mittelpunkt bildet, die Jungfrauen und Kinder weißgekleidet. und rosenbefrangt. G. Mouftrang.

Front, Fronte, f., frz. front, m., engl. front, frontage, Borderseite eines Gebäudes od. eines Bautheiles; arc du front, s. arc. S. auch d. engl. head-wall.

Frontal, m., frz., mit Edelsteinen geschmückter Metallreif, den die Bischöfe in ältester Zeit, ehe die Mitra im Gebrauch war, um die Stirn trugen.

Frontal, s., engl., kleines Giebelfeld (3. B. über Fenstern u. Thuren); frontal, adj., f. arch.

Frontale, frontalium, frontellum, fronterium, n., überhaupt Vorderseite oder an der Vorderseite Angebrachtes, daher 1. frz. frontel, fronteau, devant d'autel, engl. frontal, Borseptafel, Berkleidung für die Borderseite des Altars, facies altaris. Wenn man auch, wie Schriftsteller bes späten M.=A. es thun, das Antipendium, lat. pallium frontale, engl. frontal cloth, als eine Art des Frontale betrachten könnte, so ist doch das eigentliche F. stets aus festem Material zu benken. Meift bestand es aus einer Tafel, lat. tabula, tablamentum, frz. table de dessous d'autel, engl. frontal table, aus Holz oder gröberem Metall, mit Tafeln von edlem Metall (laminae, petala), od. von seltenen Marmorsorten (platoniae) bekleidet. Raiser Conftantin schenkte ein F. von Silber, Gold und Edelsteinen in die Betersfirche; Unsegisus, Abt gu Fontanelle, ließ nach Mabillon für die Altäre zu Flavigny und Luxeuil silberne Frontalien machen. Hadrian I., Leo III. u. Gregor IV. ließen ebenfalls solche Arbeiten ausführen. Bischof Gebhard II. von Conftang (gegen Ende des 10. Jahrh.) ließ ein goldnes F. fertigen, mit Email verziert. Erhaltene F. find z. B.: das F. in S. Ambrogio in Mailand, von Meifter Wolfinus zwischen 827 und 860 gefertigt; die Pala d'oro in Benedig aus dem 10. Jahrh. mit 27 in Gold getriebenen u. theilweis emaillirten figurlichen Darftellungen, 1111 Ebel= steinen und 1300 großen Perlen. Bon einem F. stammen die im Schatz des Münfters zu Nachen befindlichen 17 Goldplatten aus der Zeit der Ottonen. Das F., welches, von Heinrich II. um 1020 dem Münfter zu Basel geschenft, sich seit 1834 im Hotel Cluny in Paris befindet (f. Fig. 505), besteht aus einer 7 cm. ftarken Platte aus Cedern= holz, 1,65 m. lang, 1,07 m. hoch, mit Goldblech in getriebener Arbeit überzogen, murde aber nur an fieben jährlichen Festen enthüllt. Ein anderes, weniger kostbares (um 1130) in der Klosterkirche zu Romburg in Schwaben; ein später verändertes aus

emaillirtem Rupfer in der ehemal. Rathhauskapelle in Roln; eins aus rothem Sandstein mit 6 Apostelfiguren, für eine Schmalseite des Altars be= ftimmt, also tein eigentliches F., im Münfter ju Bafel; ein auf Solz mit Goldgrund gemaltes aus Soeft, jest im Provinzial-Museum zu Münster, mährend das sogenannte F. in Rloster= Neuburg bei Wien, das Werf des Meifters Nifolaus von Berdun aus dem 3. 1181, eine Ambonenverkleidung war. Bom 14. Jahrh. an begnügte man sich zwar meist mit Antipendien aus Stoff 2c., doch fertigte man auch noch &. Das F. in Piftoja ift 1316 von Jaeopo d'Ognabene, das im Baptisterium zu Florenz um 1402 von mehreren Meistern gemacht. 1465 wurden der Ulrichsfirche zu Augsburg zwei vergoldete F. ge= schenkt. Hölzerne &. find häufiger aus dieser Beit. In der Renaissaneezeit wurden die F. immer

seins vom J.1703, Regensburg besist eins vom J. 1785 in Silber getrieben. — 2. Auch für amictus u. palla gebr. — 3. Vorderer Einbandbeckel eines Buches. — 4. Der nach vorn überhangende ornamentirte Streisen des Altartuchs. [—s.]

Frontalthurm, m., Thurm an der Westfront einer Kirche.

Fronteau, m., franz., 1. Stirnband, Amulet, s. frontal; — 2. = frontale 1.

Fronteria, f., lat., Fi Stirnband, Stirnschnuck der Frauen.

Frontispiz, n., Fronton, m., frz. frontispice, fronton, m., engl. fronton, pediment, gable, lat. frontispicium, n., 1. Giebelseld, Ziergiebel; f. eintré, Segmentgiebel; f. eireulaire, Halbkreißg.; f. gothique, spishogenförmiger G.; so nannte man im 18. Jahrh. auch das Bogenfeld gothischer Fenster; f. sans base, G. ohne Unterschenkel, wie im M.-A. meistens; f. triangulaire, G. nach gleichseitigem Dreieck; f. par enroulement, G., dessen Simse in Schnecken zusammengerollt sind; f. à jour, Wimberg, are en fronton, s. are.

Frontlet, s., engl. = d. lat. fronteria. Fronto, St., im 2. Jahrh. Abt u. Einsiedler in Ägypten, in der Büste betend. Tag 14. April. Front-view, s., engl., Borderansicht.

**Fronwalm**, m., f. v. w. Sakramentshaus, Tabernakel, Ultareiborium.

Frosch, m., gilt als unreines, dämonisches

Thier, daher bisweilen Sinnbild des Teufels; f. auch St. Benno u. St. Herväus.

Frosdymanl, n., großes Kasssenster, s. Dachseuster 4.

frosted work, s., engl., bereisten Blättern ähnliche Art bes Glanz-Broeats, frz. brocard glacé.

Frosti (nord. Myth.), d. h. Frost, ein Riese ans dem Geschlecht des Urriesen Ymir. Er warb um Miöll (d. h. glänzender Schnee), Tochter des Finnenkönigs Snär (Schnee). Sie nahm ohne Wissen des Vaters die Bewerbung an und folgte dem Frosti. Als nun die Kriegsschaaren Snär's zahllose Pfeile auf ihn abschossen, prallten diese von seiner silbernen Brünne ab u. sein Roß trug die Liebenden übers Meer in ihr nordisches Reich.

Frotezia, f., lat. = fortacia.

Frounce, s., engl. = furbelow.

Fruchtgehäuge, n., Fruchtschuur, f., frz. broye, f., fruitage, m., fruits, m. pl., Guirlande



Fig. 505. Frontale Beinrich's II., früher zu Basel,"jest in Paris.

aus Früchten, fommt im M.-A. fast gar nicht, in der Renaissance sehr häusig vor.

Fructnosus, St., Bijchof v. Tarragona, blieb im J. 259 mit seinen Diakonen Augurins u. Enlogins auf dem Scheiterhausen v. den Flammen unversehrt, starb aber dann. Ihre Seelen wurden von Engeln zum himmel getragen. Ihr Tag 21. Jan.

Früheuglisch, s. englische Gothik.

Frühgothisch, Frühromanisch, f. Bauftil und Gothisch, Romanisch.

Frührenaissance, f., frz. renaissance primaire, engl. first revival-style, neunt man die Art und Beise, wie sich die baulichen Formen während des Kampses zwischen der überall heimischen, ins Bolf eingelebten Gothif und der von den Gesehrsten hervorgesuchten antiken Architektonif gestalteten. Man kann 3 Perioden dieses Kampses unterscheiden: I. Periode. Das ganze mittelasterliche Baugerippe wird beibehalten, selbst die Großdetails der Gothif,

und nur Kleindetails aus der Antife angesett. An Stelle der Hohlschle tritt Karnies u. Schrägplatte, an Stelle der Blätterkehle der Eierstab, antike Capitälformen werden verwendet 2c. In Italien tritt das antike Detail zuerst auf (1420 Domkuppel zu Florenz 2c.). Da in Italien die Gothik auch in den Dispositionen viel von der Antike adoptirt hatte, so war hier der Kampf am leichtesten. Auch in eigentl. gothischem Blattwerk gab er sich knud. — In Frankreich wurde die F. vermuthlich 1496 durch Fra Giocondo eingeführt. Hier wurden aber die gothischen Kleindetails nur

Dienste werden durch Pilasterchen u. Kandelabers säulchen verdrängt, die Wimberge durch Muschelsnischen wir Frontons. In Italien zeigt sich dies schon 1457 an S. Zaccaria in Benedig, 1473 an der Certosa von Pavia, Fig. 506, sowie an den Bauten des sog. Florentinischen Stils. Aber selbst Bramante hat das Baugerippe des M.-A. noch nicht völlig besiegt. In Deutschland kommt diese Periode 1540—1600 zur Geltung, s. Deutschrenaissance. In Frankreich wird die Überziehung des Baugerippes mit antiken Details um 1525 allgemein. Diesen style François premier charakteristren

hohe Dächer, begiebelte Dachfenster, échauguettes, als runde Ruppelthürm= chen und ungemein garte Details. In Spanien ift ein Beispiel dieser stylo Berruguete genannten Richtung das Collegio mayor zu Salamanca (1521 begonnen), welches, wie alle Werke dieser bis um 1560 dauernden Be= riode, felbft an Gaulen= schäften, Platten 2c. mit Laubwerk, Pfeifen 2c. über= zogen ift. In England find an ben wenigen Werfen dieser Periode die Details scharf und flar, aber weder reich noch zierlich. - III. Beriode. Außerlich völlige Durch= führung des antifen Ronftruftionsinftems in der Gliederung der Façaden, vollständige Berdrängung gothischer Details, Bei= behaltung v. Reminiscen= gen des M .= Al. nur in Ber= theilung und Anordnung ber Tenfter 2c. In Italien



Fig. 506. Frührenaiffance. Certofa von Bavia.

sehrlangsam verdrängt (Beispiele: Schloßzu Gaillon um 1500, Palast zu Nanch, der Chor von St. Pierre in Caën, 1521 begonnen). In Spanien war der Kampf sehrhartnäckig. Noch 1550 sinden sich gothische Bauten, während schon 1494 am Collegio C. Cruz in Balladolid 2c. antike Clemente mit gothischer Hautsdishoften und maurichen Elementen sich mischen. Über die englische F. s. d. Art. Chisabethstil, über die deutsche d. Art. Deutschrenaissance. Belgien folgte Frankreich; Niederland u. Dänemark Deutschland. — II. Periode: Das gothische Baugerippe überzieht sich schon fast völlig mit antiken Details. An Stelle der Kaffsimse treten römische Gebälke, die

gehören hierher die ersten Arbeiten von Brasmante's Schülern Rafael, Bald. Peruzzi u. Antonio da Sangallo. In Deutschland sehlt diese Stuse sast ganz, da das Baugerippe des M.-A. hier erst nach dem Dreißigj. Krieg völlig verdrängt ward. In Frankreich könnten das Stadthaus von Paris u. das Schloß zu Anet (1546 begonnen) als Beispiel gelten. England hat diese Stuse gar nicht. [—s.]

Fruit, m., frz., 1. Abnehmen in der Dicke der Mauern, Anlauf; — 2. s. Fruchtgehänge.

fruité, adj., frz. (Her.), befruchtet.

Fruitelet, m., frg., Knopf in Form einer Beere, als Briff auf einem Deckel.

Frumal, m., frz., verastet für fermail.\* Frumstol, s., angessächs., s. Fredstool.

Frumentius, St., vom heil. Athanafius zum Bischof gemacht und als Glaubensprediger nach Abessinien gesandt. Darzustellen als Bischof, umsgeben von Negern. Tag 27. Oft.

Frusta, f., lat., Banger, Bruftharnisch.

frusté, adj., frz., von Münzen gesagt, abge=

nutt, untenntlich geworden.

Fuchs, m., in der chriftlichen Symbolif das Sinnbild der Arglist u. Heuchelei, als Pharifaer, Wortzäuker, Keher, gottloser Machthaber 2c., so in dem Gedicht Reinese Vos, so auch in Miniaturen, an Säulencapitälen, am meisten aber an den Misericordien der Chorstühle, wo der F. die Rolle eines verschnitzten Psassen spielt, so daß er bald den Hühnern predigt, bald allerlei Geslügel raubt, bald als Heiliger in einem Resiquienkasten von Bod u. Schwein getragen wird (im Straßburger Münster), oder auch von den Gänsen an einen Galgen gehängt wird (Münster zu Sherborne, Dorsetshire). Als Attribut haben den Fuchs die Ho. Bonisacius und Brigida.

Fudibulum, n., sat. = fundibulum.

Fuedahl, fuedailh, altfrz. (1377) für Fächer.

Fuge, f., srz. joint, m., engl. joint, die mögslichst schmale, gewöhnlich durch irgend einen Kittstoss ausgefüllte Lücke zwischen zwei neben oder über einander gelegten Körpern aus Holz oder Stein, sowie eine zu solchem Dichtschließen vorsbereitete, thunlichst ebene Seitensläche eines solchen Körpers, daher fugen, fügen, diese Fläche glätten, aussugen, die Fugen mit Kitt aussüllen; s. d. Art. Lagersuge, Stoßfuge, joint, couvre-joint, jointoyer, commissure etc., sowie Mothes' B.-L.

Engenleiste, f.. engl. batten, schmale Leiste zu Bebeckung der Fugen bei Bretwänden 2c.

Fugenschnitt, m., frz. trait, Anordnung der Fugen auf den Frontseiten einer Mauer, richtet sich nach den Regeln des Steinschnitts (f. b.).

Fugillus, m., lat. (daher fuzil, fusil frz.), Feuerstein, daher Handseuerwaffe mit Steinschloß.

führen, tr. Itw., frz. porter, engl. to bear (Her.),

f. v. w. im Wappen tragen, haben.

Fuie, f., frz., stehendes hölzernes Taubenhaus. Fuite, f., frz. (Mal.), Zurüdweichen, Zurüdstreten der Gegenstände; f. en Égypte, Fluchtnach Agypten.

. Fulbert, St., Bischof von Chartres, dadurch von einer Krankheit geheilt, daß Maria ihm die

Brust reichte. Tag 10. April.

Fulca, fulcha, f., lat. = furca.

Fulchrum, n., lat., Bettgestell, Bettlade.

Fulcita, f., lat., Degen=, Schwertgehänge.

Fuldio, f., lat., Faltstuhl.

Fulla (nord. Myth.), s. Frigg.

füllhorn, n., frz. corne d'abondance, engl.

Müller=Mothes, Arch. Wörterb.

horn of plenty, lat. cornu copiae, Symbol des Überflusses, Reichthums, bef. der reichen Bodenproduktion: gewundenes Horn voll Blumen u. Früchte.

Fillmaner, f., 1. frz. mur de remplage, de blocage, mur bloqué, engl. coffer-work, baked wall, filled wall, Mauer, bei welcher blos vorn und hinten Saupter, d. f. Schichten bearbeiteter Steine, angesett werden, der entstehende Zwischenraum aber, frz. coffre, engl. coffer, mit einer Fülle, auch Füllmund, frz. remplage, emplage, engl. filling, fat. emplecton, aus fleinen Steinen. Füllsteinen, frz. blocailles, ausgefüllt und mit Mörtel vergoffen wird. Sehr häusig bei ben Burgmanern bis ins 14., bei Rirchen bis ins 12. Jahrh. Grundmauern ftellte man auch ohne Säupter her, blos durch Ausfüllung der Grundgruben mit Füllmund, altd. Füllmunte, Bollmundt, Biumment, frz. Vullement, lat. fulmentum; — 2. frz. mur de remplissage, engl. filling-wall, zwischen zwei Pfeiler eingesette, gewöhnlich schwächere Mauer.

Füllpfosten, m., srz. tournisse, engl. filling post. Awischenständer im Kachwerk.

Füllquader, m., Läufer in dem Haupt einer Füllmauer (f. b.).

Fillsparren, m., f. v. w. Leersparren.

Füllung, f., frz. panneau, pan, engl. panel, pane, pannel, auch beutsch Baneel, vertiefte, ringsum mit erhöhter Ginfassung (Rahmen) verssehene Fläche im Holzs und Steinbau.

Lulradus, St., Abt von St. Denis, geft. 784, bargeftellt in feiner Belle ichreibend. Tag 17. Febr.

Fumans, f., lat., Feuerstätte, Saus.

Fumaria, f., lat., heizbares Zimmerchen, doch auch Rauchkammer.

Fumarium, n., fumerius, m., Rauchsang, weiter Schornstein, Kamin.

Fumariolum, n., sat., srz. fumerelle, engs. femerell, fumerell, s., engere Esse, Rauchsoch, s. auch louvre.

Fumigatorium, n., lat., Weihrauchkeffel, Räuscherpfanne.

Funculus m. coralorum, fat., Rosenfranz.

Funda, f., lat., 1. Börje, als Geldbeutel; — 2. auch fundicus, m., Börje als Gebände, j. Fondika.

Fundabulum, n., lat. = fundibulum.

Fundamentum, n., sat., 1. beutsch auch Funbament, s. Grundmauer; — 2. (Her.) das Feld bes Schilbes; — 3. Gründungsurkunde.

Fundator, m., lat., 1. Gießer, Metallgießer;
– 2. Gründer, Stister.

Fundibulum, n., fundibulus, m., fundenda, n. pl., fat., aftfrz. fondeste, Schleuber, Schleubermaschine.

Fundus, m., sat., hintergrund, Bertiefung. fundbre, adj., frz., s. ceinture, pompe etc.

funéraire, adj., frz., engl. funeral; colonne funéraire, Denfjäule als Grabmal; dalle f., Grab-

55

platte; airain f., bronzene Grabplatte; drap f., funeral pall, Leichentuch.

fünf, fünfzehn 2c., f. Zahlen, ihre Symbolik. Fint blatt, n., frz. cinq-feuille, quinte-feuille, engl. einque-foil, 1. im gothischen Maagwert fünf Spigbogen, die mit ihren Scheiteln in der Beripherie eines Rreises oder eines regelmäßigen Fünfecks liegen, analog dem Dreiblatt (f. d.). -2. fünf um ein mittleres Rund ftebende Blätter.

Künfeck, n., richtiger Fünfort, Fünfhorn, Fünfftern, m., für Pentalpha, Drudenfuß.

Fünfnase, f., frz. cinq-lobe, quinte-lobe, engl. imperfect cinque foil, Kreis mit 5 innerlich an die Peripherie angesetzten Halbkreisen, analog der Dreinase, f. d.

Fünfpaß, m., frz. eing-feuille, fleuron, engl. round einque-foil, fünf gleich große Dreiviertel= freise, deren Scheitelpunfte in der Peripherie eines Rreises liegen. Bergl. Dreipaß. Die Borter Fünfpag und Fünfblatt werden oft verwechselt.

Fünfschneuß, n., fünf Schneußen in einem

Kreis, analog mit Fig. 396.

Filutilik, m., frz. gradins à cinq, s. Dreisik. Funnel, s., engl., Trichter; f. of a chimney, Rauchfang; funnel-loop-hole, f. Schieficharte.

Fünt, m., Fünte, f. (abzuleiten vom lat. fons), provinzielle Benennung im nordöstlichen Deutsch= land für die großen Tauffteine aus Granit, der= gleichen sich z. B. viele aus romanischer Zeit in den Dorffirchen Medlenburgs finden.

Funus imaginarium, n., lat., Grab ohne Leichnam, also Renotaphium.

Fur, s., engl., 1. (Her.) Pelzwerk; — 2. (Trcht.) Pelzfutter, Pelzbesat; to fur, tr. v., mit Belz= werf verbrämen.

Furbelow, s., engl., gefältelter Befat unten um ein Aleid, einen Frauenrod, erft üblich im 17. Jahrh.

Furca, f., lat., 1. Gabel; — 2. (Her.) Gabel, Gabelfreuz, Schächerfreuz; - 3. Galgen.

Furcata, f., lat., gabelförmige Wurfmaschine. furcatum inverso, lat. (Her.), Göppelschnitt.

Lurcht, allegorisch dargestellt als junges Mäd= chen in fliehender Stellung, neben ihr ein Safe.

Furellus, m., lat., frz. fourreau, Scheide.

Furibum, n., lat., Art Sänfte.

furieux, adj., frz. (Her.), grimmig.

Furnace, s., engl., lat. furnesium, n., Schmelz= ofen, Giegofen.

Furnaria, f., furnile, furnillum, n., furnilius, m., frz. fournil, Bachaus.

Furnellum, furnulus, furnellus, m., lat. = fornellum.

Furnimentum, n., sat., Geräth, fahrende Sabe, Schiff und Geschirr.

Furnipendium, n., lat., der (aufgehängte) Resselhaten.

furratus, adj., lat., mit Belzwerf gefüttert.

Furrera, furrura, furratura, f., lat., Belz= werk, bef. Pelgfutter.

Furring, s., engl., Aufschiebling.

Fürspange, f., Fürspann, m., Agraffe mit Rette des 12. u. 13. Jahrh., die den Mantel vorn auf ber Bruft vor dem Burückfallen schütte.

Fürspängler, m., ein 1353 von Kaiser Karl IV. gestifteter Ritterorden, der eine goldene Für-Spange (f. d.), bezeichnend die Gürtelschnalle der Jungfrau Maria, zum Abzeichen hatte.

Fürstenhut m. (Ber.), f. d. Urt. Belmzierde,

Sut und Arone.

Fürstenkapelle, f. d. Art. Rapelle. Fürstenthümer, n. pl., f. Engelchöre.

Fusarolle, f., frz., engl. fusarole, Gierstab; f. perlée, Perlitab.

Juscianus, St., u. Bictoricus, St., famen aus Rom nach Gallien, wurden dort vom Landpfleger Rictiovarus gemartert und mit dem h. Gentianus, der sie gastfreundlich aufgenommen hatte, enthauptet. An einem Portal der Notre= Dame zu Amiens tragen Beide ihren abgeschla= genen Ropf in der Hand. Tag der Drei ift 11. Dez.

fuseatus, adj., lat. (Ser.), geweckt.

Fuseau, m., frg., 1. Spindel; - 2. spindel= ober wedenförmiges Ornament.

Fusée, f., frz. (Her.), 1. engl. fusil, Spindel, längliche Raute; - 2. Griff b. Degens ob. Schwertes.

fuselé, adj., frz., engl. fusilly (Ser.), 1. ge= wedt; - 2. spindelförmig; s. auch colonne.

fusible, adj., frz., schmelzbar; f. noir.

Fusil, m., frz., Feuerstahl, daher Sandfeuer= waffe mit Steinschloß, Flinte; f. Feuerwaffen.

Fusileer, s., engl., der Füsilier (Flintenschüt) im Gegensatz zum Lanzenträger od. Bogenschüt. fusilis, adj., lat., geschmolzen, s. opus.

Infiliermuskete, f., s. Feuerwaffen II. 11.

Fusor, m., lat., Gießer. Fust, s., engl., 1. Säulenschaft; — 2. = ridge.

Fusta, f., fustamentum, fustum, n., fat., Bauholz, doch bes. Balten; fustaria ars, Zimmerfunst; fustarius, altfrz. fustier, Zimmermann.

fusté, adj., frz. = fûté.

Fustian, s., engl., frz. futaine, lat. fustana, fustanium, fustanum, Barchent, baumwollener Stoff, aus welchem schon zur Zeit der Normannen insbes. die Casula gemacht wurde.

Fustibale, f., frz., fat. fustibalus, m., Stodschleuder.

Fustis, m., lat., der Schaft, Pfosten; f. lecti, Bettlade.

Fusum lapideum, n., lat., Gipsguß.

Fusus argenteus, m., lat., silberne Spindel, bgl. man an Frauengräbern aufzuhängen pflegte.

fill, m. 1. Schildfuß, frz. pointe, champagne, engl. base, ungenau point, lat. campus (Ser.), das unterste Drittel eines Schildes, als Heroldsbild ein bis an den Fuß des Schildes herabgedrückter Balken. — 2. S. v. w. Basis; vgl. auch Säulenfuß, Kelchsuß ic. — 3. Der Juß als Maaß, s. Werkmaaß. — 4. In der Ikonogr. erhalten Bunden am Fuß St. Rochus, gesesselte Füße der Einsiedler Martin, abgeschnittene F. Emma und Jacobus intercisus. Patron der Füße ist Joh. Ev.

Fußangel, f., frz. chaussetrape, tribulc, engl. caltrop, cheval-trap, crow-foot (Her.), eiserner vierspißiger Gegenstand, als Hinderniß



Fig. 507. Fußangel.

gegen die Annäherung feindlicher Reiterei, f. Fig. 507.

Fußband, n., f. Band 2.

fußbank, f., Juffchemel, m., f. Schemel.

Fußbekleidung, f., frz.chaussure, lat. calceamentum. Die europ. Bolfer trugen in der älteft. Beit des M.- N. bis lange nach Rarl d. Gr. Schuhe, die, bis an die Anöchel reichend, bei den Männern in einfachfter Beife aus Leder od. Säuten, mit od. ohne die Thierhaare geschnitten 11. mit Schnürriemen (Bundschuhe) zugebunden waren (Fig. 508 n. 509, aus einem Grabb. Dberflacht in Schwaben, 10.3hrh.). Die Riemen waren bei den Franken bis fast 2 m. lang und wurden um die Beine bis zum Anie freuzweis gewickelt. Daneben wandten die Männer aber auch schon im 7. Jahrh., allgemeiner bald nach Rarl d. Gr., Stiefel oder Socken, lat, socculi, bon Filz oder Leder an. Die bornehmen Stände trugen Salbstiefel (entsprechend der zweifach gefärbten Sofe), bald roth und blau, bald roth u. grun, quer getheilt; nur fürstliche Berfonen pflegten, gleich ben Weibern, Schuhe (caligae) aus Leder oder Filg, ebenfalls roth oder blau gefärbt, zu tragen. In dieser Beise blieb die F. minde= ftens bis zum Beginn des 13. Jahrh., außer daß man die Schuhe häufig oberhalb des Spanns ausschnitt (Fig. 510), diesen Ausschnitt wol auch Bufchnürte (Fig. 511): Die Beinlinge hielten bann die Schuhe mittels eines hofenftegs am Buß feft. Andere schlitten die Schuhe an der vorderen Randseite auf, so daß der Rand sich umschlug, ihre Spiten sich allmählich schnabelartig verlängerten (Fig. 512 u. 513), 1089 von Falko von Angers zuerst getragen. Die Farbe der Schuhe betr. be= gann bas Schwarz vorzuherrichen, boch waren fie oft mit Stidereien od. Befat von buntem Leder, Seide, Goldbrokat, Berlen zc. versehen (Kig. 514). Vornehmere gingen gern nur in Langstrumpfen ober Enghosen, die auch die Fuße bedeckten und unter der Sohle eine Berftarfung von Leder hatten. Nur die Geistlichkeit trug anfänglich die spätromanischen Sandalen, die einfach, oder reich

verziert, den Fuß nur unterhalb bedeckten n. über bem Fuß mit Bandern befestigt waren; seit dem 10. Jahrh. aber bildete sich daraus ein vollständiger durchbrochener Salbichuh aus, der an beiden Seiten von der Sohle bis zum Spann hinauf mehrere breite Laschen hatte, die längs der Fläche bes Spanns mit einem Riemen verbunden waren, lat. corium fencstratum. Sie waren meist mit Rarminpurpur roth gefärbt, hatten auch oft reichen Befat aus Goldftickerei, Edelfteinen und Berlen. So die bei den Arönungsinfignien (f. d.) der deutschen Raiser noch vorhandenen Sandalen. Alostergeistliche trugen meift einfache Sandalen (lat. pedules), oder Halbschuhe (caligae). Im 14. Jahrh. wurde die gegen Ende des 13. Jahrh. abgekom= mene schnabelförmige Berlängerung der Schuhe, auch der an den Sosen ansitzenden besohlten Fußlinge, wieder bedeutender, so daß König Philipp der Schöne von Frankreich verordnete, daß fie beim Adel höchstens 2, beim Bürgerstand höch= stens 1 und bei den anderen Klassen des Bolks nicht über 1/2 F. betragen solle. Diese Schnäbel hießen frz. poulaines, engl. cracowes, lat. calcei rostrati oder ocreae rostratae, weil man annahm, daß diese Mode aus Krakan ftamme (Fig. 515). Auch die Beiber trugen die Schnabelschuhe trot aller Berbote n. Einreben "zum Spott Gottes u. ber Kirche" fast durchgängig fehr langgespitt. Rur in Italien beschränften fie fich meift auf die Stuter. Diese vorn oft mit Werg od. Beu ausgestopften\* Schnabelschuhe, die bei bedeutender Länge (um 1360) mit einer Rette (Fig. 516 u. 517) ober Agraffe am Bein befestigt, in Deutschland auch oft born mit einer Schelle ober einem Blodchen verfeben waren, erhielten sich auch während des ganzen 15. Jahrh., gegen deffen Ende fie ihren Sohe= punkt, aber auch ihr Ende erreichten, bei den Frauen am spätesten. Zu ihnen gesellten sich in der ersten Sälfte des 15. Jahrh. bei beiden Ge= schlechtern besondere Unterschuhe oder Trippen, frz. patins, engl. clogs, lat. cuspi (Fig. 518), die genau nach der Form der Sohle u. zur Unterstützung der Schnäbel langspitzig gestaltet waren und unter der Ferse und dem Ballen eine Erhöhung hatten. Sie waren gewöhnlich aus Holz mit einem Aberzug von Leder, zuweilen auch mit Metall verziert u. zu ihrer Befestigung entweder mit zwei sich freugenden od. einem Spannriemen versehen (Fig. 519). Daneben gab es seit 1340 ca. reich ausgestattete ganze Schuhe (soulers), zu denen die langs des Spannes aufgeschnittenen, auch zum Zuknöpfen eingerichteten soulers tranchies, bann soulers eschichies, von Gold= oder Silberftoff, die Schuhe mit umgeschlagenen Ohren

<sup>\*</sup> Daher die franz. Rebensart: "il a du foin dans ses bottes", er ist wohlhabend, reich.

oder buckelverzierten Laschen gehörten, sowie Halbsichuhe, frz. escaffignons, u. Halbstieseln, estiviaux, gamaschenartig an der Seite zugeknöpft, buntfarbig von Leder, Filz, Tuch u. Seide. Der Hausbedars jedoch begnügte sich mit den gewöhnlichen Halbstieseln oder auch ganzen Stieseln, die bis über die Aniee reichten und dann am oberen Ende ziemlich breit umgestülpt waren. Gegen Ende des 15. Jahrh. hörte der schon lange uicht mehr allgemeine Brauch, das die Füße bedeckende Beinsteid unter den Füßen zu besohlen, allmählich ganz auf; die gesonderte F. wurde allgemeiner üblich, die langen Schnäbel wurden in Deutschland zunächst insolge vielsacher Berbote (1460,

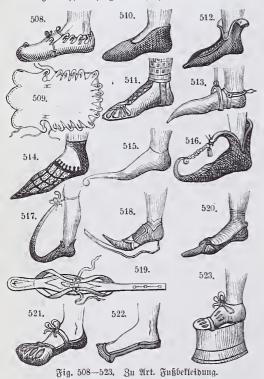

1473 2c.) gegen ziemlich furze (1-2 Fingerglied lange), "entenschnabelförmige" Spiten (Fig 520) vertauscht, bis auch diese zuerst (um 1500) bei den Männern, dann bei den Frauen (um 1520) den breit zugeschnittenen Sohlen wichen, die das gerade Gegentheil jener Schnabelichuhe waren. Das find die ftumpfen fog. Barenklauen, Ochfenoder Auhmänler, frg. souliers camus, sabots, engl. sabbatons, lat. sabbata, die oft an der Seite und hinten kaum eine Fingerbreite Sohe hatten, vorn aber aus einem oft geschlitten u. unterpuff= ten Sad bestanden (Fig. 521 u. 522). Das im 16. Jahrh. in Sachen der Mode tonangebende Spanien hielt zwar mit geringer Unterbrechung zu Ende des M.=A. u. nach demfelben an gu= gespitten, dem Fuß genan angepaßten Schuben fest, hatte baneben aber auch stark untersohlte Solzichuhe (Stelzenschuhe) in Gebrauch, um die Gestalt größer erscheinen zu lassen; boch trugen die Männer nebenbei auf der Jagd und beim Reiten gewöhnlich hohe Stiefel; Frankreich bagegen und namentlich England bilbete jene breit= geftumpfte Form in Stiefeln wie in Schuhen in der erften Sälfte des 16. Jahrh. bei den Männern so übertrieben aus, daß die Königin Maria von England (1553-58) sie verbot. Aber sie blieben mäßig breit und reichten nur höher auf den Fuß hinauf, wo fie bann mit vielen Schligen u. Buffen versehen wurden; bei den Frauen in England famen jedoch in der 2. Sälfte des 16. Jahrh. jene Stelzenschuhe in Gebrauch. Die Bärenklauen fertigte man aus Leder, Sammt, Seibe oder Wolle von verschiedener Farbung. Gelbst die in Deutsch= land fast nur auf der Jagd, beim Reiten ober im Rriege gebrauchten Stiefel, gewöhnlich von Leder in braungelber Raturfarbe, bekamen die breite, rundliche Abstumpfung. Aber bald nach der Mitte des 16. Jahrh. verlor sich hier, wie überall, diese Form der Barenklauen; die Fußbekleidung paßte fich mehr dem Juge an, bekam fogar wieder fleine Spigen (Sorner), aber, mochten bie Schuhe aus Leder ober aus anderem Stoff bestehen, fie bekamen ihre Schlige und Buffen, beren leichte Beschmutzung beide Geschlechter wieder zu jenen Unterschuhen ober Trippen gurudtrieb, die aber jest die Gestalt von Abergiehpantoffeln ohne hinterleder erhielten, mit gewöhnlich hohem, an beiden Seiten nach innen eingeschweiftem, hölzer= nem Sohlengestell und flapperndem Absat. Und wie in Italien die Schnabelschuhe nie recht hei= misch geworden waren, ebenso wenig wurden es die breiten Barenflauen. Bei den Mannern herrschte bort eine maagvolle Form ber Schuhe vor, die Unfangs noch nach alter Beife mit Raddeln und Laschen, dann auch mit Schligen ober Buffen, später, in der 2. Sälfte des 16. Jahrh., auf dem Spann mit Schleifen ob. Rosetten versehen maren; bei den vornehmen Frauen während der 1. Sälfte des Jahrh. gewaltig hohe Stelzenschuhe (Fig. 523), bei den Frauen der mittleren u. niederen Stände die genannten, mäßiger hochsohligen Überzieh= pantoffeln. Erft im Unfang bes 17. Jahrh. gab der frangofische Sof den ersten Anftog dazu, daß aus dem bisherigen Schwanken zwischen Schuh u. Stiefel für das männliche Geschlecht der lettere als Sieger hervorging, der Schuh nur noch bem Erscheinen bei festlichen Gelegenheiten u. dem weiblichen Geschlecht vorbehalten blieb. S. auch d. Art. escaffignous, estiviaux, galoches, aestivales, causso, crepita, diurnales, scafones. [-r., -s.]

fußboden, m., frz. aire, f., engl. flooring, lat. solum. Der F. ber Bafiliten bestand bei

einfacher Gestaltung meift aus Plattenbelag, Plattenfußboden, frz. dallage, engl. stone-table-flooring. d. h. aus einfachen vieredigen Platten; bei reicherer Bestaltung aus Mosaif und bunten Steinen, f. Mofait, und zwar entweder aus großen Stücken zusammengesett, lat. opus alexandrinum (f. d.) ober aus fleinen Steinstücken, frz. pavé de marquetterie, engl. tesselated pavement, lat. opus musicum, tesserac. Unter ben Cosmaten fam eine Berbindung beider vor. Der F. wurde in Felder, frz. compartiments, getheilt u. diese durch Friese getrennt, welche wiederum ans drei Theilen bestanden; das innere Drittheil des Frieses bestand nämlich aus fleinem Mofait, die beiden einfassen= den Drittheile aus langen Streifen weißen Marmors. Ahnliches wurde auch in Deutschland in frühromanischer Zeit gesertigt (Beispiele in der Arnpta von S. Gereon in Köln und in der Lanrentiuskapelle zu Hildesheim). Die dabei vorfommende Darftellung von Beiligen, von Kreuzenec. erregte ichon den Unwillen des S. Bernhard. Man solle das Seilige nicht mit Füßen treten. Auch Durandus fagt: es bedeute der Ingboden die B Demuth unter hinweis auf Pfalm 118: "Adhaesit pavimento anima mea." 3m 11. 3ahrh. fam der Gebrauch von Fliesenfußboden auf, frz. carrelage, engl. flag-flooring. Die bagu bienenden Bodenfliesen, frz. carreaux, engl. flags (f.d. betr. Art.), wurden zuerft fo hergestellt, daß in den glatten, dun= nen quadratischen Ziegel von 8-13 cm. Seitenlänge burch Ausdrücken eines geschnitten Brets Ornamente eingedrückt und die fo entstehenden Bertiefungen mit dunklem harzkitt od. auch mit gefärbtem Thon ausgegoffen wurden. Ersteres nach, letteres vor dem Brennen. Dann wurde anch wol S noch eine Verglasung ausgebracht, engl. encaustic tiles, oder es wurden die Fliesen nach gewissen Figuren gesormt, bef. bei den Cifterziensern. Beispiele aus Altenzelle, jett in Dresden; aus Kloster Buch, jest beim Alterthumsverein zu Leisnig, Fig. 524--526; aus Hradist (Mitth. der C.=Comm. Band IX, S. 145) 2e. In der gothischen Zeit im 13. Jahrh. famen auch in Frankreich die rothen Bodenziegel auf, die in Deutschland schon längst bekannt gewesen. Die Mufter wurden nun reicher und zarter, die Bergierungen waren entweder ver= tieft und ausgegoffen oder vertieft und leer, oder erhöht u. zwar oft ungemein zart. Auch wurden die Ziegel oft nicht mit Schablonen erzeugt, fonbern aus freier Sand mit verschiedenen Beichnungen gravirt u. farbig glafirt. Auch jett noch wurden die Fliesen theils als Faconsteine bereitet u. mosaikartig zusammengesett (Fig. 528), theils als Quadrate mit Mustern hergestellt (Fig. 527). So in Klosterneuburg, in Perchtoldsdorf, Gurk, im Germa= nischen Mus. 2e. Gewissermaßen eine Bereinigung

beider Systeme bilden die mit verschiedensarbiger Glasirung u. blos einem Theil des Musters versehenen Fliesen des 15. Jahrh. (Fig. 529, 530). Kleine Reste solcher F. aus dem M.-A. haben sich vielssach erhalten, größere Flächen nirgends, weil die liegenden Grabsteine immer mehr zunahmen und den eigentsichen F. verdrängten. Auch nunß hier der Labyrinthe, Jerusalemswege oder Bittgänge (s. d.) erwähnt werden, die in vielen Kirchen einen Theil des F. einnehmen. In ärmeren Kirchen sowie in Privatbanten herrschte im srühen M.-A. der Ästrich (s. d.) vor. Diesem solgte der glatte Ziegelsußsboden, sowie bei Sälen 2c. der Fliesenboden, selbst



Fig. 524—530. Fußboben (524—526 nach Originalaufnahme bes Herrn Arch, Altendorf).

Marmorpstaster u. Mosaitboden; erst im 14. Jahrh. scheint der Bretsußboden, Dielung, srz. plancher, sol plancheié, engl. plankstooring, boarded floor, sat. plancatum, der vorher sediglich auf Basten, also in Obergeschossen, verwendet wurde, auch für Parzterreräume, auf Fußbodensager, Dielensager gezlegt, aufgekommen zu sein, der sich in der Renaissancezeit als Friessußboden, engl. cased floor, endlich als Parquett reicher entwickelte.

Fußbret, n., frz. support, tablette, engl. footboard, lat. suppedaneum, marchapetum, 1. an den Chorstühlen das Bret, auf welches die Füße gestellt werden; — 2. auch Fußtloß gen., am Kreuz Christi; vergl. Kreuzigung u. Erueisig.

Inbachus, n., frz. moulure de la base, engl. footing, base-moulding, sich lang hinstredende Basis, dieser ähnlich gegliedert; s. auch Sockel.

fußgespikt, adj., frz. fiché, engl. fitchy (Ser.), am untern Ende zugespitt, g. B. ein Pfahl, ein Rreug.

Inkaeftell, n., f. v. w. Bilderftuhl, Biedeftal ze. Luklambris, Fußsodel, m., frz. lambris d'appui, engl. socle-wainscotting, niedrige (etwa 10-18 cm.) hohe Bretverkleidung innerlich am Wandfuß. Die oft an die Stelle gesetzte (4—7 cm. hohe) Leifte beißt Fußleifte od. Scheuerleifte, fra. lambris de socle, engl. skirting, wash-board, ostrich-board.

Fukpfahl, m. (Her.), Pfahl über einem Schildfuß (Fig. 531).

fußpunkt, m. (eines Bogens)=Rämpferpunft,Anfänger.

fußrand, m. (Ser.), unterer Rand eines Wappenschildes.



Lubschemel, m. = Schemel. Fig. 531. Fußpfahl. Enbreihe, Tufftelle, f. (Ser.), die unterfte Reihe eines in 3 oder 5 horizontale Reihen getheilten Schildes.

Fußschicht, Fußschaar, f., frz. battellement, engl. eaves-course, unterfte Schicht ober Schaar einer Dachdedung, f. Traufschaar.

Inkstapfen, frz. plante de pied, engl. footstep, lat. planta, auf altchristlichen Gräbern ein= gehauen, bedeuten die Fußstapfen Chrifti (1. Betri 2, 21), denen der Chrift zum Simmel nachwandeln foll; vgl. Simmelfahrt Chrifti. Rach Pelliceia, gestütt auf die Abstammung des Worts nobew (ersehnen), von πούς, Fuß, Symbol der Sehnsucht nach dem Berftorbenen, nach Lupi Sinnbild der glüdlichen Rüdkehr von der Wanderschaft oder Darstellung ber Gate: obiit, decessit, ambulavit in Deo. Auch Attribut des h. Medardus.

Jukltrebe, f., f. d. Art. Band 2 u. Dachftuhl. Inbualding, f., frz. lavement des pieds, sainte ablution, engl. washing of the disciples feet, sat. pedilavium, podonipsia (υσπ πούς und νίζω, νίπτω, wasche), Darstellung der Begebenheit Joh. 13, 4—11, nach älterer Auffassung, 3. B. auf einem Sarkophag in den Katakomben, als Er= muthigung und Stärkung im Glauben, wobei Chriftus vor dem auf einem Podium od. Schemel stehenden od. sigenden Petrus fteht u. das Waschen erst geschehen soll, oder nach späterer Auffassung als Alft der chriftl. Demuth. Dann hat sich Christus auf ein Knie niedergelassen, Petrus sitt u. erhebt abwehrend eine oder beide Sande, oder er zeigt auf seinen Ropf mit Bezug auf die Worte Bers 9, oder er freuzt ehrfurchtsvoll die Arme auf der Bruft. Da nun aus der Erzählung des Joh. hervorzugehen scheint, daß dem Judas Ischarioth bereits die

Füße gewaschen waren, als der herr zu Betro fam, so ift Judas dabei bargestellt, wie er die Sandalen wieder anlegt, od., mit dem Beutel in ber Sand, im hintergrund sich entfernt. Gine ber schönften Darstellungen von Giotto in S. M. dell' Arena in Padua, wo faft alle Apostel figen, Chriftus den Jug Petri in der Linken halt u. die Rechte erhebt, während der rothhaarige Judas hinter ihm die Sandalen anlegt; nicht minder bedeutend die von Fiesole, wo Betrus noch abwehrend die Sand er= hebt, als der Beiland die Sandlung beginnen will. S. auch d. frz. mandé. [-r.]

Fût, m., frz., Schaft; f. de colonne, Säulenschaft; f. de girouette, Fahnenstab, Sed; f. d'orgue,

Orgelgehäuse.

fûté, adj., frz. (Ser.), 1. geschäftet; - 2. bestammt. Futteral, n., frz. fourreau, étui, engl. case, lat. estugium, fodrus, forulus, futrus, eng an= schließendes Gehäuse, in welches ein Gegenstand zum Aufbewahren gelegt ober gesteckt wird.

Intermaner, n., frz. contre-mur, mur de terrasse, de chemise, de doublure, de soutènement, engl. lining-wall, retaining wall, countermure, steaning, lat. abamurus, contra-murale, gegen den Drud eines dahinter befindlichen Erd= reichs errichtete Mauer.

Entterstufe, f., Futterbord, m. = Setstufe, f. Treppe.

Futum, n., lat., frz. futis, frugahnliches Gefäß zu Aufbewahrung der Refte der Euchariftie, f. d.

Fuxolium, n., fat., das einem Dokument angehängte Siegel.

Fylacterium, n. = phylacterium.

532.



Fylfot, od. Fytfot, s., engl., d. h. Bierfuß, auch Gnoftikerkreug, Tem= pleisenfreug, Baphomet= zeichen, Thor's hammer, Gammadion gen., altes muftisches Beichen in Form eines halbkrückenkreuzes (Fig. 532) ober in Form von 4 mit den Ober= schenkelnaneinandergeset= ten Beinen (Fig. 533), auf ffandinavischen Min= zen ze. auch in ben For=

Fig. 532-535. Fylfot. men Fig. 534 u. 535. — Es erscheint aber schon auf griechischen u. sicilischen Minzen, auf etruskischem u. römischem Geschirr, auf spätrömischen Altären u. Skulpturen, auf Katakombengemälden, als Schildzeichen auf dem Teppich von Bayenr u. auf bronzenen Grabplatten; ferner als Gießer= zeichen auf Glocken, häufig als Ornament am priefterlichen Ornat im 13. u. 14. Jahrh. Bgl. b. lat. gammadium.



6. Der Buchstab & ist in der Heraldik Bezeichnung für Gold (f. d.).

Gabalum, n., gabala, f., 1. Krückenkreuz; — 2. auch gabalus, m., Galgen; — 3. Giebel. Bgl. ben Art. gable.

Gabardine, s., engl. = b. frz. galvardine.

Gabata, f., sat., 1. auch cavata, grabata, flache Schüffel oder tiefer Teller. Unter den Kirchensgeräthen kommen folgende Arten vor: g. liliata, Lisienform; g. columellata, mit Dockenfuß; ferner nach dem Material benannt: g. aurea, aurea saxisque, clectrina, argentea, interrasilis, filoparis ctc. — 2. Mit Lichtern besetzte runde Scheibe oder Schasenseuchter, f. Leuchter.

Gabel, f., 1. frz. fourchette, engl. fork, lat. furca, im Beginn des M.-A. nur als Borlegegabel in Gebrauch, auch im fpäteren M.=A. eigent= lich nicht als Handgabel der Tischgäste, die, bis gegen Ende des 12. Sahrh. gleich den Drientalen, die vorgefchnittenen Speifen mit dem Löffel ober den Fingern zum Mund führten und die Gabel höchstens (in edlem Metall) zum Essen des weicheren Obstes gebrauchten. Noch im 12. Jahrh. erklärten die Beistlichen den Gebrauch der G. für fündhafte Üppigkeit. Aus dem Ende des 15. Jahrh. find Sandgabeln erhalten, aber erft gegen Ende bes 16. Jahrh. wurden fie allgemein. — 2. (Her.) frz. fourche, pairle, j. v. w. Schächerfreuz. -3. Der Bunkt, wo der First eines Dacherkers od. fonst eines Sattelbaches an die Fläche eines anderen Daches anftößt. — 4. S. Kriegsgabel.

· Gabelanker, m., frz. harpon, eiferne Rlammer in Form eines Y; f. Anker 2.

Gabelkreng, n., f. d. Art. Rreug.

Gabelschnitt, m., Gabeltheisung, Deichseltheilung, f., franz. gousset, tiercé en pairle, sat. furca (Her.), Theisung bes Schistes in Form eines Gabels oder Schächerkrenzes, Fig. 536. Doch s. b. engs. gusset.



Fig. 536.

the seven gifts of the Holy Spirit. Es sind nach Jef. 11, 2 und Offenb. Joh. 5, 6, 12. folgende: Beisheit, Berstand, Rath, Stärke, Bissenschaft, Gottseligkeit, Furcht des Herrn. Häusig dargestellt in Glasmalereien n. Miniaturen vom 10. Jahrh. an, gewöhnlich als 7 Tauben (mit n. ohne Nimsbus), die das Haupt Christi oder der h. Jungstrau umgeben, oder, jede von einer Aureole umsgeben, die Vorderseite der Gestalt Christi bedecken. 3. B. auf einem Glassenster der Abteitirche in



Fig. 537. Die sieben Gaben bes heil. Geiftes. Mus Chartres.

St. Denis (12. Jahrh.), ober nach Difenb. Joh. 4,5 als 7 brennende Lampen, die eigentlich Fackeln sein follten. Auf einem Glassenster der Kathebrale in Chartres umgeben 6 Tanben die Jungsfrau Maria; die siebente ist Christus selber, segnend, mit der Weltkugel in der Hand (Fig. 537). In der Handschrift eines engl. Gedichtes aus dem 14. Jahrh. (Brit. Mus.) steht jede Tanbe auf einem Spruchband, das den Namen der Eigenschaft angiebt, 3. B. ye gifte of wisdome. Wol bie ansführlichste Darstellung in einer Bibel des

12. Jahrh. (Brit. Mus.), wo mitten in einem Rund Glaube, Liebe, Hoffnung stehen, umgeben von 8 Medaillons; sieben derselben enthalten je eine weibliche Büste mit Umschrift, neben jeder eine Taube; das achte enthält die Hand Gottes, von der Strahsen auf die Häupter der Apostes ausgehen. [—r.]

Gaberina, gaberna, f., lat., Sarg, Todtenlade. Gabet, m., frz., Fahnenhed, f. Wetterfahne. Gabia, gabiola, f., lat., Kerker, Käfig.

Gabiuns, St., 1. als Märthrer unter Diocletian lange eingeferfert, abgebildet im Kerfer, bessen Thüre offen steht. Tag 19. Febr. — 2. St. Crispulus.

Gabion, m., frz., Schanzforb.

Gable, m., altfrz., engl. gable, altengl. gabell, gavell, gauill, sat. gabalum, gabulum, Giebel; baher gable-ear, Giebelähre; gable-roof, Giebelsbach ee.; g.-window, Fenster mit sächsischen Bogen; gabled, adj., engl., mit einem Giebel versehen; gabled window, Fenster mit Spisverbachung (mit gabled hood-moulding).

Gablet, m., altfrå., engl. gablet, s., Ziergiebel, Wimberg.

Gabriel, St., f. Erzengel.

Gabulum, gabalum, n., sat., 1. = d. frz. gable; — 2. Krüdenkreuz.

Gabuta, f., lat. = cambuta.

Gâche, f., frz., 1. rundgeschlossener Haken, Schelle, z. B. Halseisen, Handschelle, Rohrschelle; — 2. Schließkappe (am Thürschloß); — 3. lat. gachum, n., Kalkfrücke, Gipsschaufel.

gåcher, v. tr., frz., (Mörtel) anmachen, ansrühren; gåchis, m., angemachter Mörtel.

Gâchette, f., frz., 1. das Stängel (im Gewehrschloß); — 2. Inhaltung (im Thürschloß).

Gachilis, f., lat. = guachilis.

Gad, s., engl., Reil, daher auch Spite eines Speers ob. eines Pfeils. Auch ftatt gadling gebr.

Gaden, Gaden, Gaem, m., bei Otfried Gadun (lat. gades, eingezäunter Raum) für Gemach, Raum, doch auch für Stockwerk, eigentlich Gegasteme. In Niedersachsen sowie in der Schweiz noch im Gebrauch. Bgl. auch d. Art. Lichtgaden.

Gadlings, s. pl., engl., die jum Schut ber Anöchel auf ben Panzerhandschuhen befindlichen Spiten ober Stacheln.

Gaëta. Patron ift S. Erasmus.

Gaffle, s., engl., Sebel jum Spannen ber Armbruft.

Gage, s., engl. = gauge.

Gagne-pain, gaigne-pain, m., frz., engl. gain-pain, kurzes, breites Schwert der Söldner und Landsknechte (16. Jahrh.).

gai, \*adj., frz. (Her.), vom Pferde gesagt, ledig, ungesattelt. Gaiardus, m., lat. = carrocium.

Gaîne, f., frz., lat. gaina, f., 1. = fourrcau; — 2. en g. de terme, in Gestalt einer umgekehrsten, abgestutzten Phramide, also oben breiter als unten.

Gaiola, f., sat., frz. geole, Rerker.

Gaitanum, n., lat., Gürtel.

Gajanus, St., Märthrer. Einem Juden, der ihn enthaupten wollte, verdorrte die Hand. Tag 10. April.

Gala, m., altfrz., reiches, prächtiges Gewand; galabrunus, m., lat., frz. galebrun, m., Tuchsorte.

Galace, oeuvre f. de galace, aus Galatien stammende damaseirte Arbeit.

Galaktion, St., mit seiner Gattin St. Spisteme unter dem Kaiser Decius enthauptet, nachben ihnen Zunge, Hände und Füße abgeschnitten
waren. Ihr Tag 5. Nov.

Galandranum, galandravum, m., lat., grobes Männerfleid.

Galar (nord. Myth.), f. Awasir u. Gilling.

Galbe, m., frz., eigentlich rund angelegte Form der Blätter an Capitälen 2e. vor Ausarbeitung der Zacken, dann zierliche Rundung, z. B. eines Capitäls, einer Base; galbé, adj., zierlich gerundet, s. auch colonne; galbée, f., rundes Blattwerk.

Galea, f., lat., 1. Helm; g. clausa (Her.), ber geschlossen Helm; — 2. Helmdach.

galeated, adj., engl., lat. galeatus, behelmt, mit einem Helm bebeckt.

Galdche, f., fra., sehr leichte Plattenrüstung aus dem Ende des M.-A.

Galerie, f., frz., sat. galeria, f., s. Gallerie. Galerius, galerus, m., sat., Hut, bes. breitrandiger, rundföpfiger Hut; g. rubeus, der (rothe) Cardinalshut.

Galet, m., frz., Strandstein, Geschiebe, s. Baustein I, 2. c.; g. de Gargantua, s. feltische Bauwerke.

Galeta, f., lat., ein altes Weinmaaß, ein dieses Maaß fassendes Trinkgefäß, auch für die Meßkanne zum Bein gebraucht.

Galetas, m., frz., Dachfammer.

Galgal, m., frz., s. b. Art. feltische Bauwerfe. Galgen, m., Attribut des h. Ferreolus 2. Die persmanenten G. des M.-A., frz. gibet, engl. gallow, sat. patibulum, bestanden aus 4, 9, 16 Steinpfeisern, die ins Quadrat gestellt : ; , od. . . . od. . . . . . .

unten durch Mauern, oben aber durch Balken mit einander verbunden waren, so daß sehr viele Berbrecher gleichzeitig gerichtet werden konnten. Die G., welche bloß ans einer Säule mit Arm bestanden, frz. potence, wurden bloß provisorisch errichtet.

Galilaa, f., frz. galilée, altfrz. galileye, f., engl. galilee, so hieß im M.=A., so heißt in Eng= land noch jest die westliche Bügervorhalle der Rirche (nach Matth. 4. 15, 16); hier wurden die in die Kirche zu tragenden Leichen niedergesett u. mit Weihwasser besprengt 2c., bevor sie Ginlag in die Kirche befamen. Oft war die G., wie in Ravenna, Nachen 2c., von zwei Thürmen flankirt und hatte ein Obergeschoß, welches sich als Loge ober Gallerie nach dem Schiff zu öffnete, oder auch als Zimmer geschlossen zum Katechumenenunter= richt dieute. Der Name übertrug sich auf das westliche Querschiff, auf die Gallerie zwischen Rirche u. Abtswohnung, sowie auf den Theil des Sprechzimmers, in welchen die Laien Butritt hatten.

Galla, St., römische Wittwe, später Ronne; darzustellen im Wittwenkleid mit Bart als Ginnbild der geschlechtlichen Entsagung. Tag 5. Oft.

Gallanda, f., lat., Buirlande, Blumengehänge. Gallerie oder Galerie, f., frz. galerie, engl. gallery, altengl. valurying, alur, lat. galleria, galeria, alura, entstanden aus Ballerei, Ballraum, Raum zum Wallen, Wandeln, oder Wallgang, Bang auf dem Ball; n. A. aus Galeere. Breiter, heller, eleganter Corridor, auch lange Säulenhalle, Empore, bedeckter Gang in Festungen, auch Gemäldesammlung ze. Die Frangosen unterscheiden: g. d'architecture, mit blos architettonischem Schmud; g. de peinture, G. mit Bandmalerei; g. de tableaux, engl. picture-gallery, Gemaldesamm= lung, Bildergallerie; g. d'église, Empore 2c.

Gallglas, n., f. Butenscheibe.

Gallica, gallicana caliga, gallicula, galochia,

f., lat. = b. frz. galoche.

Gallicanus, St., Feldherr unter Conftantin d. Gr., widmete sich, als er deffen Schwiegersohn geworden war, den Andachtsübungen und der Krantenpflege; unter Julian im J. 362 enthauptet; dargestellt einem Urmen das haupt waschend. Tag 25. Juni.

Galliolum, n., lat., ein (unbefannter) Altar=

schmuck (galeola ift = galeta).

Gallows, pl., engl., Galgen, f. d.

Gallus, St., 1. Eremit, Gründer, Abt und Patron des Klofters St. Gallen, † 640, 95 J. alt, darzustellen als Eremit mit einem Stabe, neben ihm ein Bar, der ihn bedient, weil G. ihm einen Dorn aus der Tate gezogen hatte. G. ift auch Patron der Sahne. Seine Legende auf dem Diptychon des Tutilo (um 900) in St. Gallen, wie der Bar im Balde ihm Solz bringt und G. ihn dafür mit Brot belohnt. Tag 16. Okt. -2. Bischof von Clermont, gest. 573, befreit durch sein Gebet die Stadt von einer Scuche. Tag 1. Juli.

Gallus campanarii, lat., s. Wetterhahu. Galmier, St., f. Baldomerus, St.

Galnabis, f., galnape, gaunape, n., gausapa, f., lat., Dede aus grober Wolle, als Bettbede sowie als Mantel gebraucht.

Galoches, f. pl., frz., engl. galages, pl., lat. galochiae, f. pl., Schuhe oder Überschuhe aus Leder mit Holzsohlen, üblich im 14. u. 15. Jahrh., f. im Urt. Fußbefleidung.

Galon, m., frz., Borte, Streifen; g. perlé, perlenbesettes Band; galonné, adj., mit solchen Streifen verseben, g. B. ein Sänlenschaft, ein Mleidungsftück.

Galopedium, n., lat. (Trot.), Holzschuh.

Galumma oder galunna, f., lat. (vom griech). κάλυμμα), weißer Kopfschleier.

Galvardine, f., frz., Regenmantel, Reisemantel. Gamaheus, m., fat., frz. gamahé, m. = camaeus, f. camaïeu.

Camaldien, f. pl., frz. guêtres, gamaches, gannaches, f. pl., engl. gamadoes, pl., fat. gamachae, f., houselli, tibracae, Beinfing v. Inch. Leder od. Leinenzeug, von der Spanne des Schuhes bis hinauf an die Waden od. bis an die Kniee.

Gambacium, n., lat., s. gambeson.

Gambe, s., engl. (Ber.), Bein eines Thieres.

Gamberia, gamberga, gambria, f., fat., frz. gambier, m., jambiere, Beinberge, fpater Schenfeltheil des Sarnisches.

Gambeson, gambesson, gamboison, gamboison, gombisson, gambriex, m., frz., engl. gambeson, wammesin, lat. gambeso, gambiso, gambarius, m., gambesum. gambacium, wambasium, n., gambesa, f., etc., Wamms, j. d. u. cotte.

gamboisé, gambesi, adj., altfrz., ausgestopft u. abgesteppt.

Gambucta, gambutta, f., lat. = cambuta. Gamera, f., lat. = camera.

Gamerrus, m., gammara, f., lat., furzer, weiter Mantel d. Frauen.

Gameus, m., latein. (unbekanntes) liturgisches Gewand.

Gamma, gammadium, n., lat., ein aus 4 Gamma bestehendes Rreng (#), in älterer Beit häufig gestickt auf der Casula 2e.

Ganache, garnache, f., frz., lat. garnachia, gaunacha, guarnacia, langes, futtenähnliches Oberfleid (vergl. surcot), im 12. u. 13. Jahrh. meift



Fig. 538, Ganache.

fehr weit, ohne Armel, oft mit Rragen, im 14. Sahrh. meifte nger, daher auch wol unten an. ben Seiten aufgeschnitten, ohne Rragen, aber mit furgen, weiten Armeln. 1230 murbe bie g. ben Nonnen überhaupt, 1274 die g. ohne Ürmel (f. Schapperun) den Beiftlichen verboten. 1320 folgte das Berbot des Tragens einer born bis zur Erde offenen g. außer dem Saufe. garnachia cum penna et frezio war vorn verschließbar, mit Blankscheit verseben u. mit einer Borte besett: f. Fig. 538.

Gang, m., frz. couloir, m., f. d. Art. Corridor, Gallerie 2e.

Gang nach Emmans, m., frz. les pélerins d'Emmaüs, engl. the journey to Emmaus, nach Lut. 24, 13-35, in zwei Scenen zerfallende Begebenheit, von denen die erstere, der eigentliche Bang, seltener behandelt ift als die zweite, bas Mahl od. Brotbrechen in Emmaus; beibe schon in Evangelienhandschriften ums 3. 1000. In anderen Malereien die erstere, zuerst von Duccio (Bassion im Dom zu Giena), wie der Auferstandene mit den beiden Jüngern, von denen der eine Rleophas ist, der andere (wie gewöhnlich) als Petrus erscheint, vor dem Thor von Emmans ankommt, Chriftus, als Bilger gekleidet, sich stellt, als ob er wieder gehen wolle, und fie ihn bitten, mit hineinzugehen u. bei ihnen zu bleiben. So auch als Thpus ber gaftlichen Aufnahme u. Beherbergung in den Rloftern, 3. B. v. Fiefole u. Fra Bartolommeo (S. Marco in Florenz), wobei die Jünger sich in Domini= fanermonche verwandelt haben. In der zweiten Scene, bem Brotbrechen, fitt Chriftus zwischen den beiden Jüngern, wobei gewöhnlich der Dioment des Erkennens das Sauptmotiv ift. Spätere Künstler, bes. Benetianer des 16. Jahrh., haben oft noch andere Personen (Portraits) im Rostum ihrer Zeit hinzugefügt, so daß das Ganze, zwar an die Einsetzung des Abendmahls erinnernd, doch verweltlicht ift. So Bellini (S. Salvatore in Benedig), Marco Marcone (Mus. in Berlin), Tizian (Louvre). Uhulich, aber mit noch mehr Nebenpersonen, Paul Beronese (Louvre); mit manchen geiftvollen Motiven Marco Marziale (Mad. in Benedig). [-r.]

Gangolf, St., od. Gengulf, frz. St. Gengoul, burgundischer Ritter, hatte eine ehebrecherische Gattin, die ihn in ihrem Garten neben einer von ihm wunderbarer Beise durch Gebet dahin geleiteten Quelle durch ihren Buhlen mit einem Spieß im J. 760 ermorden ließ. Als fie fich in der Quelle die Hand wusch, erstarrte diese. Da= nach sind Attribute und Darftellung zu wählen. Tag 11. Mai.

Ganifvetus, ganivelus, m., ganipula, ga-

niveta, f., lat., f. v. w. caniple, f. d.

Gans, f., Attribut des h. Martinus; im Rachen eines Wolfes, f. Bedaftus. Patrone der Ganse find Ambrofius, Ferreolus und Martinus.

Ganfeband, m., ober Gamsband, bas vorn unterhalb der Bruft mit Baumwolle oder Pferdehaaren ausgestopfte Wamms ober Leibchen, auch von den Kriegern als felbständiges Stud wie ein Bruftpanzer vorgelegt; urfprünglich fpan. Tracht der 2. Sälfte des 16. Jahrh.; nöthigte dazu, dem Bruftharnisch eine entsprechende Grate, Ganfebauchgräte oder Erbsenschote, frz. cossc de pois, engl. peasc-cod, zu geben. Bgl. d. frz. ventru.

Gant, m., frz., lat. gantus, gannus, gan-

tulus, m., Handschuh.

442

Gantelet, m., frz., engi. gantlet, ganutlet, lat. ganta, f., ganteletus, gantellus, m., Ban= zerhandichuh; f. Blattenrüftung.

Gaola, f., lat., frz. geole, f., engl. gaol, Rerfer.

Gap, s., engl., Rite, Spalte, Breiche.

Gapo, m., lat., eiferne Rlammer, auch Sufeifen. Garalis, f., lat., f. v. w. acetabulum; f. auch d. Art. Gral.

Garatus, m., lat. = garrotus.

Garb, s., engl., 1. Rleidung, Tracht; -2. (Ber.) Garbe.

Garbe, f., frz. gerbe, engl. garbe, lat. garba, Korngarbe. Attribut des h. Ansovinus. Kommt auch in Wappen vor, meist golben.

Garda, f., lat., Burgwarte, Wartthurm.

Gardacorsium, gardecorsium, n., lat., frz. garde-corps, f. Corfet 2.

gardant, adj., frz. u. engl. (Ber.), anschauend; engl. auch in full aspect.

Gardaroba, garderoba, f., lat., 1. = b. frz. garde-robe; - 2. Schatfammer.

Garde, f., frg., 1. (Baff.) Stichblatt (bes Degens); - 2. g. de la serrure, Besatung, f. Schloß.

Garde-bras, m., frz., 1. = cubitière; -

2. = avant-plaque.

Garde-collet, m., fr3. = passe-garde.

Garde-corps, m., frz., 1. j. Corfet 2; -2. auch garde-fou, m., Geländer, Bruftlehne.

Garde-feu, m., frz., Ramingitter; gardelinge, m., frg., Linnenkammer, Spindekammer.

Garde-manger, m., frz., Speifekammer, Speifegaden; garde-meuble, m., Rumpelfammer.

Garde-nappe, m., frz., lat. gardenappa, f., Strohteller zum Schut des Tischtuchs.

Garde-reins, m., frz., unterer Theil des Bruftharnisches, Süftberge.

Garde-robe, f., frz., lat. garderoba, guardarauba, Kleiderkammer; g. d'église, Kammer für die firchlichen Gewänder, Garvehaus, Safriftei.

Garetta, garita, f., lat. = b. frz. guérite.

Gargouille, f., frz., engl. gargoyle, gargoil, gurgoyl, aftengl. gargle, gargyel, gurgoill, lat. gargalia, gurgulio, gargoula, f., 1. Waffer= fpeier; - 2. engl. (Ber.), Bild eines Drachenkopfes.

Garland, s., engl., lat. garlanda, f. = b.

frz. guirlande; — sat. garlanda, auch Befrönung; garlanded, adj., engl., mit Guirlanden geschmückt.

Garnache, f., fr<sub>3</sub>., fat. garnachia, garmachia, f., j. ganache.

Garnamentum, n., sat., 1. = garnachia; — 2. auch garnimentum, garniamentum, frz. garniture, altfrz. garnement, m., Ausrüftung, z. B. eines Kriegers, Besatz eines Gewandes, Beschläge einer Thüre, eines Balkens, Geräthes ze.

Garni m. d'un mur, frz., Jülmund.

garni, adj., frz. (Her.), begriffet, beseftet; s. auch mur.

Garnisio, f., sat., 1. Borrathskammer; — 2. = garnamentum 2.; — 3. Befahung einer Burg 2c.

Garniso, f., lat. = b. frz. jazerant.

Garniture, f., frz., engl. garnishmeut, lat. garnamentum, garnaria, garnestura, f., 1. Garznirung, Ausrüstung, Zubehör, z. B. d'une chambre, vollständiges Zimmergeräth; g. de cheminée, Kazmingeräth; g. de comble, Dachdeckung; g. de poutre, Armirung, Beschläge eines Baskens; g. d'huisserie, Thürverkseidung; — 2. g. de serrure, Eingerichte, s. Schlöß.

Garratus, m., lat., Geröllstein, s. d. Art. Bauftein; garratum, n., Geröllschüttung auf Begen.

Garravaches, f. pl., frz. = gamaches.

Garret, s., engl., Dachboden, Bodenraum; garret-chamber, Dachfammer.

to garret, v. tr., engl., auszwicken.

Garretting, s., engl., 3wider.

Garriolum, garrolium, garullium, n., lat., Riegelstange, Sperrbalten.

Garrosseria, gassarina, f., lat., Agt, Beil.

Garrotus, m., lat., frz. garrot, m., 1. der Anebel, Rödel, z. B. als Folterwerkzeug, zum Festdrechen eines Seiles 2e., so bei der Balista; — 2. Pfeil der Armbrust.

Garten u. Gärtner. Patrone sind: Apollisnaris, Fiaerius 1., Phokas von Sinope, Chriascus u. Urbanus. S. auch Christus als Gärtner.

Garter, s., engl., 1. lat. garterinm, n., Anieband, daher Hosenbandorden (lat. ordo equitum de garterio); demi-garter, untere Hässte des Hosenbandordens; — 2. der nach diesem Orden genannte oberste Wappenkönig (principal king of arms); — 3. od. gartier — bendlet, rechter Stabbalfen.

Garuaria, f., lat. = ganache.

Garvehaus, n. = Sakristei.

Gasarnia, f., lat. = gisarma.

Galtmahl n. 1. des Gregor, f. Gregor, St., 1.; -

2. G. in Hause Simon's des Pharifaers, s. Maria Magdalena; — 3. G. des Levi, s. Apostel, Matthäus.

Gate, m., frz., f. gatus 1.

Gate, s., engl., Thor; gateway, Thorweg, bef. nicht überwölbter; gate-house, Thorhaus in der Borburg; g.-wing, Thorflügel.

Gathering, s., engl., Gevierte, z. B. Rauch-

fangrahmen.

Gatiauus, St., Bischof v. Tours im 3. Jahrh., barzust. als Einsiedler in einer hohle betend, oder als Säemann auf dem Feld. Tag 18. Dez.

Gatter, Gadber, n., fat. caderum, Gitter aus fich burchfreugenden Stäben, f. Gitter.

Gatus, m., lat., 1. auch gatta, s. d. Art. catus u. Rahe; — 2. eiserne Klammer.

Gaubfeuster, n., Gaupe, f., provingiell für Dachfeuster.

gauchir, v. intr., frz., aus der Ebene weichen, sich werfen, sich ziehen; gauchissage, das Windschieswerden (vom Holz); gauchissement, m., das aus dem Lothe Weichen (einer Mauer).

Gaucourte, f., frz., furzes Frauenkleid (nur in einigen Theilen Frankreichs gebräuchlich).

Gandentius, St. 1. Bischof von Rimini im 4. Jahrh., von den Soldaten der Arianer geseißelt u. dann gesteinigt. Sein Marthrium von Paul Beronese in seiner Kirche zu Rimini. Tag 14. Oft. — 2. Bischof von Arezzo, sammt seinem Diakon und vielen anderen Christen 264 entshapptet. Tag 19. Juni.

Gaudeolum, n., lat. = d. frz. joyau.

Gaudia, n. pl., Perlen des Rosenfranzes.

Gaudichetum, n., lat., (unbekanntes) Stüd der Rüftung.

Gaudron, m., frg., 1. schneckenförmige Gravirung auf dem Grund eines Siegelringes, Bappens, Petschaftes 2e.; — 2. = godron.

gaufrer, v.tr., frz., Muster aufpressen, geschieht mit dem gaufroir, einem heißen Gisen; ganfrure, f., aufgeprestes Muster; gaufré, adj., mit gepreßtem Muster verziert.

Gauge, s., engl., Normalmaaß, Stichmaaß, Lehre, Mischungsverhältniß 2e.

Gauge-stuff, s., engl., aus Leinöl und Ralf gemischter Stud.

to gauge, tr. v., engl., 1. nach einer Lehre, Schabsone ze. arbeiten; — 2. Mörtel ze. (nach bestimmtem Mischungsverhältniß) einweichen.

Gangerich, St., Bischof von Cambrai, bekehrte und heilte einen Aussätzigen, befreite durch sein Gebet 12 Verbrecher aus dem Kerker u. bekehrte sie. † 594. Tag 11. Aug.

Gauntlet, s., engl. = b. frz. gantelet.

Gausape, n., gausapus, m., lat., wollene Decke sowol zu Bedeckung des Körpers als der Tische, Altäre n. s. w., daher auch grober Wollenstoff. Gautier, St., frz. — Walther, St.

Gavelo, gaverlotus, m., lat., engl. gavelock, = b. frz. javelot.

Gavilium, n., lat. = b. frz. cheville.

Gayda, gayeta, f., lat., Franse, Falbel u. dgl. Befak.

Gayna, f., lat., Scheide, Futteral, f. gaine.

Gazarnia, f., lat. = gisarma.

at gaze, engl. (Ber.), auf der But.

Gazetum, gazophylacium, n., lat., griech. γαζοφυλάκιον, 1. Schatkammer; — 2. Opferstock, Gottestaften.

acadert, adj., frz. nervé (Ser.), v. einer Pflanze ges., mit Blattadern von abstechender Tinktur.

Gearing, s., engl., Gefchirr, vollständiges (Sandwerks = 2c.) Geräthe.

geaftet, adj., frz. écoté, clavelé, engl. raguly, lat. per ramos (Her.),

vom Aftichnitt begrenzt (Fig. 539). acanact, adj., frz. allumé, frz. u. engl. animé (Ber.), mit Augen

von abstechender Tinktur. Fig. 539. Geaftet. Gebalke, n., Gesammtheit zusammengehörender Balken, daher: 1. frz. empoutrerie, engl. trabiation, lat. contignatio, fustamentum, f. v. w. Balkenlage, f. auch forêt; - 2. frz. entablement, engl. entablature, lat. tabulatum, Gesims in Nachbildung einer Balkenzusammenfügung, bes. das Sänlengebalte, d. h. Simswert des antiten Säulenbaues, welches die stütenden Glieder unter fich verbindet und mit den blos deckenden vermittelt; cs besteht aus bem unmittelbar auf ben Stüten liegenden Architrav, Unterzug, aus dem die barauf ruhenden eigentlichen Balten repräsentirenden

acbalkt, adj., frz. fascé, engl. party per fess (Ber.), durch Balfen getheilt.

Fries u. dem ichon dem Dach angehörenden, vor-

fpringenden und bedenden Rrangefims.

Gebände, n., 1. frz. penture, f., engl. hingework, f. d. Art. Angel n. Band; - 2. f. Gebende.

achartet, adj., 1. frz. barbé, cugl. barbed (Ber.), von einem Pfeil: mit Spige, von Röpfen: mit einem Barte von abstechender Tinktur; -2. von Kornähren gesagt, engl. aulned. awned. mit Rifpen von anderer Farbe.

Orbande, Ocban, n., frz. édifice, bâtiment, lat. aedificium, heißt ein folches Werf menfchlicher, bef. baulicher Thätigkeit, welches allseitig begrenzte, also auch überdectte Räume umschlicht. Gine bloke Umfriedigung ist also eben so wenig wie ein blokes Wetterbach ein G. gu nennen.

achcinci, adj., frz. membré, cugi. legged. membered (Ber.), mit Beinen von abstechender Tinktur.

Gebende (richtiger Gebände), n., alles Gebundene sowie das, womit man band, daher eine ichon im Ribelungenlied vorkommende Ropftracht ber Jungfrauen, später auch ber verheiratheten Frauen (13. u. 14. Jahrh.), bestehend An= fangs aus einem fteifen Band, etwa von der Breite einer Damenhand, das Rinn und Wangen umschloß; dagu fam fpater eine Ropfbinde, die wie ein Reif oder, wenn fie oben geschlossen war, wie ein flaches Barett den Kopf umschloß und durch das unten schmäler werdende, sich um Wangen u. Kinn legende Band gehal= ten ward, f. Fig. 540 und 541. Bisweilen hat es oben einen ge= fräuselten Rand, s. Fig. 542. Die Farbe des G.s ift meiftens weiß, feltener roth od. grün. Die weiblichen Statuen ber Stifter Westchor Des



Fig. 540-542. Gebende. Domes zu Raumburg (Fig. 541) tragen bas G. unter dem edelfteinbesetten Goldreif.

Ochetsbeutel, m., frz. enveloppe, lat. camisia, capsula, f., s. v. w. Buchbeutel, s. d. Art. Buch.

Gebettafel, f., f. v. w. Canontafel.

Gebhard, St., Bischof von Konstanz, † 996, dargestellt von Hans Burgkmair mit einem Stab, womit er einen Lahmen heilt; Maria mit dem Kinde erschien ihm. Tag 27. Aug.

achildet, adj., frz. figuré, engl. figured, in its glory, splendour (Ser.), von Sonne od. Mond gefagt, mit einem menschlichen Geficht dargeftellt.

Gebiß, n. der Pferde, f. Reitzeng.

achogen, adj., frz. ployé, engl. flected, flectant, embowed, bowed (Her.), vom Urm gef., deffen Ein= bogen nach unten, deffen Sand nach oben gerichtet ift.

achordet, adj., frz. bordé (Her.), vom Inch der Fahne gesagt, das an den drei freien Seiten einen Bord hat.

Gebote, die zehn, f. Moses.

achrodien, adj., 1. (Ser.), frz. éclaté, écloppé, engl. fracted, vom Theilungsbild gef., an welchem ein Stück abgebrochen ericheint. - 2. Bebrochene Farbe, f., eine folche, die durch Beimischung von Gran unbestimmt geworden; gebrochenes Dach = Manfardendach: gebrochene Ece = abgefaste Ece: gebrochener Stab, fra. baton rompu, frette, engl. fret, = Zinnenfries, auch = Labyrinthverzierung; gebrochene Treppe, f. Treppe.

gebündelter Ufeiler, gebündelte Gante, f. Bündelpfeiler, Bundelfaule.

gebunden, adj., 1. frz. lié (Ber.), vom Blumenftrauß oder Arang gefagt, beffen Band von abstechender Tinktur ift; - 2. gebundener Gäulenichaft, f. d. Art. Bund und banded.

gebürfteter Bogen, m., f. Bogen 11.

Geburt Christi, f., frz. nativité du Christ, engl. nativity, lat. nativitas Christi, 3n allen Beiten dargestellt, entweder als einfache Begebenheit, nach Qut. 2, 1 ff., od. in idealever Anffassung als Geheimnis der menschgewordenen Gottheit, als Anbetung des fleischgewordenen Logos. Im ersteren Fall zeigen uns die älteften Darftellungen einen Stall ober eine Art von Kelsenhöhle, worin die Mutter auf dem Lager ruht, baneben das Rindlein, das, gewöhnlich in Leinwand gehüllt, bisweilen von einer Dienerin gewaschen wird. Später, als man annahm, Maria habe den Seiland ohne Schmerzen geboren, erscheint sie schon vor dem Rind fnieend und es anbetend, mährend Joseph zufolge der Legende noch eine judische Bebamme herbeiführt. Über der Stätte der Geburt oder um das Rind fnieend die lobsingenden Engel. Gewöhnlich sitt der schon bejahrte Joseph nachdenklich auf den Stab geftütt, oder ichlafend, oder mit einer Rerze oder Laterne in der Hand, um die Nacht angudeuten, bisweilen mit unverfennbarer Andeutung des "Nicht-Bater-seins." Ochs u. Esel (Jes. 1. 3), jener als Symbol der Inden, diefer als Symbol der Seiden, fehlen selten in den Darftellungen bis gum 16. Jahrh. Säufig auch die Sirten auf dem Teld im Sintergrund u. der Stern am Simmel, oder die Anbetung der Hirten (f. d.) wird geradezu mit der Darstellung der Geburt verbunden, wie in dem berühmtesten aller hierher gehörigen Bilder, der sog. Racht des Correggio (Mus. in Dresden); ähnlich bei Sans Baldung Grien (Münfter in Freiburg). Gine sinnreiche Beranschaulichung fowol des "Ehre sei Gott in der Höhe" als auch des "Friede auf Erden" in einem Bild von Botti= celli (engl. Privatsamml. in London), wo außer den gewöhnlichen Bersonen die hirten erscheinen, ein singender Engeldor auf dem Dach der Sütte Plat genommen, ein anderer Engelchor mit geschmückten Valmzweigen vom himmel herab Aronen auf die Erde ftreut, mahrend auf der Erde ein Menich und ein Engel sich umarmen u. zu beiden Seiten Teufel sich wie die Gidechsen in Mauerspalten verfriechen. - Weniger häufig find die Darftellungen, welche das Moment des fleisch= gewordenen Gottes und die Anbetung deffelben betonen. Die Scene ift gewöhnlich eine Landschaft mit oder ohne Andeutung eines Gebaudes. Bor dem Rind, das bisweilen feinen Finger auf die Lippe legt, kniet Maria, u. wenn

fie zugegen sind, Joseph, sowie Ochs und Gfel; ebenso ein Engel, der dem Rind auch wol Arenz ober Dornenfrone überreicht, auch bisweilen 30= hannes der Täufer, über der Scene oft lobfingende Engel. Bedeutende Bilder diefer Art find von Filippo Lippi (Berl. Mus.), von Lorenzo di Credi (Uffizien in Florenz), Francia (Pinakothek in München), Giovanni Bellini u. A .; auch das Mittelbild eines Triptychons von Roger v. d. Weyde (Muf. in Berlin), das in sinnvoller Beise durch die Anbetung der Könige das den Beiland anerfennende Morgenland, durch den Kaiser Augustus und die Tiburtinische Sibulle (f. Sibullen) das

Abendland ausbrückt: bedeutend anch das Altar= bild bon Hngo v. d. Goes in

St. Maria

Nuova in Flo= reng. Bisweilen find diese idealen Darftellungen erweitert durch die Anwesenheit Beiligen, nnn 3. B. bei Cima da Conealiano



Fig. 543. Geburt Chrifti, geschnittener Stein aus bem 3. Jahrh., jegt im Mufeo Bettori in Rom.

(S. Maria del Carmine in Benedig), Giulio Romano (Louvre) und Lorenzo di Credi (Palast Bitti in Florenz). Eine Darstellung dieser Art (Mus. zu Neapel) von unbekanntem dentschen Meister aus dem 3. 1512, zeigt die Anbetung des Kindes unter Renaiffance = Ruinen mit einer Fülle finnvoller Er= weiterungen. [-r.]

Geburt Maria, Johannis des Tänfers und Mofes', f. Maria, Johannes d. T. u. Mofes.

gebiischelt, adj., frz. mouflé (Ber.), vom Schweif eines Löwen gejagt, deffen Bufchel von abstechen= der Tinktur ift.

Gedächtnißfäule, f., frz. colonne mémoriale, engl. memorial pillar, f. d. Art. Cippus, Dent= fäule, Betfäule 2c. hieher gehören auch die churchcrosses, welche oft Säulen ohne Rreug find, f. Fig. 544.

Gedächtnißwappen, n. (Her.), Bappen, das sich auf einen ehemaligen Besitz oder einen befondern Borfall bezieht.

gedeckt, adj. (Ber.), vom Thurm gesagt, ber nicht mit einem Zinnenfranz oder sonstigem Borfprung, fondern mit einem Dach endigt.

gedrückt, adj., 1. (Ber.) von Reil, Spige od. Sparren gesagt, mit der Spite nicht über die Schildmitte hinausreichend; — 2. gedrückter Bogen, i. Bogen 24; — 3. f. Art. Pfühl, Hohlkehle 2e.

Gednid, f., dargestellt von Hand Sebald Beham, sipend, geflügelt (um ihren himmlischen Ursprung zu bezeichnen), mit einem Lamm auf ben Anicen,

Gefangennehmung Christi, f., frz. prise du Christ, engl. capture of Christ, betrayal, auch Indastuß genannt. In diefer für die Runft febr dankbaren Begebenheit, welche der Hauptsache nach alle vier Evangeliften erzählen (nur Joh. verschweigt den Judaskuß, nennt dagegen den Namen des Kriegsfnechtes, dem Petrus das Dhr abhaut, beffen Beilung nur Lufas erwähnt), ift von der frühften Beit bis ans Ende der Renaiffance ber Judaskuß die Hauptsache; er kommt vor als Einzelbild oder im Chtlus der Paffion Chrifti, bisweilen nur in den Personen: Christus u. Judas, Petrus u. der Kriegsfnecht; viel häusiger in einer größeren Angahl von Jüngern wie von Kriegs= fnechten. Judas zieht den herrn an sich heran oder umarmt ihn; Petrus haut dem bisweilen als überwunden zu seinen Füßen liegenden Malchus dargestellt worden; Ersteres bes. von Albr. Dürer; mit großer Lebendigkeit in einem dem Dierk Bouts zugeschriebenen Bild (Pinak. in München). Die Episode von Petrus u. Malchus, der ost eine Lasterne trägt, wird hin u. wieder zu einem hestigen Kamps. Eine nur selten im Hintergrund angesbrachte Episode, die auf einer Tradition beruht, ist die, daß ein junger Mann (der Evang. Johannes), vor einem versolgenden Kriegsknecht sliehend, seine Kleider abwirft. [—r.]

Gefäß, n., 1. frz. vase, vaisseau, m., engl. vessel. Über die Gefäße handeln einzelne Art.; zu den heiligen Gefäßen gehören zunächst die Altargefäße, dann Weihkessel, Weihrauchschiffchen, Cisborien, Monstranzen, Ölgefäße 2c., s. d. einzelnen Art. — 2. Gefäß des Degens n. Schwertes, s. d. 2lrt. Schwert.

gefaßt, adj., frz. virolé, engl. viroled, sat. invirolatus (Her.), vom Jagdhorn gefagt, mit einem Beschlag (frz. virole) an der Mundsu. Schallöffnung versehen.

gefeht, adj., frz. vairé, engl. vairy (Her.), mit Seh bedeckt.

gefenstert, adj., frz. fénestré, ajouré (Her.), mit Fenstern abstechender Tinktur.

gefiedert, adj. (Her.), vom Walsisch gesagt, = besloßt.

Gefion (nord. Myth.), jungsfräusiche Weergöttin, der Alle dienen, welche als Jungfrauen sterben. Sie kam einst zu dem mythischen König Gylfi von Schweden als fahrende Sängerin, und als sie ihn durch ihren Gesang entzückt hatte, begehrte sie zum Lohn nur so viel Land, als

sime bohn int so vete Lund, die seinem Ag und einer Nacht umpflügen könne. Als ihr der König dies gewährte, sührte sie ihre 4 Stiere herbei. Diese zogen den Pflug so mächtig und ties, daß das Land sich ablöste. Die Stiere zogen es westwärts ins Meer und machten eine Stunde Halt. Da beschigte Gesion das Land u. gab ihm den Namen Seeland. In Schweden aber entstand da, wo das Land sehste, der Mälarsee. Später vermählte sich G. mit Stiöld (d. h. Schild) u. wurde Stammmutter eines ruhmvollen Geschlechts von Königen.

geflankt, adj. (Her.), s. w. veseitet, s. d. gestekt, adj., srz. moucheté, engl. speckled (Her.), vom Fell oder der Haut gesagt, mit Fleden von abstechender Tinktur.

geflügelt, adj., frz. ailé, engl. aislé, winged (her.), von einem gegen seine Natur mit Flügeln versehenen Bappenthier gesagt.



Fig. 544. Gedachtniffaule (Church-cross) mit Bethaus u. Bifarei in higham Ferrers, jum Lohn nur fo viel Land, als

das rechte Ohr ab, und fehr oft ftreckt ichon mahrend des Ruffes der herr die Sand aus, um ihn gu heilen. Geltener, nach Joh. 18, 6, die Wirkung des Wortes "Ich bin es", also das Zurückweichen und zu Boden Fallen der Schaar. Letteres 3. B. in einem Bild des Heilsspiegels. Gine fehr frühe Darftellung auf einem Elfenbeinrelief in der öffentl. Bibl. zu Brescia (5. Jahrh.), wo Judas die Rriegstnechte auf Christum aufmertsam macht, der hinter einem Baum steht. Fiesole in seinem Chklus aus dem Leben Chrifti (Atad. in Floreng) verbin= det Beides. Darstellungen auch in älteren Bilderhandschriften vom 10. Jahrh. an, sodann von Giotto (Arena in Padua) in einer sigurenreichen Scene, und von Duccio in seinem Baffionschklus, wo, was felten vorkommt, rechts die Jünger ihren Meifter verlaffen und fliehen. Das Befangen= nehmen selber ift bald mehr, bald weniger stürmisch

acfrausct, adj., frz. frangé, engl. fringed

(Ber.), mit Franfen befett.

gefußter halber Hing (Ber.), frang. main d'aigle, main ailée, halber Flug mit einem Adlerfuß. acaabeltes Kreuz (Ser.), f. v. w. Gabelfrenz. gegehrt, adj., frz. taillé, engl. party per bend

sinister, schräglinks getheilt.

Gegenabdruck, m. = Gegenprobe.

Gegenbalken, m., frz. contre-fasce (Her.), auch Bandbalfen, Strafenbalfen, hieß früher die Schildesfpaltung mit wechfelnden Tinfturen (ecu fascé).

Gegenbuntfel, n. (Ser.). Buntfeh, in welchem bie gleichfarbigen Stücke mit Grundlinien und Spiten an einander ftogen; vergl. Wegenfeh.

Gegenemail, n., frz. contre-émail, m., Emailschicht, gum Schut des Metalls an der Rucfeite einer bunnen emaillirten Metallplatte aufgebracht.

Generately, n., frz. contre-vair, engl. counter-vair, lat. varium contrarium (Ber.), Feh, in welchem die gleichfarbigen Stücke mit Grundflächen und Spigen an einander ftogen (Fig. 545).

acacuacastet, adj., frz. contre-



Fig. 545. Gegenfeh.

écoté, engl. counter-raguly (Ber.), nach entgegengefetter Richtung vom Aftschnitt begrengt: f. geäftet.

acacharlend, adj., franz. contrepassant, repassant, engl. counter-passant (Her.), von zwei Thieren, die in entgegengesetzter Richtung geben.

gegengeschrägt, adj. (Ber.), von einem Schild, ber fchrägrechts ob. halbschrägrechts u. zugleich fchräg= links getheilt ift (Fig. 546).

acacuaclparrt, adj., frz. contrechevronné, engl. counter-chevronny (Ber.), gesparrt mit verwechfelten Tinkturen (Fig. 547).



Fig. 546. Salb= gefdrägt u. gegengeschrägt.

gegengestängt, adj., frz. contre-ramé, engl. counter-attired (Ber.), mit Geweihfpiken nach entgegengefetten Seiten.

gegengestückt, adj., frz. contre-componé, engl. counter-compony (Ber.), gestückt mit entgegen= gesetten Tinkturen (Fig. 548).



Fig. 547. Gegengefparrt.



Fig. 548. Gegengestüctt.



Fig. 549. Gegengeginnt.

gegengeviert, adj., frz. contre-écartelé, engl. counter-quartered (Ser.), von einem Schildviertel gejagt, bas wiederum geviert ift.

gegengewendet, adj., frz. contre-posé (Her.), von zwei unter einander befindlichen Wappenbildern, die nach entgegengefesten Geiten ge= richtet find.

gegengezinnt, adj., frz. contre-bretessé, engl. counter-embattled (Ber.), von Binnen nach eut= gegengefetter Richtung begrenzt (Fig. 549).

Gegengoldhermelin, n., engl. pean (Ser.), Bermelin auf fcmarzem Grund mit goldenen Tüpfelchen.

Ocacuhermelin, n., frz. contre-hermine, engl. ermines, lat. hermionae contrariae (Her.), Her= melin auf ichwarzem Grund mit weißen Tüpfelchen.

Orgenkrückteh, n., frz. contre-potence, engl. potent counter-potent, potency in point (Ber.), in den engl. Wappen ein Krüdenfeh, in welchem die Stabe der Rrude von der einen Farbe an die Bafis der Arndentheile von der anderen Farbe ftogen (Fig. 550).

Gegenmaner, f., frz. contre-



Fig. 550. Wegenfrüdfeb.

mur, engl. counter mure, lat. retromurus, eine an eine zu fcmache ober baufällige Mauer gur Stüte berfelben errichtete Mauer.

Gegenvfahl, m., frz. contre-pal (Ber.), Pfähle, welche entstehen burch mehrmaliges Spalten u. einmaliges Theilen des Schildes mit einander entgegengefesten Tinkt. (Fig. 551).



Gegenpilaster, m., f. Bilafter.

Ocacuprobe, f., franz. contreépreuve, engl. counter-proof, Ub=

%ia. 551.

bruck eines Rupferstichs ober eines Solgschnitts, ber nicht von der Platte felbst, sondern von einem frisch gedruckten, noch nassen Abdruck der Platte genommen wird und also g. B. Alles rechts zeigt, was auf der Platte rechts ift, dem wirklichen Abdruck gegenüber aber verkehrt erfcheint.

Gegenschauzung, f. = Contravallation. Gegenschraffirung, f., f. Schraffirung.

Gracustrack, n., frz. contre-scel, engl. counterseal, reverse, lat. contra-sigillum, aversum, fleine= res Siegel auf der Rückseite eines größeren, f. Siegel.

Gracusparren, m., frz. contre-chevron (Ser.), f. gegengesparrt.

gegenspringend, adj., frz. contre-saillant, engl. counter-salient (Ber.), von zwei Thieren gef., s. w. an einander vorbeispringend, sich freuzend.

Gegenstrebe, f., f. v. w. Fußstrebe, f. Band 2. Gegenstück, Seitenstück, n., frz. u. engl. pendant, engl. tally, Runftwerk, bas mit einem anderen von gleicher Größe und von verwandtem Inhalt ift. Bei Portraits pflegen die Gegenstücke (frz. regards) einander anzusehen.

Gegenverschanzung, f. = Contravallation. Gracuzinur, f., frz. contre-bretesse, f. d. Art.

gegengeginnt u. Binne.

qeqittert, adj., frz. grillé, engl. latticed, portcullised (Her.), mit mehreren, gewöhnlich 3, ab= wechselnd über u. unter einander gelegten schmalen Pfählen n. Balken belegt. Besteht das Gegitterte aus schmalen Schrägbalken, so heißt es schrägsgegittert, frz. fretté, engl. fretty, sat. frestatus, fretelatus. Besteht es aus vielen engliegenden, nicht gestochtenen Schrägbalken, so heißt es frz. treillissé, engl. trellised. Ist es benagest, so heißt es frz. eloué, engl. nailed. Bergs. Fig. 494.

gehaart, adj. (her.) = behaart.

Gehänge, n., 1. = Blumengehänge, Guir- lande; — 2. (Her.) = Linkbalken.

gehend, adj., frz. u. engl. passant, engl. gradient, ambulant (Her.), in schreitender Stellung; f. auch d. engl. tripping.

gehörnt, adj., frz. accorné, engl. horned (Her.), vom Kopf eines Thieres gesagt, mit Hörnern von abstechender Tinktur.

Geljorsam, m. Hauptbarftellung von Giotto in der Unterfirche zu Affifi, wo ein Engel einem Mönch ein Joch auflegt, dessen Bedeutung er durch den auf den Mund gelegten Finger als Aufgeben jedes Widerspruchs bezeichnet; ähnlich in der Kapelle Bardi in S. Ervee in Florenz.

Gehren, m. od. Cehre, f., überhaupt zugespistes Ding, daher: 1. auch Ger, m., frz. garrot, sat. guarrus. garrotus, eine Art. Speer, s. d.; — 2. anch Gähre, Giere, Gehrsuge, f., Ebene der Gehrung, s. d.; — 3. (Her.) s. w. Ständer 2.

Gehrenziegel, m., frz. tuile gironnée, Ziegel zum Eindecken der Orte am Grat eines Balms daches; f. Bauftein S. 168.

Gelrichmitt, m., engl. bevel (her.), der fchräglinke Schnitt.

Gehrung, Gierung, f., frz. biais, biaisement, onglet, engl. bevelquoin, mitrequoin, das Zusammentreffen zweier Streden ober 3weige eines Gefinfes oder einer Gliederung, die um eine Ede läuft, fich um die Ecke gehrt. Bildet diese Ecke einen rechten Winkel, fo steht die Linie der Gehrung (Wehrlinie, frz. ligne de mitre, engl. mitre-line) fowie die durch diefelbe bestimmte Ebene, Wehrfuge, unter einem Bintel von 45° (engl. mitre); mißt der Gesammtwinkel 1350 (bei Achtecken), fo fteht die Gehrungslinie unter einem Bintel von 671/20; bei einspringendem Wintel entsteht eine Winkelgehrung, bei ausspringendem eine Gratgehrung. Solzfimfe werden in beiden Fällen, Steinsimse nur im ersten auf Wehrstoß, fra. assemblage à onglet, engl. mitre-joint, diagonaljoint, verbunden.

gehuft, adj., frz. onglé, engl. unguled (Her.), mit Hufen von abstechender Tinktur.

Geigenkopf, m., die befannte Schnedenform, war in einer gewissen Periode der Renaissance für allerlei Endungen ungemein beliebt.

Geirrödhr (nord. Myth.), 1. nach der älteren

Edda König des Gothalands, beraubte feinen Bruder Agnar des Thrones, wurde daher von der Göttin Frigg fehr gehaßt, weshalb Ddin, als Wanderer gefleibet, nach G.'s Burg gog, um ihn auf die Probe zu stellen. Der König aber, durch eine Botschaft von Frigg vor einem schlimmen Zauberer gewarnt, ließ den Wanderer greifen und bor feinen Richterstuhl führen. 2113 nun Obin feinen wahren Namen verschwieg und sich nur Brimnir nannte, lieg G. ihn auf einen Stuhl zwischen zwei Feuern fesseln u. die Glut schuren, um ihn zur Rebe zu zwingen. Acht Tage und Nächte faß er so ohne Speife u. Trank, da ließ ihm Agnar, G.'s verftogener Bruder, ein volles Trinkhorn reichen, das Odin leerte. Dann fang er ein Lied von den Sigen der feligen Götter u. von seinen eigenen Thaten u. verrieth dabei feinen wahren Namen. Da mußte G., der schon sein Schwert gezückt hatte, ihn von den Fesseln befreien, wobei er strauchelte u. in sein eigenes Schwert fiel. Run bekam Ugnar die Herrschaft über Gothaland. — 2. Nach ber jüngeren Edda ein Brimthurfe (Froftriese), zu dem Thor und Loti eine Reife unternahmen. Unterwegs fehrten fie bei der Riefin Grid ein, der Mutter des schweigsamen Bibar. Gie lieh dem Thor gu feinem Schut ihren ftarfenden Gürtel, ihre Gifenhandschnhe und ihren Stab. Damit ausgerüftet tamen sie an einen Fluß, über welchem Geirrödhr's Tochter Gialp stand und bas Wasser anschwellte. Thor verscheuchte sie mit einem gefchleuderten Felsblod und Beide famen glücklich ans andere Ufer. Alls fie nun an dem Schlot und dem vor ihnen liegenden großen Behöft sahen, daß sie am Ziel waren, sette der er= müdete Thor sich in der Borhalle auf den einzigen Stuhl, der fich vorsand. Aber bald merkte er, daß der Stuhl fich immer höher hob u. daß er mit dem Ropf unter die Dede ftieß. Da drudte er mit Grid's Stab den Stuhl nieder u. hörte unter fich ein Rrachen u. einen Schmerzensichrei. Denn Gialp u. Greip, die Töchter Geirrödhr's, hatten den Stuhl emporgehoben und lagen nun mit gebrochenem Rudgrat darunter. Als er bann in die große Salle bei G. eintrat, schleuderte ihm diefer einen glühenden Gifenteil entgegen. Aber Thor, mit dem Gisenhandschuh bewaffnet, fing ihn auf u. warf ihn so gewaltig zurück, daß er durch einen eisernen Pfeiler und durch die Bruft des Riefen, der hinter diesem Pfeiler ftand, hindurchging. Der Getödtete verwandelte sich in einen Stein, der als Denkmal noch Sahrhunderte lang stand. Das ift Thor's Sieg über den Damon des unterirdifchen Teuers.

Geisblatt, n. Über die stilisirte Form der Geisblattblüte in der Ornamentik s. d. Art. honey-suckel.

Geisfuß, m., f. Armbruft 1.

Geißel, f., frz. fouet, fléau, engl. scourge, Symbol der Reue und der Kasteiungen, Attribut des h. Ambrosius u. der meisten Anachoreten, z. B. Dorotheus 2., Eudorius (mit Bleikugeln daran), Marcella u. A. Ferner als Märthrerzeichen der HH. Amphibalus, Andreas (s. d. 2.), Athenogenes, Benedicta, Concordia, Gervasius u. Ap. Paulus.

Geißelkammer, f., lat. flagellatorium, der in sehr vielen Klöftern, bes. der Cifterzienser, Fransiskaner strikter Observanz, Trappisten 2c., sich sins bende Raum, in welchem die Mönche sich geißelten.

Grißelung Christi, f., frz. flagellation du Christ, le Christ à la colonne, engl. flagellation of Christ, kommt als Blied von Baffionsfolgen bereits in Bilderhandschriften bes 10. Jahrh. u. nachher oft vor. In älteren Bildern fteht Chriftus befleidet an einer Saule, ohne angebunden zu fein; später ift er nur mit dem Lendentuch umgnrtet, die Sande auf den Ruden gebunden, mahrend 2, nachher auch 3 oder 4 Kriegsknechte ihn mit Beißeln oder Ruthen schlagen. Bisweilen zeigt er dem Beschauer den Rüden, bisweilen die Seite, gewöhnlich fteht er mit bem Rücken gegen die Säule. Selten fitt er am Boden, mit der einen hand an die Säule gebunden. Mitunter wohnt Pilatus ftehend oder sigend der Sandlung bei. Bu den bedeutendsten Darftellungen gehören die von Gandenzio Ferrari aus d. J. 1542 (Freste in S. Maria delle Grazie in Mailand), u. von Seb. del Piombo, nach Michel Angelo's Sfizze in Dl auf die Mauer gemalt (S. Pietro in Montorio in Rom). In einer Miniatur der Bibl. der ehemaligen Ser= zoge von Burgund (Bruffel) bedeckt der Beiland mit der hand sein Gesicht. Stark realistisch ift meist die Behandlung bei Deutschen u. Niederländern des 15. n. 16. Jahrh., widerwärtig übertrieben n. profanirt von Lod. Caracci (Pinafothef in Bologna).

Geist, der heilige, frz. Saint-Esprit, engl. Holy-Ghost, lat. Spiritus Sanctus, s. Dreieinigsteit, Gaben, n. Ausgießung des h. Geistes. Bgl. d. Art. columba n. Tanbe. Die gewöhnlichste Darstellungssorm ist die Tanbe mit dreistrahligem Rimbus. Doch kommt auch als Shmbol des h. G. der Abler vor, sogar als Doppeladser oder mit der Tanbe wechselnd (II. B. d. Könige 2, 9). Orden des h. Geistes, s. HeiligersGeistsDrden.

geistliche Trachten, f. pl., srz. vetements sacerdotaux, v. sacrés; engl. ecclesiastical vestments, sacerdotal v., die dem geistlichen Stand eigenthsimliche Kleidung, bei der einestheils die Tracht im Privatleben (Talar u. Barett) von der bei geistlichen Amtsverrichtungen (liturgische Gewänder, s. d.), anderentheils die Tracht der Weltsgeistlichen von der Klostergeistlichen zu untersscheiden ist; bei den Mönchen: Kutte, lat. colobium, Mozetta mit Kapuze u. Stapulier; bei den Nonnen:

Meid, Wimpel u. Beihel. S. diese Wörter einzeln u. die Art. über die einzelnen geiftlichen Orden.

Geig, m., f. Todfünden, die fieben.

gekehlt, adj., mit einer Rehlung (f. b.) versiehen, f. v. w. ansgekehlt, vgl. auskehlen.

geklauet, adj., srz. onglé (Her.), mit Alauen von abstechender Tinktur.

geknebelt, adj., frz. baillonné (Her.), mit einem Stod (Anebel) zwijchen ben Zähnen.

geknotet, adj. (Her.), 1. = verschlungen 1. u. 2;

— 2. frz. noué, vom Schwanz des Löwen gesagt, der in einen Knoten geschlungen ist.

gekoppelt, adj. (Her.), von zwei Figuren gef., die unmittelbar neben od. über einander gestellt sind, auch = gekuppelt.

gekranset, adj. (Ber.), vom Schwang bes Ablers gejagt, mit fraufen Febern an ben Seiten.

gekrönet, adj., srz. couronné, engs. crowned (Her.), vom Wappenthier gesagt, das eine Arone auf dem Kops hat.

ackröpft, adj., frz. coudé, engl. bent at (right) angles, in einen Binkel gebogen, bef. von Thürbändern, Ankern, Steinmehwerkeisen 2c.; von Simsen sagt man in der Regel verkröpft, s. d.

Gekrofe, Gefrauje, n. = Rrause, Salsfrause. gekrummt, adj., frz. anché (Ser.), von der Rlinge eines Degens od. Schwertes gef., frumm gebogen.

gekrüpft, adj., frz. aceroupi, engl. crouched (Her.), zusammengekauert.

gekuppelt, adj.. srz. accouplé, groupé, engl. coupled, paarweise neben einander gestellt, daser

gekuppelte Fenster, zwei oder mehre solche, die nur durch schmale Bfeiler getrennt find, doch aber noch als felbst= ftändige F. er= scheinen, f. Fig. 552 a b c; wird der bei d blos decorativ ange= sette Bogen mächtiger, ĺΰ werben die ge= tuppelten Fen= fter Zwillings= fenfter, frz. fe-









Fig. 552. Gefuppelte Fenfter.

nêtres géminées. Gekuppelte Säulen nennt man so dicht neben einander stehende Säulen, daß sich Basen u. Capitäle sast berühren (Fig. 553). Bgl. géminé.

gekurgt, adj., frz. retrait (Ber.), unten abgeledigt.

gelagert, adj., frz. en forme (Her.), von einem Hasen gefagt, der liegt oder ruht.

Gelander, n., oder Gelande, n., im Riederfachf. Land, Lane, Glind, in ber Schweig Lander,



Fig. 553. Gefuppelte Cäulen.

frz. barrière, garde-corps, engl. railing, breast-work, lat. glandis, eine 70-120 cm. hohe Einfaffung als Abwehr für das darüber Hinaustreten, also nicht mit Bruftung identisch. Besteht aus Geländerpfoften, fra. montant, engl. rail-post, b. h. Gaulchen, einem diese am oberen Ende verbindenden Geländerholm. auch Sandleiste gen., frz. barre d'appui, engl. head-rail, railinghead, und irgend einer Ausfüllung der fo entstehenden Felder durch Bretftreifen, Latten 2c.,

welche entweder quer, als Geländerriegel, engl. rails, oder überkrenz, als Kreuzbänder, od. aufsrecht, als Geländerdorken 2c., eingebracht werden.

gelängt, adj., frz. parti, engl. impaled (Her.) = gespatten.

Gelafia, St., f. Candida, St., 2.

Geläufe, n., f. v. m. Laibung.

gelb, f. d. Art. Farben. In der her. = Gold. Gelbkupfer, n. = Bronze. Gelftupfer = filberfreies Rupfer.

geleckt, adj., frz. leche, engl. elaborate, von einer Malerei od. dgl. gesagt, mit kleinlicher Genauigkeit behandelt.

Gelinier, m., frz., lat. gallinarium, Sühners ftall im frantischen Wohnhaus.

Gella, gello, f., lat., Beingemäß, Beinflasche.

Gelmus, m., lat. = helmus 1.

geloft, adj., f. d. Art. Dienft.

gelöwet, adj. (Her.), s. Leopard.

Gem, s., engl., 1. die Gemme; — 2. Edesstein. Gemach, n., jeder abgesonderte Raum eines Gebäudes, asso — Zimmer, Kabinet, doch auch Reihe zusammengehöriger Käume, asso — frz. appartement.

gemähnet, adj., engl. maned, crined (Ber.), mit einer Mähne von abstechender Tinftur.

Gemälde, n., frz. tablean, engl. pieture, sat. tabula. Aus altchriftlicher Zeit sind uns nur Wandgemälde erhalten, aus dem M.-A. jedoch außer den verschiedenen Arten von Wandgemälden (s. Fresto-, Mosaik-, Wachsmaserei 2c.) auch Staffelbilder u. Kabinetbilder, s. d. betr. Art. Wann die Maserei auf Leinwaud aufgekommen sei, ist noch nicht genau sestgestellt, doch scheint man selbst in Deutschland schon Ende des 14. Jahrh. gern die Holztafeln mit Leinwand überzogen und Ende des 15. Jahrh. gespannte Leinwand zum Bemasen benutzt zu haben. Kabinetbilder maste man im M.-A. auf Holz, Metall 2c., erst ziemlich

spät auch auf Elfenbein. Mittel zu Konfervirung, Reinigung 2c. von Gemälden s. in Moth. B.-L.

gemäntelt, adj., frz. mantelé (Her.), mit einem Mantel von abstechender Tinktur.

Gemäner, n., f. Mauerwerk.

gemanert, adj., frz. maçonné, engl. masoned (Her.), dem Mauerwerf mit vers wechselten Fugen gleich eingetheilt, f. Fig. 554, u. so blasonnirt: roth,

weiß gemauert, d. h. rothe Steine mit weißen Fugen.

Gemeinschaftswappen, n. frz. armes d'une communauté, engl. arms of community (Her.), Wappen

Fig. 554. Gemauert.

einer Corporation, Zunft, einer Abtei, eines Klosters, einer Stadt, eines Landes u. f. w.

Gemella, f., sat., Diminut. von gemma; gemellatus, adj., sat., mit Gemmen geschmückt.

Gemelles, f. pl., frz. = jumelles.

Gemellio, gemmilio, f., geminarium, n., lat., s. Baschbecken.

gemels, adj. pl., engl. (Her.), Zwillings . . ., z. B. bars gemels, Zwillingsbalken; gemelwindows, Zwillingsfenster.

géminé, adj., frz., paarweise vereint, aber noch enger als gekuppelt, z. B. fenêtre géminée, Zwillingsfenster; s. auch arc.

Geminianus, St., frz. St. Géminien, ital. San Gimignano, Bischof u. Patron von Modena (ums J. 450), das er vor der Psünderung der Horden des Uttisa bewahrte, und des Städtchens San Gimignano, dargestellt als Bischof mit einem Kirchenmodell in der Hand, das er auf der für die Dominicaner in Modena gemalten Madonna des h. Georg von Correggio (Mus. in Dresden) von einem Engel empfängt und dem Zesustind übergiebt; od. er liest im Evangesium, od. empfängt von einem Engel das Modell der Stadt Modena, z. B. v. Guercino im Louvre, v. Taddeo Bartosi in der Gemäldegallerie zu St. Gimignano, nebst 4 Scenen aus seinem Leben. Ebenso Resiefs an der Unßenseite des Domes zu Modena. Tag 31. Jan.

Gemmarium ob. gemmarum, n., sat., Halsband, u. zwar monolium, von einer, trifilum von drei Reihen Persen.

Grunne, f., frz. gemme, altfrz. game, engl. gem, lat. gemma, f., geschnittener Stein ober Muschel mit erhöhten ober vertieften Figuren, wenn das Material verschiedenfarbige Lagen bietet; dann auch die Nachahmung derselben in Glasfluß, frz. g. artificielle, engl. factition g., lat. gemma vitrea. Bergl. Camee, Intaglio.

gemme, adj., frz., mit Ebelsteinen befett.

Gemmel, s., engl., f. Art. Band 4. c.

Gem-sculpture, s., engl., Steinschneidefunst. genaset, adj., 1. (Her.) mit einer Nase von

abstedender Tinktur; — 2. (Bauk.) genafter Bogen, f. Bogen 9.

Genecerium, n., lat., Behälter, Kaften, Schrein. geneigte Hläche, f. = schiese Ebene.

Genefins, St., Schaufpieler, wollte die christliche Tause lächerlich machen u. ließ sich auf ber Bühne tausen, bekehrte sich aber dabei, n. wurde unter Diocletian im J. 303 enthauptet. Tag 25. Aug.

Genetaire, s., engl., lat. genetaria, f., spanische Lanze des 15. Jahrh.

Geneva-bible, s., engl., die in Genf 1560 gestruckte englische Bibel.

Geneviève, Ste., frz. = Genovesa, St.

Gengolf, St., frz. St. Gengoul St. Gangoss. Genouillère, f., frz. 1. g.s, pl., engs. pulleypieces, pl., sat. genicula, genualia, n. pl., genocolales, f. pl., Kniefchicuen, Kniefachesn, s. Plattenrüstung. — 2. Brüstung der Schießscharte, Schartenbrust.

Genovefa, St., fr3. Ste. Geneviève, 1. Ba= tronin von Paris, geb. 424, † 512, durch den Bischof St. Germanus von Augerre bewogen, das Belübde der Jungfräulichkeit abzulegen, rettete burch ihr Gebet Paris vor den Schaaren des Attila und spendete mahrend einer Sungersnoth den Urmen viel Korn. Ihr legendenreiches Leben ift daher faft nur in Baris dargeftellt. Abzubilden mit einem Buch in der einen, mit brennender Rerze in der andern Hand, weil fie die vom Teusel wäh= rend ihrer Bigilien ausgelöschten Lichter ohne Teuer wieder angundete, daher auf ihrem Rücken, beffer zu ihren Füßen, ein Teusel mit Blasebalg. So als Statue in der Borhalle der Rirche St. Germain l'Augerrois u. in St. Nicolas des champs in Paris. In der Renaiffancezeit u. später oft als Schäferin bon Schafen unigeben, einen Schlüffel haltend. Ba= tronin gegen die Krankheit des fog. heil. Feuers sowie gegen Dürre. Tag 3. Jan. — 2. G. v. Brabant, befannte Seldin eines Bolfsbuches, darzustellen wie fie, bon ihrem Bemahl, dem Grafen Siegfried, wegen angeblichen Chebruchs verstoßen, in Felle gefleidet in einer Sohle lebt, wo fie mit ihrem Rind von einer Sirschkuh ernährt wird, bis ihre Unschuld anerkannt wird u. fie in ihr gräsliches haus zurückfehrt. Tag 28. Oft.

Gente, n., Genremalerei, f., frz. genre, m., engl. genre-painting, schafft Bilber, welche Scenen od. Begebenheiten aus dem gewöhnlichen Leben der Menschen darstellen, od. auch historische Begebensheiten nicht als solche vorsühren, sondern ins gewöhnliche Leben versehen, und somit ihrer historischen Bedeutsamkeit entkleiden. Behandelt das gegen ein Bild eine Scene aus dem gewöhnlichen Leben einer historisch bedeutenden Person, oder charakterisitt es durch eine solche Scene eine historisch bedeutende Zeit, so gehört es dem historischen

Genre an. Die Genremalerei verdankt ihre Entstehung ber realistischen Richtung ber Brüder van End und ihrer Nachfolger.

Gentianus, St., empfängt die Seisigen Fuscianus (f.d.) n. Victoricus gastlich; mit diesen entshauptet; abzubilden mit langem Bart. Tag 11. Dez.

Genua, f., lat., furzer, bis ans Anie reichens ber Rock.

Genuflectile, n., lat., Betpult, genuflexorium, n., lat., Kniefchemel, Kniepolster.

Genus n. architecturae, lat., Baustil.

geohret, adj., frz. oreillé, eugl. eared (Her.), mit Ohren von abstechender Tinktur.

Geola, f., sat., frz. geôle, gayole, f., Kerfer. géométral, adj., franz., engs. geometrical; dessin g., engs. drawing geometrical, geometrifche Beichnung; dagegen frz. dessin géométral, engs. geometrical tracery, Maaßwerf; geometrical stairs, pl., engs., freitragende Podesttreppe.

Georg, St. aus Rappadokien, einer der 14 Nothhelfer, lebte unter Diocletian, rif in Nifomedien faiferl. Erlaffe gegen die Chriften ab. Er ift Nachbild des Erzengels Michael, Sinnbild des fiegreichen Kampses gegen das Heidenthum, Patron vieler Länder (z. B. Englands, Bayerns, Piemonts, Rußlands), ferner vieler Städte, darunter Benna, Leipzig, Lüttich, Mansfeld, Meiningen, Ulm, fowie gahlreicher Innungen u. Korporationen. Als solcher allein, od. in Madonnenbildern mit anderen Seiligen zufammen gruppirt, ist er jugendlich, bartlos, in voller Rüftung (nach Ephef. 6, 11—17), bisweilen als römifcher Krieger, auch mit rothem Mantel, als Zeichen seines für Christum vergoffenen Blutes. Oft ist feine Lanze abgebrochen, weil er der Legende zufolge. nachdem die Lanze zerbrochen war, den Drachen mit dem Schwert tödtet; daher der überwundene Drache zu seinen Füßen. Rur als Patron einer Scuola in Benedig steht er ohne den Drachen mit Lange u. Fahne in der Hand, auf sein Schwert fich stütend. Dahin gehören z. B. die Bilder v. Cima da Cone= gliano (Atad. in Benedig), v. Tintoretto (S. Giovanni e Paolo daselbst), die treffliche Statue v. Donatello (an Or San Michele in Florenz), während er in der nach ihm benannten Madonna des Correggio (Muf. in Dresden) als römischer Krieger triumphi= rend den Jug auf den Ropf des besiegten Drachen sett. Seit dem 14. Jahrh. ift häusig dargeftellt, wie er als Ritter zu Fuß oder auf weißem Pferd (Offenb. Joh. 19, 14) den Lindwurm (Drachen) als Sinnbild des Teusels tödtet, dem die Pringeffin Cleodolinde, Tochter des Königs Sevins von Libnen (Personifikation der Stadt Nikomedia), als Beute ausgesett war. Scenen diefer Art find meift allgemein idealisch als Sinnbild der Befreiung der Menschheit aus der Gewalt der Teinde Chrifti, seltener als lotale Begebenheit

aufgefaßt, wo dann oft im Sintergrund die Mauer einer Stadtu. die fürihren Befreier betende Bringeffin erscheinen. Bu ersterer Auffassung neigt sich von ben beiden betr. Bildern Rafael's das im Louvre, wo die Prinzessin im Sintergrund nur angedeutet ift; ju letterer das Bild in der Eremitage in Beters= burg, das für König Heinrich VII. von Eng= land bestimmt war, weshalb der Ritter mit dem Band des Sosenbandordens verfeben ift. ersteren Art sind auch die vielen gemalten oder plaftischen Bilder des Ritters als des Patrons einer Rirche. Wenn G. auf den besiegten Drachen tritt, fo unterscheidet er fich dadurch von St. Mi= chael, daß er die Märthrerpalme hat, Michael dagegen ift geflügelt und trägt die Baagichale. Bielfach lehnt sich seine Darstellung an 1. Thess. 5, 8,

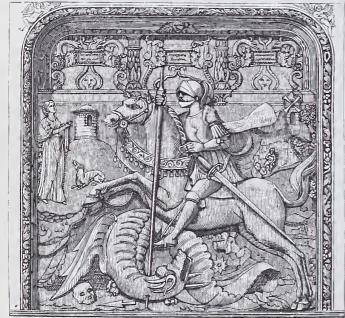

Fig. 555. Ct. Georg. Rach einer Miniatur bes 16. Jahrh.

Weish. Sal. 5, 19. 20. n. Offenb. Joh. 19, 14. 15. Unter den ziemlich seltenen Reihen von Bildern aus seinem Leben ift wol die größte der Chklus von gum Theil zerftorten Baudgemalben auf ber Burg zu Renhans in Böhmen (Anf. 14. Jahrh.), ein fleinerer von d'Avanzo, einem Schüler Giotto's, in der St. Georgskapelle in Padna (3. 1377). Eigenthümlich sind die zwei Darftellungen von C. Bos, einem ichwäbischen Meister (Ende 15. Sahrh.) (Sammlung Abel in Ludwigsburg), deren eine, wie es scheint, den Ritter zeigt, wie er den Raiser Diveletian und seinen Mitregenten Maximian er= mahnt, von der Christenverfolgung abzulaffen, während das andere der Auszug des Ritters jum Rampf mit dem Drachen ift, unter fichtlicher Andentung der heimlichen Liche der Pringeffin zu dem Ritter. — Seine Besiegung des Drachens

und sein Martyrium in vielen ihm geweihten Kirchen. Das ihm auf Besehl des Dacianus gezeichte Gift bleibt wirkungslos; 2 Engel zerbrechen das Rad, mit dem er gerädert werden soll; ein Tempel stürzt auf sein Gebet ein, endlich wird er enthauptet. Tag 23. April. [—r.]

George, s., engl., von den Rittern des Hofenbandordens getragene Reiterfigur des h. Georg.

Georgeria, f., lat. = gorgeria.

Georgsorden, ein von Herzog Otto dem Fröhlichen v. Öfterreich (1300—1339) gestifteter Ritterorden mit religiös-kirchlichem Zweck. Abzeichen
war ein Schildchen mit Areuz, an demselben hing
ein Drache oder eine kleine Reiterfigur des drachentödtenden h. Georg. Dieser Orden wird 1378
zulegt erwähnt, setzte sich aber, wie es scheint, in

dem 1387—1450 vorkommenden Drachenorden (f. d.) fort, dessen Drbenszeichen 1. Klasse aus dort beschriebenem Areuz mit Drachen, 2. Klasse blos im Drachen bestand. 1469 gründete Friedzich III. einen weltsichen Georgskitterorden, der bis 1598 besstand. Ordenszeichen: rothes Kreuz im weißen Feld.

gepaart, adj. = gekuppelt. gepardelt, adj. (Her.) = leopardirt.

Gepräge, n., frz. empreinte, estampage, coin, fabrique, marque, engl. stamp, lat. cunagium, moneta, Abdruck eines Münzsober anderen Stempels.

gequaftet, adj. (Her.), f. v. w. mit fleinen Quaften u. Franzen behangt.

gequert, adj., frz. coupé, engl. party per fess, lat. transverse

sectum (Her.), horizontal getheilt. S. auch d. frz. recoupé, engl. barry.

Ger, m., f. Speer.

Gerada, f., geradicae res, f. pl., lat., die Gerade, d. h. ber der Wittwe zusallende Theil des Erbgnis an Hands und Kastengeräthen und an Linnen, Kleidwerf 20.; dann überhaupt s. v. w. Geräthe.

Geranium, n., lat., Krahn, s. d. frz. grue 2. Gerardus, St., frz. St. Gérard, s. Gerhard. Gerasiums, St., Einsiedler am Jordan, †475, abzub. als Einsiedler-Abt, neben ihm ein Löwe, der ihm dient, z. B. einen Korb im Rachen trägt, nachdem ihm G. einen Dorn aus dem Juß gezogen (vergl. St. Gallus); bei seinem Tod vershungerte der Löwe auf seinem Erab. Tag 5. März.

nerantet, adj., frg. lozangé, engl. lozengy,

lat. rhombatum (Her.), mit Rauten bedeckt, f. Raute.

Gerçure, f., frz., Riß, Sprung (in der Mauer, im Hofze).

Gerda (nord. Myth.), die im Winter erstarrte Erde, Gemahlin Frenr's, f. d.

Gerechtigkeit, f. 1. Beltliche G., allegorisch dargestellt als Matrone, mit Waage in der Linken, Schwert in der Rechten (so von Rasael, Stanzen des Vatikan), zuweisen auch mit verbundenen Angen. Bon Giotto (Arena in Padua) als sitzende weibliche Figur wit einer Baage; auf einer Schase steht ein geslägelter Engel, der eine vor einer Bant mit Ambos knieende Figur (den Fleiß) krönt, aus der andern Schale ein Jornengel, der einen Versbrecher enthauptet; von Ambrogio Lorenzetti (Pasazzo publico in Siena) als strasende Gerechtigstit mit einer Krone in der einen Hand, mit Schwert und einem abgeschlagenen Haupt in der andern. — 2. Gerechtigseit in Gott, Frömmigkeit, erhält ein Kreuz od. eine Lanze mit Kreuz.

Gerechtigkeitshand, f., frz. main de justice, baton a signer, lat. manus justitiae, ein oben mit einer (rechten) Schwurhand (f. d.) endensber, meist aus Elsenbein gesertigter Stab, den die Könige v. Frankreich (seit Ludwig X.) u. England als Zeichen höchster richterlicher Gewalt bei Feierslichsteiten in der linken Hand trugen, wie Siegel und Grabmäler beweisen. S. auch Gott Bater.

Gercon, St., Ritter der thebaischen Legion (s. St. Mauritius), dargestellt (gewöhnlich mit seinen Genossen) als Krieger, mit Kreuz auf der Brust, Jahne und Schwert in der Hand, unter seinen Füßen bisweilen der Kaiser Maximianus, od. ein Drache. Als Krieger mit Schwert u. Kreuzsahne auf einem Flügel des Dombildes in Köln von Meister Stephan, ähulich auch v. Barth. de Brunn (Pinakothek in München). Tag 10. Oft.

Gergenna, f., tat., Behälter, dessen Verschluß ein durch 2 Ringe gehender Riegel bilbet.

Gerhard, St., Apostel der Ungarn, † 1046, Bischof von Csanad (bei Temesvar), darzustellen als Bischos mit einer Lanze, von der er durchsohrt wurde, oder vor ihm als Bisson Maria mit dem Kind. Tag 24. Sept.

Geri u. Frefi (nord. Myth.), zwei Bölfe, die Lieblinge Odin's (f. d.).

Gericht, das jüngste, Jüngstes Gericht, Weltgericht, n., stz. jugement dernier, universel, final, grand jugement, ungenau auch avénement du Messie, a. du fils de l'homme, engl. last judgment, final doom, sat. dies magnus, im Alsgemeinen nach Matth. 25, 31 st. so geordnet, daß Christus als Weltenrichter aus einem Thron sitzt, meist von einer Mandorsa umgeben, während zu seiner Rechten die Sesigen durch Engel zur Psorte

bes himmels ober jum Schoof Abraham's geleitet, gn feiner Linken die Berdammten burch Teufel in die Solle gegerrt werden. Rommt in der Kunft schwerlich vor dem 11. Jahrh. vor; von ba an bisweilen in Miniaturen, vom 12. Jahrh. an häusig an Portalen der Rirchen. Die älteften Bei= fpiele find wol ein Bild in einem von Seinrich II. dem Dom zu Bamberg geschenkten Evangelistarium (f. Bibl. in München), in Anordnung u. einzelnen Motiven von fpater üblichen Darftellungen abweichend, ebenso das große Mosaik an der Westwand des Domes zu Toreello (erfte Sälfte des 11. Jahrh.) und das nur wenig jungere Freskobild in S. Angelo in Formis bei Capua. Unter den Darftellungen an den Bogenfeldern der Rirchenportale ift wol die älteste die in Antun (ums 3. 1150), wo Chriftus die Mitte einnimmt, rechts (vom Beschauer links) neben ihm Erzengel Michael (f. b.), ber die Seelen magt, u. mehrere Teufel, welche bie Berbammten martern. Bur Linken Chrifti (für ben Beschauer rechts) werden die Seligen von einem Engel durch ein Kenfter in einen das himmelreich darstellenden Palast geführt. Ausgedehnter ift die Darstellung (Ans. 13. Jahrh.) am Portal von Notre=Dame in Baris: weniger bedeutend aus dem= selben Jahrh. an den Kathedralen in Chartres, Umiens, Rheims u. Bordeaug. Aus England ift bier die Rathedrale zu Wells, aus Italien der Dom in Ferrara zu nennen, aus Deutschland sast nur unbedeutende, aber sehr häusige Darftellungen. -Bedeutender als Giotto's J. G. (Anf. 14. Jahrh.) (Madonna dell' Arena zu Padua) find (Mitte def= selben Jahrh.) das Wandgemälde von Andrea Dr= eagna in der Kapelle Strozzi von S. Maria No= vella in Florenz, und das andere, ihm wol mit Unrecht zugeschriebene, im Camposanto zu Bifa. Jenes zeigt den Beiland in der üblichen rothen Tunika und blauem Mantel, nicht wie gewöhnlich in der Mandorla oder von Engeln getragen, son= dern halb in Wolfen gehüllt vom Simmel herab= schwebend und von 4 Engeln mit Paffionswertzeugen begleitet; unter ihnen knieen auf Wolken links Maria u. 6 Apostel, rechts Johannes und die anderen 6; darunter einerseits als Selige die Patriarchen und Propheten des A. T., ein Rardinal, Könige und Fürsten, andererseits (unter Johannes) die Berdammten, rechts im Bordergrund gieht ein Damon einen Berdammten an einem Strick zur Solle hinab. Das inhaltreichere u. berühmtere Bild im Campofanto ift mit feiner streng symmetrischen Komposition voll geistvoller Motive zum Theil Vorbild für die späteren Dar= ftellungen des Fra Bartolommeo u. Michel Angelo geworden. Ans dem Studium des Dreagna ift auch bie Auffassungsweise Fiefole's hervorgegangen, ber das J. G. mehrmals behandelt hat, aber vermöge

der Milde seines fünftlerischen Charafters in der Darftellung der Berdammten weniger befriedigt als in der der Seligen. So bef. das Bild in der Atad. in Florenz, wo Chriftus in einem Doppelfranz der schönsten Engel thront, zu seinen Seiten Maria u. der Täufer; die Seligen voll wunderbarer Tiefe bes Ausdrucks, die Berdammten voll Bergerrungen, auf dem in der Romposition etwas abweichenden Triptychon im Bal. Corfini in Rom ift die Seite der Berdammten fast leichtfertig behandelt. Die bedeutenofte der Darftellungen Fiefole's ift das aus der Sammlung des Kardinal Fesch nach England (jest bei Lord Dudlen) gekommene Triptychon, dessen 3 Bilder jedes in 2 größere Gruppen zerfallen. Auf dem Mittelbild oben Chriftus in einer ans Cherubim bestehenden Mandorla, neben ihm gu beiden Seiten über einander die Beiligen bes alten und neuen Bundes und unter diefen Reihen ein Chor von Engeln, sowie am unteren Ende der Mandorla ein Engel mit einem Antonius= freuz. Die untere Hälfte des Mittelbildes ift die Unferstehung der Todten, in der Mitte geschieden durch eine Reihe offener Graber, voll geiftreicher Motive besonders auf der Seite der Berdammten. Huf dem linken Flügelbild unten eine blumige Biefe, von der die Geligen an der hand ihrer Schutengel zum himmlischen Paradies emporschweben; auf dem rechten oben die gur Geligkeit Erwachten, unten (im Auschluß an die Berdamm= ten des Mittelbildes) die Solle, deren Mitte nach Dante's Bifion der oberfte Teufel mit dreifachem Gesicht einnimmt. — An Fra Angelico reiht sich Signorelli, der in der Rapelle der Madonna di San Brigio im Dom zu Orvieto 4 Bilber "ber letten Dinge" nicht im Ginn feiner Borganger, aber in sehr bewegter Komposition n. in einer Tülle von neuen Körpermotiven schuf (Geschichte des Antichrifts, Auferstehung der Todten, die Solle und das Paradies). Derfelbe Dom hat auch unter den Reliefs seiner Façade eine wenigstens geistig, wenn auch nicht technisch bedeutsame Darftellung bes J. G.s mit der Auferstehung der Todten. -Nach dem sehr verdorbenen Frestobild von Fra Bartolommeo (bei der Kirche S. Maria Nuova in Florenz), das zum Theil an jenes Bild im Camposanto zu Bisa erinnert, folgt die größte u. bekanntefte Darftellung der italienischen Runft, das J. G. Michel Angelo's in der Sixtinischen Rapelle (vollendet 1541), das, voll großer poetischer Gedanken, nicht den firchlichen Charakter der früheren Darstellungen hat. Es ist nur der dies irae, ohne alle Ruhe und Beseligung, der nus in der Hauptgestalt nur den Richter, nicht den Erlöfer vorführt. - Endlich noch aus der flandr, Runft des 15. Jahrh. drei bedeutende, in manchen Motiven von den Stalienern abweichende Altarbilder.

1. Der Flügel eines Altarwerks von Beter Christophsen (Museum in Berlin), wo in der oberen Sälfte Chriftus zwischen Kreuz und Marterfäule thront, beide Sande mit den Bundenmalen er= hoben, die Beltkugel zu seinen Fugen, Posaunenengel zu beiden Seiten, daneben Maria u. weibliche, Johannes der T. und männliche Beilige, Apostel und Repräsentanten der geistlichen und weltlichen Macht; in der unteren Sälfte die Auferstehung ber Todten, mit Michael, ber ben Satan mit der Lanze durchbohrt u. in den flammenden Abgrund stößt. 2. u. 3. Das jüngste Gericht in Beaune (Burgund) von Roger v. d. Wende und das ihm wahrscheinlich ebenfalls angehörende in der Marienkirche zu Danzig; in Komposition u. namentlich in der Figur Chrifti, in den Engeln mit den Paffionswertzeugen u. in den Geftalten ber Zeugen des Gerichts einander fo ähnlich, daß derfelbe Urheber und die Priorität des Bildes in Beaune gn erfennen ift. In beiden nimmt, ab= weichend von den Stalienern, Michael, die Seelen magend, die Mitte der unteren Gruppe ein, im Bild zu Beaune noch in ein Meggewand gefleibet, im Danziger Bild als gewaffneter Krieger. [-r.]

Gerilôches, f. pl., altfrz. für guillochis.

geringelt, adj. (Ser.), in eine Schnedenlinie zusammengelegt.

Gerippe, n., frz. ossature, squelette, carcasse, bâtis, engl. carcass, skeleton, heißt im Allgemeinen das eigentsich haltgebende Gestell eines Baues od. Bautheils, z. B. im Jachwertsbau das sämmtliche Holzgerähme, sat. lignamentum.

Gerins, St., Augustiner-Eremit (Mitte des 13. Jahrh.), hat einen Bären neben sich, der ihm auf der Reise nach Rom in den Alpen als Weg-weiser diente. Tag 25. Mai.

Gerkammer, f. = Safristei.

Gerlach, St., wisder u. wüstlebender Krieger, that nach dem Tod seiner Frau Buße, diente in Rom 7 Jahre den Armen, wohnte dann in Boslogna als Einsiedler in einer hohsen Eiche, † 1175. Darzust. nach dem Gesagten, auch mit einem Dorn im Fuß, den er einst gegen seine eigene Mutter erhob, oder neben ihm der Esel, auf dem er nach Rom geritten Tag 5. Jan.

Gerlanda, f., Iat., j. d. Art. guirlande.

Germaniens, St., in Smyrna im J. 168 einem Löwen vorgeworfen, aber von ihm versschont, ja geliebkost. Tag 19. Jan.

germanische Denkmäler. Die heidnisch sermanische Borzeit hat uns meist in Grabstätten aus allen drei sehr in einander greisenden, schwer zu scheidenden Perioden der sog. Stein-, der Bronze- u. der Eisenzeit (deren kurze Charakteristik s. in d. einzelnen Art.), sowie aus der fränkisch-merovingischen Zeir eine reiche Fülle von Gegenständen hinter-

laffen, die zwar nur untergeordneter materieller Lebensthätigfeit angehören, aber mehr als alle geschichtlichen Überlieferungen u. Sprachdentmale uns einen tieseren Einblick in die Aulturentwicklung unserer heidnischen Vorfahren gewähren. die nähere Kenntniß derselben muffen wir auf die Mufeen in Mainz, Mannheim, Karlernhe, Biesbaden, München, Tübingen n. f. w., auf die Sammlungen der hiftorischen Bereine, bef. von Darmftadt, Bannover, Münfter, Schwerin, Stettin, Speher, Wiesbaden, Landshut u. a., sowie auf das treffliche Bilderwert von Lindenschmit "Die Alterthümer unserer Borzeit", Mainz 1858-70. 2 Bde. 40., hinweisen n. wir geben hier nur, auf die einzelnen Spezialartifel der Gegenstände verweifend, eine übersichtliche Gruppirung der Gegenstände. 1. Steinperiode. Unter den in diefer Beriode noch nicht von einander zu scheidenden Waffen u. Wertzengen bes. Hämmer n. Aexte (zum Theil aus Anochen und Sorn), fodann Pfeil= und Langen= fpigen, Meffer, Dolche, Spaltfeile, Meißel, Pflug-Schaaren, Saden, Beile, Stechinstrumente, sowie an Befägen vorzugsweise Becher, Schalen und Urnen, an Banten 2c. nur Höhlen, Grabhügel, Grabzellen, Erdwälle. — Bon Ginigen werden die Pfahlbauten n. die wenigen Steinbauten, welche man den Germanen zuschreiben fonnte, und die gang den feltischen gleichen, hierher verlegt, mahrend Andere sie späteren Berioden zuschreiben. G. d. Art. Steinbauten u. Sünenbett. 2. Brongeperiode. Schwerter u. Schwertscheiben, Dolche, Bürtel, Barnische, Arte u. Bammer, Lanzenspigen, Streitfolben, Reile, Meißel, Meffer, Sicheln u. a. Wertzeuge unbefannten Zweckes, Gewandnadeln und Spangen, Ringe u. Armfpangen, Bruftspangen, Halsringe, Armringe, Agraffen u. Fibula, Diademe, haarnadeln, Gefäße mancherlei Art, Ramme, Strigiles (Schabeisen) u. Bufformen für Brongegerathe; an Bauten ebenfalls Grabfammern, Pfahlbauten, Steinwälle, Steinbauten ze. 3. Gifen= periode. Zweischneidige Schwerter, Speere, Dolche, Meffer, Pfeile u. Pfeilspigen, Salsringe, Agraffen, Saarnadeln, Armringe, Gürtelhaten u. Gürtelfetten, Gefäße aus Thon, Schüffeln, Teller, Urnen, Grabsteinplatten mit driftlichen Emblemen (Monogramm Chrifti), Band= od. Schladwälle. 4. Frau= fifch-merovingifche Zeit. Speere (f. Angon), Arte, Schildbuckel, zweischneidige Schwerter, Serama= fage (f. d.), Pfeilfpipen, Kämme aus Anochen, verzierte Platten aus Bronze od. Rupfer, Fibula (icheiben= u. fpangenförmig), Gürtel-Gehange, Beschläge und Schnallen, Riemenbeschläge, Gewandnadeln aus Silber, and mit Runenschrift, Finger-, Dhr- u. Armringe, filberner u. goldner Salsichmud berschiedenster Form, haarnadeln, Schuhe aus Leder u. Holz, Erzbeschläge hölzerner Raften, Trenfen

n. Sporen, Gefäße aus Thon n. Glas. Über die Banten s. d. Art. merovingische Banten. [—r.]
germanischer Stil, m., frz. style germanique,
Bezeichnung des gothischen Stils.

Germauns, St., frz. St. Germain, 1. Bifchof von Augerre, † 435, barzustessen als Bischos, ob. als Jäger mit erlegten Thieren, heiste ein blindsgeborenes Mädchen, Tag 31. Juli. — 2. G. aus Autun, gen. St. Germain des Prés, † 578 als Bischos v. Paris, in betender Stessung vor einem Fener, weil er durch sein Gebet eine Fenersbrunst löschte. Tag 28. Mai. — 3. Bischof v. Amiens, 5. Jahrh.; tritt auf einen Drachen, hält an einer Schnur eine siebenköpsige Hydra, Symbol der 7 Todsünden, od. wirst den Tensel in einen Brunnen. Tag 2. Mai. — 4. Anch Germannus geschr., erster Abt v. Grandval (Dep. Puy de Dôme), mit einer Lanze durchbohrt, im J. 677. Tag 21. Febr.

Gern, m. (Her.) = Spite; vgl. Gehre.

Gerner, m., lat. gernarium, n., bahrischer Provinzialismus für Karner; lat. gernarium, auch = granarium.

Gerocomium, gerontocomium, n., Iatein., Hospital für alte Leute.

Gerold, St., Einsiedler aus dem Geschlecht der sächsischen Herzoge, im 10. Jahrh., darzust. als Einsiedler neben einem hohlen Baum und einem Esel; mit einer Lanze getödtet. Tag 19. Apr.

Gerra, f., lat., Brustwehr, Balustrade.

Gersemi (nord. Mythol.), d. h. kostbarer Schmud, eine ber Töchter Frena's.

Gertrud, St., Tochter Pipin's von Landen, und der h. Itta (f. d.), geb. 626, Abtissin des Klosters Nivelles, † 659. Abzubilden als Abtissin mit fürstlichen Insignien, in der Hand die jungsfräuliche Lisie, häusig Mäuse neben ihr, weil sie diese durch ihr Gebet v. den Feldern vertrieb; auch mit Spinnroden, von 2 Engeln gekrönt ze. Tag 17. März. — 2. G., Bäuerin aus der Gegend von Delst, nachher Beguine, † 1358, darzust. ziemlich besleibt, mit Bundenmalen anden Handen. Tag 6. Jan.

Gerula, f., sat., 1. Rüdentrage, 3. B. Reff, Kracken 2e. — 2. Gefäß, um Wein ober bergs. auf bem Rüden zu tragen, Bütte.

Gerüste, Bangerüste, n., Baurüstung, f., and Arbeitsgerüst, Bühne, sranz. échasaud, engl. scaffold, astengl. staykfold, sat. armamentum, artes, chaffallus, eschasaudus, etablagium, die befannte Borrichtung, auf welcher Baulente bei der Arbeit stehen. So viel man weiß, kannte das M.-A.solgende Arten: 1. Standgerüste, Stangengerüste, stagende d'échasses et de boulins, and vertikal oder wenig schräg gestellten Rüststangen, Rüstbäumen (österreichisch Lantennen), frz. baliveaux, échasses, engl. scassolding-poles, imp-poles, uphers, an denen etwa von 1½ zn

11/2 m. horizontal, parallel mit der Mauer, die Streichstangen, Streicher, Barren (öfterr. Polfterhölzer, franz. barres, longuerines, engl. stringpieces), besestigt murden, unter welche sich jedoch in Sachsen u. Thuringen noch Streckhölzer, frz. boulins, engl. putlogs, mit ihrem einen Ende schoben, mahrend das andere Ende auf Manerabfägen ober in fleinen vieredigen Mauerlöchern, Rüftlöchern, frz. trous de boulin, engl. putlogholes, dove-holes, lat. columbaria, ruhte. 3m ersteren Fall lag nur eine Reihe Streichstangen, im letteren 2-3. Im ersteren lagen also nur mit bem einen Ende auf Streichstangen, mit dem andern in Ruftlochern, im zweiten Fall mit beiden Enden auf Streichstangen auf: die Ret= riegel, Schufriegel, Ruftriegel, frz. escoperche. Muf diefen lagen bann die Ruftpfoften, Bohlen, fra. plabords, plateaux, engl. scaffolding-planks, horizontale Breter, auf denen die Arbeiter fich bewegten. - 2. Bodgerufte, Poblatiche, Bummelätiche, Gestelle aus Boden, frz. tréteaux, chevalets, engl. trestles, horses, jacks, easles, und darausgelegten Pfosten, für fleinere Soben. Sierzu gehört auch die Parchete und alle Schaugerufte, mit feltenen Ausnahmen. - 3. Fliegendes ober ichwebendes B., frz. é. volant, engl. flying sc., scheint im M.-A. weit häusiger angewandt worden zu sein als jest, bef. bei Befestigungs= u. Thurm= bauten. Die hier an Stelle des Streckholzes dienen= den Ausleger, Ausschußbäume, frz. echarpe, engl. outrigger, murden auf einer Mauergleiche in ge= eigneten Abständen dergestalt quer auf die Mauer gelegt, daß sie außen und innen ziemlich gleich= mäßig vorstanden, u. nun zunächst noch vom Boden oder vom vorherigen Berufte aus einige Schichten ausgemauert. Dann wurden unter den vorftehenden Enden, innen und außen, Spreigen, Bügen oder Steisen gebracht, je nachdem die Lofalität es verlangte, u. nun wurden erft Streich= stangen zc. aufgebracht. Beim Abruften murben die Ausleger an folchen Stellen, wo fie etwas straff vermauert waren, einsach abgeschnitten. Diese Rüstungsart ist die Ursache der so häufig vorkommenden Reihen durchgehender Löcher in Burgmanern 2c. - 4. Hangende G., frg. é. suspendu, engl. hanging sc., wurden im M.= A. fast nur zu einzelnen Reparaturen, dann aber oft mit staunenswerther Redheit angewendet. 5. Laufstege, frz. pont d'échafaud, engl. scaffolding-bridge, lat. ponticulus. Unter dem Namen Steg, Bumban, Auflauf, ftellte man theils gu Berbindung eines Geruftes mit dem Erdboden od. mit einem andern Geruft, theils zu bleibender Benutung behuss wiederkehrender Reparaturen, 3. B. entlang des Dachfußes, brudenahnliche, fehr schmale und lustige G. her. [-s.]

Geruta od. Gerutha (nord. Myth.), Gemahlin Drwandil's u. Mutter Samlet's; f. Frego.

Gervalius, St., und fein Bruder Protafins, frz. St. Gervais et St. Protais, in Mailand unter Nero wegen ihres driftlichen Glaubens angeklagt; jener wurde mit Bleikolben getodtet, diefer ent= hauptet. Ihre Reliquien entdectte der h. Umbrofius und brachte fie in feierlicher Prozession in die von ihm erbaute Basilika; unterwegs be= wiesen sie ihre wunderthätige Rraft u. beilten einen Blinden. hauptdarstellungen erft 17. Jahrh. von Champaigne u. Lesueur (im Louvre). Sie sind Patrone von Mailand, Macon. Revers, Soissons 2c. Ihr Tag 19. Juni.

Gervehaus, n., f. d. Art. Satriftei.

Gesa, gesara, f., lat., gang eiserner Burf= fpieß der alten Gallier.

geschabte Manier, f. = Schwarzkunft.

acchacht, adj., frz. échiqueté, engl. checky, lat. tessellatum (Her.), eingetheilt durch mehrere gleichweit von einander abstehende Längs= u. Querlinien, ähnlich den Feldern eines Schachbretes (Fig. 556). S. auch d. srz. équipollé.



acschäftet, adj. (Her.), 1. frz. fûté, engl. shafted, von einer Lange gef., mit einem Schaft von abstechender Tinktur; - 2. =

gestielet.

acschindelt, adj., frz. billetté, engl. billetty, mit stehenden oder liegenden Schindeln, d. h. länglichen Rechteden bededt (Fig. 557).

Geschlechtswappen, n. = Fa= Liegend geschin= milienwappen.

geschlossen, adj., f. Flug.

geschlungen, adj. frz. tortillant (Ser.), fchlan= genförmig sich windend.

arschnabelt, adj., frz. becqué, engl. beaked (Ber.), mit einem Schnabel von abstechender Tinktur. S. auch d. engl. jelloped.

geschnitten, adj., frz. tranché (Her.), schräg

rechts getheilt.

Geldoß, n. 1. Bon einer Schufwaffe ge= ichleuderter Körper. — 2. Frz. étage, engl. story, stage, lat. estagium, statio; auf gleicher Sohe liegende Gruppen von Räumen eines Bebäudes; daher Dach-, Erd-, Reller-, Ober-, Zwischengeschof: f. d. betr. Art.

geschrägt, adj. (Her.), von einer Diagonale durchschnitten. Ginige Beralditer nehmen gefdrägt gleichbedeutend mit schrägrechts getheilt, frang. tranché, bandé, engl. bendy, parted per bendy; gegehrt mit schräglinks getheilt, frz. taillé.

geschrotene Arbeit, f., s. Schrotarbeit. geschuhet, adj. = gehufet.

aclaunden, adj., frz. écorché (Ser.), vom Thier gesagt, das blutroth, der Saut beraubt,

dargestellt ift.

S. auch fenten.

acsamppt, adj., frz. écaillé, engl. imbricated (Ber.), mit Schuppen von abstechender Tinktur bedect; f. auch d. engl. escallopée.

Geschütz, n., f. Feuerwaffen.

geschwänzt, adj., frz. caudé (Her.), vom Bogel gef., mit einem Schwanz von abstechender Tinktur.

geldiweifter Bogen, m. = Efelsrücken.

gesenkt, adj. (Her.), 1. s. Flug; — 2. ge= fentter Stern, étoile penchée, ift ein fechsftrahliger Stern, der feinen vertifal ftehenden Strahl hat, Fig. 558.

Gesektafeln f. pl., Alosis, frz. tables de la loi, engl. tables of the law, ericheinen in der Runft des M.=A. als Symbol des Alten Tefta= ments, f. Testament.



457

Fig. 558. Gefentter Stern.

Gelicht, n. (Ber.), der gang en face gesehene Ropf eines Menschen ober Thieres. G. auch d. Art. caboché u. massacre.

Gefims, n., frz. moulure, engl. moulding, Bruppe von Simsgliedern, mahrend Sims ebensowol aus einem als aus mehreren Gliedern bestehen kann. Mit Gesimse, pl., frz. moulures, f. pl., engl. dressing, s., bezeichnet man fammtliches Simswerk eines Gebaudes. Die G.e dienen dazu, Trennungen und Übergänge sowie die Funktionen der einzelnen Theile zu martiren. Man untericheidet demnach: Fuß= od. Codelg., Burtg., Saupt= oder Dedg., zu dem die Dachsimse gehören, Raffu. Fenfterg. 2c.; f. d. betr. Art. sowie die Art. tablette, cantalabre, bourseau etc.

gespalten, adj., frz. parti, fendu, engl. parted per pale, impaled, paly; fat. perpendiculariter sectum (Her.), vom Schild gesagt, durch eine fentrechte Linie getheilt. S. auch palé u. paly.

Gespärre, n., 1. = Sparrenpaar; - 2. Sparr= werk, d. h. fammtliche Sparren eines Daches.

acsparrt, adj., frz. chevronné, engl. chevronny (Ber.), durch den Sparrenschnitt getheilt, Fig. 559.

nesverrt, adj. (Ber.), von den Beinen eines Thieres od. den Flügeln eines Bogels gef., die durch einen Stod auseinander gehalten find. gespiegelt, adj., frz. miraillé,



Dreimal bon Golb u. Blau gesparrt.

(Ber.), von Flügeln des Schmetter= lings gesagt, die runde Flede von abstechender Tinktur haben.

gespießruthet, adj. (Her.), s. v. w. 10 mal gespalten; vgl. geftreift.

gelpindelt, adj. (Her.) = geweckt.

aclvift, adj., frz. aiguisé, comblé, engl. aiguisé,

Müller=Mothes, Arch. Wörterb.

pointed, von einem Beroldsbild (Pfahl, Kreuz 2c.) gejagt, bas an feinem Ende in eine Spite ausläuft.

aclvouselt, adj., engl. spancelled (Ser.), von einem Pferd gefagt, deffen Beine mit einem Strid verbunden find.

Gessa, gessara, f., gessum, n., lat. = gesa. Gestamen, n., lat., Scepter; g. cunale, Wiege.

geständert, adj., frz. gironné, engl. gyronny (Ber.), vom Schild ge= fagt, der gespalten, gequert u. bei= derseits geschrägt ift, also 8 Ständer zeigt, Fig. 560.



Gestänge, n., frz. ramure, engl. attire, beam, tynes (Her.), das Geweih eines hirsches als Wappenbild.

Fig. 560. Bon Roth und Gilber geftan=

acftäuact, adj., frz. ramé, chévillé, engl. attired, beamed (Ber.), vom Birich gesagt, mit Geweih von abstechender Tinktur.

Gestarium, gestatorium, n., lat., 1. Sänfte; 2. Bahre, daher auch Reliquienschrein; -

3. f. d. Art. altar, engl. u. lat. gestelst, adj., f. Bogen 11.

gestickt, adj. (Her.) = b. frz. diapré.

acsticlet, adj. (Ser.), 1. frz. tigé, engl. bladed, auch gestengelt, von Pflanzen oder Früchten gef., mit einem Stiel von abstechender Tinktur. 2. Frz. emmanché, von Arten, hämmern u. ähn= lichen Werkzeugen, beren Schaft ober Stiel von abstechender Tinktur ift.

Gestorium, n., lat., 1. Schuffel; - 2. kleines Bett. ackreift, adj. (Ber.), vom Schild ges., siebenoder mehr als fiebenmal gespalten.

gestückelt, adj., f. d. Art. Rreug.

nestiickt, adj., frz. componé, engl. compony, gobonated, gobony (Ber.), von Beroldsbildern gej., aus gleich großen quadratischen Stücken, frz. compons, abwechselnder Tinftur zusammengesett. S. d. Art. gegengestückt u. Fig. 548.

aestimmelt, adj., frz. u. engs. morne (Ser.), von lebenden Wesen gesagt, die eines od. mehrerer Glieder beraubt find.

gestürzt, adj., frz. renversé. engs. debased, reversed, subverted (Her.), vom Hauptrande des Schildes zum Fugrande gefehrt, alfo von oben nach unten gerichtet. Bergl. Flug.

geftutt, adj., bei einigen Beralbifern f. v. w. ber Spite beraubt, bei Anderen von Baumen ge= fagt, mit abgeschnittenen Aften und 3meigen.

Getäfel, n., getäfelt, adj., f. Tafelwerk.

Getée, s., engl. = jetty.

actheilt, adj. (Ber.), ungenaue Bezeichnung für waagrecht durchschnitten, gequert.

actheilte Tracht, f., frz. mi-parti, Rleidungsstücke, die zunächst vertikal aus zwei verschiedenen Farben bestehen, was bei den Männern der vornehmen Stände ichon im 10. u. 11. Sahrh. vor-

tommt, 3. B. auf den Bildern eines Pfalters (10. Jahrh., Bibl. in Stuttgart), wo die Stiefel eines Rriegers vorn roth u. hinten violett sind, ferner das rechte Bein des Königs David born roth u. hinten blau, das rechte Bein eines andern Königs vorn roth u. hinten grun, das linke umgekehrt. Go erscheinen auch im 11. Jahrh. beide Sälften eines Rockes von oben nach unten getheilt in verschie= denen Farben. Im 13. u. 14. Jahrh. wiederholt sich die Mode und dehnt sich bei den Männern, viel seltener bei Frauen, dahin aus, daß die Rleider nicht mehr blos vertikal in zwei Farben, jondern in Nachahmung u. gleichsam als Wiedergabe der Wappenschilde (daher vêtement blasonné genannt), auch horizontal getheilt, quadrirt, ober mehrmals gespalten und gequert werden, wobei die Theilung des Rockes die Arme in gerader Linie mit überschneidet; f. hierzu Fig. 561-563.



Fig. 561-563. Getheilte Tracht.

Diese buntsarbigen Stücke können auch wellensförmig lausen, wie es in der Manessischen Handsichrift vorkommt. Die verschiedenartigsten Beispiele dieser jedenfalls als Kennzeichen gemeinten, zunächst nur von Knappen u. Dienern, später auch von rittersbürtigen Hosselburten geführten Tracht geben die Bilsderhandschriftendes Sachsenspiegels. Im 15. Jahrh. setz sich die Mode fort, verbunden mit Verschiedensheit des Stoffes an einem u. demselben Kleidungsstück, verliert aber dabei allmählich ihre eigentliche Bedeutung und artet während der ersten Hälfte des 16. Jahrh. in die ärgste Buntscheckigkeit in Farben und Stoffen aus. [—r.]

gethoret, gethüret, adj. (Her.), mit Thoren oder Thüren von abstechender Tinktur.

getriebene Arbeit, f., frz. bosselage, ouvrage en bosse, travail repoussé, embouti, engl. embossed, chased work; lat. opus battutile, productile, propulsatum, levatura, heißt solche Metallarbeit, bei der die darzustellenden Gegenstände aus Metallblech entweder mit Bunzen auf der Pechscheibe, oder mit Stanzen auf einer Bleiplatte, meist von der Rücksleite her, herausgeschlagen werden.

Getta, f., lat., Häuschen, Schenke.

Getulins, St., bekehrte unter Habrian den zu seiner Berhaftung abgesandten Gerealis und wurde mit ihm und zwei Anderen auf einen Scheiterhausen gestellt. Als er selbst aber unversehrt blieb, wurde er zu Tode gegeißelt. Tag 10. Juni.

getiipfelt, adj., frz. pointillé (Her.), mit kleinen Bunkten bedeckt, s. auch d. frz. moucheté.

Gevelina, f., fat. = frz. javeline.

Geviert, Geviere, n., überhaupt Biered, bes. Duadrat, s. Quadratur.

geviert, geviertet, adj., frz. écartelé, quadriparti, engs. quartered, sat. quadripartitus, incartelatus, excartelatus, quartilatus, scartayratus (Her.), durch eine Längs- und eine Quersinie in 4 gleiche Pläte getheist.

gewäffet, adj., frz. miré, défendu, engl. tusked (Ser.), vom Eber gesagt, mit Hauzähnen von abstechender Tinktur.

gewaffnet, adj., frz. armé, engl. armed, enarmed (Her.), 1. von Bappenthieren gesagt, Baffen tragend; — 2. vom Abler gesagt, mit Krallen von abstechender Tinktur.

Gewand, n. Ursprünglich hieß so jedes Gewebe, später bes. wollenes Gewebe, Tuch, bis im 14. Jahrh. Das Wort hat jest im Hochdeutschen allgemein die Bedeutung = Aleidungsstück angenommen. Über kirchliche Gewänder s. d. Art. geistliche Tracht, liturgische Gewänder, Parament 2c.

Gewände, n., frz. jambe, jambette, engl. jamb, lat. stipes, aufrechtes Seitenstück einer Thür= oder Fenstereinfassung. Es kann von Stein sein, frz. lancis, engl. jambstone, oder von Holz, dann richtiger Pfosten gen. Ferner Seitengewände, auch G. schlechthin u. Mittelgewände, f. d. -Gewände, pl., bezeichnet die ganze Ginfaffung, also 2 G. nebst Sturg u. Sohle; die G. stehen entweder nach außen vor, vorspringendes G., frz. lancis en saillie, oder sie find außen bündig, l. du tableau, oder sie sind einfach eingezogen, eingehendes G., frz. 1. de l'écoinçon, oder mehrfach eingezogen, 1. en redents, wie bes. bei romanischen Portalen. Ferner find fie entweder glatt, frz. lisse, oder gegliedert, frz. mouluré, engl. dressed. Beiteres über G. f. theils in den Stilartiteln, theils in Art. Fenfter, Thure, Bortal 2c.

Gewändgliederung, f., franz. chambranle, bandeau, moulure de lancis, engl. dressing of a jamb. Über Gestaltung derselben s. d. Art. architravirt, sowie die in Art. Gewände angezogenen Art.

Gewandhaus, n. In allen Meg: u. Martiftabten bes M .- I., bes. aber in beutschen, wurden für die gur Deffe kommenden fremden Tuchmader, Weber und Schnittmaarenhandler (Gewandschneider), furg für den Sandel mit Gewand, befondere, meift ziemlich ftattliche Gebäude errichtet, welche außer den eigentlichen Berkaufsräumen (Tuchböden, Gewandbanken) meift noch Räume gu Aufbewahrung der Gewänder u. Kahnen der einheimischen Innungen, sowie Gale für Junungsfeste enthielten. Beifpiele aus b. M .= Al. zu Brügge, Mpern, 3wickan; a. d. Renaissancezeit zu Braunschweig.

Gewandung, f., s. Draperie u. costuma. geweckt, adj., frz. fuselé, engl. fusilly, lat.

cuneatum, fuseatum (Ber.), mit Weden be= fest, Fig. 564; find die Weden fehr lang und ichmal, fo heißen Spindeln, Schild gefpindelt, fra. fuselé, engl. fusilly, lat. fuseatus.





Fig. 564. Fig. 565. Blan u. Gilber Bon Gilber und Fig. 564. geweckt.

Blan breimal mit Wellenlinien geivalten.

acwellt, adj., frz. ondé, nuagé, engl. wavy, unde (Ber.), von Bellenlinien begrenzt, Fig. 565.

Gewölbe, n., frz. voûte, engl. vault, vaulting, vaulted roof, cameration, concameration, latein, testudo, fornix, concameratio, arcovolus, avolta, camera, cymbius, opus testudinatum, supervolta. templatura, tronatura, die aus feilförmigen Stüden (Bölbsteinen) zusammengesetzte, daher meist frumm= linige Überdeckung eines Raumes. I. In Bezug auf Form des Querschnitts, also des Bogens, unterscheidet man: 1. Stichbogeng., fra. voute bombée, v. en segment, engl. scheme-vault, segmental v., zu denen streng genommen auch die fog. scheitrechten G., frz. v. en plate-bande, engl. straight v., ge= hören. 2. Rundbogeng., frz. v. en plein ceintre, en demi-cercle, engl. semicircular v., full-centre-v. 3. Gedrüftes G., frz. v. basse, surbaissée, engl. depressed, surbased v., wozu bes. das G. nach der Korblinie, frz. v. en anse de panier, engl. basked-handle-v., gehört. 4. Gebürftetes ober überhobenes G., frz. v. exhaussée, engl, stilted v., mit lothrecht verlängerten Schenkeln. höhtes G., frz. v. surhaussée, surmontée, engl. surmounted v., in Form einer stehenden halben Ellipfe od. dgl. 6. Spitbogeng., gothifches G., frz. v. gothique, engl. pointed v. 7. Zusammengefettes B., deffen Querschnitt aus mehreren ber vorhergehenden Linien zusammengesett ift (über die Formen f. Art. Bogen). - II. Infofern die Art der Überdeckung von der Grundrifform od. vielmehr von der Stellung der Widerlagslinie abhängt, unterscheidet man: 1. G. mit gleich hohen Anfängen, d. h. mit horizontaler Widerlagslinie. 2. Steigendes ober abhängiges G., frz. v. rampante, engl. raising, raking, rampant v., deffen

Widerlager aufsteigende Linien bilden. 3. Gin= hüftiges, einscheukliges G., Horng., frz. v. en demi-berceau, v. en arc rampant, engl. welshgroin, deffen Bogen wegen ungleich hoch liegen= der Widerlager einseitig ist, ja oft nur einen Biertelfreis, einen Schenfel eines Spigbogens bildet. 4. Liegendes Trichterg., frz. v. en canonnière, engl. loop-hole-v., an einem Ende weiter als am andern. 5. Spindelg. ober Ringg., frg. v. sur le noyau, v. annulaire, berceau tournant, engl. annular barrel-v., Bedeckung eines runden Ranmes durch einen in der Mitte auf einer Säule ruhenden Gewölbring. 6. Schuckeng., frz. v. en limaçon, en vis, engl. spiral, snailshaped v., ein Ringgewölbe, deffen Biderftandslinie fpiralförmig aussteigt, z. B. die Unterwölbung einer Wendel= treppe. - III. In Bezug auf Lage u. Gruppirung ber G.flächen unterscheibet man folgende Arten: 1. Tonnen= oder Aufeng., zu benen Rappeng., Ohrg. n. Gurtg. gehören, f. Tonnengewölbe. — 2. Alojterg., auch Walmg. gen., f. Alojtergewölbe. — 3. Ruppel, zu denen das Platig., die bohmische Rappe, Helmg., Reffelg., Regelg. ober Trichterg. gehören, f. Ruppel. 4. Muldeng., f. d. 5. Spiegelg., j. d. 6. Areugg., f. d. 7. Sterng., f. d. 8. Mufchelg. od. Halbkuppel, f. Nischengewölbe. 9. Fächer= od. Strahleng., f. d. - IV. In Bezug auf gemiffe theils fonftruktive, theils dekorative Buthaten u. Modifitationen fommen hierzu noch: 1. Fachwertsg., frz. v. en panneaux, engl. pannel-v., G. welches durch seine Konstruktion in einzelne Fache ober Fächer (f. Gewölbsach) zerfällt; dazu gehören z. B. Rreuzg., Dhrg., Sterng., Gurtg. 2c. 2. Scheinbares Fachg., frz. v. à compartiments, G. mit vertieften Feldern, ohne konstruktive Ursache; dazu gehören gemiffermagen auch die Gratg., frg. v. en crête, engl. groined v., mit blos in But an= gefügtem Grat. 3. G. mit Berftarfung einzelner Bögen u. dazwischen gespannten Fachen, richtiger Schalen, frz. v. ogivale, lat. vas augivalis; dazu gehören die Gurtg. u. Rippeng., mögen sie nun Rreuzg., Sterng., Regg., Rauteng. 2e. fein; f. d. Art. Gurtgewölbe u. Rippeng., Belleng., Stalattiteng. 2c. - V. Nach Material u. Berftellungs= weise unterscheidet man: 1. Blänerg., frz. v. en moëllon, engl. rag-work-v., aus lagerhaften Bruchsteinen, in romanischer Zeit sehr häufig. - 2. Sausteing., frz. v. en pierre de taille, engs. cutstone-v., free-stone-v.; diese kommen fast zu allen Beiten vor; in spätgothischer Zeit sogar ohne Mörtel. 3. Ziegelg., v. en brique, ebenfalls zu allen Zeiten. 4. Gufg., frz. v. coulée, engl. rubble-v., cast-vaulting, fommen ichon in spät= römischer Zeit vor, verschwinden fast gänglich ums Jahr 1000, tauchen bann um 1200 wieder auf, gunächst nur in tleineren Räumen, werden aber

in der späteren Zeit der Gothik auch in ziemlich großen Maaßen angewendet. Über die Technik s. Mothes' B.-L. Art. Gußgewölbe. 5. Topfg., frz. v. en poterie, engl. tubular vaulting, kommt an althristlichen u. byzantinischen Bauten vor. [—s.]

Gewölbaufall, Gewölbaufaug, m., frz. naissance de voûte, engl. spring, springing. Der Ort der Ansangsstuge oder Widerlagsstuge, also meist, doch nicht stets, identisch mit Widerlagsstinie.

Gewölbaufäuger, m., frz. premier claveau, pierre de retombée, sommier, engl. springer,

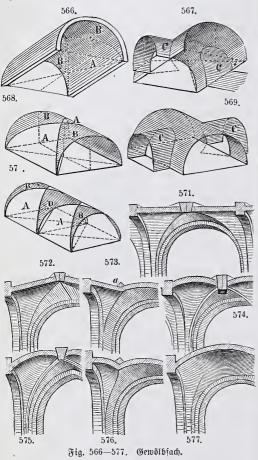

springing-stone, unterster Wölbstein; diese bisden die erste Wölbschicht, den Gewölbsuß, frz. retombée, engl. springing-course. Ihre untere Fläche, Aufstandssläche, wird als Widerlagssinie sichtbar und heißt Gewölbsohle, frz. cul du sommier, engl. skew-back.

Gewölbejoch, n., Gewölbschlag, m., frz. travée, engl. bay, von zwei Hauptgurten begrenzte Ab-theilung eines längeren gewölbten Raumes, f. Joch.

Gewölbelaibung, f., Jutrados, frz. doueile intérieure, intrados, m., engs. intrados, soffit, s. w. w. innere Gewölbstäche.

Gewölberippe, f., f. d. Art. Rippengewölbe.

Gewölberücken, Gewölbemantel, m., Extrasbos, n., frz. extrados, m., engl. back, extrados, m., äußere, obere Fläche eines Gewölbes.

Gewölbestein, m. = Bolbftein; f. Schlufftein. Gewölbfach, Gewölbschitt, n., frz. pan, engl. civary, severy, escutcheon. Denkt man sich ein Tonnengewölbe über quadratischem Raum (Fig. 566 u. 568) diagonal durch zwei senkrechte Ebenen durchschnitten, so beigen von den entstehenden 4 Theilen die 2 mit A bezeichneten Gewölbwalme od. Wangen, frz. triangle, engl. cell; die mit B, C in Fig. 567 u. 569 bezeichneten aber Rappen, frg. chape, engl. sectroid; fpeziell heißen die großen (B), deren 4 ein Rreuzgewölbe bilden, Rreuzkappen, engl. cross-cell, die kleineren (C) aber Dhr, engl. welsh sectroid, auch ogive. Stehen zwei Rreugtappen so nahe an einander, daß sich ihre Fuße berühren, Fig. 570, fo bleibt zwischen ihnen ein Stud des Tonnengewölbes übrig, welches Spigwange, frz. pan coupé, engl. pointed cell, heißt. Der allgemeine Rame nun für folche Bewölbtheile ift Gewölbfach. Werben alle Reihungen, d. h. alle Grate und Rehlen, alle Durchschneidungslinien der Flächen durch Rippen oder Gurte verftärft, fo werden die meiften der G.e ringsum von Rippen eingefaßt fein. Diefe fonnen bann mit gang schwachen Gewölbchen (Calotten) geschlossen werden und heißen Gewölbichale, frz. panneau, engl. pannel, cellular space. Die Rappen theilt man noch folgendermaßen ein: a) gerade Rappen, die in allen ihren Längendurchschnitten horizontal sind, Fig. 571; b) gerade Rappen, welche ftechen, entweder aufwärts, Fig. 572, od. abwärts, Fig. 573; c) busige Rappen, deren Anfangs- und Scheitelpuntt in gleicher Sohe liegen, f. Fig. 574; d) bufige Rappen, welche stechen, aufwärts, Fig. 575, ober abwärts, Fig. 576; e) sphärische Rappen, find busige von solcher Sohe, daß die Gratfante ver= schwindet, so daß bei einem Rreuzgewölbe alle vier zu einem (höhern oder niedrigern) Ruppel= gewölbe sich vereinigen, Fig. 577. [-s.]

Gewölbschenkel, m., Gewölbachsel, s., frz. esselle, aisselle, engl. hance, haunch, flank, Hanke des Gewölbes von dem einen Widerlager bis zum Gewölbscheitel, frz. sommet, engl. crown, lat. apex, vertex.

Gewölbträger, m., Gewölbstüße, f., franz. support de voûte, engl. bearer, gemeinsamer Ausbruck für Pfeiler, Säule, Dienst, Wandsäule, Tragsäule u. s. w.

Gewöldzwickel, m., frz. rein de voûte, engl. spandrell, Spandrille, f., breiediger Raum zwischen bem Extrados und der lothrechten Fortsjehung der Widerlagsmauern.

gewölkt, adj., frz. nébulé, engl.

Fig. 578.

Roth u. Silbe

nebuly, lat. nubiatum (Her.), von Wolkenlinien begrenzt; f. auch Wolkenschnitt (Fig. 578).

gewundener Stab, m., f. d. Art. Rundstab. gewürfelt, adj. = geschacht.

gezackt, adj., frz. endenté, vivré, engl. dancetté (Her.), von Bickzacklinien (großen Bähnen) begrenzt. gezaddelt, gezattelt, adj. (Her.), von der Helmdecke gesagt, in Baddeln (f. d) austaufend.

gezalint, adj., frz. denté (Her.), mit Bahnen von abstechender Tinktur. Bergl. d. frz. fierté.

gezähnt, adj., frz. danché, denché, engl. indented, hacked (Her.), vom Zahnfchnitt oder von fleinen Zähnen begrenzt; auch = gezackt.

gegänmt, adj., frz. bridé (her.), mit einem Baum von abstechender Tinktur.

geziegelt, adj. = geschindelt.

gezieret, adj., frz. vilené (Her.), vom Löwen gef., mit Zeugungsglied von abstechender Tinktur. gezinnelt, gezinnt, adj., frz. crénelé, engl.

embattled, crenellated, bretexed, lat. pinnatus, 1. (Her.) vom Jinnens schnitt begrenzt, und zwar einseitig oder beiderseits, s. Hig. 579; s. auch gegengezinnt u. frz. bretessé; — 2. (Bauk.) frz. auch bretessé, mit Jinnen verschen, f. Jinne.



Fig. 579. Beiderseits ge=

gezogen, adj., frz. rayé, engs. zinnett. rifled, vom Lauf eines Feuergewehrs ges., der innen mit spiralen Zügen versehen ist; s. Feuerwassen II.9.

gezunget, adj., frz. langué, lampassé, engl. langued (Her.), mit ausgestreckter Zunge von abstechender Tinktur; f. auch ausgeschlagen.

Ghiazerino, m., sat. = d. frz. jazerant, jazerin. Ghilanda, ghirlanda, f., sat. = guirlande. Giallarhorn, n. (nord. Mythol.), das Horn Heindal's (f. d.), die Mondsichel.

Gialp (nord. Myth.), s. Geirrödhr 2. Giambeaux, m. pl., frz. = jambeaux.

Giavarina, f., giavelotus, m., gibilina, f., fnt. = 5. frz. javeline, javelot.

Giba, f., lat., Reliquienfasten.

Gibault, gibbe, m., frz., Angriffswaffe des M.=A., nach Einigen eine Reule, n. A. eine Schlender.

Gibecière, f., frz., sat. gibacaria, gibaceria, giberia, f., gibasserius, m., Gürtestasche, Jagdtasche,

veria, 1., givasserius, m., Guttettalwe, Hagotalwe. Gibet, s., engl. — mace; gibet, m., frz., s. Galgen. Gidt. f. Patron dagegen ift Johannes d. Ev.

Gidtbrüchige, m., frz. paralytique, engl. paralytic, sat. paralyticus, Darftellung der Heiseng bieses Kranken nach Matth. 9, Mark. 2 od. Luk. 5, schon in Deckengemälden der Katakomben, auf alkdriftlichen Sarkophagen und in den älteten Bilberhandschriften vorkommend. Der G., gewöhnlich viel kleiner als Chriftus, trägt vor den Augen des Letteren sein Bett auf dem Rücken; zuweisen sind auch Petrus u. Johannes zugegen.

Selten dargestellt ist das Ausbeden des Daches u. das Herablassen des Bettes; auch die gewöhnlich so erklärte Scene der Reliefs an der Beruwardssäule zu hildesheim ist richtiger als Johannes der Täufer zu erklären, der aus seinem Kerker herausgeholt wird. Bgl. auch Teich Bethesda.

Gideel, m., f. v. w. Angelzapfen; f. Angel 1. Gideon's bethautes Bließ (Richter 6, 37 ff.), in typischen Bilberreihen (Armenbibel, Heißspiegel) Borbild ber wunderbaren Geburt Chrifti.



Gichel, m., frz. faite, pignon, gable, engl. gable, Dimin. gablet, aftengl. gavell, gavill, lat. fastigium, gabulum, culmen, aëtoma, summitas, lothrechte Umfaffung am Ende eines Sattelbachs od. Bultdachs. Die architektonisch ausgestatteten G., Biergiebel, frz. fronton, engl. pediment, altchrist= licher Zeit waren theils ganz nach antiker Beise mit waagerechtem Sims am Biebelfuß, frz. assouchement, fowie mit anfteigendem Biebelfims, frz. corniche rampante, engl. raking moulding, entlang den Giebelichenkeln verfehen, theils völlig schmucklos oder, bef. später, mit Mosaikbildern, bei armen Kirchen mit buntem Steinmufter ober gemustertem Berband befett. Die byzantinischen B. find oft bogenförmig, frz. cintré, engl. segmented. In der romanischen Zeit werden sie all= mählich fteiler, in frühgothischer Zeit des unteren Quergefimfes enthoben, fehr oft geftaffelt od. abgetreppt, alfo Staffelg., frz. p. à redents, auch wol gang oder theilweise durchbrochen, fra. p. à

jour, engl. carved, in der Renaissance auch wol mit ausgerollten Simsen ausgestattet, frz. fronton par enroulement, engl. g. with scrollmouldings. Beiteres s. im Art. Dach u. in folgenden Artifesn.

Giebelähre, f., frz. épi de pignon, engl. gable-ear, pflanzenförmige metallene Berzierung auf der Spige eines Giebels oder Thurmes, mit oder ohne Fahne, Fig. 580 u. 581.

Gichelblumen theilen sich in Giebelfrappe, f. Rriechblume, u. Giebelfpigblume, s. Rreuzblume.

Gichelbogen, m., f. d. Art. Bogen 12. Konstruktion u. Berhältniffe sind verschieden, f. Fig. 582. Gicheldad, n., frz. comble à pignon, engl.



end, sat. aëtos, Sattelbach, bessen Enden Giebel besgrenzen; häusig an Häusiern, doch auch an kleineren Nirchsthürmen Nordsbeutschlands. Die Bedachung ber

gable-roof, gable-

Fig. 582. Giebelbogen.

niedrigen Seitenschiffe besteht ebenfalls oft aus Giebeldächern, die sich an das Dach des höheren Mittelschiffes anlehnen; f. Dach u. d. engl. roof.



Fig. 583. Gieggefäß im f. f. Mung= u. Untifentabinet gu Wien.

Giebelfeld, n., frz. tympan, engl. tympan. lat. tympanum, das durch einen Giebel gebildete, von Simsen eingesaßte Dreieck. Bgl. Tympanum.

Gichelreiter, m., kleiner Thurm (Aufreiter) auf der Giebelfpige eines Gebäudes.

Giebelfäule, f., frz. sous-faite, engl. gablepost, Säule im Innern des Dachstuhls, welche die Giebelfpiţe, engl. gable-head, stüţt. Giebelschuthret, n., frz. bordure de pignon, engl. barge-board, verge-board, auch Windseder, Stirnbret gen., ein der Dachschalung od. Lattung an den Giebelschenkeln auf die hohe Kante vorsgenageltes Bret.

Gichelfpieß, m., frz. poinçon, engl. gablebroach, über das Dach emporragende verzierte

Giebelfäule. Bgl. Hip-knob.

Giebelthurm, m., Thurm mit Sattesbach, also mit 2 Giebesn; ber doppelte G. hat ein Kreuzs dach und vier Giebel.

Gicbelzinne, f. = Afroterium.

Gierenziegel, m., frz. = Gehrenziegel.

Gierung, f., 1. = Gehrung; - 2. = Ge-

Gießform, f., frz. moule, modèle, creux, engl. mould, cast-form; die Formen zu Anfertigung eines plastischen Kunstwerks aus einer gegossenen Masse wurden schon in der Bronzezeit theils aus Thon durch Abdrücken des Modells, theils aus Stein in freier Arbeit hergestellt; später traten die jest noch üblichen Arten des Formens, Heerdsformerei für einseitigen Guß, Lehmsormen, Sandsformen ze. in Kästen für allseitigen Guß auf, deren Erörterung nicht in die Grenzen dieses Buchs fällt. Lgl. Gießkunst, verlorene Form u. calibre 3.

Gickacfaß, n., 1. frz. aiguière, f., engl. ewer, jug, lat.urceus, urceolus, adaquarium, aqualis, aquarium, aguega, aygaderia, cucumellum, auch wol ungenau manile u. aquamanile gen. (Lanfrane, Erzbischof von Canterbury sagt: urceolum est vas superius unde lavandis manibus aqua confunditur, aquamanile est vas inferius etc.), metallenes Befäß zum Aufgießen des Baichmaffers auf die Bande des Priefters über dem Aquamanile, auch wol desgl. für den täglichen Sausgebrauch. In altchriftlicher Zeit dienten dazu theils römische Gieß= fannen, theils bef. gearbeitete, mit driftlichen Som= bolen verziert. Der heidnisch=germanische Opfer= dienst erforderte ähnliche Gefäße, welche meist die Form von Pferden, Greifen, Centauren od. dal. hatten. An diese Form nun schließen sich die G.e ber romanischen u. frühgothischen Zeit an. Dergl. finden fich noch ziemlich zahlreich in Kirchen u. Sammlungen, z. B. in Form eines Löwen, eines Pferdes, Centauren (Peft), eines Reiters (London), einer Taube, einer Benne, eines Greifen (Wien), Fig. 583, einer Sirene (Berford), einer weiblichen Büste mit monumentalem Ropfput (Best), einer bartigen, befränzten Bufte (Münfter zu Nachen) u. f. w. Später traten an Stelle berfelben fleine einfache Reffel. - 2. S. Megfannchen. - 3. S. Taufe.

Gichkuuft, Gicherei, f., frz. fonderie, engl. foundery; die Kunft, aus geschmolzenem Stoff (Bronze, Bink, Wachs, Gips 2e.) Kunstwerke zu schaffen, wurde zwar schon im 9. Jahrh. in Deutschland geübt (Thüren, Brüftungen 2e. in Nachen, Thüren

in Maing ze.), hob fich aber erft mus Sahr 1000 zu größerer Bedeutung, zunächst in Sachsen; wir nennen nur Bernward's Thüren des Domes zu Hildesheim (1015), seine Erzfäule daselbft (1022), Berschiedenes in Merseburg, Gostar, Erfurt, Effen 2c., bef. zahlreiche Taufbeden in gang Deutschland. Zwar keinen Rückschritt, aber auch wenig technische Fortschritte zeigt die G. im 13. n. 14. und in der erften Sälfte des 15. Jahrh. Um diese Zeit blühten die zwei Bünfte der Apengeter, auch Rintseiler und Bretenmafer gen., u. ber Grapengeter, ollifusores; während lettere unter obrigkeitlicher Kontrole eine Legirung von weichem Rupfer und bleifreiem Binn, die Grapen= fpeise, zu Grapen, Pfannen, Mörfern, Rellen 2c. verarbeiteten, fertigten erftere meift in Rothguß, außer Sandfäffern, Faghahnen, bef. Schnallen, Leuchter, Chrysambüchsen, Weihrauchfässer, furz mehr fünftlerisch gestaltete, anch mit Figuren (Mffen, Apen) verzierte Gegenstände. wurden oft Sahrhunderte lang diefelben Modelle oder doch Modelltheile benutt; findet man doch an Leuchtern oder Relchen ans dem 17. Jahrh. Modelltheile des 13. n. 14. benutt. Die Mo= delle und Formen lieserten meift Solzschniger, u. felbst die großen Erzgießermeister zu Ende des 15. u. im 16. Jahrh., wie Beter Bischer in Rürnberg, Peter Mulich in Zwickau, Ulrich Grebel in Leipzig, Rifolaus Rughesen und R. Gruden in Lübeck, bewährten ihre Kunft weniger als Modelleure, denn als Gieger und Cifeleure, leifteten aber allerdings auf diesen Gebieten Großes. Die Werte Beter Bifcher's u. feines Schülers Panerag Labenwolf find zu bekannt, um fie aufzuführen. Das bedeutenofte Werk des Erzquffes aus der Frühzeit der Renaiffance find die großen Geftalten am Grabmal des Raifers Maximilian in Innsbrud, an denen sich auch noch Beter Bischer betheiligte. S. Lübke, Gefchichte ber Plastif. [-s.]

Gift. Batron bagegen St. Benedictus.

Gifthecher ober dergl. als Attribut erhalten Johannes der Evangelift, St. Benedictus von Rurfia, St. Barbara, Conrad v. Constanz, Jacob de Marchia, Nortbert. Meist wird das Gift in Gestalt einer Schlange ober Spinne angedeutet.

Giga, f., lat. = d. frz. guige.

Gilbertiner, m., engl. Gilbertine, od. Orden von Sempringham, in England vom H. Gilbert, der als Befenner 4. Febr. 1189 starb, 1135 gestisteter geistlicher Orden nach der Regel des h. Benedict. Er umsaßte Mönche und Nonnen, die durchaus geschieden in benselben Alöstern ein strenges Leben führten. Ihre Tracht war ein schwarzer Leibrock, darüber ein weißer Mantel und eine mit Schaffell gesütterte Kapuze.

Gilde, Chito, f., engl. guild, f. Innung.

Gilder, s., engl., Bergolder.

Gildhalla, f., lat., f. b. engl. guildhall.

Gilles, St., frz., engl. St. Giles, der h. Agidius.

Gilling (nord. Mythol.), ein Riese, der mit seinem Weib von den Zwergen Fiasar u. Gasar eingeladen wurde, um mit ihnen auf den Fischsang zu sahren. Aber sie stürzten das Fahrzeug um, so daß G. ertrauf, während sie selbst das Schiff wieder ausrichteten u. aus Land ruderten. Anch die Riesin wurde von Gasar durch einen Mühlstein getödtet. Später rächte Suttung, der Bruderssohn Gisling's, diesen doppesten Word u. setzte die Zwerge aus einer öden Klippe aus. Sie retteten sich nur dadurch, daß sie dem Suttung den föststichen Weth aus Kwasir's (s. d.) Blut spendeten.

Gillo, gelo, guillo, m., lat., Beingefäß.

Gilt-work, s., engl., Bergoldung, vergoldete Arbeit.

Gimil (nord. Mythol.) = Wingolf.

Gimmer, s., altengl., = chymol.

Ginetteria, f., lat. = geneteria.

Ginnungagap (nord. Mythol.), d.h. gähnende Rinft, der Abgrund, der unerfüllte Raum, der vor der Entstehung der Welt war.

Ginpla, f., lat., frz. guimpe, Wimpelder Nonnen. Ginsterblume, Orden der, m., frz. ordre de la cosse de genêt, engl. order of the broom-flower, um 1234 von Ludwig dem Heiligen gestisteter geistlicher Ritterorden; Ordenszeichen: eine goldene Halssette mit goldenem Lisienkrenz mit der schwarz eingelegten Devise: Exaltas humiles.

Giöll (nord. Mythol.), der Fluß, der das Reich der Todten von dem der Lebendigen scheidet; über ihn führt die mit Gold belegte Giöllbrücke. S. anch Hermoder.

Gioia, f., lat. = d. frz. joyau.

Giostra, f., lat. =  $\mathfrak{d}$ . frz. joute.

giottesk, adj., in der großartigen Auffaffung des Florentiners Giotto (1276-1336) gearbeitet.

Giovita, St., s. Faustinus 1.

Gipcière, s., engl. = d. frz. gibecière.

Gipfel, m. (her.), 1. = Stabhaupt; — 2. die Spige eines Sparrens.

Gipon, m., frz., lat. gipo, giponus, m. =

b. frz. jupon, pourpoint.

Gips, Gyps, m., sirz. gypse, m., engl. gypsum, sat. gippum, gissum, n., das bekannte Material, wird gebrannt und, mit Wasser, Leinöl od. Leim angemacht, als Gipsbrei, sirz. platre, engl. plastre, sat. plastrum, zum Gießen, Abdrücken n. Mosbelliren verwendet. Derartige Arbeiten, Stuckatursarbeiten, frz. gypserie, engl. pargetting, altengl. pergenting, parge-work, kommen im M.-A. in Dentschland sesten, in England u. Frankreich hänssiger vor, nehmen in der Renaissance sehr überhand.

Girandole, f., fra., 1. großer Leuchter mit

mehreren Armen; - 2. Art Ohrringe.

Girder, s., engl., Träger, Hauptbalten; f. Balfen 1. b.

Girdle, s.. engl., 1. Gürtel; — 2. Reifchen um ben Säulenschaft; black g., = d. strz. litre patronale.

Girlanda, f., lat., Guirlande.

Giron, m., frz., lat. giro, m., 1. Trittstuse; f. Treppe; g. rampant, breite, niedrige Stuse; g. triangulaire, Austritt einer marche gironnée; — 2. (Her.) Ständer, Schooß. S. auch d. lat. gyro.

gironné, adj., frz., 1. spih zulausend; s. tuile; marche gironnée, Bendelstuse; — 2. (Her.) ge-

ständert; f. auch d. Art. Kreuz.

Girouette, f., frz., Windsahne, Wettersahne. girouetté, adj., frz. (Her.), bewindsahnet. Girt, s., engl., Bauchriemen (des Reitzeugs, s. d.).

Gisarm, s., engl., lat. gisarma, f., f. Gläfe. Gifela, St., Gemahlin des h. Stephan, Königs von Ungarn, darzust. Almosen austheilend. † 1095.

Giselon, m., lat., eiserne Spite des Pfeiles. Giteia, f., lat., Borsprung, Borkragung, der

Überhang (eines Hauses).

Gitter, n., 1. frz. grille, treillis, écran, engl. grate, screen, lattice, sconce, lat. clathrus, craticula, gradizella, hersa, trela, trillia, Bermah= rung einer Offnung oder einer Thur durch fent= recht oder schräg sich durchfreuzende Stäbe oder Latten; in ersterem Kall sind in der Regel die waagerechten breit und heißen Gitterschienen, fra. barre, engl. crow-bar, die lothrechten rund und heißen Gitterftab, frz. barreau, étançon, engl. stanchion, stanchel; lettere find an Gittern bes M.=A. (f. d. Art. Fenftergitter) häufig durch Dr= namente geschmüdt ober folgen den bem Stil ihrer Zeit entsprechenden Linien, enden wol auch nach oben in eine Gitterstabspige, frz. artichaut, chardon, engl. stancheons lance, f. Schweinsseder. Gitterthor, n., frg. porte à claire-voie, engl. spar-gate, b. h. gang ober zum Theil aus einem Gitter bestehendes Thor; sie waren im M.-A. sehr selten, wurden aber in der Renaissance immer beliebter. Bergl. anch Gatter, Fallgatter 2e. -2. = Net. - 3. Frz. frette, engl. fretty (Ber.), mehrere fich durchfreuzende Stab= od. Strichpfähle, Stab= ober Strichbalten, Recht= oder Linkbalten, im letteren Fall also Schräggitter. S. auch Flechtgitter, Fallgatter, gegittert, étançon.

Gitterwerk, n., frz. frette, engl. latticework, trellis, lat. trillia, Gitter als ornamentale Berzierung, ähnlich dem Flechtwerk.

Ginki (nord. Heldenfage), f. Grimhild u. Sigurd. Givre, f., frz. (Her.), Schlange.

givré, adj., frz. (Her.), f. d. Art. Kreuz (Her.).

Gize, s., engl. = d. frz. guige.

Glace, f., frz., 1. Spiegelglaß; — 2. Lafurfarbe. Glacis, m., frz. u. engl., 1. lat. glatia, Abshang, Feldabdachung; g. de moulure, de cor-

niche etc., Abwässerung; — 2. (Mal.) Lasirung, Lasur.

Gladius, m., lat., 1. Schwert, insbes. die Klinge besselben; — 2. g. cereus, große Bachsterze.

Gladsheim (nord. Muth.), b. h. Glanzheim, eine der Götterhallen, des Götterbaters Hof, der auch Balhalla (f. d.) umschließt.

Glafe, f., frz. guisarme, glaive-guisarme, gisarme, engl. gleave, in Bales walish (cambrobri-

tanis), clawnawr, glaif, lat. glaius, glaivus, m., glavea, f., auch Roßschneibe, Steinhammer mit Spize, auf einem Schast befestigtes zweisschneibiges Schwert mit Haten an der Schneibe (Fig. 584), in Gesbrauch vom 12. bis 15. Jahrh.

Glaive, m., frg., Schwert.

glandé, adj., frz. (Her.) = englanté.

Glandis, f., lat., oberer Theil eines Festungswalles.

Glands, m.pl., frz., eichelförmige Troddeln (am Kardinalshut 2c.).

Glanz, m., heiligenschein in Geftalt einer die ganze Geftalt umfaffenben Lichtsläche, f. Nimbus u. Glorie.

Glarecta, f., lat., Helmidmud. Glas, n., frz. verre, m., engl. glass,



Fig. 584. Gläfe.

lat. vitrum, ward schon in altchriftlicher Zeit rituell für Relche verwendet; von Papft Zephprinus an bis 847; 895 war ein wiederholtes Berbot nöthig. Solcher Glaskelche sind einige erhalten, theils weiß, theils blau; ferner waren die Balfamphiolen (fälfchlich Thränenfläschen gen.), die auch die Christen ihren Todten mit ins Grab gaben, oft von Glas, vielfach mit Bildwerk aus Goldblätt= chen auf dem Boden, geschütt durch eine dunne Ubersangschicht, gang ähnlich wie später die Goldglaswürfel zur Glasmofait hergestellt wurden. Bu diefer Zeit erschienen auch schon Schmelzsarben in einzelnen Fällen. — Auch die Kelten, Ger= manen, Piften, Sachsen ze. scheinen icon fruh, ja nach Einigen schon vor Christus, felbst B. ge= schmolzen zu haben und schätzten es so hoch, daß es in den Sagen n. im Ceremoniell vielfach eine Rolle spielte. 3m M.=Al. ift ein Glasgefäß oder eine Glasfigel bisweilen Attribut Gottes, als Sinnbild der himmlischen Lichtwelt, des reinften Lichtstoffes.

Glasseuster, n., srz. vitre, vitrière, vitrail, engl. glass-window, sat. vitrea, vitrina, vitriale, veretrum, aus Glasschieben, srz. vitres, engl. panes, bestehendes Fenster; s. Fenster, Fensterscheibe, Fensterwinkel 2c.

Clasfluß, m., Glaspaite, f., frz. pâte f. de verre, electrum, engl. vitreous paste, lat. gemma vitrea,

Nachahnung eines Ebelsteins aus farbigem Glas, auch Absormung eines solchen in Glasmasse.

Glasiacus, glasius, glassus, glasus, m., fat., frz. glas, glais, m., f. classicum 1.

Glasmalerei, f., frz. peinture sur verre, engl. glass-painting, 1. die Annst, durchsichtige Farben durch Einschmelzen auf Glas zu übertragen, srz. peinture d'apprêt, en apprêt, engl. glass-staining, oder Bischer aus Stücken sarbigen Glases zusammenspsehen. — 2. Das Produkt dieser Kunst, richtiger Glasgemälde. Die älteste Andentung von G. sindet sich bei Sidonins Apollinaris, Bischof von Elermont (473—484), der von dem Licht der Sonne spricht, welches in der Kirche zu Lyon zwischen dem grünen Glas die bunten Figuren erscheinen sasse. Leo III.

verzierte die Fenfter mit buntem Glas 2c. (f. d. Art. Fenfter 2). Aus Deutschland find die ältesten Nachrichten über wirfliche Malerei in einem Dantschreiben bes Rlofters Tegernsee für die im J. 999 von einem Grasen Arnold geschenkten Fenfter, durch deren "vielfarbige Malerei die goldhaarige Sonne" leuchte. Tegernsee wurde bald der Sanpt-Fabrikationsort für Guddeutschland, mährend schon um 1030 in Sildesheim ein Glasmosaieist Buno auftritt. Bis dahin beftand die B. nur in musivischer Zusammenfügung kleinerer od. mäßig großer Stude verschiedenfarbigen, gleich beim Schmelzen gefärbten fog. Hüttenglases (f. d.) in teppichartigen Muftern, höchstens mit fehr sparsamen vegetabilischen Ornamenten, so daß die Berglasung im Einklang mit der Architeftur gleichsam die früher zum wirklichen Fensterverschluß angewandten gestickten Teppiche nachahmte. Da verbreitete sich nach der Meinung Giniger durch Clunia= eenser, ja sogar durch die (erst 1098 ge= ftisteten!) Cifterzienser=Monche von Frant= reich aus, in der erften Salfte bes 11. Jahrh. der Beginn der eigentlichen

G., während in Wirklichkeit Manches darauf deutet, daß auch dieser zweite Schritt von Deutschland ausging; z. B. war Abalbero, der um 980 in Rheims Fenster mit historischen Darstellungen stiftete, ein Deutscher. Bei dieser neuen Manier nun war der Grund meist grau oder weiß, daher solche Fenster auch frz. grisailles, sat. simplices senestrae, hießen. Schaften u. Contouren wurden mit einer dunkeln Farbe — Schwarzsoth, frz. noir fusible, noir vitrisié, engl. vitrisied black — aufgetragen u. eingebrannt. So konnte man denn schon Ornamente u. Figuren auf die Fenster bringen, indem seine Schraffirungen durch theisweises Wegradiren des aufgetragenen Schwarz-

lothes, branne Lastringen, dunkelbraume Tönungen durch dünneres Auftragen desselben erzengt wirsen, s. Fig. 585. — Zu den bedentendsten Werken dieser Technik gehören in deutschen Landen die 5 kolossalen Figuren im Dom zu Augsburg, wahrscheinlich gegen das Ende des 12. Jahrh. hervorsgegangen aus Tegernsec, sodann die schwarz auf weißes Glas contourirten, braun schattirten Teppichsmuster im Kreuzgang zu Heiligenkrenz dei Wien (1. Hälfte des 13. Jahrh.). Schon dei Beginn des 13. Jahrh. mehren sich die Farben, auch wird nicht mehr ausschließlich Hüttenglas, sondern des reits Übersangglas verwendet und durch Ausschließlich Lichteile in rosenrothem Glas ausgeführt,



Fig. 585. Glasmalerei aus bem 12. Jahrh. in Reuweiler, Elfaß.

3. B. am Stammbaum Christi im mittleren Chorsfenster der Kirche zu Legden in Westfalen, an den Chorsenstern der Stiftskirche zu Bücken a. d. Weser. Um die Mitte des 13. Jahrh. versügte man schon über ein sehr ausgedehntes Waterial. Dies deseugen u. A. die technisch u. stissstisch zu Köln (1248 ff.), die Teppichmuster in der Thomaskirche zu Straßburg um 1300, die ebensalls teppichsörsmigen mit Medaillons in Klosterneuburg, 1279 bis 1335, u. die 1280 datirten in Marburg, die sich auch im Ornament vom romanischen Stis versieß bald ganz die büsherige Teppichdisposition und

schloß sich in der Eintheilung eng an die Architektur an, indem in jedes Fenster ein dekoratives Ge-

bäude Grifaille oder gold= gelb einge= zeichnet wurde, deffen Thürme, Bilber= blenden 2c. genau der Pfostenein= theilung folgten u. Raum lie= Ben für die Figuren. So die Tenfter im Schiff des Münsters Frei= 311 burg i. B. (Ende des 13. u. Unf. des 14. Jahrh.), in der Stifts= firche 311 Freiburg in der Schweiz, urfundlich im J. 1322 gemalt, die im Dom zu Met, wo die älteren in ben Gei= tenschiffen u. j. w. aus dem 13., die jüngeren v. Meifter Philipp Hermann aus Mün= fter im Mit= telfchiff aus der zweiten Bälfte des 14. Jahrh.

ftammen, Fig. 586. Glasmalerei (14. Jahrh., Bittring). ferner Die

älteren im Chorumgang u. die etwas jüngeren (um 1320) von wunderbarer Farbenpracht im hohen Chor bes Doms zu Röln, die in Biftring bei Rlagenfurt, 14. Jahrh. (Fig. 586), andere im Dom zu Regens= burg, in der Marienkirche zu Krakau, in der Jakobskirche zu Rothenburg a. d. Tauber (Ende bes 14. Sahrh.), im Münfter zu Stragburg von Joh. v. Kirchheim 1348 u. aus dem 15. Jahrh. die der Marienkirche zu Lübeck von dem dort ausgebilbeten Staliener Francesco di Livi aus Gambaffo bei Bolterra (Anf. d. 15. Jahrh.), u. viele andere. - Die fpatere, bereits gegen Ende des 14. Sahrh. erfundene, aber erft im 15. u. 16. fast durchweg in Unwendung kommende Technik beschränkt sich nun nicht mehr auf das Huffeten der Schatten u. Wegichleifen ber Lichter im Übersangglas, sondern verfteht es durch Aufmalen u. Einbrennen, frz. peinture en apprêt, mehrere Farben auf eine Glasscheibe, ohne den ftorenden Bleiftreifen, neben einander gu befommen u. den in dem Überfangglas bloßgelegten Stellen auf der Ruckfeite eine andere Farbe gu geben, wodurch die Bahl der Bleiftreifen vermindert ward. Im 16. Jahrh. beschränfte sich der Maler allmählich auf die bloße Anfertigung der Cartons u. überließ dem handwerker die farbige Ausführung, wodurch zwar die G. zu größerer Wohlfeilheit u. Berbreitung gedieh, aber auch an fünftlerischer Beihe verlor. Unter ben gahlreichen Werken dieser Periode nennen wir in deutschen Landen nur die berühmten 5 Fenfter im nordlichen Seitenschiff des Domes zu Köln (Anf. des 16. Jahrh.), mit einer Fulle von Darftellungen; die ihnen durch das vorherrschende Beig verwandten Tenfter ber bortigen St. Georgsfirche, die in den beiden Seitenschiffen und in der Rapelle Sardenrath der Rirche Maria auf dem Capitol (daselbst), die im Querschiff u. im Chor des Domes zu Met, die im Chor der St. Jakobsfirche zu Lüttich, die im Alofter Wettingen in ber Schweiz (16. Jahrh.), zwei Chorfenfter im Dom zu Ulm aus dem J. 1480, die 4 durch Beichnung u. Farbenglut bedeutenden zu Inkofen in Banern, die großen Prachtsenfter in St. Gebald und St. Loreng zu Nürnberg (bas berühmte Bolkamer'sche Fenfter von 1493), andere im Dom zu Regensburg, in der Ratharinenkirche zu Salzwedel, im Dom zu Stendal, u. als die bedeutendften aus der zweiten Sälfte des 16. Jahrh. die 44 Fenfter der St. Johannisfirche zu Gouda.

Obwol sich auch in Frankreich jene erste Art der G. schon im 10. Jahrh. nachweisen läßt, so giebt es doch dort schwerlich ein früheres Werk dieser Aunst als die Überreste in St. Maurice zu Angers (Gesch. der h. Katharina u. der Madonna), die aber an Interesse den sog. Fenstern des Abtes Suger an dem angeblich 1144 gebauten Chor zu

St. Denis, welche nicht von Franzosen gemalt sind, bei weitem nachstehen. Diese enthalten die Geschichte des Moses, die Verkündigung, die Aubetung der Könige n. allegorische Bilder, sreilich n. A. mit purpurrothen, grünen Pserden n. dgl. mehr, nur auf Teppichwirfung Rücksicht nehmend. Sodann solgen zeitlich (13. Jahrh.) als bedeutendste die des Langhauses der Kathedrale in Chartres, mit einer Fülle von Darstellungen des A. n. N. T. n. der Heiligen, und die der Kathedralen von Sens, Bourges, Angers, Paris, Konen, der Ste. Chapelle in Paris n. a. Wenn in allen diesen dem 13. Jahrh. angehörenden Werfen sich vielsach noch

bloke Teppichdisposition ohne alle Un= lehnung an die Architektur bemerken läßt, so tritt dagegen im 14. Jahrh. die G. zunächst völlig als Dienerin der Architektur durch Einordnung von Tabernakeln ze, in die Fenster= sache und erst sehr allmählich immer selbständiger auf. In erster Art die Fenster in Evreux, Limoges, Bun be Dome 2e.; in zweiter Art die von Le Mans, Beauvais, Narbonne u. v. St. Bineent in Careaffonne. S. auch Fig. 587. In diesem Streben nach Lossagung von der Architektur u. felbstän= digem Auftreten in größeren Gemälden fährt die Runft während des 15. Jahrh. fort u. liesert manche herrliche Werke in der gen. Rathedrale von Le Mans (Geschichte der Jolanthe v. Aragonien u. ihres Gemahls Ludwig II., Grafen von Anjou u. Maine), in der Ste. Chapelle zu Riom (Auvergue) u. in den Rathedralen v. Tours u. Bourges. 3m 16. Jahrh. unterscheiden die Franzosen in ihrer G. drei verschiedene Schulen: 1. die frangofische, an deren Spite Jean Coufin (1500-1589) fteht, der die Rathedrale v. Gens, ben Chor von St. Gervais in Baris, Notre-Dame in Villeneuve u. a. mit Werken

seiner Kunst versah. Ein älterer Zeitgenosse u. Rebenbuhler von ihm war Robert Pinaigrier, der auch nach Zeichnungen von Rasael, Lionardo da Binci u. A. arbeitete. 2. Die deutsche oder niedersländische Schule, von deutschen Künstlern selbst od. doch nach deren Cartons dort betrieben. 3. Die lothringische, an deren Spitze der Elfässer Valentin Bouch († 1541), Schüler des Michel Angelo, stand; er lieserte den Städten Lothringens viele G.en in einem Stil, der die Mitte hält zwischen dem deutsschen damaliger Zeit u. dem der Cinquecentisten.

In England find wol die altesten Glasbilder die des Chorumgangs der Kathedrale v. Canter-

bury (wahrscheinlich Ende des 12. Jahrh.). Es sind, wie die meisten der frühgothischen Periode, Mesdaillons oder Mandorsen mit biblischen Gegenständen, auf Mosaismuster, das Ganze eingerahmt von Ranken u. Laubwerk. Später, in der zweiten Periode der Gothik, als die Glasstücke allmählich größer wurden, erscheinen statt der Medaillons auch hier meist größere Einzelsiguren unter Balsdachinen ze. in architektonischer Umrahmung. Der Jintergrund ist einfarbiges Muster, das Ganze geswöhnlich umgeben von einem an die Fensterpsosten oder Laibungen grenzenden weißen Rand. Beispiese aus dieser Periode in den Kirchen von York u.

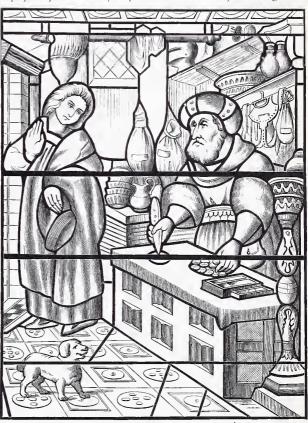

Fig. 587. Glasmalerei b. 14. Jahrh. in St. Alpin in Chalons fur Marne.

Tewfesbury, im Merton-College in Oxford u. in der Kirche von Chetwode (Buckinghamshire). Im 15. Jahrh. sährt man damit sort, wird aber allmähslich etwas freier, bis im 16. Jahrh. die Kompositionen, unbekümmert um die Psoften, die ganzen Fenster füllen u. die heraldischen Zuthaten, Spruchsbänder u. Inschristen immer auspruchsvoller sich vordrängen. Das beste Beispiel dieser Periode ist wol die Kapelle von Kings College in Cambridge.

In Stalien ist die G. nie völlig heimisch geworden. Das Meiste, was es aus gothischer Zeit besitzt — aus romanischer hat es nichts aufzuweisen — ist von nordischen Künstlern herüber-

gebracht worden, 3. B. die noch gang musivischen, im Ginklang mit der Architektur ftehenden Genfter in S. Francesco zu Affifi aus dem 13. u. 14. Jahrh. Gegen Ende des 14. Jahrh., wo die Farben eine ungemeine Glut annehmen n. seuriges Gold und Blutroth den Grundton bilden, fangen die Figuren an mehr hervorzutreten; fo im Dom zu Floreng, deffen älteste G.en noch teppichartig disponirt find, mahrend die jungften (erfte Salfte bes 15. Jahrh.) die musivische Behandlung ganz verlaffen. Die Ramen der Maler, Staliener u. Deutsche, deuten auf eine in Bifa blühende Blasmalerschule. Im 15. Jahrh. folgt auch die italie= nische G. mehr malerischen als architektonischen Grundfäten u. hebt fich in Zeichnung n. plaftischer Abrundung der Figuren zu fehr vom Grund her-Rur Giovanni da Udine, Schüler Rafael's, fehrte noch einmal zu architektonischer Behandlung der Scheiben gurud. Mit dem Beginn der Renaiffance ging die G. bald gang in die Sande der Italiener über, doch bewahrt G. Betronio in Bologna noch ein prächtiges Tenfter bes deutschen Laienbruders Jaeob von Ulm (1407-91). Florenz hat in der Rapelle Strozzi von S. Maria novella ein herrliches, wie es scheint, von Filippo Lippi tomponirtes Tenfter, fünftlerisch verwandt mit den Chorfenstern des Domes in Lucea; in Rom in S. Maria del Popolo ein Fenfter des von Inlius II. nach Rom berufenen Wilh. v. Marfeille, der später (1530) im Dom zu Arezzo nach dem Stil der damals in Stalien arbeitenden Rieder= länder, die eigentlichen Grenzen der G. überschreitend, ganze Gemälde auf Glas übertrug. [-r,-s.]

Glasmosaik, f., f. Mosaik.

Glascaute, f., engl. glass-lozenge, f. Rautenglas.

Glasscheibe, f., f. Fenfterscheibe.

Glass-painting, glass-staining, s., engl., s. Glasmalerei.

Glass-roundel, s., engl., f. Bngenscheibe.

Glass-window, s., engl., Glasfenfter.

Glasur, f., 1. srz. glaçure, f., engl. glazing, glass, glasähnlicher Überzug auf irdenen Gefäßen, Dachziegeln, Porzellanwaaren u. dgl.; man unterscheidet leichtflüssige G., frz. vernis, und strengsstüßsige G., frz. couverte. Die alte G. bestand meist auß Bleiglätte u. Spießglanz, auch wol blosauß Salz; s. auch d. Art. carreau, émaillé, Kackel. — 2. Frz. glacis, engl. glazing, s. v. w. Lasur.

Glaube, m., f. d. Art. Tugenden.

Glave, s., engl., lat. glavea, glavia, f., glavium, n., f. Gläfe. Dimin. glaviolus, m.

Glaymore, claymore, s., engl., langes, zweisschneidiges Schwert mit einfachen Querparirstangen, im späten M.-A. in Schottland in Gebrauch, Fig. 588.

to glaze, v. tr., versglasen, glasiren; glazed tile, Fliese, Kachel.

Glazing, s., engl., 1. Berglasung (eines Fensters); — 2. Glasur; — 3. Lasur (in der Walerei).

Gleiche, f., frz. arasement, affleurement, engl. levelling, ledgment, waagerechte Ebene auf einer Gleichschicht.



(Her.), nach berselben Seite gewendet. Gleichmaaß, n. = Symmetrie.

Gleichschicht, f., irz. assise d'arases, cours d'arasement; engl. ledgment-course, Steinschicht, welche dazu dient, eine Mauer oben waagerecht zu machen.

Gleipnir (nord. Myth.), f. Fenrir. Glesia, gleya, f., sat. = ecclesia.

Glied, n., 1. frz. chaînon maille, engl. link, einzelnes Gelenke einer Rette. - 2. (Bauk.) frg. membre, article, m., moule, f., engl. mould, limb, member, einzelne Simstheile, deren mehrere, gu einem organischen Gangen, einer Gliedergruppe oder Gliederung, frz. moulure, engl. moulding, verbunden, als Sims (f. d.) behufs Berbindung oder Vermittelung zwischen die als Flächen er= scheinenden Saupttheile eingesett find. Die Glieder werden eingetheilt: A. Nach ihrer Richtung in lausende, frz. m. courant, d. h. horizontal sich erstredende; steigende, frz. rampant, engl. raking, schräg austeigende und stehende, frz. montant, d. h. lothrecht ansteigende. B. Ihrer Bestim= mung nach: 1. tragende: die schräg vorfragende Platte (Rragichmiege), der überfragende Biertel= stab, der Rehlstoß oder verkehrt steigende Rarnies, der aufrechte Edinus; 2. ftutende od. Jufglieder: der Stab, der fallende Karnies, die schräg ein= gehende Platte (Bafferschlag), der anlaufende Biertelftab und verkehrte Echinus, die anfteigende Einziehung oder Trochilus; 3. bededende, befrönende, schütende: der steigende Rarnies, die über= hangende Ginziehung od. Stotie, Zinnen, Zacken 20.; 4. faumende oder einfaffende, die nur den 3med haben, rings um eine Fläche eine angemeffene Licht= u. Schattenwirkung hervorzubringen und daher nach Geschmack des Architekten gewählt werden fonnen; 5. verbindende, d. h. folche, die einen vorspringenden mit einem gurudtreten= den Bautheil verbinden: Anlauf, Ablauf, Biertel= stab, Karnies; 6. trennende: Plättchen, Stäbchen, Fugen, Ginschnitte, Einziehung 2c. Über eine andere Eintheilung f. Moth. B.-L. C. Nach dem Grad des Reichthums: 1. glatte G.er, frz. m. lisse,



Olocke

engl. plain mould; 2. befette, franz. m. ornée, engl, ornated m.; Dieje Bejegungen, g. B. Unthemion, Ballenblume, Blätter ze., find in bef. Art. behandelt. D. Nach der Gestalt ihres Profils: 1. geradlinige: die Platte, je nach ihrer verschie= denen Junktion auch Band, Bort, Bund, Blinthe, Bängeplatte od. Krangleifte genannt; - bas Plattchen, je nach feiner verschiedenen Funktion auch Riemchen, Steg, Saum gen .; - die Schmiege, Fafe oder schräge Platte, je nach ihrer Stellung auch Bafferschlag, Aragichmiege gen.; 2. fonvere: der kleine Rundftab, Rinken, Reif oder Aftragal; der große Rundstab oder Pfühl; der Biertelstab (überfragend oder anlaufend); der Echinus, ent= weder aufrecht oder umgekehrt, anlaufend; der gedrückte Pfühl od. Bulft; 3. konkave: Ablauf, Anlauf, Hohlfehle, überhangende Ginziehung (Stotie), austeigende Ginziehung (Trochilus); 4. fonver-konfave: der Karnies in feinen verschiedenen Arten. -S. d. die einzelnen G.er betr. Art. Bal. Moth. B.=Q. u. prismatische Glieberung. [-s.]

Glicdermann, m., frz. mannequin, engl. mannikin, lay-figure, die befannten Buppen aus Solz oder anderem Stoff, scheinen von Malern u. Bildhauern ichon im spätern M .= A. benutt worden zu fein, um Draperien darauf zu ordnen. Aus Dürer's Beit, angeblich von ihm felbft, ist eine solche Gliederbubbe, febr flein in Buchsbaum gefchnist, auf der Rathsbibliothef zu Leipzig erhalten.

Gliedschirm, m. = Schamfapfel.

gliphaticus, adj., fat., richtiger griphaticus, mit Greifen beftickter Altarvorhang.

Gliserius, m., lat. = d. frz. marguillier. Glizzum, glizum, glisdum, n., lat., fostbares

gleißendes Gewebe.

Globe impérial, m., frz., engl. globe, lat. globus m. imperialis, globus cruciger, ber Reichsapfel, f. d.; vgl. d. Art. Erdfugel.

Globen, m. (Bauw.), f. d. Art. Angel 1.

Clocke, f. I. frz. cloche, campane, engl. bell, clock, lat. signum, campana, nola, cloca, glocca, metallum, sonus, vas. Einer unhistorischen Über= lieferung zufolge erfunden im 5. Jahrh. vom Bischof Paulinus von Nola in Campanien; in Wahrheit schon als Klingel, tintinnabulum, cymbalum, von den Römern gekannt, werden sie als kirchliches Geräth zuerft im 6. Jahrh. unter dem Ramen signum, im 7. Jahrh. unter dem Namen campana erwähnt, kommen aber wenigstens in Deutschland erft im 8. Jahrh. in Kirchen und Rlöftern bor, und sind erft im 9. Jahrh. in allgemeinerem Gebrauch, obgleich schon im 8. Jahrh. der Ritus der Glockenweihe ausgebildet erscheint, ja 789 die Glockentaufe verboten ward. Bis dahin waren fie meift aus Blech zufammengenietet, lat. vasa productilia, felten aus Bronze gegoffen, vasa fusilia, wie benn unter Rarl d. Gr. ein Glodengießer Tancho aus St. Gallen in Nachen wirkte. Gine gefchmiedete, wenn auch nicht datirte, doch jeden= falls fehr alte B., Saufang gen., aus der Cäeilienkirche zu Röln, befitt das dortige städtifche Museum; sie besteht aus drei mit fupfernen Rägeln zusammengenieteten

Eifenplatten, ihre Beite beträgt am ovalen Rand 0,33 u. 0,21, ihre Söhe 0,37 m. (Fig. 589). Richt viel größer find bamals Fig, 589. Glode aus der Caciauch wol die gegoffe-



lienfirche gu Roln.

nen G.n gewesen (über deren Metallmifchung f. Glodenfpeise). Größer wurden sie erftim 11. Sahrh., wo die vom Bischof Azelin für den Dom zu Sildesheim beschaffte (Cantabona gen.) 100 Centner ge= wogen haben foll; später bis zum 15. Jahrh. immer größer. Als die größte in Deutschland gilt aus dem M.=Al. die des mittlern Domthurmes zu Olmüt, die 358 Ctr. wiegt; berühmter ift die 275 Ctr. wiegende G. Maria gloriosa im Dom gn Erfurt aus dem J. 1497. Als die älteste der datirten G.n ist wol die des Domthurmes von Siena aus dem 3. 1159 angufeben, in Deutfchland die der Burchardifirche in Burzburg aus dem 3. 1249 u. mehrere ans der zweiten Salfte des 13. Jahrh. Um diefe Zeit gelang auch zuerst die harmonische Stimmung der G.n, nachdem man durch vielfältige Versuche die jest noch übliche Form gefunden hatte; frühere G.n sind theils bienenkorbförmig, theils trichterförmig, theils faft enlindrisch ze. in sehr schwankendem Wechsel. Glodennamen, wie Cantabona (f. ob.), Pretiosa, Sigismundus, Susanna 2e., famen fcon im 8. Jahrh. vor; im Anfang waren männliche, später weibliche beliebter. - Eine G. besteht aus folgenden Theilen: Der unterfte heißt Schlagring, Schlag, Rranz, frz. frappe, pause, gorge, engl. paunch; er hat die größte Beite, bei den Gingießern Raliber gen., am unterften Rand, Bord der G., frz. bord, engl. brim, aber auch die größte Dicke, da er die Anschlagsfläche bildet für den Rlöppel, frz. battant, batail, engl. clapper, timbre, lat. batallum, batillum, tudicula, clypeus, matabulum, pistellum, plectrum. An den Schlagring schließt fich nach oben die Schweifung, frz. faussure, engl. swell, die allmählich in das Mittelfeld od. lange Reld übergeht, und hieruber befindet fich der Sals, frz. cou, collet, engl. neck, der oben durch

die Saube, frz. cerveau, engl. crown, geschlossen ift, welche in die Sanbenwölbung u. in die Blatte zerfällt. Die lettere ist also die oben horizontale Fläche, wo die Arone, auch Helm gen., anfängt. Sie besteht aus einem auf der Mitte der Platte stehenden, meift bügelförmigen Bapfen, dem fog. Mittelbogen, und den rund um diesen sich erhebenden (gewöhnlich 6) gebogenen Dhren oder Beufeln, frg. anses, dauphins, engl. dolphins, die mit dem Glodenbalfen, Glodenjoch, Glodenholm, =wolf, =welle, frz. hune, mouton, engl. arbor, beam, lat. tornetum, tornus, durch eiferne Bander vereinigt find. Der holm liegt mittels der Zapfen, frz. tourillons, im Bapfenlager, frz. poaillier, engl. socket, lat. poalerium. Durch die Mitte der Haube, auch wol durch den Zapfen, geht das (meift gleich mit eingegoffene) Fangeisen, durch deffen Dhr, den Aloppelring, frz. beliere, zu Aufnahme des Alöppels ein lederner Riemen, der Alöppel= riemen, frz. brayer, engl. thong, lat. brachale, ge= schlungen wird, den man mit einem kleinen Bolgen u. einer Schraubenmutter zusammenknüpft. Thurmuhren haben meist flache Gloden ohne Rlöppel, frz. timbres, lat. tympana, an die ein Hammer von außen schlägt. Während jest die meisten G.n mittels eines vom Holm seitwärts ausgehenden Glodenichwengels oder Glodensteerts, frang. bascule, fléau, manivelle, engl. lever-crank, bellswipe, u. daran befestigten Glodenseils, frz. corde, raban, engl. bell-rope, geläutet werden, wurden im Unfang alle, später theils die Degglödchen, theils gang große, ichwer bewegliche G.n gebeiert, f. beiern. Rach Größe und Bestimmung theilen sich die G.n in folgende Arten: 1. Thurmgloden oder Hauptgloden; jede Pfarrfirche foll mindestens 2 haben, eine Stiftstirche mindestens 3, eine Rathe= brale 6 ober 7. - . 2. Beiglode, lat. secunda, span. segundillo, zum Länten bei Begräbniffen ze. -3. Morgenglode. - 4. Chorglode, auch Santtusg. od. Megg. gen., f. Chorglode. - 5. Megglödchen, j. d. — 6. Speiseglocke, f. d.; lettere gehören eigentl. schon zu den Klingeln, s. d. — 7. Auf nicht firch= lichen Thurmen die Banng., Armenfunderg. 2c. Bgl. ferner d. Art. Glodenrad, Creffelle, Rlinfe, Hagiosideron, cymbalum, manellus etc. — Die auf den Gloden befindlichen Inschriften, gewöhn= lich in einer Zeile rings um den Krang oder um die Saube, selten oben auf der Saube od. inner= halb der Glocke angebracht, find entweder Spruche in Bersen, die sich auf die Bestimmung der G.n beziehen, z. B.: Defunctos plango, vivos voco, fulgura frango, oder Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, oder Vox mea, vox vitae, voco vos ad sacra, venite; oder es find Bibel= stellen, z. B. Sprüche Sal. 15, 29; Jes. 58, 1; Bfalm 105, 5; Luf. 2, 14; oder Gebetsformeln,

oder Angaben der Entstehungszeit u. der Gießer. Manche Inschriften, besonders aus der Majustelsichrift, sind schwer od. unmöglich zu deuten, woran wol oft der Umstand schuld sein mag, daß die Gießer des Schreibens unkundig waren; andere Inschriften sind auch rein dekorativer Art. — Lit.: Heinr. Otte, Glockenkunde. — W. C. Lukis, an account of church-bells. London u. Oxford. 1857. [—r., —s.] II. G., frz. cloche de chapiteau, sat. campana, Capitälskelch, s. d. — III. Glocken (Her.), die einzelnen Hervorragungen einer Wolkenlinie; — IV. — Schelle; — V. weite, kurze Heuke, s. d.

Glöckehen, Glöcklein, n., lat. parva campana, campanula, nola. Hierher gehören Meßglöcken, Speiseglocken, sowie alle Handglocken oder Klingeln, s. d.

Glockencapitäl, n., s. Capitäl.

Glockendach, n., engl. bell-roof, j. Dach III. 1. d. Glockengalleric, f., engl. ringing-loft, der über dem Portal zwischen den zwei Westthüren besindliche Raum, wo bei vielen Kirchen die Glocken hangen oder die Läuter stehen.

Glockengiebel, m., frz. cloche-arcade, batière, engl. bell-gable, bell-cot, offener Bogen über dem Giebel einer kleineren thurmlofen Kirche, zu Aufsnahme einer oder mehrerer Glocen bestimmt. S. anch Glocenthurm.

Glockengut, n., Glockenspeise, f., frz. airain, métal, engl. bell-metal, sat. aes campanum, bie im M.-A. aus 72—78 Theisen Kupfer u. 28—22 Theisen Jinn (statt bessen bisweisen Silber) gesmischte Masse, aus welcher die Glocke besteht. Schon der Mönch Theophilus (12. Jahrh.) giebt in seiner schedula diversarum artium an, daß man dem Kupfer ungefähr ½ Jinn beimischen muß, um Glockenmetall zu bekommen: "Huic cupro taliter fuso additur quinta pars stagni et consicitur metallum quo campanae funduntur."

Glockenhaus, n., Glockenftube, f., frz. clochard, m., engl. belfry, derjenige Raum bes Thurmes oder der Thurmfaçade, in welchem die Glocken aufgehängt sind.

Glockeninschrift, f., Glockenjoch 2e., f. im Art. Glocke.

Glockenleiste, f., f. Karnies.

Glockentrad, n., frz. roue à cloches, sat. rota cum tintinnabulis, rota campanarum, nolarum circulus, ein sich um cine Achse brehendes, durch eine Schnur in Bewegung gesetzes Rad, das an seinem Kranz mit kleinen Glocken versehen ist. Es diente zum Signalisiren der Wandlung bei der Conventmesse, und war entweder einsach auf einer Stange oder in geschnitztem Gehäuse in der Rähe des Altars an der Chormauer angebracht, in Italien noch in sehr viesen, außer Italien aber nur noch in sehr wenigen Exemplaren vorhanden;

z. B. in Gerona, Bareelona, Toledo, Graz, Landssberg am Lech, vor Aurzem noch in Fulda u. in Augsburg; letteres jett in München, f. Kig. 590.

Glockenspiel, n., frz. carillon, sonnerie, engs. chime, sat. carillonus, trasellum, tricodonum, trinion. Gruppe von abgestimmten, d. h. nach dem



Fig. 590. Glodenrad aus Augsburg, jest in München.

Ton u. damit zugleich nach Form u. Größe verschiedenen Glocken. — Schon der h. Hieronhmus (ums J. 400) erwähnt ein solches, das bombulum, be= stehend aus einem metalle= nen Schaft mit waagerechtem Areuzbalken, an welchem 24

Glöckchen und 12 Klöppel hingen. Bu Karls d. Gr. Zeit fannte man bereits mehrere Arten: a) ein waagerechter Stab mit daran fest hangenden Gloden, die mit dem Hammer angeschlagen wurden; b) das Cymbalum (f. d. 3.), vom 11. Jahrh. an Flagellum gen., mit 18-20 Glodchen, aus dem wol das Glodenrad (f. d.) hervorging; c) das Bombulum, bei dem aber an Stelle des Schaftes zwei fpiral um einander gewindene Röhrchen getreten waren, die nebst oben angebrachten Raften, an denen wol die Glocken hingen, die Resonnang bedeutend vermehrten. Das Ganze murde aber blos ge= schüttelt u. blieb bis ins 12. Jahrh. in Gebrauch. — Mit der allgemeineren Auwendung gegoffener Gloden murde die Geftalt der G.e eine gang andere. - Die Glocken murden reihenweise nach ber Größe ausgehängt und durch hämmer zum Tönen gebracht, deren Bewegung ursprünglich mit der Sand, später durch einen mit der Uhr verbundenen Mechanismus, noch später auch wol durch das Schlagen einer mit Glodenzügen berbundenen Claviatur bewirft mard. Bu den G.n gehören auch die Schlagwerke, bei denen eine Statue (j. d. Art. Jaquemart, tocsin, Peter Lightfoot) den Hammer schwingt. [-s.]

Glockenstuhl, m., frz. clocheton, cage de clocher, beffroy, engl. bell-framing, belfry, Gestell aus Holz oder Gisen, worin die Thurmgloden aufgehängt sind. Die Konstruktion ist je nach Bahl u. Größe der Gloden sehr verschieden.

Clockenthurm, m., frz. clocher, campanile, beffroy, engl. belfry, campanile, steeple, lat. cam-

panile, turris campanaria, campanarium, clocarium, cloquerium, nolarium, clangorium, tympanarium, tympanile. Da die altesten Kirchenglocken klein u. leicht waren, so bedurften fie keines gemauerten Thurmes; man hängte fie in kleine, neben den Kirchen errichtete hölzerne Thürme, wie sie in Norwegen, Mähren 2e. noch existiren (s.d. Art. Holzarchitektur), od. auch in Glockengiebeln (f. d.), wie fie sich noch in England u. Italien auf kleineren Rirchen sinden, oder in Giebelthürmchen, frg. tourettes de cloche, engl. bell-turrets, od. endlich in Dachreitern (f. d.). Derart mögen auch die 770, 779, 780 2e. erwähnten Glockenthürme zu Rom, Fulda, St. Denis ze. gewesen sein. Wie die ersten größeren Gloden, so gehörten auch die ersten wirklichen Glockenthürme zu bischöflichen Kirchen. Bon Beginn des 11. Jahrh. an finden fich bereits höhere und sestere Glockenthürme, als die damals noch kleinen Glocken es bedingten. Bermuthlich also wurden schon diese Kirchthürme nicht blos der Gloden wegen errichtet, sondern hatten auch eben so sehr den idealen Zweck, ein Zeichen kirch= licher Macht zu sein, wie den praktischen Amed, als Schutwehr gegen die Angriffe der Barbaren und Heiden zu dienen. Darüber f. d. Art. Thurm. – Die Stellung dieser älteren, bald vierectigen bald runden Glockenthurme schwankte fehr: vielfach stauden sie gang isolirt; in Stalien noch sehr fpat, wie z. B. neben den Domen von Benedig, Pifa, Florenz 2e. Auch in Deutschland kommen sie in dieser Weise, selbst abgesehen von vereinzelten Beispielen (Bartholomäuskirche in Berbit, Dorffirche zu Zwischenahn im Oldenburgischen), in einigen Provinzen ziemlich häufig vor, z. B. in Schwaben, Böhmen u. Oberschlesien. Frantreich hat wenige Beispiele dieser Art aufzuweisen, England mehr, g. B. in Evesham (Worcefter), Berkelen (Gloueester), Kathedrale in Chichester (Suffex), Balton (Surren). Allmählich gewann der Glodenthurm feste Stellung als östlicher oder westlicher Thurm in Berbindung mit der Kirche selbst und beißt dann Kirchthurm (f. d.). — Auch heißt der auf der Bierung befindliche Dachreiter, wenn er die Chorglode enthält, Glodenthurm, lat. pinna, tintinnabularium, J. d. Art. Chorglode. Weltliche Glodenthurme für die Bürger= od. Bann= glode, campana bannalis, errichtete man seit Un= jang des 14. Jahrh. auf Rathhäusern, Thoren 2e., doch auch isolirt, f. d. Art. Bergfried. [-s.]

Glodus, m., lat., Ragel.

Glogan. Patronin ist Maria.

Gloire, f., frz., Glorie; g. de Dieu, s. Lettner.

Gloje, f., f. Boschung.

Gloma, f., lat., Nadel, Nähnadel.

Glomerum, n., lat., Pallium.

Cloric, f., 1. auch Glanz, frz. auréole, gloire,

nimbe, engl. glory, beams, sat. gloria, f., aureola, ben ganzen Körper umgebender seuchtender Schein, gebührt den 3 Personen der Gottheit u. der h. Jungfrau; serner dem Monogramm Christi, der Hostie 2c. In Maserei auch als sternens besäetes Feld, serner in konzentrischen Ringen 2c. dargestellt, in Plastis meist aus einzelnen abwechselnd geraden und gewellten Strahsen. Vergl. Rimbus, Mandorsa. — 2. Darstellung des offenen himmels mit Engeln, Heiligen 2c.

Glorieta, f., lat., frz. gloriette, f., Belves bere, hoch gelegenes Lusthaus.

Glorisication of Christ, s., engl., himmelfahrt Christi.

Glory, s., engl., 1. s. Glorie. — 2. (Her.) (sun) in its glory — in its splendour.

Glosochomum, n., sat. = loculus, Grabshifte, Grabsoch.

Glossa, f., lat., Abbild, Darftellung.

Glove, s., engl., Handschuh.

blinksrad, n., frz. roue symbolique, roue de fortune, engl. wheel of providence, lat. rota fortunae, rota fatalis, die dem Alterthum entlehnte Darstellung der irdischen Dinge u. menschlichen Schickfale in Form eines Rabes, an beffen Speichen Figuren auf= und absteigen; ein erst um 1100 in der Dichtkunft wie in der bildenden Runft vorkommender Gedanke, der wenigstens in letterer zunächst auf das Schicksal der Rönige u. Fürften angewandt wurde und in diefer Beije bis ins 15. Jahrh. bef. in Bilderhandschriften vorkommt. So in dem (ehemaligen) hortus deliciarum der Abtissin Herrad von Landsperg (12. Jahrh.), wo Fortuna felbst auf ihrem Rade die Ronige aufund abwälzt; ebenso in einem Manuffript des Triftan aus dem 14. Jahrh. (f. Bibliothek gu Berlin), und in einem Coder "ber Konige Buch" (in München) mit der Beischrift: regno, regnavi, regnabo, sum sine regno. Ganz ähnlich in Be= ziehung auf geistliche Berrschaft mit dem regieren= den Abt statt des Königs in einer Sandschrift in Beiligenfreuz. Doch erweiterte sich der Gedante auch auf die menschlichen Schickfale im Allge= meinen, wobei die höchste Stufe manchmal durch die Geftalt eines Königs angedeutet ift. In diefer Weise in einigen Radfenstern, 3. B. schon im 12. Jahrh. am Münfter zu Bafel, wo das Rad 16 Speichen und am äußeren Rande 10 Figuren hat, von denen 4 emporsteigen, 4 fallen, unten eine liegende und oben eine gefronte; am Gud= portal der Rathedrale von Amiens (12. Sahrh.), wo nur ein halber Kreis erscheint; an der Façade von St. Zeno in Berona (Anfang des 13. Jahrh.), mit erklärenden Inschriften, und auf einem Sol3= schnitt des 15. Jahrh. Auch ohne eine solche Ronigsgeftalt, g. B. am Nordportal von St. Etienne

in Beauvais und am nördlichen Querschiff bes Domes in Trient; wobei manchmal allerlei fatirisch = allegorische Gestalten eingemischt werben, manchmal auch bas Bange driftlich ausgestaltet ift. Dahin gehört ein Bild in einer Sandschrift von Augustinus de civitate Dei (Bibliothek zu Amiens) und das Siegel der Stadt Thrnau in Ungarn (zweite Sälfte bes 13. Jahrh.), wo als fester Mittelpunkt im Wechsel ber irdischen Dinge Chriftus, das A und das Q, erscheint. Ahnlich das Zeitrad, deffen Darftellungen fich auf die verschiedenen Lebensalter der Menschen beziehen, mas in Bildern aus der Schlufzeit des M.-A. geschieht, mo bekanntlich auch die Darftellung der verschiedenen Lebensalter durch Thiere auftaucht (f. Altersftufen), 3. B. in einer Glasmalerei ber Rirche St. Nigier in Tropes; Räder, welche den Berlauf bes gesammten Naturlebens darftellen, finden sich nur in Bilbern der morgenländischen Kirche. gang äußere Ahnlichfeit mit dem G. ift vorhanden, wenn ein Areis von bestimmten Personen ober allegorischen Gestalten mit einer als Mittelpunkt geltenden Persönlichkeit in Form eines Rades er= Scheint, g. B. Chriftus mit 4 Evangeliften, ober, wie in Fig. 447, nur die evangelischen Beichen, oder, wie im hortus deliciarum, die Philosophie als Mittelpunkt ber 7 freien Runfte. - Bergl. Badernagel, Rleinere Schriften. Bb. I. [-r.]

glühender Ofen, glühende Saute 2c., f. Dfen, Saute 2c.

Glyphe, m., frz., engl. glyph, Schlit, Rinne, Einfehlung.

Gluptik, f., frz. glyptique, f., engl. glyptics, Steinschneidefunft, Bilbichnigerei 2c.

Glyptographie, f., frg., Kenntniß der gesichnittenen Steine.

Gnadenbild, n., frz. image miraculeuse, engl. miraculous image, lat. imago miraculosa, Marienbild, dem man die Kraft, Bunder zu thun, beilegt.

Gnadenmantel, m., Mariä, kommt in drei Deutungen vor. Zunächst als über alle Hüsselfe-slehenden ausgebreitet bei Darstellung der Maria mater misericordiae, dann durch Auflegung eines Zupsels auf Jemand nur angedeutet, daß dieser unter besonderem Schutz Mariä steht (Holbein'sche Madonna), endlich wird der Mantel von Maria dem heiligen Kainalduß zugeworfen.

Guadenstuhl, m., frz. propitiatoire, engl. propitiatory, lat. propitiatorium, nach 2. Mos. 25, 17 ff. Deckel der Bundeslade als Zeichen der Gegenwartder Gnade Gottes; auch = Thron Gottes.

Guadenwappen, n., frz. armes de concession, engl. arms of concession (Her.), Wappen, das als Zeichen der Gnade oder Gunst verliehen wurde u. meist in der Erlaubniß bestand, dem Herren-wappen ein Familienwappen hinzuzufügen.

Guomon, m., frz. u. eugl. gnomon, m. = Sommennhr.

Guomon

Gnosocomium, n., lat., Hospital.

Guoffikerkreng, n. = b. engl. fylfot.

Goads, goad-spurs, pl., engl., Stachelfporen.

Goar, St., Ginfiedler und Priefter in Trier, † 575, darzustellen mit drei Sindinnen, die ihm ihre Mild geben, womit er seine eigenen Infläger nährt; mit einem Teufelchen auf seiner Schulter, mit einem Topf in der Hand (als Batron der Töpfer), und seinem an einem Sonnenftrahl hangenden Sut u. Mantel. Auch eine Mitra über ihm, weil er ein Bisthum ausschlug. Tag 6. Juli.

Gobbet, s., engl., Boffen, Anauf, Buckel; a gobbet hieß unter Eduard III. in der Normandie ein einfuhriger Stein, b. h. ein frisch gebrochener Stein bon folder Broge, daß er allein eine guhre ausmacht.

Gobelet, m., frz., engl. goblet, lat. gobeletus. gobellus, gobinetus, m., Becher.

Gobelin, m., frz. gobelin, m., engl. gobelincarpet, Teppich aus Wolle od. Seide od. beiden Stoffen, mit eingewirften bildlichen Darftellungen, jo gen. von ihrem erften Berfertiger Gilles Gobelin, ber unter Frang I. in Frankreich lebte. S. auch basse-lisse, haute-lisse.

Goberge, f., frz., 1. Bettbret, Bodenbret; -2. Bulage beim Fournieren frummer Flächen.

Gobetage, m., frz., Ausschweißen der Fugen. Gobetis, m., frz. (Bauw.), Ausschweißung, auch erfter Bewurf.

Gobisson, m., frz. = gambeson, s. Wamms. gobonated, gobone, gobony, adj., engl., lat. gobonatus (Ser.) = compony.

Gode, Frau G. (nord. Myth.), die wilde 3agerin, die Tag und Nacht mit ihren 24 Töchtern bem Baidwerf obliegt. Rach einer Sage mußte ihr auf ihrem Umzuge ein Zimmermann bas schadhafte Rad ihres Wagens ausbessern, wofür fie ihm zum Lohn die abgefallenen Späne schenkte. Unwillig über diesen färglichen Lohn stedt er nur wenige Spane ein, die fich aber am andern Morgen in lauteres Gold verwandelt hatten.

Godebert, m., frz., engl. godbert, lat. godebertus, m., Waffenkleidftud des 14. Jahrh., nach Einigen eine Tunifa aus Ringgeflecht, nach Undern eine derartige Rapuze.

Godeberta, St., Jungfrau, † ums J. 700, am Portal ber Rathebrale von Amiens dargeftellt, wie ein Diener auf ihren Befehl feurige Rohlen im Bewand trägt; durch einen Ring des h. Gli= gius mit Chrifto vermählt. Tag 11. April.

Godefridus, St., f. Gottfried. Godehardus, St., S. Gotthard.

Godeleva, St., frz. St. Godeliève, Märtyrin aus Brugge, Ge= mahlin des Ritters Bertulph, † 1070. Auf ihrem Religuienkasten in ihrem Benedictinerfloster zu Brügge ift dargestellt, wie fie auf Befehl Bertulph's mit einem Tuch erdroffelt und ihr Körper in einen Brunnen geworfen wird. Tag 6. Juli.

Godelu, m., frz. = vaudeluque. Godendag, m., frz. godendac, godendart, engl. godenda, s., tat. godardus, godendus, godandardus, m. (korrumpirt aus Godendag, Streitart mit einer Spige auf dem Nacken der Artklinge und mit langem Schaft (13. u. 14. Jahrh.), fpater murbe fie durch Singufügung einer Spite in der Berlangerung des Schafts der Bife ähnlich.



Gobenbag.

Godericus, Godricus, St., Raufmann, dann Benedictiner in England, † 1060, vertrieb auf einer Wanderung nach Jerusalem durch das Zeichen des Kreuzes Schlangen. Tag 21. Mai.

Godet, m., frz., 1. lat. godetus, m., = gobelet: - 2. Blumenkelch (als Ornament).

Godron, m., frz., engl. godroon, boss, latein. quadronus, Beule, f. b. 1.; godronné, adj., frz., in Rundfalten gelegt, gefältelt, f. auch d. Art. collerette, chapiteau g., Faltencapital.

Gods-house, s., engl., Gotteshüttchen, Saframentshaus.

Goëriens, St., Goëry, aquitanischer Ritter, erblindet, durch sein Gebet auf der Thurschwelle bon St. Stephan in Det geheilt, dann Bifchof bon Met, + um 630, abzubilden als Bischof, mit seinen Augen auf einem Teller. Tag 19. Sept.

Gofetus, m., lat., Angelhaken; f. Angel 1.

Gogna, f., lat., Schandpfahl, Pranger.

Gojo, m., lat. = 5. frz. goujon. Gola, s., ital., engl. = cyma.

(hold, oder Gelb, frz. or, engl. gold, heraldisch or, lat. aurum, s. d. Art. Farbe. In der Heraldif wird es bezeichnet durch Befaen mit Bunften od. durch die Zeichen G, A, 🔾 Gold bedeutet Adel, Reichthum, Beisheit 2c.

goldene Rofe, f., f. Rose; goldener Schnitt,

s. Schnitt 2c.

Goldgrund, m., frg. fond doré, engl. goldground. Schon fehr früh wendete man sich bagu, heiligen Gestalten statt des blauen hintergrundes, ber zu leicht zum Anbringen landschaftlichen Bobens 2c. und dadurch zum Berbeigiehen irdischen Wesens veranlaßte, goldenen Hintergrund zu geben, weil dieser von allem Irdischen abstrahiren ließ und nur an die Goldwände des himmlischen Jerusalem erinnerte. In der Mosaittechnik wurde

biefer B. durch Glaswürfel aus 2 Schichten mit zwischengelegtem Gold hergeftellt. Bei Band-, Staffir= u. Tafelmalerei brachte man auf den But od. Stein, auf das Solz od. die auf diefes gespannte Leinwand zuerst eine Schicht von mit harzigem Bindemittel angemachter Rreide; biese wurde gespachtelt, wol auch mit teppichähnlicher Gravirung versehen (f. d. Art. diaper, Fig. 368 bis 370. Darauf kam ein gelber oder röthlicher G., richtiger Bergoldgrund, aus Dl u. Bleifarbe bereitet, frz. assiette, batture, or-couleur, engl. gold-size, gilding-size. Auf biefen trug man, fo lange er noch feucht war, eine doppelte od. dreifache Lage Blattgold auf, frz. couche d'or. hier und da wurde auch bei fehr ftarten Goldlagen das Mufter mit dem Bungen in das schon ausgetragene Gold eingearbeitet. Diese Technif erhielt sich mit unwesentlichen Beränderungen vom 12. bis ins 16. Jahrh. und wich erft der Olmalerei. Bei der Glasmalerei erfette gelbes Glas den Goldgrund. Bei der Stickerei verwendete man entweder Goldftoffe, ober man legte Goldfaben auf ben Stoff und nahte fie mit Geide nieder. Im erftern Fall war also der Grund golddurchwirkt, lat. aurotextilis, im zweiten goldgestidt, lat. aurobrustus, S. auch d. frz. salis d'or. [-s.]

Goldhermelin, n., frz. herminite, engl. erminois (Her.), Hermelin uit schwarzen Fleden auf Goldgrund; in Wappen erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh.

Goldmosaik, f., lat. auripetrum, f. Mosaik. Goldschmiedekunft, Goldschmiedearbeit, f., frz. orfèvrerie, engl. goldsmith's work, umfaßt nicht nur das Berarbeiten von Gold u. Gilber zu den mannichfaltigften Gegenständen des Be= darfs und des Lugus, sondern anch das Faffen der Edelsteine. Schon das frühe M.-A. trieb u. eiselirte edle Metalle, befonders zu heiligen Gefäßen und zu Befleidung der Altare, wovon wir als älteste Beispiele den mahrscheinlich ums 3. 780 entstandenen Relch des Tassilo in Kreuismünfter (f. Relch) u. das aus goldenen refp. vergoldeten Silberplatten zusammengestellte, reich mit Email und Edelfteinen gezierte Frontale in G. Ambrogio in Mailand haben; f. Art. Frontale. Bu hoher Blüte gedieh diese Runft in der romanischen Epoche. Die Rirchen wetteiferten mit einander in fostbarer Ausstattung sowol des Altars u. Sanktuariums als auch der Crueifige, der heiligen Geräthe u. Befäße mit Reliefs, Filigran, Schmelzmalerei, Ebelfteinen und antifen Gemmen; dagu fain die Metallausstattung der Reliquienbehälter aller Art, der Buchdedel, der größeren Areuze 2c. Gerade die Rostbarkeit des Materials hat den meisten folchen Werken den Untergang bereitet, aber viele der prachtvollften sind dennoch in Rircheuschätzen

und Runftsammlungen erhalten. Wir nennen bier nur einige: das Bafeler Frontale, f. Fig. 505, die Pala d'oro, das Frontale zu Città di Castello (vom 3. 1144) und viele andere Frontalien (f. d. betr. Art.); zwei Crueifige im Domichat zu Effen; bie Arbeiten des S. Bernward von Sildesheim; unter den bef. im 12. Jahrh. in prunkvollfter Beise ausgeschmückten Reliquienschreinen den der h. drei Rönige in Röln (Ende des 12. Jahrh.), bes S. Beribert in Deutz u. den Rarlsschrein in Machen (1215). Gelbft nachdem die Gothif in ber Architektur ichon febr ausgebildet mar (13. Sahrh.), hielten die Goldschmiede gleich den Giegern (f. Sieß= funst) noch ziemlich lange an den allerdings fehr schönen Formen des spätromanischen Stils feft, vielleicht hauptfächlich in dem etwas handwerker= lichen Bunich, die einmal vorhandenen Stempel, Stangen, Giefformen ze. auszunuten. Beifpiele dafür sind der herrliche Reliquienschrein des h. Eleutherius in Tournan (1247), der des Suibertus in Kaiserswerth (1263) und der des h. Taurinus in der Rathedrale zu Evreug (1255), mährend dagegen der Marienschrein in Nachen (um 1220) ichon die frühe Gothit durchbliden läßt. Begen Ende des 13. Sahrh. erlangen und behaupten fast hundert Jahre in den der Technik entsprechenden Schranken die gothischen Formen auch hier vollständige Geltung, bis um die Mitte des 14. Jahrh. die Nachahmung wirklich architektoni= scher Formen, der Steinkonstruktion ze. einerseits dem Material unpaffenden 3mang anlegte, andererseits den plaftischen Darftellungen Abbruch that. Go g. B. der Patroflusichrein in der Runftkammer zu Berlin, der Cartophag des h. Emmeran in Regensburg u. wol die beiden bebeutenoften Werke jener Zeit: der 1286 begonnene, aber erft nach mehr als einem Jahrh. vollendete Silberaltar der Rathedrale in Piftoja und das etwa gleichzeitige Silbertabernakel in Cordova. Gegen das Ende des M .= A., wo in Deutschland, Röln, Angeburg und Nürnberg die hauptstätten der G. sind, tritt dann neben den Reliquien= schreinen eine Fulle von Arbeiten in Monftrangen, Relchen u. a. firchlichen Geräthen hervor, unter denen als Werke erften Ranges eine filberver= goldete Monstranz im Dom zu Chur (um 1490) u. ein durch Roftbarfeit ausgezeichnetes Often= sorium ausgeartet gothischen Stils aus dem 3. 1513 im fürstlichen Schloß zu Wallerstein zu nennen sind. Bu noch größerer Berbreitung gelangte die G. im 16. Jahrh., wo Gold, Silber u. Edelfteine in großen Maffen auch zu Begenftan= den des Profangebrauches und des Lugus, wie zu Potalen, Raffetten, Degengriffen und Degenscheiden, Tafelauffätzen und ganzen Tafelservicen, verwendet wurden. Wie Benvenuto Cellini sich in Stalien

und Frankreich durch dergleichen Arbeiten großen Ruhm erwarb, fo bef. in Dentschland die Meifter von Nürnberg u. Augsburg, unter denen wir nur Wenzel Jamiber von Nürnberg (1508—1585) nennen, deffen berühmteste Arbeit ein noch vorhandener Tafelauffat ift, ebenso fein Neffe Christoph Jamiter u. Jonas Silber. Dem 16. Jahrh. gehört auch der jungft verfaufte Silberschat des Rathhauses zu Lüneburg an. Patrone der Goldschmiede find Dunftan und Eligins. [-r.]

Goldschmiede-Stil, m. = Platereste.

Gold-size, s., engl., Goldgrund.

Goldsmith's work, s., engl., Goldschniedearbeit, Goldschmiedefunft.

Goldflickerei, f., f. Stickerei.

Goller oder Roller, m., frz. collet, lat. gollerium, n., vorn mit Anöpfchen od. Resteln verschließbarer Aragen, meift aus Wolle ober Sammt, den vom Ende des 15. Jahrh. an die Frauen über bem ansgeschnittenen Rleid, um Schultern, Bruft und Rücken trugen, bis er gu Ende des 16. Jahrh. theils in einen langen, fteiffaltigen Schulterumbang, theils in ein fnappes, armelloses Überziehjäcken überging; f. harzkappe.

Gollette, f., frz., Panzerhemd, Rettenpanzer. Golp, s., engl. (Ber.), purpurner Ballen.

Comar, St., f. Gummarus, St. Gombetus, m., lat., Ede, Wintel.

Gond, m., frz., lat. goncis, gondala, gofetus, gonnus, gomphus, gumphus, f., Angelhafen, Bandhaken; f. d. Art. Band 4. c. u. Angel; cone du gond, Bandfegel; corps du gond, Dorn bes Thürbandes.

Gonelle, f., gonne, gonnelle, frz., lat. gonela, f., gonellus, m., gunella (Dimin. von gunna, f. d.), 1. wollener Rock, von Frauen als Unterrock, doch auch von Mönchen unter der Kutte getragen; - 2. (Ber.) mit Bappen verziertes Bangerhemd.

Gonfalon, gonfanon, m., frz., engl. gonfannon, lat. gonfalo, gonfano, m., Rirchenfahne; dreifach geschlitter Wimpel der Lanze, s. d. Art. Jahne.

Goniculares, f. pl., sat. = b. frz. genouillère. Gonio, f., lat., engl. gonjo = gambeso, Wamms. Gonne, s., engl., lat. gonna, f. = d. engl. gun. Confalvus, St., f. St. Elmo.

good Samaritain, s., engl., der barmherzige Samariter.

good Shepherd, s., engl., ber gute Sirt; f. Chriftus als guter Sirt.

Göppelschnitt, m., lat. furcatum inverso (Ser.), gefturzter Gabelschnitt (Fig. 592).

Gordianns, St., unter Julian römischer Statthalter, durch den S. Januarius bekehrt; mit Bleikolben Big. 592. geschlagen u. im J. 362 enthauptet. Tag 10. Mai.



Gore, s., engl. (Ber.), Beizeichen in Form eines gusset, aber mit konkaven Begrenzungslinien; rechten Schildrand ehrend, am linken Schildrand aber (orangefarben) wegen Feigheit entehrend (Fig. 593). Fig. 593. Gore.



Gorge, f., frz. 1. Hohlkehle, Einziehung: -2. g. de cheminée, Busen bes Ramins; - g. de cheminée ornée, Kaminfries; - 3. f. im Urt. Glode; g. de cheminée, Fries an einem Ramingesims. - Gorge de colome, Saulenhals.

Gorge, s., engl., 1. Rehle eines Festungswerts; 2. (Her.) and gurge, f. v. w. whirl-pool.

gorge, adj., frz., engl. gorged (her.), hals= befrönt.

Gorgerette, gorgière, f., engl. gorget, lat. gorgeria, f., gorgale, n., 1. (Baff.) Gurgelichut (f. d.) aus Leder od. dal. mit aufgenähten Ringen od. Metallplatten; — 2. leichtes Halstuch ber Frauen.

Gorgerin, m., fr<sub>3</sub>., 1. = gorgerette; -2. Halsglied.

Gorgonia, St., soll Schwester, n. A. Tochter des Gregor von Nazianz gewesen sein. Darzustellen vor einem Altar betend. Tag 9. Dezember.

Gorgonins, St., f. Dorothens 2, wo zu lefen ift: Gorgonius, ftatt Gregorius.

Gorgua, f., lat., Dachrinnenausguß, Bafferspeier.

Gorons, goromis, s. pl., engs. (nach Otte) "eiferne Klammern zu Befestigung der oberen Steine einer Fiale".

Gorum, n., lat., Art Rohlenbeden.

Goslar. Patrone find d. H. Matthias, Judas Thaddäus, Simon Zelotes u. Maria.

Gospel, s., engl., Evangelium; g.-side, Evangelienseite. Gospeller, Evangelienvorleser.

Gotevria, f., lat. = b. frz. gouttière.

Gothicité, f., frz., der Gothik eigenthumliche Formenbildung.

Gothik, f., gothischer Stil, m., frz. style gothique, style ogival, polygonal, xyloïdique etc., engl. gothic style, pointed style, lat. architectura augivalis. - Über ben Ursprung und die erften Spuren diefes Stils, sowie über den ihm beizulegenden Ramen ift viel geftritten worden u. wird noch jest viel geftritten. Aus diefer Bole= mit sind u. Al. die Benennungen altdeutscher, ger= manischer Stil, style national, english-style etc. hervorgegangen. Die meiften Runfthiftorifer der Begenwart u. A. behaupten, daß die Gothif in Frankreich "erfunden" und, gleich einer Mode, aus Frankreich nach England und Deutschland importirt worden sei; ja einige nennen sogar den Abt Suger als Erfinder. Andere wieder ftellen entgegengesette Behauptungen auf. Da es aber außer dem Blan unseres Wörterbuchs liegen muß, in eine so komplizirte Bolemik einzugreifen, u. da

über Geftaltung ber Gothif in Franfreich, England 2c. in besonderen Artifeln gehandelt wird, so begnügen wir uns hier, Charafter u. Entwicklungs= gang der Gothit Deutschlands anzugeben. Wir trennen dabei, um der Übersichtlichkeit willen, nach bestimmten Perioden, obgleich in Wirklichkeit die Entwicklung eine fo ftetige ift, daß die Brengen der Perioden nicht zu erkennen sind. Bef. ben jog. Übergangsstil, frz. style de transition, ogivoroman, engl. transition-style, mixed romanesque style, fonnte man eben so gut dem romanischen als bem gothischen Stil gurechnen. Nach der Mitte des 12. Jahrh. waren es bes. drei Länderftreden, wo bei reger Bauthätigkeit sich Fortschritte in Form und Roustruftion zeigten: ber Norden Frankreichs, das Rheinthal und die fächsischen Lande an Elbe, Saale, Unftrut 2c. Sier, vom Sarg durch Thuringen bis in die Nähe des Fichtelgebirges und von da aus den Main stromabwärts fann man eine Reihe von Bauten verfolgen, an denen, zuerst lediglich bei weitge= spannten Räumen, alfo offenbar aus statischen Rücksichten, die Wölblinie den reinen Salbfreis verläßt und in eine anfänglich faum mertbare, bald aber beutlicher sichtbare Spige ausläuft, um ben Seitenschub zu vermindern. Bugleich werden die Mauern etwas schwächer, die Lisenen werden durch größere Ausladung zu noch unausgebildeten Strebepfeilern, welche also die Mauern an den vom Drud ber - nun allgemein an Stelle ber Tonnengewölbe getretenen - Rreuzgewölbe ge= troffenen Bunkten verstärken (augivare). Uhnliche Berftarfung erhalten die Kreuzgewölbe entlang ihren Graten u. Scheidungen durch vorstehende Gurte u. Krenggurte (arcus augivalis). Diesen zuerst nur sporadisch auftretenden Anderungen gegenüber zeigt sich im Norden Frankreichs (f. d. Art. frangösische Gothif) der Fortschritt unter Beibehaltung des romanischen Konstruktionsspstems theils auf dem Bebiet der Disposition, theils in Einzelformen u. ornamentalen Theilen. In den rheinischen Bauten deuten die Beränderungen neben einzelnen selbstständig erscheinenden Neuerungen bald auf frangösischen bald auf östlichen Ginfluß, wobei ersterer überwiegt. Beide Richtungen mußten sich bei dem häufigen Personenwechsel zwischen den Bauhütten endlich begegnen u. gegenseitig durch= bringen. - 1. Frühgothischer Stil, etwa 1210 bis 1240; in der Hauptsache schon, bes. in fon= ftruttiver Beziehung, jene Reuerungen gu giemlich konseguentem System zusammensassend, bier und da aber doch noch schwankend u. besonders in der Raumdisposition sowie im formellen Ausdruck der tektonischen Leistung nach stark roma= nifirend, erscheinen die Gebaude diefer Beriode noch gebunden, streng u. einfach. Die Arfaden=

pfeiler haben zum Theil noch den romanischen Grundrig, aus einzelnen Biereden gufammenge=

fett, Fig. 594, meift aber runden Kern mit vier dreiviertelrunden Diensten, deren Ca= pitälsimse, oft sammt Blättern, den um den Kern herum ziehen (Fig. 595). Die Gurte find noch theil= weise vierectig, theil= weise mit Birnftaben an ben Eden befegt,

476





Fig. 595. wie in Fig. 594, wo Frühgothische Pfeilerbildung. die nicht schraffirten Contouren die Rippen dar= ftellen, oder als Rundstäbe profilirt, die Strebepfeiler schwer, maffig, meift nur mit Bultdach ober Satteldach befrönt, hier u. da jedoch schon mit Fialen besetzt, f. Fig. 484 (wo es nicht 1200, sondern 1220 heißen muß) u. Fig. 485. Un den Eden stehen noch feine diagonalen, sondern je zwei rechtwinklig gerichtete Strebepfeiler. Fenster sind noch romanisch disponirt, breitere durch eine Säule getheilt und im Bogenfeld ent= weder voll oder nur mit einer Durchbrechung in Form eines Kreises, Dreiblattes oder Bierblattes versehen. Portale ebenfalls romanisch angelegt und ichwer, Rreug= u. Rriechblumen noch fnofpen= förmig, unentwickelt. Beispiele: Chor bes Doms zu Magdeburg 1208, Kirche zu Limburg a. d. Lahn 1213, die Kapelle zu Heilsbronn 1215 u. Chor des Münfters zu Strafburg 1223, sowie Untertheil bes Westchors zu Naumburg 1225, noch romanisirend; Liebfrauenkirche zu Trier u. Klosterkirche Marienstatt im Nassauischen 1227, Bestflügel der Tuchhalle zu Dpern 1230, Elisabethfirche zu Marburg 1235 (f. Fig. 596 u. 597), Münster zu Colmar u. Westtheile des Doms zu Salberstadt 1237, Obertheil des Westchors zu Naumburg um 1240, zum größten Theil schon völlig durchgeführt. - 2. Feingothi= icher Stil, circa 1240 bis 1330; in den Grundzügen bes Snftems vollendet, in der Ginzeldurchbildung völlig von den im romanischen Stil traditionell gewesenen Formen, fast völlig von romanischen Tendenzen in Bildung neuer Formen entbunden, dabei aber durch strenges Meiden alles Willfürlichen, Unlogischen noch sehr keusch, beinahe herb erscheinend. Die Pfeiler haben mehr Dienste, doch noch runden Kern, Capitale nur an Dienften, Gewölbrippen aus Rundstab und Sohlkehle gegliedert, Strebepfeiler ausgebildet, Strebebogen mäßig und einfach durchbrochen, in Fenftern beginnt Maagwert aufzutreten, sowie junge u. alte Pfosten. In die Gewändgliederung der Fenfter u. Portale tritt die Hohlkehle ein, auch werden Fenfter

und Bortale bier und da mit Giebeln befront. Rreuz= und Ariechblumen bilden sich aus. Be= beutenofte Bauten biefes Zeitraums: Chor bes Doms zu Röln 1248 (Fig. 598), Langhaus der Dome gu Strafburg u. Minden um 1250, Unterban des Münfterthurms zu Freiburg i. B. um 1250, Cifterzienserkirche zu Altenberg 1255, Westtheil bes Langhauses in Salberftadt um 1260, Ratharinenfirche in Oppenheim 1262, Lambertifirche zu Münfter sowie Chor und Querschiff des Doms in Meißen 1272, Obertheil des Chors am Dom gu Magdeburg 1274, Chor des Doms zu Regens-

burg um 1275, Unterbau des Münfterthurms zu Straßburg 1277, Hochschloß | zu Marienburg 1280, Marienfirche in Denabrud 1306, Stiftefirche in Oberwefel 1307, Marienfirche in Lübect (Backsteinbau) 1310, Thürme u. Langhaus bes Doms in Magdeburg 1310, Laughaus des Doms zu Meißen 1312 ff., bes Doms zu Köln um 1320. 3. Hochgothischer Stil, eirca 1330 bis 1400. Das Snftem als Banges ift nunmehr völlig organisch durchgebildet, in Einzelsormen aber herricht - nach völliger Lossagung vom Romanismus auch in Bezug auf die Grundfate der Formenbildung - größere Freiheit, bei immer fteigendem Reichthum der Deforation n. einer tieferen, sinnigeren fonsegnenteren Durchführung der Symbolif in Sauptformen, Laubwert und figürlicher Ausstattung. In fonftruftiver Beziehung war man zunächft zu flarer Erkenntnig des Wesens jedes einzelnen Bautheils, zu scharfem Unterscheiden zwischen Grundlage, darauf fich # erhebender Stüte u. Laft, nebft den gugehörigen Zwischengliedern, ebenso wie zwischen raumabschließenden, deckenden und raumöffnenden, raumverbindenden Baugliedern, u. fußend auf fo flarer Unter-

scheidung, schnell beinahe zur Birtuofität in Bertheilung refp. Konzentrirung des Gewölbdrucks gelangt, in technischer Beziehung war die Bearbeitung des Materials ebenso vervollkommnet wie die Lastenbewegung. Go fonnte man benn die Maffen völlig lösen, die Ginheit des Banes als aus freien, selbst= ftändigen Ginzelgliedern hervorgebend darftellen, die Horizontallinie gang durchbrechen und den Bertifalismus völlig burchbilden. Dies spricht fich bor Allem aus in der lebendigen Gestaltung des Grundriffes der Rirchen. Dabei tonnte freilich der Bafilikenthpus nicht ferner so unbeschränkte Berrichaft behaupten. Wenn ichon bei fleineren einschiffigen Kirchen große Mannichsaltigkeit ein= trat, so wuchs diese noch bei größeren Unlagen, wo der Saupttypus der Basilika mit Rreugschiff in vielfachster Beise modifizirt erscheint. Aufzählung dieser Modifikationen s. in d. Art. Kirche. Ein gemeinsamer Bug aber geht durch all biese Anlagen. Der Schwerpunft u. Gipfelpunft liegt nicht mehr in der Mitte, in der Bierung, sondern am Oftende, im Sochchor. hier wird besonders der altchristliche, vom Romanismus ungelöst fortgepflanzte Bautheil, die bisher dufter geheimnißvolle Apfis, durch den polygonen lichtreichen Chorschluß mit dem hochanstrebenden Altarüberban zu



Fig. 596. Portal ber Glifabethfirche in Marburg.

triumphirender Lösung gebracht. Mit dieser Berlegung des Schwerpunktes hängt auch der all=

mähliche Wegfall der Arpp= ten und Lettner, sowie das Seltenwerden der Central= bauten zusammen. Der Chor= schluß hat faft stets ungerade Seitenzahl, bamit ein Fenfter in die Achse des Banes fommt, fo 3 ober 5 Seiten eines Achtecks, 3 Seiten eines Sechsecks, 5 ober 7 Pfeilergrundrig u. Bogen= Seiten eines Zehnecks. Gel-



profil zu Fig. 596.

ten und dabei unschön ift der östliche Schluß

mittels zweier Seiten eines gleichseitigen Dreiecks; nicht unschön dagegen der dem romanischen Rleeblattgrundriß nachgebildete, mit dem polygonen Chorschluß in Übereinstimmung gebrachte polygone Schluß der Krengarme (Glifabetht. in Marburg,

mehr bei den auf die Predigt berechneten Bolts= firchen des Dominicaner= und des Franciscaner= ordens, die sich seit dem 13. Jahrh. in den Städten niederließen, sowie bei Pfarrfirchen oft weggelaffen, ober nur durch geringes Beraustreten der Rreug-

arme angedeu= Die Gei= tenschiffe imallgemeinen etwas breiter als im roma= nischen chengebäude u. ziehen sich bef. größeren Rirchen als po-Ingoner Um= gang um ben Chor herum, haben wol auch gleich den fran= zösischen Rathe= dralen tere fügen in Antwerpen, zu einer fünf= schiffigen, daß also 7 ent= fteben. Reine Abnormitäten

Fig. 598. Chor bes Doms zu Roln

h. Kreugt. in Breglau) od. der Seitenschiffe. Biel häufiger ist der allerdings auch nicht sehr schöne Chorichluß vieler norddeutschen rechtwinklige Rirchen. Das bei Münfter= u. Dombauten aller= dings fast stets vorhandene Querschiff ift gleichwol der gothischen Kirche nicht nothwendig, wird viel=

immetrischen, nicht fehr feltenen Rlofterfirchen (des 14 .- 16. Jahrh.), mit nur einem, bald nördlichen, bald füdlichen Seitenschiff, von benen wiederum wohl zu unterscheiden sind die wenigen symmetrisch zweischiffigen Kirchen, die also aus 2 Schiffen von gleichen Dimenfionen beftehen.

find

die un=

einen Rapellenfranz ob. eine Schei= telkapelle (Sal= berftadt). Gel= ten ift die ur= sprüngliche An= lage von zwei Paar Seiten= schiffen, also die Fünfschiffig= feit, z. B. Röln, Antwerpen, Xanten, Mühl= hausen, häufi= ger das fpa= Sinzu= zweier Geitenschiffe zu einer dreischif= figen oder, wie

find

Rir=

Diefer Unterschied liegt hauptfächlich im Aufbau; in Rücksicht auf diesen kann man näulich unterscheiden: bafilikenartige Rirchen mit niedrigen Seitenschiffen u. bedeutend erhöhtem, durch Lichtgaben erleuchtetem Mittelfchiff, ferner bergleichen mit nur geringer Erhöhung bes Mittelichiffs n. endlich Sallenkirchen, mit ungefähr gleicher Sobe aller Schiffe. Diese bereits in der letten Zeit des Romanismus auftauchende, zuerft in Beftfalen u. Sachsen heimisch werdende Form führt innerlich zu freierer, luftiger u. lichter Gestaltung des Langhauses, hemmt aber durch die Erzeugung einer großen Maffe die organische Durchbildung der baulichen Formen, bef. äußerlich durch die hoch aufsteigenden Mauern und das riefige Dach. So große Mannichfaltigkeit des Grundriffes und Ansbaues war nur niöglich durch die oben erwähnte Birtuosität in der Drudvertheilung der Gewölbe, denn die- durch den Spitbogen an sich schon ge= förderte, durch die Druckvertheilung aber erft völlig erreichte Unabhängigkeit von der quadratischen Form der Raumtheile hatte zur Folge, daß jeder Arkadenpfeiler nicht blos für die Seitenschiffe, sondern auch für das Mittelschiff gur Bewölbstütze ward, alle Arkadenpfeiler also gleich wurden. Bei ftarker Überhöhung des Mittelschiffs wurde Übertragung des Schubs durch Strebebogen auf die Strebepseiler der Seitenschiffe nothwendig, welche nun große Hochbelastung brauchten, die durch Fialengruppen erreicht ward, wodurch also die Bertheilung des Schubs sowol zur Durchführung als auch zum deutlichen Ausdruck außerlich gelangte, während sie sich innerlich in den Gewölbrippen und Diensten dokumentirte. Die Dienste hatten sich als Träger der Rippen Geltung verschafft, die sich dadurch zeigte, daß zwischen ihnen nicht mehr wie im romanischen und frühgothischen Stil der aus dem Rreis, Rreuz oder Uchted fonftruirte Pfeilerkern zum Borfchein tommt, sondern statt deffen nach Fig. 599 nun Sohlkehlen zwischen den Diensten aufsteigen. Lettere haben da, wo die Gewölbrippen u. Gurte auf ihnen auffigen, telchförmige Capitale mit gartgegliedertem, meift achtedigem ober rundem Abakus, auch, wenn fie fehr lang find, in halber Sohe einen Bund und unten besondere Basis (f. Fig. 274). Die Arkaden= ober Scheidebogen, Quergurte ze. erscheinen als ftarke Rippen oder als Gruppen von Rippen gleich ihnen gegliedert, meist als von Hohlkehlen flankirter, ectiger, runder oder birnenförmiger Stab. Je nach Stärke der Burte oder Rippen werden sie von jungen oder alten Diensten ge= tragen. Un Stelle der Wanddienste treten meist Kragsteine, die auch wol die Form kurzer Dienste auf kleinen Consolen haben, f. Fig. 600. Auch die Arkaden-Abermauerung wird vielfach gegliedert

und erleichtert, theils durch die Fenster des Lichtgaden, theils durch Trisorien (s. d.). Die Feuster u. Thüren erscheinen nicht mehr blos als in die Wand gebrochene Össungen, sondern als belebter integrirender Theil der Mauer. Daher erhalten

ihre Gewände ähnliche Gliederung wie die Pfeisler, und die jungen und alten Pfosten werden als Säulchen behandelt; das Maaßwerk im Fenstersbogen ist nicht mehr blos aussiulende Platte, sonsbern es deutet die orgasnische Einordnung der



Fig. 599. Hochgothischer Pseiler.

die einzelnen Lichten schließenden Bogen in den Hauptseufterbogen an, somit die Fortsührung der in den Pfosten ausstrebenden Kräfte zu Bereeinigung mit den im Gewände aufstrebenden Kräften behufs gemeinsamer Stühung der im

Fensterbogen sich herabschieben= den Last der Abermanerung. In der spätern Sänfung ber Rafen spricht sich ebenso wie in der fast zugleich auftretenden Inbringung von Nasen, Krabben 2e. an den Rippen und Bogen des Innern ein gewiffer Übermuth, ein Ausblühen überschüffiger Kraft in spielendem Tragen der überwundenen Laft, in den noch fpäteren Schneußen u. Fischblasen bereits ein Mangel an Berftandfür den Ursprung Maagwertsform aus; in guter Zeit betrachtete man das Maaß=



Fig. 600. Aus Tijchnowiß.

werk nie als Ornament, zu welchem es erst in ber Spätgothik herabgewürdigt ward. — Am Außern nun zieht sich zunächst ein mächtiger Sockel herum, bei unregesmäßigem Terrain sich auf- und abkröpsend und so seine eigentliche Be-

stimmung, das Aufsehen auf den gegebenen Boden repräsentirend. Alle durch die Konstruktion hersbeigesührten

Horizontal=



1250, 1264, 1270, 141 Fig. 601. Gothische Simse.

sinien bezeichnete man durch Simse, aber nur so weit, als jene Konstruktion es sorderte (Fig. 601), so daß sie den auswärts gerichteten Charakter des Ganzennicht beeinträchfigten. Selbst Dachgesimse ze. werden daher nicht um die Strebepseiler herunsgesührt, sondern durch dieselben unterbrochen.

Die Simsprofile find nach der Bestimmung des Wesimses geftaltet, daher bei den deckenden Simsen die ftarke Abwässerung und tiefe Unterschneidung. Die Zwedmäßigfeit sowie überhaupt die sinnige Begründung anderer Simsprofile und fonftiger auf das Innere verwendete, fast nur den nordbeutschen Bacffteinbauten fehlende Bildwerk, bas entweder in Statuen an ben Arkadenpfeilern ber bedeutenderen Rirchen, in den Bilberhäuschen der Strebepfeiler, an den ausgekehlten Laibungen

dem Langhaus

Fig. 602. Münfter gu Freiburg im Breisgan.

Details zu behandeln fehlt hier der Raum. Sammtliche rein zierende Ornamente, wie Laubwerk ze., hatten symbolische Bedentung. Reich war oft die Ausstattung mit einem folden Bierblatt. Dazu kommt das mehr noch auf das Außere als

bundenen Thurmban bringt nämlich der gothische Stil in eine innere organische Berbindung mit bemfelben, meift in Geftalt zweier Beftthurme oder, und zwar selbst bei größeren Rathedralen, eines Hauptthurmes (Münster in Freiburg, Fig. 602,

der Portale, ja fogar in fleinen Figuren (freilich gegen allen guten Geschmack) in den Sohlkehlen der Thürbogen angebracht oder als Relief vorzugsweise im Bogenfeld **Portale** seine Stelle bat. Wie in den Strebe= pfeilern und ben Strebebogen, fo macht sich auch in den übrigen Theilen des Äußern noch ausgeprägter als im Innern das Emporftreben, die Auflösung Mauer= flächen, die Besiegung des Ma= terials durch die geltend. Stee Dahin gehören Wimberge (f. d.) der Por= tale u. der Fen= fter, die hohen Sattel=u. Walm= dächer u. mehr noch als diefes die ganze Dr= ganisirung ber Westfacade mit ihrem Thurm= bau. Den im ro= manischen Stil nur äußerlich mit

der Kirche ver=

und in Um), zu welchem aber oft genug noch Thürme an den Arenzarmen oder mindestens auf der Bierung ein Dachreiter kommt. Die Verbindung des Hannthurms mit dem Innern besteht darin, daß das Erdgeschoß des Thurmbaues zu einer Vorhalle des Langhauses, das nächste Geschoß als galilaea, s. d., benute wird. Wie in diesen Thurmbauten die gothische Architektur überhaupt die edelsten Weisterwerfe geschassen hat, so insebesondere die deutsche Gothik nicht nur in Bezug auf Höhe und Durchbildung in den Details, sondern auch bezüglich der ganzen organischen Entwicklung. — Die Profanarchitektur trat zusnächst in städtischen öffentlichen Bauten als die Repräsentantin des aristokratischen Bürgerthums

auf. Sie schließt sich zwar in den konstruktiven und rein dekorativen Details der firchlichen Architektur an, aber im Ubrigen ift fie je nach ihrer Bestimmung, auch nach dem provinziellen Charafter der Wegend, fowie nach der Beschaffenheit des Baumaterials von großer Mannichfaltigkeit. Die größeren städtiichen Monumentalbauten, Rathhäuser, Raufhänfer, Gildenhallen 2c., haben meift in Ronfequeng ihrer innern Disposition breitgelagerte, oft nicht ftreng symmetrisch geordnete Façaden, erhalten aber durch einen Sauptthurm oder doch durch reich gegliederte Edthurme, Fialengruppen, durch Blendarkaden, Vorhallen u. dal. bas zum Ausbrud ftäbtischen Stolzes nöthige Gepräge des fühnen Aufftrebens. Das Hauptportal ift meift weit und mächtig in niederem Spigbogen geöffnet,

die Fenster aber feltner im Spipbogen als scheitrecht oder (fpater) durch Sternbogen gefchloffen. Die Wohnhäuser sind gewöhnlich mit der Biebelseite (häufig Treppengiebel) der Straße zuge= tehrt, in mehreren Gefchoffen, die oft bei Fachwerks= bauten einen Überhang (f. d.) bilden, aufsteigend. Sie haben verhältnigmäßig wenige, häufig gefuppelte, durch ein Kreuz getheilte Fenfter mit geradem Sturz (Fig. 603 u. 604). Doch fehlt es auch nicht an Saufteinhäufern, deren Façaden bann durch Erkerausbauten (Chörlein) belebt, oft auch am Fuß des Daches durch Zinnen- ober Edthurmchen zu Bertheidigung eingerichtet find. Wie fich hierin ein tropiges Selbstgefühl ausfpricht, bas Solibität und Runftliebe zur Schau trägt, so auch bei den Thoren und Befeftigungsbauten ber Städte, die nicht nur mit ihrer Festigkeit prunken, fondern auch Deforationen aufweifen, selbst wenn sie dem Zweck des Baues nicht angemeffen sind. G. übr. Näheres in d. Art. Befeftigung, Haus, Gewandhaus, Rathhaus 2c. -

Es würde zu weit führen, wenn wir auch auf halbfirchliche klösterliche Gebände, Wohnstätten der weltlichen u. firchlichen Dynastien, sowie auf Kleinsbauten zc. die Besprechung ausdehnen wollten. Als Hauptbeispiele der Blüteperiode der G., in welcher das eben stizzirte System in seinem vollen Glauz auftrat, sühren wir nur einige an: Die Südstapelle der Katharinenkirche in Oppenheim, um 1330, der Chor des Stephansdoms zu Wien 1340, der Chor des Doms zu Halberstadt 1341 ss., der Beitsdom zu Prag 1341, die Marienkirche in Danzig (Ziegelbau) 1343, der Chor des Doms in Ersurt 1349, der Chor des Münsters zu Lachen um 1350, das Rathhaus zu Münster (1350—1400), das Mittelsschlöß in Marienburg 1351 ss., die Marienkirche in



Fig. 603. Fenster bes Rathhauses zu Straubing. Fig. 604.

Mühlhausen (nach 1350), die Frauenkirche in Mürnberg 1354, das Langhaus des Doms zu Magdeburg, 1363 geweiht, der Thurmbau des Doms zu Meißen, 1357 begonnen, der Stephansthurm in Wien (Fig. 605), 1359 begonnen, das Langhaus des Doms zu Regensburg 1381, der "Schöne Brunnen" in Nürnberg 1385, die unteren Theile der Barbarakirche in Ruttenberg 1386, die Marienkirche in Stargard 1380, der Artushof in Danzig 1370, das Rathhaus zu Braunfchweig 1393 ff. - 4. Spätgothischer Stil, etwa von 1390-1480, zeigt bei einem noch stärkeren, aber fonfequent durchgeführten Emporftreben mancherlei willfürliche Neuerungen, ja fogar schon zum Theil unschöne Formen, welche die Harmonie bes Ganzen ftoren. Die Bafilikenanlage wird feltener, die Hallenform gewinnt die Dberhand, aber oft mit Emporen in den Seitenschiffen; die Dienste gehen oft ohne Capital in die Rippen über. Die Gewölbe werden reicher mit Rippen= werk verziert, oft ohne konftruktiven Grund. Das Auftreten des Efelsrückens in Bogen und Giebeln, das Einsegen von Fischblasen 2c. ins Maaßwerk, das Überhandnehmen des Laube und Astwerks 2c. kommt hinzu, läßt aber imwer noch einen Rest des klaren Sinnes u. der ruhigen Empfinstung hindurchschimmern. Einige Beispiele dieser

Straßburger Münsterthurms 1370—1439, Domsthurm zu Antwerpen 1422, Martinsthurm in Landsshut 1432, Obertheil des Stephansthurms in Wien, 1433 vollendet, Westchor der Katharinenkirche in Oppenheim 1439, Frauenthurm in Eßlingen 1440, Gürzenich in Köln 1441, Kathhaus zu Löwen

Fig. 605. Der Stephansdom in Bien, begonnen 1359.

Richtung sind: Fürstenkapelle am Dom zu Meißen 1400 ff., Rathhaus zu Brüssel 1401, s. Fig. 607, Frauenkirche in Eßlingen 1406, Rathhaus zu Hannover (Ziegelbau) 1413, Domthurm zu Franksturt a. M. 1415, Münsterthurm in Ulm u. Dom in Stendal (Ziegelbau) 1420, oberster Theil des

1448, Langhaus des Doms zu Er= furt, 1456-1472, die Frauenkirche in München (Biegelbau) 1468, Albrechts= die burg in Meißen 1471 und das Holftenthor Lübeck 1477. -5. Berfallftil, etwa von 1480 bis in das 16. Jahrh. hinein. Unter ber Gucht nach Bergierung wird das eigent= liche Forminstem erstickt. Bald aber, oft mitten während Des Baues, tritt eine Reaftion ein. Der Reichthum der Ausstattung und mit ihm die Poefie der Ausgestaltung

nimmt ab, die Gesammtanlage wird nüchtern. Gine Zeit lang verstedt fich dies noch hinter phan= tastischen For= men in der mehr und mehr fich emanzipiren den Deforation. Die Arkadenpfeiler. im Unfang der Periode in toll= fter Beife bunt

gegliedert, werden plötlich ganz glatt, meistens achtedig, auch mit fonkaven Seiten (Fig. 606), lassen ohne Dienste und ohne Capitäl die Rippen aus sich hervorgehen, welche oft ein überladenes Netzgewölbe in flachem Bogen bilden. Die Strebespfeiler werden wieder schwerfälliger und mit

Wasserschrägen versehen, das Maaßwerf nimmt neben dem Fischblasenmuster (f. d.) allerlei Phan-

Fig. 606. Pfeiler der Ver= fallzeit.

tasiesvenen an; die Fensterstäbe durchkreuzen sich, die Säulchen winsen sich; an Stelle des Spizhogens treten immer häusiger Gelsrücken, Ellipse, Sternbogen und Stichsbogen, bis endlich auch dies Bes

streben in völliger Erschöpfung endigt und der vollständig ernüchterte Stil den Angriffen der

vollständig ernüchterte Stil den Angrissen der Frührenaissance (s. d.) allmählich unterliegt. Aus dieser Berfallzeit nennen wir nur sehr wenige bessere Bauten: die Trinitatiskirche in Danzig u. die Rathshäuser zu Bressau u. Gent 1481, den Oberstheil der Barbarastirche zu Auttenberg 1483, das Schlöß zu Torgau 1525. [—s]

gothique, adj., sranz., gothisch. Die Franzosen brauchen bieses Wort auch wos sür altstränkisch, und ben Ausdruck manière g. ancienne für romanischen Stil, den man auch in manchen beutschen Werfen als "altgothisch" bezeichen findet.

gothischer Verband, s. Mauerverband.

gothistend, adj., zur Gothist sich hinneigend, asso entweder spätromanische, oder auch Renaissance-Formen, in denen einzelne gothische Elemente vorkommen.

Gott Pater, str. Dieu le pere, eng. the Almighty, wird in den ersten vier Jahrhunderten nicht als Gestalt, sondern nur als eine aus den Wossen fommende Hand dargestellt; so auf dem Sarkophag des Junius Bassus dem J. 359, wo Moses, als Lamm dargestellt (s. Lamm), die Gesetztasel aus dieser Hand empfängt (Fig. 608). Ebenso bei dem Opser Abraham's. In einer Mosaik in S. Cosma e Damiano in Rom (6. Jahrh.) ist die Hand

Gottes in umgefehrter, asso nach oben gerichteter Stellung, einen Kranz über dem Haupt Christi haltend (Fig. 609), gewöhnlich ist sie aber auch mit diesem Motiv nach unten gefehrt. So erscheint auch die Hand Gottes in der Tause Christi und in Christi Himmelsahrt. Bisweisen ist die Hand vom gewöhnlichen Krenznimbus umgeben, wie in einer Handschrift des 9. Jahrhunderts, darstellend das Marthrium des Stephanus (s. Nimbus);



Fig. 607. Das Rathhaus zu Bruffel.

zuweilen gehen auch Strahlen aus den einzelnen Fingern hervor. Oder die Hand Gottes hält ein

Horn, woraus Flausmen hervorgehen, die sich aus das Hanpt David'sherabsenken, um die göttliche Inspiration zu bezeichs nen; od. sie hält, als



Fig. 608. Bu Art. Gott Bater.

Illustration der Stelle Ps. 18, 14, Speere u. Pfeile. Auf dem Siegel Hugo Capet's erscheint die Hand mit dem Krenznimbus in segnender Stellung nach oben gesehrt, wie es die älteste Form der Gerechtigkeitshand (s. d.) war (Fig. 610). In diesen verschiedenen Weisen erscheint die Hand Gottes, und statt dieser wol auch ein Auge (s. d.) von Strahlen umgeben, regelmäßig dis ins 12. Jahrh., disweisen auch noch später, dis in die Kenaissanezzeit. Wenn Gottes persönliche Gegenwart und Thätigseit in der Varstellung nothwendig war, so trat sehr häusig an die Stelle des Vaters als dessen sichten undärtiger Gestalt, oder im Alter von etwa



Fig. 609. Gott Bater.

30 Jahren, 3. B. in den Darstellungen der Schöpfung (bei fränkischen Miniaturmalern d. 9. Jahrh.), in den Scenen des Paradieses, auch bei der Gesetzgebung des Moses und bei der Opserung Isaak's. Schon auf 2 Sarkophagen (aus d. Katastomben S. Lueina u. S. Uguese) des 4. Jahrh. erscheint G. B. als älterer Mann, die Opser des Kain und Abel entgegennehmend. Andere Basseliefs der Katakomben zeigen G. B. in jugendsticher Gestalt, unter Umständen, die nicht an eine Bertretung durch Christus glauben lassen, 3. B. Idam und Eva zur Arbeit verurtheisend. In den Katakomben S. Pontian ist ein Fresko aus



dem 7. Jahrh., wo eine Greisensbüste aus einer Wolke schaut. Nach langer Pause erscheint G. B. ums Jahr 1200 zunächst nur als Gesicht, dann als Brustbild oder Halbigur (so schon in einer Handschrift berschen

Tig. 610. Gott Bater. muthlich aus dem 12. Jahrh. im Palast Barberini zu Rom), endlich (im 13. Jahrh.) als ganze Figur und zwar sast gleich dem Sohn, bes. wenn Beide neben einander vorsommen (vgl. Dreieinigkeit). Erst um Mitte des 14. Jahrh. bildet sich eine bestimmte, vom Sohn verschiedene Darstellungsweise aus, nämlich als bejahrter Mann mit weißem, ungespaltenem Bart, mit einer sehr hohen Krone auf dem Hanpt, oder, bes. in Italien, mit den Insignien des Papstes, auch eines Königs od. Kaisers. Die Renaissancezeit (Rafael u. Michel Ungelo) bildet die Gestalt des "Alten der Tage" (Dan. 17, 9) aus, entsleidet ihn aller jener Insignien u. stellt ihn nur als eine zeusähnliche Perssonisstation des Schöpfers aller Dinge hin. [—r.]

Gotteflus, m., lat., Schwenkfrug mit kleinem Sahn zum Ginfüllen ber Gläfer.

Gottesacker, m. = Friedhof.

Gottesackerkirche, f. = Todtenkirche.

Gottesbude, f., ein nicht settenes Anhängsel der Wohnhäuser im nordwestlichen Deutschland, bestehend aus einem kleinen Wohnraum, den ein frommer Mann für arme Wittwen oder Greise gestiftet hatte; bisweilen befand sich die G. im inneren Hof des großen Hauses.

Gotteshüttden, Gotteshäuschen, n. = Sa-

framenthaus.

Gotteskasten, m., franz. huche aumonière, engl. poor-box, wird sehr häusig identisch mit Opserstod gebraucht, ist aber eigentlich ein größerer Kassentasten, worin die täglich oder wöchentlich dem Opserstod entnommenen Gelder dis zu ihrer Berwendung verwahrt werden. Im Meißners und Pleißenland wird das Wort G. für Kirchenkasten (f. d.) gebraucht.

Gotteslamm, n., 1. s. Christus n. Lamm; — 2. s. Agnus Dei. Die dort erwähnten Bachsplättschen kommen schon im 4. Jahrh., mit dem Bild des Lammes aber erst im 6. Jahrh. vor. Das Lamm selbst hat vielsach die Stellung d. Fig. 15, öfter aber noch die umgekehrte. Bisweisen hat es Widderhörner, als Anspielung auf den statt des Jjaak geopferten Bidder. S. auch Johannes 2.

Gottesläfterung wird symbolisch dargestellt durch den Affen oder Efel (j. d. betr. Art.).

Gottesschrein, m., Altarschrein, Tabernakel. Gottfried, St., frz. St. Geoffroy, lat. St. Godefridus, 1. geb. zu Svissons 1066, erzogen in St. Quintin, dann Abt von Nogent, endlich wider seinen Billen Bischof von Amerika, abgebildet als solcher, neben ihm ein todter Hund, vergiftet durch ein für den Bischof bestimmtes Brot. † 1115. Tag 8. Nov. — 2. G., Graf von Kappenberg (in Westfalen), Prämonstratenser, † 1126, 31 Jahr alt, trägt eine Schüssel mit Broten, weil er seine Güter an die Armen verstheilte, oder eine Kirche, weil er die Klöster Ibenstadt, Kappenberg und Barel stiftete, deren Patron er ist. Sein Grabmal in der Prämonstratensersische zu Ilbenstadt. Tag 13. Jan.

Gotthard, St., frz. St. Godard, lat. St. Godehardus, geb. 960, † 1038, Bischof von Hilbesheim. Dargestellt mit dem Bischofsstab in der Nechten, auf der linken hand das Modell der Godehardikirche in Hilbesheim, ein Drache zu seinen Füßen, oder Tobte erweckend. Sein Sarfophag im Domschatz zu hildesheim. Tag 4. Mai.

Götzenbild, n., frz. idole, engl. idol, sat. idolum. Götzenbilder aus Stein finden sich manchemal in umgestürzter oder liegender Stellung an den Manern solcher Kirchen, die auf Stätten des ehemaligen heidnischen Aultus errichtet wurden,

3. B. ein Snantewitsbild in Altenfirchen auf Rügen. G.er erhalten viele Heilige als Attribut, so Claudius 3., Concordius, Julianus, Melitina, Philippus, Victor v. Marfeille 2c.

Göhenkammer, f., so heißt in einigen nords beutschen (bes. protestantischen) Rirchen die Rums pelfammer, welche alte zerstörte Denkmäler (Altarsschreine, Heiligenbilder 2c.) enthält.

Conachemalerei, f., frz. peinture à la gouache, ital. aguazzo, Malerei mit Deckfarben u. harzigem, aber blos in Wasser ausgelöstem Bindentittel, daher nicht haltbar.

Goujon, gougeon, m., frz., Döbel, Dübel, Bolgen, Dorn.

goujonner, v. tr., frz., döbeln, anbolzen, anstiften.

Goule, f., gouleron, m., frz., obere Affining des vorn geschsossen Regenmantels, frz. cape.
Goulot, m., frz., 1. Hals einer Flasche; —
2. and goulet, m., Einkehle, Dachkehle.

Goulotte, f., frz., der Waffernase ähnliche, aber schmälere Rinne an der Unterseite der hängesplatte oder am untern Ende der Rinnleiste.

Goupillon, m., frz., Weihmedel, Sprengpinsel. Gourmette, f., frz., Kinnkette (f. Reitzeug), fleine verbindende Kette.

Gousses, f. pl., frz., Sulsen (am ionischen Capital).

Gousset, m., frz., 1. engl. gusset, Edftück, Zwickel; — 2. g. d'épaule, Kopfband, gousseton, Knagge, s. Band 2; — 3. engl. goussette, Achselstück, Achselsbeschenktück, Achselsbeschenktück, Achselsbeschenktücker, auch das in der Kniekehle befindliche Stück des Kettenpanzers; — 4. (Her.) volles Gabelfrenz, Gabelschnitt.

Goutte, f., frang., Tropsen (am borischen Kranggesims).

goutté, adj., frz. (Her.), mit einzelnen Tropfen befäet.

goutterot, mur g., m., bahut, frz., nach Biollet = le = Due ein Mauerstückhen (Fig. 611a), auf welchem das Holzwerf des Daches ruht, u. vor welchem die Dachrinne mit der auf ihrem Außenrand stehenden Balustrade sich befindet.



Gouttière, f., frz., 1. lat. gota, guttatorium, gouteria. gutteria, f., Dachrinne; — 2. g. du

larmier, Rinne der Wassernase. Gown, s., engl., langes Aleid, Robe (der Franen), s. gunna.

Goyardus, m., lat., Art Sichel.

Goza, f. = gussa.

Graal, m., frz. graal, f. Gral.

Grab, n., 1. frz. sépulcre, tombeau, m., sépulture, f., engl. grave, tomb, sepulchre, lat.

sepulcrum, tumba, conditorium. Über die Gräber des germanischen Alterthums f. d. Art. Sünengrab, Todtenbanm ze. Schon in altchriftlicher Zeit wurden die Todten nicht stets in den Ratafomben beigesett, sondern auch vielsach nach unserer Manier in Erdgruben vergraben, sowie in Grabdenfmalen über der Erde beigesett. Über die fünstlerische Geftaltung der Graber f. d. Art. Grabdentmal. - 2. Bertiefung für die Reliquie und die Altarplatte f. Reliquiengrab. - 3. Seiliges Grab, frz. saint-sépulcre, engl. easter-sepulchre, paschal, lat. sepulcrum dominicum, sepultura crucifixi, plastische Darftellung der Grablegung Christi, meift zugleich zu Aussetzung bes Allerheiligften in den 2 letten Tagen der Charwoche bestimmt und dann mit einem Altar "Seilig-Grab-Altar" verbunden, entweder innerlich in der Rirche und dann stets nördlich, entweder an der nördlichen Chorwand, oder an einem nördlichen Pfeiler des Mittelschiffs, im nördlichen Seitenschiff ober auch äußerlich in einer Nische oder dergl. an der Rordfeite der Rirche (fo häufig in England), od. auch in befonderer Rapelle, Beiligen-Grab-Rapelle. ersterer Art 3. B. in St. Maria Capitol zu Köln, in der Psarrfirche zu Andernach, St. Martin in Münftermaifeld, St. Gangolf und L.-Frauenkirche in Trier (um 1530), Münster in Freiburg, Marienfirche in Zwickau (1507) u. a., in befonderen Seil.= Grabfapellen, z. B. in Konstanz, frühgothisch, 13. Jahrh., bei St. Fides in Schlettstadt, auf dem Johanniskirchhof in Nürnberg. Das h. Grab in Görlig aus dem Jahre 1489 ift sogar eine Nachbildung des Originals zu Jerusalem, als Renotaphium ohne statuarische Ausstattung. -Orden des heil. Grabes, frz. ordre du St. Sépulcre, engl. order of holy tomb, geistlicher Ritter= orden, nach der Ginnahme Jerufalems durch Gottfried von Bouillon gestistet, aber schon 1291 mit dem Johanniterorden vereinigt; Tracht: weißes Bewand mit rothem Rrudenfreug, bewinkelt mit folden fleinen Krückenfreuzen auf filbernem Feld.

Grabaltar, m., 1. frz. autel funéraire, Altar über einem Grab, oder Altar, der in der stipes oder im Aufban ein Grab, also einen Heiligensarg oder dergl. enthält; — 2. s. arcosolium; — 3. Heilig-Grabaltar; s. den Art. Grab 3.

Grabata, f., lat., f. gabata.

Grabatum, n., lat., niedriges Bett, Bahre. Grabdenkmal, Grabmal, n., frz. monument sépulcral, monument funéraire, tombcau; engl. sepulchral monument, stately tomb; lat. sepulcrum, monumentum, epitaphium, conditorium, memoria, taphus, jedes zum Andenken an einen Berstorbenen auf seiner Ruhestätte (im Gegeusatzum Kenotaphium, s. d.) errichtete Denkmal. Die eubicula und loculi in den Katakomben kann man

noch nicht unter die Grabdenkmäler gählen, höchstens diejenigen von ihnen, welche hervorragenden Berjonen, z. B. Märthrern galten, j. d. Art. Rata= tombe. Die überirdischen Begräbnisse aber, unter denen sich manche befunden haben mögen, die G. genannt werden könnten, kennen wir nicht aus erhaltenen Beispielen. Gine folche Memoria be= ftand aus einem fleinen Gebäude, cella oder cubiculum, mit einer Eredra, in welcher die Statuen oder Buften der Begrabenen aufgestellt murden, u. unter der eine Lectica u. zwei Subsellien ftanden; vor der Cella stand eine Marmor = ara, d. h. altar= ähnlicher Sartophag mit dem Leichnam. Das Ge= bäude war von einem Garten, hortulus religiosus, umgeben, der, gleich dem Grab felbst, unverletlich fein follte. Das fo gebildete Grundstücken hieß area, u. ebenso hießen auch die größeren Begrab= nifpläte, beren einen 203 n. Chr., nach Tertullian, das Volk von Karthago zu zerstören verlangte, u. die



Fig. 612. Grabfreus auf dem Friedhof von St. Marh le Bigford.

Ma= dem men ihres Stifters, theils auch area ad sepulcra, area martyrum,coemeterium, polyandron etc. genannt wurden. Häufig wird eine ober casa casa major

theils nach

als auf der area ftehend erwähnt, also eine Art Friedhofskapelle. Schon sehr früh wurden Märthrer in Rirchenbeigefett. Über die Begrabnigmeise des 6. bis 9. Sahrh. wiffen wir fast nichts. Aus dem 9. Jahrh. find einzelne Rachrichten vorhanden von Beifetung von Bischösen, Königen 2c. im Innern der Kirche. Trot einer Reihe der ftrengften Berbote (3. B. von Nantes aus 660) konnte es nicht verhindert werden, daß von Mitte des 11. Jahrh. an bis in die Renaissancezeit hinein Beiftliche sowie welt= liche Würdenträger, Adelige und Patrizier in den Rirchen und ihren Rebenräumen begraben wurden. Selbst die anfänglich aufgestellte Stufenreihe, nach welcher im Chor nur Stifter, Bischöfe 2c. im Mittelschiff, Diakonen im Seitenschiff, Laien in der Borhalle, unter den Thürmen und im Kreuzgang, Mönche im Rreuzgarten begraben werden follten, tonnte nicht eingehalten werden. Bahrend nun die Friedhofe, auf denen demnach faft nur Arme begraben murden, deren Graber außer dem Grab= hügel (frz. monticule tombal, engl. tomb-hill, lat. tumulus, acervus) höchstens noch, wie auch später, durch ein steinernes Grabkreuz (Fig. 612) oder eine ftelenartige Platte geschmudt wurden, sich so oft füllten, daß Errichtung von Karnern (f. d.) schon früh überall nöthig ward, füllten sich die Kirchen nicht minder mit Grabdenkmälern mannichsacher Art. Der Kern jedes solchen mittelalterlichen Grabmals war der Sarg, Sarkophag, j. d. betr. Art. Je nach der künstlerischen Be= handlung dieses Kernes kann man folgende Grabarten unterscheiden: 1. Bollg.; unter dem Fußboden in die Erde begrabener Sarg mit kleiner Platte als Merkzeichen, meift blos mit Inschrift ober Wappen. Aus dieser Art entwickelte fich später eine andere: der Sarg wurde in eine ziemlich tiefe, ausgemauerte und überwölbte kleine Gruft gestellt, die Mauer derselben bis nahe unter dem Fußboden in die Sohe geführt und nun eine Platte darauf gelegt wie bei 3. - 2. In den Fußboden berart versenfter Sarkophag, daß der Sargbeckel (engl. coffin-slab) als liegender Grabstein, stei= nerne Grabplatte (frz. dalle tumulaire, engl. monumental slab) sichtbar war. Diese war nun entweder so platt, daß die Inschrift, das Wappen oder Bildniß des Berftorbenen nur in vertieften und wol fast überall ursprünglich mit schwarzem oder farbigem Ritt ausgefüllten Contouren einge= arbeitet war (frz. tombe plate en pierre, engl. ledger, ligger, lat. matta, mensa); oder die betr. Darftellung war in Relief ausgearbeitet. Dann war die Platte entweder etwas im Fußboden ver= fentt und mit einem Gitter bedeckt, oder fie ftand etwas hervor u. war mit einem Gitter umgeben. wie aus feltenen erhaltenen Beispielen ficher zu schließen ift. Die aus Ziegelmosaik hergestellten, wie in Doberan, gehören zu den Ausnahmen. - 3. Ebenso, aber mit bronzener Grabplatte (frz. tombe plate en bronze, plaque tumulaire, plaque funéraire, engl. monumental brass, lat. lapis fune= ralis auricalcius). Dieje fommen Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrh. in Gebrauch und finden sich bes. in Nordbeutschland, Belgien und England. Sie find entweder getrieben, geschnitten oder gegoffen. Der Ursprung der gegoffenen Platten scheint am Niederrhein gewesen zu sein, (f. unten), die Kunft der Gravirung dagegen vorzugsweise in Lübeck geblüht zu haben, wo sich die meiften und schönften diefer Denkmäler befinden. Das älteste ist in der Andreastirche zu Verden. Andere in Schwerin, Stralfund, Paderborn, Altenberg bei Köln, Naumburg, Leipzig, Meißen 2c. haben auch auf der Rückseite das Bild eines Berftorbenen, woraus hervorgeht, daß sie zweimal gedient haben (f. palimpsest brass). Das dazu verwendete Metall

war eine mehr der Bronze als dem Messing ähnliche Legirung; die Platte Anfangs dick, später aus einem dünneren und weicheren Metall. Sie erscheinen in zwei berschiedenen Formen: a) die Metallplatte bedeckt die Steinplatte, in die fie eingelaffen ift, mit Ausnahme eines ringsum fteben bleibenden breiten Steinrandes; b) nur die verschiedenen Theile der Figur sind als getrennte Metallstücke geschnitten und als solche in ent= sprechende Bertiesungen der Steinplatte eingelegt. Im ersteren Fall ist der hintergrund auf der Metallplatte felber gravirt, oder, wenn die Figur gegoffen oder getrieben ift, in geringem Relief gegoffen, getrieben oder auch blos gepungt. Auch fommt es vor, daß die Figur gegoffen, die Schrift getrieben, der Grund gravirt ift. Die in England nicht sehr zahlreichen Grabplatten der ersteren Art, oft mit angerordentlichem Geschick gearbeitet, find das Werk flämischer oder niederrheinischer Künstler, weshalb sie auch Cullen-plates (Cologneplates) heißen. Die Fignr ruht auf einem geblümten hintergrund und hat einen reich verzierten Baldachin über sich. Inschriften sowol wie Randzeichnungen und sonstiges Beiwerk, wenn auch so ziemlich nach einem und demselben Minfter gearbeitet, verrathen ebenfalls große Sorgfalt. Beispiele diefer Art von Grabplatten find in England in der St. Albansabtei in Newarf, in Innn Regis und Neweastle, in Deutschland in Freiberg, Meißen ze. Die zweite Art, od. Die spezifisch eng= lischen Grabplatten, waren seit Unf. des 13. Jahrh. im Gebrauch. Die ältest datirte ist wol die des Ritters John d'Aubernoun vom J. 1277 in der Rirche zu Stoke Dabernon (Surrenshire), in Dentschland die Conrad's von Steinau v. J. 1304 in Leubus a. d. Oder. Statt der Figur des Verstor= benen wurde zuweilen auch blos ein messingnes Kreuz oder ein Bierpaß, zierlich gesormt mit durchbrochener Arbeit und Blättern an den vier Enden, und in der Mitte die fleine Figur des Verstorbenen in die Steinplatte eingelassen (f. Fig. 613). Personen geiftlichen Standes erschienen dabei oft auch nur als Halbfigur, als Bruftbild auf Reliefeonsolen, oder als bloger Ropf. Die älteren dieser Metallplatten, welche sich mit bloßen Umriffen begnügen, sind die fünstlerisch vollende= teren; später wurden, nicht zum Bortheil der Darstellungen, Schattirungen u. Niello-Email zu Hülse genommen. - 4. Frei auf dem Aufboden ftehender Sarfophag, frz. tombe, fat. tumba (beides im engern Sinn), häufig auf Stufen geftellt, meift mit einem Gitter umgeben. Der Deckel ift entweder malmdachförmig (en dos d'ane) od. rund erhaben (en bahut) od. platt, u. dann liegt eine Portraitstatue barauf. Der Sarkophag ift in einzelnen Fällen der wirkliche, meift blind, aus Steinplatte oder Metall

(brazen tomb) zusaumengesett. — 5. Katasalf, srz. herse, engl. hearse, table-tomb, eine aus Füßen



auf einem oft sehr schön drapirten Tuch; seltener von Stein als von Metall. — 6. Sarkophag mit darüber gesettem Altartich, Altargrab, engl. altar-tomb,



Fig. 614. Grabbentmal des Erzbifchofs Maurice im Dom zu Rouen.

eigents. nur für Heisige statthaft, s. Grabaltar u. Fig. 615. — 7. Sarkophagin einer Nische, srz. tombeau arqué, meist aus Consolen oder hohen Postamenten, mit od. ohne Portraitstatue, s. Fig. 614. In England

n. Benedig fehr häufig an den Seiten allegorische Statuen, Engel oder bergl. (engl. weepers). 8. Sartophag mit liegender Statue und Baldachin in Nische oder freistehend; letteres bef. bei Beiligen= gräbern, z. B. Sebaldsgrab in Nürnberg; häufig hangen von dem Baldachin Borhänge herab, die von Engeln getragen werden. - 9. Stehenbe Portraitstatue in einer Rische od. unter einem Baldachin, franz. statue tombale, engl. monumental effigy. Biele, ja die meisten der jett in Kirchen an Banden, Pfeilern ze. ftehenden Bortraitstatuen find Sartophagdectel; es dürften die urfprünglich zu folcher Stellung bestimmten fogar fehr selten sein, wenigstens aus dem M.-A., häusiger aus der Renaissaneezeit. Gegen Ausgang bes M.=A. und in der Renaissaneezeit kamen noch eine Menge andere Formen auf, 3. B. Sarkophage mit sitender, stehender, ja sogar reitender Portrait= statue, namentlich aber die Epitaphien, die zum überwiegend größten Theil nicht eigentliche Brabdenkmäler find. Manchmal allerdings gelten die

lat. memoria, 1. ifolirt auf einem Friedhof fte= hende runde oder polygone Rapelle (lat. ecclesia cimiterialis), gewöhnlich dem heil. Michael gewidmet (f. Erzengel, Michael). Das altefte Beispiel dieser Art ift die Michaelskirche in Fulda, ein Rundbau aus dem 9. Jahrh., sowie viele Rarner (f. d.) im Obergeschoß Michaeliskapellen ent-- 2. S. v. w. Beilige - Grabkapelle, 3. B. die 12eckige Kapelle zu Drüggelte bei Soest (12. Jahrh.), f. d. Art. Grab 3. - 3. Eine gur Begräbnifftätte für Einzelne oder Mehrere erbaute isolirte Rapelle; dazu gehören die Doppel= fapellen, f. d. - 4. Grabfapelle ift auch die zur Beisetzung eines Beiligen (als analogium) ob. ju anderen Begräbniffen oder Todtenmeffen beftimmte Seitenkapelle (cubiculum) einer Kirche, vielfach diente hierzu das Untergeschof eines Thurmes, wo sich häufig Michaeliskapellen befinden (f. auch d. Art. Megfapelle).

Grabkeldi, m., gewöhnlich kleiner, meift ziemlich werthloser Relch, wie er häufig einem

Bischof mit ins Grab gelegt wurde.

Grabkirdie, f., lat. ecclesia sepulcralis, ift im Gegenfat zu Grabkapelle eine größere als pompofe Sulle eines Einzelgrabes, ober als Maffengrab eingerichtete Kirche; die S. empfing ihre Hauptbedeutung durch den innigen Glauben der älteften Chriften an die (durch Beten und Ubung von Liebes=



Grabkrenz, n., j. d. Art. Grabdenfmal. Grabkroue, f. . lat. corona sepulcralis, f. d. Art. Krone und Todtenfrang.

Grableaung Christi, f., frz. ensevelissement du Christ, le Christ mis au tombeau, engl. entombment; so nennt man gewöhnlich nicht blos die Darstellung, in welcher der Leichnam Christi ins Grab gelegt wird, sondern auch die, in welcher derfelbe zu Grabe getragen wird, mag diefes in der Ferne sichtbar sein oder nicht. Und diese lettere Seene nähert sich wiederum, wenn der Leich= nam nicht fortgetragen wird, sondern ruht, der "Klage um den Leichnam Chrifti" ober der "Beweinung Chrifti". Abgesehen von dieser letteren,



Fig. 615. Grabdentmal des heil. Emmeran in Regensburg.

auf ihnen neben Portraits, Wappen, religiöfen Bildern ze. angebrachten Inschriften solchen Bersonen, die in derselben Rirche unter wirklichem Grabstein begraben sind, oft aber auch Personen, die auf dem zur Kirche gehörigen Friedhof oder gar an gang anderem Ort begraben find. Auf Friedhöfen haben fich aus dem M.=A. und der Frührenaissaneezeit nur hie und da ein paar eiserne Grabfrenze erhalten, 3. Th. mit Bilder= schreinchen. S. auch d. Art. Kenotaphium, monumentum, shrine, mausoleum etc. [-r., -s.]

Graben, m., f. d. Art. Beseftigung, Burg, Festung.

Grabhügel, m., 1. größerer G., frz. tertre, gal-gal, malle, motte, butte, tombelle, mont-joie, comble, combeau, puy-joly, engl. barrow, schott. mont-moth, duns bei, irisch terpen. Lat. Mercurii acervus, mercurialis, dunum pacis, f. d. Art. feltifche Bauten. - 2. Rleine driftliche G., f. b. Art. Grabdenkmal.

Grabkapelle, f., frz. chapelle sépulcrale, ch. des morts, engl. monumental chapel, feretory,

die häufig umr eine Erweiterung der fog. Pieta ift (f. d.), kommt die Seene des Grablegens selber wol erst gegen das Ende des 10. Jahrh. in Miniaturen und nachher auch in Wandgemälden vor. Auf diesen ältesten Bildern ist der Leichnam eingehüllt nach Art der Mumien (Wandgemälde in der Kirche S. Angelo in Formis, unweit Reapel). Erft im 12. Jahrh. wird er in beiben Seenen gehalten an den Grabtüchern, und zwar das Saupt von Nikodemus (oder Johannes), die Aniee von Joseph von Arimathia, die Fiiße von Johannes, während die Mutter Maria und die anderen Weiber flagend baneben erscheinen; erstere häufig in Dhumacht gesunken. Sauptbeispiele des gu Grabe Tragens find Mantegna's Rupferftich (Batikanische Sammlung), worin sowol die Kraftauftrengung der Tragenden als der Ausdruck der Rlagenden sehr energisch dargestellt ist: Rafael's figurenreiches Ölbild vom Jahr 1507 (Palast Borghese). Gine ähnliche Seene, aber mit weniger Figuren, giebt Tizian (Louvre und ehemals im Palaft Manfrini). Etwas anders eins der ichonften Bilder von Quintin Meffns (Muf. in Antwerpen); hier wird der Leichnam nicht getragen, sondern liegt am Boden; Nikodemus, Joseph v. Arimathia und die Marien sind um den Leichnam beschäftigt nebst Martha, Johannes u. einer andern männlichen Figur. Im Mittelgrund rechts fieht man zwei Männer in der Grabhohle beschäftigt; im Hintergrund Golgatha mit den 3 Kreuzen, an zweien derselben noch die Schächer. Unter den weniger häufigen wirklichen Grablegungen, wo das Grab meift in oblonger Form gemauert erscheint u. von denen wir in Fig. 616 eine geben, ist eine der schönsten die von Taddeo Gaddi (Afad. in Floreng), wo der Seene außerdem die Apostel beiwohnen; darüber zwei Engel mit Paffionswertzeugen u. der auferstandene Beiland selbst. [-r.]

Grabplatte, f., s. Grabdenkmal.

Grabschrift, f., frz. épitaphe, épigramme, engl. epitaph, lat. epitaphium, epilogus, Inschrift auf oder in einer Grabplatte, einem Grabstein, wie fie in großer Menge theils in poetischer, theils in projaischer Form, aus dem M.= A. meift rings um den Leichenstein laufend, aus der Renaissancezeit in mannichfacher Disposition vorhanben find. Gewöhnlich enthalten fie Ramen, Stand und Todestag des Berftorbenen. Auf den älteften des M.-Al. fehlt regelmäßig die Angabe des Todesjahres. Wenn aber das Todesjahr ohne Todestag angegeben ift, so ist die spätere Entftehung der G. außer Zweifel. In manchen altenpoetischen G.en fehlt sogar jede Zeitbeftimmung, bei berühmten Personen sogar zuweilen der Name des Berftorbenen. Sturrile G.en in niederdeutscher Mundart gehören meiftens erst dem 17. Jahrhundert an. Bgl. Otte's Handb. d. Archäol, des M.A. 4. Aufl. S. 831.

Grabstein, m., frz. pierre tombale, engl. gravestone, sepulchral stone, tomb-stone, stone of memorial, lat. lapis funeralis, petra, steinernes Grabsmal; über die verschiedenen Formen und Arten f. d. Art. Grabbenkmal.

Grabstichel, m., franz. burin, cisclet, engs. graver, scarper, sculper, graver-point, sat. caclium, caelio, cestrum, sealprum. Werfzeug, um vertieste Linien in Metall zu stechen u. zu schneiden; es besteht aus einem hölzernen Griff mit einer im Prosis dreieckigen, runden oder halbrunden Stahlstlinge; daher Messerzeiger, Flachstichel, Kundsstichel, Spitzstichel ze. gen. Auch die Holzent sich heutzutage eines Stichels, wäherend die ältere sich eines Messers bediente. S. auch d. frz. burinage, onglet 1., onglette.



Fig. 616. Grablegung Christi von Abam Rraft (Rurnberg).

Gradale, n., sat., 1. auch responsorium gradale, gradalicantum, graduale, n., srz. graduaire, graduel, m., das Graduase, s. Kitualsbücher; — 2. auch Gradus, Stufe; — 3. auch gradalis. f., Becken, Schüssel, der heil. Gras.

Gradarium, gradalarium, gradium, n., graduum series, lat., Treppe.

gradatim, adv., fat. (Her.), durch ben Stufenichnitt begrenzt.

Gradella, gradizela, f., sat., frå. greil, = craticula, f. cratis.

gradient, adj., engl. (Ser.), gehend.

Gradin, m., frz., Stüfchen; 1. g. d'autel, Altarstassel, Predella; — 2. Stufentritt, Stufenbret, s. d. Art. Bischofssuhl, Chorgestühl, Dreisit.

Gradireisen, n., srz. gradine, f., engl. dented chisel, gezähnester Meißel, dient zum Aufhauen (f. d.). Bgs. auch Krönel.

Gradus, m., lat., 1. Stufe (auch Her.); g. superior, Alftarstassel; g. inferior. Alftarstusse; g. presbyterii, die Stuse vor dem Chor; g. ascensionis, g. descensionis, Stusen des Ambo; daher auch für Ambo, selbst für graduale gebraucht; s. gradale 1. — 2. Stockwerk.

grady, embattled grady, adj., engl. (Her.), auf- u. abgestuft, vom Stufenschnitt begrenzt.

Grafenkrone, f., f. Rrone.

Graffa, f., graffilium, n., graffonus, m., lat., Hafen, Fibula, Agraffe.

Graffito, n. = Sgraffito.

to graft, v. tr., engl. = to ingraft; grafted, f. party per pale and chevron.

Grain m. d'orge, frz., 1. die an den Ringen des Kettenpanzers an der Stelle des Zusammennietens befindliche kleine Erhöhung; s. Panzershemd; — 2. beim Drechsler Spitskahl, beim Tischler Simshobel, doch and Schnittsuge zwischen zwei Gliebern; assemblage à grain d'orge, Ectverband auf Verzinkung.

Grains, m. pl., frz., Rügelchen, Perlen bes Rosenkranzes.

Gral, der heil., m., frz. saint graal, lat. gradalis, gradale, span. sangrale, vaso sangrale, d. h. Blutgefäß, woraus san grale, der h. Gral, geworden; nach A. von saing-real, sanguis realis, od. von garalis, frz. greal, Schuffel, abzuleiten; Schüffel oder Schale, aus welcher Jefus das lette Ofterlamm gegeffen, und mit welcher Joseph bon Arimathia das Blut des Gefrenzigten aufgefangen haben foll. Der Beschreibung des Tempels (Graaltempel), in welchem diese Reliquie, welche jest fowol Caragoffa als Genua zu befigen behaupten, aufbewahrt gewesen sein foll (Albrecht v. Scharffen= bera's jüngerer Titurel, um 1570), soll neueren Forschungen zufolge die Liebfrauenkirche zu Trier, als älteftes Bauwert der Gothif in Deutschland, jum Grund liegen, mahrend Andere, u. wol mit mehr Recht, darin das allgemeine Ideal eines fpätromanischen Centralbaues feben.

Gramasia, gramata, gramitia, f., lat., ges musterter Bortenbesatz.

Grammontin, m., frz., Grandimontaner.

Granarium, granatarium, granatorium, n., granateria, f., sat., engs. granary, Kornspeicher. Speicher.

Granate, f., Granatapfel, m., frz. grenade, pomme d'amour, engl. pome granate, kommt schon im anglonormannischen Stil vor als Hohlkehlensverzierung, s. d. Art. fir-apple. Eine bei weitem größere Rolle aber spielt er in der Beberei und Stickerei kirchlicher Stoffe. Der G. bedeutet nach Einigen die Liebe, die Früchte bringet zum ewigen Leben, nach A. die bittere Todesnoth des Erlösers, und die Gnadenfrüchte, die seinen Bunden entsquellen, die Granatblüte aber das Opfer des heiligen Blutes. In der That hielt sich das Granatuniter, allerdings in mannichsachsten Basriationen, vom 13. bis ins 17. Jahrh.

Grande-garde, f., eugl. grand-garde, Turnierbruftschild des 15. u. 16. Jahrh. Grandeur f. d'exécution, frz., wirkliche Größe (bes abgebildeten Gegenstandes).

Grandimontaner, m., franz. religieux de l'ordre de Grammont, Grammontin; engl. monk of Grandmont, ein im J. 1073 burch den h. Stephanus (f. d.) von Muret in Grandmont bei Lismoges gestisteter Orden nach der Regel des h. Benediet. Tracht: Rock, Scapulier und Kappe schwarz, Rochetto weiß, vierectiges Barett.

Grangie, f., franz. u. engl. grange, f., sat. grangia, grania (granea, grancia, grangeria, grancea), eigentlich Scheune, dann Dreschtenne, dann auch (eigentlich curia granica) Birthschaftsshof, Borwerk, bes. eines Cisterzienserksosters.

granuler, v. tr., frz., 1. aufhauen, aufrauhen;
– 2. auch graner, förnig schraffiren.

Grapelus, grappus, m., lat., frz. grappin, engl. grappe, grapple (auch Her.), Haken, Klammer, Anker, bes. von Eisen.

Grapen, m., 1. ein aus Grapengnt, d. h. einer Legirung aus Rupfer, Zinn u. Gifen, gegoffener Topf; — 2. provinziell auch für Tauffessel; — 3. Schmelztiegel; Grapengeter, Versertiger von Kesseln, Pfannen, Mörsern u. dgl.; s. Gießkuust.

Graphik, f., frz. art de dessin, engl. graphic arts, arts of design, pl., sat. ars delineandi, griech. γραφική, graphische, d. h. zeichnende, daher auch die reproduktiven Künste.

Graphium, n., graffio, m., lat., frz. grafière, f., metallener Griffel zum Schreiben auf den Bachstafeln.

gras, adj., frz., allzu dick (in der Baukunst), sett, markig (in der Malerei u. Kupferstecherkunst); i. auch joint.

Grasala, f., grassale,n., sat., Schüssel, Beden. Grass-table, s.. engl., in die Erde versenkte Sockesplatte, Untersockel, auch Latsche der Grundsmauer.

Grat, Grath, m., Gräthe, f., frz. arête, crête, engl. arris, groin, lat. aresta. scharfe Rante zweier zusammenstoßender Flächen. 1. Beim Balmbach (f. d.) die Rante der langen Dachseite mit der Walmfläche, Gratscite, frz. croupe, engl. hip-side; sie wird durch den Gratsparren, frz. arêtier, érestier, engl. arris-rafter, hip-rafter, gebildet, der unten im Gratbalken, frz. cover, engl. arris-beam, oder einem fürzeren Gratstichbalken, frz. cover retroussé, blochet de recrue, engl. hammer arris-beam, ruht und oben im Gratanfall, frz. assaut, engl. hip, oder Anfallspunkt mit dem Dachfirst zusammen= trifft u. bei der Eindeckung besonders geschützt wird entweder durch Gratziegel, frang, tuile arêtière, engl. hip-tile, oder bei Metalldeckung durch ein Gratbled, frz. annusure, bavette, basque d'arête, engl. hip-shet, ein Gratblei, frz. basque en plomb, engl. hip-lead, und zwar in ber Geftalt eines

Gratstreiseus, siz. bande d'arête, engl. hip-strap, bei slacher Dachung einer Gratplatte, siz. arêtière, engl. hip-slab, bei steiler Dachung einer Gratwusst, siz. boudin arêtier, engl. hip-roll, gebisbet wird; — 2. bei Gewölben, s. Gratgewölbe; — 3. die Kante als Linie, besser Gratsante, bei Simsen s. v. w. Gehrung; — 4. Gusnaht, Formuaht.

Grata, St., Jungfrau in Bergamo, trägt das Hampt des h. Alexander (f. d. 16.). Tag 1. Mai.

Gratbiege, f., 1. frz. arêtier en courve, engl. curved arris-rafter, geschweister Gratsparren; — 2. Lehrbogen für einen Gratbogen, frz. are arêtier, croisée d'ogive, engl. groined cross-springer, d. h. Krenzgurt eines Gratgewölbes, f. d.

Grate, grating, s., engl., 1. Gitter, od. viels mehr Gatter; — 2. Fenerroft.

grated, adj., engl.; f. helmet.

Gratgewölbe, n., frz. voûte d'arete, engl. groined vault, roman vault, groined roof, Kreuzsgewölbe ober Kappengewölbe, bessen Kappen in schaffen Kanten (Graten) an einander stoßen und zwar so, daß feine Gratrippe (s. d.) angebracht ist, sondern der Gratbogen bloß eine sich nach den Kappenslächen ganz allmählich verlausende Juschärssung, einen Grat, frz. arête saillante, engl. groin, erhält; springt die Kante auch im Extradoß vor, so heißt sie Rückengrat, frz. arête en dos, engl. ridge. Diese Gratgewölbe kommen in der Zeit des übergangs vom romanischen zum gothischen Stil u. dann wieder in der Versallzeit der Gothist vor.

Gratia, f., lat., bisweilen 1. für Eucharistie; — 2. für die Taufe.

Gratianns, St., Märthrer in Amiens, dars gestellt als hier mit einem Stab. Tag 23. Oft. S. auch Gatianus.

graticuler, v. tr., fr. = craticuler.

Gratrippe, f., frz. nervure arêtière, arêtier de voûte, ogive, engl. groin-rib, diagonal-rib, Mippe am Grat eines Gewölbes. Sobald eine G. angebracht ift, hört das Gewölbe auf Gratgewölbe zu sein und wird Rippengewölbe.

Gratsparren, m., f. d. Art. Grat.

Gratstab, m., frz. arêtier, engl. hip-piece, Edstab des Fialenriesen.

Gratula, f. = craticula.

Gratziegel, m., f. Bauftein II. 2. d. u. Grat. grane Mönche, pl. = Basombrosaner.

Gran in Gran, frz. grisaille, engl. in gray, Malerei mit weißer ober graner

Farbe auf grauem Grund.

Granwerk, n., frz. petitgris, sat. griseum, doscis (Her.),
granes Pelzwerk, wird durch
schuppenförmige, gekräuselte Abtheilungen dargestellt, Fig. 617.

gravatum, adj., f. opus.





Graver, s., engl., 1. Stecher, Graveur; — 2. Grabstichel.

Grave-stone, s., engl., Grabstein.

Graveta, gravarina, f., lat., Partisane.

Graviglonus, m., lat., Gitter, Gitterwert.

Gravirkunst, f., frz. gravure, engl. graving, engraving, die Aunst, Zeichnungen in Metall einsugraben, frz. graver, engl. to engrave, to endoss, lat. ingravare, entweder als bloße Verzierungen, od. zum Abdruck bestimmt; s. auch Aupserstich, Riello.

Gravure, f., frz., 1. Gravirkunst, Aupferstecherstunst, daher auch 2. sat. gravatum opus, die gravirte Arbeit, auch der Aupferstich; g. au durin, Aupferstich in Linienmanier; g. en dois, sur le dois, Holzschneidekunst, Holzschnitt.

Gray, s., engl., heralbifch für Dachs.

gray, adj., engl., grau; in g., Grau in Grau. Grayale, n., grazilia, f., lat. = craticula. Gray-stoek, s., engl., glasharter Ziegel, Glassfopf; s. Baustein II. 16.

Greale, n., fat. = graduale.

Great-upon-little, s., engl., j. d. Art. feltijche Bauten.

Greaves, s., engl., Schienen jum Schut ber Unterschenkel; f. Plattenruftung.

Grecque, f., frz., f. Mäander.

Gredarium, n., lat., Treppe.

Greden, f. pl., Staffeln, insbes. Freitreppe; s. Burg.

Gree, s., engl. = degree, daher grees, pl., greeces, pl., altengl. auch grese, gryse, gressys, Flucht von Stufen.

Gregetum, n., sat. = monile.

Gregor, St., frz. St. Grégoire, engl. St. Gregory. 1. B. der Große, Papft, einer ber vier großen Kirchenväter, geb. 540, † 604, von großer, forpulenter Gestalt mit vollem Geficht, dunkler Gefichtsfarbe, fcmarzem Saar und furgem Bart, abgebildet gewöhnlich als Papst mit Tiara und papstlichem Kreuz; eine Taube figt auf seiner Schulter ober ichwebt über feinem haupt, weil ihm auf diese Beise der h. Geist seine Somilien diftirt haben foll; oft auch als Rirchenlehrer auf einem Stuhl oder Thron, die Rechte fegnend er= hoben, in der Linken ein Buch, 3. B. in einer angeblich von Michel Angelo angefangenen, von Cordieri vollendeten Statue in St. Gregorio Magno zu Rom. Unter ben Erzählungen aus feinem Leben find besonders folgende dargeftellt worden: a) das fog. Gaftmahl des G., wie er als Papft 12 arme Männer zu Tisch geladen und sich als Uneingeladener ein Dreizehnter eingefunden hat, den G. für einen Engel oder für den Beiland felbst erkennt, weshalb noch jest am

Grünen Donnerstag der Papft 13 Bilger an ber Tafel bedieut, gemalt 3. B. von Bafari (Binafothet in Bologna). b) Die drei Kinder, die er einst auf dem Forum zu Markt gebracht fah; auf seine Anfrage, woher sie famen, nannte man ihm England. Sagt lieber Engelland, antwortete er, und von nun an ftrebte er nach ber Bekehrung Englands; dargestellt in Fresken ber Rapelle S. Barbara neben S. Gregorio Magno in Rom. e) Die im späteren M .= A., besonders in Minia= turen und Solgichnitten häufige Meffe des U., fra. messe de Grégoire, engl. mass of St. Gregory, wie er als Bischof der Kirche Porta Erneis in Rom, umgeben von Geiftlichen, die Meffe lieft und, da einer der Buhörer an der Gegenwart Chrifti zweifelt, der Gefreuzigte sich, umgeben von den Paffionswerfzeugen, auf den Altar herabsentt. Dabei erscheint auf dem Altar die Gestalt Chrifti, bisweilen nur in halber Figur, auf die Bunde seiner Seite zeigend, aus welcher das Blut in den Relch fließt; neben ihm . die Passionswerfzenge; oder Christus steht auf dem Altar im offenen Grab und der Relch, aus welchem das Blut fließt, liegt auf der Patene. Go der Holzschnitt von Albr. Dürer ans bem J. 1511. d) Das Wunder des Brandenms (f. d. lat. brandeum), in welches die Reliquien des Evang. Johannes gehüllt waren. Um die Übertragung der Wunderfrast dieser Reliquien auf die Sulle gu beweifen, legte G. das Brandeum auf den Altar, und auf fein Gebet floß, als er mit dem Meffer hineinstach, Blut heraus wie ans einem lebenden Rörper. Go von Andrea Saechi (17. Jahrh.) in der Gallerie des Batifans. e) Wie er die Seele des Raisers Trajan aus der Solle erlöft (Leg. aurea XLVI, 10). Als diefer nämlich einft auf einem Feldzug begriffen war, trat eine arme Wittwe ihm in den Weg und bat um Rache für ihren unschuldig getödteten Sohn. Alls Trajan diefe Rache bis zu feiner Rudfehr aus dem Feldzug verschob, drang fie in ihn, bis er das Blut des Unschuldigen rächte. Diefer That des Raifers gedachte einft G. und bat für die Erlösung feiner Geele aus der Hölle; da antwortete ihm eine Stimme, seine Bitte folle gewährt werden, wenn er felbst hinfort frank und schwach sein wolle. Er willigte ein. Much von Dante in seiner göttlichen Komödie befungen und manchmal dargestellt als passendes Bild in Gerichtshallen. f) Wie er einen Mönch absolvirt, der, dem Gelübde der Armuth untreu, im Besit von 3 Goldstücken gestorben war; Marmor-Relief in seiner Rapelle in S. Gregorio. Tag 12. März. — 2. G. von Raziang in Rappa= dofien, gen. Theologus, geb. 328, † 390, der lette in der Reihe der 4 griechischen Kirchenväter, selten dargestellt, dann in bischöflicher Tracht als

ein durch Fasten und Wachen abgemagerter Greis mit tahlem Ropf und langem, röthlichem Bart, feine Homilien schreibend. Tag 9. Mai. - 3. G., ber Thaumaturg (Bunderthäter), + 270, Bischof von Neu-Cafarea, vertreibt Teusel aus einem Tempel, versetzt einen Berg. Tag 17. Nov. -4. 3. von Tours, der Geschichtschreiber, + 594 als Bischof, mit Feder und Rolle in der Hand, neben ihm ein Fisch, durch dessen Leber er seinen Bater geheilt hatte. Tag ebenfalls 17. Nov. -5. B., Bijchof von Langres, + in hohem Alter um 540, dargestellt, wie ihm ein Engel zur Nacht= zeit die Kirchenthur öffnet. Tag 4. Jan. - 6. B., Bifchof von Utrecht (eigentl. nur Presbyter), † 780, Schüler des h. Bonifacius; als Bischof, den Armen Almosen austheilend. Tag 25. Aug. - 7. G. am Stein, Eremit bei Urbino, + 1343, in ärmlicher Rleidung, an einen Felsen gefesselt, oder mit einem eifernen Ring um seinen Leib. Tag 4. Mai.

Grègues, f. pl., frz., Aniehose ohne Vorderschitz. Greif, m., frz. griffon, engl. griffin, lat. griphus, sabelhastes Thier, halb Löwe, halb

Bogel mit einem Löwensichwanz; in der Kunft des M.-A. vielfach an Fasen von Säulen, Gefäßen 2c., auf Fußböden, Teppichen und Geweben angebracht als Symbol der der Kirche feindslichen Gewalten; in der Heralbit zu deuten auf Wachstamteit, Aufmerksamkeit; nas



Fig. 618. Greif.

mentlich als Schildhalter, mit Ablerkopf, zweis spitzigen Ohren, gefiedertem Hals, Flügeln, Krallen an den Vorderfüßen und mit dem übrigen Körper eines Löwen (Fig. 618). Bgl. das engl. segreant.

Greifenklane, f., Horn eines Büffels oder Ochsen, mit klauensörmigen Füßen versehen; dienten als Trinkhörner. Biele davon befinden sich jest in Kirchenschätzen theils als Ölgefäße, theils als Reliquien, z. B. drei sehr schone in dem Schatz des Doms zu Gran, welche zu den Geräthen des von Kaiser Sigismund gestifteten Greifenordens gehörten.

Greip (nord. Mythol.), s. Geirrödhr 2. grêlé, adj., frz. (Her.), mit runden Perlen besett. Grelot, m., frz., Schelle, kugelförm. Glödlein. Gremiale, n., frz. gremial, m., sat. gremiale, grembiale, n., das Tuch, welches dem pontifizirenden Bischof, wenn er sit, auf den Schooß gesegt wird, um die Casula vor zusälliger Berunreinigung zu schößen. Im M.-A. aus seiner Leinwand mit vielsarbigen, uicht erhaben auf liegenden Stickereien, bisweisen auch aus Seide.

Gremium, n., lat., 1. Gürtel; - 2. g. basi-

licae, Schooß einer Kirche, d. h. Schiff, Mittelsschiff, f. d. Art. Basilika.

Grenade, f., frz., Margramapfel (Granatsapfel); g. ouverte (Her.), geöffneter Granatapfel, b. h. deffen Öffnung von abstechender Tinktur ift. S. d. Art. Granate.

Grènetis, m., frz., Perlstäbchen, geförnter Rand an Siegeln, Münzen 2e.

Grenier, m., frz., lat. grenerium, grenarium, grenida, Koruspeicher, Speicher, doch auch Dachsboben. Bgl. granarium.

Grès, m., fra., Sandstein.

Grèsal, m., fra., Gral.

Gresilha, f., fat. = craticula.

Gresserie, f., frz., 1. Sandsteinarbeit; —

2. Hartsteingutwaare.

Grèves, grévières, f. pl., Unterschenkelschiene (j. Plattenrüftung).

Greybeard, s., engl. ("Granbart"), irdene Krüge bes 16. Jahrh., die oft am Halse das Relief eines bartigen Gesichtes haben.

grey camayeu, s., engl., s. Grisaille. grey friar, m., Franciseaner.

Griba, f., lat., Religniarium.

Grieces, pl., engl. = greeces, f. gree.

grichisches Krenz, n., s. Kreuz. Griffe, f., frz., f. Echblatt und Klaue.

Griffel, m., frz. style, altfrz. grafière, engl. style, pencil, angelsächf. graef, im Tatian Seribsahs, Stift zum Schreiben und Zeichnen auf Wachstafeln, später auch auf Pergament gebraucht, bes. aus Metall, Elsenbein, hartem Holz ober Stachels

fchweinsstacheln.

Griffon, m., frz., engl. griffin, griffon, grychon, lat. griffus, grippis, m., Greif.

griffonner, v. tr., frz., leicht entwerfen, flüchtig zeichnen oder schreiben.

Grignotis, m., frz. (Rupferst.), schlecht geätte Linie, die alfo stellenweise punttirt erscheint.

Gril, m., frz., Feuerroft.

Grillage, m., frz. u. engl., 1. Gitterwerf;
— 2. g. de fondement, Roft im Grundbau.

Grille, f., frz., 1. Gitter, z. B. Sprachgitter in einem Kloster, Gitter eines Katasals, Helmsgitter; — 2. s. v. w. grillage 2.; — 3. s. v. w. gril.

Grillet, grillot, m., grillette, f., frz. (Her.)

= grelot; grilleté, adj., befchellt, beglocket.

Grimhild, (nord. Sage) nach der jüngeren Edda die Gemahlin des Königs Giuki, an dessen Sof Sigurd (s. d.) kam, der sich dort mit Gudrun, des Königs Tochter, vermählte.

Grimmer, s., engl., s. v. w. Gemel, s. Angel 1. grimmig, zum Grimme geschickt, adj., frz. furieux (Her.), von wilden Thieren gesagt, die bereit scheinen, auf ihren Raub loszuspringen.

Grimmir (nord. Mythol.), s. Geirrödhr 1.

Grimoire, m., frz., lat. rimarium, Zaubers buch, die Räthselfchrift.

Grimpa, f., lat. = guimpa.

Gringole, f., frz. (Her.), Schlangentopf; gringolé, adj., f. Kreuz.

Gripta, f., lat. = crypta.

gris, adj., frz., grau, f. lettre.

Grisaille, f., Grau in Grau, Schwarz in Grau; s. d. Art. camasen und Glasmaserei.

grisei monachi, m., pl., lat., grane Mönche, (f. d. Art. Balombrofaner).

Griseum, grisium, gressum, grixeum, n. lat. (Her.), graues Pelzwerf, Grauwerf.

Grit, grit-stone, s., engl., Sandftein.

Grittie, s., engl. (her.), zur halfte aus Mestall, zur hälfte aus Farbe bestehendes Feld eines Schildes.

Groa (nord. Mythol.), d. h. die Grünende, eine Seherin, welche den in Thor's (f. d.) Stirn steckenden Steinsplitter durch die Zaubergesänge herauslösen wollte. Als der große Splitter bereits wantte, wollte er ihr die Heilung in seiner Freude durch die Erzählung besohnen, daß er ihren Gatten Örwandil in einem Korbe auf dem Rücken über die Eisströme Cliwagar getragen habe, und daß daher ihr Gatte bald zu ihr zurückehren werde, wodurch Groa so freudig bewegt wurde, daß sie ihre Zauberlieder vergaß und der Stein in Thor's Stirn stecken blieb.

Groin, s., engl., Grat; groin-arch, Gratsbogen, groin-rib, Gratrippe, groined ceiling, g. roof, gerippte, kassetirte Decke, g. vault, Gratgewölbe.

Grolle, f., fra., eine Art Flacon.

Gronda, grondalis, f., fat. = grunda.

Groove, s., engl., Rinne, Furche, Ruth; to groove, v. tr., engl., eanäliren, aussurchen, nuthen.

Grosselenus, m., lat., Teller (aus Metall), Schüffel.

Grosserie, f., frz., 1. grobe, große Berfseuge; — 2. große goldene und silberne Geräthe, Tafelgeschirr mit ciselirter u. getriebener Arbeit.

grotesk, adj., frz. und engl. grotesque, wunderlich, phantastisch, nach Art der Grottensgemälde in antif römischen Gebänden. Grotessen, frz. grotesques, m. pl., nannte man im vorigen Jahrh. die mit Muscheln, Schnecken, Stalaktiten 2e. verbundenen Ornamente.

Grotte, f., frz., 1. — crypte, caveau; g. aux fées, s. kestische Bauten; — 2. auch rocaille, Grottenwerk, Ausstattung eines Raumes in Form von Felsentrümmern mit Muschesen, Schnecken, Moos u. dergl.

Ground, s., engl., 1. (Bauw.) Boben, Erdboden; rising g., Anfahrt, Rampe; — 2. (Mal.) Grundirung, Untermalung, daher auch Hintergrund, Fond; — 3. (Tischl.) Blindhold beim Fourniren; 494

4. (Studat.) Pliefterlatten jum Unheften von Bergierungen ober Täfelungen.

ground, adj., engl., geschliffen.

to ground, tr. v., engl. (Mal.), grundiren, untermalen.

Ground-beam, ground-sleeper, ground-sill, altengl. groundsel, Grundschwelle (bei Fachbau: Bundschwelle); ground-floor, Erdgeschoß; groundplan, Grundriß; ground-plot, Bauplag, Baustelle, auch Situationsplan; ground-niche, vom Fußboden beginnende Nische; ground-stone, Grundstein; ground-table, Sodelplatte; subterranean g.-t. = grass-table.

Ground-work, engl., Sintergrund, Fond.

Group, s., engl., frz. groupe, m., Gruppe; to group, tr. v., gruppiren; groupé, adj., fra., gruppirt.

Grout, s., engl., dunn eingemachter Mörtel, Mörtelguß; to grout, mit Mortel ausgießen, f.

Gruau, m., frz., Dimin. von grue 2.

Grube, f., f. d. Art. Chryfanthus, Daniel 2e. Grubenemail, n., f. Email.

Gructa, f., (at. = crypta.

Grue, f., frg., 1. (Ber.) Kranich (dargestellt mit aufgehobenem rechten Jug, der einen Riefel= ftein halt); - 2. Arahn, Aranich als Sebemaschine, anch als Belagerungsmaschine unter dem Namen corbeau démolisseur angewandt; — 3. Strafin= strument, ähnlich der Wippe, s. d.; - 4. auch engl. grues, eine Art Creffelle, f. Solzrafpel.

Gruft, f., Gruftfirche, f., f. d. Art. Arnpta. gruger, v. tr., frz. (Steinmt.), mit bem Stodhammer behauen.

griin, adj., frz. und engl. vert, sinople; lat. viride, sinopis (Ber.), bezeichnet durch schrägrechts gezogene Schraffirung, ober burch die Beichen Gr, V, Q; s. auch d. Art. Farbe 3. c.

Grund, m., 1. frg. terrain, sol, engl. ground, soil, Grundboden, Baugrund, Erdboden, auf den man bant; - 2. = Grundmaner, f. d. Art. Grundban; — 3. (Her.) = Strichfuß; — 4. champ, engl. ground, champ, die Fläche, ans welcher ein Relief hervortritt, oder auf welcher ein Muster, eine Zeichnung erscheint, j. auch Grundirung.

Grunda, f., lat., Überfragung des Dachfußes, anch Wetterdach.

Grundban, m., Grundlegung, f., frz. fondement, fondation, engl. foundation, fundament, endowment, lat. substructura. Die Solidität des Grundbaues war ungemein verschieden im M.-A. 3m 10. und 11. Jahrh. gründete man selten tief, gab auch dem Grundgemäner, frz. embasement, jambage, basemeut, engl. foundation-walling. nicht viel Vorsprung, Latsche, frz. assise saillante, empatement, s. d., erstreckte aber dafür die Grund= grube, frz. creux, m., fosse, f., engl. foundationditch, unter die gange Baufläche und mauerte fie gang voll; auf der Oberfläche, frz. platée, der so erhaltenen Grundmaffe, frz. massif, engl. footing, legte man dann die Mauern an. 3m 12. Jahrh. begann man ftatt beffen einzelne Grundgraben, fra. fossé, für die Mauern zu graben und Grund= maucru, frz. chaînes de pierre, murs de fondation, engl. arch-walls, foundation walls, in die Gräben hineinzubringen, benen man wol etwas Borfprung, aber noch keine so breite Latsche gab, wie im 13. Jahrh. In der Zeit der Gothif grundete man an manden Bauten sehr breit u. tief, an anderen wieder geradezu leichtsinnig, ja fast gar nicht, wie benn 3. B. die Franciseanerfirche gu Meigen fast gar feinen Grund hat. Die Grundbogen oder Erdbogen (f. d.) waren schon im 12. Jahrh. bekannt, die Grundbühnungen oder Roftgrun= dungen mittels Schwellroft, f. d., schon seit den Römer=Beiten, ebenfo Grundpfählung ober Pfahl= roft, fra. palée, engl. piling.

Grundfarbe, f., 1. frz. couleur matrice. couleur d'apprêt, engl. priming-colour, zum Grunbiren gebrauchte Farbe; - 2. Grundfarben, pl., frz. couleurs primitives, engl. prime-colours, Rar= dinalfarben, primare Farben: Roth, Gelb, Blau.

grundiren, trj. 3., frz. imprimer (auf Leinwand abreuver, auf Holz apprêter), engl. to prime, to ground, die Grundirung aufbringen, j. auch anlegen 2.

Grundirung, f., Grund, m., frz. empreinte, impression, couche d'apprêt, engl. priming, ber= jenige Stoff (Farbe, Ritt oder bergl.), welcher auf eine zu bemalende Tafel, Leinwand ober Mauerfläche gestrichen wird, um dieselbe zu Aufnahme der Farben geschickt zu machen.

Grundmaner, f., j. Grundbau.

Grundriß, m., Grundplan, frz. ichuographie, engl. ground-plain, Spurzeichnung, Horizontal= projektion, f. Baurig.

Grundschwelle, f., Grundholz, frz. racinal, sablière, engl. groundsill, groundtimber, Schwelle einer Fachwand (f. d.) oder dergl.

Grundstein, m. Die Grundsteinlegung war namentlich bei Rirchen ftets mit einer großen Feierlichfeit verbunden, f. d. Art. Beihung.

Gruppe, f., frg. groupe, m., engl. group, die Zusammenstellung, frz. agencement, mehrcrer Körper zu einem fünstlerisch geordneten Ganzen.

Gruß, der englische, m., frz. salutation angélique, engl. angelical salutation, lat. angelus, Ave Maria, 1. das mit den Worten des Engels Luf. 1,28 beginnende Gebet, welches die Angelns-Glode täglich dreimal verfündet; es wird auch bei den kleineren Augeln des Rosenkranzes (f. d.) gebetet. - 2. = Berfündigung Maria. - 3. Maria, Königin der Engel. Maria sist auf einem Thron mitten in Wolken, von Engeln in großer Anzahl umschwebt. Der Thron steht mitten in Wolken auf einer Stusenpyramide, die ebensalls mit Engeln besetzt ist; auf einem sehr zerstörten Gemälde des Kreuzganges zu St. Paul in Leipzig kann man noch etwa 250 Engel und 40 Stufen der Phramide nachweisen.

Grympe, f., frz., s. guimpe; la sainte grympe ist baher der Wimpel, nach Andern das Leichentuch der heil. Agathe, welches bei Ansbrüchen des Atna entsaltet wird.

Grypa, f., lat., Greif.

Guachile, n., sat. = d. frz. guérite.

Guadalerium, gualaderium, n., lat., ber Weihteliel.

Gualbertus, Johannes, St., Stifter bes Ordens der Balombrofaner, † 1073, dargestellt von den Florentinern in den für diesen Orden gemalten Bilbern als bartlofer Monch in granem Rleide, mit einem Rreuze oder einem Rrndftod in der hand. Außer der von Andrea del Sarto (Alfad, in Florenz) gemalten Teuerprobe eines der Mönche diefes Ordens, Ramens Betrus Igneus, in Gegenwart des Gualbertus gegen den durch Simonie zum Erzbisthum Floreng gefommenen Peter von Pavia geben ben Sauptenflus aus seinem Leben die Bilder von Andrea Orcagna in der Kapelle Medici von S. Croce in Florenz u. die Resiefs von Benedetto da Rovezzano aus dem 3. 1515 (jest im Bargello in Florenz): 1. G. treibt von dem Lager eines Monchs einen Teufel aus; 2. die den Chordienst verrichtenden Mönche werden von den Soldaten des genannten Erzbischofs angegriffen; 3. Petrus Igneus schreitet unverlett durchs Feuer; 4. Tod des G.; 5. Translation feiner Reliquien in Gegenwart von Blinden, Lahmen n. a. Kranken. Tag 12. Juli.

gualdrapius ornatus, m., lat., Schabrace eines Pferdes.

Gualetum, n., lat., Dimin. v. galea, Helm. Gualfardus, St., (Wolfhard) Sattler aus Augsburg (baher Patron der Sattler), später Ginssiedler, † 1127; darzustellen als solcher, neben ihm ein steinerner Sarg, der für ihn vom Himsmel gefallen sein soll. Tag 30. April.

Gualterins, St., Walther, frz. St. Gauthier, † 1310 als Bischos von Brügge; mit einem Bogel, der ihm einen Fisch im Schnabel bringt, zuweilen mit Kornähren und Beintrauben in der Hand. Tag 22. Jan.

Guanciale, n., sat., Kiffen, Ropffiffen.

Guantilecti, m. pl., lat. = d. frz. gantelets, Panzerhandschuhe.

Guantus, m., lat., Handschuh. Guard, s., engl., Stichblatt (bes Degens).

Guardacamera, f., lat., Vorzimmer.

Guardamanzaria, f., sat., Deckel zum Warms halten ber Speisen bei ber Tafel.

guardant, adj., engl. = gardant.

Guardaroba, f., fat. = garderobe.

Guardenapa, f., fat. = gardenappe.

Guardian, m., lat. guardianus, 1. Vorsteher, Superior, Unterabt eines Franciscauerklosters; — 2. Vormund; — 3. Um 1339 für Rinderhirt gesbraucht.

Guard-stone, s., engl., Preliftein, Nabitößer. Guarida, guarita, f., lat. = b. frz. guérite. Guarilhanus, m., lat. = b. frz. gouttière. Guarnacia, f., guarnazo, guarzonus, m.,

guarnichia, f., lat. = ganache.

Guarnellum, n., lat., weißer Stoff, aus Flachs und Baumwolle gewebt, daher anch für das das raus gesertigte Hemd gebraucht.

Guarnerium, n., lat. = b. frz. grenier.

Guarrellus, guarrus, m., sat. = quadrellus, Pfeil, Bolzen der Armbruft.

Guasape, u., guascapus, m., lat. = gausape. Guastella, f., lat., gläsernes, didbanchiges Fläschchen.

Guata, f., lat. = gatus 1.

Gudelia, St., Märthrin in Bersien, an einem Pfahl aufgehängt und mit Pfeilen durchbohrt, nachdem ihr die Haut vom Kopf gerissen war. Tag 29. Sept.

Gudgeon, s., engl. = d. frz. goujon.

Gudula, St., Tochter der h. Amalberga, Kastronin von Brüffel, † um 710, dargestellt mit einer Lampe, die ein sich an ihre Hand anklamsmernder Teusel auszublasen sucht. Tag 8. Jan.

Guella, f., sat. (Her.) = d. frz. gueules.

Guéridon, m., frz., kleines rundes Tischchen auf candelaberähnlichem Fuß, um Nippsachen aufsulegen oder Leuchter aufzustellen.

Guérite, f., frz., lat. guazida, aguasserium etc. Luginsland, Schanthürmchen, f. auch échauguette.

Guesdoule, f., frz., Essig= n. Ölsläschen mit doppeltem Hals.

Guêtre, f., frz., 1. Gamasche; — 2. f. Art. Band 2. Guette, f., frz., steile Windstrebe, f. Band 2. Guetteur, m., frz., Wächter auf städtischen

Gueulard, m., frz., 1. Donnerbüchse mit tromspetenähnlich erweiterter Mündung; — 2. phantaftisch gebildeter Kopf, dessen Maul das Ende eines Balkens aufnimmt.

Thürmen.

Gueule, f., frz., 1. Karnies; g. droite, stehenster K.; g. rampante, der sallende K. 2c., s. Karnies;

— 2. g. de croisée, Wiederschößichen, s. Fenster;

— 3. à gueule bée (Hex.), mit geöfsnetem Nachen.

Gueules, m. pl., frz., eigents. rothgefärbter Pelzzipfel als Mantelbesatz, dann aber in der Herasbik — Roth. gueux, adj., frz., fahl, zu wenig verziert (von

Baugliedern gef.).

Gigel, f., auch Gogel, Kugel geschr., frz. cucule, caules, engl. cucullus, cowl, sat. cucullus,
Kapuze mit Schusterfragen (vgs. im Art. cucullus),
die, schon im Alterthum gebräuchsich, im M.-A.
anfänglich an einem Mantel, bei den Mönchen
an der Kutte besestigt, über den Kopf gezogen
oder zurück auf den Kücken geschlagen wurde. Bor
dem 14. Jahrh. nur von Leuten niederen Standes oder auf Reisen getragen (Fig. 619), wurde
die G. von da au selbständiges Kleidungsstück
beider Geschlechter aus den vornehmeren Ständen,
und war in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh.,
hänsig mit ausgeschnittenen Zacken umgeben (Fig.
620 n. 621), oder geschwänzt, allgemein verbreitet.
Im 15. Jahrh. verschwindet sie.



Fig. 619-621. Gugel.

Guichet, m., frz., lat. guichetus, guinchetus, guischetus, m., engl. wicket, Guckensterchen, auch Bietsenster gen.; g. de porte, Schlupfthür, kleine Thür ober Luke in dem Flügel des Thorwogs oder neben demfelben, auch obere Hälfte des Thürflügels, wenn solcher für sich aufgeht.

Guidarma, f., lat., Glafe, f. d.

Gnido, St., 1. aus Navenna, † 1046, als Einsfiedler im Wald betend. Tag 20. Mai. — 2. "Der Arme von Anderlach", als schlichter niederländischer Baner, neben ihm Hausthiere. Tag 12. Sept.

Guidon, m., frz., engl. guidon, lat. guido, m., f. d. Art. Fahne.

Guige, guiche, f., frz., engl. gnige, Schild-riemen.

Guild-hall, s., engl., sat. gildhalla, guihala, guilhaula, f., haus der Gilden, Kaufhaus (auch das Rathhaus in London).

Guillemin, Guillemite, m., frz. = Servite. Guillochis, m., frz., engl. guilloche, 30pf (als Ornament).

Guimberge, f., frz., engl. guimberg, Wimberg. Guimpe, f., frz., lat. guimpa, f., Wimpel (ber Nonnen).

Guipure, f., fra., ift eine berart aus 3wirn ober Seibe genähte Spige, bag bie hauptlinien bes Deffins burch ein Band ob. eine Lige ob. bas.

gebildet werden, welches bei Beginn der Arbeit auf eine Unterlage nach dem Muster aufgeheftet wird, worauf man die verschiedenen Lagen so oft mittels der eigentlichen Stickfäden verbindet, daß auch nach Ablösung von der Unterlage das Band in seiner Lage verbleibt und auf Spitzengrund aufgenäht zu sein scheint. Im M.-A. nahm man statt des Bandes auch wol schmale Pergamentstreischen, im 16. u. 17. Jahrh. stickte man oft das Ganze, auch die Theise, die man durch Band herstellen könnte.

Guirlande, f., frs. guirlande, f., Blumens gewinde, Laubgewinde.

Guisarme, f., frz. u. engl., lat. guisarma, f., Gläfe, f. d.

Guissette, s., engl. = goussette; s. gousset 3. guivré, adj., frz., gezack, mit parallelen Zidszacklinien versehen, bes. an normannischen Bausgliedern.

Gula, f., ſat., 1. (Her.) engl. gules = d. frz. gueules: — 2. gula mantelli, Halsöffnung eines Mantels oder Überwurfs.

Gillfari (nord. Myth.), d. h. Goldmähne, das Roß des Bergriesen Frungnir, zu welchem Obin auf seinem Roß Sleipnir kam.

Gullinbursti (nord. Myth.), der goldborftige Eber des Gottes Freyr, s. d.

Gulpe, f., frz. (Her.), purpurrother Ballen, f. d. Gumène, f., frz. (Her.), Ankertau.

Gummarus, St., aus Belgien, Bekenner, läßt aus einem Felsen eine Quelle hervorgehen, wird von einem Engel aus bem Schlaf geweckt. † 770. Tag 11. Oft.

Gumphus, guphus, m., fat., j. gond.

Gun, s., engl., Feuerrohr, Schießgewehr; guncock, Hahn (des Gewehrschlosses). S. d. Art. Feuerwassen.

gunella, gunnella, f., lat., Dimin. v. gunna, wollener Rock, s. gonelle.

Gunfana, f., guntfano, m., lat. = 5. frz. gonfalon.

Gunge, f., f. d. Art. Dachfenfter.

Gungnir (nord. Muth.), der Speer Wodan's oder Obin's; f. d.

Gun-hole, gun-loop. s., engl., Schießscharte. Gunna, f., guna, gouna, frz. gonne, engl. gown, 1. kuttenförmiges Gewand von Pelz, z. B. Fischotterpelz, auch wol von Wollstoff; vom 9. bis 13. Jahrh. als Kleidung der Greise u. Kranken erwähnt; — 2. auch gunis. f. — d. engl. gun.

Guunlöd (nord. Myth.), Tochter des Riesen Suttung, Hüterin des von Odin (f. d.) begehrten wunderbaren Meths.

Gun-stone, s., engl., 1. steinerne Geschützfugel; 2. auch gun-shot (Her.), schwarzer Ballen.

Gunther, St., Benedietiner in einem bohm.

Rlofter, † 1045; als folder mit Buch und Stab bargeftellt. Tag 9. Oft.

Guntram, St., lat. Guntranmus, König von Burgund (6. Jahrh.), hat mehrere Raften mit Schäten neben fich, die er den Armen giebt. Tag 28. März.

Guodobia, f., lat., Jagdfpieß, Saufänger. Guppa, f., lat. = jupa.

Guppum, n., lat. = gypsum. Gurgelschutz, m., Burgelplatte, f., frz. gorgière, gorgerette, hausse-col, m., engl. gorget, lat. gurgeria, gorgeria (Baff.), der den eigent=

lichen Hals deckende Theil der Halsberge, f. d. u.

d. Art. Helm; vergl, gorgerette 1.

Gurgulio, m., gurguina, f., lat., eigentlich Rehle, Gurgel, daher 1. engl. gurgoyl, frang. gargouille (f. d.), Bafferspeier in Form eines Drachenhalses; — 2. lat. auch gurgustium, n., frz. gargotte, schlechte Rammer, Büttchen, Spelunke.

Gurt, m., 1. j. Gurtfims; - 2. f. Gurtbogen. Gurtband, n., frz. bande, engl. tablet, f. d. Art. Band 1. b.

Gurtbogen, m., frz. arc-doubleau, engl. reinforeing-arch, Berftärkungsbogen am Tonnenge= wolbe, fteht entweder unten bor und heißt dann sichtbarer G., Untergurt, Schurbogen, frz. a.-d. visible, engl. subarch, archivault, od. steht oben bor und heißt dann Burtbogen im engern Sinne, Dbergurt, frz. a.-d. supérieur, en dos, engl. overarch, head-arch; bei Theilung der Übermöl= bung eines größeren Ranmes in Gewölbgruppen. wie z. B. Arenzgewölbe, behält jedes in solcher Gruppe mitwirkende Tonnengewolbe feine Gurtbogen, welche denmach je 2 Pfeiler verbinden, und man unterscheidet dann Quergurt oder Transverfalgurt, Längengurt oder Scheidebogen und Rreuzgurt oder Diagonalgurt, f. d. betr. Art. fowie d. Art. Kreuggewölbe 2c.

Gurtbogenaulage, f., Gurtpfeiler, frz. pieddroit m. d'un arc doubleau, engl. projected pier, borgelegter Pfeiler zu Stützung eines Grundbogens.

Girtel, m., frz. ceinture, cordon, engl. girdle, hip-belt, sash, fat. cingulum, zona, baltheus, bandra, brandea, cenchetum, cinctura, gaitanum. gremium, succinctorium, laqueus, perizona, 1. Streifen aus Beug oder Leder (lat. corrigia), schon im Alterthum um die weiteren Dberkleider oberhalb der Suften getragen und gewöhnlich burch eine Schnalle zusammengehalten. Auch im M.=A. spielte er eine große Rolle, wenn er auch manchmal nur über dem untern Rleid getragen und von dem obern verdedt murde; bisweilen wurde er auch über beiden Kleidern getragen. Je nach dem Bermögen des Besitzers war er möglichst kostbar; die Unterlage von seidenem oder goldgewebtem Stoff, darüber mit Gold beichlagen

und mit Berlen und Edelfteinen befett. Schon bamals legte man ihm eine große Bedeutung und den bekannten symbolischen Sinn als Suter der Reuschheit bei, schrieb auch wol ihm oder einzelnen Steinen deffelben Bunderfrafte zu. Im späteren M.=A. wurde er für die Kleidung felbst nicht mehr nothwendig und beschränkte sich auf den Kriegsgebranch, um Schwert und Dolch daran zu hängen, wenn diese nicht etwa blos an Ketten hingen, die am Waffenrod (Lendner) auf der Bruft besestigt waren; oder er wurde zu einem blosen Schmud und hing bei Männern und Frauen lose an den Suften, in welchem Falle er aus breiten, dicken Metallplatten zusammengesett war, häufig aus edlem Metall mit Berlen und Edelfteinen verziert. Ein solcher heißt in der Limburger Chronif (Mitte des 14. Jahrh.) Dupfing (f. d.). So blieb er auch im 16. Jahrh. bei den Frauen ein reiner Schmuck, der dazu diente, an langem Band oder Rette, auch wol an furzem Saken, eine Gürteltajde (frz. gibecière, allouyère, chancelière, engl. gipcière, lat. alloverium, gibaceria) sowie ein Meffer oder einen Dolch mit reich verzierter Scheide zu tragen; ferner Scheere, Riechsläschen u. dergl. mehr. Rach dem Überhandnehmen der spanischen Tracht in der 2. Sälfte des 16. Jahrh. erscheint der G. auch bei den deutschen Frauen in Form einer gedrehten Schnur, abnlich dem Strid der Fraueiseauer. Gürtel der Maria f. Apostel, St. Thomas und Maria. — 2. (Her.) = Balken, daher Gürtelreihe = Balkenreihe, f. Mittelreihe. — 3. (Bauk.) f. v. w. Halsglied.

Gurtgewölbe, n., frz. voûte en tonnelle à arcs doubleaux, engl. cellular vault, barrel-vault with projected arches, Tonnengewölbe mit vorstehenden Gurtbogen, s. Fig. 144. Daher auch ein aus solchen Tonnengewölben gebildetes Areuzgewölbe, bei dem alfo die Grate entweder gar nicht, oder nur mit Gratgurten, b. i. glatten vieredigen Gratbogen, nicht mit Gratrippen besett find. Gin solches Gewölbe hat also dreierlei Gurtbogen. f. d. und die dort citirten Artifel, bef. d. Art. Kreuzgewölbe.

Gurtling, m., frz. cordon, engl. string-course, lat. corsa, fascia, ein die Mauermassen horizontal theilendes, meift Beschofgrenzen bezeichnendes Besims, daher Balkengurt, Stagengurt od. Bruftungs= gurt, Fenstergurt genannt. In der einfachsten Form heißt es Burtband, j. Band 1. b; wenn es aus mehreren Gliedern befteht, Unrtgefims, frz. moulure de cordon, vgl. auch Raffsims.

Gurtträger, m., 1. = Dienst; - 2. frz. tas de charge, Tragstein, auf dem ein Gewölbe-

aurt auffitt.

Guse, f., frz., engl. guze (Ser.), blutrother Ballen. Gusset, s., engl., 1 = goussette; -2. (Her.) entehrendes Beizeichen in Form eines der beiden ein Gabelfreug einschließenden Plage, wegen Chebruchs an ber rechten, wegen Trunkenheit an der linken Seite des Schildes (Fig. 622). Bergl. gore.

Guß, m., 1. frz. fonte, jet, engl. casting, Gießen des Metalls oder Gipfes zum Zweck der Berftellung eines Runftwerkes, f. auch d. frg. coulé; - 2. = Dille 2.



498

Fig. 622. Gusset.

Gufform, f., f. Giefform.

Gußgewölbe, n., frz. voûte coulée, engl. castvaulting. Schon in romanischer und frühgothischer Beit, dann wieder in den Zeiten der Spätgothif sehr häusig; so in Magdeburg, Merseburg 2e. Man ftellte ein Lehrgerüft auf, verschalte es (bei untergeordneten Räumen, Mauergängen ze. oft sehr nachlässig) mit Bretern und trug auf diese einen aus leichtem Geftein oder Ralf, Gips, Traß oder dergl. gemischten Grobmörtel auf. In der Beit der Spätgothik murde die Schalung gehobelt und mit Gliedern ze. (in negativem Brofil) ausgestattet, und gunächst feinerer, bann gröberer Mörtel aufgebracht.

Gubmanerwerk, n., frz. murage coulé, maconnerie en coulis, engl. cast-walling, aus zwischen Raften eingegoffenem Mortel und eingeschütteten Steinstücken bestehend, war zwar schon den Romern bekannt, wurde aber im DR .= Al. nur fehr felten, nur in gang steinarmen Begenden angewendet, Dem Gugm. ähnlich ift das Innere der Füllmauer.

Gubuaht, Formfuge, Formucht, f., frg. bavure, couture, engl. seam, die Stellen, wo die einzelnen (feilförmigen) Stücke ber Biefform gusammenstoßen und die sich beim Ausgießen mit Gips oder anderem Gugmaterial stets marfiren und gleichsam eine Raht bilden. Die Bugnahte werden an den Ornamenten gewöhnlich abge= nommen, an den Statuen und Reliefs läßt man fie häufig stehen.

Gußstein, m., frz. évier, engl. gutterstone, sink, auch Gofftein, Schüttstein, findet sich sowol in Safrifteien als in Burgen, in letteren meift fehr groß und, da man in dem engen Burghof nicht wol eine Senkgrube anbringen konnte, meift mittels eines Auslaufsteines (f. d.) durch die Mauer geleitet.

Gustrum, gutrum, guttum, n., lat., Salbengefäß. guter hirt, m., f. Chriftus als guter hirt.

Guthlacus, St., Ginfiedler, † 714, halt eine Beißel, wird von Teufeln bedrängt u. von Engeln getröstet. Tag 11. April.

Guttae, f. pl., lat., engl. guttae, guttes, Tropfen am dorifden Gebalt.

Guttarium, n., guttatorium, gutta, gutteria, f., lat., engl. gutter, Dachrinne.

Gutter-stone, s., engl., Auslaufstein.

Gutter-tile, s., engl., Sohlziegel, Rehlziegel; f. Bauftein II. 2. d.

gutty, adj. (Ber.), mit einzelnen Tropfen befaet. Gwantus, m., lat., Handschuh.

Gulf (nord. Math.), ein weiser König, der, um zu erforschen, woher das Bolf ber Asen so kunbig fei, felbft nach Asgard ging unter ber Geftalt eines Greises. Da erblickte er den hohen Sof, deffen Giebel mit goldenen Schilden bedectt mar. An der Thur des Hofes sah er Jemand stehen, der mit 7 Meffern spielte, die er in die Luft warf und wie= ber auffing. Als diefer ihn fragte nach seinem Begehren, nannte er sich Gangleri (d. h. Wander= mude, fo heißt Ddin felbst in Brimnirs-Mal), bat um herberge und fragte nach dem herrn des Hofes. Der Andere erwiederte: es ift unser König, folge mir nach, so wirst du ihn seben. Da kamen fie in eine Salle, wo drei ehrwürdige Männer fagen, die den Spielen und Wettfampfen guschauten. Lon ihnen ließ sich Gangleri über die Schöpfung der Welt u. des Menschen und über die Unsterblichkeit unterrichten. Als er aber noch immer weiter forschte, stürzte die Salle trachend zusammen, Alles war im Ru verschwunden, und Gulfi fand sich in einer weiten, öben Fläche. Er fehrte in sein Reich zurück und ließ, was er erfahren hatte, von fundigen Stalden dem Geschlecht der Menschen verfündigen. S. auch Befion.

Gymnasium, n., lat., kommt auch statt monasterium vor.

Gynaeceum, n., frz., gynécée, f., lat. gynaeceum, griech. yvvaixecov, für die Frauen bestimmte Empore über den Seitenschiffen der orientalischen Rirchen.

Gypcière, s., engl. = gipcière; s. auch Gürtel. Gypon, s., engl. = d. frz. jupon.

Gups, m., frz. gypse, m., lat. gypsum, f. Gips. gypsea fenestra, f., fat. = alabastrina.

Gyro m., lat., 1. Gyrenftud, eigentl. Gehrenftuck, Bwidel, dreiediges, spigwinkliges Ginsatiftuck eines Gewandes. - 2. Umfriedung, Mauerrina.

Gyron, s., engl. (Her.), Ständer, Schooß, gewöhnlich rechter Oberständer; f. Ständer.

Gyronny, adj., engl. (Ber.), geständert.



f). 1. Der Buchstab H, als Zahlzeichen = 200, oder H = 200,000, wurde in den lat. Handschriften des M.-A. vielen Wörtern, sowol Eigennamen als Appellativis, vorgesetzt, z. B. Hludovicus, habbas, horatorium, oder auch am Anfang der Wörter weggelassen, wo es geschrieben sein sollte, z. B. omo, ydria; — 2. H., engl. s. v. w. collar of H., Kette Heinrich's VIII.

Jang. Patron ift G. Ladislans.

Haar. 1. (Her.) die menschlichen Bilder in Bappen erscheinen gemeiniglich mit langem Hauptshaar; hängt es vorn über die Schultern, so sagt man: mit abhangenden, hängt es hinter deuselben herab: mit zu Felde geschlagenen Haaren. — 2. Besonders langes Haar erhalten die Heiligen Maria Magdalena, Ugnes und Maria Ügyptiaca; St. Dnuphrius wird als am ganzen Leib behaart dargestellt. Bgl. auch Rummernuß.

haarbeutelstil, m. = 3opfftil.

Haurhaube, f., franz. calotte, eine bei den Männern um 1450 wegen der völligen Haarsfürzung aufgefommene, den Kopf eng umschließende Haube, ähnlich der fleinen Haube, mit welcher die Frauen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. die zusammengelegten Flechten umsaßten; die Hourde auch im 16. Jahrh. theils allein, theils unter dem Barett zunächst von Frauen, aber auch von Männern getragen.

flaarnet, n., fra. crespine, dorelot, tresson,



Fig. 623. Flandrisches Haarneh des 14. Jahrh. engl. caul, lat. flecta, flexa, cratula, Netz, burch welches das geflochtene, aufgebunsdene Haar der Frauen
zusammengehalten
wurde, in Gebrauch
vom 14. Jahrh. an
bis über das M.-A.
hinaus. Fig. 623 zeigt
ein H. in Verbindung
mit Schapel, Gebende
u. furzem Schleier.

haartracht, f. Das haar wurde in der älteften Zeit von Germanen, bef. von Slaven fehr lang getragen, aus der Stirn nach hinten zu gefämmt

u. oben in einen Anoten gebunden, so daß es schopfähnlich in den Nacken fiel. Langes Haar u. langer Bart war bei den Bölkern germanischen Stammes Zeichen des freien Mannes. Kürzer trugen es später die Franken, mit Ausnahme des Königs und der Daher heißen die Merovinger fönigl. Familie. die gelockten Könige, daher wurde auch einem abgesetzten König haar und Bart abgeschnitten. Die Karolinger nahmen jenes Borrecht nicht an, sondern trugen furzes haar, während die Sachsen, die in d. früheren Sahrhunderten Ropf= u. Bart= haar schoren, in und nach der Zeit Karl's d. Gr. bis gegen das Ende des 10. Jahrh. das Saar lang bis auf die Schultern fallen ließen. Auch die Frauen ließen es völlig frei und in ganger Fülle herabwallen, oder banden es mit verzierten und gestidten Bändern auf und befestigten es mit Anopfnadeln. In den folgenden Jahrhunderten gewöhnten die Männer sich allmählich, das Haar hinten bis auf die Schulter herab zu tragen, über der Stirn und ringsherum furz abzuschneiden. auch zu fräuseln und zu locken, während die Frauen es allmählich entweder unverfürzt über den Rücken herabwallen ließen, so daß der Nacken züchtig bedeckt ward, oder, bes. im Bürgerstande, aufbanden, mit dem Gebende oder der Rife (f. d.) bedeckten, oder durch einen Schapel (f. d.) hielten, oder, bef. in Frankreich und England, mit beiden Bändern zu einem oder zwei Böpfen umwanden, die auf den Rücken herabfielen oder über die Schultern vorgenommen wurden. Auch Männer trugen hier und da Bopfe. Erhalten find Ab= bildungen folcher in St. Erhard in der Breitenau (Steiermark) und in ber Marienfirche zu Bafen bei Leoben. Die zwei letten Jahrhunderte des M.= A. zeigen in der Haartracht beider Geschlechter die größte Mannichfaltigfeit. Während die unerwachsene Jugend (ebenso die Jungfrauen höherer Stände) es fast immer in seiner natürlichen Fülle wachsen ließ, oder es (bef. im 15. Jahrh.) durch allerlei fünstliche Mittel in fleine, dichte Ringelloden legte, während die Stuper es auf andere Weise, z. B. durch Schapeln, herausputten und schmückten, auch wol das fehlende durch falsches ersetten, erschien es bei ehrbaren, bejahrteren

500

Männern Unfangs mehr furz gefchnitten, fpater ebenfalls lang herabhangend, wol auch gefräufelt ober gebrannt. Frauen trugen es schon in ber erften Sälfte bes 14. Sahrh, felten frei, sondern in herabhangenden oder in aufgebundenen Flechten, in letterem Falle häufig mit Goldreisen, Kranzen u. f. w. geschmückt. Bon Mitte des 14. Jahrh. an wurde es für verheirathete Frauen geradezu Vorschrift, bedeckten Hauptes zu erscheinen, sogar ohne Seitenloden, und zwar, je nach der Mode, mit Saube ober But, in höchsten Ständen auch nur mit Schleier und Krone, mahrend Jungfrauen noch ein Schapel tragen und Bopfe und Saar. schnüre hangen laffen durften, was noch im Aufang des 15. Jahrh. vorkommt, s. Fig. 624; aber bald wurde das haar völlig verdectt, f. d. Art. haarhaube u. hennin, Rife, Schleier, Stauche, bef. aber Ropfbedeckung. Die totale Kürzung bes Haares bei den Männern wurde von Rarl VII.



Fig. 624. Haartracht des 15. Jahrh.

in Frankreich um 1450 einges sührt, scheint aber erst Ende des 15. Jahrh. allgemein gesworden zusein (anchdie Spanier trugen es damals kurz geschostren); man schnitt es von der Stirn glatt ab, kürzte es anch nach hinten bis an die Ohren zu leichter, rundlicher Lussladung und kämmte es nach allen Seiten schlicht herab (dieser Haarschnitt hieß Kolbe). Auch die Landsknechte schoren das Haarmöglichstkurz. Die Franen

dagegen blieben meist dabei, daß fie es im Raden aufbanden u. mit einer Saarhaube bedecten. Mur Bräute und Brantjungfern pflegten eine Zeit lang das haar ganglich aufgelöft und frei herabfallend gu tragen, aber auch diese Sitte wich in der 2. Sälfte des 16. Jahrh. wieder zwei langen Böpfen. Die Geistlichkeit trug vielleicht ichon feit dem 4., gewiß aber feit dem 6. Jahrh. die Tonfur (f. d.) als wesentliches Abzeichen des Priefterthums, wobei Unfangs die Form noch schwantte, vielfach fogar bas gange Saupt, mit Ausnahme eines Rranges rings um die Schläfe, völlig abgeschoren ward, bis, wahrscheinlich 664 in Whitby, für die Rundschur entschieden ward, welche allmählich immer fleiner wurde. Das ftebenbleibende Saar wurde Unfangs ziemlich lang, später nur bis über die Ohren, also sehr furz getragen. [-r.]

habakuk, f. Propheten.

Habenry, s., engl., Wächterthürmchen, s. barbacane.

Habergagium, habergamentum. n., f. v. w. hereberga.

Habergeon, s., engl., lat. habergellum, habergetum, n., s. Halsberga.

Habilamentum, n., lat., frz. habillement, m., engl. habiliment, habilement, Befleidung, Anzug.

habillé, adj., frz. (Her.) := équipé.

Habit, m., frz., engl. habit, lat. habitus, m., Kleid, Tracht, Kostüm, h. de ehoeur, Chorgewand, Meßgewand.

Habitacle, s., altengl., 1. Bilderblende; — 2. Saframentshaus.

Habitaculum, n., habitatura, f., habitatus, m., habitantia, f., Wohnung, Hand; letzes auch Landgut, Landhaus.

Habitation, f., frz., 1. Wohnung; — 2. Bilderblende.

habited, adj., engl. (Ber.), befleibet.

Habituatio, f., lat., 1. frz. habit, Kleid, bes. Ordenskleid; — 2. frz. vêture, Einkleidung.

Hache, f., frz., sat. hachia, Hacke, Art; h. d'armes, Streitart; Dimin. hachette, f., hackerean, m.; sat. haceta, hacheta, f. — Ordre de la hache, die Damen von der Art, ein von Kaimund von Barcesona um 1149 gestistere Orden sür Frauen, da diese Tortosa gegen die Mauren tapser vertheidigt hatten. Tracht: sanger Rock und Kapuziner-Müße mit eingestickter rother Art. — Hache consulaire (Her.) — Liktorenbündel; hache danoise, Silber-Art, goldbestielt.

Hachement, m., frå. (Her.) = achement.

hacher, v. tr., frz., 1. (Zeichn.) sat. hachiare, schrassiren; haché, adj., sat. hachiatus, schrassirt; moulure hachée = billette cylindrique, f. Fig. 197. — 2. (Maux. Steinm.) aufrauhen, aufpicen; dorure hachée, ausgeriste, ranhe Versgosbung.

Hachure, f., frz., 1. Schraffirung, h. croisée, Rreuzschraffirung; — 2. (Her.) Farbenbezeichnung.

Hackbut, s., engl., schott. haghnt, srå. haquebnse, s.. Hafenbückse.

hacked, adj., engl. = indented, aber mit frummen Zähnen.

Hackelbärend (germ. Myth.), d. h. Manteltragend, Beiname Wodan's, der auf weißem Roß, in weitem Mantel als Sturmwind durch die Bälber tobt.

Hacking, s., engl., Abgleichung einer hoben Steinschicht mittels zweier niedrigeren.

Haela, f., lat, Sadel, Art Mantel.

Hacqueton, oder hacketon, s., engl. = d. frz. hoqueton.

Hadrianus, St. = Adrian, St.

Haeresium, n., lat. = harnesium.

Haesimenta, n. pl., sat. = 5. frz. aisances, Ubtritt.

Haga, hagha, f., lat. 1. Hag, Hürde, Flechte, Zaun; — 2. s. w. w. hangar, s. d.

hanaai, f. Bropheten.

hagel, Batrone dagegen find Up. Paulus u. Johannes d. Täufer.

Hagiologium, n., íat. = calendarium.

Hagioscope, s., engl. = low-side-window. Hagiosiderum, n., lat., Sagiofideron, griech. άγιοσίδηρον, eine etwa 10 cm. breite Eisenklinge

von etwa 40 cm. Länge, welche, in der Mitte aufgehängt und mit einem hammer geschlagen, in der griech. Rirche denselben 3med erfüllt, wie die Creffellen (f. d.) in der römischen. .

Hagiosthyride, f., fra., f. agiosthyride.

Hagiosymandron, n., griech., f. Creffelle.

faln, m., 1. als Thier Symbol der Bachsamkeit, der Berkundiger des Lichtes, aus Metall beftehend, an einer Stange drehbar befestigt als Thurmfahne, frz. coq de clocher, engl. weathercock, Berkündiger des Lichtes, d. h. der Lehre Chrifti (f. Wetterhahn), auf Grabern der Berfünder des Morgens der Auferftehung, aber auch Attribut des Apostels Betrus und als solches auch Beichen der Buge (auch eins der Laffionswertzeuge) und Attribut des h. Bitus. - 2. Frg. serpentin, engl. cock, derjenige Theil des Schloffes der Sandkanone oder der Muskete, welcher die Lunte trug. Der Sahn des späteren Steinschlosses heißt frz. chien.

fiahnbalken, Sahnenbalten, Sainbatten, m. fra. faux-entrait, engl. top-bcam, upper collar, oberfter Rehlbalken, gang nahe der Spite des Dachstuhles; die sich durchkrenzenden S. in Thurmbachern heißen auch Selmbalten, fra. herses.

halmebann, m., frz. poingon, engl. broachpost, bei helmdächern die auf den hahnbalten aufsigende Stange, welche seitlich die Sparrenfopfe, oben die Wetterfahne aufnimmt.

Haincelin, m., frz., deutsch Sanstein, f. Jade. Haira, f., lat. frz., haire, f., härenes Gewand. haken, 1. als Attribut erhielten dergl. die B.S. Ratharina von Alexandria, Eulalia, Felicianus und Lapinus; - 2. f. Safenbuchfe,

hakenband, n., f. Band 4 c. und Angel 1. Dakenbüchse, f., Sakebuffe, f., f. Fenerwaffen II. 5.

Hakenkrenz, n., f. d. Art. Kreuz.

hakenstein, m. frz. crossette, engl. jagged voussoir, Bolbstein mit versatter Juge, b. h. mit jo 🗕 gestalteter Fugenfläche.

fakenziegel, m., f. Banftein II. 2 d.

Hala, f., lat., Halle, Bersammlungsort.

Halagia, f., lat., Teppich oder Borhang, auch Tischtuch.

halbbinder, m., f. Binder 1. b.

halbdach, n. = Bultbach.

falbdolmen, m., f. feltische Bauten.

Halberd, halbert, s., engl., Hellebarde; halberdier, s., engl., Sellebardier.

Halbergellum, halbergium, n., halbero, m., lat., frz. halberc, f. Halsberge.

halberhabene Arbeit, f., Salbrelief, n., 1. Relief.

halberstadt, Batrone find die S.S. Undreas und Stephan.

falberte, f., j. Sellebarde.

501

falbfeldschlange, f., f. Fenerwaffen 1.

halbfenster, n., frå. fenêtre mezzanine, f. batarde, engl. flemish window, Tenfter eines Halbgeschosses (f. d.).

halbfling, m., frz. demi-vol (Her.), ein ein= zelner Flügel eines Ablers.

halbgefchoß, Zwischengeschoß, n., Beischoß, engl. halfstory = Megganin.

halbgetheilt, adj., frz. mi-parti, f. d. Urt. getheilte Tracht.

Halbkreisbogen, m., j. d. Art. Bogen 21. halbkriickenkrenz, n., f. Krenz u. fylfot.

falbkuppel, f., Salbkuppelgewöthe, n., frg. (voûte en) cul-de-four, demi-coupole, demi-domc, engl. semi-dome, concha, Gewölbe in Fornt einer halben Anppel, also des vierten Theiles einer hohlen Rugel, meist Schluß einer Rische, einer Apfis ze., daher auch Chorgewolbe genannt.

halbmenschen (Ifon.), f. d. Art. Centauren, Bigant, Fischweib, Harphie, Girene ze.

halbmond, hatber Mond, in., frz. demi-lunc, 1. (Kriegsb.) auch lunette, Außenwerk aus Erde oder Mauerwerf in Form eines einspringenden Winkels, deffen Schenkel oft nach innen rechtwinklig gebrochen sind; — 2. (Ikon.) s. d. Art. Mond; - 3. gespaltene, zweispigige Pfeilklinge.

Salbmondorden, m., frz. ordre du croissant, gestiftet 1448 durch René von Unjou zum Rampfe gegen den Salbmond. Ordenszeichen: silberner Halbmond mit der Devise los en croiss(ant), od. blos loz in goldenen Tuchstaben an goldener Rette.

halbrelief, n., engl. half-relievo, f. Relief.

halbfänle, f., frz. demi-colonne, colonne cugagée, engl. semi-column, engaged c., imbedded c., half-shaft, eine nur bis gur Balfte ihres Ilmfangs aus der Mauer od. dem Rern eines Pfeilers portretende Saule. Ebenfo unterscheidet man Bweidrittel=, Dreiviertel=, Siebenachtelfaule.

Salbschatten, m., frz. pénombre, contreombre, demi-teinte, engl. middle-tint, Übergang vom Licht zum vollen Schatten. Bergl. Mezzotinto.

falbstiefel, m., f. Jugbetleidung.

halbwalm, m., Krüppelwalm, Sammende, Riesende, frz. demi-croupe, toit à pignon entrapcté, engl. half-hip, false-hip, halber Walm, i. d. Art. Dach.

Half-header, s., engl., Riemenftein, ber Länge

502

nach halb durchgeschnittener Backstein, daher auch = closer 2.

Half-merlon, s., engl., Flügelschartenzeile, f. Binne.

Half-pace, s., engl. (veraltet halpas), furzer, halber Treppenpodest.

Half-pillar, s., engl., Bandpfeiler; halfshaft, Halbfäule.



Fig. 625. Salefragen des 16. Jahrhunderts.

Half-timber-work, s., engl., Jadwertsbau, im Gegensat zu völligem Holzbau.

Halgardum, n., sat. = d. frz. hangar.

Halle a. d. Saale, Patron ist St. Mauritius. Halle, f., frz. salle. engl. hall, lat. hala, halla, f., alea, fornellum, 1. frz. halle, f., selbständiges, nach mehreren Seiten offenes Gebände, bessen Dach von Säulen oder Pseilern auf Bogen gestragen wird, während das Innere ebenso in Schiffe getheilt ist, bes. Martthalle; — 2. frz. galerie, ein offener, gewöhnlich gewöldter Borban eines Gebändes, auch Loggia genannt; — 3. großer, durch Pseilerreihen in mehrere Schiffe getheilter Saal; — 4. auch für hans gebr., engl. baronial hall, Edelsit, common hall, town-hall, Rathhaus.

Hallebarde, f., fr3., Hellebardier, m., fr3., Hellebardier.

Hallecret, m., frz., engl. alecret, Halsberge der Bogenschützen mit dazu gehörigen Achselstücken.

hallenkirche, f., moderne Benennung für die saft nur in Deutschland u. Italien vorkommenden Kirchen mit drei völlig oder fast gleich hohen Schiffen; s. gothischer Bauftil.

Hallyngs, hallyings, pl., engl., Bandteppiche jum Schmud eines Saals; vergl. hangings.

Halp, m., = Griff des Schwertes, s. Degen. Halpace, hautepace, s., engl., Hochbank, Hochsis.

hals, m., frz. gorge, engl. neck, oberer, bunnerer Theil eines runden ze. Gegenstandes, 3. B. einer Glode, Säule, Flasche; s. d. Art. goulot, Glode, Säulenhals 2e.

Halsband, n., frz. collier, engl. necklace, collar, sat. collare, um den Hals getragener Schmuck aus Gold, Silber, Persen oder Edelssteinen, bei den Rittern als länger herabhangende Halskette, frz. chaine; s. d. Art. collar 2.

halsbekrönt, adj., frz. gorgé, engl. gorged (Ser.), vom Thiere gesagt, auf dessen Hals eine offene Krone geschoben ist.

Halberge, f., Halsberg, m., frz., haubert, halberc, habbergeon, auberjon etc., engl. haubert, halbergeon, lat. halsberga, halsperga, haubercum, osbergum, halbergium, haubergetum, aspergotum etc., eigentlich nur das den Hals, Nacken und Obertheil der Bruft bedeckende Rüftungsstück, welsches zuerst aus Ringen, bald aber aus Platten gesertigt unter dem Ninghemd getragen, im 13. Jahrh. am Ringhend befestigt ward, woraus dann dieses selbst H. genannt wurde. Nach Entwicklung der Plattenrüftung hieß wieder blos der den Halsschützung hieß wieder blos der den Halsschützung hand Ungelschutz, frz. colletin, engl. neck-collar, sammt Gurgelschutz, frz. hausse-col. Die H. wurde auch nach Abkommen der vollen Rüstungen beibeshalten und schrumpfte zum Ringkragen zusammen.

halsberinget, adj., frz. bouclé, colleté (Ber.), am hals mit einem Ring von abstechender Tinftur.

Inlseisen, n., 1. j. Pranger; — 2. auch Halsflammer, f. v. w. Angelreif, f. d. Art. Angel 1.; — 3. mit dem Helm verbundene Halsberge.

Halsglied, n., Halsring, m., frz. colarin, gorgerin, engl. cincture, lat. hypotrachelium, Trensnungsglied zwijchen Säulenhals und Säulenschaft, meift ein Aftragal mit Plättchen (f. Fig. 74).

Halskehle, f., stehende flache Hohltehle, s. d. Halskleinod, n. (Her.), munzen- od. rosettenförmiger Schunck, an Kette od. Band um den Hals des Helmes hangend, s. anch scutula, serpentum.

Halskragen, m., Halstranje, f., frz. rabat, fraise, engl. ruff, rebato, lat. collare, scolatura, beffa, chevecia, fresella, plica, der sich in Falten od. Rillen, engl. round-robins, aufrecht, später herabfallend (Fig. 625) um den Nacken ziehende obere Theil des Hemdes, Anfangs mit diesem verbunden, im 16. Jahrh. selbständiges Kleidungsstück. lleber den Halstragen aus Ringgestecht s. Ringfragen. Vergl. collerette u. piccadilly.

Galtung, f., engl. keeping, repose, die richtige Abstufung und harmonische Vertheilung von Licht und Schatten in einem Bilbe.

Halving, s., engl. (3imm.) Anblattung.

Hama, f., lat., f. ama u. Ampel.

Hamades, haméides, f., pl., frå., (Her.), drei abgeledigte Stabbalken.

Hamata, f., lat., Maschenpanzerhemd aus Metallfetten.

Hamatile, n., lat., Burffpieß, Pfeil. liambura. Batrone find Ansgarius, Maria u. Up. Petrus.

hameln. Batron ift G. Bonifaeins.

hamlet (nord. Sage), f. Fengo.

hammer, Atribut d. S.S. Bernward, Gli= gius, Bervafins, Reinoldus, fowie des Thor; er ift Sinnbild für unermudliche Arbeit.

Hammer, s., engl., Hammer-beam, Stichbaffen; hammer-dressed, adj. (Steinm.), mit dem Stockhammer behauen.

Hampe, f., frz., Schaft (einer Lauge, eines Bischofsstabes), h. abbatiale, f. Abtstab.

hamster, Sinubild des Weizes.

Hamula, f., fat., 1. Claufur (eines Buches); - 2. dreizinkige Gabel; - 3. kleine Megpolle. Hamus ferreus, m., lat., s. Jugangel.

Hanap, m., frz., fat. hanapus, hanaphus, m., humpen mit u. ohne Deckel; hanap, hanaper, hamper, s., engl. Korb, den die Könige von England als Geldforb auf ihren Reisen gebrauchten.

Hanapier, m., fra., 1. Etni zu einem Sumpen; - 2. Gänsebauch der Plattenrüftung.

Hane, hanch, haund (ob. haunch), engl., fra. hanche, f., Sufte, daher h. of an arch, Bogenschenkel (bef. beim four-centred arch der untere, schärfer gefrümmte Theil des Bogenschenkels, ebenjo beim vereckten scheitrechten Bogen Fig. 224; die kleinen Bogen c. c.); h. d'une colonne, An= ichwellung; h. d'un vase, Bodenrand, Anfat.

Hanchet, s., engl., Sifthorn.

fand, f., 1. (Ser.), frz. main appaumée, engl. apaumee (ohne weiteren Beisat), aufrechte, flache Sand; f. auch Gerechtigkeitshand, Schwurhand, Segenhand, spear-hand; - 2. (Ifonogr.) f. d. Art. Gott Bater. Mit abgehauenen od, verftummelten Banden erscheinen die B.B. Johannes v. Damasens, Felicianus, Duiriacus ze., f. auch St. Lazarus 2.

handfenerwaffen, pl., Sandfanone, f., engl. hand-cannon, handgun, f. Feuerwaffen II.

handhabe, f., Sandgriff, lat. ansa, f. d. Art. Beschläge. Ueber die Sandhaben des Schildes, lat. antia, ancea, s. d. Art. Schild.

Handiron, s., engl., f. Andiron u. Feuerbod. Handkerchief, s., engl., Handtuch.

fandlanger, m., frz. aide-maçon, engl. hodman, f. d. Art. Bauhütte u. Oblatus.

Handle, s., engl., Sandgriff, Benfel, h.-knob, Anauf eines Relches.

Sandleiste, f., Sandbaum, m., Geländerholm, m., frz. main-courante, écuyer, engl. handrail, oberer abgerundeter Theil des Treppengeländers, bei mittelalterlichen Wendeltreppen meift auf der inneren Seite direkt an die Stufen angearbeitet, auf der äußeren Seite oft ohne befonderes Geländer als ftarfer, von zwei Sohlfehlen eingesafter Rundstab aus der Mauer hervorstehend.

handlenditer, m., f. Leuchter. Hand-ruff, s., engl. = ruffle.

503

figudsdinger, m. pl., frz. gants, engl. gloves, gauntlets, fat, chirothecae, manicae, guanti, wanti (f. auch manicularia) gehörten bei den germanischen Bölfern schon im frühen M .= A. zu den Rleidungs= stücken der Bornehmen und Reichen, obwol bei Männern fast nur als Stulphandschuhe in der Rriegsrüftung (f. Rampfhandfcuh), auf Reife u. Jagd, vielfach blos als Fausthandschuh, Fäuftling, frz. miton, moufic, engl. mitten, inarticulated gauntlet. Bei den Frauen foll nach provengalischen Dichtungen Ritter Iwein die Mode der S. aufgebracht haben. Der Dichter Ulrich von Lichtenstein (um 1250) halt einen Damenangug nicht für vollständig, wenn die Sände nicht mit seidenen, wohlgewirften S.en bedectt find. Sie waren aber auch aus weißem Leder, auch mit Stidereien verseben. Die englischen Könige des 12. Jahrh. tragen auf ihren Grabsteinen S., auf deren Sandfläche ein großer Edelftein, ähnlich wie bei den bischöflichen S.en, fitt. Gewöhnlich waren sie nur furz, aber auf Reisen od. auf der Jagd bedeckten sie stulpenartig den halben Unterarm, bef. auf der Falkenjagd bei beiden Beschlechtern. Die Damen im 14. u. 15. Jahrh, trugen fie (aus Seide oder Leder) außerhalb des Saufes beständig, nur nicht in tiefer Trauer um Gatten oder Bater. Niederläudische Maler des 16. Jahrh. stellen daher heilige Frauen im höchsten But mit S.en dar. 3m 16. Jahrh. trugen Serren sie außer dem Sause stets, doch nie im Zimmer, ja nicht einmal beim Tanze, so daß wir sie in den Trachten= büchern fast immer in der Sand gehalten finden. Gewöhnlich waren fie aus Leder, meift gelb, obwol weiße für seiner galten, aber auch braun (Naturfarbe des Leders). In der Form glichen sie den heutigen, nur in der ersten Salfte des 16. Jahrh, ging die Mode der Kleiderschlitzung auch auf die S. über, fowol mitten auf der flachen Sand als an den einzelnen Gliedern der Finger. Die Damen bestickten fie auch mit Seibe, Silber und Gold und verschenkten sie an Herren als Gaben besonderer Suld. Fürsten deuteten durch Ueber= reichung oder Neberfendung des Hs. die Bewährung eines Gesuches an. Das hinwerfen bes Bs. galt als Ankündigung der Fehde. Damals liebte man es auch, sie zu parfümiren und mit wohlriechender Salbe einzureiben. — Als Theil des Ornates der Bischöfe waren die H. nachweislich bereits im 6. Jahrh. in Gallien in Gebrauch, aber bis zum 9. Jahrh. als bloße Faufth. nur mit getrenntem Daumen; erft feit dem 11. Jahrh. wurden die Fingerh., Fingerlinge, aus dem Stoffe (meist Seide) geschnitten, die Fingertheile durch starke Doppelnähte gebildet, während noch in der 2. Sälste des 10. Jahrh. nur ungenähte, inconsutiles, also gestrickte oder gewirkte, gestattet waren. Durch Stickerei erhielten sie reiche Ausstattung, bes. am unteren breiteren Umfassungsrand, und auf der oberen Handssäche ein in Gold od. Seide



Fig. 626. Bijdböflicher Sandichuh (14 .- 16. Jahrh.).

gesticktes Ornament (lat. monile) in Arenzesform und durch gesaßte Sdelsteine noch verziert. Bis zum 13. Jahrh. waren sie meist weiß, später in einer der vier liturgischen Farben, aber nie schwarz. S. Fig. 626. Alls Attribut bekommt H. der h. Amadens [-r., -s.]

Hand-seax, s., engl., lat. hantsaccus, m., Dolch der Angelsachsen. (Vergl. d. Art. Sachs.)

Hand-staff, s., engl., Burfipieß. indtate, f., f. Rampfhandschul.

inndtuth, n., Twese, f., frz. essuie-main, manuterge, touaille, engs. handkerchief, mundatory, sat. manutergium, abstersorium, tobalea, manipula, mantile, manumundium, mappula, rogilla, sabanum, tersorium. Obgscich auch die dürgerlichen Handtücher vielsach fünstlerisch verziert wurden, gist dies doch besonders von dem tirchtichen H. zum Abtrocknen der Hände des Priesters, bes. von dem in der Messe bei dem Offertorium gebrauchten, welches von dem Ansangswort des dabei vorsommenden Gebetes das Lavado-Tuch heißt. Es ist 2 Spann. sang, 1½ Spann. breit, hatte mindestens an beiden Enden, hänsig ringsum am Rande Stickerei, bisweisen auch in Mustern auf der ganzen Fläche.

Handtuchtrüger, m., sinden sich aus dem späten M.-A. und aus der Renaissancezeit in den Safristeien einiger Kirchen des Niederrheins, z. B. in Maria auf dem Capitol in Köln und im Dom zu Kanten. Es ist ein Gestell aus durchbrochenem Sisen oder aus Sichenholz geschnigt, zur Aufnahme einer beweglichen Rolle im Junern, an welcher das Handtuch ausgehängt wurde.

Handwärmer, m., 1. frz. pomme à chauster, sat. pomum calefactorium, s. d. frz. pomme; — 2. sat. calefactor, größer als 1. theils in Form eines Tisches mit Kohlenbeden, welches von einem rostartigen Deckel bedeckt war, theils als niedriger Bagen mit kleiner Deichsel, diente dem Priester, sich die Hände zu wärmen.

Handwerksgeräthe erhalten viele Heilige als Attribut, d. B. Uquila u. Priscilla, Crifpinus 2c.

Hangar, hangard, m., sat. hangardum, Holzdach, Schutzdach, offener Schuppen.

Hängebock, m., stz. armature à poinçons, arbalète, f., engs. hanging-truss, joggle-truss, s. v. w. Joch, Binder eines Hängewerks, s. d.

Hängeboden, m., frz. soupente, engl. hanging floor, lat. sospitale, Zwischenboden, um ein hohes Zimmer in zwei Räume übereinander zu theilen.

Bängegerufte, n., hängendes Gerüfte, f. d. Art. Gerüfte.

hängelenchter, m., s. Leuchter.

Hängeplatte, f., auch hängende Platte, abhängende Platte, frz. larmier, m., engl. dripstone, so heißt bei einem großen Hauptsims die große, meist ziemlich weit ausladende Platte; bei dem nach antisem Muster gegliederten Hauptsims heißt sie auch Kranzleiste, s. d.

Hanger, s., engl., 1. Wehrgehenf; — 2. fur-

hängefünle, f. Hängeftänder, m., auch Mönch, frz. poinçon, clef pendante, engl. truss-post, hanging-post, joggle-piece, stirrup-piece, lat. columen, peanius, Säule des Hängewerk, f. d.; beim einfäuligen Bod engl. king-post, beim zweisfäuligen queen-post; als obere H. im doppelten Hängewerk, frz. faux poinçon, engl. crown-post.

Danaewerk, n., 1. frz. ferme en arbalète, engl. truss-frame, hanging-post-truss, Shitem von Bangeboden, als oberhalb angebrachte Stupung einer Balfenlage, bej. in Dachstühlen vorkommend. Der einzelne S.-Binder besteht aus einem Sangebalten, frz. tirant, engl. tirebeam, und einem Sängebod, an dem eben diefer Balfen hangt. Diefer Bock ift nun entweder ein einfäuliger S., frz. ferme à (une) clef pendante, à un (seul) poinçon, engl. king-post-truss, und besteht dann nur aus einer Sängefäule u. zwei, diefe in ihrer Lage haltenden Sangewerksftreben, frz. arbaletriers, engl. back-rafters; oder er ist zweisäulig, frz. armature à deux poinçons, engl. queen-post-truss, bann fest sich zwischen die oberen Enden der zwei Bängefäulen noch ein maagrechtes Solz, der Spannriegel. Beide Arten heißen einfacher Bock, frz. armature simple, engl. simple truss; ftehen aber zwei Bode übereinander in einem Binder, fo heißt das hängewerf doppelt, der obere Bod frz. ferme seconde, engl. crown-post-truss. Bgl. die Abbil= dungen in Art. Dachstuhl. G. auch d. frz. arbalète. - 2. Eine im Sof od. an der Außenseite eines Sauses befindliche überhängende Gallerie, f. Saus.

Hangings, pl., engl., der Behang, das Behänge, bes. Wandteppiche; paper-h., Papiertapeten, h. of Arras, die Arrazzi, Tapeten aus Arras.

Hanging-stile, s., engl., 1. zum Aufhängen der Teppiche dienender Ständer; — 2. Seitenshöhe, Bandhöhe eines eingestemmten Thürflügels; hanging buttress, s., engl., schwebender, nur von einem Kragstein od. dgl. getragener Strebepseiser.

Hang-lock , s., engl., Borlegeschloß.

Saniel, d. Engel m. Schilfrohr n. Dornenfrone.

Haunover. Patrone sind die HH. Andreas, Anna, Maria und Matthias.

Hanse, s., engl., Überschlagsims, Thürvers dachung.

Hanselines, pl., engl., lofe, weite Beintleider. Sanslein, n., f. Jade.

Hante, m., fr3. = hampe.

Hantsaccus, m., lat. = d. engl. hand-seax. Hapiola, f., lat., altfrz. happiette, f., fleine Urt, fleines Beil.

Haquebut, s., engl., frz. haquebuse, Hafenbüchfe. Haquenée, f., frz., Paßgänger, paßgehender Zelter. Daher auch (Her.) Zelterdede, im Gegenfaß zu caparagon.

Harass, s., engl., frz. harasse, f., Setzichild. Harbard (nord. Myth.), f. Odin u. Thor.

Harbergatoria, f., Harberiamentum, n., lat., Harberiamentum, n.,

harboured, adj., engl. (Her.) = couchant. Hardelonus, m., lat., frz. ardillon, Schnallensnabel.

hardi, adj., frz., 1. f. coq; — 2. cotte hardie, fat. hardiata tunica, f., f. cotte.

harmonic, f., fr., harmonie, f., engl. harmony, f. Afthetif.

Harnachement, harnement, m., frz., Pferdegeschirr, Reitzeug.

Harnais, harnois, m., frz., engl. harness.

1. lat. harnesium, n., harnascha, f., hernesium, m., hernasium, n., Harnascha, f., hernesium, m., bewaffung eines Kriegers; — 2. — harnachement.

Jarnaschkappe, f., unter dem Selm getragene dide und weiche Bundhaube.

harnessed, adj., engl., altengl. harneshed, lat. harnesiatus, geharnifcht, gerüftet.

Harnisch, m., frz. harnais, cataphracte, engl. harness, gearing; lat. harnascha, harnesium, cataphracta, panceria; der ganze schüßende Anzug des Kriegers mit Ausnahme des Helms, im Beginn des M.-A. wol nur aus Leder mit metallenen Beschlägen, seit dem 11. Jahrh. aus Ringgeslecht, aus kleinen metallenen Scheiben, s. Brünne, seit Ende des 13. Jahrh. aus allmählich hinzugesügten verstärkenden Platten. S. auch Kettenpanzer, Küraß, Panzer, Plattenrüstung, Rüstung 2c.

Harpe, f., frz., 1. Harfe; — 2. Zahnstein,

harpes pl., ftehende Bergahnung.

Harpin, m., frz., Lanze mit gebogener Spite.

Harpis, f., lat., Kriegssichel.

Harpon, m., frz., Stichaufer, Stielanfer, f. Anfer 2.

Harppie, f., Jungfrauensabler, m., frz. harpie, f., engl. harpy, (Her.) Abler mit ber beströnten Bufte einer Jungfrau.



Fig. 627. Sarphie.

Harquebuse, s., engl., Safenbüchfe.

Harrow, s., engl., harsa, f., lat., f. herse.

**Hartmann**, St., Bischof von Brizen, † 1164, ermahnt Kaiser Friedrich Barbarossa zum Frieden. Tag 30. Oft.

Hartmetall, n., frz. potin à vaisselle, engl. plate-pewter, Legirung von Zinn und Aupfer, also Meffing, das, durch Beimischung von Spießglanz od. Wismuth gehärtet, zu Taselgeschirr taugt.

**Harzkappe**, f., furze, mit weiten Armöffs nungen oder aufgeschlitzten Armeln versehene Schaube; in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. von beiden Geschlechtern getragen.

Hase, m., nach Augustinus Sinnbild des reus müthigen Sünders, der, von Gewissensbissen ges plagt, zu Gott zurücksehrt, später auch der Furcht. Ein H. ist Attribut des S. Albertus v. Siena.

Haselnukkrenz, n., f. d. Art. Krenz.

Haspe, f., sat. haspa, f., engs. hasp, hasp-hook; j. Angel 1.

Hassock, s., engl., Aniepolster, Aniebret (zum Anien in der Kirche), f. d. Art. carreau 2 n. Dame.

Hasta, f., lat., 1. frz. hast, m., haste, f., Speer, Burffpeer, f. auch armes 1.; — 2. hasta regia, Herrscherftab; — 3. — superpelliceum.

Hastile, n., lat., Schaft eines Kandelabers. Hastillia, f., hastilndinm, n., lat., Turnier. Hat, s., engt., Hut, Kopfbedeckung; f. auch

iron-hat.
to hatch, v. intr., engl., schraffiren; hatchmoulding, hatched ornament, = billette cylindrique, s. Fig. 197; hatching, s., Schraffirung, in Bappen Farbenbezeichnung.

Hatchet, s., engl., fleines Beil.

Hatchment, s., engl. = achievements; f. auch d. Art. Transcriction.

Hati (nord. Myth.), d. h. Haß, Hasser, der schreckliche Wolf, der dem Mani (Mond) nachsiggt; wenn er ihm nahe kommt, so erblaßt der Mond (Mondsinsterniß).

Hanke, f., 1. frz. bonnet, coiffe; lat. reticula; bekannte leichte Kopsbedeckung der Franenzimmer, die bes. gegen Ende des M.-A. die verschiedensten, auch barockten Formen annahm; s.d. Art. bicoquet, Bundh., Hannin, hennin, Stuarth.; — 2. frz. cervean, s. Glock; — 3. auch Handendah, n., frz. comble en dome, engl. cap, jedes alseitig gleichmäßige, aber nicht spize Dach, bes. geschweistes Thurmdach, s. d. Art. Dach; — 4. s. d. Art. Schornsteinhaube; 5. H. des Chors — Chorhaupt.

Haubergeon, m., frz. u. engl., lat. haubergeolnm, hanbergettum, n., kleine Halsberge, f. d., vergl. d. Art. Panzerhemd.

Hauberk, s., engl., stz. haubert, grand haubert, m.; sat. haubercum. n., haubergus, m.; Hauberges, s. d. u. Brünne.

Haudriette, f., fra., Ronne vom Orden der Himmelfahrt Maria.

haumetty, adj., engl. (Her.) = humetty.

Hauneh, haund, s., engl. = hanc. Haunet, m., frz. wahrscheinlich = harpin.

Haupt, n., Schildhaupt, n., frz. chef; engl.

chief (Her.), oberes Drittel des Schils des, als Heroldsbild asso ein bis an den Oberrand hinaufgerückter Bals fen (Fig. 628). S. auch d. Art. Kopf

u. chapournet. Hauptaltar, m., s. Hochastar. Hauptbalken, m., s. v. w. Arschitzav.

Fig. 628, Schilbhaupt,

**Jauptgesims**, n., das größte Gesims einer Façade, meist zugleich Dachgesims, s. d. Art. Gesims und Sims.

hauptkirche, f., f. Kathedrale.

Hanptmann 311 Capernanm, frz. centenier de C., engl. centurion of C., lat. centurio, Darsftellung nach Matth. 8,5—13, Lue. 7,2—10, im M.-A. nicht häufig. Ein Mann im Kriegsgewand fniet vor dem von den Aposteln begleiteten Christus; die Seene ist die Treppe zu einem Palast, z. B. bei Paul Veronese (Mus. in Dresden), od. in der Ferne ein Palast, in welchem man einen jungen Menschen vom Bett ausstehen sieht.

Hauptpfahl, m., frz. chef-pal (her.), ein Pfahl unter einem Schildhaupt (Fig. 629).

Hauptraud, m. (Her.), oberer Rand des Schildes.

hauptschiff, n. = Mittelschiff, f. Schiff n. Kirche.

Hauptschild, n. (Ber.), ber größere Schild, auf ben ein Mittelsichild gelegt ift.

schild gelegt ift. Fig. 629. Sauptpsant.

Hanptsunscheren, m. — Bundsparren, s. Dachstuhl.
hanptnunscheinet, adj., frz. diademe (Her.), mit Glorie oder Heiligenschein ums Hanpt.

Hauqueto, m., sat. = d. frz. hoqueton. haurient, adj., engs. (Her.), von Fijchen ge-

fagt, steigend.

Hans, n., frz. maison, engs. house, mansion, manor-house, sat. domus, mansio. Die altchristslichen Wohnhäuser glichen fast den römischen; jeboch wurden, infolge des innigeren Famiscenslebens der Christen, die Francugemächer mit an das Atrium verlegt und das Peristyl umgaben nur Prunkzimmer. Aber man wollte nun auch im H. in Verbindung mit der Außenwelt sein. Das Bestibül (area) wurde breiter, die Fenster nach der Straße hinaus größer, auch wurden Wohnsimmer nach der Straße zu angebracht. Im byzanstinischen H. lagen die Wohnzimmer im Hof und die Verbindung mit der Außenwelt wurde durch eine meist die ganze Hausspront einnehmende

Salle im Erdgeschoß (antica) vermittelt, während im Obergeschoß eine nicht fehr breite Salle (hala, aula) durch die ganze Saustiefe ging, flankirt von Zimmern, f. Fig. 630. Aus Berbindung beiber ermähnten Dispositionen ging das frühmittelalterliche H. hervor. Durch die Laube, loggia, gelangte man in eine Salle, in welcher fich die Rlienten sammelten; neben diefer lagen Weschäftsräume, Bertftätte ze. Das Dbergeschoß glich dem byzantinischen. Bon ben Bohnhäusern der merovingischen und frankischen Zeit tennen wir nur die Palafte (f. d.) aus Beldengedichten 2c. In Bezug auf Bauernhäuser haben wir blos Bermuthungen, f. unten. Das burgerliche Wohnh. bildete fich natürlich erft mit dem Aufblühen der Städte aus. Die außere Geftaltung mar je nach dem weiter zugemeffenen oder durch Befestigun= gen ze. beengten Raum, sowie je nach dem Rlima verschieden und folgte auch der allgemeinen Stilentwicklung. Wir geben in Fig. 631 ein B. aus d. 11. Jahrh., in Fig. 632 ein B. aus dem Unf. d. 12., in Fig. 633 ein S. aus der Mitte d. 12. Jahrh. und in Fig. 634 ein S. aus dem 13. Jahrh. Im Allgemeinen find Säufer aus diefer Zeit nur wenige erhalten (die meiften waren von Solg) u. noch im 13. Jahrh. wird häufig ein fteinernes S. (lapidea domus) als Merkwürdigkeit von Chroniften ermähnt. Die wenigen erhaltenen aber find meift innerlich fehr verändert. In England hatten die städtischen Wohnhäuser des 12. Jahrh. meift in der Mitte eine vom Erdgeschof durch die gange Gebäudehöhe auffteigende Salle, vom Unf. des 13. Jahrh. an begann dort die noch heute übliche unregelmäßige Gruppirung, fowie die Bereinigung mehrerer Säufer um einen gemeinschaftlichen Sof. Näheres f. in Moth. B.=Q., Art. Eng= tischgothisch u. Saus. In Deutschland bedingte eine hauptfächliche Verschiedenheit das zu Gebote fte= hende Material. So finden fich in Greifswald, Lübed, Stendal, Tangermunde 2c. Badfteinbauten und einige Fachwertsbauten. In Silbesheim, hannover, Quedlinburg ze. finden fich häufer aus Sauftein, aus Bacftein, aus Fachwerk, in Naumburg, Merseburg, Halle, Leipzig, Zwickau, Bamberg, Nürnberg Häuser aus bloßem Bacfftein, Bacfftein mit Sauftein, sowie aus Fachwert. In Röln, Maing 2c. Saufer aus Badftein mit Sauftein und aus blogem Sauftein, in Frankfurt, Augsburg ze. sowie in Österreich herrscht der hausteinbau vor, in Salberftadt, Bernigerode, besonders in Schlefien der Fachwertbau, in Thuringen, im sächsischen Erzgebirge und in Bohmen der volle Solzbau und Fachbau; doch ift es schwer, in diesem Bezug bestimmte Grengen zu ziehen. In den meisten Städten aber mar der Raum fehr farg bemeffen, infolge deffen denn die Säuser meist schmal und



Fig. 630. Bhzantinisches Saus. (Bal. Loreban, Benebig.)

tief find und demgemäß die Giebelfront der Straße zukehren, wobei das Baffer in schmalen, zwischen den Säusern gelaffenen Lüden (Winkel, Abgaffe, Brandgaffe ze.) ablief. Die gewöhnlich geringe Breite der Straße nöthigte zu Anbringung vieler Fenfter, welche bef. im Erdgeschoß bis zur Dede aufstiegen, wenn nicht eine Laube sich vor dem Erdgeschoß hinzog. Im Norden und Westen Deutschlands füllten die Fenster eng nebeneinander gereiht in dem dort fehr häufigen Bwischenftod über dem Parterre und im Dbergeschoß dieganze Front aus, bef. beim Fachwerksbau. Wo diese Anordnung im Massibban vorkommt, find die Fenfter ftets scheitrecht geschloffen, wie denn überhaupt diese Form viel allgemeiner war als die Bogenform. Beim Maffinbau steigt der Giebel über die Dachfläche meift treppenformig auf, was auf den Abstufungen Gelegenheit zu mancherlei Deeorationen giebt; ja selbst beim Fachwerkbau findet sich diese Anordnung häufig. Unabhängig vom Material find überall da, wo die Fenster einzeln stehen, ja vielfach auch neben jenen Fenfter= reihen in der Mitte der Front, bei Edhäusern an ber Ede, Erfer oder Chorlein (f. betr. Art.) u. bei Anordnung abgewalmten Daches Edthurmchen angebracht. Bor dem zurückgezogenen Erdgeschoß läuft häufig ein nicht vorspringender Laubengang (f. d.), anderwärts liegt vor der hausthur ein Gartchen od. auch ein Beischlag (f. d.) mit fteiner= nem Sit neben der hausthur. Dieser Steinsit



Fig. 631. Frühromanisches Saus. (Cluny.)

findet fich auch, beim Fehlen des Bor= gartens od. Beifchlags, im Bewände ber Sausthure angebracht. Durch diefe ge= langte man zunächst auf die Sausfinr, frz. vestibule, engl. floor, hall, erne, lat. vestibulum, area, proaulium, solium, durpilum, die oft zu einer großen Salle sich ausdehnt, oft auch neben sich Rauf-

läden, Werkstätten u. dergl. hat und in deren hintergrund eine Thur zu dem inneren hof führt,



Fig. 632. Spätromanisches Wohnhaus. (Röln.)

um den sich Waschhaus, Stallung u. dergl. gruppiren. Von der hausssur aus führt eine Treppe, gewöhnlich Wendeltreppe, zum oberen Geschoß. bei dieser ganzen Vertheilung der Räume nicht nach bewußten Grundsätzen, sondern nach den von der Beschäftigung der Bewohner abhängigen Be-

Fig. 633. Anglonormannisches Wohnhaus. (Sogen. Jew's-house in Lincoln, England.)

Dies enthält den durch die ganze Tiefe gehenden, vorn im Erker sich öffnenden Prunksaal und die auf die Straße sehenden Wohnzimmer, nach dem Hos hinaus aber in den durch eine Gallerie zugänglichen Seitenslügeln eine Bankethalle, die Küche u. andere Wirthschaftsräume, welche oft



Fig. 634. Normannisches Wohnhaus.

Auf die Gallerie führten im oberen Geschoß häusig die Schlafzimmer. Übrigens versuhr man

dürfnissen, nach Lans dessitte und Baumas terial. In den Großs

handel treibenden Städten des nördlichen Deutschland war 3. B. die Anordnung meist folgende: Im Erdge= schoß zunächst Sausthure links die Rüche oder das Wasch= haus, rechts die mit einer Auslucht (f. d.) versehene Wohnstube der Familie, bef. der hausfrau, babinter (also ohne Blick nach der Strafe) die Schlaf= stube des Chepaares und die Treppe, oder, falls nur an einer Seite der Sausthure Bimmer liegen, die Küche. Das übrige Erdgeschoß nahm die für die Raufmanns= güter bestimmte große

Hausflur ein, deren Sohe durch 2 Stockwerke ging. Im Sintergrund die Softhure, neben der große, nach dem Sof gehende Fenfter der Hausflur Licht gaben, und neben diefen Fenftern die Sinterstube (Eßzimmer) mit der Speisekammer, die ihr Licht vom Sof empfingen. Die erwähnte Treppe führte zu dem fog. Sängewert einer hölzernen Gallerie, die in der Sohe des (oft fehr niedrigen, also als Mezzanin anzusehenden und dann auch wol Dunke gen.) erften Stodwerts um die hausflur herumlief und auf welche die oberen Zimmer mündeten. Bon biefen war bas nach ber Straße gehende meift die Schreibstube des Sandelsherrn, die übrigen Schlafzimmer. Bisweilen ftand diese Zimmerreihe mit dem im Anbau über der hinterstube liegenden Saal in Berbindung, dafern nicht am hintern Ende ber hausflur eine bef. Wendeltreppe zum Saal führte. Die höheren Giebelgeschoffe enthielten nur Boden, Speicher jum Lagern der Waaren u. der häuslichen Bedürfniffe. - Abweichend vom ftädtischen Wohnhaus waren im M.-A. u. in der Renaiffancezeit die Bauernhäuser, von denen min= deftens vier hauptformen zu unterscheiden find: 1. das altfächsische, stets als Einzelbau erscheinende Bauernhaus (Fig. 635) hat die Form eines länglichen Rechtecks, ift nur 3 bis 3,50 m. hoch, aber

haustein ausgesettes Fachwerk. - 3. Dberdeutsches

(richtiger wol mitteldentsches) oder rheinisch-fran-

tisches Bauernhans in der älteren Form (Fig. 638),

noch vielfach im Westerwald, im sächsischen Erg-

gebirge, Deutschböhmen und Franken, auch hier

Heerd c ift durch Trennung von a zur Rüche ge=

worden; die Ställe b grenzen nicht mehr direft

an die Wohnräume e, die Schenne d liegt zwar

noch unter demfelben Dach, aber mit gesondertem

Eingang, in bergigen Gegenden auch wol im

Oberstod, mit Ginfahrt vom Berg her, in welchen

dann der Stall b hineingeschoben ift. Das Da= terial ift in diesem Fall beim Stall Bruchstein-

bau, felten Sauftein, fonft auch wol Bellerwand,

oft auch voller Holzban, seltener Fachwerk. — 4. Ban=

risches Alpenhaus, auch in Schwaben, Mähren

und Öfterreich vorkommend, Fig. 637. Sier ift die Trennung der Wohnräume von den Geschäfts=

und da in flavischen Gegenden erhalten.

mit fehr hohem, fattelförmigem Strohdach versehen. Über der großen Einfahrt ist der Giebel häufig (was aber auch in Thuringen, Meigner Land, Lausit, Schlesien, Böhmen, Bayern, Tirol u. Schweiz wiederkehrt) mit zwei hölzernen Pferdetöpfen befront, die für ein Symbol des Gottes Freir gelten, der segenspendend mit seinem 3meigespann eine Umfahrt an seinem Frühlingsfeft hielt. Auswärts gekehrt, follen diese Röpfe Unheil abwehren, einwärts gefehrt den Segen herangiehen und fefthalten. Die Sansthur führt gunächst auf die Hausflur, Deel, Diele, Bhrn, area oder Dreich= tenne (a), an deren beiden Langseiten sich dirett die Stände (b) für das Bieh befinden, das feinen Eingang durch zwei kleinere neben dem großen Flügelthor bei den Miststätten (f) befindliche Thüren nimmt. Im hintergrund der Deel liegt der etwas erhöht gestellte Teuerheerd (c), der feinen Schornstein über sich hat, sondern nur einen Mantel mit einem Bret, auf dem die zinnernen Teller n.

Rüchengeräthe prangen, fo daß der Rauch nur durch die Seiten= thüren der Flügel dd einen Uns= weg hat; hinter dem Heerd, durch eine Wand davon getrennt, die Wohnstube und einige Kammern (ee), lettere auch wol am Ende der Stallungen statt der Flügel dd;



Fig. 635-640. Zu Art. Haus.

der Mittelraum e ift in Niedersachsen u. Solftein gegen a hin offen u. dient unter dem Ramen Befel als Saal, Salle; der Beerd liegt dann bei d in geschloffener Rüche. Der gange Dachraum, nur über der in a liegenden Dreschtenne durch eine quadratische Offnung vermittels einer Leiter gu= gänglich, dient als Boden für Ben oder Getreide, das aber auch wol in gesonderten Scheunen aufbewahrt wird. Diese Säuser bestehen in Solstein und Bestfalen meift aus ausgestattem, selten ausgemanertem Fachwerk, bei den Dithmarfen aus Massivbau. - 2. Clavisches Bauernhaus, im ezechischen Böhmen, in der wendischen Lausit, in Sachsen, Thuringen, ber Mart 2c. noch erhalten, Fig. 636. Die Hausflur a ift fleiner geworden, enthält aber noch immer den Beerd c; ber Stall b ift icon burch Bande getrennt, ebenfo bie Dreschtenne d nicht mehr mit a vereint. Material theils voller Solzbau, theils dide Wellerwand u. ausgestattes Fachwert, in Thuringen auch mit

sind aus dem 15. Jahrh. Material ist voller Holzbau, sonst Fachwerk, seltener Massibbau. In weiterer Entwicklung folgte nun, zuerst im Rheinland und Franken, wie es scheint im 14. Jahrh., das Bauergehöfte (Fig. 639). An dem nach der Straße hin blos eingefriedigten gof liegt einerfeits, mit dem Giebel der Strafe zugekehrt, bas Wohnhaus a, welches innerlich noch ungefähr wie 3. eingetheilt ist, doch unter Wegfall von d (in Fig. 638) und fo, daß b den Eingang vom Sof hat: der Anbau b enthält Stallung für Schweine 2e.; d ift die Scheune, e Schafftall und Pferdeftall. Im 16. Jahrh. vollzog sich die völlige Trennung des Wohnhauses nach Fig. 640 in einigen Begenden bereits. Auch erhält von da an das Saus öfter ein Obergeschoß mit Butftube u. Auszugs= fammer (Dberftube) für die Altern des Befigers. Dann führt vom hansarn eine Treppe in dies Obergeschoß. Das Material ift meift Fachwert, bei Ruhftall und Pferdestall oft Massibau; -

Als Attribut erhalten Häufer St. Anfovinus (eine Fruchtscheune), Antonius u. Florian (brennendes Haus), Franz v. Assis (den einstürzenden Lateran), Otho (Hütte, auf deren Dach ein Falke sith). Patrosnin guter Hauswirthschaft ist S. Martha. [-r.,-s.]

Hausaltar, m., frz. autel domestique, engl. domestic altar, lat. altare domesticum, fleiner Ataungfaß, für eine Hauskapelle bestimmt.

Jansarn, m, auch Hausdiele, Hauschre, f. v. w. Hausfur, f., f. Haus.

hanskrone, die beutsche, f. Rrone.

Hänslernahrung, f., kleines ländliches Unswesen, nur bestehend aus haus mit kleinem hof und Garten, ohne Feld.

hansmarke, f., f. v. w. Hauszeichen.

Haussart, m., fr3. = alenas.

haussé, adj., frz. (Her.), erhöht.

Hausse-col, m., frz. u. engl., Gurgelplatte ber Plattenrüftung.

Haustein, m., 1. frz. pierre de taille, moëllon d'appareil, engl. ashlar, sat. petra talliae, jeder in regesmäßiger Form behaubare Bruchstein; — 2. behauener Stein, frz. pierre taillée, engl. cutstone, freestone, f. Baustein I. 1. b. As solche kamen im M.=A. bes. vor: Sandstein, Kalkstein, Marmor, Tuffstein, Granit und Porphyr.

Lankringewölbe, n., fr. voûte en pierre de taille, engl. freestone-vaulting, f. d. Art. Gewoode V. 2.

Hausteilmanerwerk, n., franz. maçonnerie vive, engl. freestone-work, s. Manerverband.

Hausteinmaurer, m., engl. freemason, f. d. Hausthüre, f., s. Thüre.

Haustorium, hauritorium, n., lat., Ziehsbrunnen mit Kad, lat. haustra, f., haustrum, n.

Dansseichen, n., frz. marque de maison, enseigne de m., engl. mark, merchant-mark, Figuren, die, auf einer Gerechtsame beruhend, seit der zweiten Sälfte d. 13. Jahrh. fast im ganzen nördl. Europa gebraucht wurden, um als Wahrzeichen des Befiters eines Grundftuds zu dienen. Bei beiden Beschlechtern, in allen Ständen, sowol in den Städten wie auf dem Land, find sie das Zeichen einer beftimmten Person, das aber auch auf die Nachkommen vererbte, die dann die Marke entweder unverändert ließen od. fie durch Weglaffung od. Hinzufügung von Strichen veränderten. In ihren Anfängen ähneln fie fehr den Runen u. haben wie diese einen senkrechten Grundzug, das fulcrum, an den schräge od. maagerechte Striche anschließen. Es ift daher mahrscheinlich, daß für den Namen des Markeninhabers die der Initiale entsprechende Rune benutt murde. Unter diesen Grundformen finden sich die auch als Wappenbilder häufigen Maueranker mit fpigminkeligen Saken (Fig. 641); ferner die Resselhaken (Fig. 642), der Arähenfuß,

der Merkurstab, das einfache griechische Areuz, das Wiederkreuz, Hakenkreuz u. f. w., später auch das Dreieck, Viereck, Pentagramm, und die gebrochene Linie in Verbindung mit der geraden 641. 642. 643. 644. 645. 646.



Fig. 641-646. Sauszeichen.

(Fig. 643), noch später auch lateinische Majuskeln neben der Marke als Initialen des Personensnamens, oder mit der Marke verbunden (Fig. 644 n. 645). Auch Handwerksgeräthe n. Zeichen für die Beschäftigung des Inhabers hängte man an das fulcrum, od. brachte sie allein (Fig. 646). Bgl. C. G. Homeher, die Hands n. Hosmarken. Berl. 1870. Bremisches Jahrb. VI. S. 266 sf. [—r.]

Haut, m., frz., Spite, Gipfel.

Haut-de-chausses, m., fra., Aniehose, s. Beinkleib.

Haut-dossier, m., frz., s. Chorgeftühl.

Hanteliste, f., frz. haute-lisse, haute-lice, f., engl. high-warp-tapestry, sat. lichia alta, gewirfte Tapete (mit Figuren 2c.) mit seidenem Einsschlag, deren Kette aus Wolfe od. Seide lothrecht in den Stuhl gezogen wird; ersunden im 17. Jahrh.

hantrelief, n., frz. haut-relief, s. Relief.

Hawk-bell, s., engl., Schelle.

Havamal, d. h. Sprüche des Hohen (Obin), Saumlung v. Spruchgedichten, worin die norsbischen Bölker Lebenserfahrungen, Klugheitsregeln u. mythol. Lehren zusammengestellt hatten.

Havrelium, n., lat., landliches Gehöft.

Head, s., engl., Ropf, oberftes Ende, Spige, Capital; h. of a beam, Baltentopf; h. of a window or door, Überdeckung eines Fenfters, einer Thure, alfo Sturg, Bogenfeld, Maagmert im Bogen; arched h., Thurbogen; square h., fcheitrechter Fenfter= schluß; vaulted h., gewölbter Sturz 2c. H.-arch, unten bundiger Gurtbogen; H.-linen, Kopfichleier, den die Bischöfe angelfächsischer Zeit trugen; H.-moulding, Thurverdadung, Überichlagfims. H.-piece: a) Helm (des Kriegers); b) Giebel, Fronton; c) Oberschwelle einer Fachwand. H.-rail: a) Sturgriegel im Fachwerk, Lehnriegel am Beländer; b) Kopfbedeckung der normannischen Frauen. H.-stone = key-stone; H.-tile, f. Cat's-head-tile; Head-wall. Frontmauer; Headway (of stairs) = d. frang. échappée; Headwork, Bergierungen an einem Schlufftein.

Header, s., engl., Scheinbinder, s. Vinder 1. c. heading course, s., engl., Scheinbinderschicht. Hearse, s., engl. = herse.

Heart, s., engl., Herz, Kern (einer Mauer,



eines Pseisers); h. bond, Durchbinder; h.-shaped ornament, Herzsaub; open heart, anglonormannische Gsiedbesetzung, s. Fig. 647.

Fig. 647. Open heart.

Hearth, s., engl., Feuerheerd.

Heater, s., engl., Bügeleisen; heater-shaped shield, s., engl., breieckiger Schitd.

Heaume, m., frz., j. Helm 1.

Hebergagium, hebergamentum, n., lat.,

Herberge, Haus.

Hebezeng, n. Die im M.-A. gebranchten H.e waren best.: Hebebaum (d. h. einsacher Hebel, frz. levier, engl. lever), die Hebelade, der Hebebod, so. chèvre, engl. gin, der Haspel u der Krahn; bei Thurmbauten ward best. letzterer besiebt, bei Wasserbauten das Schöpfrad mit Eimern oder Töpfen n. das Paternosterwerk.

Hebita, f., lat., Panzerhemd.

Hecatostylon, n., griech., Gebäude mit 100 Säulen, z. B. die Krypta des Domes in Gurk.

fedin (nord. Myth.), f. Silde.

Hedra, f., sat. Sänfte.

Hedus, m., lat., Widder (Rriegsmafchine).

Hedwig, St., Herzogin von Schlesien, † 1243, abzubilden als Cisterzienserin, neben ihr Krone und Fürstenmantel, auch barsuß, die Schuhe in der Hand tragend; bisweilen trägt sie als Grünsberin des Klosters Trebnitz das Modell einer Kirche, auch ein Madonnenbild oder ein Crucisiz, oder sie kniet vor einem sie segnenden Christussbild. Ihre Legende (60 Federzeichnungen) in einem Codez der Universitätssbild. Zu Breslau u. in 32 Bildern aus einem Triptychon in St. Bersnardin dasselbst. Patronin von Schlessen, Franksfurt a. D. und Bamberg. Tag 15. Oft.

Hoel of a rafter, s., engl., Fuß eines Sparrens. heerd, Feuerheerd, m., srz. foyer, engl. fireplace, hearth, sat. focus, focarius, auß Stein ausgemauerte Erhöhung zu Unterhaltung eines Feuers, meist vom heerd der Küche verstanden. Die niedrige heerdstäche des alten Kamins heißt heerdicht, frz. aire, engl. foot-pace of the fire-side; wenn sie auß einer Steinplatte besteht, heerdplatte, heerdstein, frz. âtre, engl. hearth-table; wenn sie auß Eisen besteht, frz. paillasse, engl. hearth slab; der H. eines geschlossenen Dsens, frz. sole, aire, engl. sole. S. auch d. Art. hauß, Kamin, Küche, Osen, reredos 2. etc.

Seft, n., heißt ber Handgriff eines Werkzeugs, Schwerts 2c. bann, wenn bie Klinge mittels eines Seftzapfens (f. Angel 2) barin befestigt ift.

**Hefthaken**, m., **Hafte**, f., frz. attache, auch Windeisenring, Umlag gen., s. im Art. Fenster 2. Hogumenium, n., sat., Fremdenzimmer, Gast= zimmer in griech. Alöstern.

Heia, f., lat. = hercia, j. herse.

heidenkopf, m. (her.), bartiger Mannstopf, bedecht mit einer hinten herabhangenden Zipfelmuge.

Heideun (nord. Myth.), Name der Ziege, die aus ihren Eutern den seligen Helden Ströme von Meth spendet u. mit dem hirsch Eifthyrnir (j. d.) an Anospe u. Rinde der Weltesche Yggdrasil nagt.

Heilige. Schon im 3. Jahrh. verehtte man das Gedächtniß der Märtyrer auf ihren Gräbern. Im 4. Jahrh. fing man an, ihnen Altäre, später ganze Kirchen zu weihen; sie zu Patronen von Hänsern, Städten, Familien 2c. zu erwählen, so daß ihre Bildnisse bald eine Hauptrolle in der Decoration der Bauwerke spielten. Über die Entswicklung der Heiligendarstellungen eine größere Abhandlung zu bringen sehlt hier der Raum. Finsgerzeige für die Darstellung v. H., die ihnen beiszugebenden Attribute 2c., sinden sich in den betr. Artikeln.

heilige Samilie, f., f. Familie.

Heiligenbilder, n. pl., frz. images saintes, engl. images of a Saints; als Attribute erhalten

jolche S. Andreas, Bernward 2c.

Heiligengeist-Orden, m., frz. 1. ordre du Saint-Esprit, sat. ordo Spiritus Saucti, der Orden des h. Geistes zum gerechten Versaugen, od. des Knotens, gestistet 1352 von Ludwig von Tarent, König von Jerusalem. Abzeichen: ein sog. Liebesstnoten auf der Brust, von besiebiger Farbe, mit der Devise "Se Dieu plaist." — 2. Frz. cordon bleu, von Heinrich III. von Frankreich 1578 gestisteter Mitterorden; dessen Beichen war: an blauem Band ein grünes Kreuz, bewinkelt mit 4 gosbenen Lissen; in der Mitte schwebt eine weiße Tanbe niederwärts; auf der Kückseichtend.

Heiligenhäuschen, n. = Bilderhaus, Betfäule. Heiligenschein, m. = Nimbus. Bergl. auch d. Art. aureola, Glanz, Glorie, Mandorla 2e.

Heiligenschrein, m., frz. ecrin, chasse, engl. shrine, screen, sat. arca, cista, feretrum, scrinium, tumba, größeres Resiquiarium in Form eines Schreins, welcher den eigentsichen Resquiens behälter, capsa, capsella, einschließt u. in einem Altar, oder in eigener Arypta oder Kapelle steht, von da aber nur bei seierlichen Prozessionen sorts bewegt wird. Näheres s. im Art. Resiquiarium.

heiliger Geift, m., f. d. Art. Geift.

heiliges Grab, n., frz. saint-sépulcre, f. Grab.

heilige Stiege, f., f. Stiege.

Beiligthumsbuch, n., ein meift mit Abbilsbungen versehenes Berzeichniß der Schäße einer Kirche, dergleichen 3. B. von Bürzburg, Rürnsberg, Bamberg, Wittenberg, Prag u. Halle, neuersbings auch von Aachen existiren.

Heiligthumsstuhl, m., an der Außenseite der Kirche angebrachter, kanzelähnlicher Balkon, von welchem herab dem Bolk Reliquien gezeigt wurden, z. B. an der Sübseite der Stadtkirche zu Jena, an einem Rebengebände des Doms zu Naumburg, ferner in Ereglingen, Riederich, Christenberg 2c., die man lange für Kanzeln (j. d.) gehalten hat.

heilsspiegel, m., frz. miroir du salut, engl. mirror of salvation, lat. speculum humanae salvationis, ein aus dem 14. Sahrh. stammendes. im 15. Jahrh. durch den Holzschnitt sehr verbreitetes Werf für Geiftliche u. Laien, das auf 58 Blättern mit je 2 Bildern und mit Text das Erlösungswerk bom ersten Beginn bis zur Bollendung typologisch darstellt. Die ältesten Sandschriften (14. Jahrh.) im Stift Kremsmünfter u. in der hofbibl. in München; eine dritte in der Wiener Hofbibl., andere mehr oder weniger voll= ständige (15. Jahrh.) in den Klosterbibliothefen gu St. Florian, Melf, Göttweih, in der Bibl. zu Bruffel u. der Stadtbibl. zu Röln. Gine poeti= sche Verdeutschung von Konrad v. Hehnsdorff (15. Jahrh.) in der Stadtbibl. zu St. Gallen.

Beilung der Aussätigen, des Gichtbrüchigen 2e. f. d. Art. Aussätige, Gichtbrüchige 2e.

tjeimchen, f. Bertha.

heimdal (nord. Mythol.) oder Riger, der Bellglänzer, eigentlich Bipfel des Beltbaums, einer der 12 Mjen, Odin's Sohn, geboren bon 9 Riefenschweftern, den Bellenmädchen. Er ist der stets schwertumgürtete Bächter des Asgard an der Brücke Bifrost. Da wohnt er auf seiner himmelsburg (himinbiorg) und trinft täglich den fugen Meth. Seine Bahne find von Gold, fein Rog heißt Gulltop (Goldzopf), seine Losaune ift das Giallarhorn (die Mondsichel). Er hört das leiseste Geränsch u. sieht durch Felsen und Wälder in weiteste Ferne. Dann zieht er hinaus in die Welt der Menschen, um Geset u. Ordnung aufzurichten u. gewaltsame Uberfälle 2c. zu verhindern. Ginft fehrte er in die Sutte des Chepaars Ni und Edda (Ur= großvater u. Urgroßmutter) ein, nahm mit ihrer mageren Rojt vorlieb und ertheilte ihnen beilfamen Rath. Den Cheleuten wurde darauf der Anabe Thräl (Anecht) geboren, der nachher die Magd Thur heirathete (dienender Stand). Dann blieb er 3 Tage in einem geräumigeren Saus, wo ein Chepaar das Zimmern und Weben trieb, welchen dann ein Anabe geboren wurde, der des Baters Sandwerf erlernte (Sandwerkerstand). End= lich kam er in das reich geschmückte Herrenhaus eines Kriegers. Auch diesem wurde ein Sohn, Jarl, ge= boren, der sich im Krieg auszeichnete, die Runen verstand und die Feinde besiegte (Rriegerstand). So berichtet die Edda-Dichtung "Rigsmal" über die Entstehung der Stände. Alls einft der liftige,

böse Loki in das Gemach der schlummernden Göttin Freya eindrang und ihr den Schmuck Brisingamen entwendete, versolgte Heimdal ihn, besiegte ihn u. entriß ihm den Schmuck (den Sternenkranz am Firmament), den er der Göttin wieder zusandte.

heimsndning Maria, f. Maria, Mutter bes Herrn. Orden ber H. M., f. Salesianerinnen.

Geinrich, St., 1. der deutsche Raiser Beinrich II., geb. 972, † 1024, Stifter des Klosters und erster Erbauer des Doms zu Bamberg, Ba= tron diefer Stadt, besiegte die heidnischen Staven und machte fie zu Christen, vertrieb auch die Sarazenen aus Apulien. Dargestellt als Krieger mit Raiserkrone und Schwert, in der Linken das Modell seines Domes. Da er mit seiner Ge= mahlin St. Kunigunde auch die Kirche St. Miniato bei Florenz baute oder vielmehr renovirte, fo findet er sich bisweilen in der älteren florentini= schen Kunst dargestellt. Beide sind dargestellt auf dem Marmorsarfophag von Tilman Riemenschnei= der 1499-1513 im Dom zu Bamberg, mit Reliefs an den Seitenwänden aus der Legende Beider. Tag 14. Juli. — 2. Bischof in Upsala, mit dem Schwert getödtet im J. 1150. Tag 19. Jan.

heirathswappen, n., frz. armes d'alliance, engl. arms of alliance (Her.). Die Vereinigung der Wappen zweier Cheleute geschah zuerst durch Quertheilung des Schildes so, daß des Mannes Wappen oben, das weibliche darunter fam. Später meist mittels Theilung, wobei das männliche Wappen rechts, das weibliche links gesetzt wird, oder auch blos durch Zusammenschiedung, Zusammenbindung oder Nebeneinanderstellung, selten durch Verschränkung oder llebereinanderlegen, wobei des Mannes Schild ebenso als Herzschild wie als Rückenschild bienen kann.

Hel (nord. Mith.), die schreckliche Beherrsicherin des Todenreichs (Helheim). Von ihrem Vater in die Tiefe Nifelheim hinabgeworsen, hatte sie Gewalt über 9 Welten, in welche sie die Gestorbenen vertheilte. Hier besitzt sie ungeheuere Behausungen, von hohen Umzännungen und starfen Gittern umgebeu. Die Häste ihres Leibes ist dunkelbleich, die andere Häste von natürlicher Hautsarbe; ihr Haupt ist gebeugt u. von grimmigem Aussiehen. Als Naturgöttin hat sie aber auch eine lichte Seite und ist — Holbe, im Volksmund Holle.

fielden, alter Ausdr. für Fußeisen, Fesseln, die als Votingaben der Ballfahrer dienten, welche durch den h. Nitolaus, als Patron der Reisenden, aus widerrechtlicher Gefangenschaft befreit waren.

Hele, s., altengl., für aisle.

Helena, St., Kaiserin, Mutter Constantin's d. Gr. († 328), wurde erst in ihren späteren Jahren Christin. Dargestellt als Kaiserin mit einer Krone auf dem Haupt und einem großen

Areuz in der Hand, da sie der Sage nach das vergrabene Areuz Christi wieder aussand (f. Areuzsindung), bisweilen auch zusammen mit ihrem Sohn Constantin. Tag. 18. Aug.

Sohn Companin. Lag. 18. Aug. **Arlheim**, (nord. Whth.), das Todtenreich; f. Hel.

Hélice, f., st3., engl. helix, helices, helical line, Spirallinic; hélices, pl., die Caulicoli. Hélicoïde, f., 1. = escalier en hélice; s. escalier; — 2. = Volute der ionischen Säule.

Heldunkel, n., srz. clair-obscur, engl. clareobscure, ital. chiaroscuro; in der Maserei die oft sehr wirksame Darstellung des gedämpsten Lichts in nicht sehr hell erleuchteten Räumen.

hellewparta, f., fizz. hallebarde, engl. halbert, sat. hellemparta, f., alabarda, gisarma, bisacuta, securis anglica; d. h. Helmbarte, n. A. Halbe Barte, eine an langem Schaft besessigte Nxt (Barte), die an der Rückeite einen Hasen (Fig. 648 n. 650) oder eine Hammergabel (Fig. 649) hat, während sie in Fortsetzung des Schastes in eine Lanzenspite ausläust. Sie wurde, nachdem sie schweizer eingesührt, die wurde, nachdem sie schweizer eingesührt, n. A. erst durch Ludwig IX.; blieb bis zum 16. Jahrh. im Gebrauch (Fig. 649). Eine H. als Attribut erhalten die Apostel Matsthäus, Simon u. Judas.



Fig. 648-650. Hellebarte.

Helm, m., 1. (Baff.) franz. casque, altfrz. ked, engl. helm, brasset, head-piece, cask; lat. galea, helmus, m., cassis, elmus, caexia; bie aus Eisen oder Leder (latein. pelluris) bestehende Kopfbedeckung des Kriegers. Die erste historisch sichere Form erlangte der H. erst in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, wo er ganz aus Eisenblech, niedrig, glockenförmig (Fig. 651), oder kegelsörmig (Fig. 652), erscheint, mit starkem

Müller=Mothes, Arch. Börterb.

Stirnrand, v. welchem herab sich ein etwa

4 cm. breiter Me= tallstreisen, der Nasen= schirm, od. Schemen=

Schemensbart, frz. 11.
engl. nasal,
lat. nasale,
zieht (Fig.
651 11.652).
In dieser
Form wird
er über die





bart, frz. 11. Deutscher Helm mit engs. nasal, Nasenschier Wasenschierunger Wasenschierunger Großen in seinem Gene deutscher Gene der Mit Nasenschierunger Gene der II. Jahrh.



Fig. 653. Topfhelm. Fi



Fig. 654. Topfhelm.

Der Nasenschirm verblieb dem H. bis zum 14. Jahrh. An Stelle dieses kegelförmigen H. kommt gegen Ende des 12. Jahrh. der auch aus der Bilsberhandschrist der Aleneide bekannte große chlindrissche Stulpens oder Topfhelm, Faßhelm, Helmvaz,



Fig. 656. Deutscher Topshelm mit Helmschmuck.

Fig. 658. Deutscher Eisenhut. Ende bes 12. Jahrh.



Fig. 659. Böhm. Cisenhut. Ende bes 12. Jahrh.



Fig. 660. Deutscher Eisenhut. 13. Jahrh.

franz. heaume, engl. helmet, pot-helm, latein. helmetus, elmetus, der, oben flach od. mit einer Glode,



Fig. 661. Gifenfappe. Fig. 662.

fra. timbre, engl. bell, gefchloffen, bis über die Rafe herabreichte u.

nur einen schmalen Augen= schlitz, den Gehschnitt, frz. oeillère, oculaire, taillade, vue,

lat. ocularium, oculare, u. Athemlöcher fo wie ein freugförmiges Loch zum Ginfnebeln der Schnfette Er fommt in zwei Größen vor, der kleinere, frz. heaumet Fig. 653-654, wog 6-10 Pfd., wurde im Rrieg nur im eigentlichen Rampf auf dem Saupt, sonft mit einer Rette ober bgl. befestigt auf der linken Schulter, getragen. Der



größere, 18-20 Pf. schwer, diente nur im Turnier u. hieß daher Stechtopfhelm Stechhelm, frz. grandheaume de joute, engl. tilting-pot-helm, Fig. 655. Unter dem Topshelm beiderlei Art, der felten ein

Halsstück hatte, wurde die Selmbrinne oder auch ftatt berfelben, Fig. 663. Englische Reffelhaube ja jogar über dieselbe, aus bem Jahre 1360, eine eng anschließende, nur am Scheitel zugespitte stählerne Rappe, die fleine Reffelhaube, frang. petit bassinet, engl. small bassinet, getragen. Reben diesem Topshelm, der oft mit einem Helmschmuck, f. d., oder Helmbusch (Fig. 656 u. 657) getragen wurde und im 13. Jahrh. einen

beweglichen, mit Luftlöchern versehenen Untertheil, Kinnstud, frz. barbière, bavière, erhiclt, fam gegen Ende des 13. Jahrh. in Frankreich, in Dentschland ichon Ende des 12. Jahrh., der Gifen= hut, frz. chapeau de fer, chapeau d'armes, capel



ichale, 14. Jahrh.

de fer, engl. iron-hat, iron-pan, herne-pan, mit rundent, oder bisweilen fpitem Ropf, breitem Rand n. ohne Vifir auf (Fig. 658 bis 660), der später in ähn= licher Form als Birnenh. Fig. 664. Deutsche Topfhelm: beim Fugvolf wieder er= fcheint; auch als Gijen=

tappe, frz. calotte d'armes, engl. scull-cap, ohne Rand, aber oft mit Wangenklappen od. durchbroche= nen Ohrsternen, Gehörrosen, frz. oreilleres, engl. oriellettes, Fig. 661, sowie als volle, eirunde Gifentappe, frz. pot-en tête, engl. closed scull-cap, Fig. 662. Mit bem Eintreten der Plattenruftung wurde jener große Topshelm verdrängt durch die Bedenhaube, große Reffelhaube, frz. n. engl. bassinet, engl. kettle-hat, lat. bacinetum, bacinatum, die eisörmig nach oben etwas zugefpitt, in der 2. Hälste des 14. Jahrh. ein bewegliches, scharf zugespitztes Bisir (s. d. mit horizontalem Einschnitt sür die Augen (Fig. 663), meist auch zahlreiche Löcher zum Athmen bekam. Der Bedenhaube folgte fodann bei ber Reiterei die f. g. Schale, Schaller, frg.

salade, engl. salett. halbkugelförmi= gem Ropf, mit herab= hangenden Wangen= ftücken, einem großen Nackenschirm Schweis, frz. couvrenuque, engl. neckguard, bisweilen mit einem Ramm n. mit



Fig. 665. Deutsche Barthaube. Deutsche Schale mit

Anfangs unbeweglichen, später beweglichem Bifir mit schmalen Augenschlitzen (Fig. 664 u. 665). Da diefes Bisir nur bis zur Nasenspite reichte, fo wurde die Kinnfappe oder Barthaube, frz. mentonnière, nöthig, die, zugleich als Salsberge am Sarnisch

sestgeschraubt, den unteren Theil des Ge= sichtes bedeckte (f. Fig. 665 u. 666), damit aber die Ringelhaube oder Safela, refp. die fleine Reffelhaube, un= nüt machte, fo daß man fortan unter dem S. nur noch die Sar= naschkappe, s. d., trug. Wegen Mitte bes 15. Jahrh. fam der Bur= gunderhelm, frg. bourguignote, bourguig-



non. engl. burgonet, in Fig. 666. Schale mit Bifir, Kinn-Ausnahme. Er besteht stüd u. Halsberge. 15. Jahrh. einer gewölbten Glode, auch Sirnftud, Scheitelstück, frz. timbre, engl. bell, die mit einem

meist ziem= lich hohen Ramm, frz. crête, engl. crest, ver= feben iſt, einem Angen=

fchirm, frz. avance,



Fig. 667. Burgunderhelme. Fig. 668,

engl. helmet-shade, zwei durch Trennung bes Rinn= ftudes entstandenen, am Dhr um ein Scharnier drehbaren Wangenklappen, frz. oreillons, engl. cheek-pieces, und einem Nackenschutz (f. Fig. 667 u. 668). Der vollkommenste Selm endlich, Bifir= helm, frz. armet, engl. helmet, foll zuerst 1435 von den Franzosen im Krieg gegen die Engländer getragen worden fein, fam in der 2. Salfte bes 15. Jahrh. in allgemeine Aufnahme und hielt sich bis ins 17. Jahrh. Das Sirnstück hatte meist



Fig. 669. Bifirhelme. Fig. 670,

einen niedrigen Ramm. Der Angenschirm wurde zum Stiruftulp dadurch, daß er fich um zwei fnopfformige Angeln, die Selmrofen, welche am Dhr siten, drehte, welche zugleich die Drehpunkte für ein unter dem Stirnftulp liegendes Bitter,



Fig. 672. Rolbenturnierhelm.

Fig. 671. Spanifcher Belm. Theile hießen zusammen Biffr im weitern Sinn, frg. mézail, engl. face-guard, Bu diesem S. gehörte noch eine Halsberge od. ein aus Querschienen (Halsreifen) zusammengesetter (geschobener) Gurgelichut, welcher, aus Bor= u. Hintertheil bestehend, sich meist auf ber rechten Schulter öffnete. Unter Weglaffung aller beweglichen Theile ließ fich der Vifirhelm als Sturm= haube benuten. Nach den oft höchst abenteuerlichen Geftaltungen des Bifirs hieß diefer Selm auch Todtenfopf, Affenhelm 2c. (Sundeschnauze, Bogel-

schnabel, Löwenrachen ze. wurde nachgeahnit). Fig. 669-671 find Bifirh. u. zwar 671 ein fpa= nischer mit larvenähnlichem Helmfenster. Fig. 672 ift ein Kolbenturnierhelm, d. h. ein Bifirhelm, bei welchem aber der Stiruftulp weggelassen, das Belmfenfter bedeutend erweitert und mit einem

Selm



Fig. 673. Burgunderfappe.

aufrechten Bügeln, engl. bars, n. Querftangen,

engl. cross-bars, bailes, bestehendem Rost, fra. grille, treillis, engl. gril, grate, versehen ift (baher auch Rofthelmgen.). Aus dem Burgunderhelm entstand



durch Berichmälerung Backenftücke u. Verkleinerung des



Fig. 675.

das Selm=

feuster,

Visir (im

engeren

Sinn) frz.

visière, ventail, engl. visor, u. für das Rinnreff, od. frz. bavière, engl. beaver, bil= deten. Diefe drei dreh=

Birnenhelme.

Fig. 676.

Nadenschutes die Ridelhanbe und bei Weglaffung auch des Kammes die Burgunderkappe, frz. bourguignote commune, engl. soldier - burgonet, welche nur von Knappen, Landsknechten und leichter Reiterei getragen wurden (Fig. 673).



Fig. 677. Ber. Rübelhelm. Fig. 678. Ber. Stechhelm.

Eine andere Barietät des Burgunderhelms ist der casquetel, f. d. Ahulich entstand aus dem Bifirhelm, wie schon erwähnt, die Sturmhanbe, auch Sturmhut od. Morian genannt, frz. u. engl. morion, von Bogenschüten und Fußsoldaten getragen, ohne Bifir 2c., mit hohem Kamm, breitem vorn

u. hinten aufgebogenem u. zugespitztem Kand, das Gesicht frei lassend (Fig. 674). Eine kleinere Art dieses morion hatte keinen Kamm, einen kleinen flachen Kand und auf der Spitze des Kopses oft eine sporenartige Kralle; der Birnenhesm, frz. cabasset, engl. pearcask, mit spitzem, oben birnensförmig geschweistem Kops, ohne Kamm, und mit ähnsichem Kand wie der morion (Fig. 675 u. 676).

2. Helm, als wichtiges Nebenstück des Wapspens, frz. timbre, hat in der deutschen Heraldik bes. drei Hauptformen: a. Topshelm od. Kübelhelm (13. u. 14. Jahrh.), ein geschlossener H., in älterer Form (s. oben Topshelm) klein, oben platt, nur den Kopf umschließend (Fig. 677), in späterer Form oben gewölbt u. bis auf die Schulter heradsreichend (Fig. 657). d. Stechhelm, engl. tilting-



helmet, oder eigentlicher Turnierhelm, s. ob. Fig. 655, wird heraldisch meist nach Fig. 678 u. 679 dargestellt; dabei übersehe man nicht,



Fig. 679. Ber. Stechhelm, Fig. 680. Ber. Spangenhelm.

daß der Untertheil vorn eine scharfe Kante hat. Bgl. auch Fig. 681. c. Spangenhelm ob. Rolbenturnierhelm (15. Jahrh.), engl. auch jousting-helmet, open faced h., grated h., genannt (f. Fig. 672), in heraldischer Darftellung Fig. 680. Die deutsche Heraldit neuer Zeit theilt die 5. in offene od. Turnierhelme u. geschloffene od. Stechhelme. Der offene S. ist entweder gang offen (mit gehobenem Bifir) oder mit Bügeln verseben (Rosthelm), der geschlossene hat nur Augenschliß und Athemlöcher. Alle gang offenen heißen tö= nigliche; wo 2 Helme auf dem Schild stehen, er= scheint der vornehmste rechts, und beide schauen sich an; bei 3 Selmen der vornehmste in der Mitte, frz. en face, der niedrigste links. Wappen gang alter Familien erhalten am besten geschloffene 5. Manche Beraldifer wollen den Bürgerlichen nur geschlossene, den Abeligen nur offene Belme geben. Auf alten Wappen ift diefer Unterschied nicht beobachtet. Es führen da fogar Grafen u. Fürsten Stechhelme, Batrigier auch Bügelhelme. Die englische Beraldif giebt bem Ronig einen gol=

benen Rolbenhelm en face mit 6 aufrechten Spangen ohne Querftangen, Herzogen und Marquis einen bgl. von Stahl mit 5 golbenen Spangen, bem Carl, Biseount u. Baron einen filbernen S. mit Gold garnirt im Profil mit 10 Stahlsbangen. von denen also 5 sichtbar sind, dem Baronet u. Rnight einen Stahlh. mit Silberbeschläge en face mit offenem Bifir, so daß das rothe Futter sichtbar wird. Der Esquire u. Gentleman erhält einen Stahlhelm in Profil mit geschlossenem Bifir. In der frangofischen Beraldit haben Souveraine bamascirten goldenen offenen Bifirhelm en face, nicht souveräne Fürsten, Herzoge u. Marquis sowie einige Großfronbeamte damascirten filbernen Rolbenhelm en face mit 11 Bügeln in Gold (n. A. Berzoge 11, Marquise 9 Bügel), Grafen, Bicomtes u. Bidames filbernen Kolbenhelm in zwei Drittel Profil mit 9 Goldbügeln (n. A. 7 Bügel), Barone ebenso, aber mit 7 (n. A. mit 5) Bügeln, alte Edelleute, die zugleich Ritter od. Sof= beamte waren, Stahlhelm in Halb-Profil mit Gilberrand u. 5 (n. A. nur 3) Bügeln, Edelleute mit 3 Ahnen Visirhelm in Profil mit aufgeschlagenem Bifir u. Nasenstück und niedergelassenem Helm= fenster mit 3 Bügeln, etwa wie Fig. 669, Neugeadelte ebenfo, aber mit halbgeöffnetem Rafenftud und Selmfenfter. Uneheliche geschloffenen Selm, nach links gekehrt, während alle früheren nach rechts gekehrt sind. [-r. -s.]

3. Helm, m., Helmbach, n., franz. flèche, épier, aiguille, pyramide, engl. spire, broach, sat. spira, helmus (pinnaculum ift nur ein ganz fleines Helmbächlein, s. Fiale), turrile; Phramisbales Thurmbach, kann auß Holz fonftruirt und mit Schiefer oder Metall gedeckt oder in Stein aufgeführt sein. Letzteres war im romanischen u. frühgothischen Styl meist massiv, später meist durchbrochen. Dieser durchbrochene H. hat sich am schönsten in der deutschen Gothik entwickelt. (Freiburg, Estingen, Straßburg 2c.) S. d. Art. Gothisch und Fig. 602. — Näheres über die versichischenen Gestaltungen der H. sein Art. Thurmsdach. Bgl. auch Art. spire-light. —

4. Seim, frz. manche, engl. helve; Stiel an Agten, Beilen, hämmern.

fielmbinde, f. (Waff. u. Her.), seidne Binde, zum Anbinden des Helmwulstes dienend od. auch blos oben um den Helm gelegt, s. Sendelbinde. War der dazu genommene Stoff breiter, so wurde sie zur Helmdede, s. d.

Helmbrünne, f., Ringhaube, frz. camail, coiffe en maille, engl. mail-capuchin; Maschenkapuze, welche unter dem Helm (f. d.) getragen wurde und meist mit Leinwand oder Leder gefüttert war; s. d. Art. Brünne u. Panzerhemd.

hiclmbusch, m., frz. u. engl. panache, der

Federbusch, welchen man vom 15. Sahrh, an auf dem Selm trug. Die dazu bestimmte Sulfe faß meift hinten oder an der linken Geite.

ficlmdckc, f., frz. lambrequin, couverture, volet, capeline, engl. mantling, contoise, lat. laciniae, tegumentum (Baff. n. Ber.), über den Belm gebreitetes Stüd Beng, bas Anfangs wie ein Mäntelchen herabhing (Fig. 681), später (nach der Mitte des 15. Jahrh.) mannichsach ausgeschnitten war, was beim Wappenzeichnen zu arabeskenartigen Schnörkeln benutt wurde, die in der Renaissaneezeit

geradezii

meted.

Laubwerk aus= arteten, Fig. 682

(vgl. Fig. 680).

engl., gehelmt,

mit Selm bedectt.

Selmgitter, n.,

Selmroft, m., f.

Selm 2., herald.

Helmgewölbe,

Helmkissen.

n. (Ber.), meist vierectig, flach auf

dem Selm lie=

gend, mit Qua-

an

Ecfen, dient gu

den

îten

n., f. Ruppel.

Sielmfenster.

helmed, hel-

adj.,



Fig. 681 u. 682. Belmbede.

Bermittelung des Helmes mit dem Rleinod (Fig. 683).

helmkleinod, n. = Belmschmud, Belmzier. helmkrone, f. (Ber.), fleine Rrone von einfacher Form, gewöhnlich mit 4 in gothische Blätter endigenden Zinken (f. jedoch Krone); aus ihr steigt der Helmschmuck oder das Helmkleinod empor (Fig. 681).



der Klinge eines Wertzeugs, in welches der Selm (f. d. 4.) gesteckt wird. Helmschmuck, m.,

Helmlod, n., frz.

oeil, douille, engl. eye,

das Auge oder Öhr

Selmzier, f., Cimber, Cimierde, Selmzeichen, frz. cimier, ornement

Fig. 683. Selmtiffen. de timbre, engl. crest, timber-crest, lat. apex, cimeria (Ber.), die dem wirklichen Belm nicht, wol aber dem Bappenhelm nothwendigen, oben auf bemselben angebrachten Gegenftände, welche die

eigentlichen Oberwappen ausmachen. Gie find entweder bloge Bierstücke, 3. B. Federn, jowol einzeln als in Buichen, gange Flügel, belaubte Bweige, schirm= und facherartige Körper, Sorner aller Art, Fig. 677 (fog. Rüffel), Fig. 678 n. 679, fleine halbe Menschengestalten, oder aus dem Schild wiederholte gange Wappen oder einzelne Wappenbilder.

ficimitanac, f., frz. poinçon, aiguille, engl. broach-post, aufrechte Mittelstange im hölzernen Belmbach, in ihrem untern Theil die Sparrentopfe aufnehmend, oben hervorragend n. eine eiserne Stange tragend, an welche Anopf u. Fahne befestigt werden.

Helmus, m., lat., 1. s. Helm; — 2. Helmdach, s. Helm 3.

tjelmwulft, m., Helmlöhr, Brünnlöhr, f., frz. bourrelet, tortil, engl. wreath, lat. rondelium, torulus (her.), wulftiger Kranz aus Wolle ober Werg, mittels der Helmbinden umwunden u. fest= gebunden, welche die Farbe des Schildes haben u. bom Bulft in flatternden Enden herabhangen, f. Fig. 681. Bal, d. Art. Sendelbinde, torque, tresque.

Helpers, pl., in need (the fourteen), engl., die 14 Nothhelfer.

Helve, s., engl., Helm, f. d. 4.

Hem, s., engl., 1. Sanut; — 2. Volute bes ionischen Capitals.

hemd, n. (Trcht.), alt. Hemede, 1. frz. chemise, engl. shirt, lat. camisia, interula, esophorium, linea, superpelliceum, roba, stamineum, seinenes Untergewand, Niderwant, Niderfleid, das man fast im ganzen M.=A. vorn geschlossen u. mit kurzen Armeln trug; im späteren M.=A. schlief man nackt im Bett. Erft im 16. Jahrh. wurde der Obertheil des hemdes sichtbar u. mit hoher Krause versehen. — 2. Hemd eines Thurmes, frz. chemise, lat. camisia, Wallmaner, in geringer Entfernung um den Jug eines Thurmes geführt, sindet sich ebenso bei einzelstehenden Wartthürmen als bei folchen Bergfrieden, die isolirt im Burghof fteben.

Hemicycle, m., frg., Salbfreis, Bogenrunbung, Apfis; lat. hemicyclium = faldistorium.

Hemiglyph, s., engl., Salfte eines Schliges am Triglnphen.

Hémi-triglyphe, m., frz., halber Triglyph. Hémorrhoïsse, f., frz., das blutflüssige Weib (im Evangelium).

Henaphus, m., fat. = hanapus.

Hendegarius, m., lat., eine Kriegsmaschine. fienkel, m., frz. anse, engl. handle, lat. ansa, auriculus, jeder zum Ansaffen dienende Bügel oder ohrförmige Theil eines Gefäßes (f. auch d. Art. Glocke und Feuerwaffen).

fjenkelkeld), m., lat. calix ansatus, c. ministerialis, ein an der Ruppe mit 2 Benkeln versebener größerer Abendmahlskelch oder Speisekelch. Solche Kelche sind in Deutschland sehr wenige erhalten, drei davon aus dem 11. u. 12. Jahrh. besinden sich in Wilten, einer in St. Peter zu Salzburg u. einer im Kloster Mariastern in Sachsen (Fig. 684).

Himmel versetzt (1. Mos. 5, 24), was 3. B. in der Armenbibel als Borbild der Himmelsahrt Christi erscheint, übrigens selten dargestellt ist.

Bengen, Sentten, pl., veraltet für Sandschuhe

(in Sachsen noch jest Bentsschchen).

Liera (germanische Myth.), s. Bertha. Heraclia, f., sat., männliche Statur als Gebälfträger, Atlas. Herald, s., engl.,

fat. heraldus, m., haraldus, frz. héraut, hérault, Herold; h. d'armes, Wappensherold.

Heraldik, f., frz. blason, science héraldique, engl. heraldry, blasonry, Wissenschaft der Herolde, Wappenkunde.

héraldique, adj., frz. heralbijch; colonne h., mit Wappen behängte Säule.

fjerberge, f., frz. auberge, engl. harbour, lat. hereberga, heribergum, her-

heribergum, herbagagium, herbarium, herbegagium, herbergegium, n., herbiagia, f., herberge hieß im weiteren Sinn zwar jede Wohnung, namentlich ein Gasthaus ober Hospiz, im engeren Sinn aber das Gasthaus einer Innung; diese H.n, engl. inn, wurden nicht nur meist innerlich mit Insignien und Wahrzeichen der betreffenden Innung aus-

geschmückt, u. äußerlich durch ein entsprechendes Emblem, Henntlich gemacht, sondern sehr häusig wurde dies Emblem, jene Jusig-nien u. Wahrzeichen, ja ziemlich oft das ganze Gebäude, mit Aufsbietung eines staunenswerthen Luxus zu fünftlerischer Schönsheit durchgebildet. Viele solche H.n waren bis vor einigen Jaheren noch völlig intakt erhalten.

Seit Ginführung ber Gewerbefreiheit find die dort verwahrten Runftschätze theils zerftort, theils in Sammlungen eingereiht.

Hercia, f., hercium, n., hercius, m., lat., engl. herce = frz. u. engl. herse 1. u. 2.

Herculanus, St., 1. Bischof v. Perngia, im J. 546 auf Befehl des Gothenkönigs Totilas ent-



Hennin, m., die in Burgund um 1390 durch Fabella von Bayern eingeführte, dann nach Frant-

685. reich, Deutschland und Engsland verbreitete, hohe, kegelsförmige Kopsbedeckung der Frauen im 15. Jahrh., entsweder mit hinten herads





Fig. 685-687, Hennin.

wallenden (Fig. 685), oder durch ein Trahtgestell emporgehaltenen Schleiertüchern (Fig. 686), auch wol mit dicem Wulst besetzt, der sich in gebrochenen Windungen erhebt (Fig. 687); in letzterer Weise noch jetzt in der Normandie üblich. Bgl. Kopsbedeckung.

Genoch, der siebente Patriarch nach Adam; starb nicht, sondern wurde von Gott in den

hauptet u. geschunden; als nach 40 Tagen der Leichsnam gesunden u. begraben ward, erwies sich die Haut heil, der Körper-unzerset, während ein mit ihm begrabenes Kind schon verwest war. So darsgestellt von Buonsigli im Stadthaus zu Perugia. Auf seinen Wink stürzt ein Tempel des Apollo ein. Tag 7. Nov. — 2. Kömischer Soldat, unter Unstoninus durchs Schwert getödtet. Tag 25. Sept.

hereules. Kommt als Protothpus Petri, Simfon's und auch an driftlichen Kunftwerken vor.

ferd, m., f. Seerd.

Heremita, f., heremitarium, heremitagium, n., lat., Zelle, Alause (des Cremiten), anch für monasterium gebraucht. Heremitarins=ermita.

Herga, hergas, f., hergandus, herigaldus, m., Iat., Art Oberfleid der Anappen.

heribert, St., Erzbischof von Röln, † 1021, gründete die Benedictiner-Abtei in Deng, daher mit dem Modell derselben darzustellen, oder wie er als Bischof durch sein Gebet Regen auf das Land herabzieht, denn er ist Patron für Regen. Sein Resigniarium in Deng. Tag 16. März.

Hericia, f., herico, m., sat. = d. frz. herse. Héridelle, f., frz., Schuppenstein, d. h. längs licher Dachschiefer v. 0,10 m. Breite bei 0,38 m. Länge.

Hérigaut, m., frz. = garde-corps 1. Heringsgrätenverband, m., Heringsgrätenswerk, n., frz. appareil en arête de poisson, engl. herring-bone-bond, s. Manerverband und Pflastersverband.

hérisser, hérissonner, v. tr., frz., berappen. Hérisson, m., frz., 1. mit eisernen Spigen umgebener Sperrbaum; — 2. spanischer Reiter; h. foudroyant, Sturmriegel, Sturmbalken.

hérissonné, adj., frz. (Her.), zusammengefauert und sich sträubend.

herke, Erfa, f. Bertha.

Herma, f., lat., Brustbild auf schmalem Gestell. Hermann Joseph, St., geb. zu Köln, † 1236, dargestellt als Knabe, der Madonna knieend einen Apfel überreichend, den sie annimmt, neben ihm Federköcher und Tintesaß; oder als Krämoustrastenser, neben ihm Christus mit einer Art, weil er von diesem Gnade und Schonung erbat für ein Kloster, das wegen seiner Gottlosigkeit zerstört werden sollte. Tag 7. April.

Hermelin, n., frz. hermine, ermine, erme, engl. ermine, lat. hermionae, armineae, nur von fürstlichen Personen getragenes Pelzwerk, heralbisch dargestellt durch reihenweise gestellte schwarze Flecken oder Tüpselchen, Schwänzchen, frz. mouchetures, poudre, engl. spots, powderings, muschetors, d. h. Arenze, die unten in drei oder mehr Spigen aussaufen, auf weißem Grund (Fig. 688). Bergl. Feh-, Gegen-, Gold-, Gegengold-, Roth-, Schuppenhermelin, engl. purste, timbers of ermine.

Sermelinich, n., zeigt abwech= felnde Hermelin= u. Fehstnächen, in denen die (weißen) Hermelin= stückhen mit ihrer Grundlinie dem oberen Rand des Schildes anliegen. S. auch Fehhermelin= u. Fig. 467. Einen Hermelin=



Hermelin

orden gründete Johann von Gaunt 1381, einen andern für Krieger 1464 Ferdinand I. v. Neapel.

hermenegild, St., Sohn des westgothischen (arianischen) Königs Leonigild; 584 wegen überstritts zum Christenthum hingerichtet; darzust. mit Krone n. Beil. Bergl. St. Leander. Tag 13. April.

Hermine, f., frz., lat. herminae, f. pl. (Ser.), Herminie, hermine, adj., frz., mit Herminie, erminelle, f., frz., Rothhermelin.

Hermionae, f. pl., sat., Hermelin; h. contrariae Gegenhermelin, j. auch d. engl. ermine.

Hermit, s., engl., Gremit. Hermitage, m., frz. n. engl., oder hermitary, lat. hermitaginm, hermitorium, n. = d. frz. eremitage.

fermiterins, St., f. Chelidonius.

hermodur (nord. Mythol.), der Heermuthige, Beiname Odin's als des Unterweltgottes, aber zu einem besonderen Gott personifizirt. S. Balber.

hermogenes, St., f. Mennas.

Hermylns, St., unter Raifer Lieinins mit spitzigen Messern zerfleischt, halbtodt an eine Säule gebunden u. mit dem v. ihm bekehrten Kerkermeister Stratonieus in der Donau ertränkt. Tag 13. Jan.

Herne-pan, s., iron-pan, engl. Gifenhut, f. Selm.

Herodias, f. Joh. d. Täufer.

Herodius, m., fat. = heraldus.

ficrold, m., frz. heraud, engl. herald. Die Herolde od. Chrenholde kann man theilen in Wappenherolde, f. d., u. in fest angestellte Berolde, durch welche die Fürsten im Rrieg u. Frieden mit ein= ander zu verhandeln pflegten, bef. im 15. u. 16. Jahrh. Sie trugen als Amtszeichen gleich ben Wappenherolden ein Scroldsscapulier, frz. plaque, lat. amiculum, welches an den Seiten offen war und beim faiserlichen Reichsherold aus schwarzem (bei furfürstl. S.en aus rothem) Sammt bestand, auf dem born der Reichsadler, hinten der Reichs= apfel von Gold u. Berlen eingestickt mar. Da= runter trug der Reichsh, eine schwarzsammtene Harzkappe, auf dem Ropf ein sammtnes Bäubchen, in der hand einen weißen Stab, an dem wol auch ein rothes Kähnchen flatterte.

Beroldshild, n., Heroldsfigur, f., Heroldsftut, n., frz. marque d'honneur, engl. ordinary (Her.), im weiteren Sinu eine Figur, welche ben Schild durch regelmäßig gezeichnete, bis an den Schildrand reichende Linien in verschiedeue Farben eintheilt. Die H.er sind entweder bloße Theilungsbilder, frz. n. engl. partitions, d. h. solche, bei benen eine gleiche Vertheilung der Farben stattfindet, oder eigentliche S.er, Ehrenftude, frg. pièces honorables, engl. honourables ordinaries, bei denen eine Farbe größeren Plat einnimmt als die andere, fo daß der fleinere Plat als Figur erscheint. Die 7 hauptheroldsbilder ber beutschen Beralbit find Pfahl, Balten, Rechtbalten, Linkbalten, Sparren, gemeines Rreuz, Schrägfreuz. .

herrenhans, n., f. Burg. Herrgottsbild, n. = Crucifig.

herrnottshäuschen, n. = Sakramentshaus. Herringbone-work, s., engl., f. Berings= grätenverband.

herrschaften, f. pl., s. Engelchöre

gerrschaftswappen, n., frz. armes de domaine, engl. arms of dominion (Ber.), Bappen eines wirklichen Landesbeherrichers.

Herse, f., frz., engl. herse, altengl. hearse, herce, Iat. hersa, f., herpica, hercia etc.; eigent= lich Egge, daher 1. Fallgatter; — 2. gitterähn= liches Lichtergestell, Leuchterrahm, Rerzstall, f. Leuchter; hercia ad tenebras, Teneberleuchter; — 3, mit vielen Lichtern besettes Bitter um die auf der Tumba ruhende Geftalt eines Berftorbenen, daher engl. auch für Katafalk gebraucht; - 4. Sturmegge, ähnlich dem herisson; - 5. Pallifade, Berpfählung; - 5. Sahnebalten im Belmbach.

herse, adj., frz. (Ser.), vergattert, begattert, befallgattert.

fertha (germ. Myth.), irrthümlich ftatt Nerthus. hervaus, St., englischer Abt, barguftellen blind, neben ihm Frosche, die auf seinen Befehl schweigen. Tag 17. Juni.

hervorbredend, adj., frz. issant, engl. issuant, issuing (Ber.), von Menschen oder Thieren gefagt, von denen nur Ropf und Sals aus Schild-

rand oder Selmfrone hervorragt.

hervorgehend, adj., frz. mouvant (Her.), vom Wappenbild gef., bas ans dem Schildrand oder aus der Theilungslinie in das Feld hineinragt.

hervorschauend, adj. (Her.), 1. = hervor=

brechend; - 2. = wachsend.

her3, n., hat auf den Ratafombenbildern n. als Attribut der Heiligen, d. B. Augustinus, Angano, Eulogius, Ratharine v. Siena zc., gewöhnlich die Bedeutung der feurigen Liebe zu Gott, als Wappenbild oder sonst in der Symbolik des M.-A. Aufrichtigfeit, Muth u. Aufopferung. - Berg od. Bergitelle, f., frz. coeur, abîme, engl, fess point, abyss (Ber.), Mittelpunkt des Schildes, ob. der mittlere von 9 gleich großen Plagen eines Schildes.

tjerzland, Berzblatt, n., f. Blätterstab und

Blattschnitt.

ijerzonshut, m., frz. chapeau ducal, engl. chapeau, fat. pileus ducatus, entweder gleich dem cap of maintenance, j. Fig. 290, ober kegel- ja zuderhutförmig, mit Krone oder Goldrand um die Krämpe, später auch von Rittern getragen, f. Sut.

gergreihe, in zwei- oder viermal geguertem Schilde die mittelfte Reihe.

Herzschild, m., frz. sur le tout, engl. inescutcheon (Ber.), kleiner, auf ber Bergftelle angebrachter Schild; doch vergl. Mittelschild. Inneres Bergichildlein, der auf den Bergichild gelegte Schild, also ber britte; findet fich felten.

fiesekiel, f. Propheten.

Hesychasterium, n., lat., griech. ήσυχασθήριον = coenobium 1.

Scuke, Soite, f., frz. huque, heuque, mantelet, engl. heuk, ein in Deutschland bei den Männern schon vor 1330 gebräuchlicher kurzer Mantel in Glodenform (Radform), von 1340 an auf ber linten Schulter zusammengenäht ober gefnöpft, in Frankreich, England 2c. auch von Frauen ge= tragen, aber vorn geschloffen. Die Männer Frantreichs und Englands nannten fo eine Art von

Blouse mit Salbarmeln oder Armeln. Um 1370 wurde fie oft im Bangen oder mindestens hinten (von ben Schultern an) verlängert, ober auch auf der rechten Seite bom Hals ab bis ziemlich zum Ellenbogen zugefnöpft (f. Fig. 689) u. unterschied fich dadurch von der gang geschlossenen od. vorn bis herab zugeknöpften Glode. Deutsche Frauen trugen die S. feltener. Tropdem blieb sie in Nicbersachsen noch bis ins 18. Jahrh. als S. od. Regenmantel, im Meifinischen bis um 1860 als Buttermantel beim Landvolf im Ge= brauch. Bal. Tipheuke.



Fig. 689. Beute.

Heurte, f., frz. (Her.), blauer Ballen.

heurter, v. tr., frz. (in der Malerei), tociren. Heurtoir, m., frz., 1. Thürklopfer, Klopfring; 2. Unichlageisen auf der Schwelle eines Thorwegs.

Heuses, f. pl., frz., 1. gamaschenartige Befleidung der Beine, vom Anie bis auf die Fuge herab an der Seite zugeknöpft; - 2. Gifenschuh, f. Plattenrüftung.

ijerenfuß, m. = Pentalpha, Drudenfuß.

Hick-joint-pointing, s., engl., s. pointing. hidulph od. Sildulf, St., Bifchof von Trier, später, nach freiwilliger Niederlegung, mit Benignus u. Joh. Spinolus Einfiedler in den Bogesen, wo er ein Kloster und drei Kirchen baute u. 671 ftarb. Abzubilden als Bischof ober Abt, einen besessenen Anaben beilend. Batron von Monen-Moutier (Dép. des Vosges). Tag 23. Juni.

Hierarchie, die himmlische, Sugelchöre. Hieromymit, m., frz. Hiéronymite, Jéronymite, ein 1370 in Spanien gestisteter Orden regulirter Chorherren, der der Regel des Augustinus solgte. Tracht: weiß mit weißem Scapulier.

hicronymus, St., frz. u. engl. St. Jérome, Batron v. Befaro, der in den Aunftbarftellungen populärste ber 4 großen lateinischen Rirchenväter, geb. 342 zu Strido in Dalmatien, † 420, befannt durch seine lat. Bibelübersetning (Bulgata) und viele andere Schriften, machte große Reisen im Drient, wo er in der Wildniß ein Ginfiedlerleben führte, ging bann nach Rom, wo er bef. viele Frauen zum driftlichen Wandel befehrte, und zulett zurnd nach Bethlehem, wo er ein Klofter gründete n. der Sage nach einem Löwen einen Dorn aus dem Auß zog. Dargestellt a) als Rirchenvater in Rardinalstracht, mit kahlem Ropf, lang herabwallendem Bart, oft den Rardinalshut zu feinen Füßen, in der Sand Buch oder Rolle. Go auf dem herrlichen f. g. Hieronymus-Altar aus dem 3. 1511 (Belvedere in Wien), wo er in Kardinalstracht vor einer Art von Thron steht, und der Löwe, dem er den Dorn aus der Tape zieht, an ihm empor springt. Im hintergrund Scenen aus feinem Leben: wie er als Ginfiedler fich vor einem Crucifix mit einem Stein die Bruft wund schlägt, zum Bischof Epiphanius nach Enpern fommt, in feiner Bauernhütte die ihm auf Laft= thieren zugeführten Gefchenke gurudweift, und fein treuer Gefährte, der Löwe, sich von Anechten Holz aufladen läßt. b) 2118 lleberfeger u. Commentator ber h. Schrift, bekleidet mit lofem Gewand, in einer Belle oder Söhle sitzend, lefend oder schreibend, bis= weilen neben ihm ein Engel, der ihm diftirt. So auf einem Kupferstich von Al. Dürer in einem reich ausgestatteten Nürnberger Zimmer, neben ihm der Löwe und ein schlafender Dachshund. c) In doppelter Cigenschaft als Rirchenvater und Bibelüberseter häufig in Madonnenbildern, 3. B. in Rafael's Madonna mit dem Fisch (Museum in Madrid), oder mit anderen Beiligen, wie auf Correggio's fog. "Tage" (Gallerie in Parma). d) Roch häufiger bef. in Kirchen u. Klöstern der Hieronymiten als Büßender, meift in einer Ginode, halbnacht, abgemagert, fnieend vor einem Crucifig, die Bruft mit dem Stein schlagend, neben ihm der Löwe schlafend, oder ihn bewachend oder aus einem Fluß trinkend. Go das herrliche Bild von Tizian (Brera in Mailand), ein Aupferstich von Agostino Caracci, mehrere von Albr. Dürer, viele Bilder der spanischen Schule des 17. Jahrh. und eine Statue von Torrigiano (Mus. in Sevilla). Andere Scenen aus feinem Leben find feine fog. Bifion, in welcher er die Posaune zu hören glaubt, die zum Weltgericht ruft (3. B. von Domenichino, Berliner

Muf.), wie er in der Ginode von drei nadten Frauengestalten verfucht wird, u. wie er von einem Engel gezüchtigt wird, weil er die Schriften des Cicero dem A. T. vorzog (Beides von demf. in S. Onofrio zu Rom); wie er durch die ihm erscheinende h. Jungfrau getröstet wird (von Parmigianino, National= Gallerie in London); wie er als Mönch in seiner Zelle sigt und der Löwc sich naht, um sich den Dorn ausziehen zu laffen (angeblich v. Hubert van End, Muf. in Reapel); wie er bor feinem Sterben das Abendmahl empfängt, genannt die Rommunion des S., dargestellt von Agostino Caracci (Pinakothek in Bologna) u. Domenichino (Batikan), endlich sein Tod u. Begräbniß (Carpaccio in S. Giorgio dei Schiavoni in Benedig). Tag 30, Sept. — 2. Hmilianus, † 1537, venetianischer Ge= neral, bekehrte fich in ber Gefangenfchaft, grunbete bie Rongregation (von Somasco) regulirter Chorherren zum Untecricht der Rinder n. Geiftlichen. Daher Patron ber Schulen. 2118 Gefangener mit Augeln u. Retten. Tag 8. Febr. [-r.]

Hierophylacium, n., ſat., griech. ἱεροφυλακεῖον, ⓒafrijtei.

Hierotheke, f., sat. hierotheeium, n., hierotheea, f., Resiquiarium, bef. wenn es einen Theil bes Kreuzes Christi enthält.

Hiftriemen, m., frz. anguichure, engl. hipbelt; auch Hornfessel (Trcht. u. Her.), die Schärpe, an der das Hifthorn, richtiger Hieshorn, d. h. Rufshorn (f. Jagdhorn), hängt.

high-altar, s., engl., Hochaltar; high back, hohes Müdgetäfel des Chorstuhles; high relief, Hochrelief; high tomb, Hochgrab, Tumba.

Hilaria, St., Mutter der h. Afra, f. d.; wurde in Augsburg mit ihren Dienerinnen Digna, Gusnomia u. Eutropia im J. 304 verbrannt. Der Tag aller diefer SH. ift 12. Aug.

Rilarinus, St., f. St. Donatus 1.

Hilarion, St., Einsiedler in ber syrischen Biste, bekehrt vom h. Antonius; zwang in Dalmatien einen das Land verwüstenden Drachen, den Scheiterhaufen zu besteigen; demgemäß darzustellen, oder als Einsiedler vom Teufel bedroht. † 372. Tag 21. Oft.

Hilarins, St., sts. Kilaire, 1. Bischof von Poitiers, † 368, n. A. 379, Hauptgegner der Arianer, Dichter und Komponist; darzustellen als Bischof, der die als Schlange erscheinende Frelehre der Arianer zertritt, ein Buch in der Hand, oder in symbolischer Auffassung, auf einer von Schlangen bewohnten kleinen Insel jene Schlangen durch das Kreuzeszeichen ins Wasser treibend. Tag 13. Jan. — 2. Bischof von Arles, † 449, als Bischof darzustellen, ackernd, über ihm eine Tanbe, oder eine Jungsrau als Nonne einweihend. Tag 5. Mai.

Hilcus, m., sat. = d. engs. hilt.

Hilda (nord. Mythol.), oder Pharaildis, eine Balküre, nach späterer Dichtung König Högni's Tochter, von dem kühnen Hedin entsührt, wäherend sie am Strand Zauberkräuter sammelte. Ihr Bater versolgte mit seiner Flotte den Käuber u. zog bereits sein Schwert. Bergebens bot Hedin Bersöhnung an, mehrere Tage dauerte der Kanups. Hilda weckte die gesallenen Streiter und ließ den Kamps stehe von Reuem beginnen, was so lange sortdauert, bis die Götter vergehen.

Hildegard, St., 1. Gemahlin Karl's d. Gr., † 783, trägt fönigliche Insignien. Tag 30. April. — 2. Abtissin, † 1179, zog mit ihren Ronnen vom Disibodenberg nach dem Rochusberg (Kloster St. Robert) bei Bingen; auf Bildern erscheinen über ihr drei Thürme in Strahlen. Tag 17. Sept.

Hildegunde, St., machte 1165 in Mannskleidern den Arenzzug mit u. wurde nachher Cisterziensermönch; darzust. in Mannskleidern, auch wol zu Pferd, neben ihr ein Engel. Tag 20. April.

Hildesheim, Patrone sind: Anna, Antonius v. Padua, Karl d. Gr., Christophorus, Gotthard, Lambert, Maria und Matthias.

Hillock, s., engl., Burgwall, f. Burg.

Hilt, s., engl., Bügel ober gebogene Parirs stange (bes Schwertes).

hilted, adj., engl. (Ber.) begrifft, beheftet.

Hiltrudis, St., Nonne im heunegau, darzuftellen mit einem Rosenfranz auf dem haupt, eine brennende Lampe in der hand. Tag 27. Sept.

himerins, St., frz. St., Imier, einer der 4 Schubpatrone von Eremona, Freskobild von Bocscaceino (1506) im dortigen Dom. Tag 17. Juni.

Himinbiörg (nord. Myth.), d. h. Himmels: burg; f. Heimdal.

hett, n., frz. lit à ciel, pavillon, s. Bett.

himmelfahrt Christi, f., frz. n. engl. ascension, lat. ascensio Domini, Darftellung bes zum Himmel aufsteigenden Erlösers (Ap. Gefch. 1, 9, 10), in der Kunft erft vom 7 .- 8. Jahrh. an öfter vor= tommend (vgl. Fig. 80). In einem alten Elfenbeinrelief schwebt der Herr, ähnlich einem Bogel, aufwarts, über ihm die Sand Gottes, unten die Apoftel. In den Miniaturen des 9. u. 10. Jahrh. steigt er gewöhnlich von einem fegelförmigen Berg (bem Diberg) auf, gu beffen Seiten die Apostel und die h. Jungfran fteben, über ihm die Sand Gottes und zwei schwebende Engelgestalten, die zwei weiß gekleideten Männer. Bisweilen ift er von einer Mandorla umgeben und trägt die Auferstehungs= fahne. In späteren Bildern ift häufig die obere Salfte feiner Geftalt in Wolfen gehüllt und nur die untere Salfte oder auch fast nur die Fuße u. der untere Saum seines Rleides sichtbar, mahrend bie Fußstapfen auf dem Berg gurudgeblieben find

(nach Bach. 14, 4). Dies Motiv des nur halb ficht= baren Erlösers noch bei Fiesole (Atad. in Florenz). Giotto dagegen (Arena in Padua) stellte ihn ohne Andeutung des Berges in voller Geftalt dar, um= geben von einer Mandorla, zu beiden Seiten Engel u. Beilige mit erhobenen Banden, unten die fnieenden Apostel und die h. Jungfrau. Ahnlich komponirt von Niccolo Petri im Rapitelfaal von S. Franeeseo in Bifa. Das Borbild aller späteren Darftel= lungen ist Perugino's Bild (Mus. in Lyon), auf weldem der Beiland zur Erde herabschaut, segnend u. mit der andern Sand zum Simmel deutend, um= geben von einer aus Köpfen von Cherubim bestehen= ben Mandorla, zu beiden Seiten musizirende Engel, unten die trefflich charafterisirten 13 Apostel (incl. Matthias u. Paulus) u. in der Mitte die h. Jungfrau.

simmelfahrt des Elias, f. Elias.

Dimmelfahrt Maria, s. Maria. Orden der H. M., srz. ordre de l'Assomption, engl. order of the Assumption, Hospitaliterinnen von M. Himmelsahrt, gestistet im 14. Jahrh. von Johanna da Dosona Handry, daher auch frz. Haudriettes genannt, bestätigt 1414, unter der Regel des h. Augustinus. Tracht: schwarzer Rock mit kurzer Schleppe, leinener, weit herabhangender Gürtel, schwarzer Schleier, ein Erneisig aus der Brust.

himmelsleiter, f., srz. échelle mystique, échelle de Jacob, engl. Jacob's ladder; s. Sakobsleiter.

himmlische Zeichen, n. pl., frz. calendrier, zodiaque, engl. zodiac, lat. zodiacus; bie 12 Zeichen des Thierkreises (s. d.), welche häusig mit den den einzelnen Monaten entsprechenden Beschäftigungen in den Bilderkreisen des M.-A., z. B. an den Façaden französischer Kirchen und in Bildershandschriften vorkommen.

himmlisches Irnsalem, s. Jerufalem.

Hinge, s., engl., im engern Sinn Bandfegel, Angelhafen, auch hinge-hook gen., f. Art. Angel 1; im weitern Sinn jedes Thurband, f. Band 4.

hinterburg, f., s. im Art. Burg.

hinterdjør, m., frz. arrière-choeur, engl. retrochoir, f. Chor.

hinterflug , m., hinterer Theil des Achfelftudes zum Schutz des Schulterblattes.

hintergrund, m., srz. derrière. fond, enfoncement, engl. background; der perspektivisch entsernteste Theil eines Bildes, der Raum hinter den dargestellten Gegenständen, von welchem sie abgelöst, frz. détaché, engl. detached, erscheinen müssen.

hinterhaupt, n., f. Brude.

hinterlader, m., frz. arme à feu se chargeant par la culasse, engl. breach-loader; H. gab es bereits im 14. Jahrh., wo die Kanonen und Bombarden hinten offen waren und nach Einsbringen der Ladung mit Keilen geschlossen wurden; nach einer Zeichnung der Ambraser Samm=

lung aus dem Anfang des 15. Jahrh. wird eine Kanone durch eine Klappe von hinten mit glüshenden Augeln geladen. Ausgebildeter waren die H. im 16. Jahrh. und zwar als Kammerbüchsen, Scharpssentin (scharse Tindlein) und Orgelgeschütze.

Hintermanerung, f., frz. rein de voûte, engl. rear-vault, Ausmanerung zwischen der Wider's lagsmaner und dem Extrados.

hinterparirstange, f., s. Schwert.

Hinterschurz, m., frz. garde-reins, engl. articulated culot; ein aus mehreren Reisen, hinterreisen, d. h. Onerschienen, bestehender Schooß ber Plattenröftung, s. d.

Hinthica, f., fat., f. entheca.

hiob, frz. n. engl. Job, lat. Jobus, der von Bott mit schweren Prüfungen heimgefuchte, aber siegreich daraus hervorgegangene Dulder des Alten Testaments, als Vorbild des Leidens Chrifti schon in den Bildern der Ratakomben Roms, auch am Sarkophag des Innins Bassus (4. Jahrh.), wo er auf einer Erhöhung (Aschenhausen, Siob 2, 8) fist; vor ihm fteht sein Beib, mit dem Gewand ihre Nase bedeckend und ihm ein Brot mittels eines langen Löffels hinhaltend, um sich dem schwärenbedeckten Mann nicht zu nähern. Wichtiger als eine ans dem 13. Jahrh. stammende Reihenfolge kleiner Scenen aus feinem Leben (griech. Manuffript der Bibl. des Batifans) find die fehr beschädigten und übermalten 6 Fresten von Francesco da Volterra an der füdlichen Wand des Camposanto zu Visa (aus dem 3. 1370): 1. das Fest Siob's (in der Armenbibel Borbild der Seligkeit im Himmel); 2. der fog. Prolog im himmel, d. h. wie die Engel sich um den (Christus ähnlichen) Herrn versammelt haben und dieser den S. in die Gewalt des Teusels giebt, sicher, daß er die Prüsung der Frömmigkeit wol überstehen wird; 3. Raubzug der Sabäer (Rap. 1, 15) mit der Zerstreuung von H.'s Heerden und bem Brand seines Saufes; 4. ein zerftortes Bild; 5. S. im Elend; 6. wie er zum Bohlstand zurückgekehrt ift. Noch vollständigere plastische Darftellungen ans feinem Leben auch auf einem Reli= quienschrein des 14. Jahrh. im Musée Cluny. Im weiteren Berlauf des M.=A. wird die Frau B.'s immer mehr von ihrer bofen Seite darge= ftellt, mit Satan im Bunde; dann fitt S. in tiefster Erniedrigung auf dem Boden, mährend der Teufel ihn geißelt und die Frau ihn schmäht. Daher ift er bisweilen Borbild der Beigelung Auch Dürer (Städel'sches Institut in Frankfurt) stellte ihn im tiefsten Elend dar, wie seine Frau ihn mit Baffer überschüttet, würdiger dagegen Fra Bartolommeo (Uffizien in Florenz) als einen Propheten, der ein Spruchband hält mit den Worten Ipse erit Salvator meus. 5 Bilder

aus seinem Leben von Barend v. Orleh im Museum zu Brüssel. Die Maser von Benedig, wo nach ihm eine Kirche (San Giobbe) benannt ist, stellen ihn als einzige Gestalt des A. T. mit anderen Heiligen vor den Thron der Madonna. Tag 10. Mai. [—r.]

Hip, s., engl., 1. Hifte; daher h.-belt, Hifteriemen; — 2. auch hip-point, Ende des Grats, Ansalspunkt eines Walms, doch auch für Giebelspiße gebr.; h.-knob, Verzierung auf dem Ansalspunkt eines Walms oder auf der Giebelspiße, meist zugleich Oberbinde der Giebelsäule; h.-lead, Gratblei; h.-rafter, Gratsparren; h.-roof, hipped roof, Walmdach, Schopsdach; h.-tile, Gratziegel.

hippe, f., f. Kriegshippe.

hippolyt, St., vom heil. Laurentius zum Christenthum bekehrt unter Kaiser Decius, ber ihn beshalb versolgte, zuerst dessen Amme Conscordia (s. d.) zu Tode geißeln und nachher ihn selbst von Pserden zu Tode schleisen ließ. Patron v. Cartagena. Seine Marmorstatue, in der unsteren Hälfte ans altchristlicher Zeit, im Museum des Lateran. Seenen aus seinem Leben häusig in Glasmasereien u. Stulpturen französischer Kirchen. Sein Marthrium gemalt im Kapitelsaal zu Brauweiser (um 1200), auf einem Bild von Thierry Bouts in St. Sanveur zu Brügge, und sehr ausssührlich auf einem großen Altarbild (Kölner Mus.) aus der Enckschen Schule. Tag 13. Aug.

Hippothicos, m., fat. = superpelliceum.

Hirandus, m., lat. = heraldus.

Hireus, m., sat. = cilicium, weil es aus Bockshaaren gemacht war.

hirustiick, n., f. Art. Helm.

Hirsch, m., nach Pfalm 42, 2 Sinnbild der heilsbegierigen Seele und der Tause; schon häusig in den Katakombenbildern und nachher aus Biscinen und Tausbecken. Leicht zu deuten sind 4 Hirsche, um einen Hügel gestellt, aus dem das Lamm steht. Der H. ist auch, ebenso wie die Hindin, häusig Wegweiser, Retter oder Ernährer der Heiligen, Attribut der HH. Eustachius, Huberstus, Felix von Balvis, Julianus Hospitator, Genosveva, Simeon, Ügidius 2c., s. auch Ecianus.

Hirt, der gute, s. Christus als guter H.; als Hirten darzustellen sind d. H. Arbogastus, Ebershard, Gratian, Landradan 2c. Patrone der Hirten sind Drogo u. Wendelin. S. auch Amos.

Hirtenstab, m. = Bischossftab, s. auch Andreas 3.

Hirundo, f., sat. (Wass.), Art Wursmaschine. Hisca, f., hiscus, m., sat., sange vorn offene Tunika, aus Hanf gewebt.

Historia, f., lat., 1. bilbliche Darstellung; — 2. Gewebe oder dergl. mit menschlichen Figuren. historié, adj., frz., lat. historiatus, histria-

tus (Bauk. Plajt.), mit menschlichen Figuren geziert;

chapiteau h., Bistercapitäl, lettres, vignettes historiées, f. pl., Buchstaben, Bignetten, beren Berzierungen sich auf den betr. Tert beziehen.

Historienvild, n., Historienmalerei, f., frz. tableau d'histoire, t. historique, peinture d'histoire, engl. history-piece, historical painting, Malerei eines geschichtlichen ob. als geschichtlich gelstenden, d. h. legendarischen ob. muthischen Stoffes, das älteste Fach der Malerei überhaupt.

Hlidskialf (nord. Myth.), bebendes Thor, ber Hochsity Obin's, von wo er die Welten und das Thun ber Menichen überschaut.

Him oder Hinn (nord. Muth.), f. Frigga. Hodyn, Hindana (nord. Muth.) — Fördh. Huoß (nord. Muth.), d. h. Schmuck, Kleinod,

die liebliche Tochter der Frena. Hobira, f., lat., Panzer, Küraß.

Hoccus, m., lat., engl. hook, Safen.

Hochaltar, m., frz. maître-autel, engl. high altar, sat. summum altare, altare cardinale, dominicum. Viese verstehen unter H. einen Altar mit Hochbau, also mit Flügesschrein, Tabernakel od. dgl. Das ist falsch. H. ist vielmehr — Hauptsaltar, Fronaltar, Sakramentsaltar u. wird wol auch, da er im Chor steht, Chorastar genannt. Der rituelle Unterschied zwischen H. u. Seitenastar zeigt sich darin, daß nur ersterer Expositionsthron u. Tabernakel hat, sowie daß er sich auf 3 Stusen ershebt. S. übr. d. Art. Altar, S. 39 rechte Spatte.

Hochburg, f., das Wort kommt in 2 Bebenstungen vor: 1. hochgelegene Burg, Felsenburg, Bergburg, zum Unterschied von Wasserburg; — 2. s. v. w. innere Burg, weil diese in der Regel höher war als die Vorburg, die daher auch Niederburg hieß.

hoche, f., frz. = entaille, Kerbe.

Hochemail, n., s. d. Art. Email 3.

hodigothisch, f. d Art. Gothif.

Hochgrab, n. = Tumbe; s. Art. Grabdenkmal. hochkautig, adj., frz. posé de champ, p. sur champ, engl. edge-way, auf die hohe oder schmale Kante, frz. carne, champ, gestellt, z. B. ein Ziegelstein, Bret 2c.

hochkettige Capete, f.. s. hautelisse.

hodyrclief, n., f. Relief.

Hochrenaissauce, f., s. Renaissance.

Hochwacht, f., s. echauguette u. barbacane. Hochwork, n., der die niedrigen Seitenschiffe einer Kirche überragende Theil des Mittelschiffes, welches auch Hochschiff heißt; s. auch Lichtgaden.

Hodzeit zu Cana, f., frz. noces de Cana, engl. marriage at Cana (nach Joh. 2, 1 ff.), soll nach einer Tradition die des Evang. Johannes mit Maria Magdalena gewesen sein, wenigstens ist gewöhnlich anwesend Johannes und außer ihm

Betrus, Andreas und Jacobus d. A. Darstel= lungen icon auf den ältesten driftl. Grabdent= malen in den Katakomben, auch später in Minia= turen des 10. u. 11. Jahrh., aber nicht die eigent= liche Sochzeit, sondern nur die Berwandlung bes Waffers in Bein. Der Erfte, welcher die Sochzeit wieder betonte und zwar in dramatischer Auffassungsweise, scheint Giotto zu sein (Arena in Badua), wobei ber Architriflinos als lebensfroher Gourmand den Wein behaglich toftet. Sier fist die Mutter des herrn neben der Braut, sonft meift neben dem Seiland. Gehr beliebt mar der Gegen= stand im 16. Sahrh, bei ben Benetianern als Schmud der Refektorien reicher Rlöfter u. pflegte man in möglichst glänzendem venetianischen Roftum, sowie in Tischgeräth und allem Beiwert große Farbenpracht zu entfalten. Der Lombarde Luini (Fresfobild in S. Maurizio in Mailand), ums J. 1520, hat nur die unbedingt nöthige Bahl von etwa 12 Bersonen. Biel ausgedehnter bei Paul Beronese, am reichsten das Exemplar im Louvre, geistvoller wol das im Mus. zu Dresden u. das der Brera in Mailand. Bedeutend, obgleich mehr genreartig, von Bononi in der Pinafothef zu Ferrara. [-r.]

Soder, Sodur (nord. Myth.), der Blinde, der finftere u. unholde Bruder Balber's (f. b.).

Hof, m., frz. cour, f., engl. yard, court. Über die Höfe der Bürgerhäuser und Bauergüter s. d. Art. Hurg. — Man unterschied in Hosburgen u. Schlössern den äußeren Burghof, Borhof, frz. avant-cour, sat. area, den innern Burghof, engl. inner court, den Birthschafts od. Küchenhof, Stallhof, frz. dassecour, engl. base-court, und den Ehrenhof, cour d'honneur.

hofburg, f., Burg eines größeren Dynaften. Hoffnung, f., f. Kardinaltugenden.

Boqui (nord. Sage), f. Silda.

Hog's bristle, s., engl. = swine's feather J. Schweinsfeder.

Hoguine, f., frz., der die untere Hälfte der

Lenden bedeckende Theil der Ruftung.

Hölle, f., tritt als Attribut aller ber heiligen auf, welche Einsiedler waren; bes. aber ift sie Attribut ber Siebenschläfer.

hohler Banm, Attribut mehrer Heiligen, 3. B.

des heiligen Bavo.

tjohlfase, f., frz. chamfrein creux, engl. hollow chamfer, Vicrtelhohlfehle an der Kante eines Pfostens, Balkens 2c.

hohlgekerbt, hohlgeschuppt, adj. (Her.), s. ge-

ferbt, geschuppt 2c.

tjohlkehle, f., frz. membre creux, rond-creux, engl. hollow, concave mould, cove, casement; im Allgemeinen jede (bej. nach einem Zirkelstück) außzgehöhlte Rinne, auch frz. chenal, altfrz. chânel, engl. channel. Manunterscheidetjedoch 1. stehende H.,

Salstehle, frz. gorge droite, engl. upright hollow, f. Fig. 690; 2. ftehende flache S., ftehende Ginziehung, frz. cavet droit, engl. flat hollow, fommt nur in ber Renaiffance vor (Fig. 691); 3. überhängende S., frz. -gorge renversée, saillante, engl. hanging hollow, reversed hollow, Fig. 692, in der Gothif sehr häufig; 4. überhängende Biertelh., auch Hohlleiste gen., frz. cavet renversé, saillant, cimaise dorique, engl. hanging concave quarterround, lat. cymatium doricum, Fig. 693, fommt im romanischen Stil u. in der Renaissance haufiger als in der Gothik vor; dient auch als Ablauf, f. d.; 5. überhängende gedrückte S., überhängende Gingiehung, Stotie, frg. u. engl. scotie, sat. scotia, f. Fig. 694; 6. Biertelh. an einer Rante, f. Sohlfase; 7. austeigende S., frz. gorge rampante, engl. ramping, rising hollow, f. Fig. 695; als Socielglied in der Gothif nicht felten; 8. austeigende Biertelh., frz. cavet rampant, engl. ramping od. rising concave quarterround, das Ilm= gekehrte von Fig. 693; dient auch als Anlauf; 9. aufteigende gedrückte Sohlfehle, aufteigende Einziehung, Trochilus, frz. u. engl. trochile, frz. auch nacelle, s. Fig. 696. [-s.]

Hohlmünze, f. = Bracteat.

Hohlfpiegel, m., frz. miroir creux, ein zus weilen in Hohlkehlen vorkommendes Ornament (Fig. 696).

Hohltreppe, f., s. Treppe.

Hohlziegel, Soulstein, m., frz. clostre, f. Baustein II. 2. d.

Soike, f. = Beute.

Holda, Sulda (nord. germ. Myth.), die fagenu. märchenreiche Göttin, die holde, gnädige Frau von wunderbarer Schönheit, mit langem, goldgelbem haar, ihre Körperfarbe weiß wie Schnee. Sie trägt ein langes, weißes Bewand und einen über den Rücken hangenden Schleier, auch das Geficht verhüllt, auf dem Scheitel eine Lode (Holle). Sie reitet über Land und Baffer auf einem prachtigen Schimmel, beffen Sattelbede u. Baum mit filbernen Röllchen u. Glöckchen befett find. Schimmel schwebt über die Erde hinweg. hat ein Gefolge von Frauen und Jungfrauen, die auf Raten reiten. Ober ihr Gefolge bildet das wüthende heer, die Schaar der Todten, mit benen fie ihren Wohnfit in Bergen hat, aus benen fie Rachts hervorfturmt. Dann schreitet ein alter Mann mit langem Bart u. weißem Stab, der treue Edardt, dem Buge voran. Ihr waren die Mal- und Gerichtsftätten heilig; bort wohnte fie u. hatte ihr Bett, daher das frz. lit de justice, f. auch Sel.

Hölle, f., frz. enfer, engl. hell, kommt in der früheften driftlichen Aunst nicht vor; in den Bildern des M.-A. gewöhnlich als der fenerspeiende Rachen

eines drachenähnlichen Ungeheuers, der eine Menge von Sündern in sich ausnimmt, darunter auch häusig Mönche, Bischöse u. Päpste, was (3. B. bei Fiesole) nur darthun soll, daß auch priestersliche Weihe u. geistliche Ümter vor Sünden und deren Strasen nicht schügen. Erst der Versall des M.-A. und die Zeit nach der Resormation siebte es, hierin allerlei humoristische Motive u. boshafte Unspielungen einzumischen. Visweilen erscheint (Manuskript des 13. Jahrh. im Brit. Mus.) die H. als ein auf dem stammenden Rachen eines Unsgeheners stehender Kerker, in welchem die Verdammten sigen; viel häusiger als ein größerer Raum, in dessen Wittespunkt gewöhnlich der Satan thront. Die Konstruktion der H. als eines tiesen



Kerkers mit Stockwerfen u. Terrassen, wie Dante sie beschrieben, haben unter den Malern bes. die ihm am nächsten stehenden Brüder Orcagna, die Hauptmaler der H. aus der Schuse Giotto's, verswendet. Bon ihren Bildern in der Kapelle Strozzi (St. Maria Novella in Florenz) u. an der süblichen Band des Canupo santo in Bisa ist das letztere mit offenbarem Anschluß an Dante in horizontale Schichten eingetheilt, in welche je nach Berdienst die Klassen von Ständen eingesordnet sind. Es sind 4 Abtheilungen übereinander, zwischendurch sitzt Satan, ein surchtbarer, seuriger, gepanzerter Riese, aus dessen Leibe Flammen hersvorgehen, worin die nachten Körper verbrannt

ober zermalmt werden. Bu feinen Seiten werden in den einzelnen Abtheilungen die Berdammten von Schlangen und Dämonen gepeinigt. Bergl. Söllenfahrt, jüngftes Gericht ze. [-r.]

Höllenfahrt Christi, f., frz. descente aux limbes, engl. descent into Limbus, into hell. Das aus einigen Stellen des N. T. (Apoft. Beich. 2, 27; 1. Betri 3, 19. 20) hervorgehende Sinab= steigen Christi zur Solle erhielt seine nabere Beschreibung und Ausschmüdung in dem apotryph. Evang. des Nikodemns, auf welchem die mittel= alterlichen Darftellungen der Höllenfahrt selbst, d. h. ber Befreiung der Gerechten des Al. T. aus der Borhölle, u. des ihr vorangehenden, in einigen Bilbern vorkommenden, Gefprächs zwischen Satan und dem Fürsten der Solle in Betreff der Aufnahme Chrifti beruhen. Auf Bilbern ber letteren Art (z. B. Handschrift in der Ambrosiana zu Mailand) hat die Solle die Gestalt eines hoben, tuppelförmigen, gemauerten Ofens, ans dem Flammen hervorbrechen; an der einen Seite blidt aus den geöffneten Pforten der Fürst der Solle mit einer dreizackigen Gabel hervor und unterhält sich mit bem bor ihm fauernben gehörnten Satan; auf dem folgenden Bilde steht Chriftus mit dem Rreuzbanner in der Sand vor dem durch die Pforten fest verschloffenen Sollenofen. Aber die Pforten thun sich ihm auf, so daß er die Berechten bes 21. T. daraus erlöft. Go erscheint ber Gegenstand in Miniaturen des 11. Jahrh., wo den Erlöfer eine Menge nadter Scelen unigeben, deren Unterförper von (aus den Rachen der Un= geheuer hervorgehenden) Flammen eingehüllt find; oder der Berr, umgeben von einer Mandorla u. begleitet von Engeln, berührt mit dem Rreugbanner den Fürsten der Hölle und erscheint dann wieder mit dem Areugkanner auf der Schulter u. zieht Adam u. Eva aus der Solle. franz. Handschrift des 13. Jahrh. ist die Bölle, vor der Christus erscheint, dreifach: der Rachen eines Ungeheuers, eine befestigte Burg, aus der Tenfelsgestalten und Flammen hervorgehen, und die Mündung eines glübenden Ofens. Wenn aber die Hölle (f. d.), wie im jüngften Gericht, als der weitgeöffnete, mit Bahnen besetzte Rachen eines Drachen erscheint, so figen in demfelben Abam u. Eva, während Chriftus naht, sie zu befreien. Beide Darstellungsweisen sind üblich bis gegen das Ende des M.= 21. Milber, poetischer stellt Fiesole (St. Marco in Florenz) die Borhölle als Felsengrotte dar, deren Pforte, die Christus geöff= net hat, am Boden liegt und einen Teufel bedectt. Chriftus tritt ein, reicht dem Abam die Sand, hinter diesem Eva, Abel n. unter den übrigen fammtlich befleideten Geftalten auch Mofes u. David, gang links ziehen sich 2 andere Teufel schen zurnd.

Neue Motive bringen Giacomo Bellini, der nach bem o. g. apokryphischen Evang. den buffertigen Schächer unter die befreiten Geftalten fest, Mantegna u. Gaubenzio Ferrari, ber auch Benoch u. Elias in die Borhölle versett. [-r.]

hölleufluffe (nord. Mythol.), f. Eliwagar u.

Swergelmir.

holler (nord. Mythol.) = uller.

Hollow, s., engl., Hohlfehle, Canälirung;

h.-nevel, hoble Trep- thatsallonguishing and the penspindel; h.-square, anglonormannisches Ornament, f. Fig. 697; h.-tile, Hohlziegel.



Holocausta, f., fat. = Softie.

Fig. 697. Hollow-square.

holofernes, f. Judith.

Holosericus, adj., lat., halbseiben.

holy, adj., engl., 1. heilig; holy family, heil. Familie; h. ghost, heil. Geist; h. loft = Lett= ner; h. rood, heiliges Antlit, Beronifatuch, doch auch Crucifir; h. roof, Saframentshäuschen; holy vessels. pl., beil. Gefäße; h. well, Brunnen in einer Rirche: h.-water-stock, auch h.-water-stone, h.water fount, Weihwasserbecken; h.-water-vat, oder h.-w.-vessel, Beihteffel; h.-water-sprinkle, 1. Beih= wedel. - 2. S. d. Art. Morgenstern (Baffe).

folftein, Batron ift Apostel Andreas.

holzarditektur, f., frz. architecture en bois, engl. wooden architecture; der fünstlerisch ausgebildete Holzbau (f. d.) folgte stets dem allgemeinen stilistischen Entwicklungsgang, kam aber, der Natur bes Materials folgend, zu so besonderen Formen, daß man dadurch verleitet worden ift, von einem Holzbauftil zu reden, der aber nicht exiftirt. Schon vor 481 wird einer hölzernen Kirche in

Rünzen (castra Quintana) am Ginfluß der Bufinko in die Donau erwähnt. Nach Aufhören der Römerherr= schaft bauten nament= lich die missionirenden irischen n. schottischen Monche in Deutschland Solafirchen und awar aus aufrecht ftehenden, meift gespaltenen (ge= riffenen) Stämmen. Daher dieje Ronftrut= tionsweise Reiswerf ob. Stammerk, engl. scotch work, fat. opus scoticum (more Sco-



Fig. 698. Solgfirche gu Braunau.

torum de robore secto) hieß. Noch ums Jahr 1000, als doch ichon vielfach fteinerne Rirchen erbaut

wurden, galt ein fteinerner Glodenthurm für eine Seltenheit. 1163 wurde die hölzerne Marienfirche in Lübed eingeweiht ze. Während nunin den zeitiger bekehrten Wegenden Deutschlands fich fein folcher Ban mehr erhalten hat, mahrend in Großbritannien nur noch einer, in Greenstead (Effer) fteht, haben die fpater befehrten flavischen u. ffandinav. Länder beren noch viele anfzuweisen. Die wenigsten davon find Reisfirchen, unter ihnen die 1136 gegründete, aber um 1370 umgebaute R. Maria unter den Linden in Braunan (Fig. 698 n. 699), sowie der Glodenthurm in Reichenan, beide im nördlichen Böhmen, ferner die Rirche in Reffelsdorf in Mahren ze. Die meiften dagegen find aus liegenden Stämmen, alfo in Blodhansverband, der auch Gehrfat, Ratwerk, Schränkban, frz. en bois blinde, engl. log-bond heißt, errichtet, oder beide Ronftruttions= weisen find angewendet, indem die untern Bande in Blodhausweise, die Giebel, Thurmwände 2e. in Reiswerf errichtet sind; so in Praslawiee bei Turnau, in Pardubit; dazu fommt später noch der Schrotbau, eine organische Bereinigung der beiden erften, indem in ftarten ftebenden Gaulen Ruthen eingearbeitet und in diese die Sirnenden der die Zwischenraume der Saulen ausfüllenden liegenden Stämme eingelaffen werden. Der in Fig. 699 sichtbare äußere Umgang, Laufgang, lop, welcher sich auch in den ebenso zahlreichen wie bekannten norwegischen Solzfirchen [Borgund, Fig. 700, Tind, Sitterdal, Surum, Urnes 2e., die meist dem spätromanischen Stil unter Ginmengung byzantinischer Elemente sowie phantastischer heimi=

fcher Drachen= verschlingun= gen ze. folgen] fast stets findet, fehrt auch in Mähren, Schlesien, Ga= lizien, Ungarn häufig wieder, so in Thehau, Reffelsborf, Bniefinnin, Szinen = Tana= lina in Ungarn ze.; fogar um Den Glocken= thurm führt hie u. da ein sol= cher Laufgang,

3. B. in Rye= Fig. 700 bâtor. Die Reihe dieser Holzkirchen führt vom Bis= thum Szathmär inUngarn durch Gasizien, Mähren, Böhmen, Schlesien (Shrin 1304, Lubom 1305 und 1516, Kapuzinerksoster in Bressau 1669, Bielschowig 1796 2e.), die Lausit (bes. im Essterwald bei Königsbrück) an der Ober hinab bis Pommern (Barenbusch bei Reustettin) und Preußen (Vialutten, Lenst, Walga, Stottan, Leip, Peterswalde). Auch



Fig. 699. Solgfirche gu Braunan.

Dänemark hat noch einige Holzkirchen (z. B. Roesskilde). Die höchste architektonische Ausbildung sindet sich aber nur an beiden Enden dieser Reihe.



Fig. 700. Solgfirche gu Borgund.

Die norwegischen Bauten neigen wie erwähnt zur Byzantinik u. bringen bes. beutsich ben Centralsbau zum Ausdruck, während die ungarischen sich an die Gothik anlehnen und den Langbau betonen

(s. Fig. 701). Auch hier spielen Anotenverschlingungen u. Drachenwindungen in dem rein passiven Ornament die Hauptrolle, während die aktiven Ornamente streng aus der Natur des Holzes entwicklt sind. Selbst Relche, Ciborienleuchter und Todtenleuchter, Altartische ze. bestehen aus Holz, ja sogar die Butzenscheiben sind, statt in Blei, in Holzstreischen gesaßt. Die Decken sind häusig aus Langhölzern in Gewölbsorm als wirkliches Gewölbe konstruirt.—Literatur: Dahl, Denkmale der



Fig. 701, Solgfirche gu Borosmart.

Holzarchitektur . . . . Norwegens, 1837; Gaimard, Voyages en Scandinavie; Dorst v. Schatzberg, Reiseskizzen; M. d. Centraskommission 1856, 1858, 1866, 1870; Luchs, Stilbezeichnung und Datirung einiger Kirchen Schlesiens. Bressan 1856. [—s.]

tjolzban, m., 1. voller Holzban, franz. construction en bois, engl. whole-timber-work, zersfällt in drei Hauptarten: Blockwandban oder Schränkban, Stawwerk od. Reiswerk u. Schrotban.

lleber diese sowie über ihre Berwendung im Kirschenbau s. Art. Holzarchitektur. In dem Prosansbau zeigen Schweiz u. Tirol, das sächsische Boigtsland, die Lausith, Thüringen, Schwarzwald, Böhsmen u. Mähren noch viele Blockhäuser; das sächsische Erzgebirge, Lausith u. Mecklenburg sowie Theile von Thüringen, Böhmen u. Mähren besützen noch viele Häuser, welche im Erdgeschoß Blockwände haben, vor denen aber Säulen stehen, welche auf Holzbogen das Obergeschöß tragen, das aus Fachwerk besteht. Schrotbau sindet sich hier und da, aber selten, in Thüringen u. Voigtsand sowie im nordwestlichen Böhmen, Reiswerk gar nicht. — 2. Halber Holzbau, Riegelbau s. v. w. Fachwerkbau, s. d. Art. Fachwand.

Holzbankunst, f., srz., charpenterie, engl. carpentry; s. w. Zimmermannstunst.

Holzgerippe, Holzgerähme, Holzgestelle, Holzwerk, n., srz. charpente, engl. timber-framing, timber-work, s. d. Art. Fachwand, Dach 2c.

holzkirder, f., frz., église en bois, engl. wooden church; f. d. Art. Holzarditektur.

Holzklapper, f., Holzrassel, auch Holzraspel f., frz. grue, engl. rattle, lat. lignum sanctum; hie und da noch vom Charfreitag bis Ofterabend an Stelle der Glocke in Gebrauch, f. Cresselle.

Holzmosaik, f., frz. marqueterie, marquetage, peinture en bois, engl. marquetry, inlaid wood-work; s. d. Art. eingelegte Arbeit, Intarfia u. Mosaik.

tjols schneidekunst, f., frz. xylographie, gravure sur bois, engl. wood-cutting, xylography; die Runft, in die zum Abdrucken bestimmte Solzplatte, - Solzstod, Blödchen, frz. bois-gravure, m., planche, engl. block, meift aus Buchsbaumholz-, zu graviren, um sie als Holzschnitt, Holzstich, Formschnitt, frz. gravure en taille de bois, en bois, bois dans le texte, engl. wood-cut, wood-engraving, abdrucken zu fonnen; dabei werden auf der Holzplatte die Stellen, welche im Abdruck weiß bleiben follen, ausgeschnitten, die stehenbleibenden Stellen also beim Abdrucken geschwärzt. Das Alterthum wnßte zwar ichon geschnittene Solz- oder Steinplatten als Stempel trocken zu verwenden, aber nicht mit naffer Farbe als Mittel der Bervielfälti= gung zu benuben. Der älteste der bis jett bekannten Drude, ein Chriftns am Rreug, gedruckt auf Bergament (erfte Sälfte des 12. Jahrh.) ift zwar 216= druck einer Metallplatte, woraus aber nicht folgt, daß der Metallschnitt überhaupt dem Holzschnitt vorangegangen fei. Die Platte beseuchtete man damals mit bräunlicher Leimfarbe. Es folgen bann Druckblätter, theils Holz-, theils Metallichnitte, von 1200 bis zu dem ältesten der wirklich datirten Solzschnitte, dem heil. Christoph (Fig. 311), aus dem 3. 1423. Von da an sand der Holzschnitt rasche

Berbreitung, als die Briefmaler anfingen, bas, was fie bisher durch Sandzeichnungen u. Schablonen geleiftet hatten, durch farbigen Abdruck von geschnittenen Solz- oder Metallstempeln schneller u. wohlfeiler hervorzubringen, alfo zu Briefdruckern wurden. Dergleichen Leiftungen waren bef. Andachtsbücher, Legenden, fliegende Blätter, Spielfarten n. Kalender, auch andere ganz in Holz ge= schnitte Bücher, die dann den Übergang zu dem Lettern=Buchdruck bildeten, wie bekanntlich Guten= berg felbst zuerft mit Solztafeln druckte, beren jede eine ganze Seite des Buches lieferte. Diefe rylographischen Bücher, engl. Hock-books, waren mit od. ohne Illustrationen; zu ersteren, die selten über 50 Seiten ftart find, gehören 3. B. die Armenbibel, der Beilsspiegel, der Enndfrist (Antichrist), die Ars moriendi, das hohe Lied u. a., bei denen die Illustrationen die Sauptsache bildeten. Diese älteren Schnitte, alle auf Langholz geschnitten, zeigen fast nur ziemlich robe, parallele, felten fich freuzende Strichlagen. Lettere (ben Rrengschnitt) wandte gnerft in ausgedehnter Beise Michael Bohlgemuth an, ber, wenn es auch Ende d. 15. Jahrh. in mehreren Städten Süddeutschlands viele Solzschneider gab, boch in Murnberg die erfte eigentliche Schule bes Formschnitts gründete. Unter seines großen Schülers Albrecht Dürer hieher gehörigen Werken find auch viele einzelne Blätter in Clairobscur herge= stellt, d. h. mittels mehrerer Holzplatten in verschiedenfarbigem Druck, der ihnen das Ansehen getuschter Zeichnungen giebt. Ungewiß ist noch immer, ob er die unter seinem Namen bekannten Solzschnitte eigenhändig geschnitten, oder nur vorgezeichnet hat. Neben ihm aus der Nürnberger Schule Sanns Sebald Beham († um 1550). Wie Diese fich fämmtlich mehr oder weniger auch in Malerei u. Rupferstecher= funft herborthaten, fo auch die Sauptvertreter der übrigen Schulen ber erften Sälfte des 16. Jahrh.; hanns Burgkmair (Augsburg), Albr. Altdorfer (Regensburg), Lucas Cranach (Sachfen), Sanns Baldung Grien (Elfaffer), Sanns Solbein d. J. (Basel), Lucas von Lenden und der Italiener Ugo da Carpi († nach 1532), dem mit Unrecht die Erfindung jenes Clairobscur beigelegt wird. Dieser Blütezeit des Solzschnittes folgte in Deutschland, wie in anderen Ländern, ein Rückschritt, der eine allmähliche Abnahme der Berbreitung zur Folge hatte. Als bedeutende Formschneider dieser zweiten Balfte des 16. Jahrh. find zu nennen die Deutichen Jost Amman, Birgil Golis, die Brüder Tobias u. Christoph Stimmer u. die Riederländer Hubert Goltzius und Heinrich Goltzius († 1617). Italien dagegen erlebte mährend der zweiten Salfte des 16. Jahrh. eine Blütezeit. G. auch d. Art. estampe, Cliché, domino 2. [-r.]

Holsschnikerei, f., 1. frz. sculpture en bois,

art de l'imagier-tailleur, xyloplastique, engl. wood-carving, image-carving. Diefe Runft wurde schon fehr früh geübt. Erhalten find aus dem 11. Jahrh. in St. Emmeran in Regensburg ein Christus mit St. Emmeran u. Dionnsius in Sochrelief, die Thurflügel v. St. Maria Capitol gu Köln, in Braunschweig ein Triumphfreuz, aus dem 12. Jahrh. das Crueifig in Wechselburg, und verschiedene Trinmphkreuze, aus dem 13. Jahrh. ebenfalls Triumphfreuze, Grabftatuen, Reliquien= schreine ze. Schon im 14. Jahrhundert, befonders aber seit der Mitte des 15. Jahrh. war die S. die Lieblingstechnik der deutschen Blaftiker, befonders für Altarschreine (f. d.), Rangeln, Tabernakel und Chorstühle. Die bedeutendsten Schulen dieser H. waren die schwäbische, die in Ulm ihren Sauptsit hatte (f. Chorgestühl), die frankische, die banrische, die österreichische, an deren Spite Michael Bacher ftand. Ja felbit nach Polen verbreitete sich die S. durch Beit Stoß, der eine Zeit lang in Arafan lebte und. wie es scheint, zu Berbreitung dieser Runft in Schlesien beitrug. Selbständig tritt die B. auch am Riederrhein und in Bestfalen auf und in fehr weiter Ausdehnung auch in Lommern. Seit Mitte des 16. Jahrh. gerieth die S. für diese Art von Werken in Berfall und wandte fich mehr ber Verfertigung häuslicher Gerathe, namentlich der Truhen, zu. - 2. Das Produkt dieser Runft.

Holsschuh, m., 1. frz. sabot, engl. clog, schwerer, aus dem Ganzen geschnitzter Schuh, stets nur in niederen Ständen getragen; — 2. — Trippe; s. Kußbetleidung.

Hometum, m., lat, Haus, Wohnhaus.

Homiliarium, n., frz. homéliaire, homiliaire, n., lat. homiliare, n., s. Kituasbücher.

Homobouns, St., Kaufmann in Cremona, † 1197 während der Messe in der Kirche; in bürsgerlicher Kleidung darzustellen, von Kranken und Armen umgeben, an die er seinen Geschäftsgewinn vertheilt. Patron der Schneider, Schmiede, Seidenshändler, von Lyon u. Cremona. Tag 13. Nov.

Honey-comb, s., engl., Honey-suckle, s., engl., eigentl. Geisblatt,

hieß eine bes. im Elisabethstil vorstommende Palsmette (Fig. 702).

Honigmabenmuster, n. = Bie= nenzellenmuster, s. Fig. 194.

**Hönir** (nord. Myth.), ein Gott von ziemlich räthselhafter Bedeutun



von ziemlich räth= Fig. 702. Honey-suckle. selhafter Bedeutung. Er ist ein großer, schöner Mann mit langen Füßen, der den Gebrauch des

530

Bogens versteht, daher auch der Pfeilfonig heißt. Bei ber Schöpfung verlieh er den Menschen ben Geift.

Honoratus, St., frz. St. Honoré, 1. Bischof von Arles, † 430, sloh mit seinem Bruder Beenantius vor seinem heidnischen Bater, vertrieb auf der nach ihm genannten Insel St. Honoré (vorher Lerin) durch sein Gebet Schlangen (vgl. Hilarius 1.), unterrichtete viele Jünglinge im Christenthum. Tag 16. Jan. Patron der Städte Toledo, Perpignan, Toulon. — 2. Bischof v. Amiens, † um 600, darzustellen mit einer Schausel, auf der drei Brote liegen. Patron der Bäcker. Tag 16. Mai.

Honorius, St., Bischof von Brescia, heilte vorher als Einsiedler die kranke Tochter des dorstigen Herzogs, wodurch dieser sich mit Familie zum Christenthum bekehrte. † 586. Tag 24. April.

honourable ordinary, s., engl. (Her.), Ehrenstüd, Heroldsbild, deren die engl. Heroldsf 9 ansnimmt: chief, pale, bend, bend sinister, fess, bar, chevron, cross, cross saltier. Bgl. Heroldsbild.

Honour-point, s., engl. (Ser.), Ehrenstelle.

Hood, s., engl., 1. Rapuze; — 2. Raminmantel. hooded, adj., engl. (Her.), befappt.

Hood-moulding, s., engl., Überschlagsims ob. sonstige Berdachung auf der Junenseite eines Fensters, einer Thüre. Bergl. dripstone, label.

Hook, s., engl., Haten, fleine Klammer, f. auch Band 4 c.; hook and loop f. Angel 1.

Hoop, s., engl., Reisen, Reis; iron-hoop oder hooping = iron-tie, Gebinde, Beschlagring; hoops auch = farthingale.

Hope, s., engl., Hopelanda, s., sat. = d. frz. houppelande. Hôpital, m., frz., Hospital.

Hoqueton, m., frz. (eigentlich fleine Heute), lat. aketon, auquetonnus, ein schon im 13. Jahrh. zunächst im Kriege über der Rüstung getragener, oft gefütterter Rock mit kurzen, weiten Ürmeln u. einer Kapuze; aber auch im täglichen Leben von beiden Geschlechtern getragen.

Horarium, n., lat. = orale, s. Mitualbücher. Horarius, m., scil. liber, lat. = breviarium. Horatorium, n., lat. = oratorium 1.

Horca, f., lat., Ölfrug.

Horchgallerie, f., Horchgang, m., frz. écoute, engl. listener. Minenartiger Gang unter dem Graben, auch unter das Feld hinausgeführt, um die Annäherung der Feinde belauschen zu können.

Hordalicium, hordamentum, hordecium, n., fat. = hurdicium.

Horizontalbogen, m., frz. arc droit, engl. straight arch, square-headed arch = scheitrechter, b. h. geradlinig geführter Bogen, s. Fig. 216.

horizonté, adj., frz. (Her.), v. Sonne ob. Mond ges., wenn sie im oberen Wintel des Schildes stehen. Horla, f., sat. — orla. Horloge, f., frz., Uhr, Thurmuhr.

Hormisdas, St., vornehmer Perser des 4. Jahrh., mußte, weil er Christ war, in Lumpen gehüllt Kameele hüten, wurde durch Dolchstiche ermordet; demgemäß darzustellen. Tag 8. Aug.

Horn, n., 1. in der Symbolif das Sinnbild der Stärke. Auch Moses (s. d.) wird mit Hörnern dargestellt, und zwar mit Widderhörnern, dem Sinnbild des Geheimnisses. — 2. Übr. s. d. Art. Greisenklaue, Jagdhorn, Trinkhorn.

Horn, s., engl., Spatel, Spachtel.

horned, adj., engl. (Ber.), gehörnt.

Hornfessel, f. = Dupsing, Schellengürtel. Horngewölbe, n., s. Gewölbe II. 3.

hornspiken, f. pl. (Her.) = Wolfstähne.

Horologium, n., lat., griech. δρολόγιον, Schlags uhr, Uhrglode; Sonnenuhr.

Horoscopium, n., lat., Sanduhr od. Wasseruhr. Horreum, n., lat., Speicher, Scheune.

Hors d'oeuvre, m., bâtiment h., frå., Nebensgebäude, Anbau; s. auch oeuvre; se jeter hors d'oeuvre, austaden, austragen.

Horse, s., engl., Ruftbod, f. Gerüfte.

Horseblock, s., engl. = d. frz. montoir.

Horseshoe-arch, s., engl., f. arch.

Hortus m. deliciarum, sat., ein wahrscheinslich 1870 verbraunter Coder der Bibl. zu Straßsburg, von der Übtissin Herrad v. Landsperg gesschrieben um 1160—1175, eine Enchklopädie des Wissenswürdigsten zum Gebrauch der Nonnen u. mit zahlreichen erklarenden Bildern versehen. S. Ehr. H. Engelhard, Herrad von Landsperg. Stuttg. 1818.

Hosabinda, f., lat., Hosenband, Anieband. Hosea, j. Propheten.

Hoses, pl., f. pl., lat. hosa, hossa, osa, f., engl. hoses, pl., f. Beinfleider; lat. hosa auch = heuse, hosella = houseaux.

Hosenbandorden, m., frz. ordre de la jarretière, engs. order of the garter, sat. ordo gar-



Fig. 703. Hosenbandorden. Fig. 704. englische Orden. Insignien: 1. das Hosenband selbst, garter, ein blaues Sammetband mit goldener

531

Einfaffung u. Schnalle, gefüttert mit weißem Atlas; auf dem Sammet die Devise: "Honi soit qui mal y pense", (nicht aber, wie gewöhnlich geschrieben wird, honny.) (Fig. 703). — 2. Mantel von dunkelblauem Sammet, mit weißem Bürtel, weißem Saum n. weißer Quafte 2c., auf ber linten Seite ift bas badge besestigt, ein im Areis von garter umgebenes Georgsfreuz. — 3. Surcoat (f. d.), unter dem Mantel getragen, bon carmoifin Sammet, weiß gefüttert. -4. Hood od. chaperoon, d. h. Rapuze, wie der surcoat. - 5. Hut, engl. hat, v. schwarzem Sammt mit weißen Straugen- u. schwarzen Reiherfedern. - 6. Halsband, engl. Collar, mit 26 (d. i. die Zahl der Ritter) Liebesknoten, abwechselnd mit badges, die aus einer Kombination der Laneaster= u. Port=Rose bestehen, umringt bom garter; an dem halsband hängt der George, s. Fig. 704. - 7. Star, ein achtseitiger Stern mit aufgelegtem badge.

hospital, Hospiz, Spital, Spittel, n., frz. hôpital, hospice, hôtel-Dieu, maison-Dieu, infirmerie, maladrerie, engl. hospital, infirmery, lat. hospitale, hospitium, n., hospitalaria, f., hostitium, nosoeomium, infirmatorium, xenodochium, caritas, domus Dei, hereberga, receptorium, valetudinarium, Rranken- oder Siechenhaus, ursprünglich meift mit Klöftern verbunden, feit Ansang des 13. Jahrhunderts als besondere Anstalten der Brüder bom heiligen Geift, durch milbe Stiftung in Städten gegründet, theils für Rrante, eben fo oft aber als Penfionshaus für alte, aber gesunde Männer und Frauen, auch wol als Herberge für Reisende, bes. Bilger, errichtet. Die eigentlichen Krankenhäuser lagen der Anftedung megen meift bor ben Stadtthoren, oft auf Brücken, meift an fliegendem Baffer, und war der Krankensaal selbst unmittelbar mit einer Rapelle verbunden. Beispiele: Sildesheim 1155, Maing, Ulm, Beglar, Frankfurt, Nürnberg, Lübeck. Armenhaus zu Cues a. d. Mosel 1450. S. Leprosen= haus, lat. gerontoeomium. Hospitale hieß aber auch der Fremdenflügel des Klosters, sowie ein stattliches Saus, Palaft in ber Stadt, frz. hotel.

hospitalbruder, m., 1. engl. hospitaller = Johanniter; — 2. Antoniner; — 3. = Hospita= liter, s. St. Johannes a Deo; — 4. Marianer oder Kreuzherr, Hospitaliter des Deutschen Hauses unfrer lieben Frau, deutscher Orden zu Jerufalem.

Hossa, f., lat., f. Sofen.

Host, s., engl., Hoftie; h.-bell, Megichelle.

Hostel, hostrie, s., engl., lat. hostellaria, hostallaria, hostilia, f., 1. Wirthshaus; -2. Fremdenflügel, Pilgerherberge bei Rlöftern.

Hostiaria, f., lat., 1. Hostienschachtel; -2. Thürsturz.

fostic, f., srz. hostie, f., pain à chanter, engl. host, wafer, lat. hostia, f., formata, munus

ecclesiasticum, panis benedictus, sancta species, die aus ungefäuertem Beigenteig gebackene Oblate oder Waffel, beim Abendmahl im 11. Jahrh. ftatt der bis dahin üblichen runden Brote eingeführt als runde Scheibe, mit einem Kreuz oder einem Monogramm Chrifti bezeichnet; seit d. 13. Jahrh. ift meift auf die größern, bei der Meffe gebrauchten, Hostien ein Crucifix mit Kreuzestitel geprägt; die Bragung geschieht mittels des Softieneifens, f. Oblateneisen. S. auch d. lat. desca. Die Aufhebung ber S.n. frz. élevation, lever-Dieu, engl. elevation, lat. elevatio sacramenti, ist derjenige Theil der Messe, in welcher der Priester nach einer Aniebeugung die geweihte H. und den Kelch nach einander erhebt, um die Gläubigen zu Berehrung des Leibes und Blutes Chrifti zu veranlaffen. Hoftien als Attribut erhalten 3. B. Anacletus, Albertus, An= tonius 2. Burthard 2c.

Hostienschachtel, f., sat. hostiaria, hosteria, f., 1. zu Aufbewahrung der großen Hoftien, die zur Meffe dienen. Ungeweihte verwahrt man in der Safristei in einer gedrehten Holzbüchse, die nur wenig

größer ift als die Hoftie, und in welcher zum Beschweren der Hostien eine mit Seide ober Linnen überzogene Bleiplatte liegt. Geweihte H.n wer= den in die capsa od. pyxis gelegt und mit dieser im Ciborium (f. d.) verwahrt. — 2. Zu Aufbewahrung der zur Kommunion beftimmten kleineren Hoftien dient in der Safristei, bor ber Weihung, eine einfache, länglich runde



Fig. 705. Softienschachtel.

Schachtel, beim Abendmahl ein Ciborium, Fig. 705. Etwa übrig bleibende geweihte Hostien werden ge= mäß dem in Art. Guchariftie Gefagten ausbewahrt.

Hostium, n., lat. = ostium.

Hôtel, n.. frz., jedes stattliche Haus, Palast; h. de ville, Rathhaus, Stadthaus; h.-Dieu, Aran= fenhans, Sofpital.

Hotte, f., de cheminée, frz., Rauchfang, Raminmantel.

Houcellus, m., lat., Hochschuh, Halbstiesel.

Houcia, housia, f., lat.  $= \delta$ , frz. housse 1 u. 2. Houpeta, f., lat., frz. houppe, f., Quafte,

Troddel.

·Houppelande, f., frz., Iat. houppelanda, f., weiter, vorn offener Überrock für beide Geschlechter (vom J. 1340 an in Frankreich getr.) mit weiten Armeln, oft verziert mit Stiderei, gefüttert, mit Kapuze versehen u. durch einen Gürtel um die Hüste gebunden; wurde Ende des 14. Sahrh. fehr lang, fo daß er schleppte, auch wol wegen des Reitens hinten

aufgeschlitzt. Zugleich brachte man einen Stehfragen an und auf ben Achseln Bulfte, mahoitres. Später wurde die h. auch ziemlich furz getragen und um 1430 erhielt sie den Namen robe.

Hourd, m., frz. u. engl., fat. hourdagium, hourdum, hurdicium, altengl. hurdel, fortlausfende Gallerie ob. Gerüfte zum Schut der Schützen auf einer Mauer oder am Dach eines Thurmes, war entweder in Stein (Fig. 706) od. nur in Holz (Fig. 707) ausgeführt; h. hieß auch die Tribüne für Auschauer bei Turnieren.



Fig. 706. Hourd (Stein).

Hourdage, m., frz., Feldsteinmaner, schlechtes, rauhes Mauerwerf; h. entremis, Feldsteinmaner zwischen Ziegelhäuptern; h. d'enduit, grober Bewurf; h. d'un plancher, auch hourdis, m., Schwebästrich einer Balkenlage; hourder, v. tr., h. un enduit, berappen, h. un mur, schlecht manern; h. les pans de bois, die Fache ausmauern.

Hour-glass, s., engl., Sanduhr; hour-glassstand, Gehäuse einer Sanduhr.

House, s., engl., 1. Haus; — 2. auch housing, Bilberblende; — 3. Zapfenloch.

Houseau, m., frz., sat. housellus, m., sange, nach oben weite Ledergamasche zum Reiten.

Housel, s., engl. (veraltet), das h. Abendmahl. Housing, s., engl., 1. Zapfenloch; — 2. Bilbersblende, j. house 2. — Housings, pl. = house 2. Housse, f., frz., 1. lat. housia, hucia, husia, f., langer, sehr weiter Überwurf, zuweisen an beiden Seiten von den Hüften herab aufgeschsitzt, zu Ende des 14. Jahrh. an der Seite geschlossen, vorn vom Gürtel herab geöffnet und mit Ürmeln versehen, worauf sie bald der houppelande wich, aber im Tappert wieder auflebte. — 2. Schabracke, Pferdebecke. — 3. Überzug über Stuhl oder Bett.

houssé, adj., frz. (Her.), mit einer Schabracke bebeckt.

Houssette, f., frz., 1. auch housset, m., Fallenschloß, Schnappschloß; — 2. (Her.) Halbstiefel.



Fig. 707. Hourd (Bolg).

Hovel, s., engl., Betterdach; daher auch Bilderdach, d. h. bloges Obergehäuse.

Howve, s., engl., Saube, Rapuze.

grafevelger (nord. Myth.), d. h. Leichensichlinger, in der Lehre von der Erschaffung der Welt der Riese im Ablerkleid, der die Schwingen schlägt, davon der Sturmwind über die Erde weht.

frimfari (nord. Myth.), f. Dag.

Hrimthursen (nord. Myth.), b. h. Reif, Froftriesen, die von Pmir dem Urriesen abstammen, in dessen strömendem Blut sein ganzes Gesichlecht ertrinkt, bis auf Bergelmir (f. d.), der ber Bater des Riesenvolks wird.

ijrolf firaki (nord. Mhth.), f. Rolf Krafi. Hrungnir (nord. Mhth.), ein Riese, der den Thor zum Zweikampf forderte, aber diese Kühnheit mit dem zerschmetterten Haupt büßte. S. Gullfazi.

finbertus, St., Berzogsfohn v. Aguitanien, lebte am Sof des Rönigs Pipin v. Heriftal, traf einst, als er in der Charwoche in den Ardennen jagte, einen weißen Sirfch mit einem Erneifix zwischen dem Geweih, was ihn bewog, sich durch b. heil. Lambertus in Maftricht taufen gu laffen. Er wurde gunächst Eremit in den Ardennen, dann Priefter u. zulest Bifchof von Lüttich († 727). Abzubilden mit jenem Sirfch (vergl. Eustachius u. Felig v. Balvis), bisweilen nur als Bifchof mit Buch u. Jagdhorn, oder mit einem Gebetbuch, auf dem ein kleiner Sirich mit jenem Crueifix fteht. Säufig ift bargeftellt feine Bekehrung, wie er auf der Jagd vor dem Birfch niederkniet, während oben in einer Wolke ein Engel erscheint. Batron der Jäger, der Städte Lüttich, Julich, Augsburg u. gegen hundswuth. Tag 3. Nov.

Huca, f., lat., Seufe.

Huche, f., frz., engl. hutch, lat. hucha, f., hutica, Dimin. huchellus, hucellus, m., huchetta, f., Lade, Truhe, bej. h. d'église, Kirchenstaften, h. aumonière, Gotteskasten.

Huchet, m., frz. (Her.), Hifthorn, Jagdhorn. Huchet, m., f. d. Art. Bogen.

Hingel, m.; f. d. Art. Berg, David 2., Evansgeliften, Fluß 2c.

Hugin u. Munin (nord. Myth.), d. h. Gebanke u. Erinnerung; zwei Raben, die auf der rechten u. linken Schulter des Gottes Odin sigen u. ihm Geheimnisse zuflüstern, die sie auf ihrem Flug über die Welt erlauscht haben.

hugo, St., Erzbifchof u. Patron v. Grenoble, geb. 1053, † 1132 als Karthäufermonch. er ins Rarthäuserkloster fam u. die Mönche gegen bas Berbot Geflügel effen fah, verwandelte fich biefes, auf fein Wort in Schildfroten. Er wird für identisch gehalten mit einem gleichnamigen Rarthäufermonch, der, um diefelbe Beit durch Urban III. nach England gefandt, Bifchof v. Lincoln wurde, wo er die zerstörte Rathedrale neu erbaute. In Darftellungen, 3. B. von Konrad Fholl um 1475 (Pinak. in München), erscheint er in Rarthäufertracht, darüber die bischöfliche Cafula, mit Mitra u. Bifchofsftab, neben ihm ein Schwan; bisweilen auch 3 Blumen in der Hand, oder begleitet von einem Engel, der ihn vor dem Blig schütt. Tag 1. April. — 2. Erzbischof v. Rouen. † 730, treibt mit der Monftrang einen Teufel aus. Tag 9. April.

Hugrmen (nord. Myth.), Geiftrunen, f. Runen, Runenfchrift.

Huiles, saintes h., f. pl., frz., 1. = chrême; — 2. extrême onction, f. onction.

Huis, m., altfrz., Thüre, Ausgang; huisserie, f., Thürgerüfte, Thürfutter (f. auch poteau); h. de croisée, Fensterzarge.

finlda, f. Solba.

Hilfe, Hilpe, Sanet Gehülff, Sanete Hölpe, Berdeutschung für Santus Salvator, wurde aber ganz ähnlich wie Wilgesortis, Kümmerniß ze. für einen besonderen Heiligennamen gehalten.

hulle, Solle, f. = Krufeler.

Humatio, f., lat., Beerdigung.

Humbertus, St., Abt v. Marolles, † 650; darzustellen als Mönch mit einem Bären neben ihm, den er, weil derfelbe sein Maulthier zersriffen, zwang, seinen Reisesaf nach Kom zu tragen (vgl. Corbinianus); ein Engel drückt ihm ein leuchtendes Kreuz auf die Stirn. Tag 25. März.

Humerale, n., lat., frz. huméral, m., 1. = Amietus; — 2. Schulterstüd des Harnisches; — 3. ein dem Amietus ähnlicher Schulterkragen, weich gefüttert, den man unter das Schulterstüd anlegte.

humetté, adj., frz., engl. humet, humette, humetty (Her.), abgeledigt.

Humilitas, St., Stifterin des Ordens der Basombrofanerinnen († 1310), dargestellt in Bildern angeblich v. Bussalmaco (Afad. in Florenz), wie sie ihrem Gatten Enthaltsamkeit predigt u. ihn überredet Mönch zu werden. Tag 22. Mai.

humpen, m., frz. u. engl. hanap, frz. pocal, sat. hanapus, anaphus, großes Trinkgefäß in Becherform, meift ensindrifch, mit Fuß, aber ohne Henkel, vom 14. Jahrh. an oft mit hohem Deckel, im Mittelaster meist von Metall, feltener von Steingut, feit dem 16. Jahrh. meift von Glas.

Hund, m., Sinnbild der (bes. ehesichen) Treue u. der Wachsamkeit gegen Keterei; doch auch der Gestäßigkeit. Ein abgehauener Hundekopf bedeutet Treusosigkeit, ein Budel auffahrende hitze, ein Fleischerhund Jorn und Widerspenstigfeit, Dachshund das Einschleichen des Teusels, Spithund Bermessenheit, Bulldogge böse Nachsreden, eingezogener Hundeschwanz Feigheit. Bisweisen erscheinen die christlichen Tugenden als Jagdhunde, von einem Engel als Jäger gesührt

(horn). Der High fomise, 100 fig. 709.
horn). Der High fomise, 100 fig. 709.
high fomise, 100 fig. 709

nius u. A.; Fig. 710. Hundszahnornament. Fig. 711. als Sinnbild der Treue auf Grabdenkmälern zu oder unter den Füßen der dargestellten Figur, S. auch Dominieaner. Hundszahnernament, n., frz. violettes, f. pl., engl. dog-teeth, pl., toothed ornament, s., in ber engl. und franz. Frühgothik beliebte vierblättrige Blume, die auf einer kleinen vierseitigen Phramide gearbeitet ist; s. Fig. 708—711.

Hune, f., frz., Glockenbalken, Glockenjoch.

Hünengrab, Hünenbett (Bülzenbett), n., frz. tertre, tumulus, engl. barrow, mule-hill, lat. tu-



Fig. 712, hünenbett zu Katelbogen bei Bütow. Anhöhen



gen Sügels, in wel-

chem auch wol ein

Steingang zur Grab-

fammer führt, außer=

dem meist von einem

Steinfreis umgeben.



Fig. 713. S. auf Rugen.



Fig. 714. B. bei Sadersleben.



Fig. 715. Sunengrab bei Wisteharad (Solland).

(Fig. 712—715.) Sie enthalten meist unverbrannte Stelette, auch Gefäße mancherlei Art, Waffen u.

Gegenstände des häuslichen Lebens. Solche finden sich in Deutschland bes. in Westfalen, Holstein, u. an Weser u. Elbe, aber auch in England, Schottsland, Frankreich u. Skandinavien. Vermuthlich geshören sie germanischen Völkerschaften an. Der Name soll herkommen von dem Geschlecht der Hünen, d. h. Riesen; n. A. bedeutet Hüne s. v. w. Tod. [—s.]

Hungertuch, n., frz. drap de faim, — Fastentuch. Hunna, St., Patronin der Bäscherinnen, was schend darzustellen.

Huque, f., frz., 1. schwarzer Schleiermantel ber Dominikanerinnen; — 2. Heuke.

Hura, f., lat., fleines Scheitelfappchen ber Geiftlichen.

Hurcoite, f., frz., Quafte, Troddel aus Seide od. Golbfäden, Gewandschmud im 14. u. 15. Jahrh.

Hurdamentum, hurdicium, n., lat., = 5. fr3. hourd.

Bürde, f., frz. u. engl. panier, engl. hurdle; großer, weibengeflochtener Schild ber Bogenichungen.

Hurdle, s., engl., 1. altengl. hurdel = b. frz. hourd; — 2. Schanzforb.

Hure, f., frg. (Ber.), Eberfopf.

Hurt, huert, heurt, s., engl. (Her.), blauer Ballen. S. d. frz. heurte.

Husken, s., engl., Eisenhelm des 16. Jahrh. Husks, pl., engl. = d. frz. gousses.

hit, m., 1. (Tracht.) frz. chapeau, engl. hat, lat. pileus, galerus, galerius. Auf Miniaturen, Reliefs 2c. aus der Zeit Karls des Großen finden sich Darstellungen des kegelförmigen Spithutes (Fig. 716), der, da er schlaff war und sich vorn über beugte, einer griechischen Müte ähnelt, in den ältesten Selmen nachgeahmt ward, den auch die fräukischen Könige, u. zwar mit Ausnahme Rarls des Rahlen ohne teristra (f. d.), trugen. Schon im 10. Jahrh. aber, unter Otto I., findet sich der Strohhut, pileus foeninus (Fig. 717 u. 718), und der Lodenhut, pileus villosus, erwähnt, der aus grober (jedenfalls gewalkter) Wolle bestand. — Ums J. 1020 wird Verbrämung mit Gold und Pelz erwähnt. Im 11. Jahrh. scheinen die Filghüte aufgekommen gu fein. 3m 12. Sahrh. erhält der S., obgleich wie bisher die Form eines oben abgerundeten Regels behaltend, zu= nächst Steifung, dann auch etwas geschickteres Mussehen dadurch, daß man den bis dahin herab= hangenden (f. Fig. 719) Rand entweder ringsum wenig (f. Fig. 720), oder hinten ziemlich weit (f. Fig. 721) auffrämpt; auch wurde der bisher ungefärbte gelblichgraue Filz nun mannichfach ge= färbt, mit Borte, auch wol an der Krämpe mit Pelz besetzt, bei Fürsten auch mit einem Kronenreif, Schapel, circulus, umgeben. So hieß ber den öfterreichischen Berzögen 1156 verliehene But ducalis pileus circumdatus serto pinnito,

was auf den venetianischen Herzogshut (Fig. 722) völlig paßte. (Andere Berzogshüte haben die Spite nach hinten umgelegt.) Man überlegte auch wol den gangen but mit Pfanenfedern (f. 721) od. dgl. In der zweiten Sälfte des 13. Jahrh. begannen auch die Frauen Süte zu tragen, meift überstrickt (Fig. 7-3) oder sonfthin ausgestattet. Um 1300 fam bei den Männern ein ebenfalls blos hinten gefrämpter, aber oben stärker gerundeter Jägerhut auf (f. Fig. 724). Banern, Sanfirer, Suter ze. trugen damals noch niedrige Rundhüte, bald mit hängender, bald mit abstehender, bald mit anfgerundeter Rrampe (Fig. 725, 726, 727). Um 1325 fommt die Form 728 vor, unter welcher, sowie unter anderen Hüten, ein Unterzug, Wiederaufnahme der teristra, getragen wurde. Um die Mitte des 14. Jahrh. wurde der hut eine Zeit lang durch die Gugel in der Bunft der Stuter verdrängt, tam aber bald in Berbindung mit derfelben wieder auf (Fig. 729) unter dem Namen Gugelhut, Ruelhut. Dieser hielt sich bei Jägern und Reisenden bis ins 16. Jahrh.; auch die früheren Formen blieben im 15. Jahrh. in Gebrauch neben folgenden. Um 1400 bereits kommt die Sendelbinde als Bergierung des H. auf. Um 1430 erhebt Karl VII. von Frankreich den Rundhut zur Tracht Bornehmer, aber unter Abflachung des oberen Endes; Fig. 730 u. 731 ftellen zwei Sute biefes Konigs bar. Wie fie mit dem Kronreif, so wurde der jest fehr an Sohe zunehmende Sut auch mit Agraffen, Federn ze. ausgestattet. Wie man zwei Selme (f. d.) trug, fo trug man auch zwei Sute, ben eigentlichen Sut (733) und einen Unterhut (732), den man aufbehielt, wenn man den Oberhut gum Brug od. in Gegenwart von Damen abnahm u. ihn an der Sendelbinde auf der linken Schulter hängen ließ, gerade wie den Topfhelm. Man versuchte die Krämpe auf einer Seite zu verlangern und aufzuschlagen (Fig. 734), ober die Rrämpe in Lappen zu theilen (Fig. 735 u. 736) 2e. Leute aus niedern Ständen trugen bamals einen niedrigen S. (737), Frauen trugen faft alle Formen der Männerhute, außerdem auch S. nach Fig. 738. 3m Anfang des 16. Jahrh. wurde in hohen Ständen der S. vom Barett verdrängt, während die Sandwerker den niedrigen S. fort trugen, aber schon bald nach 1550 fam er wieder zu Ehren und zwar zuerft der hohe, gesteifte fpanische S. mit und ohne Falten (Fig. 739 u. 740), sowie der französische S. (741) und der nieder= ländische (Rubensh., 742), bis nach 1600 der breitframpige Schlapph., Schwebenh. (743) auffam. Bgl. auch d. Art. Judenh., Pfauenh., toque. — 2. (Ber.) Als Standesabzeichen im Wappen ericheint der S. in gang anderer Form, als er im

gew. Leben getragen wird. Die hauptfächlichsten Urten sind folgende: S. des Lehnsherrn (744),



Fig. 716-743. Süte.

716. a. b. 9. Jahrh. 717 u. 718 a. b. 10. Jahrh. 719—721 a. b. 12. Jahrh. 722 Serzogshut (Dogentrone von 1170). 723 Fransenhut a. b. 13. Jahrh. 724 um 1300. 725—727 a. b. 13. u. 14. Jahrh. 728 um 1325. 729 um 1330. 730, 731 Hite Karl's VII. um 1430. 732 u. 733 Toppelhut um 1450. 734—736 aus b. zweiten Hälfe bes 15. Jahrh. 737 Kürgerhut u. 738 Fransenhut Ende d. 15. Jahrh. 739 u. 740 spanisher, 742 niederländischer Hut, zweite Hälfte des 16. Jahrh. 743 Edslaphut Unt, zweite Hälfte des 16. Jahrh. 743 Edslaphut Unt, d. 17. Jahrh.

ber Markgrafenh. (745), der Kurfürstenh. (746), ber Fürstenh. (747), Erzherzogsh. (748), Berzogsh. (749), vergl. oben. — Der Kardinalsh., roth mit je 15 rothen Quaften an jeder Seite (750), Erzbischofsh. (Fig. 442) grun mit je 10 Quaften, Bischofsh. (f. Fig. 203) grün mit je 6 Quaften; der Protonotarienh. (751) ist schwarz mit je drei violetten Quaften. - 3. (Baut.) hut nennt man auch den Baldachin (f. d. 4.) als Obergehäuse, das Ranzeldach, die zweiseitige Mauerkappe, das Belt- oder Regeldach mit einwärts gebogenen Sparren, f. d. betr. Art. [-s.]

Sut



Fig. 744-751. Gute in heralbifder Form.

fint, f.; auf der H., frz. au rencontre. engl. at gaze, spectant (Her.), vom Hirsch oder Reh gefagt, den Ropf gang nach vorn gewendet, alfo en face gesehen.

Hutica, f., lat., engl. hutch, 1. f. v. w. huche, f. d.; - 2. deutsch Sütsche, f., = Fußbank, Schemel.

hüttenglas, n., frz. verre colorié dans la fritte, engl. pot-metal, in der Glasmalerei (j. d.) dasjenige Glas, welches die Farbe durch Bufațe von Metallen ichon in der Fritte (f. d.) erhalten hat.

huvarus, St., f. Herväus.

Huve, f., frz., lat. huva, f. (unfer "Saube"). eine Frauenhaube (zweite Salfte des 14. Jahrh.), beren Seiten flügelartig herabhingen, Borgangerin des escoffion und des hennin.

Huvette, f., frz., huvata, f., Gifenkappe, Bedenhaube; f. Selm.

Huyba, f., lat., Ropfbinde.

hwergelmir (nord. Myth.), in der Sage von der Erschaffung der Welt der Brunnen oder branfende Reffel in Nifelheim, aus welchem die 12 Söllenfluffe ihre eistalten Wogen ergoffen.

hnacinthus, St., Graf Konsti, Dominicanermönch, der in Krafau (wo er 1257 †) ein Klofter dieses Ordens gründete und in Polen und Lithauen das Chriftenthum predigte. Erft 1594 kanonisirt, daher erst von da in Bildern darge= ftellt, als Dominicaner, in der Sand ein Crucifix oder ein Madonnenbild und eine Monstrang, die er 1241 in Riem aus dem Feuer rettete. Geenen aus seinem Leben von Leandro Baffano, wie er den Fluß Dniefter, nach A. die Weichsel, über-Schreitet, und von Lodovico Caraeci (Louvre), wie die h. Jungfrau mit dem Rinde ihm erscheint. Tag 16. Aug.

hyalinum velum, n., lat., Glasfenfter (mit Teppichmufter), f. Glasmalerei.

Hyconia, f., lat., = icona, iconia.

Hydria, f., lat., Wasserfrug.

hmir (nord. Myth.), ein Riese, der einen ungeheuren Brauteffel befaß, welchen die bei Bair zu einem Gelage versammelten Afen zu erlangen suchten. Thr und Thor zogen aus, um ihn zu holen; Ihr konnte ihn nicht einmal bewegen, doch Thor hob ihn leicht wie ein Trinkhorn empor, ftülpte ihn über den Ropf und trug ihn weg. hmir zog ihm mit großem Gefolge nach, um den Usen durch einen Aufruhr in der Natur Berderben zu bringen. Aber Thor vernichtete die Feinde und trug den Reffel in Dgir's Salle.

Hymnare, hymnarium, n., lat., s. Ritualbücher. finudla (nord. Myth.), d. h. Wölfin, Sündin, ein Riesenweib, das aller Geheimniffe fundig mar. Bu ihr kam Frena auf dem leuchtenden Eber Gullinburfti, mit ihrem Schütling u. Berehrer Ottar, dem sie die göttliche Abkunft der Königsgeschlechter lehrte.

Inverson, n., Suspaor, Oberftod, hieß auch die Empore in der orientalischen, der Raum gum Ratechumenenunterricht in der veeidentalen Bafilifa.

Hyperthyrum, n., lat., griech. δ πέρθυρον, engl. hyperthyrion, Thursturz, auch Thurverdachung.

Hypocamisium, n., lat., Untergewand, unter dem Sembe getragen.

Hypocartosis, f., lat., Tünche, lette Putschicht. Hypocauste, m., frz., lat. hypocaustorium, n., griech. ύπόκαυστον, Hppokauftum, Heizungs= zimmer im Rellergeschoß unter ben Badezimmern.

Hypodromus, m., lat., lange Halle, Gallerie. Hypogaeum, n., lat., frz. hypogée, m., lat. auch gaeum, apogaeum, n., griech. ὑπόγαιον, unter= irdisches Gewölbe, bef. Todtengruft.

Hypotrachelium, n., lat., frz. hypotrachélion, m.; Unterhals der Säule, Halsglied.

hnrrokin (nord. Myth.), f. Balder.





(1,05V)



GETTY RESEARCH INSTITUTE

3 3125 01499 1778

